

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

230 STACK H. 71



230 STACK H. 71

| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| • |

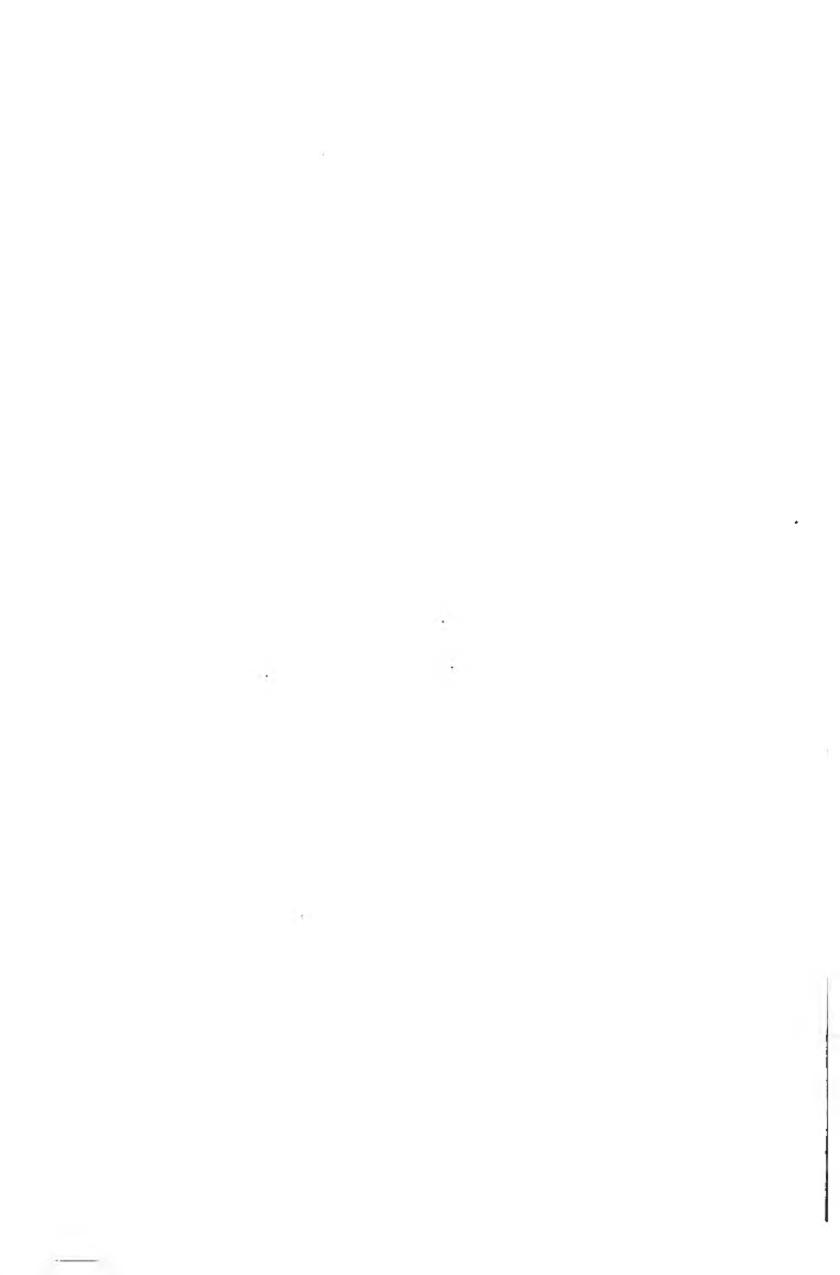

| • |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   |  | • |   |  |
|   | • |  |   |   |  |
|   |   |  |   | • |  |
|   |   |  |   |   |  |

| • |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |

# Allgemeine Geschichte

in

# Einzeldarstellungen.

### Unter Mitwirkung von

Felix Bamberg, f. v. Bezold, Alex. Brückner, felix Dahn, G. Droysen, Joh. Dümichen, Bernh. Erdmannsdörffer, Th. flathe, Ludw. Geiger, Gust. Hertberg, f. Hommel, E. O. Hopp, ferd. Justi, B. Kugler, S. Lesmann, Ed. Meyer, A. Müller, W. Oncken, M. Philippson, H. Prut, S. Ruge, Th. Schiemann, B. Stade, A. Stern, Ed. Winkelmann, Adam Wolf

herausgegeben

Don

## Milhelm Onchen.

Erste Pauptabtheilung.

Zweiter Cheil.

Geschichte Babyloniens und Affpriens.

von frit hommel.



Berlin,

G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung.

1885.

# Geschichte

# Babyloniens und Asyriens.

Don

Dr. frit Hommel, privatdocent an der Universität Manchen.

Mit Abbildungen und Karten.



Betlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1885.

# Allgemeine Geschichte

in

# Einzeldarstellungen.

### Unter Mitwirkung von

Jelix Bamberg, f. v. Bezold, Alex. Brückner, felix Dahn, G. Dropsen, Joh. Dümichen, Bernh. Erdmannsdörffer, Th. flathe, Ludw. Geiger, Gust. Herzberg, f. Hommel, E. O. Hopp, ferd. Justi, B. Kugler, S. Lefmann, Ed. Meyer, A. Müller, W. Oncken, M. Philippson, H. Pruz, S. Ruge, Th. Schiemann, B. Stade, A. Stern, Ed. Winkelmann, Adam Wolf

herausgegeben

Don

## Milhelm Onchen.

Erste Hauptabtheilung.

Zweiter Cheil.

Geschichte Babyloniens und Asspriens.

Don frit hommel.



Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1885.

# Geschichte

# Babyloniens und Asyriens.

Don

Dr. frig Hommel, Privatdocent an der Universität München.

Mit Abbildungen und Karten.



Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1885.

Mebetferjungfrecht berbefalten.



Drud von B. G. Cenbner in Leipzig.

Beginn bes Capel am 3. Januar 1864.

Einleitung.

1



### Dorwort.

Mitten in die Vorbereitungen hinein zu einem Handwörterbuch der altsarabischen Poesie traf mich im Juli 1884 die ehrenvolle Aufforderung der Berlagsbuchhandlung, für die von W. Onden herausgegebene Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen die Abtheilung Babylonien-Assprien an Stelle Eberhard Schraders zu übernehmen. Ich glaubte aus verschiedenen Gründen nicht Nein sagen zu dürsen, und so ist denn im Juni 1885 die erste Lieserung (S. 1—160), August 1886 die zweite (S. 161—320), September 1887 die dritte (S. 321—480), August 1888 die vierte (S. 481—640) und Ende December 1888 die fünfte und septe Lieserung (S. 641—802) ausgegeben worden.

Absichtlich habe ich die altbabylonische Periode in größerer Ausführlich: keit als in allen bisher gegebenen, hier meist völlig ungenügenden Darstellungen behandelt; liegen in ihr doch die Wurzeln und ersten Triebe der gesammten weitverzweigten babylonisch-assyrischen Kultur und Geschichte. Dagegen ist der Abschnitt, welcher die vier großen Assprer-Könige von Sargon bis zu seinem Urenkel Assurbanipal umfaßt (S. 679—741), in verhältnißmäßig gedrängter Darstellung gegeben worden. Ich sagte mir, daß gerade bei den Sargoniden, wo noch so viel unedirtes auszubeuten ist (ich denke hier nicht blos an noch unedirte Inschriften, sondern auch an ein nur im Britischen Museum 1) selbst zu unternehmendes eingehendes Studium sämmtlicher Basreliefs und ihrer Beziehung zu den nebenherlaufenden Texten), daß bemnach gerade hier eine auch nur annäherungsweis abschließenbe Darstellung im Augenblick unmöglich ist, und daß also wenn irgendwo so gerade hier eine kürzere Behandlungs= weise angebracht sei. Zudem hatte lettere noch den großen Vortheil einer weit übersichtlicheren Darstellung als solche bei Beibehaltung des ursprünglich geplanten Schemas (4. Abschnitt: Kap. 1. Sargon, 2. Sinacherib, 3. Asarhaddon, 4. Assurbanipal) möglich gewesen wäre.

<sup>1)</sup> Mein zweimonatlicher Aufenthalt in London, Frühjahr 1886, kam zwar auch diesem Werk zu Gute, aber nur für den altbabysonischen Theil. Zu Untersuchungen nach der oben angedeuteten Richtung ließ mir mein damaliger Hauptzweck, die Verzgleichung einer altarabischen Gedichtsammlung, keine Zeit.

Einige noch für die Fachgenossen berechnete Nachträge und Exturse zu meiner Babyl.-assyr. Geschichte gedenke ich in den nächsten Jahren in zwangs los erscheinenden Heften, betitelt "Beiträge zur Sumerologie wie zur Babylosnischen Geschichte und Alterthumskunde" zu bringen; dort soll auch ein Sachs und Namenregister zu meinem Buche veröffentlicht werden.

Zum Schlusse bleibt mir noch die angenehme Pflicht, den verschiedenen Gelehrten, die mir für meine Arbeit Gefälligkeiten erwiesen, so Professor Tiele für die gütige Ueberlassung einer Kopie der neuen Fragmente zur "synschronistischen Geschichte", M. Heuzey für die Erlaubniß zur Wiedergabe der Geierstele und die Ueberlassung des in meiner Geschichte zum erstenmale veröffentlichten Planes des Gudia-Palastes, M. Pinches für die Ueberlassung seiner Kopie des großen Gudia-Chlinders und andere werthvolle Dienste während meines Londoner Aufenthaltes, auch hier den herzlichsten Dank auszusprechen.

Noch bitte ich die Leser, bei Lektüre der Einseitung, da wo von den Arbeiten der jüngeren Asspriologen die Rede ist, gleich von der S. 240, Anm. 1 und 251, Anm. 1 gegebenen Berichtigung Notiz nehmen zu wollen. Mein einstiges Zerwürsniß mit Paul Haupt, welches längst einer aufrichtigen Freundschaft und warmen Berehrung gewichen ist, hat leider noch in der ersten Lieserung meines Buches einen Widerhall gefunden, welchen auf alle Weise zu verwischen meinen setzen und angelegentlichen Wunsch dem Publikum gegenüber bildet.

Schwabing bei München, Weihnachten 1888.

Fritz Hammel.

### Drudfehlerverzeichniß.

```
6. 284, B. 9 lies 4, 212 f. statt 4, 112 f.
G. 18, B. 8 lied 12 statt 14.
" 25, B. 9 v. u. lies richtige statt zu verwerfende.
                                                      " 825, B. 23 lies Statuen-Inschr. C und F.
" 67, B. 8 lies gieng vorher statt folgte.
                                                      " 435, B. 19 ließ: bes Flusses Euphrat.
  68, B. 19 lies Anquetil.
                                                      " 457 beachte die Berichtigung auf S. 757, Anm. 1.
                                                      " 466, B. 8 v. u. lies Ninjar statt Nindar.
" 103, B. 11 v. u. lies Gloffar ftatt Gloffen.
" 145, B. 13 v. u. lies 1881 statt 1880.
                                                      " 509, B. 3 v. u. lies 1127 flatt 1117.
                                                       " 578, B. 19 v. u. lies 577 fatt 557.
" 156, B. 12 v. u. ließ: ben sie fortgejagt statt
                                                      " 597, B. 11 lies: bes Rigbiara von der Stadt Iba
            ber sie f.
" 177, B. 4 lies Rara · murbaich.
                                                                    und bes Nigbima.
" 204, B. 5 v. u. lies Agabi statt Aagabi.
                                                       " 608, B. 17 lies Milib statt Lallib und streiche
" 219, B. 3 lies Badfteinstempel ftatt Badfteiniempel.
                                                                    Anm. 2.
                                                       " 666, B. 22 lies: Gottes Balm Ramens (ftatt:
  221, 3. 2 v. u. lies Namraßit.
" 267, B. 16 b. u. lies Semiten statt Samiten!
                                                                    Gottek).
" 280, B. 8. v. u. lies vortreffliches flatt fleißiges.
                                                       "715 bgl. man zu bem Bild noch S. 271, Anm. 5.
```

<sup>1)</sup> Bgl. jetzt auch Heuzens interessante kleine Schrift Un Palais Chaldéen, Paris 1888, p. 13 (planche II).

# I. Die Bedeutung und Wichtigkeit der babylonisch-assprischen Geschichte.

Die Geschichte des Alterthums hat einen geheimnißvollen Reiz für uns, der in dem Maß wächst, als sich von Tag zu Tag durch Ausgrabungen und Entzifferungen das Dunkel lichtet, das noch so manche Zeiträume derselben bedeckt. Man denke nur an die Enthüllungen, welche uns die sich größten= theils an den Namen Schliemanns knüpfenden Arbeiten in Troja, Mykene, Olympia und zulett bei Argos gebracht, und womit das Interesse an der alten Welt neu angefacht, ja bei vielen erst recht geweckt wurde, — ober gar an die Errungenschaften der Aegyptologie, für die besonders ein Ebers auch die weitesten Kreise hat zu begeistern verstanden. Denn bei letzterer wird jener Reiz noch vermehrt durch die Anziehungskraft, die ein so graues Alterthum wie das des Nillandes auf die Gemüther ausübt; fühlt ja doch jeder, wenn er von den Pyramiden und der Hieroglyphenschrift hört oder liest, sofort sich verset an die Schwelle der menschlichen Geschichte, und wie Ehrfurcht kommt es über ihn, wenn er diese uralten Denkmäler in getreuer Ab= oder Nach= bildung vor sich sieht, und wie von gestern her die Mumienkästen und Papyrus= rollen unserer Museen seinem staunenden Auge entgegentreten.

Es gibt aber eine Geschichte, deren Anfänge, oder besser, deren erste uns erhaltenen Kundgebungen nachweislich in eine noch frühere Zeit zurück= reichen, als die ältesten ägyptischen Denkmäler, und diese Geschichte ist die babylonisch=assprische.

Wohl benkt zunächst jeder bei diesem Namen an die Zeitgenossen der israelitischen Könige, an die aus der Bibel bekannten assprischen Herrscher Tiglatpilesar, Salmanassar, Sargon, Senacherib, Asarhaddon und ferner an den mächtigen König von Babylon Nebukadnezar, und wundert sich, wie diese demgemäß erst im achten vorchristlichen Jahrhundert beginnende assprische dabylonische Geschichte nun mit plöglicher Umdrehung zu einer babylonische assprischen wird, und dann, wie dieselbe zeitlich der altäghptischen soll an die Seite gestellt werden können. Denn schon der ägyptische Pharao Ramses der Große, nach welchem die im zweiten Buch Mose vorkommende Stadt Kamses genannt ist, gehört nach spätestem ungefähren Ansah ins vierzehnte Jahrhundert vor Chr. Geb. und war ein König des sogenannten neuen Keiches der Aegypter; die Phramiden aber, die ältesten Zeugen der ägyptischen Geschichte, die uns

erhalten sind, dürfen wohl unbedenklich ins dreißigste Jahrhundert gesetzt werden, also um die Wende des vierten und dritten vorchristlichen Jahrtausends!

Es muß also, wenn obige Behauptung richtig ist, der assprischen Seschichte eine dem Wesen und der Kulturentwicklung nach verwandte altbabysonische vorsangegangen sein, deren älteste Denkmäler noch vor Erbauung der Pyramiden Aegyptens entstanden sind. Das ist in der That der Fall.

Die Weltgeschichte, so weit wir sie überhaupt zurückverfolgen können, beginnt in Babylonien. Auch Assprien war ursprünglich nur eine nicht lang vor 2000 v. Chr. gegründete Kolonie Babyloniens mit der gleichen Sprache und Kultur wie die des Mutterlandes. Die ältesten historischen Erinnerungen der Hebräer knüpfen an an Babylonien. Ja sogar die Vorgeschichte der Aegypter weist in kaum miszuverstehenden Spuren nicht nur im allgemeinen, wie schon bisher angenommen, nach Asien, sondern specieller ebenfalls nach Babylonien. Ift das nicht allein genügend, schon gleich zu Anfang das leb= hafteste Interesse wachzurufen, die höchste Spannung zu erregen für eine Geschichte, beren Beginn so zu sagen vor aller Geschichte liegt, weil sie eben ben Anfang der Weltgeschichte bildet? für eine Geschichte, die in fast vierthalb= tausendjähriger Entwicklung an uns vorbeiziehend (von mindestens ca. 3800 v. Chr. bis zum Perserkönig Chrus), größtentheils aus gleichzeitigen Urkunden zu uns spricht, was in dem Maß bei keiner andern, nur die ägyptische aus= genommen, der Fall ist? Im ägyptischen Alterthum aber sind rein historische Dokumente verhältnißmäßig selten, womit zusammenhängt, daß wir keine feste ägyptische Chronologie besitzen, wie überhaupt wenig historischer Sinn bei biesem Volke vorhanden gewesen zu sein scheint; die babylonisch-assyrische Alterthums= kunde kann des geraden Gegentheils sich rühmen.

Daß die Geschichte Babyloniens und Asspriens noch vor der ägyptischen beginnt, und wir also mit ihr in die Weltgeschichte überhaupt eintreten, ist aber nicht das einzig bedeutungsvolle an ihr. Noch weit wichtiger als dies ihr hohes Alter ist der Kultureinsluß, der von Babylonien und später von Assprien aus über ganz Vorderasien die zu uns in das Abendland gieng. Weit mehr als den Aegyptern verdanken wir in dieser Beziehung den Babysloniern, und es wird nicht zu viel gesagt sein, daß die Grundlagen der menschslichen Gesittung zuletzt von den Usern des Euphrat und Tigris stammen. Zwar in Industrie und Gewerdthätigkeit gelten die Aegypter mit einigem Recht als Lehrmeister der übrigen Völker des Alterthums, wenn es auch gewiß etwas zu allgemein ausgedrückt ist, "daß sast alles, was die klassische Ueberlieserung als Ersindung der Phöniker bezeichnet, diese nur den Aegyptern entlehnt haben".1) Derselbe Gelehrte aber, der diesen Sat ausgesprochen,

<sup>1)</sup> Eduard Meyer, Geschichte des Alterthums, Bd. I (Stuttgart 1884), S. 86. Doch man denke z. B. an die Korb= und Rohrgeflecht=Industrie, welche, wie das be= treffende Wort für Rohr ausweist (canna, \*\*x`vv\eta, \*\*phön. kaneh, bab. kanû), in Babylonien ihren Ursprung hat — und noch so manches andere.

läßt an einer andern Stelle des unten citirten Werkes 1) in Astronomie und Mathematik die Chaldäer ohne Widerspruch "die Lehrmeister des gesammten Abendlandes" gewesen sein. Unsere Zeiteintheilung mit ihrer siebentägigen Boche und den Planetennamen für die Wochentage, mit den Stunden und Minuten, ist babylonischen Ursprungs; das gleiche gilt von den hauptsächlichsten Maßen und Gewichten der Alten. Doch das ist nicht alles. Ganze Götter= gestalten der griechischen Mythologie wie Dionysos, Abonis, vor allem aber die Liebesgöttin, die Aphrodite,2) stammen ebendaher, wie gewiß auch in dem zwölfgetheilten Nimrodepos das Prototyp des Heraklesmythus zu erblicken ist, und sonst noch manche griechische Mythen in Babylonien ihre Wurzel haben. In der Magie und Astrologie des Mittelalters, und schon vorher in den jüdischen und gnostischen Systemen dieser Gattung, wirkt noch deutlich das Zauber- und Beschwörungswesen, welches den Kern der ältesten babylonischen Religionsanschauungen bildete, nach. Was alles in der griechischen Kunst auf phönikisch = babylonische und assprische Anregung zurückgeht, — ich weise hier nur auf die Flügelgestalten wie auf die jonische Säulenordnung als auf be= sonders charakteristisches hin —, tritt durch die neuesten archäologischen For= schungen in immer klareres Licht; auch hier ist fast nur babylonisch=assyrischer, weit seltener ein ägyptischer, eher noch hie und da ein aus beidem gemischter") Einfluß nachzuweisen. Das wichtigste endlich, unsere Buchstabenschrift, die wir ja sicher bis zum phönikischen Alphabet zurückverfolgen können, hat ihre lette Quelle weit wahrscheinlicher in der aus Bildern hervorgegangenen altbaby= lonischen Reilschrift als in der ägyptischen Hieroglyphenschrift. Entweder von letterer, oder von der aus ihr entstandenen sogen. hieratischen Schrift der Paphrusrollen leitete man nämlich bisher gewöhnlich das phönikische Alphabet her, und ich selbst habe mich noch vor nicht langer Zeit dieser Annahme in gutem Glauben angeschlossen.4) Eine genauere Prüfung indes hat mich jett ziemlich überzeugt, daß die Vertreter der erwähnten Hypothese im Unrecht find, und daß auch hier wie bei so vielen andern Kulturelementen, welche von Vorderasien nach dem Abendland gebracht wurden, babylonischer Ursprung angenommen werben darf. Wir kommen auf die Frage weiter unten in dem Rapitel, welches speciell von der Reilschrift handeln wird, zurück.

So bestätigen also Kultur=, Religions= und Kunstgeschichte in gleicher Weise, daß Babylonien und nicht Aegypten die meisten Steine zu jenem

<sup>1)</sup> Am gleichen Ort S. 185 f. (§ 156).

2) Phönikisch Aschtoret (Astarte); das hörten die Griechen als Adtoret und Aphtoret (wie russisch Marsa aus Martha, Feodor aus Theodor wurde), woraus leicht durch Umstellung Aphrotet (Aphrodite) entstand. Aschtoret aber ist die babylonische Ischtar (Istar).

3) Bgl. Ed. Meyer, Gesch. des Alterth. I, S. 239 ff. (§ 199 f.). Während aber danach die phönikische Kunst mehr von der ägyptischen beeinslußt erscheint, herrscht in Nordsprien und Kleinssen bei den Hethitern der babylonische Einfluß vor. Und gerade in der Kunst haben die Phöniker weit weniger auf die Griechen eingewirkt als die Hethiter, wie das jetzt immer mehr anerkannt wird.

4) "Die semitischen Bölker und Sprachen", Bd. 1 (Leipzig 1883), S. 72. 133. 425.

gewaltigen Bau, den wir die Civilisation nennen, beigetragen, und daß von Babylonien aus der Strom der Kultur theils zur See durch Vermittlung der Phöniker, theils auf dem Landweg über Kleinasien zu Griechen und Kömern und damit später auch ins romanisch=germanische Europa gegangen ist.

Ein weiterer Anziehungspunkt der babylonisch-assyrischen Geschichte sind die ethnologischen Verhältnisse des Landes, auf dem sich dieselbe abgespielt hat. Ein Volks= und Sprachelement in Aegypten von den ersten Anfängen bis zum Erlöschen bei Beginn ber driftlichen Aera, und nur entfernter Zusammen= hang mit uns bekannten Gruppen, dem erst in neuester Zeit genauer nach= gegangen werben konnte, also mit einem Wort ziemliche Folirung — wie ganz anders dagegen in Babylonien! Hier begegnen uns bereits am Anfang des vierten vorchristlichen Jahrtausends zwei nicht verwandte Völker, in Nord= babylonien ein Zweig der semitischen Bölkerfamilie, und in Süd= wie auch neben letterem in Nordbabylonien die uralten Sumero-Akkadier altaischer Ab= stammung, Blut und Sprache nach die ältesten Repräsentanten der weitver= zweigten Turkstämme Asiens. Wir sehen die semitischen Babylonier, die noch als Nomaden ins Land kamen, hineinwachsen in die von ihnen angenommene und dann weiter ausgebildete sumerische Kultur, bis zuletzt als Ergebniß dieses Prozesses die so hoch entwickelte babylonische Gesammtkultur vor unsern Augen dasteht. Was in berselben auf Rechnung der Semiten, was andrer= seits auf Rechnung der Sumero-Akkadier fällt, tritt nicht immer auf den ersten Blick zu Tage; aber boppelt reizvoll ist es für den Forscher, dem allem nachzugehen und hier, so weit es noch möglich, eine saubere Scheidung vor= zunehmen, doppelt interessant für den historisch gebildeten Laien, die so gewonnenen Resultate zu verfolgen, den ganzen Vorgang gewissermaßen nachzuleben und durch Vergleichung analoger Vorgänge späterer Zeiten auf seine Richtigkeit und innere psychologische Möglichkeit zu prüfen. Als völlig gesichert wird sich dabei stets das ergeben, daß die Grundlagen dieser Rultur nichtsemitischen Ursprungs sind, daß besonders die Schrift eine selb= ständige Erfindung der Sumerier war, und auch die bildende Kunst und Archi= tektur ohne semitischen, aber auch ohne jeglichen ägyptischen Einfluß, schon eine staunenswerthe Höhe bei ihnen erreichte, wie jetzt die großartigen Aus= grabungsresultate des Franzosen de Sarzec in Tello zur Genüge lehren. Allmählich ist dann die sumero-akkadische Bevölkerung ganz in der semitischen aufgegangen, weshalb wir auch den rein semitischen Typus auf den bildlichen Darftellungen der Babylonier weit seltener antreffen als bei den Affprern. Die Besiedelung Asspriens durch babylonische Kolonisten muß also zu einer Zeit stattgefunden haben, wo die semitischen Einwanderer sich noch nicht so stark mit der sumerischen Bevölkerung vermischt hatten — übrigens ein Grund mehr, die Anfänge Asspriens nicht erst ca. 1800 v. Chr. zu setzen.

Während die Sumerier die älteste Kultur der Welt gegründet hatten, schweiften ihre Brüder, die Urahnen der heutigen Turko: Tataren, noch als freie Nomaden in den Steppen des inneren Asiens umher, wie sie es zum Theil

heute noch thun. Ein Zweig der letteren trat gegen Ende des Mittelalters als eroberndes Volk auf, und nahm eine semitische Kultur an, die des Islam, ohne Ahnung dessen, daß einst Turko-Tataren die Lehrer der semitischen Babylonier waren. Und längst gehört nun Babylonien jenen aus der Rolle gefallenen türkischen Eroberern, den Osmanen. Vielleicht rüttelt es ihre Lethargie etwas auf, wenn sie vernehmen, was für eine Bedeutung gerade sür sie die Ansänge der babylonischen Kultur gewonnen haben. Aber ihr Stern ist im Erbleichen, ihr Niedergang unaufhaltsam, und wie eine Fronie der Geschichte klingt die neu aufgedeckte Verwandtschaft der Türken mit den Sumeriern.

Ein wichtiges brittes Volkselement tritt uns um die Mitte des zweiten vorchriftlichen Jahrtausends in Nordbabylonien entgegen in den Kossäern. Dieses tapfere Bergvolk brach um diese Zeit aus den Schluchten und Thälern der öftlich an Babylonien grenzenden Gebirge hervor und bemächtigte sich für Jahrhunderte der königlichen Herrschaft, dabei schnell und gelehrig der ihnen im besiegten Lande entgegentretenden höheren Kultur sich unterwerfend. Ihre Sprache war den wenigen noch erhaltenen Spuren nach wahrscheinlich der der Hethiter, der vorarischen Armenier und der Elamiten näher verwandt, und würde also zu dem großen alarodischen Sprachstamm gehören, bessen heutiger Vertreter das bis an die Südabhänge des Raukasus zurückgedrängte georgische<sup>1</sup>) ist. Bestätigt sich diese Vermuthung, so sind dadurch für die Ethnologie wie die Linguistik große und überraschende Perspektiven eröffnet, die in einem der späteren Rapitel wenigstens angebeutet werden sollen. Ginen Vorläufer hatte übrigens die kossäische Ueberschwemmung Babyloniens in den Einfällen ber Elamiten von ca. 2300 v. Chr. an, welche endlich zu einer förmlichen Festsetzung dieses den Kossäern offenbar verwandten Volkes in Sübbabylonien, speciell der Stadt Larfa, führen, bis dann ca. 1900 v. Chr. ihrer Herrschaft von Nordbabylonien aus ein Ende gemacht wird.

Nun mögen aber die Babylonier eine noch so alte Geschichte hinter sich haben, ja die Weltgeschichte eröffnen; es mögen von ihnen noch so wichtige Kulturentlehnungen ausgegangen sein, ja die Grundlagen aller menschlichen Kultur; sie mögen die interessantesten ethnologischen Probleme durch ihre Literaturüberreste aufhellen, ja endgültig lösen — trot alle dem wäre es doch ganz gut möglich, daß ihre Geschichte weit weniger anziehend für uns verlausen, als das wirklich der Fall ist. Und in der That, von der Gesichichte Altbabyloniens sehlen uns zu oft die näheren Einzelheiten, als daß wir im Stand wären, ein lebensvolles Bild dessen zu entwersen, was sich

<sup>1)</sup> Daß der elamitische Dialekt, in welchem die mittlere Kolumne der dreis sprachigen Achämenideninschriften abgefaßt ist (das oft sogen. medische), auß engste mit dem georgischen verwandt ist, darf als gesichert gelten. Dies wichtige Faktum erkannte unabhängig vom Verfasser auch Prof. Tomaschek in Graz, der aber bisher nichts darüber veröffentlicht hat.

zugetragen; in der assprischen wiederholen sich in ermüdender Folge Feldzüge und Eroberungen, denen an der Hand der vielen noch erhaltenen Originals berichte nachzugehen uns verleidet wird durch die darin zu Tag tretende unmenschliche Grausamkeit der Sieger. In dem kurzen Zeitraum endlich, den man die neubabylonische Geschichte zu nennen pflegt, hören wir durch die Inschriften fast nur von Bauten und Weihungen.

Was ist es aber, das dennoch unser Herz höher schlagen macht, wenn die babysonisch-assprische Geschichte ihre Blätter uns zu entrollen beginnt? Was die Ursache, daß keiner ohne Spannung das darin berichtete anhören kann, daß von Anfang dis zu Ende, auch wenn hie und da in monotoner Weise eine Zeitlang unbedeutendes den Fluß der Entwicklung zu hemmen scheint, dennoch jeder wieder von neuem gefesselt wird, und daß trotz der oben entworfenen dürren Stizze doch ein farbenreiches Gemälde aus jener Geschichte entsteht, wenn man sie nur in die rechte Beleuchtung rück? Worin liegt es, daß trotz der vielen neu auftauchenden Namen, Gestalten und Orte uns fast überall heimische Luft anweht, daß alte, längst vergessene Erinne-rungen sich frisch beleben und neues Interesse erwecken?

Die zahlreichen Beziehungen zur biblischen Geschichte, zur Geschichte bes Volkes Ifrael, sind es einmal und in erster Linie, die solches bewirken. Auch für diejenigen, welchen dieselbe längst ben Schimmer bes Beiligen, den frommer Kindesglaube einst um sie gewoben, verloren hat, ist doch der Reiz nicht entschwunden, den alles, was von den Jugendtagen zu uns herüberklingt, unvergänglich in sich trägt und auch bis ins späteste Alter beibehält. Um wie viel mehr aber muß der, dem die moderne Kultur und ihre falsche Aufklärung noch nicht den letten Rest des Glaubens an ein göttliches Walten genommen und der also auch in den Geschicken Israels eine besondere Führung Gottes und in seiner Geschichte eine einzigartige Geschichte erkennt, es freudig begrüßen, wie nun plötlich ein ganz neues Licht auf viele Partien derselben fällt! Mit welcher Begeisterung muß er sich in die durch die Denkmäler aufgebeckte und gewiffermaßen frisch nach Jahrtausenden aus dem Boden gegrabene babylonisch = assprische Geschichte versenken, durch die fast jedes Blatt ber Bibel Alten Teftamentes Erklärung, Ergänzung, Erweiterung, Bestätigung empfängt!

Schon in den Urgeschichten des Bolkes Gottes, welche lang vor der babylonischen Gefangenschaft so aufgezeichnet wurden, wie sie noch uns vorsliegen, pielt Babylonien die Hauptrolle, und es sei als an dunkle und doch bereits geschichtliche Erinnerungen hier nur an den Sintflutbericht und die kurze Gen. 10, 8—12 sich findende Notiz von Nimrod und der Gründung

<sup>1)</sup> Gen. 2, 4 bis 4, 24; 6, 1—8; 7 und 8 theilweise (siehe Stade, Gesch. des Bolkes Frael, S. 24 sf.); 9, 18—27; 10, 8—12; 11, 1—9. Es darf wohl als alls gemein bekannt vorausgesetzt werden, daß mit Gen. das erste, mit Erod. das zweite Buch Mose bezeichnet wird.

Asspriens gebacht. Damit hängt zusammen, daß der eigentliche Anfang der israelitischen Geschichte, die Einwanderung Abrahams in Kana'an, uns eben nach Babylonien weist, denn von dort ist er und die ihn begleitenden Familien ins heilige Land gekommen. In Babylonien beginnt also die Geschichte der Hebräer, wie sie in Babylonien mit dem Exil ihren vorläufigen, wenn auch nicht letten Abschluß gefunden hat. Denn mit der Entlassung Ifraels aus bem Exil unter Chrus fängt mehr die Geschichte ber Juden an, als daß die Israels, das ja als solches nun doch seine frühere Selbständigkeit verloren, sich damit fortsetzte; und die Geschichte der Juden hat auch mit dem Fall Jerusalems und Masabas, womit man gewöhnlich die Geschichte Israels schließen läßt,1) noch nicht ihr Ende erreicht. Denn wenn auch die Ge= schichte der Juden im Mittelalter und der neuern Zeit zu sehr mit der anderer Bölker verflochten ist, als daß man sie im Sinn des Historikers noch als eigene Disciplin gelten ließe, so gehört doch sicher noch zur jüdischen Geschichte die Entstehung und Ausbildung des Talmuds, und dessen größter Theil ober vielmehr dessen wichtigste und umfangreichste Recension ist zu Stand gekommen und abgeschlossen worden wiederum in — Babylonien. Es bleibt dabei, Anfang und Ende der Geschichte des Volkes Ifrael und der Juden führen uns hin zu den Wassern Babylons, zu den Ufern des Euphrat und Tigris.

Ebenfalls an den Anfang der Geschichte Israels gehört die denkwürdige Schlacht im Thale Siddim, von der das vierzehnte Kapitel der Genesis aus: führlich erzählt; daß hier der älteste historische Bericht des Alten Testaments vorliegt, entgegen der Annahme neuerer Forscher, welche darin ein spät ein= geschobenes exilisches Stud erbliden wollen, wird jest durch altbabylonische Inschriften in ungeahnter Beise bestätigt. Noch einmal führt uns der weitere Berlauf der israelitischen Geschichte an das Euphratufer, wenn auch nicht ins eigentliche Babylonien, bei der Erzählung von Bileam; der Heimatsort dieses eigentümlichen Propheten, der gleich Melkisedek von Salem "Gott ben Höchsten" verehrte (4. Buch Mose, Kap. 24, B. 16) aber zugleich weit= hin ben Ruf eines Beschwörers (Kap. 22, B. 6) besessen zu haben scheint, war die Stadt Pethor, Pitru der Keilinschriften, am Einfluß des Sagurflusses in den Euphrat. Die Bileamsepisode, die gewiß nicht erst eine freie Er= findung der Königszeit ist, gibt uns werthvolle kultur= und religionsgeschicht= liche Winke; in der Zeit zwischen dem Auszug der Kinder Ifrael aus Aegypten durch die Sinaihalbinsel und der Eroberung des Westjordanlandes muß nämlich eine ganze Schicht der in Genesis Kap. 1—11 enthaltenen Urtraditionen,2) darunter der ältere Sintflutbericht und die Nimrodnotiz Gen. 10, 8-12, zum althebräischen Traditionsstoff neu dazugekommen sein, was hier weiter auszuführen nicht ber Plat ift.

<sup>1)</sup> Bgl. Stades Geschichte des Bolkes Jfrael S. 10. 2) Carl Buddes J<sup>2</sup>; man vergleiche dessen "Biblische Urgeschichte" (Gießen 1883, IX und 589 S. in 8°).

Nach einer längeren Unterbrechung beginnen dann im neunten Jahr= hundert die Berührungen von Bibel und Keilinschriften wieder, nur daß es jett nicht Babylonien, sondern das indessen erstarkte und zu einer Weltmacht herangewachsene Assprien ist, welches auf der Bühne der israelitischen Geschichte erscheint. Die israelitische Königsperiode, und zwar von ungefähr 850 v. Chr. an, ist es, die hier hauptsächlich in Betracht kommt und durch eine Fülle neuen Materials aus den affprischen Königsannalen beleuchtet, bereichert und ergänzt wird. Ahab und Jehu, Azarja-Uzia und Menahem, Ahas, Hosea, Histia und Manasse werden mit Namen in den Inschriften erwähnt. der neubabylonischen Geschichte endlich (Nebukadnezar, Evil = Merodach, Nergal-schar-ezer, Nabonid und Belfazar, 604-538 v. Chr.) stehen wir am Schluß jener zahlreichen Berührungen, und werden für den bedauerns= werthen Mangel eigentlicher Annalen Rebukadnezars zuletzt noch reichlich ent= schädigt durch die ausführlichen Nachrichten, die wir in jüngster Zeit über die Einnahme Babels durch Cyrus aus keilschriftlichen Quellen erhalten haben, jenes welthistorische Ereigniß, das ganz abgesehen von seiner allgemeinen Bebeutung durch das Buch Daniel unserm Interesse von jeher so nahe gerückt ist.

Diese hier kurz geschilderten Beziehungen zur Bibel also sind es einmal, welche die babylonisch-assyrische Geschichte für uns so lebendig und anziehend machen. Nicht minder aber sind es zum zweiten die zahlreichen Verknüpfungen und Berührungspunkte mit den Geschicken der verschiedenartigsten andern Bölker, die in der Weltgeschichte eine viel wichtigere Rolle spielten als das kleine politisch so unbedeutende Völklein der Hebräer. Die Babylonier und Assprer haben nicht nur belanglose Kriege unter sich selbst ober mit den nächst be= nachbarten kleineren Bölkern geführt, sondern dadurch, daß die Geschichte jeder vor den Griechen und Römern aufgetretenen irgendwie bedeutenden Nation mit der ihren eng verflochten war, den Lauf der Weltgeschichte bestimmt. Elam, Sprien und Phönizien, Aeghpten und Aethiopien, Armenien und Kleinasien, Cypern und Südarabien, zulett Medien und Persien zogen sie nacheinander in den Kreis ihrer Eroberungen und Interessen, bis aus bem Süben besjenigen Landes, das schon in der ältesten Zeit, vor 2000 v. Chr., Babylonien so gefährlich zu werden drohte, nämlich Elams, durch die Perser das Ende für die Kapitale am Euphrat und das von ihr aus beherrschte Weltreich herbeikam.

Der Art ist die Bedeutung und Wichtigkeit der babylonisch: assprischen Geschichte. Und wohlbegründet ist also das allseitige Interesse, das jeder Gesbildete an derselben nehmen muß, wosern ihm nur Gelegenheit gegeben wird, ein klares und anziehendes Bild von ihr sich zu verschaffen Ein solches zu entwerfen, ist die Aufgabe des vorliegenden Buches.

Bevor wir aber baran gehen, von der Besonderheit dieser Aufgabe und ihrer zeitlichen Begrenzung zu handeln, sei es gestattet, noch einmal kurz auf das zu Anfang über das hohe Alter der babylonischen Geschichte bemerkte

zurückzukommen. Die dort zuversichtlich aufgestellten Behauptungen von der zeitlichen Priorität der babylonischen Kultur im Vergleich mit der altägypstischen mögen manchem so paradox oder wenigstens so neu erscheinen, daß es nicht überflüssig ist, in gedrängter Beise hier die Hauptgründe dafür zussammenzustellen. Denn immer und immer wieder kann man, auch noch in neuester Zeit den Satz zu hören oder zu lesen bekommen, daß daß älteste Bolk, was wir in der Geschichte kennen, die Aegypter sind.

Der Pharao Snefru und seine beiben Nachfolger Chufu und Chafra sind die ersten ägyptischen Könige, von denen wir näheres wissen und, was noch wichtiger, gleichzeitige Denkmäler haben. Und zwar gewaltige Denkmäler, nämlich die großen, weltberühmten Phramiden von Gizeh, 1) deren erste und größte von Chufu (Cheops der Griechen) und deren zweite von Chafra errichtet wurde, während eine kleinere, aber durch ihre Stufenform bemerkenswerthe, die von Meidam, dem Pharao Snefru angehört.2) Noch älter scheinen einige andere Pyramiben zu sein, so vor allem die aus Backsteinen gebaute Stufenpyramide von Sakkara,3) doch weiß man bis jetzt nicht, welchen Pharaonen der ersten drei Dynastien sie angehören. Die ungefähre Entstehungszeit all dieser Pyramiden ist ca. 3000, die der allerältesten, deren Erbauer man nicht kennt, wenn man recht hoch hinaufgeht, ca. 3500 v. Chr., wahrscheinlich aber später. Der Herrscher, mit dem die Aegypter selber ihre Geschichte beginnen lassen, und vor den sie eine Dynastie von Halbgöttern setzen, ist Mena; ihn, von welchem wir keinerlei Denkmäler, auch keine einzige Inschriftenzeile mehr haben, lassen einige ca. 4000 regiert haben, während er nach den hier der Wahrheit wohl näher kommenden Minimaldaten Ed. Meyers um 3200 gelebt hätte.

In Babylonien, wo seit dem Versall des Kanalisationsnehes und auch in Folge des seuchteren Klimas die Zerstörung der Denkmäler von jeher viel rascher vorgeschritten ist als in Aegypten, haben wir dennoch noch Bauüberreste, deren Entstehung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht später als ca. 3000, eher weit früher, anzusehen ist, nämlich die von Herrn de Sarzec blosgelegten Kninen von Tello. Ebendort gefundene Königsinschriften sind um viele Jahrhunderte, ja einige vielleicht um mehr als ein Jahrtausend älter. Es existiren aber Chlinder mit archaischen Keilschriftlegenden, darunter einer von hoher künstlerischer Bollendung (siehe die umstehende Abbildung), welche dem nordbabylonischen Herrscher Sargon von Agadı (d. i. Aktad) angehören; dieselben
können wir glücklicherweise, dank einer chronologischen Notiz des letzten Königs
von Babel, Nabonid, datiren, und gewinnen so die überraschend hohe Zahl

<sup>1)</sup> Dümichen, Geschichte des alten Aegyptens, 3. Lief. (Bogen 13—20 — 60. Abth. der Allg. Geschichte in Einzeldarst.), 2. Bollbild; vgl. auch im Text S. 246. 2) Abgebildet auf S. 15; vgl. auch Ed. Meyer, Gesch. des Alterthums, S. 91 (§ 75). 3) Ed. Meyer a. a. D. S. 57 (§ 49); siehe die Abbildung unten auf S. 16.

3800 v. Chr. Die Reilschriftlegende bieses uralten Cylinders ist in semistischem babylonisch abgesaßt, und setzt, da die Keilschrift von den Sumeriern ersunden wurde, die volle Ausdildung der sumerischen Kultur voraus. Letztere hat demnach gewiß längst vor 4000 v. Chr. die Höhe erreicht gehabt, die wir hier von den erst nach den Sumeriern ins Land gedrungenen semitischen Nomaden bereits adoptirt sehen. den Aufürlich hat die ägyptische Kultur auch nicht erst mit Wena angesangen, odwohl immer zu beachten ist, daß der ägyptischen Ueberlieserung Mena als der erste historische Pharao gilt, während bei den Babyloniern ein dis jetzt inschriftlich nicht nachgewiesener Ur-chammu als der älteste Herrscher bezeichnet worden zu sein scheint. In jedem Fall aber steht dadurch die babylonische Kultur der ägyptischen an Alter ebenz dürtig zur Seite, und wenn eine von beiden, wie es in der Ratur der Sache liegt, die ältere ist, so ist das doch wohl die, deren erste Kundgebungen auf einem der Erhaltung weitaus ungünstigeren Boden die älteren sind. Das wird zudem noch durch andere Erwägungen zur Gewisheit erhoben

### Chlinder Sargons bon Agabt, ca. 8800 v. Chr.

Es zeigen nämlich einmal das Schriftspftem der Babylonier und das der Alegypter so merkwürdige Berührungen miteinander, daß es unmöglich ersicheint, für beide getrennten und ganz selbständigen Ursprung anzunehmen. Zweitens gehen die wichtigsten und charakteristischsten Baudenkmale der Babyslonier und Alegypter, die babylonischen Stusentempel und die ägyptischen Phramidengräber auf eine architektonische Grundsorm zurück. Und brittens endlich kann es ebensowenig wie in den genannten Fällen ein Zusall sein, daß in den ältesten babylonischen Religionsanschauungen das seuchte Urprincip

<sup>1)</sup> Bon mehreren ber in Tello gefundenen Denkmälern, so besonders von zwei merkwürdigen Stulpturen, von welchen später noch aussührlich die Rede sein wird, tonnen wir sogar mit ziemlicher Sicherheit behaupten, daß sie (und vielleicht um viele Jahrhunderte) älter sind als der Eplinder Sargons; dieselben gehören den Rönigen von Sirsgul (?) sla an, und die sie begleitenden Inschriften sind noch rein sumerisch abgefaßt. Damit stehen wir aber im fünften vorchristlichen Jahrtausend.

Nun heißt, und bei den Aegyptern (ebenfalls schon für die älteste Zeit nach= weisbar) der gleiche mythologische Begriff durch Nuu oder wohl besser Nun (wie bas Wort noch im koptischen mit der Bedeutung abyssus sich findet) bezeichnet wird. 1) Bei jeder dieser drei Erscheinungen aber läßt sich mit Leichtigkeit erkennen, daß in Babylonien das originalere vorliegt. man noch dazu, daß ja die Aegypter selber einmal aus Asien gekommen sein mussen, wie das zuletzt in meinen "Vorsemitischen Kulturen"2) eingehend dar= gethan wurde, so ergibt sich baraus ganz von selbst die Richtigkeit meiner Behauptung, daß die babylonische Kultur älter als die ägyptische, ja haß lettere in ihren wichtigsten Erscheinungen sogar eine gewisse Abhängigkeit von der babylonischen zeigt, daß mithin die babylonische Kultur mit Fug und Recht die älteste der Welt und zugleich die Mutter aller übrigen Kulturen des Alter= thums genannt werden darf. Sehen wir uns daraufhin zuerst das Schrift= spstem an.

Wie in einem besondern Abschnitt gezeigt werden wird, war auch die Reilschrift ursprünglich Bilberschrift. Bei näherer Prüfung ergibt sich, daß sowohl die ägyptischen Hieroglyphen für die ägyptische Sprache, die altbaby= lonische Bilderschrift für die sumerische erfunden wurden, daß also beide, wie man sich auszudrücken pflegt, genuin, keine etwa direkt entlehnt von der andern ift. So fieht man andrerseits z. B. den semitisch abgefaßten Reil= schriftterten, auch wenn wir nichts mehr vom sumerischen besäßen, auf den erften Blick an, daß die Zeichen, aus benen bieselben bestehen, unmöglich von den semitischen Babyloniern für ihre Sprache erfunden worden sein können, wie das auch gleich am Anfang Jul. Oppert zu einer Zeit, wo man noch keine sumerischen Texte kannte, klar gesehen hatte. Und dennoch gibt es in der Anordnung der ältesten babylonischen und ägyptischen Schriftbenkmäler eine so auffallende Uebereinstimmung, daß kein anderer Schluß möglich ist, als daß eines der genannten Bölker die Idee, für seine Sprache eine Bilderschrift sich zu erfinden, vom andern, bezw. dessen Schriftbenkmälern, sich abgesehen haben muß. Die ältesten zusammenhängenden hieroglyphischen Texte, die wir tennen, stammen aus den erst vor einigen Jahren geöffneten Pyramiden der sechsten Dynastie (nach Eb. Meyers Minimalbaten ca. 2530 v. Chr., nach Lepfius und Ebers ca. 2700); hier ist deutlich die Richtung von rechts nach links, aber die Zeilen laufen nicht wag= sondern senkrecht, also von oben nach unten, wie bei den Chinesen. Dabei blicken die Figuren dem Lesenden ent= Die beifolgende Probe mag dies noch deutlicher veranschaulichen (wobei burch a, b, c, d die Zeilen bezeichnet sind).

<sup>1)</sup> Bgl. Dümichen, Geschichte des alten Aegyptens S. 210 und bes. 219; bort wird, ohne nur die von anderen Aegyptologen befürwortete Lesung Nuu zu er= wähnen, das betreffende Wort Nun transsfribirt; Eb. Mener schreibt stets Nuu. 2) Die semitischen Bölker und Sprachen, Band 1, S. 92-101 (nebst den Roten €. 438 ff.).

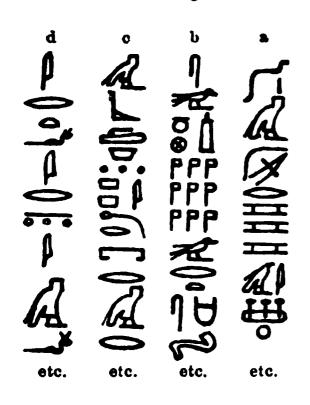

Probe ber Zeilenanordnung ber ältesten uns bekannten Pyramideninschriften. Die gewöhnliche spätere Anordnung würde sein:

und sofort (ebenfalls von rechts nach links, aber horizontal), woneben man, je nachdem es durch die architektonische Symmetrie gefordert wird (so z. B. wenn eine Inschrift einer andern gegenüber zu stehen kommt auf beiden Seiten eines Portales), auch von links nach rechts schreiben kann, nur daß dann auch die einzelnen Bilder die umgekehrte Richtung haben müssen, also

n. f. w.

Die ältesten babysonischen Schriftbenkmäler weisen nun ganz die gleiche Anordnung der Zeilen und Zeichen auf, und auch die Bilder, wie man das bei mehreren der noch halb hieroglyphischen Figuren (z. B. dem den Mann darstellenden ersten Zeichen der fünsten Linie) noch deutlich genug erkennen kann, bliden nach rechts, dem Lesenden entgegen, also genau so wie in den ägyptischen Pyramidentexten. So stellt sich der Ansang einer der Inschriften von Tello also dar:



Probe der Zeilenanordnung einer altbabysonischen Inschrift. 1)

Auch die chinesische Schrift hat dieselbe Anordnung, nur daß dort, wie Sinologen versichern, die Bil= ber nach ber entgegengesetzten Seite Es wäre dies jedenfalls blicken. noch genauer zu untersuchen, benn es gibt zu benken, daß auch bas dritte Kulturvolk der alten Welt, welches eine selbständige Ideogram= menschrift aus Bildern ausgebildet hat, von oben nach unten schreibt und babei auf ber rechten Seite ber Tafel ober bes Blattes die Zeilen beginnen läßt. Doch soll diese Frage, ob auch die Chinesen die erste An= regung zu ihrem Schriftspftem gleich den Aegyptern von Babylonien her

bekommen haben, als zu fernliegend hier nicht weiter verfolgt werden.

<sup>1)</sup> Dieses Stud sautet in Transstription und Uebersetzung: dingir Nin-gish-zidda, (Zeile b:) dingir Gu-di-a, (Zeile c:) pa-ti-si, (Zeile d:) Sir-BUR-la(-ki),

Die Anordnung der Zeilen ist übrigens nicht nur die einzige so allen Zufall ausschließende Parallele zwischen der altbabylonischen und altägyptischen Schrift. In beiden brückt das doppelt gesetzte Zeichen für a den Laut i aus, in beiden werben die sogenannten Determinativa den Wörtern nachgesetzt,1) was dem Geist der ägyptischen Syntax, welche keine Composita kennt, stracks zuwider= läuft, während es im sumerischen das zu erwartende ist — und so wird sich gewiß, wenn man erst einmal daraufhin die zwei in Frage kommenden Schrift= systeme einem vergleichenden Studium unterzieht, noch manches derart auf= finden lassen.2) Nebenbei sei noch bemerkt, daß die Stufe, auf welcher wir die ältesten uns bekannten babylonischen Schriftbenkmäler (vor 4000 v. Chr.) antressen, wo bei den meisten Zeichen die ursprünglichen Bilder sich nicht mehr klar erkennen lassen, eine weit längere Entwicklung voraussetzt als die Stufe, auf welcher die ältesten Hieroglypheninschriften Aegyptens (ca. 3500), die wir haben, stehen; denn hier vollzieht sich eine ähnliche Bereinfachung, wie sie bereits in der archaischen Keilschrift vorliegt, erst weit später, und zwar beim Schreiben auf Paphrusrollen. 3) Man wende mir nicht ein, daß gerade in den Phramidentexten die meisten Wörter phonetisch, d. h. mit ein= zelnen Buchstabenzeichen geschrieben werben, und dagegen Ideogramme und Silbenzeichen nur spärlich vorkommen; dieser Schritt weiter, den die auf der Stufe der Silbenschrift stehen gebliebene Keilschrift nie gemacht hat, mußte der Natur der Sache nach mit einem Schlag geschehen, und braucht keine längere Entwicklung, wie sie die Umbildung der Bilder in sogen. hieratische Schrift erfordert, zur Voraussetzung. Also auch hier wieder der gleiche Hinweis auf das höhere Alter der babylonischen Kultur, wozu noch, wie wir sahen, das Abhängigkeitsverhältniß der ägyptischen von der babylonischen kommt. Letteres zeigt sich aber nicht nur in ber Schrift,4) sondern auch in den charakteristischsten Bauten des Nillandes, den Pyramiden.

<sup>(</sup>Zeile e:) mulu í-an-na, (Zeite f:) in-ru-a-kam d. i. "der Gott Ningiszidda (ist) der Gott Gudia's, des Priesterkönigs von Sirgulla, welcher J=anna (d. i. den Tempel des Himmels) erbaut hat". Gesprochen nimmt sich die gegebene Transstription so aus: Nin-gish-zidda dingir Gudia patisi Sirgulla mulu J-anna inrûa kam.

<sup>1)</sup> Man vergleiche vor allem das babylonische ki, was eigentlich "Ort" bedeutet, nach Städtes und Ländernamen. Die vorgesetzten dingir "Gott", gish "Holz" u. a. wurden mitgesprochen, und erst später als (ungesprochene) Determinativa verwendet, bilden also hier keine Ausnahme.

2) Besonders wichtig ist hier noch das Zahlzzeichen für 10, altäg.  $\cap$ , altbab.  $\wedge$  (in der späteren Richtung <), welch letzteres ebenfalls auf eine runde Form  $\cap$  zurückzuführen ist.

3) Bgl. die Bollbilder vorn in der 3. Lieserung (S. 193 ff.) von Dümichens Geschichte des alten Aegyptens.

4) Eine weitere wichtige Uebereinstimmung, die sich passend hier an die Schrift

anreiht, ist die Form der ältesten Denkinschriften, die sog. Stele, . Bon der Stele mit Inschrift und Skulpturen, welche sich in Tello gefunden und die zu den allerältesten Keilschriftdenkmalen gehört (vgl. das Bollbild: die sog. Adlerstele), sagt der französische Kunsthistoriker Léon Heuzen in der Gazette archéologique (1884, p. 166): Cette forme est intéressante: elle se retrouve dans un grand nombre de stèles

Nicht blos, daß wie die Eden der babylonischen Tempel oder Stufensthürme so auch die Seiten jener ägyptischen Grabdenkmäler genau nach den vier Himmelsgegenden gerichtet waren, ) sondern noch mehr: auch die Pyrasmide war ursprünglich ein treppenförmiger Bau, der erst durch Füllungen zu dem uns bekannten Bild der Pyramide gemacht wurde; ihre Urform, ihr architektonischer Grundgedanke war die babylonische Stufenpyramide. Es sei gestattet, hier einsach auf einen vorzüglichen Aussach des berühmten Aegyptoslogen Heinrich Brugschspasichen zu verweisen, ) und demselben nur die Absbildung zu entnehmen, welche die ursprüngliche Entstehung jener Bauten bessonders klar vor Augen führt.

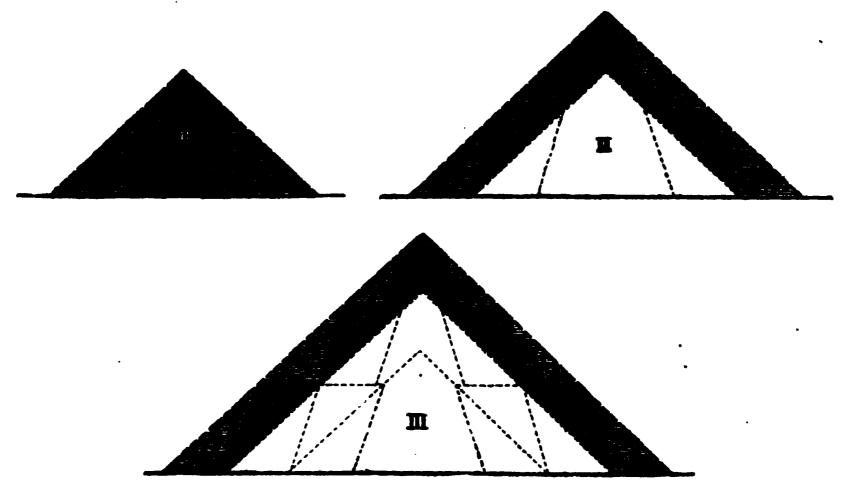

Eine Pyramide in ihrem Bachsthum.

(Freie Reproduktion einer Beichnung H. Brugsch-Pascha's.) Die doppelt schraffirten Felder bezeichnen den jedekmaligen Kern, die einsach schraffirten die Aussüllung, wodurch derselbe erst von einem Stufenthurm zur eigentlichen Pyramide wird.

Ganz so nun, wie die eben abgebildete Phramide Nr. 3, nur ohne die letzte Ausfüllung, ist in der That die schon oben erwähnte aus Kalkstein= blöcken errichtete Phramide von Meidam, deren abgebrochene Spite leicht

égyptiennes, dans celle de Mésa, roi de Moab, dans la stèle plus récente de Jahvé Melek, roi de Sidon; elle est constante aussi et comme réglementaire dans les stèles commémoratives, dites stèles de victoire, qui répresentent certains rois d'Assyrie dans l'attitude de l'adoration.

<sup>1)</sup> Diese Uebereinstimmung wird vollständig durch die Notiz eines Reilschriftstäselchens (Pinches und Bertin in den Proceedings der bibl. archäolog. Gesellsch. in London 1882/3 S. 74 s.), wonach den Babyloniern Nordwest als Norden, West als Südwest u. s. w. gegolten hat; vgl. auch meine "Semit. Böller", Band I, S. 265 s. mit 451, Anm. 2) "Die neuesten Entdeckungen auf den Phramidenseldern von Memphis" in Westermanns Ju. Deutschen Monatshesten, Jahrg. 26 (1882), Band 51, S. 620—630. Mit neun Abbildungen in Holzschnitt.

furs Auge zu erganzen ift (auf ber beigegebenen Abbilbung burch Puntte angebeutet). Wir faben auf S. 11, daß bie Erbauung berfelben zeitlich noch

Phramide bon Meibam mit ihrer urfprunglichen Spite.

Die Stufenppramibe pon Saffara.

Rad ber Abbildung in Brugid's Muffat: Entbedungen auf ben Byramibenfelbern bon Memphis. ')

wor die der großen Pyramiden von Gizeh, jener noch heut von jedem Be-

<sup>1)</sup> Bon einer andern Seite in Dumichens Geschichte bes alten Aegypten, Boll: born in Lief. 3 (S. 198 ff.) abgebilbet.

dom puel, Bebyleplen unb Afferten.

älteste Phramide aber, die von Saktara, von der man den Erbauer nicht weiß, und die nach Manetho der ersten Dynastie angehört, steht noch einzigsartiger da. Sie bestand aus mindestens fünf Etagen, und ist, ganz entgegensgesetzt dem sonstigen ägyptischen Brauch, gleich den babylonischen Stufensthürmen aus Backsteinen erbaut.

Was die letteren anlangt, so haben sich von ihnen leider keine so uns versehrten Ueberreste erhalten, aber wir sind dafür in der glücklichen Lage, aus dem vierzehnten vorchristlichen Jahrhundert eine getreue, wenn auch roh ausgeführte Abbildung eines altbabylonischen Stusenthurmes (zikkurrat nennen ihn die Babylonier) auf einem Denkmal des Königs Marduksbalsiddin I. noch zu besitzen. Wie gut und sicher man außerdem aus den Ruinen selbst noch die ursprüngliche Anlage durch architektische Berechnungen rekonstruiren kann, zeigt das lehrreiche vierte Kapitel des Werkes von Perrot und Chipiez über die babylonisch=assyrische Kunst mit seinen Abbildungen. die begnügen uns hier jedoch, jene babylonische Skizze Mardukbaliddins zu reproduciren als die jedenfalls authentischste Darstellung eines chaldäischen Stusenthurmes.

Rann nun nach bem angeführten noch ernstlich ein Zweisel sein, wo wir bas Vorbild zu suchen haben, in den babylonischen Backteintempeln in Stusenssorm ober in den ägyptischen erst durch die letzte Füllung zu Pyramiden gesmachten Stusengräbern? Ich benke, auch dem ungelehrtesten Laienverstand muß es sofort einleuchten, ja als das einzig denkbare und mögliche erscheinen, daß von den beiden Formen (entstanden aus , wie das nachgeswiesener Maßen hier der Fall ist) und zuh, die letztere das originale, die andere aber nur eine sekundäre Weiterbildung ist. Bewiesen wird es ja überdies durch die Existenz von Stusenpyramiden gerade für die älteste Epoche der ägyptischen Architektur. Und zumal bei der uralten Pyramide von Sakkara, hat man da nicht unwillkürlich den Eindruck, als sei hier die Anwendung der Backseine in dem an sessen Gestein so reichen Aegypten noch der Rest einer früheren Gewöhnung von einem Ausenthalt her, wo es nur jenes Ersatsmaterial gab und die eigentlichen Steine zu Bauten überhaupt sehlten?

<sup>1)</sup> Histoire de l'art dans l'antiquité, tome II, Chaldée et Assyrie, Paris 1884, barin chap. IV (S. 379—414) "L'architecture religieuse". Merkwürdiger Weise läßt sich Perrot am Schluß dieses Kapitels (S. 412 ff.), wo er Anlaß gehabt hätte, einzgehender die ägyptischen Pyramiden mit den babylonischen Stusentempeln zu verzgleichen, durch die verschiedene Bestimmung (in Aegypten Grabdenkmäler, in Babylonien Tempel) irre machen, und sordert im Gegentheil, daß die babylonischen Tempel nur mit den ägyptischen Tempeln sollten verglichen werden. Letztere sind aber späteren Ursprungs. Die ältesten Bauten in Aegypten sind die Pyramiden, die ältesten in Babylonien jene Stusenthürme, beide laden der Form halber ganz von selbst zur Bergleichung ein, und schließlich dienten ja beide religiösen Zwecken. Und wider die von Perrot im 1. Band seines Werkes erhobenen Einwände gegen die oben vorgetragene Theorie von der Entstehung der Pyramiden vergleiche man das von Ebers und Pietschmann im Anhang zur deutschen Bearbeitung (Gesch. d. Kunst im Alterth.: Aegypten, S. 831) bemerkte.

Wir kommen jest zu der dritten der oben, S. 13, hervorgehobenen Bestührungen. Diesmal handelt es sich um einen mythologischen Begriff, und auch hier wird sich zeigen, daß von Babylonien aus eine Entlehnung stattsgefunden haben muß, und nicht umgekehrt von Aegypten. In der ältesten Phase der sumerischen Religion spielte neben den bösen Geistern eine Hauptsrolle der gute Geist der Erde, dessen Wohnort die Wassertiese oder das große Urwasser, Nun genannt, ist, weshalb er selbst geradezu mit diesem

## Altbabylonifche Abbilbung eines dalbaifden Tempels.

Urelement gelegentlich ibentificirt wird. Seine Gemahlin heißt Dam-gal-nunna, d. i. die große Gemahlin der Wasserwohnung oder des Nun; der Ort, wo der Mittelpunkt seiner Wohnung in der ältesten Zeit war, heißt Nun-ki (d. i. Ort des Nun). Wird dieses Nun, diese Wasserwohnung, dann weide lich personissiert, so führt sie den Namen Ba'u (daher das hebräische Bohu in dem oft angewendeten Ausdruck Tohu wa-Bohu des ersten Schöpfungse berichtes). Man kann also mit Recht sagen, daß das Nun zu den ältesten und ursprünglichsten mythologischen Anschauungen Babyloniens gehört, ja den Grundbegriff berselben bildet.

Anch bei den Aegyptern ist Nun das feuchte Urelement, und schon in ben altesten Rapiteln bes Tobtenbuches kommt es als folches vor. Doch ist

es hier nicht Basis und Ausgangspunkt bes gesammten Götterspstems; es könnte sehlen, und noch wäre keine besondere Lücke im ägyptischen Pantheon zu bemerken. Auch Bahu, nach Samuel Birch Name des Gottes der Uebersschen Paphrus, dommt in einem ägyptischen Texte vor, nämlich in einem magisschen Paphrus, doch ist dieser Text verhältnißmäßig jung (der 19. oder 20. Dynastie angehörend), und es ist deshalb nur möglich, aber nicht sicher, daß Bahu schon in viel früherer Zeit bei den Aegyptern vorkam. Wäre das der Fall, so würde dieser Name natürlich ebenso zu beurtheilen sein, wie Nun in den altägyptischen Texten.

Bliden wir zurück, so sind die ägyptischen Pyramiden nur eine Nach= bildung der altbabylonischen Stufentempel, die Urmaterie Nun und die Gott= heit Bahu sind direkt, und zwar erstere schon in der ältesten Beit, der alt= babylonischen (sumerischen) Mythologie entlehnt, die Form der beschriebenen Denksteine (ber sog. Stelen) ist die gleiche in Aegypten wie Babylonien, und endlich weist die Schrift selbst, in beiden Ländern aus Bildern entstanden, die gleiche eigentümliche Anordnung der Zeilen und Zeichen auf. Da hier Zufall unbedingt ausgeschlossen ist, da ferner die babylonische Kultur frühere Daten aufweist als die ägyptische, und vollends die Aegypter selbst, wie ihre Sprache und ihr physischer Habitus lehrt, in vorgeschichtlicher Zeit aus Asien gekommen sein müssen, so ist hiemit das hochwichtige Resultat gewonnen, daß die Grundelemente der ägyptischen Kultur von Babylonien stammen. Rünftige Forschung wird den von mir vorgebrachten und hier zum ersten= mal übersichtlich zusammengestellten Beweisen wahrscheinlich noch weitere zu= fügen, jedenfalls aber, das bin ich fest überzeugt, dieselben in vielem einzelnen noch ergänzen und bestätigen.

Zu Schluß dieses ersten Kapitels der Einleitung sei noch eines Umstandes gedacht, der zwar nicht in erster Linie unser Interesse für die babys lonisch=assyrische Geschichte vermehrt, der aber die Ursache ist, daß den meisten schon von Jugend an der Boden Babyloniens in romantischem Lichte ersicheint, daß die lebhafteste Vorstellung orientalischer Farbenpracht schon bei bloßer Nennung des Namens einer babylonischen Stadt, nämlich Bagdads, vor uns auftaucht. Diese schon ca. 1100 v. Chr. auf einem altbabylonischen Kausvertrag erwähnte Stadt wurde 762 n. Chr. vom arabischen Chalisen al-Manßar neu gegründet, und ist von da an der Wittelpunkt des Chalisats dis zu seiner Ablösung durch die Türken gewesen. Eine glänzende Kulturzepoche hat dort sich abgespielt; dort, also wiederum auf babylonischem Boden, ist die eigentliche Heimat der islamischen Kultur, die dem Abendland zu vermitteln die weltgeschichtliche Mission der Araber war, und welche zu vermitteln die weltgeschichtliche Mission der Araber war, und welche zu

<sup>1)</sup> Uebersetzt von Birch in den Records of the Past, vol. X (London 1878) S. 137—158. Daselbst heißt es S. 149 (7. Seite des Papprus, Z 7): "Ich bin Bahu, der große, ich bin Bahu, der große!" von dem Gott, der in der Zaubersormel redend eingeführt ist.

schildern nicht mehr die Aufgabe dieses Buches ist. 1) Durch die Märchen von Tausend und eine Nacht ist uns die Blüthezeit jener Epoche so nahe gerückt, Harun ar=Raschid und seine Residenz Bagdad am Tigris sind durch dieselben manchen unter uns fast vertrauter geworden als die Personen und der Schauplat der biblischen Geschichte und der griechischen Heldensage also immer und immer wieder ist es Babylonien, sind es die Ufer der beiden Paradiesesströme, des Euphrat und Tigris, die nach den verschiedensten Seiten hin unser Interesse erwecken und wach erhalten. Mögen wir nun nach den Ursprüngen der Kultur forschen oder sie auf ihrem Entwicklungs= gang begleiten, mögen wir Umschau halten im Abendland ober im Morgen= land, mögen wir zurückenken an den Bau der Pyramiden, die in grauer Borzeit am Geftade des Nils errichtet wurden, ober lauschen den Zauberformeln und Liedern heutiger Turknomaden Sibiriens: stets taucht eine neue, ungeahnte Beziehung auf zu jenem wahrhaft klassischen Lande, stets fällt ein Lichtstrahl brein aus den neu zu uns rebenden Schätzen der Ruinenstätten von Babylonien und Affyrien.

<sup>1)</sup> Bon den werthvollen Notizen, welche die arabischen Nationalgeographen des Mittelalters (vom 9. Jahrh. an) uns über Babylonien und Assprien und seinen theilzweis noch mit den alten Namen benannten Ruinenorten (z. B. Nînawâ, Bâbîl) gezgeben haben, wird in der dem ersten und zweiten Buch vorangeschickten geographischen Uebersicht an mehreren Stellen Gelegenheit sein einiges zu erwähnen. Eine zusammenzfassende Darstellung dieser Notizen hosse ich an einem anderen Orte im Lause der nächsten Jahre zu geben, da dazu in diesem Werke leider nicht der Platz ist. Wäre das Euphratz und Tigrisgediet nicht moslimisch geworden, so würden höchst wahrzicheinlich die Araber uns nichts derartiges oder nur ganz vereinzelte und unsichere Bemerkungen hinterlassen haben.

## II. Die Besonderheit der Aufgabe und ihre zeitliche Begrenzung.

Es liegt in der Natur der keilinschriftlichen Berichte wie der Quellen ber ältesten orientalischen Geschichte überhaupt, daß man von den frühesten Zeiträumen bis hin zur Zeit des getheilten israelitischen Königreichs (also bis ca. 900 v. Chr.) kein so treues, lebendiges Bild des geschehenen ent= werfen kann, wie man es sonst vom Historiker erwartet. Erst in der lett= genannten Zeit beginnen die längeren und ausführlicheren Königsinschriften, ergänzt und kontrolirt durch die biblischen Berichte in den Büchern der Könige, uns wirklich genauere Kunde zu geben; vorher sind es nur die ca. 1100 verfaßten Annalen des assprischen Königs Tiglatpilesar I., welche uns fortlaufende Geschichte in gleichzeitiger Niederschrift melden, höchstens noch die freilich viel kürzere Inschrift Ramman-Niraris ca. 1340, doch leider beibemal ohne Parallelberichte in ber hebräischen Literatur. In der ganzen früheren Zeit aber, und das gilt für die gesammte altbabylonische Periode wie für die Anfänge der assprischen (die man deshalb auch passend altassprische nennt) sind unsere historischen Duellen meist ganz kurze Inschriften, aus denen wir oft nicht viel mehr als den Namen des betreffenden Königs und bes Gebiets ober ber Stadt, in der er herrschte, vielleicht auch besjenigen seines Baters erfahren. Nur ganz selten treten für die älteste Periode biesen dürftigen Quellen Berichte an die Seite, wie jenes denkwürdige vier= zehnte Kapitel des ersten Buchs Mose, welches uns zusammen mit kurzen Notizen altbabylonischer Weihinschriften und Kontrakttafeln die historische Situation des zwanzigsten vorchristlichen Jahrhunderts in Vorderasien ziem= lich klar zu erfassen und also hier etwas mehr als bloße babylonische Lokal= geschichte ober vielmehr nur die burre Stizze einer solchen zu geben gestattet.

Und boch sind wir im Stande, auch von der Zeit vor 2000 und der dann folgenden von ca. 1900—1100 v. Chr. die aus den angegebenen Gründen zu vermissende Detailschilderung einigermaßen zu ersehen. Man muß nur bedenken, daß in so entlegenen Zeiträumen, über die wir dis vor kurzem eigentlich gar nichts wußten, alles, was uns entgegentritt, auch wenn es nicht in den engeren Rahmen der geschichtlichen Darstellung gehört, von größtem Interesse sein muß. Hier darf und muß Religions, Kunst: und Literaturgeschichte in reichem Maß die Lücken ausfüllen, die das trockene Gezrippe bloßer Königs: und Städtenamen und kurzer mehr chronikartiger An:

gaben offen läßt. Sind wir ja doch in der glücklichen Lage eine ganze Menge religiöser wie profaner Literaturüberreste wie auch viele Kunstdenkmäler gerade aus der altbabylonischen Zeit zu besitzen, und von so mannigsaltiger Art, daß es noch leicht gelingt, dieselben je nach Alter und Herkunst mit dem durch die Königsinschriften an die Hand gegebenen Zeitabschnitten in ziemlichen Einklang zu bringen. In vielen Fällen also werden wir Bildwerke, Hymnen und Weihinschriften der betressenden Periode in möglichster Vollständigkeit sür sich selbst reden lassen, so daß der Leser dennoch ein lebendiges Bild von derselben bekommt, auch wenn sonst nur wenig historisches Detail daraus vorliegt.

Uebrigens genügen auch hier gar manchmal sparsame inschriftliche Notizen, um uns doch noch weitergehende Kombinationen, die durchaus nicht in der Luft schweben, machen zu lassen. Ebenso oft freilich kann eine neugefundene Inschrift solche Vermuthungen, wenn sie auch nach bester historischer Methode aufgestellt und fast zwingend nahe gelegt waren, entweder bedeutend modi= ficiren ober ganz über den Haufen werfen. Sollte man aber beswegen der Reilschriftforschung das Recht überhaupt absprechen, schon jetzt eine Geschichte der Euphrat= und Tigrisländer zu schreiben? Kann es nicht auch in der neueren Geschichte passiren, daß, nachdem ber lette Bogen eines Werkes fertig gedruckt ist, in einem Archiv nun plötzlich Dokumente auftauchen, die das geschriebene in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen, ober gar bisher für richtig gehaltene Daten verändern und ähnliches mehr? Außerdem gibt es doch auch schon in der altbabylonischen Geschichte der sicheren Errungenschaften so viele, daß selbst neue Funde nichts wesentliches daran abändern können. Ber jett noch eine zusammenhängende Geschichte Babyloniens und Asspriens zu schreiben für ein verfrühtes, unzeitgemäßes Unternehmen hält, für den mußte folgerichtig die Geschichtsforschung erft mit dem Mittelalter beginnen, da eine sicherere Ueberlieferung, als sie z. B. für die assprische Königsperiode und den Untergang des neubabylonischen Reiches in der Keilschriftliteratur vorliegt, auch für viele und wichtige Partien der griechischen und römischen Geschichte nicht existirt. Nur reichhaltiger ist bei letzterer, der von Hellas und Rom, das Quellenmaterial, aber lange nicht immer so authentisch als dort. Eine Geschichte des alten Drients dürfte man dann aber auch in Zu= tunft nie schreiben, wenn man auch die griechische und römische noch gelten lassen wollte — das wäre die nothwendige Konsequenz derartiger Anschauungen.

Worin besteht also die Besonderheit unserer Aufgabe unter den so geschilderten Umständen und bei der Art des Quellenmaterials, welche ich oben im allgemeinen zu kennzeichnen versucht habe? worin die zur Lösung derselben geeignetste und allein richtige Methode?

Die Lückenhaftigkeit der Ueberlieferung ist es zunächst, welche die babys lonisch=assyrische Geschichte, in besonderem Maß aber die altbabysonische charaksterisirt, und die sie mit der Geschichte der übrigen orientalischen Völker des Alterthums theilt; insofern steht die Geschichtsforschung dem alten Orient ers

heblich anders gegenüber als späteren Zeiten. Diese Lückenhaftigkeit ist bedingt durch die massenhafte Zerstörung der Denkmäler, durch die nur theil= weis bis jett geglückte Auffindung, bezw. Ausgrabung bes für uns noch erreichbaren, aber auch durch die subjektive Auswahl berjenigen, welche die keilschriftlichen Dokumente aller Art aufgezeichnet und so der Nachwelt über= lassen haben. Denn so vieles, was dem Historiker wichtig, war ihnen dabei nebensächlich, so manches, was ihnen selbstverständlich vorkam und noch für lange Zeit den Nachkommen, für die es berechnet war, klar sein mußte, haben fie zwischen den Zeilen gelassen, so vieles ihnen unbequeme verschwiegen. War ja doch auch das meiste officieller Natur, wie das schon damit zusammen= hängt, daß auf Stein, Metall ober Thon alles uns erhaltene geschrieben ift. Schließlich war es auch oft Zufall, daß manches nicht aufgezeichnet wurde, was von Werth gewesen wäre, für die Zukunft aufbehalten zu werden. Da gilt es also oft, mit Vorsicht und Takt zu überbrücken, zu ergänzen, zu kom= biniren, auch soweit das noch möglich, zu korrigiren. Die Aufgabe des Historikers ist also hier eine ziemlich andere, und wohl schwierigere, als die, welche ihm bei der Darstellung späterer Geschichtsepochen gestellt ift.

Da jedoch die meisten der Denkmäler, auf welchen unsere Kenntniß und Wiederherstellung der Geschichte Babyloniens und Asspriens beruht, gleichzeitige sind, so ist, mögen auch hie und da dieselben noch so viele Lücken für uns lassen, ihr Werth ein ungleich höherer als der anderer altorientalischer Geschichtsquellen, und also unsere Aufgabe dadurch wieder wesentlich erleichtert. Die sonst an den Historiker zuerst herantretende Frage, ob die betreffende Ueberlieserung gut bezeugt ist, tritt also hier mehr in den Hintergrund, ja

<sup>1)</sup> Das gilt auch ganz besonders von der israelitischen Geschichte, die schon wegen ihres eigenartigen religiösen Gehaltes nicht mit bem gleichen Maßstab gemessen werben darf wie die anderer Bolter. Das Bestreben, gegenüber den bisherigen dilettantischen Bersuchen, altorientalische Geschichte zu schreiben, die historische Methode in voller Strenge anzuwenden, hat gerade hier in ber letten Beit eine Hyperkritik gezeitigt, die trop mancher schönen Resultate doch oft weit über das Ziel hinausgeschossen hat. Stades "Geschichte bes Bolkes Jirael" und Eduard Meyers "Geschichte bes Alter= thums" Bb. 1 (weit weniger J. Wellhausens "Geschichte Fraels und Judas im Umriß", S. 1—102 seiner 1884 erschienenen "Stizzen und Borarbeiten") sind die Hauptrepräsentanten dieser Richtung, über die man noch das auf S. 26, Anm. 1 von mir weiter bemerkte vergleiche. Wo diesen Forschern sich Widersprüche in ben Quellen zeigen, da wird sofort in viel zu radikaler Beise mit denselben aufgeräumt, und das scheint mir ein Hauptirrthum ber in Rebe stehenden Geschichtsauffassung zu sein. Ich tann hier nur wieberholen, was ich S. 132 des ersten Bandes meiner "Semiten" gesagt, daß derartige Widersprüche eine nothwendige Beigabe nicht gleichzeitiger orientalischer Geschichtsquellen der ältesten Zeit sind, aber beshalb den letteren durchaus noch nicht alle Glaubwürdigkeit benehmen, und daß wir auf diese Beise von vielem zwar kein genaues Bild gewinnen und nicht mehr entscheiben können, was das richtige war, aber darum noch lange nicht das Recht haben, das ganze zu verwerfen. Ich hoffe, späterhin, wenn auch nicht in diesem speciell der bab.-aff. Geschichte gewidmeten Berte, wo wir es ja zum Glud meist mit gleichzeitigen Quellen zu thun haben, mich ausführlicher über diese wichtige Principienfrage aussprechen zu können.

ist in vielen Fällen von vornherein gegenstandslos. Das schließt natürlich nicht aus, daß bennoch überall vorher die Sonde der Kritik angelegt werden muß, bevor auch die gleichzeitigen Berichte für die geschichtliche Darstellung verwerthet werden, zumal der Verdacht nahe liegt, daß im Nationalinteresse eine Niederlage beschönigt, mit unbedeutenden Erfolgen geprahlt wurde und dergleichen mehr. Und bei nicht gleichzeitigen Dokumenten ist ohnehin stets auß genaueste zu untersuchen, ob nicht ein Sonderinteresse bei ihrer Absassung thätig gewesen, ob überhaupt noch eine seste Ueberlieserung des berichteten zu dieser Zeit vorhanden sein konnte, oder gar, ob flagrante Widersprüche mit andern historischen Thatsachen, die durch gleichzeitige Notizen sessten, darin sich sinden. Wir werden aber im Verlauf der Geschichte selbst sehen, daß solche Fälle doch seltener sind, daß im Gegentheil die eigene Ueberslieserung der Babylonier und Assprer im allgemeinen sich als eine durchaus treue erweist.

Es wird also bei der Darstellung der babylonisch assyrischen Geschichte das passendste sein, überall zuerst die Denkmäler reden zu lassen, und zwar . diese so ausführlich wie möglich. Dabei werden die Texte in treuer Ueber= setzung mit Kenntlichmachung des zur Zeit noch unsicheren, die wichtigsten Ueberreste der Architektur und Plastik (besonders die vielen fürs Privatleben so überaus lehrreichen Stulpturen) in verlässigen Abbildungen gegeben werden. In der richtigen Gruppirung dieser Texte liegt zunächst die Hauptaufgabe des Historikers. Dann erst kommt die Sichtung der einzelnen Gruppen, und wo es nothwendig oder überhaupt möglich ist, die Heranziehung und Ver= gleichung anderer Quellen, die nun gegen die keilinschriftlichen abzuwägen sind und oft die werthvollsten Materialien zu einer Kritik beiber bilden. Bo Bibersprüche sich finden ober starke innere Unwahrscheinlichkeit in den Berichten zu Tage tritt, wird dies selbstverständlich stets hervorgehoben werden. Doch muffen wir uns gerade hier hüten, unsere moderneren Anschauungen zu sehr zur Richtschnur zu machen. Liegen sich widersprechende Angaben vor, so folgt z. B. daraus noch lange nicht, daß das betreffende Faktum ungeschichtlich ist; oft sind sogar beide wahr, und es fehlt uns nur ein Glied in der Kette, mit dessen Kenntniß sich alles aufklärt. Oder sind die Angaben sich gegenseitig ausschließende, so sind wir aus ähnlichen Gründen manchmal nicht mehr in der Lage zu sagen, welche den Vorzug verdient und welche zu verwerfen; durchaus nicht immer ist die zu verwerfende die, welche unseren Ansichten von der Entwicklung des Geschichtsganges am besten zu entsprechen scheint. Denn eine geradlinige Entwicklung können wir in der Geschichte des Alterthums gar nicht so durchweg beobachten; sie macht oft wunderliche Sprünge und Windungen, und nur im allgemeinen, zumal beim Rücklick auf größeren Stationen, gibt sich bas nach historischen Gesetzen erfolgende stetige Beiterschreiten dem geübten Blick zu erkennen. Darum ist hier doppelte Borfict von nöthen, und zu viel Kritik kann leicht in arge Gewaltsam= keiten und vielfache eigene Widersprüche verwickeln, wie wir davon in den neuesten Rekonstruktionen der israelitischen Geschichte 1) manch lehrreiches Beispiel haben.

Dem Einwand, daß es noch gar nicht an der Zeit sei, eine zusammen= hängende Darstellung der babylonisch=assprischen Geschichte zu entwerfen, bin ich schon oben begegnet.2) Es mag zugegeben werden, daß schon in einigen Jahren eine neue Bearbeitung berselben eine Menge von neuem bringen kann, wie das bei einer Wissenschaft, die ihre Quellen erst aus dem Boden sich graben mußte, in der Natur der Sache liegt. Aber ich behaupte bennoch, daß im Gegentheil der gegenwärtige Augenblick ein besonders günstiger zu einem solchen Unternehmen ist. Gerabe in der letzten Zeit sind Entdeckungen und Funde gemacht worden, die manche brennende Frage auf diesem Gebiet ziemlich abgeschlossen und so die zu unserer Aufgabe nöthigen Vorarbeiten wesentlich gefördert, ja in gewissem Grade beendet haben, so daß nun ein sicherer Aufbau fröhlich in Angriff genommen werden darf und wenigstens die Mauern getrost aufgeführt werden können. Ich rechne dazu die nun endgiltig gelöste Frage nach der Verwandtschaft der Sumerier, die genaue Bestimmung des Dialektes der altbabylonischen Hymnen und Buß= psalmen, die Aufhellung des Dunkels, welches über der Kossäer=Dynastie in Nordbabylonien lag, die Auffindung bes Originals bes Berosischen Kanon, · die einer neubabylonischen Chronik von Nabonassar bis Samas-sum-ukin (Saosduchinos) und noch manches andere, was dem gegenüber nebenfächlicher, aber doch wichtig genug ist, und nur hier nicht auch noch aufgezählt werden kann. Das alles ist geeignet, uns ein Glückauf zuzurufen bei Beginn unserer

<sup>1)</sup> So zulest in Eduard Meyers ichon S. 21, Anm. 1 erwähnter sonst so treff= lichen "Geschichte bes Alterthums" (Band 1, Leipzig 1884). Einzelnes der Art auf= zudecken wird sich im folgenden manchmal Gelegenheit bieten. Nur um Misberständ= nissen vorzubeugen, erkläre ich hier noch ausbrücklich, daß mir nichts ferner liegt als etwa deshalb die betreffenden Werke, zu benen auch Stades in dieser Serie erschie= nene Geschichte Fraels gehört, irgendwie herabsetzen zu wollen. Bei einem so neuen Gebiete, wie es die Geschichte des alten Drients, besonders auch die wissenschaftliche Behandlung der Geschichte Ifraels ist, sind verschiedene Meinungen und verschiedene Ausgangspunkte nicht nur berechtigt, sondern auch unvermeidlich. Ich mußte auf die Darftellung der babylonisch=affprischen Geschichte verzichten, ware es mir nicht gestattet, freimuthig meine Meinung auch über die Behandlungsweise der israelitischen auszusprechen. Denn auch mir liegt die "Wahrheit und nur die Wahrheit" so aufrichtig am Herzen als bem Berfasser jener glänzenden und in ihrer Art auch wirklich ausgezeichneten Darstellung der "Geschichte des Boltes Ifrael". Wer Recht hat, das wird die Zukunft, vielleicht nicht einmal die allernächste Zukunft, lehren. Borderhand ver= weise ich auf Ebuard Königs "Die Hauptprobleme ber altisraelitischen Religionsgeschichte gegenüber ben Entwicklungstheoretikern" (Leipzig 1884, 108 S. in 8°) und auf die Exturse in meinen "Semiten", Bd. 1, S. 118—122 und 129—131 wie auf 2) Gründet sich übrigens ein solcher Einwand, das ebendaselbst S. 173 bemerkte. wie das jett doch seltner geschieht, auf die vermeintliche "Unsicherheit, die annoch im Lesen und Uebersetzen der Texte bestünde", so kann er von keinem Ginsichtigen, der selbständig die Grundlagen der Entzifferung geprüft hat, ernst genommen werden.

gemeinsamen Fahrt und Umschau, deren räumliche und zeitliche Begrenzung wir nun sofort näher bestimmen wollen.

Die babylonisch-assprische Geschichte beginnt mit den ältesten gleichzeitigen Inschriften altbabylonischer Könige, und das sind im Norden Babyloniens die der semitischen Könige von Agadi (Aktad) ca. 3800 v. Chr., im Süden die der ältesten Könige Sirgullas¹) vor und um 4000 v. Chr., der Aus-gangspunkt also fällt in die Wende des fünsten und vierten vorchristlichen Jahrtausends, und über ihn kann kein Zweisel sein, da hier die inschristlich beglaubigte Geschichte beginnt und wir über die Vorgeschichte nur mehr Ver-muthungen haben; eine etwaige sagenhafte Ueberlieserung, wie wir sie später dei den Priestern der Stadt Babel für die Zeit vor 2500 v. Chr. sinden, und die auch nur einleitungsweise vorangestellt werden könnte, sehlt uns ohnedies. Es kann also glücklicherweise auch kein Streit darüber entstehen, welche Partien einer etwaigen Vorgeschichte doch noch als wirkliche Geschichte (oder wenigstens als geschichtliche Erinnerungen) zu reklamiren seien, wie das z. B. bei der israelitischen Geschichte der Fall ist.

Anders ist es beim Endpunkt. Denn obwohl sich hier naturgemäß der Fall Babels 538 v. Chr. darbietet, wie denn auch thatsächlich mit diesem Ereigniß unsere Darstellung schließen wird, so könnte doch ein Zweifel ent= stehen, ob es nicht doch am Plate sei, wenigstens anhangsweise die Geschichte Babyloniens unter den Achämenidenkönigen noch mitzubehandeln, wie auch noch den Anfang der Seleukidenherrschaft. Denn noch von Antiochus sind uns umfangreichere keilinschriftliche Denkmäler erhalten, und die trilinguen Inschriften eines Chrus, Darius und Xerres, die sogen. Achämenideninschriften, gaben ben Schlüssel ab für die Entzifferung der gesammten keilinschriftlichen Dokumente. Doch einmal überhebt uns hier jedes Zögerns der Umstand, daß in der vorliegenden Serie von Einzeldarstellungen der alten Geschichte bereits die Geschichte des alten Persiens von F. Justi in trefflicher Weise behandelt worden ist, andererseits aber gehört trop des oben angeführten jene spätere Geschichte Babyloniens wirklich und mit Jug und Recht nicht mehr zu unserer Aufgabe, da in jener Zeit Babylonien eben keine Geschichte mehr erzeugt, sondern lediglich an der Geschichte anderer Bölker participirt hat, also seine Schicksale auch bei der Geschichte der letzteren barzustellen sind. Da indeß Justi eine Geschichte der Keilschriftentzifferung, die ja von der perfischen Kolumne jener breisprachigen Achämenibeninschriften ausgieng, nicht gegeben hat, so wird das nun in einem besonderen Abschnitt dieser Ein= leitung nachgeholt werden, und wir haben nicht nöthig, deshalb einen Anhang "Babylonien unter der Herrschaft der Achämeniden" zu machen. Was endlich Babylonien unter den Seleukiden anlangt, so gehört dieser Abschnitt in eine "Geschichte Vorderasiens von Alexander dem Großen bis zum Islam nach

<sup>1)</sup> Geschrieben Sir-BUR-la, gesprochen entweder Sir-gul-la oder Sir-bul-la, viels leicht auch Sir-til-la.

orientalischen Quellen", die vielleicht noch ins Programm der "Allgemeinen Geschichte in Einzeldarstellungen" aufgenommen wird.

Den so für die babylonisch affprische Geschichte abgegrenzten Zeitraum, von ca. 4000 bis 538 v. Chr., theilen wir naturgemäß in drei große Abschnitte: 1) in die altbabylonische, 2) die assprische und 3) die neubabylonische Periode. Die lettere umfaßt selbstverftändlich die Zeit vom Sturze Ninives bis zur Eroberung Babels, 606 — 538, bezeichnet durch die Rolle Babyloniens als Weltmacht. Ebenso naheliegend ist es, die Zeit vom ersten Höhepunkt ber assprischen Herrschaft (wenn auch noch nicht als Weltmacht) unter Tiglat= pilesar I., ca. 1100 v. Chr., bis zum Falle Ninives zur zweiten Periode zu rechnen, der assprischen. Es ist nur die Frage, ob wir die gleichzeitige Geschichte Babyloniens, die in dieser Zeit der Hegemonie Affpriens nicht viel bemerkenswerthes bietet, zusammenhängend und dann etwa als eine Art Vorgeschichte ber neubabylonischen Zeit und als Einleitung bes britten Buches behandeln sollen, oder aber, ob sie synchronistisch der assyrischen im zweiten Buche einzureihen ist. Das lettere scheint weitaus bas angemessenste zu sein. Daraus ergibt sich bann aber ganz von selbst, daß die Anfänge des assprischen Reiches vor Tiglatpilesar I. nicht als Einleitung zum zweiten Buche, sonbern zusammen mit den gleichzeitigen Partien des ersten, der altbabylonischen Geschichte zu geben sind, zumal das meiste, was wir von jenen Anfängen (ca. 1900—1100) wissen, aus der sogen. synchronistischen Geschichte Asspriens und Babyloniens stammt, eine getrennte Behandlung also ohnedies sich ver= bieten würde.

Diese Eintheilung, die ziemlich ebenso sich schon in dem hübschen und brauchbaren Büchlein Mürdters<sup>1</sup>) angewendet sindet, hat den großen Borstheil, daß sie keine rein äußerliche ist, sondern wirkliche Geschichtsepochen in stusenweiser Entwicklung uns vorsührt. In der oben abgegrenzten altsbabylonischen Periode vollzieht sich die eigentliche Geschichte im wesentlichen in Babylonien selbst; wenn dann auch Assprien von ca. 1900 v. Chr. an dazu tritt und allmählich selbständig zu erstarken beginnt, so hat es in dieser Periode doch weit mehr noch den Charakter der babylonischen Despendenz an sich, wie es ja auch in der That ursprünglich nur ein Ableger babylonischer Kultur gewesen ist. Die Assprer sind Blut und Sprache nach von Haus aus nichts anderes als ein Zweig der Semiten Nordbabyloniens. Ganz anders wird es nun in der zweiten, der assprischen Periode. Diese umfaßt in unserer Eintheilung nicht die assprische Geschichte in ihrer Gesammtheit, wie z. B. bei Mürdter; es wird also scheindar zusammengehöriges hier getrennt<sup>2</sup>) — aber sie wird charakterisitt durch die Blüthe der assprischen

<sup>1)</sup> Siehe den Titel im 6. Kapitel dieser Einleitung "Bisherige Bersuche 2c." 2) Der einzige Nachtheil, der dadurch entsteht, ist der, daß im ersten Buch schon die Anfänge der assprischen Geschichte berührt, ja mitbehandelt werden, während erst zu Anfang des zweiten über Land und Leute das wichtigste zusammenzustellen ist. Doch

Macht, die Assyrer sind es in ihr, welche die Geschicke der Euphrats und Tigrisländer beeinflussen, nicht die Babylonier. Es ist mit einem Wort die assyrische Spoche in der Geschichte Babyloniens und Assyriens, welche in dieser Zeit sich abspielt. Ganz ähnlich ist es dei der dritten Periode, der neubabylonischen; man könnte ganz gut schon die Könige Babylons von Nabonassar an mit Nedukadnezar und seinen Nachfolgern zu einer neubabylonischen Gruppe zusammenstellen, und die kossäsche Dynastie nebst den nach ihnen regierenden Herrschern die Nabonassar zu einer mittelbabylonischen, wenn blos eine Geschichte Babyloniens zu schreiben wäre. Die neubabylosnische Geoche in der babylonischen Geschichte ist aber nur die, wo Babel das gesallene Assyrien in seiner weltgeschichtlichen Rolle abgelöst hat, die Zeit von der Zerstörung Ninives die Cyrus.

dieser kleine Misstand wird wieder aufgewogen dadurch, daß wir dennoch nach den einleitenden Abschnitten des zweiten Buches einen kurzen Rückblick auf die assprische Geschichte vor Tiglatpilesar I. werfen werden, so daß also wenigstens hier der Zussammenhang gewahrt bleibt.

## III. Die Quellen im allgemeinen.

Da im ersten Abschnitt jedes Buches im besonderen von den Quellen der betreffenden Geschichtsepoche ausführlich die Rede sein wird, so können wir hier um so kürzer uns fassen, und es soll nur ganz im allgemeinen eine Charakteristik des vorliegenden Wateriales gegeben werden.

Wenn man von dem wenigen, was für die spätere Zeit aus ägyptischen Inschriften an Nachrichten zu gewinnen ist, absieht, so sind es für alle Perioden der babylonisch-assyrischen Geschichte dreierlei Quellengruppen, die in Betracht kommen, nämlich einmal die nationalen Quellen selber, weitaus das wichtigste, seit die Entzisserung in allem wesentlichen vollendet ist, zweitens die alttestamentlichen Schriften, und endlich als die sekundärsten die Nachrichten griechischer und römischer Historiographen, die meist nur aus schlechterhaltenen Königslisten (den ptolemäischen Kanon ausgenommen) und aus vereinzelten aus dem Zusammenhang gerissenen Notizen bestehen, und jest ziemlich überslüssig geworden sind.

Von außerordentlicher Mannigfaltigkeit sind die nationalen Quellen, die keil= inschriftlichen Berichte, sowohl was die Form als den Inhalt anlangt. Inschriften auf Statuen und cylinderförmigen offenbar als Petschaft dienenben kleinen Walzen, auf größeren Thoncylindern und Thonprismen, wie man sie in die Fundamente der Bauten als Gründungsprotokolle niederlegte, auf Stein= platten und Bronzetafeln, an den Wänden von Tempeln und Palästen, im Mauerwerk selbst als Stempel auf Backsteinen, ferner unter Basreliefs und zwischen solchen hinlaufend, auf Stelen und Obelisken, endlich in minutiösester Ausführung auf Täfelchen von gebranntem Thon, welche ganze Bibliotheken bildeten, kurz in allen möglichen Arten und Formen sind auf uns in noch ungezählten Ueberresten, die durch neue Ausgrabungen stets vermehrt werden, die beredten Kunden einer längst vergangenen Vorzeit wie durch ein Wunder gekommen, nachdem sie Jahrtausende lang unter Schutt vergraben und schein= bar für immer vom Erdboden verschwunden waren. Officielle Königs= inschriften und Stiftungsurkunden oft von beträchtlicher Länge, wie auch Privatdenkmäler mancher Art (Botivtafeln, Kaufkontrakte 2c.), eine ganze Literatur religiösen und mythologischen Inhalts (darunter die hochbedeutsamen sume= rischen und akkadischen Zauberformeln und Götterhymnen mit semitisch=baby= lonischer Interlinearübersetzung), Epen und Thierfabeln, astronomisch-astrologische

Texte, an die sich passend die vielen andern Ueberreste einer weitverzweigten wissenschaftlichen Literatur, vor allem die lexikographischen, geographischen und geschichtlichen Zusammenstellungen anreihen, bilden den Inhalt der keilschriftslichen Dokumente. Wie ein offenes Buch liegt es jetzt vor uns, jenes die Jahrtausende überdauernde Schriftthum auf Erz, Stein und Thon, und entshült uns seinen reichen Inhalt.

Von dieser gesammten Literatur gehört nun nicht alles zu den geschichtlichen Duellen im engeren Sinn, aber nur weniges wird sich darunter sinden, was nicht dennoch brauchbar und von Bedeutung wäre für den Aufbau einer Geschichte Babyloniens und Asspriens. Spielt auch in derselben z. B. die Religionsgeschichte nicht eine so wichtige Rolle wie in der israelitischen Geschichte, so ist doch vieles, zumal in der Geschichte Babyloniens, nicht verständlich ohne die eingehendste Berücksichtigung der religiösen Entwicklung; ein Historiker, dem die in sumerosakkadischer Sprache abgefaßten heiligen Texte bei einer Darstellung der babylonischsassyrischen Geschichte nicht zu Gebot stünden, würde seinem Stoff gar manchmal wie todtem, unverstandenem Masterial gegenüberstehen.

Aber erst die Geschichtsquellen, die speciell diesen Namen verdienen, wie einzigartig sind sie in der keilschriftkichen Literatur vertreten! Schon früher wurde darauf hingewiesen, wie die Asspriologie hier der Aegyptologie gegenüber in Bortheil ist. Ein Blick auf die nationalen Quellen für die babylonische assprische Geschichte bestätigt diese Wahrnehmung, und zeigt uns, daß am Euphrat und Tigris weit mehr historischer Sinn vorhanden war und gespsegt wurde als an den Usern des Nils. Nicht blos, daß die gleichzeitigen Königsinschriften (in Assprien meist längere überaus aussührliche Annalen) mehr historisches Detail enthalten als die der Pharaonen, sondern auch eine sörmliche Geschichtsliteratur (Chronisen und historische Listen), die auf unsunterbrochener gleichzeitiger Ueberlieserung beruhte und daher nur selten Irrthümer oder Widersprüche enthält, war vorhanden. Die oben erwähnte jüngst von Pinches entbeckte dabylonische Chronis von Nabonassar an gibt einen neuen Beleg dafür; dieselbe wie die übrigen dieser Quellen werden am Ansang der einzelnen Bücher dieses Wertes ausgeführt und beschrieben werden.

Eine überaus werthvolle Quelle, welche den keilschriftlichen vollkommen ebenbürtig zur Seite stünde, hätten wir aus dem klassischen Alterthum, wenn sie uns vollständig und unversehrt noch erhalten wäre, das sind des Ende des dritten vorchristlichen Jahrhunderts schreibenden babylonischen Priesters Berossus Bapvloviaxá. Was Herodot in seiner Geschichte gibt, ist unschätzbar in Bezug auf die babylonischen Verhältnisse seiner Zeit, darüber hinaus aber hat es wenig Werth. Auf Berossos dagegen geht fast alles zurück, was in der klassischen Literatur, bei den Kirchenvätern und den späteren

<sup>1)</sup> Bgl. Eberh. Schraber, Reilinschriften und Geschichtsforschung (Gießen 1878) S. 497 ff.

driftlichen Chronographen zusammenhängendes über Babylonien und Affyrien berichtet wurde, so vor allem des 200 v. Chr. lebenden, im übrigen ziemlich unbekannten Schriftstellers ber römischen Raiserzeit, des Abybenus ebenfalls griechisch geschriebene Origines ober wie sein auch einen Abschnitt Aσσυριακά enthaltendes Werk sonst betitelt war. Ob letterer neben Berossos noch ein= heimische Quellen benutzte, ist nicht sicher. Leider aber ist er uns wie Berossos nur in Bruchstücken und Auszügen erhalten, die zudem fast nur auf die Zeit von ca. 730 v. Chr. an sich beziehen. Ausführliche Kunde über dieselben, wie überhaupt ein Bild der babylonisch-assyrischen Geschichte, wie es sich aus diesen sekundären und entstellten Nachrichten für uns noch ohne Renntniß bes Inhalts ber Denkmäler gestaltete, gab 1857 Marcus von Niebuhr. 1) Es ist überaus interessant, das, was wir aus den Excerptoren bes Berossos und Abybenus (Alexander Polyhistor, Josephus, Eusebius, Georgios Synkellos u. a.) erfahren, nach Niebuhrs vorzüglichem Buche mit bem zu vergleichen, was wir jett, noch nicht breißig Jahre später, von Ba= bylonien und Assprien aus ben Inschriften wissen. Doch in diesem Werke haben wir wichtigeres und besseres zu thun, als uns mit den Angaben jener Auszügler viel zu befassen (nur auf des Berossos in ihnen noch erhaltene Dynastienliste wie seine Urgeschichten mussen wir noch ausführlicher zurück= kommen), und so sei benn auch sofort von ihnen übergegangen zu den nicht monumentalen Quellen, die noch kurz zu besprechen sind, den historischen und prophetischen Büchern bes Alten Testamentes.

Wenn auch der Gewinn aus den Keilinschriften fürs Alte Testament weit größer ist, als der aus dem letteren für die babylonisch-assyrische Gesschichte, so ist dasselbe doch eine nicht zu unterschähende Quelle, da ein lebensvolles Bild, besonders der Zeit der Berührungen der Assyrer und Neubabyloniens mit Israel und Juda, ein Bild, in welchem Licht und Schatten gleich richtig vertheilt sind, doch nur entsteht durch Zusammennahme der beiderseitigen Berichte. Während aber die Bücher der Könige erst im babyslonischen Exil, also am Ende der in ihnen geschilderten fünshundertjährigen Periode, abgesaßt sind,<sup>2</sup>) so haben wir für die zweite Hälfte dieser Periode in den prophetischen Büchern gleichzeitige Quellen. Und zwar gehören ins achte Jahrhundert: Amos und Hosea wie auch noch Jesaja (Jes. 1—40) und Micha; ans Ende des siedenten Jeremia, der das Exil noch erlebte; ins Exil: Hesetiel zu Ansang, und gegen Ende der große Unbekannte (Jes. 44—66).

<sup>1)</sup> Geschichte Assured und Babels seit Phul aus der Concordanz des Alten Testaments, des Berossos, des Kanons der Könige und der griechischen Schriftsteller. Berlin 1857. Ueber den durchweg jetzt bestätigten astronomischen Kanon des Ptoles mäus wird aussührlich in der Quellenübersicht des zweiten Buches gehandelt werden. 2) Was die sog. Bücher der Chronika betrifft, so halte auch ich dieselbe für keine eigentlich historische Quelle. Dennoch möchte ich nicht das wegwersende Urtheil, das z. B. Ed. Meher über dieselbe fällt (Gesch. des Alterthums, Band 1, § 165 auf S. 199) unterschreiben, schon wegen der Wichtigkeit dieses Werkes für die Restituirung des richtigen Textes der Königsbücher, die seine Hauptquelle bildeten.

Besonders die drei letztgenannten bergen trotz des ganz anderen Zweckes, den ihre Schriften ja als Straf= und Trostpredigten haben, eine Fülle historischen Materiales in sich. Aber auch sonst ist in alttestamentlichen Schriften manches zerstreut, was für die babylonisch=assyrische Geschichte von Werth ist, wie auch in den griechischen und römischen Klassistern (hier absgesehen von den schon erwähnten Auszüglern des Berossos und von Herodot) noch hie und da schätzbare Notizen für dieselbe sich sinden. Alles derartige wird selbstverständlich, auch ohne daß es hier besonders aufgezählt ist, an Ort und Stelle seine Berücksichtigung sinden.

## IV. Das keilschriftsustem in seiner historischen Entwicklung.

Wenn wir die wichtigsten wie auch zahlreichsten der im vorigen gesschilderten Quellen, nämlich die monumentalen, näher betrachten, so ist das erste, was uns dabei in die Augen fällt, die Schrift, in der sie sämmtlich geschrieben sind. Weir beantworten aber nicht sogleich die stets zuerst aufsgeworsene, durchaus berechtigte und natürliche Frage des jene Zeichen ansstaunenden Laien: "ja, wie konnte man denn diese Urkunden überhaupt je enträthseln? was waren die Mittel und der Weg, sie zu entzissen?", sondern wir thun das erst, wenn wir ihn in das Wesen und die Geschichte der Keilschrift eingesührt haben. Dies soll hiemit in diesem vierten Abschnitt der Einleitung geschehen.

Daß die nichtsemitischen Sumerier, die Gründer der altbabylonischen Kultur, es waren, welche in unvordenklicher Urzeit für ihre eigene Sprache die Reilschrift, oder vielmehr eine erst allmählich zu sogenannter Reilschrift gewordene Bilderschrift erfunden haben, das wurde schon früher (S. 6) Ein Beispiel für viele möge dies bestätigen. So hieß Himmel, wofür das babylonische Schriftsystem das Bild des Sternes, 🧩 (in der späteren Keilschrift vereinfacht zu 🔰), gebrauchte, sumerisch anna, baby= lonisch-assprisch shamu (vgl. hebr. shamajim, arab. sama'un 2c.); wenn nun dieses Bild als bloßes Silbenzeichen verwendet wurde, mit Abstreifung der ursprünglichen Bedeutung Himmel, dann hatte es in beiden Schriftspftemen, bem nichtsemitischen sumerischen, wie bem semitischen babylonisch-assprischen, nicht etwa den Lautwerth sham (abgeleitet von shamu himmel), sondern vielmehr an (von anna, dem sumerischen Wort für jenen Begriff). Daraus geht aber unwiderleglich hervor, daß eben die Sumerier es waren, welche die Bilberschrift, aus der die Reilschrift entstanden ist, erfanden, nicht etwa die nach ihnen ins Euphratgebiet eingerückten semi=

<sup>1)</sup> Was die Sprache anlangt, in der die Inschriften abgefaßt sind, so wäre hier in dem Abschnitt von der Schrist auch zugleich der passendstte Ort, darüber aussührslicher zu handeln. Da hier aber zwei ursprünglich ganz verschiedene Bölker und solglich auch Sprachen in Betracht kommen, das sumerische und das semitisch babyslonische, so wird darüber erst im zweiten Abschnitt des ersten Buches ("Allgemeines über Land und Leute") eingehender die Rede sein.

tischen Eroberer. Denn geradeso wie mit dem angeführten Silbenzeichen verhält es sich mit den meisten übrigen, überall gehen die Silbenwerthe sos wohl der rein sumerischen als der semitische dabylonischen Inschriften auf die sumerische Aussprache des zu Grund liegenden Bildes und nicht auf die semitische zurück. Diese schon seit mehr als zwanzig Jahren (wo man noch fast gar nichts vom sumerischen wußte) von Oppert konstatirte Thatsache, nämlich des nichtsemitischen Ursprungs des Keilschriftspstems, ist jest durch die nähere Kenntniß der sumerischen Sprache und Kultur zur Gewißheit erhoben.

In ebenso glänzender Weise hat sich der ebenfalls schon zu Ansang der Entzisserungsarbeit von verschiedenen Gelehrten geahnte Ursprung der Keilsschriftzeichen aus einer Bilderschrift bestätigt. Schon das reine Nebeneinandershalten der vielen ganz archaischen Inschriften, welche wir jetzt besitzen, und der Gestalt, die sie in der späteren, sei es nun neubabysonischen oder (der uns geläusigsten) neuassprischen Umschrift haben würden, drängt jene Vermuthung sast auf. So beginnt z. B. eine Inschrift des alten Priesterkönigs Gudia von Sirgusa mit den Worten i dingir Nin-gir-su lugalla-na-ta alan Gu-di-a (d. i. "im Haus des Gottes Nin-girsu seines Königs ist die Statue des Gudia"); dies würde in der gewöhnlichen späteren Keilschrift so sich geschrieben ausnehmen:

(von links nach rechts laufend, wie wir auch schreiben). Wenn wir nun Zeichen für Zeichen in die jetzt hinreichend bekannten sogen. hieratischen ober archaischen Charaktere umsetzen, so würden dieselben Zeilen folgendes Aussehen gewinnen:

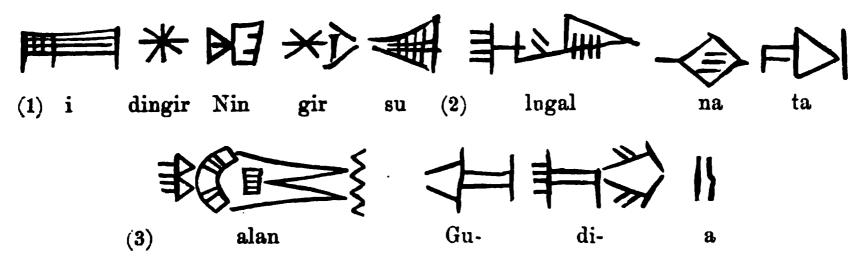

Schon hier erkennt man unschwer den ursprünglichen hieroglyphischen Charakter dieser Schriftgattung, und die mitgetheilte Probe ist nicht einmal aus der ältesten Zeit, sondern zeigt schon in manchen Zeichen einen vermittelnden Uebergang zur eigentlichen Keilschrift — aber noch schlagender tritt jener ursprüngliche Charakter entgegen, wenn wir die Zeilen nicht nach der spätern Manier von links nach rechts, sondern sie einfach umlegend von oben nach unten lausen lassen, mit andern Worten, sie in die Lage, in der sie die

Leser, für welche sie bestimmt waren, vor sich hatten, zurückversetzen. Danach sehen die drei mitgetheilten Zeilen so aus:

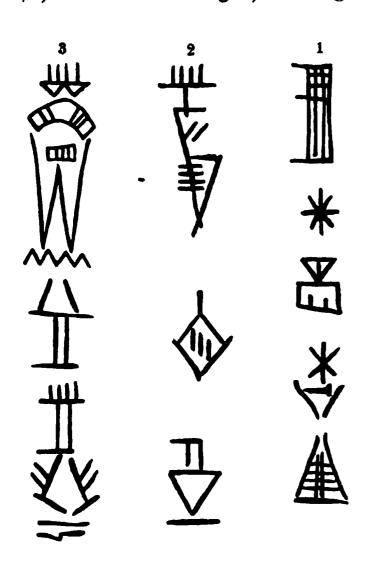

und nun begreift sich erst, warum bas erste ·Bild der zweiten Zeile einen Mann mit einer Krone (III) auf dem Haupt vor= stellt,1) und bas erste Bild ber britten Zeile alan "Statue" ist. Und so ist es mit allen Zeichen, beren ursprüngliche Bilb= bebeutung noch heraus zu erkennen ist; sie sind nur dann zu begreifen, wenn wir sie in der Lage betrachten, in welcher sie auf ben ältesten Denkmälern, vor allem den ein= sprachig sumerischen Statuenlegenden ber Priesterkönige von Sirgulla,2) unserm Auge sich barbieten. Denn man hat doch nie einen liegenden Mann ober eine liegende Statue zur Bezeichnung der Wörter "Mensch" und "Bild" verwendet, wie das der Fall sein würde, wenn die uns von ben spätern Denkmälern her geläufige Art, die Reil=

schrift zu lesen, die ursprüngliche und älteste wäre.

Man vergleiche ferner (und hier wählen wir aus Inschriften, die noch

älter sind als die des Priesterkönigs Gudia) das Bild \_\_\_\_\_, welches "gehen" bedeutet und also offenbar einen menschlichen Fuß darstellt; aus

seiner liegenden Form ist dann (durch verschiedene Mittelformen hinsburch) das spätere Keilzeichen II (du oder gin, als Ideogramm = alaku "gehen") entstanden —, oder I bur "Behältniß, Gefäß" (später IV, auß entstanden) —, oder I ma "Schiff" (später IV, auß ) —, oder I dub "Schreibtafel" (wahrscheinlich auß ), dem

<sup>1)</sup> Ohne die Krone, und dann auch nicht lugal "König", sondern mulu "Mann", übertragen "welcher" bedeutend, steht das Zeichen z. B. aus der S. 14 mitgetheilten Inschrift, Zeile e. 2) Siehe S. 37 die Abbildung einer solchen Statue, welche es gleich den altbabylonischen Petschaftcylindern (vgl. die Abbildung auf S. 12) über allen Zweisel erhebt, daß die Schrist in der ältesten Zeit von oben nach unten lief. Das gleiche können wir an dem vielleicht ältesten babylonischen Kunstdenkmal, der sogen. Geierstele mit ihrer Inschrist beobachten.

Bild ber Stele), später **E** IIII u. s. w. Bei einigen späteren Betchen ist trot ber Umbildung sogar aus ber Reilschriftsorm noch mit Leichtigkeit bas zu Grund liegende Bild erkennbar, wie z. B. bei **E** shu "Hand" (archaisch IIII, **E**, bas sind die fünf Finger), **M** nigin Kreis (archaisch M, aus O) und wenige andere. Andrerseits gibt es aber wiederum eine Menge Zeichen, bei benen, trothem uns die archaische Form und die ursprüngliche Bedeutung

bekannt ist, doch mehr als Phantasie bazu gehören würde, das beabsichtigte Bildnoch herauszuerkennen; bei manchen, die nur als Silbenzeichen vorkommen, wissen wir nicht einmal die Bedeutung, und würden also vollends in die Lust tappen, wenn wir uns aufs bloße Rathen und Bermuthen wersen wollten.

Roch ist zu erwähnen, baß wenig: ftens bei zusammengesetten Beichen auch in ber spateren Reilschrift ber urfprung: liche Charatter biefes Schriftsuftems fich, auch wenn bie einzelnen Elemente nicht mehr als Bilber ertennbar finb. boch noch beutlich, eben burch die Art ber Bufammenfegung, fich verrath. Go ift It bas Gilbenzeichen für a, bebeutet aber, ba im fumerifchen a Baffer hieß, als fog. Jbeogramm auch Baffer (affnrifch ma, Blural mi); ka ift aus ahnlichem Grund auch Ibeogramm für "Munb". Gest man nun bas If in bas - finein, fo entsteht bas neue Beichen ► III. welches nag "trinfen" (b. i. Baffer im Munb) bebeutet. Auf biefe Beife

Gublaftatue von Sirgulla mit Inichrift.

find eine ganze Menge Beichen entstanden, und es wäre ein solches Bersfahren schwer erklärlich, ja unbegreiflich, wenn nicht die einzelnen einsachen Beichen, aus denen jene neuen Gruppen entstanden, eben Bilder von Haus aus hätten vorstellen sollen. Zum Glück haben wir noch die vielen archaischen Juschriften, die sogar noch in späterer Zeit aus antiquarischer Spielerei, d. B. in manchen Texten der neubabylonischen Könige, nachgeahnst wurden, und sind also wie wir ja gesehen haben im Stand, den hieroglyphischen Ur-

sprung ber Reilschrift, wenn auch nicht in allen Einzelheiten, so boch im allgemeinen und als burchweg zu Grund liegendes Princip dieses Schriftspstems zu beweisen. Sind auch die zu erschließenden runden Formen der Bilder auf der Stuse, auf welcher wir von Ansang an die archaischen Zeichen sinden, sast überall schon zu edigen Linien und Strichen geworden (der Kreis zum Biered u s. w. u. s. w.), was nebendei bemerkt, eine lange Entwicklung auch noch nach der Zeit, da das System als solches abgeschlossen war, voraussest, so lassen sie sich doch in vielen Fällen noch mit Leichtigkeit erkennen und rekonstruiren. Für einige Zeichen ist uns sogar noch die Tradition der einheimischen Taselschreiber oder Schriftgelehrten erhalten in einem unschätzbaren Syllabarsragment aus der neudabylonischen Periode, welches hier zusgleich als endgültige Bestätigung für die Richtigkeit der von den Keilschriftsforschern ausgestellten Behauptungen über den Ursprung der Keilschrift in getreuer Rachbildung mitgetheilt werden soll.

Fragment eines Thontafeldens, befdrieben mit ben atteften Bilberformen ber Rellfdriftzeichen nebft ihrer Erflarung.

Ein anders Fragment des gleichen Täfelchens (siehe die Stizze auf S. 39) bietet unter anderm noch die drei weitern Bilder für das Zeichen a, bezw. id, welches in der neuassprischen Keilschrift (Man sieht daraus zugleich, daß die für die Ertlärung verwendeten Reilzeichen die alts babylonischen sind, wie sie in neubabylonischer Zeit nachgemacht wurden; die neubabylonische Form wäre (Ma). Weiteres über obiges Täselchen, seinen Inhalt und dessen Ertlärung, wie auch noch über die Entstehung anderer Reil:

zeichen, die nicht auf demselben vorkommen, gibt der sehr empfehlenswerthe Aufsatz des Reverend William Houghton, 1) dem auch unsere Nachbildung entnommen ist.

Wir dürfen also, das folgt aus alle dem auf den letzten Seiten ausgeführten, getrost auch von einer babhlonischen Bildersschrift reden, für die der Name Hierosglyphen schließlich ebensogut passen würde als für die ägyptische Schrift, wenn letztere nicht schon längst nach altem Herkommen diesen Namen für sich in Anspruch genommen hätte. Was die wichtige Frage nach den naheliegenden Berührungspunkten beider Schriftspsteme, des am Nil und des am

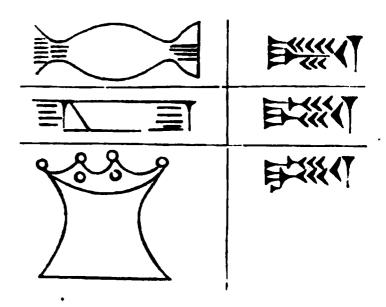

Euphrat herrschenden, anlangt, so braucht hier nur erinnert zu werden an bas S. 13 f. dargelegte.

Wie der allmähliche Uebergang der alten Bildzeichen, von denen obige Tafel noch gestattet, sich einen klaren Begriff zu machen, zur eigentlichen Keilsschrift vor sich gegangen, das ist nun an der Hand der gegebenen Proben altbabylonischer Inschriften leicht zu erkennen. Zunächst bekamen die runden Formen der Bilder sämmtlich eine eckige Gestalt, sie wurden im wesentlichen zu lauter einzelnen auf verschiedenste Art verbundenen Strichen (nur hie und da erhielten sich sporadisch einige krumme Linien); das sind die ältesten uns bekannten Schriftdenkmäler, welche von Königen von Sirgulla stammen (vor und ca. 4000 v. Chr.), und von deren einem hier ein Fragment mitgetheilt werden soll (s. nächste Seite).

Auf der Rückseite der Stele, welcher dieses Fragment entnommen ist, sinden sich in noch nicht ausgehelltem Zusammenhang die Königsnamen "Tab (?)-kurgal, König von Sir-gùl-la, Sohn des Ur-Ghan") und "Igi (?)-du, König von Sirgulla"; auf andern gleich alten Denkmälern wird Ur-ghan als "König von Sirgulla, Sohn des Ghal-du" bezeichnet.

Nach einigen Zeichen zu schließen, ist die 42zeilige Inschrift eines andern Königs von Sirgulla, des Lugh-KA-gin-na, wie die des patisi (Priesterstönigs) von Sirgulla In-an-na-du, Sohnes des In-ts-na, etwas jünger als die vorigen. Aber auch hier herrscht noch ganz derselbe Charakter der Schrift im allgemeinen vor; auch hier finden wir noch häusig die unregels mäßige Vertheilung der Zeichen, z. B. statt des zu erwartenden ki gul

<sup>1)</sup> On the hieroglyphic or picture origin of the characters of the Assyrian syllabary in den Transactions der Londoner biblisch archäologischen Gesellschaft, Band VI (1879), S. 454—483.

2) Ghan transsstribire ich provisorisch den Gotteßenamen, der von Oppert Nina gelesen wurde und dessen Bild Fischwohnung (d. i. Ocean) bedeutet.

40 Einleitung. IV. Das Reilichriftipftem in feiner hiftor. Entwidlung.

Sir-gul-la(-ki) vielmehr gul sir weshalb es auch nicht ganz sicher ist, ob ber Bater des In-an-na-du nicht Ti-in-na statt In-ti-na zu lesen; auch hier ist alles lediglich noch eine Verbindung von Strichen gleichmäßiger Dicke und noch nicht ber mindeste Ansah zum keilförmigen.

Die brei oberften Rolumnen ber fogen, "stele des vautours" im Louvre.

Bereits eine weiter vorgeschrittene Stufe reprasentiren bie Chlinderlegenden der ältesten uns bekannten Könige von Agabt (ober Affab) in Rordbabylonien, von denen eine auf S. 12 abgebilbet ift. Es barf uns hier ja nicht die abgerundete Form bes Beichens für Ronig (bas in ben Infcriften ber Ronige von Sirgulla noch aus zwei beutlich getrennten Zeichen, gal groß und mulu Mann befteht) verführen, beshalb bie betreffenben Legen= ben für alter zu halten als jene von Sirgulla. Diese Abrundung ist nur jur Berichonerung angebracht, ber gange Runftstil ift fpater und entwickelter als ber jener altesten fubbabylonischen Denkmäler, und außerdem finden fich hier bereits bie erften Unfage ju ber feilformigen Berbidung bes oberen Enbes ber Linien. Es ift von großem Berth, bag wir ben Ronig Sargon von Agabt, welchem ber S. 12 abgebilbete Cylinder angehört, chronologisch bestimmen können; berselbe hat ca. 3800 v. Chr. regiert, wie ichon früher erwähnt wurde. Wir burfen alfo unbedenklich bie Ronige von Sirgulla und die altesten patisi (ober Prieftertonige, fo hießen fich ihre Nachfolger) noch vor und um 4000 v. Chr. segen, ba ficher Jahrhunderte zwischen ber Runftepoche ber Könige von Agabt und ber ber von Sirgulla liegen.

Es kommen nun die zahlreichen Inschriften aus der Zeit des Priester= königs Gudia, von denen auf S. 14 und 36 Proben gegeben wurden. tritt schon ganz, trop des noch ziemlich an die alte Bilderschrift erinnernden Aussehens der Zeichen, die keilförmige Umbildung derselben zu Tage; das ist bereits echte Keilschrift. Und doch, welch großer Unterschied, wenn man dieselbe mit der neuassyrischen (vgl. die zwei Zeilen auf S. 35) vergleicht, welch lange Entwicklung noch von dieser ältesten Keilschrift um die Mitte bes vierten vorchristlichen Jahrtausends bis zu den Zeiten der späteren assy= rischen Könige! Da hier nicht der Platz ist, eine ausführliche Geschichte der babylonisch-assprischen Schrift zu entwerfen, so muß es für diese weitere und lette Entwicklung genügen, je eine Zeile aus einer altbabylonischen Inschrift von ca. 2000 v. Chr. und aus einer altassprischen, ca. 1350 v. Chr., ferner einige Zeilen in neuassprischer und daneben neubabylonischer Kursivkeilschrift vorzuführen, um dann nur noch die Frage zu beantworten, wie die alten Sumerier und dann weiter die ältesten Semiten von den ursprünglichen Bildzeichen (Ideogrammen) zu den Silbenzeichen gelangt sind, und mit einer Aufzählung der Keilschriftgattungen außerhalb Babyloniens und Affpriens dieses Rapitel zu beschließen.

Der Königstitel shar kibratim arba'im "König der vier Gegenden (d. i. Gesammtbabysoniens)", welcher schon auf einer Base des alten Herrschers Naram-Sin von Agadi vorkommt (ca. 3750 v. Chr.), wird auf der Kanal-inschrift des berühmten Königs Chammuragas von Babyson (ca. 2000 v. Chr.) also geschrieben:

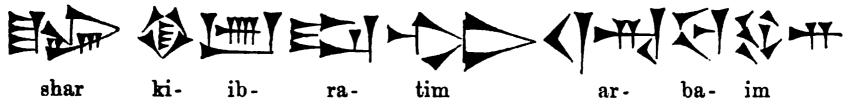

(basselbe auf der Inschrift Naramsins:

und in neuassyrische Kursivschrift transstribirt

Der gleiche Ausdruck kommt auf dem umfangreichsten altassyrischen Monument, der Steintafel Ramman=Nirari's (ober Miru=Nirari's, wie ihn einige neuer=

<sup>1)</sup> Die Zeile ist eigentlich in drei zu zerlegen: (1) shar (2) ki-ib-ra-tim (3) ar-ba-im, und dieselben neben einander aufrecht gestellt zu denken (wie bei der S. 12 mitgetheilten Inschrift Sargons, des Baters des Naramsin).

42 Einleitung. IV. Das Reilschriftspftem in seiner hiftor. Entwicklung.

dings lesen) ca. 1350 v. Chr. zwar nicht vor, wohl aber alle die einzelnen Zeichen, aus denen er zusammengesetzt ist, und würde sich da also ausnehmen:

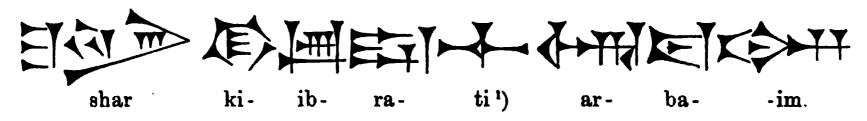

Aus dieser eben mitgetheilten altassprischen Schrift nun hat sich die uns aus der Bibliothek Sardanapals geläusige neuassprische<sup>2</sup>) direkt entwickelt; man sieht, dieselbe ist von der altbabylonischen zur Zeit des Chammuragas üblichen noch kaum verschieden (vom alten Babylonien ist sie ja auch herüber genommen), und dennoch, wie anders sieht die aus derselben altbabylonischen entstandene neubabylonische Kursivschrift gegenüber der neuassprischen aus! Wir haben hier ein sehrreiches Beispiel zu dem oft belegbaren Faktum, daß aus fast den gleichen Anfängen im Lause der Zeit bei getrennter Entwicklung recht ungleichartiges werden kann. Man vergleiche nur solgendes Syllabarsoder besser Lexikonstragment aus der Bibliothek Assurbanipals mit dem uns noch erhaltenen neubabylonischen Duplikat,<sup>3</sup>) dessen Zeilen ich unmittelbar unter die Zeilen des andern der besseren Bergleichung halber sehen will:

|                          | 唐<br>第<br>第<br>等<br>等                     |       | 字<br>三<br>字<br>二 |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------|
| (2) neuassyr.<br>neubab. | =\\\ - <del> \ </del>                     | 公立、大は |                  |
| (3) neuassyr.<br>neubab. | - <b> </b> ⟨ <br><b>- </b>   <del> </del> | 시~시 소 |                  |
| (4) neuassyr. neubab.    |                                           | 一学    | •                |
| (5) neuassyr. neubab.    | YY<br>YY                                  | 一世    | •                |

<sup>1)</sup> Da ich das Zeichen tim auf der betressenden Inschrift nicht sinde, habe ich das hier gleichwerthige ti gesetzt. 2) Dieselbe liegt uns schon von Tiglatpilesar I. (ca. 1100 v. Chr.) an (also kaum 250 Jahre nach Ramman-Nirari!) sast in der gleichen Gestalt vor, in der wir sie aus der späteren assyrischen Zeit kennen. 3) Entnommen aus Friedr. Delipschs Assyrischen Lesestüden, 2. Ausl., S. 57.

Diese fünf Zeilen mögen genügen; dieselben enthalten in der mittleren Kolumne fünf Keilschriftzeichen (bezw. Ideogramme), welche in der ersten ihrem sumerischen Lautwerth nach, in der dritten ihrer dahylonisch=assyrischen Bebeutung nach erklärt werden. Die erste und dritte Kolumne nimmt sich transsstribirt also auß: 1. ni-gi-in—ku-um-mu; 2. i—a-su-u; 3. u-ghu—ru-u-tum; 4. i-ti—ar-chu; 5. ditto (d. i. wiederum i-ti)—si-it ar-chu (zu sprechen: nigin = kummu; i = asu; ughu = rutum; iti = archu; iti = sit archu). Bei der Entzisserungsgeschichte werden wir sehen, welch unsschädere Dienste solche Syllabare der richtigen Lesung wie dem richtigen Berständniß der sumerischen wie babylonisch=assyrischen Texte geleistet haben; hier kam es zunächst darauf an, dem Leser den Unterschied der späteren assyrischen und babylonischen Kursivschrift recht deutlich vor Augen zu sühren. Das vollständige Exemplar der Liste, der obige Probe entnommen ist, hatte in der uns noch sast vollständig erhaltenen neuassyrischen Redaktion 378 Zeilen.

Wir haben oben gesehen, wie jedes Keilschriftzeichen ursprünglich ein Bild darstellte. Wollte man also. z. B. schreiben: "Der Mann ein Haus be= trat", so machte man nacheinander die drei Bilder für Mann, Haus und Fuß, und die Leute verstanden ungefähr, was mit diesen Zeichen beabsichtigt Im sumerischen heißt Mann mulu, Haus i und eintreten tu; nun lautete aber dieser Sat nicht etwa mulu i tu, sondern mulu ia an-tu, wie auch wir nicht sagen könnten "Mann Haus eintrat", sondern dazu gramma= tische Endungen und Beiwörter (wie z. B. den Artikel) nöthig haben. Also konnte diese primitive Bezeichnung auf die Dauer nicht genügen, wenn man nicht blos die Idee im allgemeinen, sondern auch die grammatischen Beziehungen mit ausbrücken wollte. Vollends wenn man nun noch bestimmter zu sagen beabsichtigte "ber Mann betrat mein Haus", sumerisch mulu is-mu an-tu, so war man doppelt in Berlegenheit, denn mit welchem Bild sollte man den abstrakten Begriff "mein" (sumerisch mu) bezeichnen? es ein bereits ausgeprägtes Bild (was es ursprünglich vorstellte, wissen wir nicht mehr) für das sumerische Wort mu "Name", ebenso für a "Wasser" und für an "Himmel" (letteres noch jett beutlich erkennbar, nämlich einen Stern, wie man auch in dem Zeichen für Wasser noch klar die Wasserwelle Man nahm nun für die grammatischen Elemente a, mu und an biese Bilder, deren ursprüngliche Bedeutung man in dem betreffenden Fall absicht= lich ignorirte; bieselben wurden aus Sinnwerthen (sogen. Ideogrammen) zu rein bedeutungslosen Silbenwerthen. 1) Nachdem einmal dieser wichtige Schritt vorwärts gethan war, konnte man nun auf ähnliche Beise alle grammatischen Beziehungen ausdrücken; man konnte schreiben, wie man wirklich sprach und mußte es nicht erft aufs Rathen ankommen lassen.

<sup>1)</sup> Man schrieb also obigen Satz "Mann Haus-mein er-betrat" (mulu i-a-mu an-tu) "Mann Haus-Wasser-Name Himmel-Fuß", und dachte doch nicht von sern dabei an die Begriffe Wasser, Name und Himmel, welche jetzt nur die Endungen a und mu und das Präsig an bezeichneten.

Ja man konnte nun auch jede fremde Sprache mit den sumerischen Bild= zeichen schreiben, wozu bald mit dem Einwandern der semitischen Eroberer nach Nordbabylonien Anlaß gegeben werden sollte. Denn diese ließen sich in ihrer eigenen Sprache von sumerischen Tafelschreibern Inschriften anferti= gen (so sind die mitgetheilten Legenden Sargons und Naramsins von Agadt bereits semitisch) und ahmten wohl bald selbst die neue in ihren Gesichts= freis getretene Kunst nach. Der obige Satz lautet in babylonischer Ueber= setzung amilu ana biti irub, was geschrieben wurde mit den Silben a-mi-lu a-na b1-ti i-ru-ub, die von den sumerischen Wörtern a "Wasser", mi (Syn= onym von gig) "Nacht", lu "Schaf?" u. s. w., bezw. beren Bildzeichen hergenommen Doch konnte man hier wiederum vielfach abkürzen, und z. B. statt a-m1-lu "Mann" und statt b1-ti "Haus" einfach je ein Zeichen setzen, nämlich die für die sumerischen Wörter mulu "Mann" und i "Haus", so daß man nun schrieb mulu (bezw. das Bild für Mensch) a-na i (Bild für Haus) i-ru-ub, also statt 10 Zeichen blos 7, aber beswegen doch aussprach amilu ana (- in) biti irub (- trat ein). Man sagt in diesem Fall, daß amilu "Mensch" und biti "Haus" mit Ideogrammen (oder ideogrammatisch) statt mit Silben= zeichen geschrieben seien. Es gibt viele Zeichen, die in der semitisch = baby= lonischen und -assprischen Reilschrift überhaupt nur als Ideogramme begegnen und als Silbenzeichen gar nicht vorkommen, wie z. B. obiges mulu Mensch, was in semitischen Texten stets amtlu zu lesen ist; das sind vor allem die= jenigen, deren ursprüngliche sumerische Aussprache mehrsilbig ist. Bei den andern aber, z. B. i (sprich bitu Haus ober auch i als Silbenzeichen) muß ber Zusammenhang entscheiden, wie zu lejen ist, wofür es aber in ben mei= sten Fällen, sogar oft ba, wo ber Sinn eines unbekannten Wortes halber noch dunkel, doch sichere Kriterien gibt. Das gleiche gilt von den Silben= werthen, welche eine doppelte, ja manchmal drei- bis fünffache Lesung gegestatten; so hat beispielweise bi noch den Werth gash, ru noch den von shub, ub noch den von ar, ja das Zeichen ud noch den von tam, par, lach und chis (und so noch einige Zeichen vier bis fünf verschiedene Silbenwerthe). Meistentheils ist eine berartige Doppel= ober Bielsilbigkeit baburch entstanden, daß es für das ursprüngliche Bild mehrere sumerische Bezeichnungen gleicher ober ähnlicher Bedeutung gegeben hat (Synonyma), z. B. ud Tag, bar "hervorbrechen (vom Licht), glänzen", lach "leuchten" sämmtlich Bedeutun= gen bes einen Zeichens 🖎 (hieratisch 🔷 und entstanden aus 🔾 "Sonne") u. s. f. So hat nun das lettangeführte Zeichen nicht nur die Silbenwerthe ud (z. B. in ud-du-shu "erneuern"), bar, par (z. B. in u-par-ri-ir = uparrir "er zerbrach") u. s. w., sondern auch, da Sonne auf semitisch shamshu heißt, als Jbeogramm die Lesung shamshu "Sonne", und da Tag (sumerisch ud) auf semitisch umu lautet, daneben auch noch als weiteres Ideogramm die Lesung umu "Tag". Das wären in kurzem die hauptsächlichsten Schwierigkeiten des nichtsemitischen, bann von ben Semiten adoptirten und weitergebildeten Reil=

schriftspstems, welche schon so manchen gleich beim Beginn seiner Studien für immer zurückgeschreckt haben und der Asspriologie noch heute den Vorwurf der Unsicherheit im Lesen der Texte eintragen. Wer aber über die allerdings mühevollen Anfangsstudien glücklich hinüber ist, wird bezeugen, daß jener Vorwurf gegenwärtig durchaus nicht mehr berechtigt ist, und daß es nur verschwindend wenig Fälle gibt, wo man wirklich im Zweisel ist, wie gelesen werden muß, bezw. welcher Lautwerth oder welches Ideogramm im betressenden Fall zu wählen sei. Zum Uebersluß haben wir oft in doppelt auf uns gekommenen Exemplaren ein und derselben Inschrift Varianten (z. B. u-pa-ar-ri-ir statt u-par-ri-ir, sha-am-shu statt des Ideogramms ud — shamshu u. s. w. s. w.), oder es ist die oder die andere noch mögliche Lesung schon von vornherein durch die mit derselben entstehende grammatisch unmögliche oder geradezu unsprechbare Wortsorm ausgeschlossen — und ähnliches mehr. 1)

Noch ist zu erwähnen, daß die Gesammtheit der verschiedenen Zeichen bes sumerischen Schriftsstems über fünshundert beträgt,2) während in den semitischen babysonisch=assprischen Texten nur etwa dreihundert wirklich in Gebrauch sind, und nur etwa zweihundertsünfzig davon zu den Zeichen gehören, die ein angehender Reilschriftsorscher wirklich im Ropf haben muß, die also so zu sagen das Aphabet bilden, welches ihm bei der Lektüre zu Gebote zu stehen hat und ihm zu derselben unumgänglich nothwendig ist. Die Zeichen sür die einsachen Silben (Botal + Ronson. oder Konson. + Botal, von denen aber viele nebenher auch Silbenwerthe der Formel Rons. + Botal + Rons. haben, z. B. ash, das auch rum und dil gelesen werden tann) sind allein hundert, weitere hundertundfünsundzwanzig drücken nur Silben aus wie dat, sug, mir,3) daneben fungiren sie aber auch vielsach, wie auch die einsachen Silben, als Jbeogramme (z. B. mir auch — agù Krone

<sup>1)</sup> So sind außer den bereits erwähnten Barianten eine große Hilfe zur sichern Bestimmung der richtigen Lesung die sogen. phonetischen Komplemente bei den Ideosgrammen; soll z. B. das Zeichen kur gelesen werden shadi "des Berges", so schreibt man kur-i, wenn aber ikshud "er eroberte", dann kur-ud. In sumerischen Texten werden die phonetischen Komplemente durch die sogen. Berlängerungsendung vertreten, die dort

jedes selbständig stehende Wort hat; so hat das Zeichen in der Lesung shum die Bedeutung "schlachten", in der Lesung tag aber die von "sündigen". Die Schreibung shum-ma einer», tag-ga andrerseits des status prolongationis shumma, tagga läßt über die betressende Lesung keinen Zweisel mehr. Im babylonischensischen enthält bei Silbenzeichen mit mehr als einem Werth, wenn sie auf einen Konsonanten schließen, oft die solgende Silbe einen solchen Hinweis, vgl. das oben citirte u-par-ri-ir, woschon wegen des solgenden ri die übrigen Werthe des Zeichens par ziemlich außer Bertracht sallen.

2) Viele davon kennen wir jedoch nur aus Zeichensammlungen und Nationallezicis; in Texten werden sich höchstens an die vierhundert nachweisen lassen.

8) In den alten sumerischen Texten kommen sast nur einsache Silbenzeichen vor, erst in den später ausgezeichneten dialektischen Hymnen begegnen dann auch solche der Vormel Konson. + Bokal + Konson. öster, aber auch hier noch selten genug im Bersgleich zu ihrem Vorsommen in den semitischen Texten.

u. s. w.). Was nun noch übrig ist, sind diejenigen Zeichen, welche nur als Ideogramme im Gebrauch sind.

Diese verwickelte Schrift nun kam, nachdem sie gewiß mehr als vier Jahrtausende nur auf Babylonien und Assprien (auf letteres wohl von ca. 2000 v. Ehr. an) beschränkt gewesen war,<sup>1</sup>) seit den letten Jahrhunderten der assprischen Königsherrschaft auch zu andern Bölkerschaften, welche sie, zum Theil in wesentlicher Bereinsachung und Reducirung, aber stets in Beibeshaltung des keilförmigen, ihrer Sprache anpaßten. So sinden wir nacheinander etwa vom 8. Jahrhundert v. Chr. an bei den Armeniern am Bansee, den Elamiten, den Kappadokiern und (in der Achämenidenzeit) bei einem ansdern Zweig der Elamiten (den Medern Jul. Opperts) wie den Persern besondere Keilschriftgattungen, die theils von der neuassprischen Schrift wie die armenische, theils von der neubabylonischen aus (so die übrigen) entlehnt wurden.

Die ca. 60 armenischen Inschriften, wie die Königsnamen beweisen, von ungefähr 800 v. Chr. an abgefaßt, wurden in Ban und Umgegend, bei Maslatijeh, Erzerum und Edschmiadzin von Fr. Ed. Schulz, Lahard, Rawlinson u. a. gefunden und kopirt, und weisen ca. 80 einfache Silbenzeichen, 18 zussammengesetzte (Kons. + Bokal + Kons.) und an die 40 Ideogramme auf. Sie liegen jetzt, dank den scharssinnigen Bemühungen vor allem Guyards und Sahces, sast in allen Einzelheiten entzissert vor, und die Sprache, in der sie abgefaßt sind, hat sich als eine dem heutigen georgischen verwandte erwiesen.

Die elamitischen Reilinschriften der älteren Zeit fangen ebenfalls vom 8. Jahrhundert ab an, in unsern Gesichtskreis zu treten, und zwar sind es einerseits die von 28. K. Loftus in Susa gefundenen Backsteine der elamitischen Könige Sutruk-Nachunti, Kudur-Nachunti u. s. w., andrerseits die von Layard veröffentlichten Felseninschriften von Mal-Amir. Schriftcharakter und Silben= werthe sind neubabylonisch; was die grammatische Analyse und die Erklärung anlangt, so ist man bis jett noch nicht sehr weit damit gekommen, wenn auch feststeht, daß die Sprache nur bialettisch verschieden ist von der der sogen. Achämenideninschriften zweiter Gattung, deren Sprache Oppert medisch nennt. Da lettere mit altpersischer und semitisch=babylonischer Uebersetzung verseben, was die Grammatik anlangt, durchsichtig vor uns liegen, so ist damit auch der Sprachcharakter jener älteren elamitischen Inschriften, so viele Schwie= rigkeiten auch ihre vollständige Entzisserung noch bietet, bestimmt. Und zwar schließt sich die elamitische Sprache, für beren genauere Kenntniß wie gesagt einstweilen das sogenannte medische dienen muß, in ihren sämmtlichen Formen fast noch enger an das georgische im Süden des Kaukasus an als das alt=

<sup>1)</sup> Daß um 2000 v. Chr., wie nachher gezeigt werden soll, das phönizisch-semi= tische Alphabet aus der altbabylonischen Keilschrift sich entwickelt hat, macht hier keine Ausnahme, denn hier wurde ja keine Keilschrift als solche von einem andern Bolk herübergenommen.

armenische. 1) Man nennt die einst weitverbreitete Sprachfamilie, zu der in Asien im Alterthum das hethitische, 2) zahlreiche kleinasiatische Dialekte (dars unter wohl auch das kappadokische), das armenische, kossäische<sup>3</sup>) und elamistische und deren heutige Vertreter noch das georgische im Süden des Kauskasus und das baskische sind, am besten die alarodische.

Reuerdings fand man in Kappadokien eine Anzahl von Kaufkontrakten auf Thontäkelchen in neubabylonischen Keilschriftcharaktern, die vollskändig less bar eine dis jetzt unbekannte Sprache, jedenfalls das kappadokische, enthalten. Da trot aller Aehnlichkeit, ja Gleichheit mit der neubabylonischen Keilschrift hier doch ein besonderer Stil vorliegt, wie man unter anderm auch an der etwas abweichenden Form einiger Zeichen sieht, so hat man alles Recht, eine eigene kappadokische Keilschriftgattung in diesen Kontraktkäfelchen zu erblicken, deren geringe Anzahl und ziemlich gleichförmiger Inhalt jedoch vorderhand weitere Schlüsse als verfrüht erscheinen lassen muß.

Nachdem bereits Assprien wie Babylonien ihre Selbständigkeit verloren hatten, tauchen zur Zeit der Achämenidenkönige in deren zahlreichen meist dreisprachig abgesaßten Inschriften plöglich zwei neue Gattungen von Keilsschrift auf, einmal die schon erwähnte sogen. zweite Gattung derselben, die die mittlere der drei Kolumnen einnimmt, und deren ca. 110 Zeichen (für einssche und zusammengesetzte Silben, wie auch für Ideogramme) mit den das bylonischen sast identisch sind, und dann die der sogen. ersten Gattung (die erste Kolumne einnehmend), die nur aus 34 Zeichen bestehende persische Keilschrift. Da nicht blos die Sprache der zweiten Kolumne sast dieselbe wie die der elamitischen Inschriften ist, sondern auch der Stil dem der elamitischen Felseninschriften von Mal=Amir sehr ähnlich sieht, so lassen wir die Streitsrage, wo der hier vertretene Dialett gesprochen wurde, ob in Medien oder in einem Theil Elams, die Seite, und wenden uns gleich zur persischen Keilschrift.

<sup>1)</sup> Das spätere in einer umfangreichen Literatur aus nachchriftlicher Zeit vorliegende armenische dagegen ift eine indogermanische Sprache, die zwischen dem flavi= ichen und eranischen steht; die Armenier sind eben mit der Zeit durch die Einwanderung phrygischer Stämme vollständig indogermanisirt worden und haben ihre alte Sprache ganz aufgegeben. 2) Das hethitische ift uns bis jest nur aus zahlreichen Eigennamen der ägyptischen und assprischen Inschriften bekannt, die aber doch sichere Schluffe auf ben Sprachcharakter zulassen. Die hethitischen Inschriften, welche in einer besonderen Bilderschrift geschrieben sind, sind noch unentziffert. bieser Sprache hat man teine Denkmäler; doch sind uns aus lexikalischen Listen jest an die fünfzig kossäische Wörter bekannt. Ueber die geschichtliche Rolle, welche die wilben Bewohner ber babylonisch=medischen Grenzgebirge in Babylon spielten, wird fernerhin eingehend gehandelt werden. 4) Die dritte Gattung ist gewöhnliche neubabylonische Schrift, wie auch die Sprache der dritten Kolumne dieser Inschriften bas semitische babylonisch ist. 5) Daß dieser susische Dialekt die medische Reichssprache aewesen (so allein Jul. Oppert), ist äußerst unwahrscheinlich. Die meisten in biefer Frage kompetenten Forscher neigen sich vielmehr jest der Ansicht zu, den= felben auch wirklich in Elam selbst zu suchen. Persien, Glam und Babylonien (mit

Dieselbe unterscheibet sich baburch von allen anderen Reilschriftsystemen, als sie nicht eine Silben=, sondern eine Buchstabenschrift ist,1) und ist dadurch merkwürdig vor ihren Schwestern, daß sie als die einfachste, allerdings auch jüngste, den Schlüssel abgab zur Entzifferung der Reilschrift überhaupt, wie das im nächsten Kapitel näher gezeigt werden wird. Für die 22 Buchstaben des altpersischen Alphabets hat sie jedoch 34 Zeichen,2) indem für etliche Kon= sonanten zwei, für m und d sogar je drei Zeichen in Gebrauch sind, je nach= dem a ober i (bezw. u) folgt. Darin liegt offenbar noch eine Erinnerung an den Silbencharakter der neubabylonischen Keilschrift, von welchen sie ohne Zweifel eine Umbildung ist. Nur wie diese Umbildung vor sich gegangen, darüber sind die Meinungen noch verschieden. Während Oppert scharssinnig annimmt, daß "Kyros selbst im Anschluß an die babylonische Schrift, die altpersische erfunden, indem er 36 Worte auswählte, für welche es babylonische Ideogramme gab, und bann jedes dieser Ideogramme, welches gleichzeitig eine planmäßige Vereinfachung sich gefallen lassen mußte, zu dem Lautwerthe des Buchstabens stempelte, mit welchem das entsprechende persische Wort anfing", 3) sucht neuerdings Sance die Sache anders darzulegen, und wie mir scheint, in viel natürlicherer Weise.4) Danach sind die altpersischen Zeichen, die ja offenbar von Haus aus auch Silbenzeichen waren, ober wenigstens auf eine Vorlage, die eine Silbenschrift war, hinweisen, lediglich eine Vereinfachung der entsprechenden neubabylonischen Silbenzeichen. So ist das altpersische b (bezw. ba), welches I aussieht, aus dem babylonischen ba, I, i, aus 🖹 la; r (ra), 🖹 aus 🖭 ra; r (vor u), 🦟 aus 👣 ru; m (vor i), ich aus in in u. s. w. vereinfacht. Wann dieser Schritt, aus ber babylonischen Silbenschrift eine Buchstabenschrift (ober wenigstens den Ansat zu einer solchen) zu machen, unternommen wurde, läßt sich schwer sagen, doch mag es wohl kaum viel früher als zu Cyrus' Zeit geschehen sein, ja es ist ganz gut denkbar, daß, wie Oppert meint, Chrus selbst dazu die Veranlassung gab.

den Residenzen Persepolis, Susa und Babylon) geben sich wie von selbst als die Länder, in deren Sprachen die königlichen Inschriften abgesaßt werden sollten. Höchstens eines darf aus der 41 Zeilen langen unilinguen Inschrift auf dem Kalischin genannten Pfeiler zwischen Rowandiz und Uschnai, die nach Baux der zweiten Gattung anzgehört und sich auf der Straße von Nineve nach Ekbatana, auf der Paßhöhe des Zagroßgebirges, befindet, geschlossen werden, daß die dorthin das elamitische, oder wenigstens Dialekte, die nicht viel von ihm verschieden waren, herrschten. Natürlich beweist aber diese Inschrift in den westlichen Grenzgebirgen Mediens, eines damals schon seit Jahrhunderten indogermanisirten Landes, durchaus nichts für Oppert.

<sup>1)</sup> Bgl. Justis Geschichte des alten Persiens, S. 64.

2) Nimmt man die wenigen Jdeogramme dazu, die hie und da vorkommen (z. B. für König, Provinz, Sohn), so sind es im ganzen 40 Zeichen.

3) Friedr. Delitsch, Art., Reilsinschrift" in Ersch und Grubers Encyklopädie Sekt. 2, Theil 35 (Leipzig 1884), S. 99 nach dem Aufsat Opperts im Journ. As., Ser. 7, tome 3 (1874), p. 238—245 "Sur la formation de l'alphabet Perse".

4) The Origin of the Persian Cualiform Alphabet, Zeitschr. s. Reilschriftsorschung, Bd. 1 (1884), S. 19—27.

ana ku Da ri ja mush sharru GAL u
— anâku Darijavush sharru rabû "ich Darius, der große König"

Mit diesen drei Zeilen haben wir eine Probe des Anfangs der drei= sprachigen großen Behistuninschrift des Königs Darius gegeben,4) und damit zugleich bes verschiedenen Schrift= und Sprachcharakters jeder der drei Ko= lumnen berselben. Leider besitzen wir von den für die Entzifferung der In= schriften und damit die Geschichte der Keilschriftforschung so überaus wichtigen Achämenideninschriften noch keine Gesammtausgabe, in welcher sämmtliche drei Kolumnen übersichtlich einander gegenübergestellt wären. Für eine solche Ausgabe dürfte eigentlich keine Mühe und kein Kostenaufwand gescheut werden, denn die Herstellung derselben würde nicht nur für die Einzelerforschung jeder der drei Sprachgattungen, vor allem der mittleren, susischen, großen Gewinn abwerfen, sondern es ist dies Unternehmen zugleich eine internationale Ehren= pflicht, welcher sobald wie möglich genügt werden sollte. Diese Inschriften in ihrer dreifachen arischen, alarodischen und semitischen Fassung, daburch die brei bedeutenbsten Sprachfamilien des vorderen alten Drients vertretend, sind ficher das großartigste Denkmal, welches jene Fürsten der Nachwelt hinter= lassen konnten.

Wir sehen also, daß die alten Perser die ersten waren, welche einen Verssuch machten, die babylonische Silbenschrift zu einer Buchstabenschrift umzusbilden, wenn gleich noch unbeholsen genug der alte Silbencharakter überall noch durchschimmert, und man von einer rein alphabetischen doch dabei kaum

4

<sup>1)</sup> Für agham (Sanskrit aham) "ich"; auch in andern Sprachstämmen zeigt sich dieser Lautübergang, z. B. sumer. agar Acker, akkab. adar. 2) "König", neupers. sehah (vgl. altpers. patiksajathija, neupers. Padischah). 3) Mit demselben u "ich" beginnen auch elamitische Inschriften. Die Aussprache des Ideogramms für König

<sup>(</sup>babyl. IIIK) ist nicht ganz sicher; Oppert transstribirt es gewöhnlich mit unan. 4) Die erste Zeile ist altpersisch, die zweite deren susische und die dritte deren semitisch=babylonische Uebersetung.

Dommel, Babylonien und Affprien.

sprechen kann. Biel näher waren die alten Aegypter, und zwar schon in den ältesten uns bekannten Pyramidentexten, daran, ihre aus Silbenzeichen und Ibeogrammen bestehende Bilderschrift zu einer reinen Buchstabenschrift zu ver= einfachen. Es scheint fast, als ob Priestergelehrsamkeit und allzugroße tra= bitionelle Befangenheit in Aegypten wie in Babylonien das Hinderniß gewesen wäre, jenen Schritt mit allen seinen Konsequenzen zu thun. Merkwürdiger= weise blieb es den zwischen dem Nil und Euphrat zeltenden semitischen Nomaden vorbehalten, die alphabetische Schrift, die nachher von den Phöniziern zu den Griechen, Römern und uns Germanen übergieng und die jett den Weltkreis beherrscht, zu erfinden, und so gilt auch hier wie oft der Spruch: "Was nie der Verstand der Verständigen sieht, das ahnet in Einfalt ein kind= lich Gemüth." Welches Schriftspstem aber gab den Anstoß zu dieser wichtigen, in ihren kulturgeschichtlichen Folgen unberechenbaren Erfindung, das ägyptische oder das babylonische?1) Bis jest war die fast allgemein geltende Annahme, daß unser Alphabet in letzter Instanz von den Ufern des Nils stamme. Man nahm einige ähnlich aussehende Schriftzeichen des vereinfachten Systems der sogen. hieratischen Schrift der Aegypter her, deren Laute mit denen des semi= tischen Alphabetes sich becten, und so sollten die Phönizier es gewesen sein, deren Handelsbeziehungen mit dem Nildelta die Veranlassung für sie war, daß sie die später allen Semiten mit Ausnahme der Babylonier und Assprier gemeinsame Schrift aus der ägyptischen der Papyrusrollen (ober wie Halevy neuerdings will, aus den Hieroglyphen selbst) entnahmen, bezw. neu schufen. Dagegen sprechen aber gewichtige Gründe; vielmehr glaube ich es zu höchster Wahrscheinlichkeit erheben zu können, daß von der altbabylonischen Schrift der Anstoß ausgieng. Dadurch ist es zugleich gerechtfertigt, wenn hier zu Schluß dieses Kapitels anhangsweise noch von der Entstehung des gemeinsemitischen Alphabetes kurz gehandelt wird. Eine müßige Frage ist es ohnehin nicht, da es sich ja darum handelt, auf welche Quelle unser romanisch=germanisches Alphabet zurückgeht.

In folgender Tabelle stelle ich die ältesten erreichbaren Formen des phönizisch=griechischen Alphabetes mit ihren alten Namen nebst den beiden bisher aufgestellten Vergleichungen der ägyptischen Zeichen, aus denen die betreffenden Zeichen entstanden sein sollen, zusammen. Die Vergleichungen der einen Kolumne gehen auf die hieratischen Formen der Paphrusrollen (de Rougé), die der anderen auf die hieroglyphischen (Halévy) zurück. (D

Was nun zuerst die Theorie de Rougés anlangt, wonach die hieratische Schrift der Paphrusrollen, bezw. deren Buchstabenzeichen, die Vorbilder der

<sup>1)</sup> Daß die Buchstabenschrift ganz selbständig erfunden worden wäre, ist gegen alle Analogie. Auch würden sich bei einer solchen Annahme die alten phönizisch= griechischen Buchstabennamen Alpha (Rind), Betha (Haus), Gimel, bezw. Gamma (Kamel) u. s. w. nur schwer begreisen lassen. 2) Erstere nach der Tabelle in de Wette= Schraders Einl. ins Alte Testament, die andere nach der Uebersicht in Halevys Mélanges d'epigraphie et d'archéologie sémitiques (Paris 1874), S. 180 f.

|                       |                                       | nach de Rougé<br>aus: | nach Halevh aus: |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1. 🗶                  | aleph (d. i. Mind), ἄλφα              | ک                     |                  |
| 2.                    | beth (Haus, bezw. Zelt), βητα         |                       |                  |
| 3. 1                  | gimel (Kamel), γάμμα                  | _                     | △ (siehe 19)     |
| 4. <b>\( \Delta\)</b> | daleth (Thür), δέλτα                  | 4                     | a (fiehe 22)     |
| 5. 号                  | he, $\hat{\mathbf{z}}$                | a                     |                  |
| 6. Y                  | wau (Zeltpflock), βαῦ                 | ~, Y                  | *_               |
| 7. 🔼                  | zaj (Waffe), ζητα                     | た                     | ÎNÎN (siehe 21)  |
| 8. 目                  | cheth (Zaun), $\eta \tau \alpha$      | В                     | (siehe 5)        |
| 9. \varTheta          | teth (Strick, Schlinge), δητα         | <b>=</b>              | <b>=</b>         |
| 10. M                 | jod (Hand), lõra                      | 4                     | (siehe 5)        |
| 11.                   | kaph (innere Hand), κάππα             | 9                     |                  |
| 12. (                 | lamed (Ochsenstecken), λάμβδα         | 4                     | ~~~ (siehe 14)   |
| 13. M                 | mi (Wasser), $\mu \tilde{v}$          | 3                     | <b>4</b>         |
| 14. 4                 | nûn (Fisch), võ                       | -7                    | <b>~~</b>        |
| 15. ≢                 | samekh, σίγμα                         | ₩,                    |                  |
| 16. O                 | 'ajin (Auge), ö                       | _                     | △ (siehe 19)     |
| 17. 7                 | pė (Mund), nī                         | ッ                     | (siehe 6)        |
| 18. 7                 | sade (Fischerhaken?)                  | گر ا                  | Îsîsî (siehe 21) |
| 19. Ф                 | koph (Hinterkopf), κόππα              | 4                     | ⊿                |
| 20. 9                 | resch (Ropf), $\delta \tilde{\omega}$ | 9                     | <b>O</b>         |
| 21. W,Σ               | schin (Zahn), σàv                     | ஆ                     |                  |
| 22. X                 | tau (Kreuz), ταῦ                      | 5                     | <b>a</b>         |

phönizischen gewesen seien, so genügt ein Blick auf obige Tabelle, daß die Einwände, die hauptsächlich Halévy, später dann auch de Lagarde dagegen machten, vollständig gerechtfertigt sind. Von der wiederholten Begründung,

welche der Theorie de Rougés fürzlich in dem mir leider unzugänglichen Buche Isaac Taylors "Das Alphabet" zu Theil wurde, urtheilt Halévy nicht anders; er sagt in einer Besprechung desselben: "Was meine Argumente an= langt, so halte ich sie für solider als je, und keiner der Gründe, durch welche M. Taylor sie abzuschwächen sucht, ist stichhaltig. Es gibt materiell und trot der sorgsamen Auswahl, welche man unter den Charakteren des Papyrus Prisse gemacht hat, nicht die mindeste Aehnlichkeit zwischen diesen und den 12 phönizischen Buchstaben 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17 und 22. Das 'ajin (16) hat kein Aequivalent und unter ben 9 andern haben vier, nämlich die Nummern 4, 12, 17 und 21 mehr zum Wesen des Zeichens gehörende Züge (plus de traits constitutifs) im hieratischen als im phönizischen; zwei, die Nummern 10 und 19 mehr im phönizischen als im hieratischen, einer, das wau (Nr. 6) hat eine verschiedene Richtung in den beiden Alpha= beten. Es bleiben also nur zwei Buchstaben: die Nummern 18 und 20, beren Aehnlichkeiten annehmbar wären." Ich sage noch mehr: wirklich in die Augen fallend ist kaum ein einziges Beispiel, und das hätten wir doch unter 22 Buchstaben bei minbestens einem halben Dutend noch zu erwarten. Bei mehreren Buchstaben mußte noch bazu eine seltnere Form zu Hilfe genommen werben, um einige Aehnlichkeit zu gewinnen, während die Phönizier doch gewiß gerade die gewöhnlichsten Formen als Vorbilder genommen hätten, wenn hier der Ursprung ihres Alphabets zu suchen wäre.

Wie man aus der Tabelle sieht, bemüht sich nun Halevy im Gegensatz dazu, nur gewöhnliche ägyptische Buchstabenzeichen aufzustellen, und zwar sind es nach ihm dreizehn Hieroglyphen (also noch die älteste Form der betreffenden ägpptischen Lautzeichen), aus welchen die zweiundzwanzig Buchstaben des semi= tisch=griechischen Alphabets abgeleitet sein sollen. Die Semiten hätten danach z. B. das Zeichen für n herübergenommen, und dann daraus erst ein neues Beichen für 1 differenzirt, was in diesem Fall ja benkbar wäre, da das alt= ägyptische ursprünglich kein 1 kannte. Ebenso hätten sie aber auch aus dem Beichen für koph noch zwei weitere Beichen, für g und für 'ajin') gemacht, aus dem für tau noch eines für d, aus dem für he noch das für cheth und für jod, aus dem für wau (bezw. f) noch das für p und aus dem für schin noch die für çade und zajin, wo boch die Aegypter für d, 'ajin, ch, j, p und wahrscheinlich auch für çade eigene ganz gewöhnliche Zeichen hatten. Es ist also nicht zu begreifen, warum die Phönizier nicht auch für diese Laute sich Beichen hätten entlehnen sollen. Jedermann muß einsehen, daß, wenn Haleby auf so künstliche und gezwungene Beise verfahren muß, um die erforderlichen Aehnlichkeiten zusammenzubringen, die ganze Aufstellung vom ägyptischen Ur= sprung des semitischen Alphabets, statt durch ihn eine neue Begründung er= fahren zu haben, erst recht unwahrscheinlich gemacht worden ist. Außerdem

<sup>1)</sup> Ein schwer definirbarer Laut, welcher dem altägyptischen wie semitischen eigen ist.

hat Halen für das gewöhnliche k das ägyptische g (was er offenbar nach alter Methode für ein k gehalten) verglichen und für das semitische emphatisch gesprochene t (das sog. toth) einen ägyptischen Laut, der allerdings später mit dem nichtemphatischen t zusammensiel, in Transstription semitischer Wörter aber für s gesetzt wird — beides also unmögliche Annahmen. Wer wird ferner glauben, daß die Semiten aus w ihr p differenzirt hätten, wo doch hier b viel näher lag, aus h ihr jod oder gar aus sch (statt des hier viel näher liegenden s) ihr zajin (weiches oder tönendes s) und ihr çade (emphatisch gesprochenes s)?

Gegen ägyptischen Ursprung sprechen ferner folgende schwerwiegende That= sachen. Die Nordsemiten (vor allem aber Phönizier und Hebräer, wahrschein= lich auch die Aramäer) besaßen in der älteren Zeit noch ein doppeltes ch wie ein doppeltes 'ajin (also ganz wie heut noch im arabischen); ebenso hatten die Aegypter dem ersten entsprechend, ein doppeltes ch. Das Volk aber, von dem man die semitische (phönizisch-griechische) Buchstabenschrift entlehnte, konnte nur ein ch haben und auch nur einen dem 'ajin entsprechenden Laut, da die phönizische (bezw. hebräische) Schrift für beibe Paare nur je ein Zeichen aufweist. Außerdem ist es kaum glaublich, daß die Namen der Buchstaben, die, wie ihr gleiches Vorkommen bei Griechen, Hebräern und Aethiopen (ur= sprünglich Südarabern) beweist, uralt sind, erst nachträglich, nachdem die Schrift bereits entlehnt war, aus der kaum mehr erkennbaren Gestalt in freier Phantafie abstrahirt worden seien, eine Annahme, die nothwendig wäre, wenn das Alphabet von Aegypten stammte. Man hätte demnach das Zeichen, welches vom ägyptischen Bild für Fuß herstammen soll, Haus, das von Wasser Fisch, das von Schilfblatt Rind u. s. w. genannt, blos weil die neuen Zeichen 🔿 4 und 4 von fern einem Haus oder Belt, einem Fisch und einem Rind ähnlich gesehen? Ich glaube vielmehr, daß die Namen der Buchstaben eng mit der Entlehnung der Zeichen selbst zusammenhängen, wie das ohnehin das natürlichste ist.

Schon oben wurde ausgesprochen, daß diejenigen Semiten, welche das Alphabet entlehnten, noch Nomaden gewesen sein müssen. Das geht zur Genüge aus dem Ideenkreis hervor, der aus den Namen der Buchstaben sich erschließen läßt. Rind, Kamel, Ochsensteden, Fisch, Fischerhaten, Zelt, Zeltpslock, Zaun, Strick, Wasse — die Gesammtheit dieser Bezeichnungen verräth zu deutlich, daß es unmöglich die handeltreibenden und seefahrenden Phönizier sein konnten, welche diese Namen auslasen. Bon den Kulturvölkern nun, mit welchen die ältesten nomadisirenden Semiten in Berührung kamen, kommen wegen der oben angeführten lautlichen Berhältnisse lediglich die alten Babylonier in Betracht. Dieselben hatten, wie wir sahen, eine aus Bildern hervorgegangene Strichelsschrift, deren Ansehen dem semitischen Alphabet weit mehr gleicht, als z. B. die ägyptischen Hieroglyphen; das babylonisch sassyrische serner kennt nur einen ch-Laut und ebenso noch in deutlichen Spuren ein ajin, während das sogen. Ghajin, welches im hebräischen daneben vorhanden war, aber

54 Einleitung. IV. Das Reilschriftspftem in seiner hiftor. Entwidlung.

in der Schrift mit dem Ajin zusammenfiel, dem babylonisch=affyrischen gänz= lich fehlt.

Wie war nun der Vorgang der Entlehnung selbst? Ich denke mir die Sache folgendermaßen. Die semitischen Beduinen der sprischen Buste, aus benen nachher die Hebräer, Aramäer und Araber (incl. Südaraber) wurden, sahen bei ihren gewiß schon um 2000 v. Chr. bis an die Ufer des Euphrat ausgebehnten Streifzügen altbabylonische Denkmäler und bewunderten mit echt beduinenhafter Neugier beren Schriftzüge; daß man auf berartige Weise seinen Namen oder sonst kurze Notizen verewigen könne, schien ihnen offen= bar etwas höchst merkwürdiges und nachahmenswerthes zu sein. Und mit den wenigen Phrasen, durch welche sie sich mit den zwar sprach= und stamm= verwandten aber doch verschiedenartig genug sprechenden Babyloniern ver= ständigen konnten, erfuhren sie auf ihre naiven Fragen wohl die Namen einer ganzen Reihe von Jbeogrammen, wie alpu (Rind), bitu (Haus, Belt), gimillu (Geschenk), daltu (Thur) 2c. 2c., aus denen sie sich dann, wie Jahrtausende vorher es ähnlich die Aegypter thaten, vom Anfangsbuchstaben ausgehend, ihre Buchstabenzeichen durch weitere Vereinfachung zurecht machten. So machten sie

- (1) aus  $\stackrel{\mathbf{u}}{\nabla}$  (alpu) ihr  $\mathbf{\mathcal{X}}$  (Aleph, 'a, Spiritus lenis),
- (2) aus ত (bitu) ihr (Beth, b),
- (3) aus (gimillu) ihr 1 (Gimel, g),
- (4) aus  $\Gamma$ , bezw.  $\Gamma$  (daltu) ihr  $\Delta$  (Daleth, d),
- (10) aus W (katu, idu Hand) ihr m (Jod, j),
- (14) aus &, bezw. & (nanu Fisch) ihr (Nun, n),
- (16) aus  $\Delta$  (inu Auge) ihr O ('Ajin),
- (20) aus  $\frac{\Delta}{u}$ , bezw.  $\Delta$  (rišu Kopf) ihr  $\Phi$  (Resch, r) u. s. w.

In einigen Fällen ist es nicht unbenkbar, daß auch babylonische Silbenzeichen die Vorlage abgaben, wie vielleicht bei in mi, woraus M, bei einigen; endlich werden auch wenige, nachdem einmal auf diese Weise der größte Theil des Alphabets geschaffen war, durch eigene Ersindung der semitischen Nomaden noch zu den übrigen gekommen sein. Außerdem wurde der den Entlehnern fremde Name gimillu (Gabe) durch den ähnlichen gamal (Kamel) ersetzt (wie  $y \dot{\alpha} \mu \mu \alpha$ , äth. gaml, beweist, während die Hebräer in ihrem "Gimel" das alte bewahrt haben), das unhebräische rosch durch rosch (griech.  $\hat{\epsilon} \tilde{\omega}$ , aber hebr., wo doch rosch "Kopf" heißt, noch rosch). Besonders frappant sind bei obigen den dritten Theil des Alphabets ausmachenden Uebereinstimmungen solche Beichen, wie  $\nabla$ ,  $\vee$  (der Kopf des Kindes mit den beiden Hörnern für

das Thier selbst), oder 4,  $\Phi$  (der Kopf mit dem Hals für den Kopf über= haupt), weil es doch kaum anzunehmen ist, daß einerseits die Babylonier (Sumerier) für die betreffenden Begriffe diese bildliche Darstellungsweise ge= wählt, und andrerseits die semitischen Nomaden im Westen Babyloniens gerade in ihren Zeichen für 'a (aleph, Rind) und r (resch, rosch Kopf), welche jenen altbabylonischen Ideogrammen so ähnlich sehen, die gleichen Bilder nachträg= lich herauserkannt haben sollen. So führt uns also alles darauf hin, daß das semitische Alphabet, welches die Mutter des griechischen (lateinischen 2c.), des altbaktrischen, uigurischemongolischen und indischen (wenigstens sicher bes nordindischen) ist, in letter Quelle nicht von Aegypten, sondern von Babylonien stammt. Der eine Einwurf, daß doch unmöglich Nomaden (die frühe Zeit kommt hier weniger in Betracht) die Erfinder der alphabetischen Schrift gewesen sein werden, ist leicht wider= legt, wenn man bedenkt, wie die Beduinen zu jeder Zeit nicht nur gern Kamelzeichen, sogenannte wusum, überall zur Verewigung anbrachten,1) sondern auch, wirklich einmal im Besit ber gemeinsemitischen Schrift, diese zur Einkritelung ihrer Namen und kurzer deutlich auf das Beduinenleben Bezug habenden Formeln und Sätze auf Denksteinen (arab. rigm) in der Wüste, wie z. B. in zahlreicher Weise bei Safa östlich von Damascus, anwandten. Auch führt das mit Ausnahme des babylonisch-assyrischen gemeinsemitische Wort für "schreiben", kataba, auf das gleiche Resultat, daß nämlich schon die noch vereinigten Hebräer, Aramäer und Araber und dann natürlich noch als Nomaden, diesen Begriff kannten und mit dem angeführten neuen Ausdruck benannten, während das alte babylonische Wort für schreiben, schatar zu Hebräern (nur im Nomen schoter "Aufseher", urspr. "Schreiber") und Südarabern auf dem Weg der Entlehnung ebenso übergieng wie z. B. die Namen Ishtar ('Ashtoret), Sin u. a.

Ein anderer Einwurf gegen die babylonische Herkunft der semitischen Buchstabenschrift läge in der positiven Aufstellung, die z. B. fürzlich von Ed. Meyer, wenn auch nur vermuthungsweise, gemacht wurde,<sup>2</sup>) daß "die sogen. phönikische Schrift ihre Zeichen wohl der hamathenischen (d. i. der hethistischen Bilderschrift) entnommen haben dürste". Diese noch nicht entzisserte Schriftgattung, deren kursive Weiterbildung, wie Sance annimmt, in der cyprischen Silbenschrift zu suchen, hat aber wohl kaum den Beduinen als Borslage für ihr Alphabet gedient. Wenn man die Hieroglyphen dieser hethitischen Inschriften von Karkemisch, Aleppo und Hamath und andrerseits die altsbabylonische Strichelschrift mit den Zeichen des semitischen Alphabetes im alls gemeinen vergleicht, wird man weit mehr Aehnlichkeit zwischen den beiden letzteren als zwischen der hethitischen Schrift und den phönikischen Buchstaben wahrnehmen.

<sup>1)</sup> Bgl. Ed. Sachau, Reise in Sprien und Mesopotamien, S. 43. 134. 136. Einige der hier angeführten Zeichen scheinen mir übrigens mit denen der safaitischen Inschriften große Aehnlichkeit zu besitzen. 2) Geschichte des Alterthums, 1. Band, § 197, Anm. (auf S. 238).

56 Ginleitung. IV. Das Reilichriftipftem in feiner hiftor. Entwidlung.

Auch passen die aus dem phönikischen Alphabet zu erschließenden Lauts verhältnisse, wie schon oben ausgeführt, so gut gerade auf das babysonische Idiom, daß es schon deshalb kaum anzunehmen ist, daß von einem nichtssemitischen Bolke, wie es die Hethiter von Haus aus waren, die Entlehnung ausgegangen. Bequem wäre es ja allerdings, nur um weder die allerdings

Infdrift mit bethitifden hieroglophen (von Rartemifd).

höchst unwahrscheinliche ägyptische Herkunft, noch auch die bisher nie ernstlich erwogene babysonische annehmen zu muffen, zu einer für uns bis jest noch ziemlich unbekannten Größe seine Zuslucht zu nehmen. Ob es aber auch wissenschaftlich ist, ist eine andere Frage. Zudem wissen wir ja gar nicht, ob schon vor Witte bes zweiten vorchristlichen Jahrtausends in Sprien das hethitische Schriftspliem

in Gebrauch war, 1) während die altbabylonische Schrift in dem Entwicklungs: stadium, wo sie noch mehr Strichelschrift als eigentliche Keilschrift war, in viel frühere Zeit zurückgeht. Daß aber das semitische Alphabet schon lange vor 1500 v. Chr. in Gebrauch war (wahrscheinlich ist es schon um ober noch vor 2000 v. Chr. aufgekommen), steht mir wenigstens fest, und wird überdies auch durch die verschiedensten Erwägungen fast kategorisch gefordert.

So führt benn alles barauf, daß die Schrift, die allmählich fast über den ganzen Erdkreis sich verbreitete, ihren Ausgang im alten Babylonien nahm, von denselben Zeichen, aus welchen die verschiedenen Reilschriftspfteme hervorgegangen find.2) Dies für die Kulturgeschichte so überaus wichtige Re= fultat rechtfertigt es auch vollkommen, daß der scheinbar abliegende Exkurs eine solche Ausbehnung gewonnen hat. Denn auch die gebildeten Laienkreise haben ein Recht darauf, genau zu erfahren, woher ihre eigene Schrift stammt und wie der Entwicklungsgang derselben verlaufen, zumal wenn wir dabei fast an die Schwelle der menschlichen Geschichte zurückgeführt werden. Es ist übrigens interessant, gerade hier das in Erinnerung zu rufen, was S. 14 ff. über die Abhängigkeit bemerkt wurde, in welcher die altägyptische Kultur und damit auch die ägyptische Hieroglyphenschrift von der babylonischen vielen Spuren nach steht; das führt uns zurück weit vor die Schwelle der Ge= schichte, in eine Zeit, wo die Vorfahren der alten Aegypter noch nicht die Ufer des Nils besiedelt, Afrika noch nicht betreten hatten. Fast möchte es vermessen erscheinen, von solcher Vorzeit den Schleier lüften zu wollen; begeben wir uns brum auf festeren Boben, und beantworten wir vor allem die berechtigte Frage, die immer zuerst dem Keilschriftsorscher entgegentönt: wie kam man denn eigentlich bazu, das berart in obigem geschilderte ver= wickelte Schriftspftem sicher und richtig zu entziffern?

<sup>1)</sup> Den ägyptischen Berichten nach ist es wahrscheinlich, daß die mit Ramses (spätestens ca. 1350 v. Chr.) in Berührung gekommenen Hethiter das lang nachher auf Originalinschriften uns begegnende Schriftsstem bereits hatten; vgl. meine "Semiten" Band 1, S. 182. Doch ganz sicher ist auch dies nicht. 2) Zum gleichen Resultat kam kürzlich (wie ich noch rechtzeitig sehe) Dr. John P. Peters in Newyork; vgl. Proceedings of the Soc. of Bibl. Archaeol. 1883/4 S. 73 ss. und 225 ss. Leider ist das dort mitgetheilte Reserat über seine noch ungedruckte Abhandlung zu kurz, als daß man daraus ersehen könnte, welche Jbeogramme und Zeichen er im einzelnen vergleicht; doch geht auch er in erster Linie von den Namen der semitischen Buchstaben aus, wie er denn auch das phöniz. bet vom babyl. Ideogramm sür Haus (bitu) herleitet (vgl. daselbst S. 79).

# V. Geschichte der Entzisserung und der Ausgrabungen.

Schon auf S. 27 wurde angebeutet, daß die dreisprachigen Achämeniden= inschriften, welche S. 48 besprochen wurden, den Schlüssel abgaben zur Entzifferung sämmtlicher Keilschriftgattungen. Es waren dies also Dokumente, die örtlich wie zeitlich außer dem Bereich unserer Darstellung der Geschichte Babyloniens und Asspriens liegen. Eine um so wichtigere Rolle spielen sie in der Geschichte der Asspriologie, und wir haben uns hier in diesem Kapitel zunächst mit ihnen zu beschäftigen.

Die erste Kunde von den Inschriften in Persepolis kam bereits zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts nach Europa. Der berühmte Reisende Pietro della Valle berichtete in einem Brief von Schiras, datirt 21. Oktober 1621 an seinen Freund Mario Schipano in Neapel, unter anderm auch über die Ruinen von Persepolis und sagt dort über die eine Stulptur begleitende Inschrift folgendes, was ich der Wichtigkeit der Sache halber sowohl im italienischen Original 1) als auch in deutscher Uebersetzung mit= zutheilen mir erlaube:

Appresso al Leone, più a dentro, sta una grande iscrittione, che occupa, da alto a basso, tutta l' altezza del muro, tanto nell' ordine superiore, quanto nell' inferiore, dove sono scolpite le figure. E queste iscrittioni, in che lingua e lettera siano, non si sà; perche è carattere, hoggi ignoto. Jo, solo potei notare che è carattere molto grande, che occupa Tages gant unbekandt senn. Ich habe gran luogo: e che i caratteri, non nur allein dieses anmercen können,

Bey dem Löwen stunde eine Uber= schrifft, welche, von oben bis unten, die gange Höhe der Wand, beydes der obern, als untern Reyhe, allwo die Bilder eingehauen waren, einnahme. In was für einer Sprach aber, und mit was für Buchstaben diese Uber= schrifft geschrieben gewest seyn, kan niemand wissen, weil dieselbe heutiges

<sup>1)</sup> Aus Viaggi di Pietro della Valle il pelegrino. Descritti da lui medesimo in 54 Lettere familiari (von 1514—1526, so lang war er auf der Reise in der Türkei, Persien und Indien). 2da impressione, Roma 1662 (bie 1. Aufl. erschien 1650), in Quart, Parte 2da: Persia, S. 285 f. 2) Aus der 1674 in Genff bei Joh. Herm. Widerhold erschienenen deutschen Uebersetzung mit Rupfern (Petri della Valle Reiß=Beschreibung 2c., in Folio), dritter Theil, S. 131 f.; zwischen S. 130 und 131 befinden sich zwei Kupfertafeln, dabei bieselbe Gesammtansicht, die in Juftis Geschichte bes alten Persiens in dem Bollbild S. 102 dargeftellt ift.

da se solo, come i caratteri Ebrei se per quello, che io giudicava un solo carattere, non fosse stato a sorte una intera parola; il che, nè anche si può comprendere. O parola, ò soli caratteri che siano, al meglio che io potei, ne copiai, trà gli altri, cinque, che vidi, e riconobbi in più luoghi della scrittura; e son le figure, che porrò qui sotto. Ma, perche i versi delle iscrittioni erano tutti interi, non potei conoscer, se questa sorte di carattere si scriva dalla destra alla sinistra al modo degli Orientali, overo al contrario, dalla sinistra alla destra al modo nostro. I cinque caratteri adunque, che copiai, sono i seguenti.

son congiunti, un con l'altro, nelle daß es sechs grosse<sup>1</sup>) Buchstaben ge= parole; ma divisi, e distinti, ciascun west seyn, und einen großen Platz eingenommen haben; und daß dieselbe in einem Wort nicht neben einander gestanden, sondern zertheilt, und, wie die Hebreischen Buchstaben, von ein= ander gesondert gewest sind, also daß ich daraus abnehme, daß vielleicht ein einiger Buchstab ein gantes Wort bedeute: welches ich aber annoch nicht begreiffen kan. Es mögen nun dieses gleich blosse Buchstaben, oder gange Wörter gewest seyn, so habe ich fünff derselben, die ich in dieser Schrift am öfftersten gesehen, und gekandt, so gut, als mir möglich gewest, abgeschrieben. Weil es aber gante Zeilen gewest, so kunte ich nicht wissen, ob man diese Buchstaben, nach der Orientalischen Völcer Gebrauch, von der rechten, zur Lincken, oder aber, auf unsere Weise, von der linden zur rechten Hand schreiben musse. Die fünff Buchstaben nun, die ich auffgezeichnet, waren folgende.

# 

Mi dà inditio, che possa scivernostro, il secondo carattere, che è brei gerad, und unten zugespitt, ber composto di quattro figure simili vierte aber überzwerch barüber gesetzt delle figure piramidali, il capo, in rechten Hand geschrieben werden können; tutti i caratteri, è la parte larga, Strichen, wie an allen andern Buch= che sempre stà di sopra, quando staben zu sehen, breit ist, und wenn stan diritte. Hora, in quella figura sie gerad sind, allzeit über sich stehen. piramidale colcata sopra le trè che Beil nun der Strich, der über den

Der zweite Buchstabe aber, welcher si dalla sinistra alla destra al modo in vier Strichen bestunde, worunter piramidali, trè diritte, con la punta war, gab mir ein Anzeichen, daß sie, in giù, & una sopra colcata. Perche, auf unsere Weise, von der linden zur questa scrittura, come si vede in allbieweile das Obertheil an diesen stanno in piedi, essendo il suo capo, anbern brepen stehet, mit seinem

<sup>1)</sup> Ratürlich Druckfehler für "sehr große".

che è la parte larga, alla sinistra, ober= und breiten Theil zur lincken, e la coda, che è la punta, alla ber Schwanz, oder die Spize aber, destra; mostra, che il principio della auf der rechten Seite stehet, so ist scrittura è dalla parte sinistra verso hieraus abzunehmen, daß der Anfang la destra......

dieser Schrifft von der linden zur rechten Seiten zu machen setz..... [folgen noch einige Argumente bafür, daß der Anfang links und nicht rechts ist.]

Bekanntlich hat sich obige Vermuthung, die auf diese Weise den Grund= stein und Anfang der Keilschriftentzifferung bildet, später durch die eigentliche Entzifferung lediglich bestätigt. Was nun die von della Balle mitgetheilten

Beichen anlangt, so ist von ihm offenbar II in das oft vorkommende verlesen, und vor 🔨 ein Keil übersehen worden; dann wäre jene Probe ein Stud bes auf Xerres: wie Dariusinschriften stets nach bem Titel k sajathija vacraka "ber große König" (vgl. S. 49) sich findenden Beisates

(k'sajathia k'sajathijanam) "König der Könige".

Einige Zeichen mehr, im ganzen an die 21 (darunter auch solche ber babyl.=assyrischen Keilschrift) notirte im November 1667 ein Engländer, Mr. S. Flower; dieselben wurden in einer Note in Band 16/7 der Philosophical Transactions, auf S. 776 (Juni 1693) veröffentlicht.

Erst im Jahre 1674 kopirte der Reisende J. Chardin in Persepolis eine vollständige Inschrift, wenn auch die kurzeste der dreisprachigen Achä= menidentexte, die sogen. Fensterinschrift; sie findet sich in seinem 1711 ge= bruckten Reisewerk.1)

<sup>1)</sup> Voyages de Monsieur Le Chevalier Chardin, en Perse, et autres lieux de l'Orient. Tome 3ieme, Amsterdam 1711, auf den zwischen S. 118 und 119 befind= lichen Tafeln Nr. LXIX. Auf der nächsten Tafel befindet sich ein Sanskritalphabet (beachte 1711!), welches ihm von den Gebern ober Parsipriestern in Gubscherat mit= getheilt worden war. In demselben Werk findet sich auch S. 119 erwähnt, daß Dom Garcias de Sylva de Figueroa (der Gesandte Philipps III.), dessen 1667 in Paris in franz. Uebersezung erschienenes Buch Ambassade en Perse (trad. de l'espagnol par Wicfort) ich nur dem Titel nach aus Kaulens "Affprien und Babylonien" S. 207 lenne, "conclut, que cette écriture se faisoit de gauche à droite". Bir haben indeß schon oben gesehen, daß bereits Pietro della Balle diese wichtige Bahr= nehmung gemacht hatte. Was etwa von Abbildungen oder Inschriften in Figueroas überaus seltenem Buche enthalten ift, tann ich leiber nicht angeben.

Die gleiche Inschrift schrieb in den letten Jahren des siebzehnten Jahr= hunderts (ca. 1694) Engelbert Kämpfer an Ort und Stelle ab,1) ein Mann von erstaunlichen Kenntnissen für die damalige Zeit, der bis China und Japan vordrang und eine Pflanzenkunde Japans mit Beifügung ber japanesischen und chinesischen Namen (lettere sowohl mit chinesischen Charakteren wie in Transstription) verfaßte. Er begnügte sich aber nicht mit dieser nur dreizeiligen Inschrift, sondern kopirte auch noch die babylonische Uebersetzung ber 25zeiligen sogen. Persepolisinschrift H,2) die später von Niebuhr auch im perfischen Original und in der susischen Uebersetzung mitgetheilt wurde, und hat so das Verdienst, die erste größere babylonische Inschrift semitischer Abfassung in Europa veröffentlicht zu haben. Sehr interessant ist auch, was er über die Reilinschriften auf S. 331 seines (erst 1712 erschienenen) Buches sagt; er wirft dort die Frage auf, ob wir es hier mit Buchstaben= ober mit Silben= ober nach Art ber chinesischen mit Jbeogrammenschrift zu thun haben und entscheibet sich, offenbar beeinflußt durch die von ihm kopirte babylonische Inschrift vermuthungsweise für das lettere; auch schloß er bereits, daß es mehrere Reilschriftspsteme gäbe, und war ferner, so viel ich sehe, der erste, der den Ausdruck Reilschrift (caracteribus, formam habentibus cuneolorum) in Anwendung brachte.

Im Jahre 1701 trat ein unternehmender Holländer, Cornelis de Bruin, seine persisch-indische Reise an, und widmete im Jahre 1704 den Ruinen von Persepolis besondere und erneute Ausmerksamkeit. In seinem wahrhaft prächtigen (1714 gedruckten) Werke sind zwei neue Achämeniden-inschriften in ihrer dreisachen Fassung mitgetheilt, war und außerdem noch zwei einsprachige, eine altpersische (vor S. 217 in Nr. 126) und eine semitische babylonische (Nr. 133, zw. S. 218 und 219). Trotz dieses neuen Materiales war noch kein weiterer Fortschritt in der Erkenntniß des Charakters der Inschriften gut denkbar, da, so bewunderungswürdig sein und genau auch die zahlreichen Bilder in de Bruins Reisewerk ausgeführt sind, dennoch die Kopien der Inschriften gar manches zu wünschen übrig ließen. Eine ernsteliche Inangriffnahme der Entzisserung hätte unter solchen Umständen, auch wenn sich der dazu befähigte Kopf schon 90 Jahre vor Grotesend darüber

<sup>1)</sup> Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V, quibus continentur variae relationes, observationes & descriptiones rerum Persicarum & ulterioris Asiae auctore E. Kaempfero. Lemgoviae 1712 in 4°, ©. 347.

<sup>2)</sup> A. a. D., S. 332. Bgl. Niebuhrs Reisebeschreibung II (Kopenh. 1778) Tafel 31, wiederholt in Bezolds Achamenideninschr. (Leipz. 1882), S. 88.

<sup>3)</sup> Cornelis de Bruins Reizen over Moskovie, door Persie en Indie: verrykt met 300 kunstplaten.....voor al.....van Persepolis. t'Amsteldam 1714 in 2°. Die neu kopirten Inschriften befinden sich zwischen S. 218 und 219, und zwar von dreisprachigen Inschriften die Nummern 131 (den babyl. Text siehe bei Bezold S. 91), 132 (die babyl. Uebers. Bezold S. 86, Nr. VI) und 134 (die kurze schon erwähnte Fensterinschrift); in der franz. Uebersetzung, betitelt Corneille Le Brun, Voyages etc Amsterd. 1718, Bol. II, zwischen S. 272 und 273.

gemacht hätte, nur gar zu leicht auf Jrrwege führen können. Diesem Uebel= stand sollte erst im Jahre 1778 durch das Erscheinen des zweiten Bandes von C. Niebuhrs Reisebeschreibung abgeholfen werden. Denn in der ganzen langen Zwischenzeit, in welcher das Interesse für die persische Ruinenstadt und ihre neu aufgetauchten Inschriften in weiten Kreisen sich verbreitete und lebhaft die Gemüther in Spannung hielt, kam man doch über eine bloße Reproduktion der Nachzeichnungen in de Bruins Werk nicht hinaus. Es dachte eben niemand daran, genauere Abschriften an Ort und Stelle zu nehmen. So ist z. B. die Inschriftentafel in der (mir vorliegenden deutschen "Ueber= setzung der) Algemeinen Welthistorie"1) vom Jahr 1746 nur ein sklavischer Abdruck dreier kleinerer Inschriften (barunter zwei dreisprachige) aus de Bruin (Nr. 133, 132 und 134).

Nur ein kleineres Monument wurde in dieser Zwischenzeit neu bekannt, nämlich die kostbare Base des Xerres mit ihrer viersprachigen Legende "Xerres der große König", welche 1762 vom Grafen Cahlus?) veröffentlicht wurde. Diese vier Sprachen waren ägyptisch (Hieroglyphen), altpersisch, susisch und babylonisch. Die Striche, welche die letzteren drei, welche in Reilschrift ge= schrieben sind, von einander trennen, habe ich der Deutlichkeit halber erst ein= gefügt, und ebenso das bei der betreffenden Aufnahme der Base nicht sicht= bare Stück in eckigen Klammern bazugesetzt. Da bamals die Hieroglyphen noch nicht entziffert, ja kaum ihrer äußeren Form nach bekannt waren, und außerdem die Reproduktion bei Caylus nicht genau und deutlich genug ge= wesen ist, so gab diese viersprachige Legende vorerst keinen neuen Anstoß zur Entzifferung. Eine um so wichtigere Rolle kam ihr aber später in der Ge= schichte der Aegyptologie und Aspriologie zu. Nachdem die Hieroglyphen wie die Reilinschriften, erstere vermittelst des Steins von Rosette, lettere im Un= schluß an die geniale Entzifferung der altpersischen Königsnamen durch Grote= fend der Hauptsache nach enträthselt waren, hat jene Baseninschrift für die Richtigkeit beider Entzifferungen und ihrer Methode die wünschenswertheste Bestätigung geliefert, und steht dadurch für immer in der Geschichte beider Wissenschaften als bedeutsames Denkmal da.

Drei Jahre nach der ersten Veröffentlichung der besprochenen Base, näm= lich im Jahre 1765, kopirte Carsten Niebuhr's) in Persepolis mehrere Achäme= nideninschriften, zum Theil dieselben, die schon von Kämpfer und de Bruin her bekannt waren, und stellte so nicht nur neues Material zur Verfügung, sondern, was dabei das wichtigste, auch in viel genauerer Weise als das bisher ge=

<sup>1)</sup> Ueb. der Alg. Welth. die in Engeland durch eine Geselschaft von Gelehrten ausgefertiget worden. 4. Theil: die Geschichte der Meder, Perser u. s. w., durch= gesehen . . . von Siegm. Jac. Baumgarten. Halle 1746. 4°. Daselbst zw. S. 88 2) Recueil d'Antiquités, tome 5ième (Paris 1762 in 4º), planche 30. und 89. 3) Er ist der Bater des berühmten B. G. Niebuhr, der die Geschichtsschreibung Roms auf neue Bahnen lenkte, und ber Großvater des S. 32 genannten Marcus von Riebuhr.

【川川十二日二

Base des Terres im Cadinet de France in Paris (nach Lèon de Mosny, Les écritures figuratives, Paris 1860, 3w. S 58 und 59).

schehen war. Erschienen sind diese Ropien im Jahre 1778.1) Man darf nur die dreisprachige Dariusinschrift B,2) ebenso die 25zeilige babylonische Bersion der Dariusinschrift H\*) bei de Bruin und Kämpfer einerseits und bei Niebuhr

1) C. Riebuhrs Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern. Zweyter Band. (Kopenhagen 1778 in 4°.) Daselbst Tasel XXIV (zw S 134 und 186) und Tasel XXXI (zw. S. 152 und 153). 2) Babylonisch in Bezolds Achämenideninschriften S. 86, Nr. VI. 3) Bezold S. 88, Nr IX.

andrerseits mit einander vergleichen, so wird der Abstand sofort sichtbar. Ganz neu sind bei Niebuhr die dreisprachige Xerresinschrift G,1) der altpersische und susissischrift Eert der genannten Dariusinschrift H, die einsprachige (altpersische) Dariusinschrift J (Taf. 31) und die einsprachige Xerresinschrift Ca.2) Aber nicht nur, daß Niebuhr diese äußerst werthvollen Abschriften mitbrachte und den Geslehrten zugänglich gemacht hat, sondern er that auch einen bedeutsamen Schritt weiter in der Ersenntniß dieser Inschriften dadurch, daß er drei (meist zussammen vorkommende) verschiedene Schriftarten in den später als dreisprachig ersannten erblickte und aus der einsachsten dieser Schriftarten 42 verschiedene Zeichen (mitgetheilt auf Tafel XXIII) zusammenstellte, die er denn auch mit Recht als Buchstaben bezeichnete (S. 138 f.). Es war nun begründete Hoffsnung auf die Möglichkeit einer einstigen Entzisserung vor allem dieser einsachsten Schriftgattung mit nur 42 (oder wie sich später herausstellte 45) Zeichen gegeben, und es sollte nur noch dis zum Ende des Jahrhunderts dauern, daß diese Hoffnung ansieng, ihrer Ersüllung um ein gutes Stück sich zu nähern.

Im Jahre 1798, also 13/4 Jahrhunderte, nachdem Pietro della Balle die ersten Zeichen kopirt und bereits die Richtung der Schrift von links nach rechts erkannt hatte, veröffentlichten zwei Orientalisten, welche sich auf Grund der neuen Niebuhr'schen Kopien unabhängig voneinander an die eigentliche Entzifferung gemacht hatten, die Ergebnisse ihrer Untersuchungen. Es waren dies der gelehrte Rostocker Professor Dlav Gerhard Tychsen und der dänische Akademiker Friedrich Münter, die fast gleichzeitig ihre Resultate mittheilten, nur daß des letteren Abhandlung als besondere Schrift und in deutschem Gewande erst 1802 erschienen ist,3) während Tychsens lateinisch geschriebener Versuch<sup>4</sup>) schon in dem genannten Jahre 1798 ans Licht der Deffentlichkeit trat. Tychsen hatte barin scharssinnig den oft wiederkehrenden schrägen Reil als Worttheiler bestimmt, und auch bereits klar ausgesprochen, daß "alle Inschriften Niebuhrs, mit Ausnahme einer einzigen, dreisprachig sind" (S. 24 f. und S. 5 der genannten Schrift). Ueber diese allerdings grundlegenden und in der Folgezeit nur bestätigten Ergebnisse gieng aber Münters Schrift weit hinaus. Nicht nur, daß er ebenfalls den Worttheiler erkannte (S. 113 f. seines "Bersuchs") und noch klarer als Tychsen die drei schon von Niebuhr unterschiedenen Schriftspsteme der persepolitanischen Inschriften als gleichen Inhaltes, mit andern Worten die zweite und dritte als Uebersetzung der ersten bezeichnete, so ist es ihm auch gelungen, mehrere Zeichen, darunter einige wenigstens annäherungsweise richtig, zu bestimmen, wie auch in einer öfter vorkommenden Gruppe von Zeichen ebenfalls richtig

<sup>1)</sup> Tasel 24; vgl. die babyl. Version bei Bezold, S. 86, Nr. X.

2) Tasel 24, A; bei Kossowicz, Inscriptiones palaeo-persicae (Petersb. 1872), S. 101, A.

3) Versuch über die keilsörmigen Inscriptiones palaeo-persicae (Petersb. 1872), S. 101, A.

3) Versuch über die keilsörmigen Inscriptiones palaeo-persicae (Petersb. 1872), S. 101, A.

3) Versuch über die keilsörmigen Inscriptiones palaeo-persicae (Petersb. 1872), S. 101, A.

3) Versuch über die keilsörmigen Inscriptiones palaeo-persicae (Petersb. 1872), S. 101, A.

3) Versuch über die keilsörmigen Inscriptiones palaeo-persicae (Petersb. 1872), S. 101, A.

4) De cuneatis inscriptionibus Persepolitanis lucubratio. Rostochii 1798. 48 S. in 4° und 2 Taseln.

das Wort für König zu erkennen; auch hat er mit triftigen historischen Grünsben als die Urheber der Bauwerke wie der Inschriften des alten Persiens die Achämenidenkönige (statt der von Tychsen irrthümlich angenommenen Arsfakten) erwiesen; weiter behauptete er, daß die Sprache der einsachsten der dettungen der Sprache des Zendavesta nah stehen werde, wenn nicht mit ihr identisch sei, und endlich, fast das wichtigste von allem, daß die Schrift der ersten Gattung eine Buchstadenschrift, die der zweiten eine spllabische und die der dritten im wesentlichen eine Ideogrammens oder, wie er sich ausstrücke, Zeichenschrift sein müsse. Damit hat er denn auch sast durchweg das richtige getrossen gehabt; denn wenn auch die babylonischsassyrische Schrift (bezw. die der dritten Gattung), so wie sie uns in den semitisch abgesaßten Inschriften vorliegt, zunächst mehr Silbenschrift ist, so ist sie doch im Unterschied von den andern zugleich auch Zeichenschrift in ausgedehntem Maße, ja, wie wir gesehen haben, ihrem Ursprung nach wesentlich eine erst aus Ideosgrammen (Vildern) zu Silbenzeichen entwickelte Schreibgattung.

Trot alledem aber können auch Münters scharssinnige Aufstellungen noch nicht als eigentliche Entzifferung betrachtet werden; sie haben eine solche viel= mehr nur vorbereiten helfen. Im Herbst des gleichen Jahres, in welchem die deutsche Uebersetzung von Münters Abhandlung erschienen ist, am 4. Sept. 1802, legte ein junger Gymnasiallehrer in Göttingen, Georg Friedrich Grotefend, der dortigen Gesellschaft der Wissenschaften seine bahnbrechenden Entbeckungen, die Entzifferung der altpersischen Königsinschriften betreffend, Wie es so oft geht, fanden seine Resultate nicht sofort die verdiente Bürdigung und Theilnahme, die vor allem in einer Veröffentlichung ihren Ausdruck hätte finden mussen, und so kam es, daß erst dreizehn Jahre später eine von ihm selbst redigirte Darstellung derselben in der dritten Auflage von Heerens "Ideen" einen Plat fand,1) und so auch in Deutschland all= gemeiner bekannt wurde. Die Notiz nämlich, welche in Stuck 149 (vom 18. Sept. 1802) in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen darüber veröffent= licht wurde, 2) ist nicht einmal ein Auszug zu nennen. Man erfuhr daraus nur, daß Grotefend "durch gewisse historische Voraussetzungen wie auch durch die Analogie der Sassanideninschriften darauf geleitet wurde, hier (d. h. in den von ihm zu diesem Zweck untersuchten kürzeren persepolitanischen Keil= inschriften der einfachsten Gattung) hauptsächlich Königsnamen und Titel zu erwarten, besonders von Darius und Xerres". Was aber gerade das interessanteste gewesen wäre, der Weg, auf welchem er zu letzterer Kombination damit zu den ersten sicheren Lautwerthen von Keilschriftzeichen

<sup>1) &</sup>quot;Neber die Erklärung der Keilschriften, und besonders der Inschriften von Persepolis": Beilage I der 1. Abth. des 1. Bandes von A. H. H. Heerens "Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt". 3. Auflage (Göttingen 1815), daselbst S. 563—603 (bezw. — 609, wenn man Heerens Nachwort dazu rechnet). 2) Daselbst im 2. Band (1802), S. 1481 bis 1487 mit der Ueberschrift "Göttingen".

gekommen (da er ja keineswegs diese Namen nur gerathen), das wurde nicht mitgetheilt, obwohl die von der Göttingischen Gesellschaft der Wissenschaften herausgegebenen Denkschriften ober Commontationes, wie sie damals hießen, in Quart 1) hinlänglich Raum für Abdruck des ganzen Auffatzes und ebenso die nöthigen Mittel zur Herstellung der dazu gehörigen Tafeln gehabt hätten. Der Anfang des erwähnten Referates, welches wahrscheinlich Prof. Tychsen zum Verfasser hatte, ist deshalb mittheilenswerth, weil wir daraus zugleich den bis jett wenig bekannten zufälligen Anlaß von Grotefends genialer Ent= zifferung ersehen; er lautet nämlich: "In eben der Bersammlung der königl. Societät der Wissenschaften ward ein Aufsatz bes Hrn. Georg Friedrich Grote= fend, Colloborators an hiesiger Schule, vorgelegt, mit der Aufschrift: Praevia de cuneatis, quas vocant, inscriptionibus Persepolitanis legendis et explicandis relatio, dessen Inhalt um so überraschender ist, da der Verfasser kein Drientalist ist und ganz zufällig auf die Entzifferung dieser bisher räthsel= haften Schrift geführt wurde. Ein freundschaftlicher Streit gab die Ber= anlassung, daß der Verfasser, der schon seit lange sich eine Fertigkeit im De= chifriren erworben hatte, sich anheischig machte, eine der Persepolitanischen Inschriften zu entziffern. Der Versuch gelang ihm über die Erwartung, und in wenigen Wochen sah er sich im Stande, den größten Theil der Inschriften zu erklären, und hier von seinem Verfahren und seinen Resultaten eine vor= läufige Nachricht mitzutheilen." Fand hier in der Heimat Grotefend zwar, wie man sieht, anerkennende Worte, aber nicht die verdiente Veröffentlichung seiner Arbeit ober wenigstens der Grundgedanken derselben, so gieng es ihm, bas muß zur Ehre der Zeitgenossen und besonders der französischen Drien= talisten, bemerkt und hervorgehoben werden, im Auslande in einer Hinsicht weit besser. Der berühmte Pariser Arabist Silvestre de Sacy, welchem Grote= fend eine Abschrift seiner Abhandlung zugeschickt hatte, beeilte sich nämlich sofort, der gelehrten Welt im Auszug die Hauptresultate nebst klarer und beutlicher Angabe des Weges, auf welchem der junge Göttinger Forscher zu denselben gelangt war, mitzutheilen.2) Sie konnten dann doch Gemeingut der Wissenschaft werden und Anstoß zu neuen Untersuchungen geben, wenn auch in anderer Hinsicht der Eindruck wieder abgeschwächt wurde durch de Sachs Urtheil darüber: er hielt mit Ausnahme der Bedeutung des mit kh-sh- beginnenden Wortes für König (nur die genannten beiden Buchstaben schienen ihm zweifellos richtig entziffert) die ganze Sache noch für sehr unsicher.8) — Wie war nun aber ber Gang ber Grotefenbschen Entzifferung?

<sup>1)</sup> Dort sindet sich nur die Notiz, daß Grotesends Bortrag in der betressenden Sitzung vorgelegt worden ist.

2) Lettre à M. Millin, sur les monumens persépolitains im Magasin Encyclopédique VIII, 5 (1803), S. 438—467 (speciell S. 456 sf.).

3) Bgl. z. B. S. 465 de Sacys Resumé: que les mots qui precèdent celui-là (näml. dem Wort sür König) soient les noms propres des princes, rien de plus vraisemblable; mais ces noms sont-ils effectivement ceux de Darius et Xerxes? j'en doute sort. Und wenn dann zum Schluß de Sacy zugab, daß Grotesend im allgemeinen wenigstens

Grotefend gieng von zwei kleinen Inschriften der einfachsten ersten Gattung, die bereits Münter als Buchstabenschrift erkannt hatte, aus, nämlich den Persepolisinschriften B und G, wie sie von Nieduhr bezeichnet worden waren, und deren erstere auch schon de Bruin mitgetheilt hatte. In beiden fand sich zu wiederholten Walen die von Münter mit "König" übersetzte

Zeichengruppe « II ( III ) ( III ) ( ), also ein Wort von 7 Buchstaben, gefolgt von dem schrägen Reil, der, wie schon Tychsen und Münter gesehen hatten, als Worttheiler diente. In beiden Inschriften folgte je ein noch unbekanntes Wort von 7 Zeichen, das in beiben gleiche britte Wort hatte 4 Buchstaben, dann kam als viertes Wort in beiden wieder jene als "König" gebeutete Gruppe, als fünftes ebenso, nur mit 3 Zusatzbuchstaben, als sechstes ebenso, aber wiederum ohne Zusat, als siebentes 4 Buchstaben mit den gleichen 3 Zusathuchstaben wie beim fünften Wort. Dann folgte als achtes Wort in der ersten Inschrift eine unbekannte Kom= bination von 10 Buchstaben, in der zweiten Inschrift aber dasselbe Wort oder derselbe Name, mit dem die erste begonnen hatte, und zwar mit dem Busatz König nebst 3 Buchstaben (Bezeichnung einer grammatischen En= dung), dann als neuntes (bezw. zehntes) Wort in beiden Inschriften eine Gruppe von 3 Buchstaben, und als zehntes (bezw. elftes) in beiben wiederum ein und basselbe Wort von 9 Buchstaben. Graphisch dargestellt nahm sich dies Verhältniß demnach also aus:

```
Inschrift G.
  Inschrift B.
                            X (Königsname)
Y (Königsname)
k (d. i. König) a
                            k
    k + xyz
                                k + xyz
k
                            k
                            b + xyz
    b + xyz
k
                            Y
        d (bezw. D).
                                k + vwy c
Z
                            d (bezw. D, d. i. als Eigenname).
```

Indem nun Grotefend die von de Sach kurz zuvor entzifferten Pehlevis Legenden, welche die Namen und Titel der späteren Sassanidenkönige entshielten, als Analogie nahm, wo auf dem (ebenfalls den Anfang bildenden) Namen des Königs die Worte "großer (?) König, König der Könige" folgten, so ergab sich ihm zunächst die Uebersetzung:

Y (bezw. X), der große König, der König der Könige (also xyz Gen.=Plur.=Endung), der König der .............................. (gen. plur.), des Z (bezw. des Königs Y) Sohn, der Achämenide (?). War schon dies

auf dem richtigen Wege sei, so wurde auch dies wieder abgeschwächt dadurch, daß er ungefähr dasselbe auch von den ganz unmethodischen (deshalb von mir auch gar nicht weiter erwähnten) Entzisserungsversuchen eines gewissen Dr. Lichtenstein in Helmsstädt, über die er im ersten Theil seines "Brieses" gesprochen hatte, gelten ließ. Bergl. über Lichtenstein das kurze Resums bei Kaulen, Assprien und Babylonien, 2. Aust. (1882), S. 106 (und dazu die bibliogr. Angabe S. 207).

eine überaus geniale Kombination, so noch vielmehr die weiteren Erwägungen, welche der junge Gelehrte, der noch dazu der orientalischen Sprachen beinahe völlig unkundig war, an den so gewonnenen Uebersetzungsversuch knüpfte. Da demnach, so schloß Grotefend weiter, "der König X" ein Sohn "bes Königs Y", letterer aber der Sohn des Z war (der, was zu beachten, nicht König genannt wird, also wohl ber Begründer der Dynastie gewesen ist), und die betreffenden Könige, wie schon Münter hervorgehoben, nur Achä= menidenkönige sein konnten, so handelte es sich nun vor allem, "die Reihe der Könige durchzugehen und zu untersuchen, welche Namen den Charakteren der Inschriften sich am leichtesten anschmiegten. Cyrus und Cambyses konnten es nicht sein, weil die beiben Namen der Inschriften keinen gleichen Anfangs= buchstaben hatten; es konnte überhaupt weber ein Chrus noch ein Artagerges. sein, weil der erste Name im Verhältnisse zu den Charakteren zu kurz und der zweite zu lang war." "Es blieben mir — es sind hier Grotefends eigene Worte angeführt — also nur die Namen des Darius und Xerres übrig, und sie fügten sich in die Charaktere so leicht, daß ich in die richtige Wahl berselben keinen Zweifel setzen konnte."1) Bei Zugrundelegung der hebräischen Namensformen Darjavesh und Achashwerosh (bezw. Khshwerosh) und eine von Grotefend in Anquatils Zendlexikon gefundenen Form khshero für König, ferner ber ebenda angeführten Form Goschtasp für Hystaspes, den Vater des Darius, ergaben sich nun folgende, für alle weitere Forschung bahnbrechende Lesungen:

Der Vokal III, welchen Grotesend bald durch a, bald durch e wiedergab, war schon von Münter auf a (als den am häusigsten vorkommenden Buchstaben des altpersischen Alphabets) bestimmt worden; dies wurde also jetzt nur bestätigt. Und wäre Grotesend nicht durch die Form khsheio, was die zweite Hälfte des Wortes für König anlangt, irregeführt worden, so wären vielleicht sämmtliche der in obigen vier Wörtern vorliegenden 13 Buchstaben richtig von ihm erkannt worden, während es so nur 8 waren. Denn es hat

<sup>1)</sup> In der oben genannten bei Heeren abgedruckten Abhandlung, S. 585 des betreffenden Bandes.

sich später herausgestellt, daß 🌂 statt h vielmehr j oder ja, 🗏 statt 0

vielmehr v (vor u), I statt g vielmehr v (vor i), I statt o vielmehr i und endlich KK statt i vielmehr th zu lesen ist, also obige Wörter Darjavush, Khshjarsha, Vishtasp und khshajathija. Aber bennoch bilbeten die acht1) richtig von ihm entzifferten Buchstabenwerthe die sichere Grundlage und den festen Ausgangspunkt für alle weitere Forschung, sowohl für die vollständige Entzifferung der altpersischen Inschriften, wie vor allem für die noch weit wichtigere der Inschriften dritter Gattung, des, wie sich bald herausstellte, semitischen Ibioms der alten Babylonier. Zunächst allerdings trat ein ziemlicher Stillstand ein. Noch im Jahre 1826, wo ber Norweger Rask die Endung des Genitiv Pluralis (oben S. 67 provisorisch als xys bezeichnet) als -n-a-m bestimmte, und baburch zwei wichtige neue Buchstaben= werthe, n und m, gefunden hatte,2) waren es nur erst elf richtig erkannte Beichen. Erst 1836 ist ein großer und nachhaltiger Fortschritt zu verzeichnen, indem in diesem Jahre zwei bedeutende Drientalisten, vor allen anderen befähigt zu einem solchen Unternehmen, der hervorragende französische Bend= gelehrte Eug. Burnouf und, allerdings in der Hauptsache abhängig von biesem,<sup>8</sup>) ber Bonner Sanskritist Christian Lassen<sup>4</sup>) (norwegischer Ab= stammung) fast die gleichen Resultate veröffentlichten. Die Priorität kommt, dabei, wie schon bemerkt, dem berühmten Burnouf zu (wenn auch dies unschöner Weise von Lassen verschwiegen wurde), da Burnouf es war, der Lassen auf ein Bölkerverzeichniß in einer der Niebuhr'schen Inschriften mündlich im Sommer 1835 aufmerksam gemacht, und beibe gerade diese Liste zum Ausgangspunkt neuer Untersuchungen genommen hatten. Anderer= seits gebührt Lassen das Verdienst, den halb spllabischen Charakter der per= sischen Reilschrift entbeckt zu haben, wodurch eine bedeutende. Stufe weiter gewonnen war; vgl. die Darlegung dieses wichtigen Faktums oben auf S. 49. Darauf hatte ihn hauptsächlich die Analogie des Sanskritalphabetes geführt. Nachbem nun noch in einer Recension des Paläographen Beer<sup>5</sup>) wie

<sup>1)</sup> Außerdem fand Grotefend 1815 noch den Buchstaben k dadurch, daß er in einer Zeichengruppe der dreisprachigen Inschrift des Grabbenkmals von Murghab den Ramen des Chrus (Koresch) erkannte. 2) R. Rast, Ueber das Alter und die Echt= heit der Zend : Sprache und des Zend : Avesta, und Herstellung des Zend : Alphabets; nebst einer Uebersicht des gesammten Sprachstammes; übersetzt von Fr. H. v. d. Hagen (Berl. 1826, 80 S. in 8° und 1 Tafel), S. 28. Das Driginal war kurz vorher 3) Bal. Abolf Holymanns Beiträge zur Erklärung ber persischen Reil= ericienen. 4) Eugène Burnouf, Mémoire sur deux inschriften (Carlor. 1845), S. 8 ff. inscriptions cunéiformes trouvées près d'Hamadan. Paris 1836. — Christian Lassen, die altpersischen Reilinschriften von Persepolis. Entzifferung des Alphabets und Erklärung bes Inhalts. Rebst geographischen Untersuchungen über die Lage der im Heroboteischen Satrapien-Berzeichnisse und in einer Inschrift erwähnten altpersischen 5) In ben Rummern 1—6 ber Halle'schen Literaturzeitung Bölker. Bonn 1836. vom Jahr 1888. Eduard Friedr. Ferd. Beer (geb. 1805, † 1841), ist zugleich der Begründer der richtigen Lesung und Erklärung der sogen. sinaitischen Inschriften.

in einer Reihe von Auffätzen des früh verstorbenen Belgiers Jacquet,1) einige Lautwerthe schärfer bestimmt und durch neue Kopien von Inschriften aus Persepolis und den Gräbern zu Natschei-Rustam, welche der Engländer Rich hinterlassen und der Dane Westergaard mitgebracht hatte, weiteres und zuverlässigeres Material beigebracht worden war, konnte erst von einer eigentlich philologischen Erforschung recht die Rede sein. Dieselbe wurde mächtig gefördert durch die Entbeckung der großen 400zeiligen breisprachigen Inschrift der Felswand von Behistun in der Nähe der Stadt Karmanschah an der Grenze des alten Mediens, ja kann durch die sich daran knüpfenden weiteren Untersuchungen bes Entbeders, Henry Rawlinson, seit 1846, in welchem Jahre Rawlinsons Kommentar bes persischen Theils jener Inschrift erschien, als durchaus gesichert und in sich abgeschlossen betrachtet werden.2) Nach Rawlinson haben sich noch Benfey (1847), Oppert (1851) und Spiegel (1862) durch die systematische Zusammenfassung alles bis dahin erreichten und nochmalige gründliche Durcharbeitung des sämmtlichen Mate= rials, wobei natürlich noch vieles einzelne rektificirt ober besser begründet wurde, große Verdienste erworben. Man kann jetzt die Inschriften von Persepolis fast ebenso genau lesen und übersetzen, wie jede griechische Inschrift, und die Sprache hat sich schon seit den Arbeiten Burnoufs, Lassens und Holhmanns zwar nicht als ibentisch mit dem Zend ober altbaktrischen, der Sprache bes Avesta, aber boch als aufs engste und nächste mit ihr, und bann auch weiterhin mit dem altindischen oder dem Sanskrit, herausgestellt.3)

Es bedarf wohl kaum einer Rechtfertigung, wenn die weitere Entwicks lungsgeschichte der Entzifferung der ersten Keilschriftgattung vom Jahre 1838 an, der vorhergehenden Zeit gegenüber, nur in kurzen Strichen hingeworfen wurde. Es hätten höchstens die unsterblichen Berdienste Rawlinsons, der im Orient fast ganz unabhängig von allen früheren Entzifferungen die gleichen Ergebnisse, ja durch das von ihm so bedeutend vermehrte Material noch eine Menge weiterer Resultate gefunden hatte, noch eingehender vorgeführt und

<sup>1)</sup> Eug. Binc. Stan. Jacquet (geb. 10. Mai 1811, † 7. Juli 1838), "Examen critique de l'ouvrage intitulé: Die altpersischen Keilinschriften von Persepolis u. s. w. von Dr. Christian Lassen". Journal Asiatique, 3. Serie, Band 5 (1838), S. 851-876; 422—445; 544—601, und Band 6 (ebenfalls 1838), S. 385—425 (aus seinem Nachlaß veröffentlicht). Später auch in einer eigenen Schrift, Paris 1838, vgl. Kaulens Baby= lonien und Affgrien, S. 117 und 208; ich konnte bieselbe leider nicht einsehen. Die im folgenden Jahre erschienenen Nouvelles observations sur les inscriptions de Persépolis des M. Saint Martin (Mémoires de l'Institut royal de France, Academie des inscr. et belles-lettres, tome 12, Paris 1839, 2. partie, S. 113-146) haben bagegen keinen Fortschritt gebracht und können den ausgezeichneten Untersuchungen Jacquets nicht von fern an die Seite gestellt werben. 2) Bgl. auch noch Hinck' 3) Genaueres über bies lettere Stadium Antheil an diesen Forschungen, S. 93, A. 3. der Entzisserung der persischen Keilinschriften siehe in Kaulens Bab. u. Ass., S. 111—113 nebst den Literaturangaben auf S. 208 ff. (nach Spiegel, die altpersischen Reil= inschriften, Leipz. 1862, S. 123—131, welches Buch jedoch Laien nicht so zugänglich sein dürfte, als die populäre Schrift des Bonner Professors).

beschrieben werden können. Doch noch weit mehr, und für uns viel wichtigeres hat dieser große Mann wenige Jahre später, als er sich über die Entzisserung und Erklärung der dritten Keilschriftgattung machte, geleistet. Er ist mit Jug und Recht der Vater und eigentliche Begründer der Wissenschaft, die wir Aspriologie zu nennen uns gewöhnt haben, und deren Rohmaterial (um diesen Ausdruck zu gebrauchen) zugleich die wichtigsten, ja fast einzig in Betracht kommenden Quellen der babylonisch-assprischen Geschichte bildet.

Indem wir rasch hinweggeben über die für unsere Aufgabe neben= sächlichere zweite Gattung der Achämenideninschriften, zu deren Entzifferung Westergaard 1845 den Grund legte,1) und die weiterhin hauptsächlich von Norris (1853) und Oppert (1879) ausgebaut und vollendet wurde" über die Sprache und Schrift siehe schon S. 46 und 49 —, so haben wir nun um so länger zu verweilen bei der dritten Gattung, dem babylonisch= affprischen. Bevor aber von beren Entzifferung, die eigentlich erst mit den bahnbrechenden Arbeiten de Saulcys (1849) und H. Rawlinsons (ausgegeben 1851 und ganz unabhängig von de Saulch entstanden) beginnt, eingehender die Rebe sein wird, ist zu erzählen, seit wann überhaupt die Runde von keilförmigen Inschriften auf dem Boden zunächst Babyloniens nach Europa brang; war es ja doch die Existenz solcher Monumente, welche die ihnen gleiche dritte Gattung der Achämenideninschriften erst näher, eben als babylonische, zu bestimmen gestattete, und baburch dieser zweiten Ueber= setzung der altpersischen Driginalinschriften ein ganz anderes und erhöhtes Interesse verlieh. Daran wird sich dann ganz von selber die Geschichte ber Ausgrabungen in Babylonien und ganz besonders auch in dem erst später als Fundort von Reilinschriften aufgetauchten Assprien, wodurch mit einem Schlage eine großartige längst verloren geglaubte Literatur neu in den Ge= sichtstreis der erstaunten Drientforscher treten sollte, anschließen.

Bereits im Jahre 1785 lenkte der Generalvikar von Babylonien, Mons. J. de Beauchamp, die Ausmerksamkeit der gebildeten Welt auf die alten Ruinenskätten von Babylonien. Die Trümmerhügel bei Hillah und Mukajjar, die die Ueberreste des alten Babel und (was man damals noch nicht wissen konnte) von Ur in sich schlossen, waren es, welche er vor allem geschildert hat. 3) Fünf Jahre später beschrieb er sodann eingehend die Tak-Kesre

<sup>1)</sup> Chr. Lassen und N. L. Bestergaard "Neber die Reilinschriften der ersten und zweiten Gattung, Bonn 1845, Abtheisung 2: N. L. Bestergaard, Zur Entzisserung der achämenidischen Reilschrift zweiter Gattung", 130 S. in 8°, urspr. aber verössentlicht in der Zeitschr. s. Kunde des Morgensands, Band 6 (1845), S. 337—466 mit Taseln.

2) Edwin Norris, Memoir on the Scythie version of the Behistun inscription, Journ. of the R. Asiat. Soc., vol. XV, 1 (1853); auch separat erschienen (213 S. und VIII Tas.). Jules Oppert, Le peuple et la langue des Mèdes. Paris 1879. XI und 296 S. in 8°.

3) Voyage de Bagdad à Bassora de long de l'Euphrate, par M. de Beauchamp (Journal des Sçavans, 1785, S. 285—303). Daselbst heißt es S. 289: Les maisons [de Hella] sont construites avec d'anciennes briques, que l'on trouve en abondance & bien conservées; je pense

genannten Ruinen am Tigris, sechs Meilen süböstlich von Bagbab, 1) von wo bald darauf das unter dem Namen Caillou de Michaux berühmte Denkmal des altbabylonischen Königs Marduk-bal-iddin (ca. 1100 v. Chr.), welches außer verschiedenen mythologischen Symbolen eine längere Inschrift (wie man später sah, einen Kaufkontrakt) enthielt, nach Paris ins Kabinet der Medaillen und Alterthümer kommen sollte. Beauchamp war auch so ziemlich der erste von den vielen Reisenden, die im 17. und 18. Jahrhundert Babylonien besuchten und seiner Ruinen gedachten, welcher auf die "un= bekannten Charaktere" ber von ihm gefundenen und nach Paris geschickten Backsteine hinwies. Denn nur Niebuhr<sup>2</sup>) und schon vorher der Karmeliter= mönch Pater Emmanuel de St. Albert, apostolischer Vikar in Bagdad,<sup>5</sup>) waren es, die im allgemeinen von babylonischen Inschriften sprachen, ohne daß man daraus aber ersehen konnte, ob man es hier mit derselben Schrift= gattung wie in Persepolis, ober mit einer anderen, wenn auch ihr ähnlichen, zu thun habe. Immerhin ist zu beachten, daß Mons. d'Anville (im Jahre 1761!) den unten citirten Aufsatz mit folgenden prophetischen Worten schloß: Les caractères que le P. Emmanuel dit, dans sa relation, être imprimés sur les briques qui restent de bâtisses aussi anciennes, que peuvent être celles de Babylone, seroient pour les Savans qui veulent pénetrer dans l'antiquité la plus reculée, une matière toute nouvelle le d'étude." Um nun auf Beauchamp zurückzukommen, so war durch die von diesem nach Paris geschickten Proben babylonischer Backsteine mit Inschriften und burch die Nachricht von der Wiederauffindung der Ruinen des alten Babels in der Nähe von Hillah das Interesse für diese Funde wenige Jahre vor Schluß des vorigen Jahrhunderts schon so erwacht, daß die Oftindische Compagnie dem Gouverneur von Bombay in einem Schreiben vom 18. Oktober 1797 ben Auftrag gab, ihren Residenten zu Bassorah zu veranlassen, eine Samm= lung solcher beschriebener Steine gut verpackt so bald als möglich von Hillah über Bombay nach England zu senden. Am Anfang bes Jahres 1801 traf

avec tous les Géographes que c'étoit là qu'étoit l'ancienne Babylone. Den von den Arabern Babil genannten Hügel hielt er jedoch für späteren Ursprung und erstannte erst 1790 an, daß sich hieran vom Alterthum her der Name Babel erhalten. Bgl. serner S. 298: les ruines d'une ancienne ville que les Arabes appellent Meguïer (d. i. eben Mukajjar, Rugheir).

<sup>1)</sup> Mémoire sur les antiquités Babyloniennes qui se trouvent aux environs de Bagdad (Journ. des Sçavans, 1790, S. 797—806); baselbst wird auch über die Matslübet genannten Ruinen bei Hah (Babel) gehandelt.

2) Reisebeschreibung II, S. 290.

3) Man vergleiche über bessen ungedruckten Reisebericht M. d'Anvilles Mémoire sur la position de Babylone in den Mém. de littérature, tirés des registres de l'acad. roy. des inscr. et belles-lettres, tome 28 (Paris 1761), S. 246—259, daselbst S. 256 st. Dieser für die damalige Beit höchst beachtenswerthe Aussatz bestimmt bereits richtig den Ruinenhügel Babil und die umliegenden Ueberreste von alten Bauten als die Stätte des alten Babel und S. 257 heißt es geradezu: le nom de Babil s'est conservé à ce qui reste de Babylone. Ueber Emm. de St. Albert vergleiche man auch Raulen, a. a. D., S. 73.

eine solche Sammlung, die erste dieser Art, in London im East India House ein, und bildete so den Vorläuser der babylonisch-assyrischen Alterthümer des Britischen Museums.<sup>1</sup>) Schon im Jahre vorher gab Münter in dem dänischen Originale der S. 64 erwähnten Abhandlung (Versuch 2c., deutsch 1802) die ersten Abbildungen von Backseinen Nebukadnezars, die von Paris in Kopien an ihn und den berühmten Dichter Herder gesandt worden (Tasel IV der Uebersehung), und ebenso sinden sich bei Münter (Tasel II) vier altbabylo-nische Cylinder, von denen zwei bereits in Caylus' Rocuoil, tome 1 (vgl. oben S. 62) veröffentlicht, zwei aber ganz neu von Münter mitgetheilt waren. Bei Münter sinden wir denn auch die später nur bestätigte Wahrnehmung, daß die Schriftart dieser Backsteine und Chlinder aus Babylon mit der dritten Gattung der Achämenideninschriften von Persepolis die größte Aehnlichkeit habe.<sup>2</sup>)

Noch deutlicher sprach sich 1801 Joseph Hager in der englisch in London erschienenen Schrift "A dissertation etc." aus. 3) Denn dort wird gerabezu der Ursprung der Keilschrift überhaupt aus Babylonien hergeleitet; auch findet sich bei Hager bereits die richtige Wahrnehmung, die jetzt durch die Gudia= statuen bestätigt ist, daß ursprünglich die babylonische Schrift, wie man aus den Cylindern sehe, perpendikulär wie die chinesische gelaufen, nur daß nach ihm erst die Perser (statt wie richtig, schon die alten Babylonier selbst) die perpendikuläre Lage in die horizontale verwandelt hätten. Und neben manchem irrigen, was man ihm gern zu gute halten wird, sprach Hager, ohne noch von den Alterthümern Ninives etwas wissen zu können, es als seine sichere Ueberzeugung aus, "daß von gleicher Art (wie die Keilschrift der babylonischen Bacfteine und Cylinder) auch die calbäischen Buchstaben waren, mit welchen nach Athenäus das Denkmal des Sardanapal in Nineveh beschrieben war" (S. 61 - S. 94 der Uebersetzung)! Die Abbildungen, welche sich bei Hager finden, reproduciren mehrere Backsteine Nebukadnezars von denen, welche auf Beranlassung der Ostindischen Compagnie im Anfang des betreffenden Jahres nach London gekommen waren, und außerdem auch zwei neue bei Münter noch nicht sich findende Cylinder, alles in wunderbar genauer Wiedergabe der Keilschriftzeichen der Originale. Kein Wunder, daß hauptsächlich durch biese wirklich epochemachende Schrift und ihre beutsche Uebersetzung die all= gemeine Aufmerksamkeit auf die vorher fast ganz unbekannten und unbeach= teten uralten Kulturstätten Vorderasiens in hohem Maß gelenkt wurde; steht es ja boch gewiß auch in innerem Zusammenhang damit, daß gerade im gleichen

<sup>1)</sup> Zu dieser Sammlung kam innerhalb der nächsten 10—14 Jahre die große Rebukadnezarinschrift in altbabhlonischen Charakteren (1883 in Transskription und Uebersetzung herausg. v. Flemming), welche ich zuerst erwähnt sinde von Grotesend in seiner 1815 gedrucken Abhandlung (Heerens "Ideen", 3. Aust., Bd. 1, S. 570). 2) Bgl. S. 80, 85, 130 s. und 136 s. der beutschen Uebersetzung von Münters "Versuch u. s. w." 3) A dissertation on the newly discovered Babylonian inscriptions. By Joseph Hager. London 1801, XXIV u. 62 S. in 4° und 5 Taseln (deutsch von Klaproth "Ueber die vor kurzem entdeckten Babylonischen Inscription". Weimar 1802. 110 S. in 8° und 6 Taseln).

74 Einleitung. V. Gefcichte ber Entzifferung und ber Ausgrabungen.

Jahr, wo die beutsche Uebersetzung erschien, Grotefend an die Entzifferung der ersten Gattung ber Achamenibeninschriften in so erfolgreicher Beise sich machte.

Dasselbe Jahr 1802 brachte auch noch eine weitere bebeutsame Bereicherung bes keilinschriftlichen Materiales; die erste längere Inschrift, die auf babylos nischem Boben gefunden worden war und welche man nach ihrem Entdeder Caillou do Michaux nennt (vgl. schon oben S. 72), das 48 Cent. hohe und 32 Cent. breite Marmoroval aus der Zeit Merodochbaladans I. (ca. 1110 v. Chr.) wurde damals vom berühmten Archäologen A. L. Millin im ersten Theil seiner Monuments antiques inedits 1) in genauer Wiedergabe mitgetheilt. 2)

Borber: und Rudfeite best fogen. Caillou de Michaux.

Wenn man sich erinnert, daß all diese babylonischen Inschriften schon won Münter (nachber auch ganz ähnlich von Grotefend) ber britten Gattung

<sup>1)</sup> Paris 1802, pl. VIII (310. S. 58 und 59) und IX (310 S. 62 und 68); der betreffende (VII.) Auffaß (S. 58—68) führt den Titel Description d'un monument persepolitain, qui appartient au Muséum de la Bibliothèque nationale. 2) Später dann noch einmas von J. Hager in "Illustrazione d'uno zodiaco orientale del Cabinetto della Medaglie a. Parigi ......da Giuseppe Hager", Milano 1811 (63 S.

ber Achämenideninschriften als dieser am verwandtesten beigesellt wurden, so ist es nicht ganz richtig, wenn Kaulen<sup>1</sup>) sagt: "man konnte damals noch nicht erkennen, daß diese Texte in der dritten Gattung der persepolitanischen Keilsschrift abgesaßt waren"; um so richtiger aber ist die gleich darauf folgende Bemerkung: "allein es ward die Ueberzeugung gewonnen, daß die Keilschrift in der gesammten alten Kultur eine überaus wichtige Stelle eingenommen habe, und um so mehr wuchs das Verlangen nach ihrer Entzisserung." Wie die letztere und zwar zunächst der einfachsten Schriftgattung, der persischen, angebahnt und begründet wurde, haben wir oben gesehen.

Während nun die mancherlei Originalinschriften Babyloniens, die am Anfang unseres Jahrhunderts bekannt waren und von denen vorhin die Rede war, mehr auf der Oberfläche, um mich dieses Ausdrucks zu bedienen, gelegen hatten, so sollten die genauen topographischen Aufnahmen und Untersuchungen bes Engländers Claudius James Rich auf den Trümmerstätten Babylons und Ninives, die derselbe von 1811 an veranstaltete, Unternehmungen vor= bereiten, die zu dem folgenreichsten gehören, was in diesem Säculum ausge= führt wurde, nämlich die Ausgrabungen in Babylon und vor allem seiner jüngern Schwesterstadt, in Ninive. Kulturstätten zehnmal wichtiger als Pom= peji und um fast ein Jahrtausend älter, sollten da in aller Frische und Un= versehrtheit aus dem Boben erstehen, und der Erde, die sie bedeckt, entrissen werden; diese Ausgrabungsarbeiten, einmal begonnen, setzten sich bis in die jüngste Zeit mit Unterbrechungen fort, und lieferten als vor allem andern bemerkenswerth und benkwürdig, schon ziemlich zu Anfang die babylonische Bibliothek des assprischen Königs Sarbanapal, zur Hälfte aus Kopien alter babylonischer Literaturstücke bestehend, zur Hälfte aus unschätzbaren philologischen Hilfsmitteln zur Erklärung berselben, und in den letten Jahren erft die uralten Kunst= und Schriftüberreste der Sumerier in Telloh ober Sir= gulla, welche minbestens bis ins vierte vorchristliche Jahrtausend zurückreichen, also noch um Millennien die assprischen Alterthümer an Alter überragen. Doch wir wollen nicht vorgreifen, und kehren zu jenen vorbereitenden Arbeiten bes Residenten der Ostindischen Compagnie in Bagdad, des Mr. Rich, zurück.

Bereits im Jahre 1812 erschienen in den von Hammer-Purgstall herausgegebenen Wiener Mines de l'Orient oder "Fundgruben des Orients" die ersten ausführlichen Mittheilungen Richs über die Ruinen von Babylon,<sup>2</sup>) denen 1818 weitere<sup>3</sup>) mit Beigabe einiger neu kopirten Inschriften, darunter der

und 3 Tafeln in 2°). Eine kurze Notiz über dieses Denkmal hatte schon im Jahre 1800 Mons. A. Michaux selbst im Magasin encycl., année VI, tome 3, S. 86 f. gegeben.

<sup>1)</sup> S. 106 ber schon öfter angeführten Schrift (da wo er über die Entzisserungssgeschichte handelt).

2) Band III, S. 129—162 u 197—200, nachher auch in Sep.susgabe (Memoir on the ruins of Babylon, 3d ed., Lond. 1818, IV u. 67 S. in 8° mit 3 Taseln); wiederholt in S. 43—104 des in der nächsten Anm. erwähnten Wertes, Narrative etc." (London 1839).

3) Second memoir on Babylon containing an inquiry into the correspondence between the ancient description of Babylon and the remains still visible on the site (London 1818, 58 S. in 8° und 3 Schrifts

fogen. Borsippa-Inschrift Nebukadnezars, folgten. Indem ich einige weniger besteutsame Publikationen anderer Forscher, die um dieselbe Zeit erschienen sind, übergehe, bei sogleich des zweiten wichtigen Unternehmens von Rich gedacht, der genauen Aufnahme der Ueberreste Ninives, der Araberstadt Mosul gegenzüber am andern User des Tigris. Nachdem er schon dei drei verschiedenen Gelegenheiten Mosul besucht und dabei oberstächlich die benachbarten Schuttzhügel besichtigt hatte, unterzog er dieselben im Jahre 1820 der genauesten Untersuchung, deren Resultate, mit sorgfältig ausgeführten Taseln und Plänen ausgestattet, sechszehn Jahre später aus seinem Nachlaß veröffentlicht wurden. 2)

Mr. Rich brachte die geringen Ueberreste von Stulpturen und beschrie= benen Steinen, die er bei Hillah und Mosul auf den Trümmerstätten von Babylon und Ninive gefunden hatte, heim nach Europa; sie sollten den Grundstock der später so großartigen Sammlungen des Britischen Museums in assy= rischen Alterthümern bilben. Zweierlei von größter Wichtigkeit war damit angebahnt. Einmal war badurch der Gedanke an systematische Ausgrabungen in Babylon und Ninive, deren Lage Rich eigentlich erst genauer bestimmt hatte (zumal die Ninives), nachhaltig angeregt, wenn es auch noch (vom Jahr 1820 ab gerechnet) über zwanzig Jahre dauern sollte, daß wirklich damit angefangen wurde, und zweitens war Hagers Vermuthung (f. oben S. 73), daß die Keilschrift auch die Grundlage der Kultur des großen assprischen Welt= reiches gewesen sei, nun glänzend bestätigt. Mit den wenigen Reilschriftproben, welche Rich von den Ruinen Ninives mitgebracht hatte, und deren Schrift= system als fast dasselbe sich darstellte, wie das schon bekannte babylonische, eröffnete sich erst recht eine neue Perspektive für die orientalische Alter= thumswissenschaft und Kulturgeschichte. Daß von babylonischen Keilinschriften bereits viel mehr bekannt war, als das, was Rich mitbrachte (man erinnere sich nur an den Caillou de Michaux und die große East India-house-Inschrift Nebukadnezars), haben wir ja gesehen; daß aber auch der Boden Ninives

taseln), später überslüssig gemacht durch das nach Richs Tode erschienene aus seinem Nachlaß zusammengestellte Werk Narrative of a journey to the site of Babylon in 1811 (London 1839, XLVII und 324 S.), welches auch sonst, vor allem wegen neu darin mitgetheilter Inschriften von Persepolis, epochemachend war.

<sup>1)</sup> So z. B. Dorow, Worgenlänbische Alterthümer, Heft 1, Wiesb. 1820 in 4°, wo ein altbabylonischer Cylinder (von Ur-bau, König von Ur, ca. 3600 v. Chr.) neu mitgetheilt ist (Tasel II, Fig. 2). Derselbe Cylinder sindet sich übrigens so, wie er abgedrückt zu erscheinen bestimmt ist (die betressenden Steine dienten als Petschaft) in Band 2 von Sir Robert Ker Porters Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia during the years 1817—1820 (Lond. 1822) auf Tasel 79, Fig. 6, in welchem Wert auch mehrere Backseininschriften (auf Tas. 77 u. 78) verössentlicht sind. 2) Narrative of a residence in Koordistan, and on the site of ancient Nineveh, vol. 2<sup>d</sup>. (London 1836), chapters 13 and 14 (S. 29—65), mit einem Plan der Ruinen (Rujundschik und Rebbi Junus oder Jonasgrab) und einer Ansicht; serner chapter 18, Ansang (S. 128 ff.), wo die südlich von Wosul gelegenen Ruinen der ninivitischen Südstadt Kalach, von den Arabern Nimrub, auch Al-Athur genannt (S. 131), beschrieben werden (nebst einer Tasel mit daselbst gesundenen Reilschriftproben).

berartige Schätze berge und nun wieder herauszugeben anfange, das war das neue. Von nun an waren die Blicke weit mehr auf Ninive gerichtet als auf Babylon, und die Hoffnungen, die sich an jenen Ansang knüpften, sollten nicht getäuscht werden. Bis jetzt hat Ninive, wenn auch die jüngsten babys lonischen Ausgrabungen in Telloh an Wichtigkeit und Alter alles dis dahin von Keilinschristen ans Licht gekommene übertrasen, doch weitaus das meiste Waterial für assprische und zugleich babylonische Sprach: und Geschichtskunde geliefert, ja das in Ninive gefundene hat nicht blos den großen, uns disher nur aus den dürftigen Berichten der Bibel bekannten Abschnitt der assprische israetitischen Geschichte tagesgleich erhellt, sondern auch in jeder Hinsicht erst den Schlüssel abgegeben für die genauere Erforschung der weit spärlicher ans Licht getretenen babylonischen Alterthümer und Schriftdenkmale.

Im Frühjahr 1840 besuchte der später als Diplomat vielgenannte Sir Auften Henry Layard die von Rich zum erstenmal bestimmt als die Stätte Ninives aufgezeigten Ruinenhügel bei Mosul, und dieser Besuch reifte in dem thatkräftigen und begeisterten Manne schon damals die Idee, hier sobald es ihm Geldmittel erlaubten, Ausgrabungen zu unternehmen. Er verweilte sodann zwei Jahre in den Bakhtijaribergen und kehrte 1842 nach Mosul zurück. Da war eben der von der französischen Regierung als Konsularagent nach Mosul geschickte Naturforscher P. E. Botta angekommen, der schon vom Pariser Drientalisten Jules Mohl (einem geborenen Deutschen) für die bei Mosul noch (und vor allem durch Ausgrabungen) zu findenden Alterthümer aufs lebhafteste interessirt worden war. 1) Als nun vollends Layard, der noch keine Hoffnung auf Mittel zu eigenen Ausgrabungen hatte, mit Botta in regen Berkehr trat, und ihn brängte, doch unter allen Umständen, so sehr man es ihm auch von Seite der Behörden erschweren würde, die eben begonnenen Ausgrabungen in Kujundschik fortzusetzen und wenn hier wirklich nichts besonderes sich finde, dann doch ja den Ruinenhügel Nimrud genauer zu untersuchen, da machte sich Botta um so eifriger ans Werk. Da auch er nur über geringe Gelb= mittel und folglich nur über wenige Arbeitskräfte verfügte, so blieben anfäng= lich seine Versuche erfolglos. Er mußte auch wirklich die in Kujundschik unternommenen Ausgrabungen, da hier nichts gefunden wurde (bezw. an unrichtiger Stelle gegraben worden war), wieder einstellen, wurde aber gleich darauf durch einen merkwürdigen Zufall auf das ca. 5 Stunden nördlich davon gelegene Dorf Khorsabad gelenkt, wo er den ersten assyrischen Palast, den des im Propheten Jesaja, Kap. 20, B. 1 erwähnten Sargon, entdeckte.2) Ein Bewohner jenes Dorfes nämlich sah zu, wie Botta in Kujundschik sorgfältig jedes ausaegrabene Backstein= oder Aabasterfragment aufhob und notirte, und als er auf sein Befragen hörte, daß sie Bildhauerarbeit suchten, da sagte er, daß in

<sup>1)</sup> Bgl. Kaulen in der öfter angeführten Schrift, S. 20 f. 2) Bei den aras bischen Geographen heißt Khorsabab voller Khurustababh, und in Verbindung damit wird ein Ort Sar'an (aus Sargan abgeschwächt) genannt, worin sich also bis damals noch eine Erinnerung an jenen mächtigen assprischen König Sargon erhalten hatte.

dem Hügel, auf welchem sein Dorf erbaut sei, viele solche Bruchstüde vers graben lägen, wie sich gelegentlich beim Graben des Grundes neuer Häuser gezeigt habe. Botta, der durch derartige Erzählungen schon öfter umsonst an den oder den andern Ort gesprengt worden war, schenkte Ansangs dem Bauer von Khorsabad keinen Glauben, schickte aber schließlich, um nichts unversucht zu lassen, boch Leute hin, — und siehe da, dald öffnete sich ein Gemach ums andere, mit Basreließ und Keilschriften bedeckte Gypsplatten traten darin an den Wänden und auf den Fußböden den erstaunten Bliden entgegen, eine uralte Kultur: und Kunstepoche trat aus den geöffneten Erdschächten wie aus einem mehrtausendsährigen Zauberbann gelöst, hervor. Mit einem Wort, das alte Ussprien gieng hier seiner Auserstehung entgegen. Die seit dem Sturz Kinives verschollene und gänzlich zerstört geglandte Herrlickeit des einstigen Weltreiches war großentheils nur verschüttet, und Botta hatte den Ansang zu ihrer Ausbedung durch seine Ausgrabungen in Khorsabad machen dürsen.

#### Rhorfabab bor ben Ausgrabungen Bottas.

Noch war bamit nicht Ninive wieder ausgegraben, dies sollte bald danach dem muthigen und vor nichts zurückstredenden Lahard vorbehalten sein, aber die Mauern einer kleinen assyrischen Stadt nebst dem dazu gehörigen Königspalast in nächster Rähe Ninives, und offenbar zu den Bororten dieser mächtigen Metropole des alten Borderasiens gehörig, lagen nun offen da; ein vielsverheißender Ansang war hier gemacht, neue, ungeahnte Perspettiven für die Kunst und Alterthumssorschung waren dadurch eröffnet worden. Die Wirstung, die die nähere Kunde davon auf die Kreise nicht blos der Gelehrten, sondern der Gedildeten überhaupt ausübte, ist denn auch taum zu beschreiben; von da an schon, noch mehr freilich seit dem Erscheinen von Lahards popussärem Wert "Nineveh and its romains" (1849), wie des kürzeren Auszugs, apopular account of Nineveh" (1852) datirt das allgemeine Interesse, das den Resultaten der Keilschriftsorschung vor allem in England, aber wie die sosot den Deutschland erschienenen Uebersehungen jener Bücher) und eine

<sup>1)</sup> A. H. Lanard, Nineveh and its remains with an . . . . . enquiry into the manners and arts of the ancient Assyrians, London 1849, 2 vols (XXX, 399 u. 491 S. in 8°), beutsch von R. R. W. Weißner (Riniveh und seine Ueberreste), Leipzig 1850; berselbe A popular account of Nineveh, Lond. 1852, beutsch von Reißner (Lanards populärer Bericht über die Ausgrabungen zu Niniveh, nach dem größern Wert von ihm selbst abgekürzt. XII u. 228 S. nebst Abbisbungen). Leipzig 1852.

Reihe weiterer seither publicirter Schriften ähnlicher Art beweisen, auch bei uns geschenkt wurde und (das kann, nun 40 Jahre nach Bottas ersten Ausgrabungen, ohne Uebertreibung gesagt werden) täglich mehr geschenkt wirb.

Es gewährt einen besonderen Reiz, die frischen und unmittelbaren Bestichte, welche Botta während seiner Ausgrabungen in Khorsabad (1843—45) an J. Wohl in Paris geschrieben und letzterer sofort im Journal asiatique

### Ein Theil ber blosgelegten Stabtmauer in Ahorjabab.

veröffentlicht hat, nachzulesen. Außerdem hat Botta nach seiner Rücklehr neben seinen nachber zu nennenden Beiträgen zur Entzisserung der assprischen Inschriften die Resultate seiner Ausgrabungen in einem Prachtwert niedersgelegt. Deich hier sei erwähnt, daß in den Jahren 1851—1855 der französische Konsul in Wosul, der Architekt W. Bictor Place, im Austrag seiner Regierung eine reiche Nachlese in Khorsabad hielt, deren Ergebnisse in einem zweiten Prachtwert veröffentlicht wurden. Deine Unmasse von Stulpturen, Basreließ und Juschriften aus dem Palast Sargons, von Botta und Place mitgebracht, dilben seitdem eine Bierde des Pariser Louvre; in dem Abschnitt dieser Geschichte, welcher von Sargons Regierung handelt, wird sich selbstwerständlich oft Gelegenheit bieten, darauf zurückzukommen und Pläne wie auch Abbildungen einzelner Basreließ mitzutheilen.

So glanzend aber auch bas, was Botta geleistet, gewesen war, fo wurde

<sup>1)</sup> Monument de Ninive, découvert et décrit par M. Botta, mesuré et dessiné par M. Flandin; ouvrage publié par ordre du Gouvernement, Paris, 5 vols in 2° (1849—51), barin 220 Tafeln Inschiften, welche auch besonders abgezogen wurden.
2) B. Place, Ninive et Assyrie, avec des essais de restauration par Félix Thomas. Paris 1867, 8 tomes (tome 816ms, planches, VIII S. und 82 Tafeln).
8) Man bergleiche auch die hübsche und übersichtliche Zusammenstellung Raulens "Der Sargonsstalaft" S. 39—71 der ost citizten Schrift "Affprien und Babylonien".

es boch in den Schatten gestellt durch das, was der schon genannte englische Staatsmann, Sir (damals noch Mr.) A. H. Lahard, der eigentliche Entbeder Ninives, für die allseitige Erforschung und Renntniß des assprischen Alterthums und der assprischen Geschichte durch seine mit Unterstützung Hormuzd Rassams gemachten und nachher von letzterem allein fortgesetzten Aussgrabungen hauptsächlich in Kujundschift und Nimrud, aber auch in Nebi Junus, Raleh Schergat und andern Trümmerhügeln der Gegend von Ninive gemacht hat. Wir erinnern uns, wie es bereits seit 1840 Lahards sehnsüchtiger Bunsch gewesen, eigene Ausgrabungen unternehmen zu dürsen. Neidlos hatte er den glücklichen Fund Bottas begrüßt, war er doch der erste gewesen, der

#### Ruinenhügel bon Rimrub (bie Statte bes alten Ralah, Gen. 10, 11.).

die öffentliche Aufmerkamteit in einigen Briefen an die Malta Timos, die dann durch viele europäische Zeitungen die Aunde machten, auf den neuents deckten assyrischen Königspalast, den Botta Ansangs in die sassanidische Periode sehen wollte, gesenkt hatte. dan Da fügte es sich im Herbst 1845, daß die sehnsüchtig erhossten Wittel durch die Nunissicenz des englischen Gesandten in Konstantinopel, Sir Stratsord Canning (später Lord Stratsord de Redclisse), dem man auch die Erwerbung der kostdaren Warmorantiken von Halikarnassos fürs Britische Museum zu verdanken hatte, herbeigeschafst wurden. So konnte nun Layard gegen Ende des Jahres 1845 ansangen, Ausgrabungen zu unterznehmen. Unter den größten Schwierigkeiten, weit größeren als Botta zu überwinden gehabt, — man muß hier Layards eigenen Bericht verfolgen,

<sup>1)</sup> Rotiz Lanards im Athenaum 1884, S. 594 (Rummer vom 8. Nob.).

um zu sehen, wie fern bas von Uebertreibung ist —, machte er sich an die Arbeit, und zwar zunächst in aller Stille, und um möglichst wenig Berbacht bei den türkischen Behörden und der Bevölkerung zu erregen, an dem fünf Stunden süblich von Rosul gelegenen Ruinenhügel Nimrnd, der schon früher, als Botta noch in Rosul war, Lahards besondere Ausmerksamkeit erregt hatte.

Es follte nicht lange bauern, baß Lahards Bemühungen mit Erfolg geströnt wurden; icon Ende November waren mehrere von Reilinschriften bes gleitete Basreliefs blosgelegt, beren Ausführung die der Stulpturen von

## Auffindung bes vermeintlichen Rimroblopfes.

Khorsabad noch zu übertressen schien. Trot mannigsacher Unterbrechungen schritten die Arbeiten rüstig vorwärts, und mannigsach war das dabei zu Tage geförderte. Besonderes Interesse verdient die Aufsindung des Riesenschauptes eines der Löwenkolosse mit Flügeln und Menschenköpfen, wie sie die Assurch unter den Umwohnern verdreitet wurde. Denn niemand anders als der leibhaftige Nimrod sei aus der Erde ausgetaucht, war das überallhin verdreitete und geglaubte Gerücht. Das hatte sich im Frühjahr 1846 ereignet. Bis Witte Juni 1847 reichten die Mittel zu den Ausgrabungen; als Layard darauf nach Europa zurücklehrte, hatte er in Nimrud nicht weniger als drei große assprische Königspaläste blosgelegt, nämlich den von Ussurnaßirpal

(884—861 v. Chr.) auf den Ruinen eines älteren Bauwerks (vom Gründer Ralach-Nimruds, Salmanassar I., ca. 1300 v. Chr., herrührend?) errichteten großartigen Nordwestpalast, dann den wahrscheinlich von Assurnaßirpals Nachfolger Salmanassar II. (einem Borgänger des biblischen Salmanassar) erbauten



Centralpalast, wo der berühmte schwarze Obelist, über welchen später noch ausführlich gehandelt wird, gefunden wurde, und enblich ben bes einst höchst prächtigen Sübwestpalastes Ussar= habbons (681 — 669 v. Chr.). Die reichste Ausbeute gewährte der Nordwestpalast; auch war das meiste weit besser erhalten als im Palast Sargons in Rhor= sabad, wo Botta seine Ausgra= bungen gemacht hatte. 1) Da Sir Stratford alles, was an fortschaffbarem von Layard entbeckt und zu Tage gefördert war, bem Britischen Museum geschenkt hatte, so giengen schon am Ende bieser ersten Expedition Layards eine Alter= Sammlung assyrischer thümer (hauptsächlich Basreliefs und Inschriften), wie sie ihres gleichen nicht hatte, nach London ab. Der unermüdlichen Energie bes Entbeders von Ninive ist es benn auch gelungen, alles wohlbehalten zunächst nach Basra zu führen, von wo aus die koft= bare Ladung zu Schiff weiter

befördert wurde — wahrlich nicht der kleinste Theil seiner so ruhmvoll ans gefangenen und noch ruhmvoller durchgeführten Aufgabe.

Die nun folgende Zeit benutzte Layard, die gewonnenen Resultate in einen lebensvollen und mit vielen Justrationen versehenen Bericht zusammen=

<sup>1)</sup> Noch ist zu erwähnen, daß Layard in dieser seiner ersten Expedition auch den Ruinenhügeln Kujundschik und besonders Kalah=Schergat (der alten Reichshaupt= stadt Assur, wie sich später herausstellte) kürzere Besuche machte. In letzterer, einer der größten, aber noch nicht hinlänglich erforschten, Ruinen Asspriens, sand er auf Monumenten und Backsteinen den gleichen Königsnamen, wie auf den Stieren und dem Obelisken des Centralpalastes (nämlich den Salmanassars II., 860—826 v. Chr.).

zufassen, das schon oben (S. 78) erwähnte Werk Nineveh and its remains, welches ausgegeben wurde gerade als Layard im Begriff war, zum zweitens mal, und zwar diesmal auf Rosten des Britischen Museums, nach Assprien zu gehen. Die Sensation, welche das Buch in England hervorries, war unsgeheuer, und hatte vor allem bewirkt, daß von nun an die Regierung die Ausgrabungen in die Hand nahm. So wurde also Layard 1849 von seinem diplomatischen Bosten in Konstantinopel zum Zwed neuer Entdeckungen auf assprischem Boden beurlaubt, und ihm (ebenfalls officiell) der englische Konsul Hormuzd Rassam von Mosul, der schon vorher sein Gehilse gewesen und damals gerade in London sich befand, nachgeschickt.

### Rujunbichit.

Wenn auf der ersten Expedition Layard sast nur Rimrud (das alte Ralach) durchsorsche, so waren im Gegensat dazu die Arbeiten der zweiten (1849—1851) wesentlich auf den Ruinenhügel Rujundschil mit Nebbis Junus, die Stätte des eigentlichen Ninive, beschränkt. Hier hatte Botta zuserst seine Ausgradungen, allerdings erfolglos, begonnen, da er ohne alle Wethode nur wenige Fuß ties graden ließ, statt vor allem nach den Resten der Platsorm, auf der das betressende Gedäude errichtet worden war, zu suchen. Und Layard hatte hier noch am Ende seiner ersten Expedition, nachdem er 20 Fuß ties hatte graden müssen, den Südwestpalast Sinacheribs (705—682 v. Chr.) entdeckt. Die eigentliche Ausbeute dieser Entdeckung

<sup>1)</sup> Dies hatte icon Layard, ohne noch bie Ramen ber Ronige lefen gu tonnen,

aber war nun die Aufgabe der zweiten Unternehmung. Denn war Layard in derselben auch noch in Nimrud thätig, so war das doch nur mehr eine Nach-lese, die Ausgrabungen und Entdeckungen in Arban am Khabur und in Bavian waren im Verhältniß zum übrigen nur kleinere Ausssüge, ) und die Hauptsache blieb immer die genaue Durchforschung und Bloslegnig des großen Südwestpalastes in Kujundschik. Erst als diese beendet war, wandte er den Rest seiner Zeit und seiner Mittel noch auf einen Besuch in Babylonien (von Ende 1850 an), wovon Layard aber selbst sagte, "daß sie (nämlich die Entdeckungen unter den Ruinen des alten Babylon) weit weniger zahlreich und von Bedeutung waren, als er erwartet hatte"; auch gab er die erste genauere Beschreibung der Ruinenhügel von Niffer, dem alten Nippur, südöstlich von Babel. All seine Erlebnisse und Ergebnisse auf dieser zweiten Erpedition legte Layard nieder in den Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, welches Werk, sast 700 Seiten start und mit vielen Abbildungen nehst Plänen und Karten, schon zu Ansang des Jahres 1853 in London erschien.

Im Anschluß an dieses populäre Buch, welches gleich den früheren einen fabelhaften Erfolg hatte und auch kurz darauf ins Deutsche übersett wurde, <sup>2</sup>) seien noch die größeren Publikationen Lahards erwähnt, nämlich das Pracht-werk Monuments of Nineveh<sup>3</sup>) und ein Band Inschriften, <sup>4</sup>) welcher den Vorläuser bildete zu dem großen 1861—1884 in fünf Bänden vom Britischen Museum herausgegebenen Inschriftenwerke.

erkannt; vergl. in seinem Popular account (S. 207 der deutschen Uebersetzung) "der König, dessen Name auf den Skulpturen und Backteinen von Kujundschik vorkommt [Sanherib], war der Bater des Erbauers des Südwestpalastes von Nimrud [des Assart habdon] und der Sohn des Königs von Khorsabad [des Sargon]." Diese richtig aus den betreffenden Inschriften kombinirte Genealogie hat sich nach Entzisserung derselben nur bestätigt. Die Namen in eckigen Klammern sind natürlich von mir beigesetzt.

<sup>1)</sup> Aehnlich war es mit den Ausgrabungen, welche Lanard auf dieser seiner zweiten Forschungsreise in Kalah=Schergat (bem alten Assur) und Nebbi=Junus (wo Inschriften Assarbabbons, wie Layard angibt, gefunden wurden); vgl. S. 581 und 598 seiner Discoveries. Wie sich nachher herausstellte, befanden sich unter dem Hügel Rebbi-Junus, wo man wegen der darauf befindlichen dem Propheten Jonas geweihten Grabmoschee weniger gut eindringen konnte, Paläster Ramman=Niraris (811 — 782 v. Chr.), Sanheribs und Affarhaddons, mährend Layard in Kalah-Schergat, wo ebenfalls die Ausgrabungen aus andern Gründen sehr erschwert waren, die Fundamente bes Palastes Tiglatspilesars I. (ca. 1100 v. Chr.) aufgebeckt hatte. In Kalah-Schergat war es auch, wo das große Thonprisma Tiglatpilesars I. (ca. 800 Zeilen lang) in mehreren Exemplaren gefunden wurde. Bgl. auch noch S. 82, Anm. 1. und Babylon, übers. von J. Th. Zenker. Leipzig 1856 (VIII. 526 S. nebst Bilbern 3) The Monuments of Nineveh, illustrating Mr. Layard's first expedition to Assyria, from drawings made on the spot. London 1849 (100 plates in 2°); a second series of the Monuments of Nineveh, including basreliefs from the palace of Sennacherib and bronzes from the ruins of Nimroud, from drawings made on the spot, during a second expedition to Assyria, by Austen Henry Layard. London 1853 (71 plates in 20). 4) Inscriptions in Cuneiform characters, London 1851 in 2°.

Run aber zurüd zu Layards Ausgrabungen in Kujundschit, welche er Mitte Oktober 1849 da wieder aufnahm, wo er sie zwei Jahre vorher hatte unterbrechen müssen. Es ist einsach unmöglich, auf kurzem Raum all das zu beschreiben und anschaulich vorzuführen, was Layard und seine Arbeiter, unterstützt von Hormuzd Rassam, bis Mitte des Jahres 1850 in dem von Assurbanipal (Sardanapal) umgebauten Südwestpalast Senacheribs blossgelegt und zu Tage gesördert haben, und man muß, um sich einen Begriss davon zu machen, Layards prächtige Schilderungen selber nachlesen. Klar und immer klarer stieg das assprische Alterthum aus der Erde hervor, und so verständlich redeten die Hunderte von wohlerhaltenen Basreliefs, daß,

Das Flugden Rhofr:Su (Rhofer) und ber Ruinenhugel Rebbi: Junus.

auch ohne noch die Inschriften zu verstehen, schon damals, allein aus den Absbildungen in den zwei populären Büchern Layards, sich jeder ein ziemlich deutliches Bild von den Sitten und Gebräuchen, dem Leben und Treiben, kurz der ganzen Kultur der alten Assprer zu machen im Stande war. Das wichtigste aber, was in diesem Palast gefunden wurde, ja in seinen Folgen wohl das wichtigste der ganzen assprischen Ausgradungen überhaupt, waren die in zwei Zimmern, einen Fuß hoch den Boden bedeckend, ausgehäuften Ueberreste einer sormlichen Bibliothet von Tansenden von Thontäselchen, dwelche der Erneuerer des Palastes, der seingebildete König Assurbanipal (668 ff. v. Chr., der Sardanapal der Griechen und Asenappar der Bibel), hatte anlegen lassen und zum Theil hier, zum Theil (wohl auch mit Duplikaten) in andern Palästen, so vor allem in dem nachher zu erwähnenden von Kassam entbeckten Nordpalast (ebenfalls in Kujundschit) deponirt hatte.

<sup>1)</sup> Discoveries, S. 344-847.

In dem untenstehenden Plane sind die beiden Kammern, bezw. Kleineren Sale des Südwestpalastes, in welchen Layard jenen denkwürdigen Fund machte, durch Pfeile und Ziffer 1 hervorgehoben, wie der sogen. Lionroom (Löwenssal) des Nordpalastes Assurbanipals, wo Rassam bei seinen 1852—1854 unternommenen Ausgrabungsarbeiten ebenfalls eine große Nenge von besichriebenen Thontäselchen aufgehäuft fand, durch Pfeil und Zisser 2 dom übrigen unterschieden ist. ')



Die so gefundenen Täfelchen von grauem und gelbem Thon waren zu: meist in kleinere ober größere Stude zerbrochen, wahrscheinlich weil sie von

<sup>1)</sup> Die lasonischen Borte Rassams über diese wichtige Entdedung sauten: In the centre of this longroom [viz. the lion hunt room] or passage there were heaps of inscribed terra-cottas, amongst which I believe was discovered the famous Deluge Tablet. Undoubtedly this was the record chamber of Assurbanipal (Transact. Soc. Bibl. Arch. 7, S. 41).

bem oberen Stockwerk in die Räume, in welchen sie den Boden bedeckten, bei der Zerstörung herabgesallen waren; doch waren auch manche noch ganz. Die Rückseite eines solchen unversehrten Exemplars wird unten in Originalsgröße nach einer Photographie wiedergegeben werden. Natürlich konnte es erst späterer Forschung, und da nur theilweise, gelingen, die zerbrochenen Fragmente überall wieder zusammenzusinden; ein solches aus sechzehn Bruchsstücken wieder zusammengesetzes Täselchen, die Rückseite der von George Smith unter den Tausenden zerstreuter Fragmente glücklich herauserkannten babylonischen Sintstuterzählung, soll dem Leser den Zustand, in welchem die meisten sener thönernen Bücherdlätter (um diesen paradoren Ausdruck hier zu gebrauchen) auf uns gekommen sind, veranschaulichen. Die ursprüngliche

#### Rudfeite einer ber Thontafeln mit ber Sintflutergablung.

Größe der Taseln überschritt selten 9 zu 6½ Joll; viele, besonders Kontrakt: taseln, waren aber bedeutend kleiner. Die meisten trugen die Unterschrift "Taselserie zu, soundsovielste Tasel; Palast Assurbanipals, des Königs der Gesammtheit, des Königs von Assurien...", woran sich dann noch mehrere meist stereotype Sähe reihten, und wodurch sich eben die betressende Tasel als gehörig zur Bibliothek Assurbanipals, dieses großen Sammlers der altdahy: lonischen Literatur in assurischer Umschrift, ausweist. Auf der Abbildung der zusammengesetzen Sintsluttasel ist deutlich auf der ersten der drei sichtbaren Kolumnen der Ort der Unterschrift zu erkennen; es ist die letzte der sechs Kolumnen, da auf der Rücksiete die Kolumnen stets von rechts (statt von links) an gezählt werden. Besonders klar aber tritt auch dem Laienauge die Ansügung der Unterschrift, die zugleich eine Art Bibliothekssignatur vertrat,

entgegen auf der nebenstehenden Rückseite des vorzüglich erhaltenen zweis sprachigen Istarhymnus (SM. 954 des Britischen Mus.); bieselbe weicht etwas

ab von dem gewöhnlichen Tenor dieser Unterschriften, insofern hier eine ganze Genealogie an Stelle des sonft üblichen Passus gesett ift, und lautet in wörtelicher Uebersehung:

(Serie:) ir shimma dimmir Nivna b. i. Klagelieb an bie Göttin Iftar.

(Die übliche Rummer ber Safel ift hier nicht gefest.)

Wic sein Original hat er es geschrieben und eingegraben.

Palast Affurbanipals, bes Ronigs von Affgrien,

Sohnes bes Affarhabbon, Königs ber Gefammtheit, Königs von Affhrien, Herrichers von Babel,

Königs von Sumir und Alfab, Königs ber Könige von Aethiopien und Aegypten,

Ronigs ber vier Begenben, Sohnes bes Sinacherib,

Rönigs ber Gefammtheit, Konigs von Affprien, welcher auf den Gott Affur und die Göttin Rinlil, auf Rebo und die Taschmit sein Bertrauen sest.

Dein Führer [beim Lefen biefer Tafel] fei ber Gott Rebo!

Rudfeite eines unversehrten Tajeldens aus Affurbanipals Bibliothet.

Gewöhnlich hatten jeboch berartige Unterschriften folgenben Wortlaut:

[Die Anfangsworte ber nachstfolgenben Tafel.]

xte Tafel [ber alfo beginnenben Serie:] .....

Palast Affurbanipals, bes Königs ber Gesammtheit, bes Königs von Ashrien, welchem Nebo und Taschmit offene Ohren verliehen hatten, welcher empfangen helle Augen zur Fertigung (?) ber Taselschreibung, während man unter ben Königen, meinen Borgangern, nichts ber Art (nin shipru shu'atu) empfangen hatte, — die Weisheit Rebos, tikip santakki, eine Fülle von Schönheit, schrieb, reihte und grub ich auf Taseln; um es zu sehen und zu lesen stellte ich es auf in meinem Palast.

worauf in vielen Exemplaren noch folgt:

Dein Führer sei das Licht des Königs der Götter, Assur! Wer seinen Namen neben meinen Namen schreibt, Den mögen Assur und Ninlil (Beltis) niederwerfen und seinen Namen und seinen Samen im Lande ausrotten!

Der Inhalt der Tafeln, in welche Assurbanipal auf diese Art die Weisheit des Gottes Nebo, der von den Alten dem Mercur gleichgesetzt wurde, schreiben ließ, war so mannigfaltig, als sich nur irgend denken läßt. Die uralten Bauber= und Beschwörungsformeln der Sumerier wie die etwas späteren Götterhymnen und Bußpsalmen der akkadischen Bevölkerung Nordbabyloniens, fast sämmtliche mit semitisch-altbabylonischer Interlinearübersetzung, die semitisch abgefaßten Legenden und epischen Gedichte nahezu gleichen Alters wie die aktadischen Hymnen, astronomische und astrologische Texte, historische Inschriften (wie z. B. die des Agu-kak-rimi und des alten Sargon), chronologische Listen, Ralender und vieles andere ward so von Assurbanipal gesammelt und der Nachwelt überliefert. Es ist kaum zu sagen, nach welcher Seite hin nicht die badurch erhaltenen Literaturstücke Licht verbreiten über die alten Babylonier, mit deren Kultur ja die Assprer sich eins wußten und von denen sie in allem wichtigsten abhängig waren; sicher ist, daß wir wohl nicht einen jener ältesten Baubergefänge mehr kennen würden, wenn nicht Assurbanipal sie neu hätte abschreiben lassen. Und was wüßten wir sonst von den Sumero-Affadiern ohne diese Lieder! Aber nicht genug damit. Ein großer Theil der Sarda= napalischen Bibliothek besteht aus philologischen Hilfsmitteln zur Kenntniß und Erlernung des sumero-attadischen sowohl als auch des semitischen baby-Ionisch-assprischen, und zwar sowohl der Schrift (sogen. Syllabare) als der Sprache (lexikalische Listen, grammatische Paradigmen, und sogar auch bilingue Phrasensammlungen). Nur baburch war es für uns nach Jahrtausenden möglich, so in die Sprachen des Euphrat= und Tigrisgebietes einzudringen, so vollständig die Entzifferung der Keilschrift zu bewältigen, wie es that= fächlich geschehen ift, und dank jenen Quellen täglich in vertiefterem Maße geschieht. Da jedoch eine erste Sammlung bieser philologischen Texte (eine Probe vgl. schon auf S. 42) nicht vor dem Jahre 1866 vom Britischen Museum veröffentlicht wurde (in Band II der Cuneiform Inscriptions of Western Asia), nachdem 1861 die wichtigsten historischen Inschriften Asia riens und Neubabyloniens als erster Band vorausgegangen, und also vorerst nur den wenigen Gelehrten zugänglich waren, welche selbst das Britische Museum aufsuchten, so lassen wir zunächst die nähere Betrachtung dieser wohl -āltesten lexikalischen und grammatischen Zusammenstellungen, und kehren zurück zur Geschichte der Ausgrabungen, wo wir stehen geblieben waren zwischen ber zweiten Expedition Layards (1849-51) und ber dann folgenden seines Gehilfen Hormuzd Rassam (1852-54), der dieselbe 1854 beendete und trönte burch die nächtlicher Weile gelungene Entdeckung des Nordpalastes von Rujunbschit.

Und bei dieser Zwischenzeit, dem Anfang der fünfziger Jahre, müffen wir auch noch etwas länger verweilen; benn während Layard in Kujundschik den Südwestpalast durchforschte und ungeahnte neue Schätze den schon auf seiner ersten Expedition dem Boben entrungenen hinzufügte, neue keilinschrift= liche Texte der sogen. dritten Gattung, assprischer Abart, in Menge auffand, und so der Entzifferung dieser Reilschriftgattung erst die rechten und nöthigen Materialien zu verschaffen schien, war dieselbe, wenigstens in ihren Grund= zügen, durch die Arbeiten de Saulcys (1849) und vor allem Henry Rawlin= sons (1847 — 51) bereits vollendet. Während das 1849 erschienene Buch Layards Nineveh and its remains uns bereits mitten in das assprische Alter= thum einführte, ohne daß noch die die Stulpturen begleitenden Inschriften uns irgend welche weiter erläuternde Kunde hätten geben können, so finden wir in den Anfang 1853 erschienenen Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon bereits die richtige Entzisserung mehrerer assprischer Königs=, Länder-, Städte- und Götternamen, ja die ebenfalls richtige Inhaltswiedergabe zusammenhängender historischer Inschriften, welche Layard den unterdes gemachten Mittheilungen Henry Rawlinsons und des seit dem Jahr 1846 ebenfalls in diesem Gebiet mit großem Scharfsinn thätigen Irländers E. Hincks verbankte. Zu keiner günstigeren Beit hätten die zahlreichen neuen geschicht= lichen Dokumente, die Layard mitbrachte, ans Licht treten, in keinem besseren Moment vor allem die ersten Kisten der Bibliothek Assurbanipals in London eintreffen können. Denn nachdem einmal der Grund gelegt war zur Lesung der babylonisch assyrischen Reilschrift, fehlten nur neue Texte, um auf dem erfolgreich betretenen Pfabe weiter fortzuschreiten, und diese begannen jett plötlich in einer Fülle, von der man kurz vorher keine Ahnung gehabt, sich einzustellen.

Wie nun dieser plötliche Umschwung eingetreten ist, soll in folgendem kurz erzählt werden. Wir haben oben (S. 70) gehört, wie Hawlinson um die Mitte der dreißiger Jahre die große dreisprachige Dariusinschrift der Felswand von Behistun entdeckte, und welch wichtige Bereicherung der Kenntniß der ersten Reilschriftgattung, des altpersischen, damit gegeben war, ja wie die Ent= zifferung derselben dadurch erst zu ihrem eigentlichen Abschluß gelangte. Schon das bloße Kopiren dieses 400 zeiligen, auf schwindelnder Felshöhe eingegrabenen Textes war mit unsäglichen Schwierigkeiten verbunden; so hatte Rawlinson in den Jahren 1833-39, wo er im Drient war, nur ungefähr die Hälfte der ersten Gattung der Behistuninschrift abschreiben können. Dann wurde er zum afghanischen Krieg abberufen, und sollte Ende 1843 nach Beendigung desselben als Belohnung für seine geleisteten Dienste auf einen hohen Posten Er schlug es aber im Interesse der Wissenschaft ab, und in Indien gehen. kehrte auf seinen früheren Posten nach Bagdad zurück. Von dort besuchte er 1844 und 1847 wiederum Behistun und kopirte 1844 den Rest der ersten Gattung des dreisprachigen Denkmals, 1847 zum erstenmal den babylonischen Theil (dritte Gattung); dessen Lesung und Analyse arbeitete er im folgenden

1

|   |   |  |  |   | • |  |   |
|---|---|--|--|---|---|--|---|
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  | • |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
| • |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  | 1 |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   |   |  |  |   |   |  |   |
|   | _ |  |  |   |   |  |   |

Jahre aus, und schuf so die Basis für die Entzifferung der babylonische assprischen Keilschrift und Sprache.

Daß Rawlinson diesen kostbaren Schlüssel zur endgültigen Enträthselung der Keilschrift dritter Gattung nicht durch bloßen Zufall in den Schoß gesfallen war, geht schon daraus hervor, daß ihm, die Gefahren und Mühen abgerechnet, die Expedition, auf welcher er in den Jahren 1844 und 1847 den der Lage nach schwierigsten Theil jener Felseninschrift kopirte, über 1000 Kfd. Sterl. (d. i. 20000 M.) kostete, und daß die Herren Coste und Flandin, welche auf französische Staatskosten nach Behistun zum Zweck des Kopirens geschickt worden waren, der Schwierigkeiten halber unverrichteter Sache wieder abziehen mußten mit der Erklärung, daß die Skulpturen und Inschriften schlechterdings unzugänglich seien. 1)



Rawlinson brachte das Manustript jener Ausarbeitung des babylonischen Theiles der Behistuninschrift im Jahre 1849 nach England mit; da der Druck mit Keilschrifttypen geraume Zeit in Anspruch nahm, so benutzte er diese Zwischenzeit und legte der Asiatischen Gesellschaft bereits im Januar 1850 den Bersuch einer Uebersetzung der einsprachig-assyrischen Inschrift des berühmten schwarzen Obelisken Salmanassars II. als erste Anwendung seiner aus der dritten Gattung der Behistuninschrift gewonnenen Principien vor, welche 83 Seiten starke Abhandlung alsbald im Druck erschienen ist.") Im

<sup>1)</sup> Bgl. Rawlinfond eigenen Bericht im Athenaum, Mr. 2976 (d. Mov. 1884), S. 593 ("The discoveries at Behistun and Nineveh"). 2) A commentary on the cuneiform inscriptions of Babylonia and Assyria including readings of the inscriptions on the Nimrud obelisk and a brief notice of the ancient kings of

folgenden Jahre (1851) war endlich der Druck des berühmten Momoir on the Babylonian and Assyrian inscriptions beendet. Dasselbe enthielt den Reilschrifttert, die Transstription und Uebersetzung der babylonischen Version der Behistuninschrift (112 leider meist in der ersten Hälfte durch einen seit Jahrhunderten über die Inschrift gelaufenen Bach unleserlich gewordene Langzeilen) nebst Kommentar und Analyse der ersten 37 Zeilen; 1) die bei= gefügte Zeichenliste enthielt 246 Nummern mit Beifügung ber phonetischen (bezw. auch ideographischen) Werthe, von welchen er die meisten bereits richtig bestimmt hatte.

Niniveh and Babylon by Major Rawlinson: Journal of the Roy. As. Society of London, vol. XII (1850), S. 401 — 483. Die genannte Uebersetzung best ziemlich langen Textes des schwarzen Obelisten (Annalen Salmanassars II, 860 – 824 v. Chr.) füllt baselbst die Seiten 431—438 (nur hie und da durch längere Anmerkungen unter= brochen). Da diese Uebersetzung, wenn gleich ohne Transstription und ohne philologische Begründung gegeben, doch eine wichtige Etappe in der Geschichte der Asspriologie bezeichnet, so wird es nicht ohne Interesse sein, hier ein kleines zufällig heraus= gegriffenes Stud nebst Beifügung einer genauen, nach bem Stand ber heutigen Rennt= nisse gefertigten, genauen und wörtlichen Uebersetzung, für deren Richtigkeit jeder philologisch gebildete Affpriologe einstehen kann, hier vorzuführen. Man wird daraus ersehen, daß die Entzisserung in ihren Grundlagen damals bereits fertig war trop mannigfacher noch falscher Lesungen und Ungenauigkeiten (bie als solche im Jahre 1850 noch gar nicht erkannt werden konnten), benn sonst hätte ja unmöglich Rawlinson schon eine berartige, den allgemeinen Sinn bereits im wesentlichen treffende Uebertragung geben können.

## Rawlinsons Uebersetung vom Jahr 1850:

Reile 126 ff.: In the twenty-fifth year I crossed the Euphrates and received the tribute of the kings of the Sheta. I passed by the country of Khamana and came to the cities of Akti of Berhui. The city of Tabura, his stronghold, I took by assault. I slew those who resisted and plundered the treasures; and all the cities of the country I gave over to pillage. Afterwards in the city of Bahura, the capital city of Aram, the the god Rimmon, and I also built a royal palace in the same place.

# Berbefferte Ueberfepung (1884):

R. 126 ff.: In meinem 25. Regierungs= jahre überschritt ich ben Euphrat während seiner Ueberflutung; den Tribut der Könige des Landes Chatti (d. i. der Hethiter), ihrer aller, empfieng ich. Das Chaman= gebirge (Amanus) burchzog ich; zu ben Städten des Kati vom Land Kaui (Ka-u-i) ftieg ich herab. Die Stadt Timur, seine Festung, griff ich an (?) und eroberte sie; seine Krieger töbtete ich, seine Schäpe plünderte ich. Städte ohne Bahl zerstörte son of Hagus, I dedicated a temple to und verwüstete ich, verbrannte (ashrup, vgl. unten S. 97 Hinds) sie mit Feuer. Bei meiner Rückehr nahm ich die Stadt Maru (Mu-u-ru), die Festung bes Aram, Sohnes des Agus, als birta für mich (eigtl. "mich selbst", ra-ma-ni-ia, daher Rawl.: Gott Rimmon, aff. Rammanu), ihre sipi . . . . ich (aksur, eigtl. band ich zusammen), den Palast bes Sipes meines Königsthums schlug ich baselbst auf.

1) Vol. XIV, part. I bes Journal of the R. As. Society (17 Tafein, 9 Blätter, CIV und 16 Seiten).

Bevor wir nun wieder zur Geschichte der Ausgrabungen zurück und zu der der weiteren, auf Rawlinsons Fundamentalleistung fußenden, aber gerade deshalb auch über sie hinausgehenden und sie vertiefenden und ergänzenden Reilschriftsorschungen uns wenden, muß kurz der Verdienste mehrerer Gelehrten gedacht werden, die schon vor dem Bekanntwerden des babylonischen Theiles der Behistuninschrift und also ganz unabhängig von Rawlinson mehrere wichtige, die Entzisserung der babylonisch=assyrischen Reilinschriften sördernde Entdeckungen gemacht und so manches, was erst durch das Erscheinen von Rawlinsons Momoir deutlich erkenndar wurde, schon mehr oder weniger klar geahnt und vorher bestimmt hatten. Daß Rawlinson wiederum durchaus unabhängig von diesen Vorarbeiten seine Transsskription und Uebersetzung ausgearbeitet und zum Druck gegeben, steht andererseits selsensest.

Unter diesen vor Rawlinson auftretenden und zur Entzisserung beistragenden Gelehrten nun verdienen wenigstens erwähnt zu werden Jsidor Löwenstern<sup>1</sup>) und besonders Abrian Longperier, welch letzterer im Jahre 1847 den ersten Königsnamen, den des Erbauers des Khorsabahpalastes, las.<sup>2</sup>) Daß dieser Name Sargon sei, hatte Löwenstern bereits gerathen gehabt, Longperier hat es wissenschaftlich erwiesen. Weit darüber hinaus gehen jedoch die Leistungen zweier Gelehrten, welche Rawlinson sast ebenbürtig an die Seite gestellt werden dürsen, ich meine F. de Saulch und vor allem den leider schon 1866 verstorbenen Rev. Edward Hincks. Beide hatten sich vorher schon eingehend mit der zweiten Gattung der Achämenideninschriften beschäftigt und ihre Bemerkungen darüber mitgetheilt, und zwar Hincks bereits im Jahre 1846.<sup>3</sup>) Ende des gleichen Jahres und Januar 1847 las Hincks

<sup>1)</sup> Essai de déchiffrement de l'écriture Assyrienne pour servir à l'explication du monument de Khorsabad. Paris 1845 (36 S. in 8º und 3 Tafein). So ungenügend diese kleine Schrift war, so war boch darin die Identität der affprischen Reil= schrift mit der der dritten Gattung der Achamenideninschriften (und damit mit der babylonischen) richtig erkannt, während anderes, wie z. B. die ja nachher bestätigte Anfstellung vom semitischen Charafter bes affprischen und die Lesung bes zweiten und britten Bestandtheils des Königsnamens Shar-gi-na als Sargon nur gerathen, ja lettere, den von ihm aufgestellten Lautwerthen nach, entschieden falsch, und also eher irreführend als fördernd war. Wichtiger ist Löwensterns zweite hieher gehörige Abhandlung Exposé des éléments constitutifs du système de la troisième écriture canéiforme de Persepolis. Paris 1847 (101 S. in 8°). Darin werben als Beweise für den semitischen (oder wie er jett sagte, aramäischen) Charakter des babylonisch= affyrischen bereits Formen, wie a-nâ-ku "ich" (hebr. anokhi), was er ha-nu-kh las, erbracht. Die große Menge der Zeichen dieses Reilschriftsustems war nach ihm jedoch in den meisten Fällen durch Homophonie (s. barüber weiter unten) zu erklären. 2) Lettre à M. Isidore Löwenstern sur les inscriptions cunéiformes de l'Assyrie (20 septembre 1847) in ber Revue archéologique, 4. année (2ième partie, oct. 1847 — mars 1848) S. 501—507. Hier sind auch die verschiedenen Schreibungen des Ländernamens Affur wie die Lesung einiger anderer Ländernamen bereits richtig 3) On the first and second Kinds of Persepolitan Writing. Read June 9th 1846. In den Transactions of the R. Irish Academy, vol. 21 (Dublin

ber irischen Akademie die zwei ersten Abhandlungen über die dritte Gattung vor,<sup>1</sup>) und man muß staunen, wie weit dieser Gelehrte, noch ohne größere bilingue Texte wie den von Behistun, schon in der Erkenntniß des babylosnischen vorgeschritten war. Denn sonst hätte er nicht in der ersten dieser Abhandlungen 76 neubabylonische Zeichen der dritten Gattung mit fast ebenso vielen entsprechenden oft ganz verschieden aussehenden altbabylonischen der S. 73, Anm. 1 erwähnten Nebukadnezarinschrift des East India House sast durchsgängig richtig identificiren können, und wäre nicht in der zweiten im Stande gewesen, 95 Zeichen in Gruppen (labiale, gutturale 2c.) zu vertheilen und so wenigstens annähernd richtig die Mehrzahl berselben zu bestimmen.

Zwischendrin ist hier für das Jahr 18472) noch eine Arbeit zu erwähnen, die ebenfalls vollständig erst im Jahre 1848 ausgegeben wurde, nämlich bes Entbeckers des Sargonspalastes in Khorsabad und seiner Inschriften, M. Bottas, Mémoire über die assprische Keilschrift.3) Botta erhebt darin gar nicht den Anspruch, als Entzifferer aufzutreten, sondern stellt nur aus den Sargonsinschriften über hundert durch eingehendes und scharfsinniges Bergleichen von Barianten und Paralleltexten gewonnene Gleichungen von Zeichen und Zeichengruppen auf. Dieses Repertoire war für die spätere und weitere Forschung, wenn es auch, wie selbstverständlich, eine Menge irriges enthielt, doch von größtem Nuten, besonders auch für die richtige semitische Wiedergabe so mancher Jbeogramme. So findet sich z. B. darin schon die Gleichsetzung der Ideogramme für Ninive und Aktab mit den phonetischen Schreibungen Ni-na-a und Ak-ka-di-i, ohne daß Botta noch die letteren lesen konnte; er ließ eben einfach die Keilschriftgruppen, welche Ni-na-a und Ak-ka-di-1 zu lesen sind, den betreffenden Ideogrammen gegenüber drucken. Da man damals (so auch noch Longperier und Hincks 1849) die verschiedenen Silben= zeichen für einen Konsonanten, so ra, ri, ru, ar, ir, ir, ur für r, lediglich (mit Ausnahme einiger) für sogen. Homophone, also z. B. die sieben ge= nannten Zeichen für ralle für gleichwerthig hielt, und infolge bessen auch

<sup>1848),</sup> Nr. V (= S. 114—131) veröffentlicht; doch ist das betreffende Heft der Transactions wohl schon früher (vielleicht schon im Jahre 1846 selbst, sicher aber 1847) außgegeben worden. Wan beachte daselbst S. 131 (im Poststript) den Satz: Both the Assyrian and Babylonian languages appear to have much in common with the Semitic languages und vergleiche dazu (oben S. 93 Anm. 1) das von Löwenstern 1847 (ganz unabhängig von Hinds) für diese Behauptung beigebrachte.

<sup>1)</sup> On the three Kinds of Persepolitan Writing, and on the Babylonian Lapidary Characters. Read 30th Nov. and 14th Dec. 1846 (im gleichen Banbe ber Trans. Rr. VII = S. 233—248) und ferner On the third Persepolitan Writing, and on the Mode of expressing Numerals in Cuneatic Characters. Read 11th Jan. 1847 (bitto Rr. VIII = S. 249—256). Diese beiden Arbeiten sind wohl erst 1848 außgegeben worden.

2) Zugleich sei daran erinnert, daß 1847 auch die zweite Schrist Löwensterns (S. 93 Anm. 1) wie der Brief Longperiers (ditto, Anm. 2) erschienen sind.

3) Mémoire sur l'écriture cunéisorme Assyrienne, par M. Botta, Consul de France à Mosul. Paris 1848. (197 S. in 8°.) Extrait du Journal Asiatique, cahiers de Mai, Juin, Août, Sept., Oct., Nov.-Déc. 1847, Mars 1848.

nur K-r-s für das richtige Ku-ra-as 2c. 2c. transstribirte, so beruht benn auch in Bottas Zusammenstellung ein großer Theil auf diesem irrigen Princip, welches erst Ansang 1850 von Hinds beseitigt wurde, und es fällt z. B. gleich seine erste Nummer, wo ti, tim, ta und tu als einander gleiche werthig hingesetzt werden, in diese Audrik. Doch auch so hatten solche als equivalents gegebenen Zusammenstellungen, wie man leicht einsehen wird, für die Forschungen der nächstsolgenden Jahre ihre hohe Bedeutung, wennsgleich Hinds und Rawlinson oft auf anderen Wegen und ganz unabhängig von Botta ebenfalls häusig in einzelnem zu denselben Resultaten, ja in vielem zu weit schärferen und präciseren, schon im Jahre 1849 gelangt waren. 2)

Einen bedeutenden Fortschritt, weniger in der Feststellung der einzelnen Lautwerthe, wo Hincks schon ebenso viel gethan hatte, sondern mehr in der Erkenntniß des Wesens ber babylonischen Sprache, repräsentiren die beiden autographirten Abhandlungen F. de Saulcys vom Jahre 1849.3) Es sei hier daran erinnert, wie schon Löwenstern anukh "ich" (so las er das assprische anaku) eruirt und mit dem hebräischen anokhi verglichen hatte; de Saulch fügte dem in der ersten der genannten Abhandlungen noch sha "welcher" und und zugleich Genitivpartikel, wie auch die Femininendung -t hinzu4) und rühmte sich schon daburch "erwiesen zu haben, wie wir wenigstens hoffen, daß die Sprache der Affyrer sso nannte er frischweg das Idiom der kleineren trilinguen Achämenibeninschriften, benen er sämmtlich seine Beweise entnahm] eng verwandt mit dem [sogen.] chaldäischen [besser: biblisch = aramäischen] und hebräischen gewesen sei, mit anderen Worten, daß sie einer der zahlreichen Zweige des semitischen Sprachstammes war". Unzweifelhaft und wirklich überzeugend wurde dies wichtige Faktum aber erst durch seine zweite Abhandlung, wo die Wörter r-b-u (rabû) "groß", sh-r (sharru) "König", die Partikeln u "und", 'a-t (it-ti) "mit", und die Formen sh-r-u-t-i-a "mein Königreich", j-'i-b-d und daneben gleichbedeutend j-t-'i-b-d (wie de Saulch statt ipush und itipush, entstanden aus ja'push und ja'tapush, las) jene seine Behauptung bei Einfichtigen und Klarblickenden gegen jeden Widerspruch sicher stellten.<sup>5</sup>)

Am 25. Juni 1849 las der geniale irische Forscher Ed. Hincks in der

<sup>1)</sup> Während Botta sich oft jeder Bermuthung über den Lautwerth der von ihm gewonnenen Gleichsetzungen enthält, hat er hier z. B. die Bemerkung: je crois que tous ces signes sont des dentales, probablement des t. 2) Wie weit Botta, obwohl er kein einziges Wort mit Sicherheit lesen und aussprechen konnte, trothem gekommen war, wird auch hübsch gezeigt und mit Beispielen illustrirt von Kaulen, Assyrien und Babylonien S. 120. 3) "Recherches sur l'Ecriture Cunéisorme du système Assyrien. Inscriptions des Achéménides. 3° Mémoire" (14 September 1849), 44 S. in groß Quart; "Recherches sur l'écriture Cunéisorme Assyrienne. Inscriptions des Achéménides" (Paris, 27. Nov. 1849), 61 S. in 4°. 4) Einiges andere, wie dn "Sohn", war falsch gelesen und wurde daher oben nicht mit ausgeführt. 5) Es ist zu bemerken, daß bei de Saulcy alle diese Wörter und Formen in hebräischer Umschrift ausgeführt sind.

Dubliner Akademie eine Abhandlung "über die Khorsabadinschriften", worin er besonders über die Ideogramme der babylonisch=assyrischen Keilschrift, wie auch über die assprische Chronologie handelte.1) Ebenda konnte er auch bereits die richtige Lesung der Königsnamen Sinacherib und Nebukabnezar für seine Untersuchungen verwerthen. Diese Arbeit wurde sofort gedruckt, wobei er im Januar 1856 noch einen "Appendig", im Frühjahr bes gleichen Jahres weiter "Addenda & Corrigenda" hinzufügte. Während der betreffende Band der Transactions der irischen Akademie erst 1855 erschien, wurde das Heft, in welchem die genannte Abhandlung stand, wahrscheinlich noch im Laufe des Jahres 1850 ausgegeben. Das wichtigste nun sind barin die Ausführungen des Appendix mit der scharfen Formulirung des hier zum erstenmal klar erkannten Grundsates, daß die vielen bisher von allen Forschern (so auch noch von Hincks in der dem Appendig vorangehenden Hauptabhandlung) angenommenen sogen. Homophone (b. i. gleichwerthige Zeichen) für die einzelnen Konsonanten in Wirklichkeit verschiedene Zeichen mit je einem anderen Bokal theils vor, theils nach dem betreffenden Buch= staben sind, ober anders ausgebrückt, daß z. B. die sieben angenommenen Zeichen für ben Konsonanten b vielmehr bie von einander streng zu scheidenden Werthe ab, ib, ub, ba, bi, bi (ober bo) und bu darstellen. Damit war ein riesiger Schritt vorwärts gethan in der Entzifferung der babylonisch=assprischen Keilinschriften (zugleich ber sogen. dritten Gattung der Achämenidentexte). Von einzelnen Beichen war ja schon vorher erkannt worden, daß ihnen stets ein bestimmter Bokal inhärire, so z. B. bei sha, nu, cha, ta 2c., aber die Konsequenz, die nun Hinds mit genialem Blick baraus auch für die übrigen zog — und die Syllabare der Bibliothek Assurbanipals, von denen der irische Gelehrte noch nichts wissen konnte, haben es balb barauf bestätigt war noch von niemand vorher gemacht worden. Die Zeichenliste, die Hincks zum Schluß des Appendig gab, hatte nun ein ganz anderes, viel bestimmteres Aussehen als die früher (von de Saulcy und ihm selbst) aufgestellten; das babylonisch = assprische zeigte sich jett als eine der wenigen Sprachen des orientalischen Alterthums, deren Vokalismus man voll und klar festzustellen nun die sichere Aussicht hatte, ja unter den semitischen Sprachen als die einzige, deren Bokale in gleichzeitigen Urkunden, und noch dazu aus so alter Reit, genau bezeichnet waren. Denn daß die Sprache der Reilschriftmonumente, wie sie in der dritten Gattung der Achämenidentexte, in den Inschriften Nebukadnezars und den assprischen Schriftbenkmälern, wirklich eine semitische war, aufs engste verwandt mit dem hebräischen, aramäischen und arabischen, das war nun vollends außer Zweifel gesetzt. Die Transskriptions = und

<sup>1)</sup> On the Khorsabad Inscriptions, Trans. of the R. Irish Acad., Vol. 22, part II (Polite Literature), Dublin 1855, Nr. 1 (= S. 3-72), daselbst der Appendig S. 56-65 (S. 62-64, list of characters") und S. 65-72 die Addenda mit der ersten Probe einer Uebersehung und Transstription aus einer Khorsabadinschrift (S. 70).

Uebersetungsprobe eines Stückes einer Khorsabadinschrift, welche Hincks in ben Addenda gab (vgl. oben S. 96, Anm. 1) mit den Formen ushashib "ich ließ wohnen" (von ashabu, hebr. jashab "wohnen"), ali-shunu (so las Hincks statt des richtigen ili-shunu) "über sie", madatta-shunu "ihre Tribute", ashkun "ich machte" (von shakanu "machen"), ashrup "ich verbrannte" 2c. ließ im Berein mit dem bereits von de Saulch ernirten keine andere Erskärung mehr zu. Beachtenswerth ist auch ein Sat in der Hauptabhandlung (daselbst S. 57), wonach Hincks, der doch schon damals (1849 ist das Datum der Absassung derselben) das dabhlonisch-assinrische für semitisch gehalten (vgl. zum Uebersluß oben S. 93, Anm. 3), dennoch aufs bestimmteste nichtsemitischen Ursprung der Keilschrift behauptete, was sich bekanntlich ebenfalls später glänzend bestätigte; sein Irrthum dabei war nur der, daß er statt an turanischen Ursprung (da man ja vom sumerischen erst aus den Taseln der Sardanapalischen Bibliothek Kenntniß bekam) an indogermanischen dachte.

So war der Stand der Forschung gegen Ende des Jahres 1850. Man war nun doppelt gespannt auf die längst erwartete Publikation des babylonischen Theiles der Behistuninschrift von Seiten ihres Entbeckers Raw= linson, zumal derselbe schon im Januar besselben Jahres durch seine oben (S. 91, Anm. 2) genannte Abhandlung diese Erwartungen noch nicht befriedigt, sondern, da er hier mehrere Resultate, aber einstweilen ohne nähere Beweise, gab, nur noch reger gemacht hatte.2) Endlich, im darauffolgenden Jahre, sollten die gehegten Hoffnungen im reichsten Maße erfüllt werden, denn da erschien der denkwürdige erste Theil des vierzehnten Bandes vom Journal der Asiatischen Gesellschaft in London mit dem vollständigen Dri= ginaltext jener babylonischen Version nebst interlinearer Transskription und lateinischer Uebersetzung, und dem ganzen war noch die Analyse und Begründung der ersten 37 Zeilen (bes dritten Theiles) beigefügt.3) Das wichtigste bei biesem längsten und umfangreichsten aller dreisprachigen Achä= menidenterte waren die ca. 73 Eigennamen, die durch vorgesetzte Determi= native, je nachbem es Personen=, Länder=, Städte= ober Götterbenennungen waren, leicht erkannt werden konnten. Nimmt man dazu noch die kleineren Inschriften auf dem Behistunfelsen, wie die drei sogen. kleinen Nakschi=Rustam= Inschriften,4) die Rawlinson in demselben Memoir mit veröffentlichte, so sind es fast 80 Eigennamen, die sich in diesen hier zum erstenmal mitgetheilten Texten (bezw. babylonischen Uebersetzungen altpersischer, damals vollständig

<sup>1) &</sup>quot;It will thus clearly appear, that I consider the syllabary to be of Indo-European origin" ist der Wortlaut des angezogenen Sates.

2) Bgl. hierfür den Rapport annuel 1850—51 von Jules Mohl im Journal Asiatique (in den nach Mohls Tod erschienenen Vingt-sept ans d'histoire des études orientales, tome Ier, Paris 1879, S. 417).

3) Bgl. oben S. 92 und Anm. 1, wo Titel und Seitenzahl angegeben ist.

4) Die große Natschieftungtam=Inschrift (dreimal 36 Beilen) war schon Ansang der vierziger Jahre von Westergaard veröffentlicht worden.

entzifferter und lesbarer Texte) finden, wovon allein 54 noch nicht in den schon vorher publicirten bilinguen Achämenibeninschriften vorgekommen waren. Bebenkt man, daß alle uns bekannten breisprachigen Inschriften der Berser= könige zusammen an die 94 Eigennamen enthalten, so ist also weit die größere Hälfte derselben erst jett (1851) hurch Rawlinson neu dazu gekommen. Diese Eigennamen, und noch dazu in so großer Anzahl, waren der beste und sicherste Schlüssel zur endgültigen Entzisserung der babylonisch assyrischen Reilschriftgattung. Schon Hincks und de Saulcy hatten mit Hilfe der vierzig vor der Veröffentlichung der Behistuninschrift bekannten Eigennamen so große Fortschritte in der Entzifferung gemacht; um wie viel mehr jett Rawlinson leiften konnte und im Besitz dieses Schlüssels auch wirklich geleistet hat, bas gieng schon aus der S. 91, Anm. 2 besprochenen Uebersetzung des schwarzen Obelisken vom Jahre 1850 (bezw. 1849), von welchem daselbst eine Probe gegeben wurde, hervor, das zeigte sich nun vollends klar und beutlich in der Transsfription, Uebersetzung und Analyse ber britten Gattung bes Behistun= textes vom Jahre 1851 (bezw. den vorangegangenen Jahren). Die Eigen= namen hatten übrigens zunächst nur zur sicheren Feststellung mehrerer Ibeogramme und vor allem der Silbenwerthe gedient; zur Feststellung vieler weiterer Ideogramme und vor allem der Sprachformen und der Bedeutung der wichtigsten Wörter war jener umfangreiche Text erster (bereits genau les= und übersetybarer, altpersischer) und dritter (erst zu entziffernder, baby= lonischer) Gattung ober Fassung — die zweite, susische, kam aus bekannten Gründen zunächst weniger in Betracht — von gerabezu epochemachenber Bebeutung.

Weniger der Uebersetzung halber, denn die war ja dem allgemeinen Sinn nach schon mit der richtigen Entzifferung der ersten Gattung (des alt= persischen) gegeben, sondern um zu zeigen, wie korrekt bereits die Trans= stription in Rawlinsous erster Behistunausgabe von 1851 war, möge hier eine Probe der ersten Zeilen der ganzen Inschrift (dritter Gattung) stehen nebst beigefügter verbesserter Umschreibung nach dem neuesten (und hier wohl abgeschlossenen) Stand der Forschung.

[Ich bin Darius, ber große König, ber König ber Könige, ber König ber Länder,]

Rawl. (\* Ha-kha-ma-ni-s-'a melek melek(?)-i \*Par-ś-ai1) melek \* Par-śu. **Achaemenensis** Persidis 1851 gentium Persicarum, rex rex shar . . . . . âni \* Par-sa-â \* A-cha-ma-ni-ish-'i shar Parsu der Achämenide König der . . . . en, ein Perser, König von Persien,

<sup>1)</sup> Der von Rawlinson gesetzte Stern bedeutet, daß am betreffenden Ort ein un= ausgesprochenes Determinativ (so vor Personennamen der senkrechte Reil, vor Parsai das Jbeogramm für amilu "Mensch", vor Parsu das für matu "Land") steht. Das Fragezeichen nach dem zweiten melek (von de Saulcy bereits richtig sar gelesen) bedeutet, daß das Zeichen nicht klar ist; man erwartet hier vielleicht ein Wort für "Bolt".

Rawl. (\* Da-ri-ya-vas melek ki-ha-m ya-gab-bi<sup>1</sup>) at-t-u-a ab-u-a 1851 l Darius mihi dicit: rex pater-meus i-gab-bi \* Da-ri-ia-vush sharru ki-a-am at-tu-u-a abu-u-a ber König, aljo er spricht: von mir mein Bater Rawl. (\* Vas-ta-s-pi abi Vas-ta-s-pi sa \* 1851 Hystaspes; pater qui Hystaspis (\* Ush-ta-as-pi abu sha \* Ush-ta-as-pi (ist) Hystaspes, der Bater des Hystaspes [war Arschama; ber Vater bes Arschama war] Das in edigen Rlammern ift abgebrochen und nach bem altpersischen erganzt. Rawl. (\* Ar-ya-ra-m-na-'a abi sa \* Ar-ya-ra-m-na-'a \* Si-s-pi-s

1851 | Ariaramnes; pater qui Ariaramnis Teispes; (\* Ar-ia-ra-am-na-'a abu sha \* Ar-ia-ra-am-na-'a \* Shi-ish-pi-ish der Bater des Ariaramnes (war) Ariaramnes; Schischpisch; Rawl. (abi sa Si-s-pi-s \* Ha-kha-ma-ni-s-'a Da-ri-ya-vas **Darius** 1851 | pater qui Teispis Achaemenes. (abu sha \* Shi-ish-pi-ish \* A-cha-ma-ni-ish-'i \* Da-ri-ia-vush der Vater des Schischpisch (war) Achämenes. Darius ya-gab-bi<sup>1</sup>) a-na eb-bi Rawl. (melek ki-ha-m ha-g-a rationem (?) hanc dicit: ob 1851 | rex (sharru ki-a-am i-gab-bi lib-bi a-ga-a a-na der König, also er spricht: wegen diesem (b. i. barum) [werden wir Achämeniden genannt; von Alters her sind wir erprobt]; von Alters her waren unsere Sprossen Könige . . . . . 2c. 2c.

Beim ersten Anblick der Transstription Rawlinsons verglichen mit der darunter gesetzten Berbesserung könnte es nun den Anschein haben, als ob der von Hinds zuerst voll erkannte") spllabare Charakter der einsachen Zeichen nur theilweise selbständig von ihm gefunden worden sei, während er daneben noch manche derselben nach der früheren Annahme für sogen. Homophone geshalten habe. Denn er umschreibt nicht blos die Silbe ish (z. B. Si-s-pi-s für Shi-ish-pi-ish, zu sprechen Shishpish), sondern auch ush und ash (ersteres z. B. in i-ta-du-s für i-ta-pu-ush, zu sprechen itapush) durch den einen Buchstaden s und so in ähnlichen Fällen bei allen andern Konsonanten, so daß man meinen könnte, er hätte beispielsweise die drei verschiedenen Silbens

<sup>1)</sup> Auf den früher als die Analyse (wo für Z. 1—37 die Transstription wiedersholt ist) gedruckten Taseln i-gab-di. Bon da ab, wo die Analyse gedruckt wurde, gab Rawlinson (nach Hinds??) jedem mit i beginnenden Zeichen noch den Werth ya... (z. B. yak neben ik u. s. w.).

2) Es muß hier daran erinnert werden, daß der betreffende Aufsatz Hinds' Rawlinson bei Absassung seines Momoir und auch noch während der größeren Hälfte der Zeit des Druckes unmöglich bereits bekannt sein konnte, ganz abgesehen davon, daß ein so ehrenwerther Charakter wie Rawlinson, der sich nie mit fremden Federn geschmückt, dies nothwendiger Weise im anderen Fall sicher erwähnt haben würde.

zeichen ish, ush und ash für Homophone, d. h. alle drei gleicherweise nur den einen Buchstaben s darstellend, gehalten. Wenn man aber genauer zu= sieht, und alle derartigen Worte in Rawlinsons Umschreibung, wo scheinbar bloße Buchstabenzeichen transskribirt sind, näher betrachtet und mit andern Schreibungen vergleicht (z. B. il-li-ku mit Ar-ba-'i-l statt Ar-ba-'i-il, wo in beiden Worten dasselbe Zeichen il steht 2c. 2c.), und vollends wenn man einen Blick auf die vor der Analyse zwischen den kleinen Nakschi-Rustam-Inschriften und den kleinen Behistunterten befindliche 246 Nummern umfassenbe Zeichen= liste ("list of caracters") wirft, wo sich außer den Vokalzeichen gar keine einfachen Buchstabenzeichen, die nicht zugleich einen inhärirenden Bokal, sei es vorn oder hinten, an sich hätten, befinden, so wird man bald sehen, daß jene Umschreibungsmethode im zusammenhängenden transskribirten Text nur eine die richtige Aussprache erleichternde Abkürzungsweise ist, und daß somit beibe, Hincks und Rawlinson, unabhängig von einander das wichtige Gesetz der den Konsonanten stets inhärirenden Bokale in der babylonisch-assyrischen Reilschrift entbeckt haben.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Nachweis der Existenz einer Menge von komplicirteren Silbenzeichen, bestehend aus Konsonant + Bokal + Konsonant, wie deren schon mehrere in Hinds' Uebersetzungsprobe des Stückes einer Khorsabadinschrift (vgl. oben S. 97) sich eruirt sinden (z. B. sur, tik, lib, kun, bul, gur, sib), und nur ein wichtiges Gesetz scheint Kawlinson in seiner vollen Ausbehnung hier in seinem Memoir über die babylonische Behistuninschrift neu und zum erstenmal aufgedeckt und damit zur allgemeinen Geltung und Anerkennung bei den Fachgenossen gebracht zu haben, das der Polyphonie der meisten babylonisch=assyrischen Keilzeichen. Das Faktum selbst wurde bereits auf S. 44 ausführlich dargelegt und seiner Entstehung nach erklärt.

Durch die Arbeiten von de Saulcy, Hinck und Rawlinson war die Entzifferung der Keilinschrift zu einem vorläufigen Abschluß gebracht, jedensfalls aber die sichere Basis zu weiterer genauerer philologischer Erforschung gegeben; die eigentliche Detailarbeit mußte natürlich erst jetzt beginnen, konnte auch erst von jetzt an ihren Ansang nehmen, wie das ja leicht zu begreisen und einzusehen ist. Wir halten darum hier inne und bliden noch einmal kurz zurück auf die verstossenen fünfzig Jahre (1801—1851), in denen, ansangs langsam langsam und mit großen Unterbrechungen, dann aber, besonders seit den vierziger Jahren, immer rascher, eine der glänzendsten Leistungen unseres Jahrhunderts auf dem Gebiete der Geisteswissenschen sich vollzogen hat, der höchstens die Entzisserung der Hieroglyphen und etwa noch die von dem Bekanntwerden des Sanskrit an datirende Begründung der indogermanischen Sprachvergleichung an die Seite gestellt werden können.

Wenn man bedenkt, daß der Schlüssel zu der Keilschriftentzifferung, die dreisprachigen Achämenideninschriften, von denen man nur durch historische Deduktion die Namen ihrer Urheber, des Darius und Xerres, wahrscheinlich

machen konnte, keine einzige bereits bekannte Sprache als Ausgangspunkt enthielt, und dagegen die Geschichte der Hieroglyphenentzifferung stellt, wo der dieselbe ermöglichende Schlüssel, die Inschrift von Rosette, wie die ähnlich beschaffene Sockelinschrift des Philae-Obelisken 1) außer dem hierogly= phischen Text und der auf dem Stein von Rosette noch hinzugefügten sogen. demotischen Uebersetzung eine solche in griechischer Sprache enthielt, so tritt die bei weitem bedeutendere wissenschaftliche That der Reilschriftentzifferung in um so glänzendere Beleuchtung. Allerdings waren mehrere günstige Um= stände derselben förderlich, wie vor allem der, daß die Schriftgattung der ersten Kolumne der Achämenidenterte eine mehr alphabetische als syllabische war; wäre bem anders gewesen, so hätte man höchst wahrscheinlich nie eine vollständige Entzifferung erreicht. So war es aber möglich, daß durch die geniale Kombination Grotefends am Anfang dieses Jahrhunderts die ersten Eigennamen der altpersischen Kolumne, und damit etwa der vierte Theil des verhältnißmäßig einfachen Zeichenapparates dieser Gattung entziffert wurde. Wie das geschehen ist, wurde oben S. 65-69 ausführlich dem Leser vor Augen geführt. Wie nun weiter auf bieser Grundlage eins aus dem andern sich entwickelt hat, und es so möglich wurde, daß 1836 bereits die größere Bälfte ber altpersischen Reilzeichen (Burnouf, Lassen und bie sich an bas von ihnen erkannte weiter anschließenden Forschungen) sicher enträthselt war und 1846 durch erneute Studien2) und vermehrtes Material (Hincks und vor allem Rawlinson) die Entzifferung der Achämenideninschriften erster Ordnung (eben des altpersischen) als vollendet und auch in philologischer Hinficht fast als abgeschlossen gelten konnte, das alles konnte natürlich nur turz angedeutet werden, wird aber jedem, der überhaupt eine Ahnung davon hat, wie in der Wissenschaft aus den kleinsten Anfängen durch methodische und unverdrossene Arbeit allmählich die umfassendsten Resultate entstehen, wohl begreiflich erscheinen.

Nun erst war gegründete Aussicht vorhanden, auch die zweite und dritte Gattung der Achämenidentezte, die sussische und die babylonische Ueberssehung der altpersischen Originalien, zu entzissen. Diese Aufgabe, die an sich schon das größte linguistische Interesse bieten mußte, hatte aber unterdes eine erhöhte Bedeutung gewonnen dadurch, daß in Babylonien und noch mehr (durch die großartigen Ausgrabungen Bottas und Layards) in Assprien eine ganze Menge von Inschriften, die der dritten Gattung gleichartig waren, weit größer an Bahl als sämmtliche Achämenideninschriften zusammen, ans Tagesslicht traten. Kein Wunder, daß man sich nun mit doppeltem Eiser auf die Entzisserung jener dritten Gattung warf, die noch dazu von vornherein durch

<sup>1)</sup> Bgl. Dümichen, Geschichte bes alten Aegyptens S. 306 ff. nebst ben vorhers gehenden Seiten. 2) Als Nachtrag zu S. 70 sei hier noch besonders die Abhandslung von Ed. Hinds, deren Titel schon S. 93, Anm. 3 sich angeführt sindet (sein Debut in der Keilschriftsorschung), wo viel schärfer als es vordem von Lassen geschah, der halb splladische Charafter der altpersischen Keilschrift sormulirt wird, erwähnt.

ben Schlüssel bes nun vollständig klaren altpersischen Textes als sicher erreichbar gelten durfte. Wie auch hier Henry Rawlinsons ganz unabhängig entstandene Arbeiten alle die Einzelforschungen der verschiedenen vor ihm thätig gewesenen Gelehrten in sich vereinigten, und so dieser große Mann eigentlich ganz allein die Entzifferung der Keilschrift dis 1851 vollsbracht gehabt hätte, wenn nicht zufällig andre vor ihm von 1801 an diese Arbeit unter sich getheilt hätten, während dabei doch keiner im wesentlichen über Rawlinson hinausgegangen war, das haben wir Schritt für Schritt beobachtet und mit Bewunderung und Staunen verfolgt.

Bevor wir nun zu dem Gang, welchen die Ausgrabungen von 1852 an genommen, uns zurück wenden, sei bemerkt, daß die damit parallellaufende weitere Entwicklung der Keilschriftforschung, die der Wissenschaft, welche sich mit der richtigen Lesung, Uebersetzung und Erklärung der ausgegrabenen Inschriften zu befassen hatte, von jett ab nur in großen Bügen gezeichnet werden kann. Denn ein näheres Eingehen auf alle die einzelnen Beiträge von Hincks, Oppert, de Saulcy, Norris 2c., in der Weise wie es bisher geschah, würde dies einleitende Kapitel zu einer förmlichen Geschichte ber babylonisch=affprischen Philologie anschwellen lassen, und mehr für die Fach= genossen und für jüngere angehende Asspriologen als für den gebildeten Laien Interesse haben. Letzterer hatte bas Recht barauf, zu Beginn dieser Geschichte bes Euphrat= und Tigrisgebietes zu erfahren, wie es benn über= haupt möglich war, eine bis dahin ganz unbekannte und noch dazu so ver= wickelte Schriftgattung, wie es die Keilcharaktere sind, zu entziffern, und es war bazu ein genaues Eingehen auf die verschiedenen Stufen der Entwicklung dieser Entzifferung unerläßlich. Wo aber der Entzifferung einer neu in den Gesichtstreis getretenen Schrift und die Hand in Hand damit gehende Erforschung der durch sie zum Ausbruck gebrachten Sprache einmal so weit vorgeschritten ist, wie es für den Laien die Uebersetzungs- und Transstriptionsproben auf S. 91, Anm. 2 und auf S. 99 aus den Jahren 1850 und 1851 am klarsten veranschaulichen, da wird derselbe so wie so es begreiflich finden, wie nun bei immer wachsendem Material und genauerer Durchforschung die Sicherheit in der Lesung und Erklärung zunehmen muß, bis sie endlich auf bem Stanbe angelangt ist, auf bem sie heute, wo die Asspriologie ben Rang einer philologischen Disciplin einnimmt, steht.

Wir unterscheiden in der Geschichte der Keilschriftforschung von 1851 an zwei Perioden: die erste wird hauptsächlich durch die glänzenden und scharssinnigen Arbeiten von Hincks und Julius Oppert<sup>1</sup>) bezeichnet, worin

<sup>1)</sup> Bon vielem hierher gehörigen sei nur angeführt: Specimen chapters of an Assyrian grammar, by E. Hincks, London 1866 (Journ. Roy. As.-Soc., N. S., vol. 2, p. 480—519, auch separat erschienen, 40 S. in 8°) und J. Opperts Expédition scientisque en Mésopotamie, tome II (Déchisfrement des inscriptions cunéiformes), Paris 1859 (363 S. in 4°), desselben Elements de la grammaire assyrienne (erster zusammenhängender Versuch der Art), Paris 1860 (vielsach verbessert in der 2. Auf-

alles bisher gewonnene philologisch geordnet und durch eine Menge neuer Thatsachen aus frisch hinzugekommenen Inschriften wissenschaftlich begründet und erweitert wurde — mit andern Worten, durch den Aufbau der baby= lonisch-assprischen Grammatik — wie auch durch die ersten Anfänge eines assprischen Lexikons (wiederum Oppert in seiner Arbeit über die große Khor= sabadinschrift Sargons, und in größerem Maßstab Edwin Norris in dem leider durch seinen Tod unterbrochenen Assyrian dictionary,1) welches Werk noch heute als gute Vorarbeit zu einem noch immer ausstehenden relativ vollständigen und wissenschaftlich gesichteten babylonisch-assprischen Wörterbuch (wie Friedrich Delitssch gegenwärtig eines vorbereitet) betrachtet werden muß. In diese erste Periode fällt auch die Publikation der Cunsisorm Inscriptions of Western Asia, Vol. 1-3, begonnen von Rawlinson und fortgesetzt von E. Norris und G. Smith,2) welches großartig angelegte Inschriftenwerk (bis heute 5 Bände umfassend) mit Recht bei uns in Deutschland nie anders als "I. etc. Rawlinson" nach dem Namen des großen Entzifferers pietätvoll citirt wird. Es ist interessant, zu beobachten, daß, wie die Vorgeschichte ber Asspriologie (bis 1851) hauptsächlich durch die beiden Namen Rawlinson und von Hincks, so bie erste Periode ihrer eigentlichen Geschichte vor allem durch die Hinck und Oppert bezeichnet wird, also beidemale durch ben Namen bes berühmten und scharffinnigen irischen Geistlichen mitrepräsentirt; und wie Rawlinson in der Entzifferung der persischen und babylonisch=assyrischen Inschriften fast alles allein gethan (wenn auch einzelnes unabhängig von ihm in stufenweiser Entwicklung von andern ebenfalls genial erschlossen und ge= funden wurde) und so mit Recht den Ehrentitel "Bater der Affyriologie" erhalten hat, so muß andrerseits, unbeschabet ber großen Berdienste von Hincks für die Erkenntniß ber assprischen Grammatik, wo er in gar manchem klarer und schärfer als Oppert gesehen, bennoch letterem meiner Meinung nach der Ruhm verbleiben, der eigentliche Schöpfer der Affpriologie als philologischer Disciplin genannt zu werben.

Zur zweiten Periode, welche die letztverflossenen zehn Jahre (1874 bis 1884) umfaßt, leiten über die für Deutschland bahnbrechenden, die Resultate der ersten Periode zusammenfassenden und klärenden Arbeiten des berühmten

lage, Paris 1868), wie die Grande inscription de Khorsabad, commentaire philologique (nebst Glossen), Paris 1864 (ursprünglich im Journal Asiatique).

<sup>1)</sup> London 1868, 1870 und 1872, 3 vols (nur die Substantiva, und diese wiederum nur dis n nach Anordnung des hebr. Alphabets enthaltend). 2) Bol. 1 (Lond. 1861), die meisten dis dahin bekannten der größeren historischen Inschriften enthaltend, so vor allem die Tiglatpilesars I., Sanherids, Asarhaddons und Nebukadnezars; Bol. 2 (1866), sast nur Syllabare und lexikalische Fragmente, zugleich die unschäsbarsten Historischen silfsmittel sür die philologische Behandlung des dabylonisch-assyrischen, deren voller Werth aber erst in der zweiten der beiden oben ausgestellten Perioden allseitig erkannt und berücksichtigt wurde; Bol. 3 (1870) mit einer großen Nachlese von historischen Texten (vor allem die Inschriften Assurbanipals) wie vielen Inschriften astrologischen, astronomischen und mythologischen Inhalts.

104 Einleitung. V. Geichichte ber Entzifferung und ber Ausgrabungen.

Theologen und Historiters Eberhard Schrader, 1) dessen Jauptverdienste um die Asspriologie dennoch ganz wo anders liegen als in der Weitersförderung der Philologie dieser Wissenschaft. Schrader hat die deutschen Orientalisten, welche dis dahin sich merkwürdiger Weise, ganz uneingedenkt der früheren Zeiten, den Fortschritten der Keilschriftsorschung gegenüber sast gestissentlich abgeschlossen hatten, förmlich gezwungen, zu ihren für die semistische Sprachforschung so epochemachenden Resultaten Stellung zu nehmen, und seither haben wir denn auch eine deutsche Asspriologie, aus der die später zu besprechende Schule, mit welcher die zweite Periode beginnt, und durch die in der Folge auch die besten der jüngeren französischen und englischen Asspriologen beeinslußt wurden, hervorgegangen ist.

E.X. 1157X.3

Thoreingang zu Dur : Sargon in Rhorfabab (nach Blaces Retonftruttion).

Um nun ben S. 90 burch bie weitere Geschichte ber Entzifferung bis 1851 unterbrochenen Bericht über bie Ausgrabungen wieder aufzunehmen, so

<sup>1) &</sup>quot;Die Basis der Entzisserung der affprischabylonischen Reilinschriften. Geprüft von Prof. Dr. Eberh. Schrader in Burich." S. 887—874 des 28. Bandes der Zeitschr. der Disch. Morgent. Gesellschaft (Leipzig 1869), und "Die assprische babylonischen Reils inschriften, kritische Untersuchung der Grundlagen ihrer Entzisserung von Prof. Dr. Eberhard Schrader in Gießen" S. 1—892 von Bd. 26 der gleichen Zeitschrift (Leipzig 1872).

ist das wesentliche über die sich an Layards Entdeckungen anschließende Expedition Hormuzd Rassams (1852—1854) und die 1854 ihm gelungene so solgenschwere Aussindung und Bloslegung des Nordpalastes Assurbanipals (siehe den Plan, S. 86) schon S. 86 und 89 bemerkt worden. Ungefähr um dieselbe Zeit wie Rassam, ebenfalls von 1852—54 (bezw. 1851—55), setzte der damalige französische Konsul in Mosul, der Architekt Victor Place, die von Botta begonnenen Ausgradungen in Khorsadd (s. S. 78) sort, wo er die Mauern und Thore der alten Sargonsstadt, letztere mit ungeheuren Stierbildern (S. 106), welche auf ihrem Nacken den Thordogen trugen, aufseckte. Das S. 79, Anm. 1 erwähnte Prachtwerk war die Frucht seiner Studien, und jetzt erst war es möglich, von der Gründung des mächtigen Königs Sargon einen Gesammtüberblick sich zu machen, deren großartige Anlage Place in einer gelungenen Rekonstruktion nach den noch erhaltenen Trümmern und Fundamenten uns vor Augen geführt hat. 2)

Während dies in Assprien geschah, war auch in dem schwerer zugäng= lichen Boben Babyloniens nach Alterthümern gegraben worden, und wenn auch der Erfolg kein solcher war, wie in Khorsabad, Nimrud und Kujund= schik, so war boch bas wenige, zumal in Sübbabylonien von den Engländern gefundene von freilich erst später voll erkannter hervorragender Bedeutung, da das hier zu Tag gebrachte um mehr als ein Jahrtausend, ja vielleicht zwei Jahrtausende älter als alles bisher in den assprischen Trümmerhügeln entdeckte sich erweisen sollte. Die Nachforschungen in Südbabylonien hatten übrigens bereits einige Jahre früher damit begonnen, daß Will. Kennett Loftus, der 1849 der englischen Kommission zur Festsetzung der türkisch= persischen Grenze beigegeben worden war, 1850 seinen Aufenthalt im Lande zu einem Ausflug auf jenes uralte Gebiet benutte. Wie dann 1851 Layard am Schluß seiner zweiten Forschungsreise Loftus' Beispiel folgte, und besonders die Ruinen des alten Nippur untersuchte, haben wir auf S. 84 turz gesehen. Die Hauptarbeit begann jedoch erst in den Jahren 1852 und 1853 damit, daß eine französische Expedition, an deren Spipe Fresnel stand, und bessen Begleiter der Architekt Thomas und der später so gefeierte Oppert waren, hauptsächlich die Ruinen der Stadt Babylon untersuchten und topographisch aufnahmen (1852-54, also ganz gleichzeitig mit Rassams und Places Ausgrabungen in Assprien), und daß im Winter 1853—54 die Engländer Loftus und J. E. Taylor (letterer großbritannischer Vicekonsul in Bassorah) die Trümmerstätten von Warka (Uruk, Erech), Senkereh (Larsa, bibl. Ellasar), Tell Ebe (Mar) und Hammam (Nisin?) wie Mugajjar (Ur), Abu=Schahrein (Uru=bugga ober Eridu) und TeU=Lahm besichtigten und

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Rassams eigenhändigen Bericht Excavations and Discoveries in Assyria (read 4<sup>th</sup> Nov. 1879) in den Transactions of the Soc. of Bibl. Archaeology, vol. VII (Lond. 1880), S. 37—58, und zwar daselbst S. 37—43 nebst den dazu gehörigen Plänen.

2) Man vergleiche das zu S. 78/9 gehörige Bollbild.

beschrieben. Die in diesen sübbabylonischen Ruinenhügeln gefundenen Backsteine mit ihren turzen sumerisch abgesaßten Königslegenden sind nebst den S. 110 erwähnten Unterschriften der in Senkereh und Tell Sifr gefundenen Kontrakttaseln die wichtigken Bausteine für die älteste babylonische Geschichte und gestatten uns zum mindesten das dritte vorchristliche Jahrtausend, vielsleicht aber auch noch die zweite Hälfte des vierten, mit historischen Notizen und Namen wenigstens in Umrissen auszufüllen.

Geftügelter Stier am Thor ju Dur-Sargon in Rhorfabat (gu S. 105).

Ueber ber französischen Expedition waltete von Ansang bis zu Ende ein gewisser Unstern; während ganz Babylonien erforscht werden sollte, mußten ihre Ausgrabungen blos auf die nächste Umgebung Hillahs (das alte Babel) beschränkt bleiben, und auch hier hätte unter erfahrenerer und praktischerer Leitung weit mehr geleistet werden können. Und schließlich gieng noch die schwallung babylonischer Alterthümer, die eben nach Paris eingeschifft

werben sollte, am 23. Mai 1855 in den Fluten des Tigris unter. Doch wurde diese Expédition scientisique en Mésopotamie, wie sie officiell hieß, unsterblich gemacht durch das S. 102, Anm. 1 genannte Werk Opperts (Bd. II 1859, Bd. I 1863) in dessen zuerst erschienenem zweiten Bande weniger die Resultate der etwas verunglückten Reise, als zu reichem Ersat dafür eine Menge anderer für die Keilschriftsorschung wichtiger Ergebnisse zusammengestellt sich sinden. des muß übrigens bemerkt werden, daß sast alles, was über die Topographie der zahlreichen und ausgebreiteten Ruinen Babels bekannt geworden ist, von jener französischen Expedition her datirt,



wenn auch einzelnes durch spätere Nachgrabungen, so von Nawlinson 1854, ferner in den siedziger Jahren von Smith und Hormuzd Rassam, rektificirt worden ist. Da späterhin, vor allem im dritten Hauptabschnitt dieses Buches (Neubabylonien), eingehend von der Topographie Babels, zu handeln ist, weil dessen Ruinen beinahe sämmtlich erst von den Neuschöpfungen Nebukadzerzars des Großen 604—562 v. Chr.) herrühren, so sei hier einstweilen nur eine Ansicht der großen heut noch Babil von den Arabern genannten Ruine

<sup>1)</sup> Die Beschreibung der Expedition selbst und ihrer Resultate sindet sich im ersten Band der Expédition en Mésopotamie (Paris 1863, III und 370 S. in 4°, nebst einem kleinen Atlas, Abbildungen und Karten enthaltend, in 2°).

und ihrer nächsten Umgebung in einer nach Oppert (Expéd., Atlas) gemachten Abbildung gegeben. Die dann folgende kleine Kartenskize soll des genauern die Lage dieser Ruine in ihrem Entsernungsverhältnis von der andern, Kaßr genannten, und dem Dorf Hillah veranschaulichen.

Die Ergebnisse der Loftus'schen Reisen und Untersuchungen von 1849 an bis zum Jahr 1854 sind von ihm selbst in einem interessanten mit Abbildungen und einer Karte versehenen Buche, welches 1857 erschien, niedergelegt worden.<sup>1</sup>) Das wichtigste darin ist die Beschreibung der Kuinen von

Die Babil:Ruine bon Ragr aus gefeben.

Warka, dem alten Uruk oder Erech, wie es die Bibel nennt und von Senstereh, dem alten Larsa oder biblischen Ellasar. Leider sind von den Uebersresten des letzteren keine Abbildungen beigegeben, wie es auch Lahard unterslassen hat, von Niffer (f. oben S. 84) in seinen Discoveries solche ansertigen zu lassen Man ahnte damals freilich noch nicht, welche Bedeutung Larsa und Nippur für die altbabylonische Geschichte haben, das eine als eigentliches

<sup>1)</sup> Travels and Researches in Chaldaea and Susiana with an account of excavations at Warks, the "Erech" of Nimrod, and Shush, "Shushan the palace" of Esther in 1849—52 under the orders of Sir W. F. Williams of Kars and also of the Assyrian Excavation Fund in 1853—4 by Will. Kennett Loftus. 20nbon 1857 (XVI unb 486 S. in 8°).

Stammhaus der Könige von "Sinear" (Sumir, Senkereh), wie ähnlich die Stadt Aklad dem ganzen nördlichen Babylonien, Aklad, im Gegensatz zu Sumir, seinen Namen gegeben, und als Residenz des mächtigen aus Elam stammens den Ariosh von Ellasar (Gen. 14, 1 ff.), das andere als Stammhaus der lange Zeit die Oberherrschaft über Sumir und Aklad führenden Könige von Nisen, die im dritten vorchristlichen Jahrtausend mehrere Jahrhunderte hins durch über Babylonien regierten. Da von Erech und seinen Kuinen weiter unten, bei der geographischen Uebersicht über die wichtigsten Städte Altbabys loniens, noch aussührlich die Rede sein wird, so geben wir hier nur die Abs

#### Ruinen bon Tell Gte.

 $\mathbb{T}_{k} \models_{\mathbb{T}}$ 

Shalbäas, nämlich von Hammam (S. 110), das seiner merkwürdigen, einem großen Bilz gleichenden Gestalt halber, in die Augen fällt, und von dem ich in meinen "Borsemitischen Kulturen") vermuthete, daß wir hier die Trümmer des alten Nisin vor uns hätten, — und serner von Tell Ede (englische Umsschwing eines arabischen Tell Id?), dem alten Mar,2) welches aber keine besondere Rolle in der babylonischen Geschichte spielt und deshalb gleich hier (und nicht erst in der geographischen llebersicht zu Ansang des ersten Buches)

<sup>1)</sup> Die semitischen Boller und Sprachen, Band I, S. 229 f. 2) Bgl. Friedr. Delisich, "Bo lag bas Paradies?" S. 228, und mein eben angeführtes Werf I, S. 228 und 462.

## 110 Einleitung. V. Gefcichte ber Entzifferung und ber Ansgrabungen.

mit zur Ansicht gebracht worden soll. Die interessanten Funde, welche Loftus in Senkereh und dem nah gelegenen Tell Sifr machte, verdienen noch bes sondere Erwähnung. Es sind dies nämlich eine große Anzahl von Kontraktztafeln aus der Zeit um 2000 v. Chr., welche, selbst von Thon, der bessern Berwahrung halber in einer ebenfalls thönernen Umhüllung, auf welche der Bortlaut des Kontraktes nebst dem Siegel noch einmal abgedrückt war, staken. Aus ihren auf historische Ereignisse und Persönlichkeiten der Zeit vor und nach 2000 v. Chr. anspielenden Unterschriften hat George Smith in seiner Early History of Babylonia eine wichtige Partie der altbabylonis schen Geschichte zum erstenmal richtig konstruirt (nämlich die zeitliche Folge

## Ruinen bon hammam (gu S. 109).

des Chammuragas von Babel und seines Sohnes Samsiziluna nach den Königen von Larsa und die Art und Weise des Untergangs der letzteren), und erst kürzlich hat ein gelehrter Jesuit, Pater J. R. Straßmaier, die vollsständigen Taseln in den Alten des Berliner Orientalistenkongresses) nebst

<sup>1)</sup> Abhandlungen und Borträge des fünften internat. Orientalistenkongresses 1881, 1. Hälfte (Berl. 1882), S. 815—364 "Die altbabylonischen Berträge von Barla" (nebst 149 besonders paginurten autographirten Seiten). Anderer Art sind die von Loftus S. 280 f. beschriebenen in Barla gefundenen Kontraktaseln aus griechischer (seleukidischer) Bert, ebenso die S. 221 f. erwähnten der neubabylonischen Könige Nabopolassar, Nebukabrezar und Rabunid, wie des Cyrus und Cambyses. Ob die Bezeichnung "von Barla" bei Straßmaier nur ein Bersehen ist, oder ob wirklich auch daselbst die gleichen wie in Tell Sifr gesundenen Kontraktaseln aus Chammuragas' Berrode vorlamen, wage ich nicht zu entscheiden.

Einleitung und einem die Transskription der sehr schwer zu lesenden Urkunden ersehenden Glossar veröffentlicht. In Tell Sifr ward zudem von Loftus' Ar-

beitern eine ausgebehnte altbabylonijche Rupfer= schmiebstätte mit einer Menge von theils fertigen theils unvollendeten Basen, Schüsseln und anbern tupfernen sehr schön gearbeiteten Gegenstänben aufgebedt; icon vorher hatten bie Araber biefen Ort megen ber Rupfer: jachen, die gelegentlich ba gefunden worden waren. Tell Sifr (Rupferbügel) genannt. Ebenfalls gleich hier fei ber einzig in ihrer Art bastehenden Thontafel=

Rontratttafelden bon Tell Gifr nebft feiner (halbadgebrochenen) Umballung.

chen aus Sentereh (Laria) gebacht, welche, ähnlich ben Abbildungen in ägyp: tischen Gräbern, Scenen aus bem Privatleben der alten Babylonier uns vorführen.

Einfach, aber boch ganz naturgetreu in ihrer Aus: führung find diese uralten Genrebilber für uns bop: pelt werthvoll, ba fonft die bilblichen Darftellun: gen in Babylonien ftets einen religiöfen, in Affprien einen friegerischen Charatter haben, und was sich nicht auf biese beiben Ibeentreise bezieht, äußerst felten zur Abbildung, zu: mal auf Thontäfelchen, gelangte.1) Ein anderermert= würdiger Fund aus Sentereh, die berühmte ber Ausrechnung von Quabras

Terracottatafel von Babel.

ten und Ruben gewibmete mathematische Tafel ist wahrscheinlich verhältnißmäßig späteren Ursprungs, und wird an einer anberen Stelle eingehender behandelt werden.

<sup>1)</sup> Eine gang ahnliche Abbildung, ebenfalls auf einer Thontafel, wurde von Sir henry Rawlinfon in Babylon erworben, und ift wahrscheinlich von Beduinen aus

Während Loftus
im Auftrag des Assyrian Excavation Fund
in Warka beschäftigt
war, wurde in dem
gleichen Jahr 1854 auf
Betreiben Sir Henry
Rawlinsons, dem seit
Lahards Weggang die

Dberaufficht über fammtliche von Eng= land aus unternoms mene Ausgrabungen übertragen worden war. genaue Unter= fuchung ber alten Rui= nenhügel von Mugeper (Mugajjar), bem alten Uru summa ober Ur, von Mr. Tanlor für bas Britifche Museum in Angriff genommen.1) Rury barauf besuchte er noch die Trümmer= hügel in Abu Schahrein (bem alten Eribu. bem wichtigsten und

urältesten Heiligthum Sübbabyloniens) und bem weniger bedeutenden Tell el Lachm, und wenn er auch in Abu Schahrein nicht so wichtige Resultate fand wie vorher in Wuqajjar, so hat er boch die Ruinen eingehend beschrieben und schon daburch der Usspriologie einen großen Dienst geleistet.<sup>2</sup>) Die Bedeutung

irgend einem alten Grab der Umgegend dahin ges bracht worden. Der Gleichartigkeit und Bollftändigs keit halber bringen wir oben auch von dieser einen Abbruck, was gewiß vielen willkommen sein wird.

<sup>1)</sup> Loftus, Travels S. 130; Taylors eigener Bericht (Notes on the ruins of Mugeyer) steht in Bb 15 bes Journ. of the R. Asiat. Soc. (Lond. 1855), S. 260—276 (nebst 9 Holzschn. im Text und 3 Taseln).

von Ur für die altbabylonische Geschichte und die von Eridu für die älteste Phase der sumerischen Religion wird weiter unten dem Leser klar und an-

### Die Ausgrabungen in Mugajjar.

schaulich vor Augen treten. Wir gebenken baher hier nur kurz als kostbarster Ausbeute von Taylors Expedition der Backteininschriften der Könige von

Ur, vor allem des ca. 3600 v. Chr. regiert habenden Ur Ba'u') und seines Sohnes Dungi, und der Patesi (Priesterlönige) von Eridu, welche nebst den von Lostus aus Warfa, Sentereh zc. gebrachten Backstein: legenden später auf den ersten Taseln von Band 1 des großen englischen Inschriften: wertes (London 1861) verössentlicht wurden. Nit welcher Ausdauer und Energie Mr. Taylor in Nugajiar die Ausgrabungen aussühren ließ, davon kann man sich eine anschauliche Vorstellung machen, wenn man die äußere Ansicht des Ruinenhügels, die wir S. 114 nach einer Stizze von Lostus (welcher ebenfalls Nugajiar einen kurzen

Brobe einer Bacffteinlegenbe bes Ur:Ba'n bon Ur.

Journal, S. 404-415 (Notes on Abu Shahrein and Tel el Lahm) mit 5 Hold-schwitten im Text und 8 Tafeln

<sup>1)</sup> Es ist bas berselbe altbabylonische Herricher, welcher nach einander Urscham, Ursufh, Ur (bezw. Life)Babi, Ur (bezw. Life)Bagas und UrsGur von verschiedenen Affyriologen gelesen wurde.

<sup>\*</sup> Dommert, Babulonten unb Afforien.

## 114 Ginleitung. V. Gefdichte ber Entzifferung und ber Ausgrabungen.

Besuch abgestattet hatte) vorführen, mit dem obenstehenden Bilbe (S. 118) vergleicht. Dasselbe ist dem S. 112, Anm. 1 citirten Aufsate J Taplors (baselbst zwischen S. 262 und 263) entnommen.

Seitbem ist an diesen subbabylonischen Stätten<sup>1</sup>) nicht mehr gegraben worden; was aber bei systematischer und eingehenderer Untersuchung derselben, wozu Loftus und Taylor weder die nöthigen Arbeitskräfte noch auch die genügende Zeit hatten und was außerdem durch die klimatischen Berhältnisse ungeheuer erschwert, zu Zeiten unmöglich gemacht wird — was, sage ich, bei einer solchen Untersuchung hier noch alles ans Licht geförbert werden könnte,

#### Anfict ber Ruinen von Mugajjar nach Loftus. 1)

bavon kann man sich einen annäherungsweise richtigen Begriff machen, wenn man die großartigen Resultate ansieht, welche Ende der siedziger Jahre der Franzose E de Sarzec an einem andern dis dahin noch ganz unerforschten Trümmerhügel am Schatt:el-Hai, in Tello, durch umfassendere und länger fortgesette Ausgrabungen erzielt hat. Hossen wir, daß es in der Folgezeit auch über Südbabylonien mehr und mehr tagen wird, und daß die muthigen und mit großen Schwierigkeiten und Gesahren verbunden gewesenen archäos

<sup>1)</sup> Bur geographischen Lage der geschilderten Dertlichkeiten vergleiche man einste weilen das Kärtchen auf S. 115. 2) Eine andere Ansicht (von einer andern Seite aus aufgenommen) wird weiter unten bei dem geographischen Ueberblick über die wichtigsten Orte Altbabyloniens nach einer Stizze Taylors gegeben werden.

logischen Extursionen von Loftus, Taylor und de Sarzec nicht die letzten dieser Art gewesen seien, sondern recht bald weitere Nachahmung finden mögen.

In Nordbabylonien (speciell den Ruinen von Babylon selbst) waren seitdem die Verhältnisse günstiger für Ausgrabungen gewesen, wie sich noch im selben Jahre 1854 zeigen sollte. Denn da fand H. Rawlinson, welchem (vgl. oben S. 112) seit 1852 über die officiellen Ausgrabungsarbeiten von den Trustees des Britischen Museums die oberste Leitung und Kontrole über-



Rartenstigge zur Veranschaulichung ber Lage ber subbabylonischen Ruinenstätten. 1)

tragen worden war, und der nun wieder selbstthätig in die Ausgrabungs= arbeiten, diesmal in Babylon, eingriff, in der großartigsten Ruine in Hillahs Umgebung, in Birs Nimrud bei seiner eingehenden Untersuchung der ver= schiedenen noch erhaltenen Etagen dieses berühmten ursprünglich siebenstöckigen Stufentempels in den Ecken der dritten dieser Stufen die Gründungschlinder

<sup>1)</sup> Dazu ist zu erwähnen, daß Tell Sifr nach Loftus' Beschreibung (Travels, S. 263) zwischen Senkereh und Tell Medina liegt, und daß Abu Schahrein (spr. fast wie Schachrein) wie Tello erst von mir nach ungefährer Bestimmung auf obigem aus Lostus genommenen Kärtchen nachgetragen worden sind (ebenso auch Tell el-Lahm).

des neubabylonischen Erbauers (bezw. Erneuerers), des Herrschers Nebukad= Diese bemnach vierfach erhaltene werthvolle Urkunde, die sogen. Bor= sippainschrift, war also der viel oberflächlicheren Untersuchung des Birs= Nimrud-Hügels von Seiten ber französischen Expedition entgangen, wie überhaupt erst Rawlinson die genauen Dimensionen des noch in seinen Ruinen imposanten Bauwerkes feststellte; danach maß die unterste Stufe 272 Juß in der Länge und Breite, und 26 Fuß in der Höhe, die zweite 230 und 26, die britte (in deren Ecken die genannten Cylinder sich fanden) 188 und 26, die vierte endlich 146 und 15 Fuß. Noch jett ragt das ganze 150 Fuß hoch über die Ebene. Nach den Beschreibungen der Alten war jedes Stockwerk mit andersfarbigen Backsteinen überzogen, in folgender Reihenfolge von unten auf: schwarz (bem Saturn ober Nindar), orange (bem Jupiter ober Bel), roth (bem Mars ober Nergal), golben (bem Sonnengott ober Samas), weiß (der Benus oder Istar), dunkelblau (dem Merkur oder Nebo) und silbern (bem Mondgott oder Sin geweiht). Wie aus den Gründungschlindern, der sogen. Borsippainschrift hervorgeht, war der Name jenes Stufenthurmes: "Tempel der sieben Sphären Himmels und der Erde" oder "Thurm (bab. zikkurat) von Borsippa"; "ein früherer König hatte ihn errichtet, 42 Ellen hoch auf= geführt" (was etwa ber Höhe ber brei ersten Etagen, wenn man die Höhe des Unterbaues oder der Plattform mitrechnet, entsprechen könnte), "aber nicht bis zur Spitze vollendet; der war seit fernen Tagen1) zerfallen; nicht war geordnet das Aussließen ihrer Wasser (d. h. die Kanalisation war verwahr= lost worden) 2c." und Nebukadrezar war es, der ihn erneuerte und zu der ursprünglich beabsichtigten Höhe emporführte. In der unmittelbarsten Nähe, ja eigentlich birekt anstoßend an diesen Thurm, lag das berühmte Heiligthum J-zibba bes Gottes Nebo, dessen Reste später Rassam blosgelegt hat. So, wie die Birs-Nimrud-Ruine in ihrer ehemaligen Unversehrtheit beschaffen war, muß der babylonische Thurm der hebräischen Urgeschichten (Genesis Kap. 11)

<sup>1)</sup> Die oft citirte Uebersetzung "seit den Tagen der Sintflut" war lediglich gerathen und ist unrichtig; ebenso die andere (Oppert, und seitdem noch oft nach= geschrieben, trop Schraders Einwurf schon in der 1. Aufl. von "Reilinschr. und Altes Testament"): vor 42 Menschenaltern (statt: 42 Ellen hoch), wie das unsinnige: "indem sie in Unordnung ihre Worte hervorbrachten" statt "nicht war geordnet das Aussließen ihrer Wasser". Es muß übrigens bemerkt werden, daß schon 1855 Rawlinson richtig übersette ,, forty two cubits of the height" und ,, from the lapse of time it had become rained; they had not taken care of the exits of the waters". Bgi. seinen am 13. Jan. 1855 gelesenen Artifel On the Birs Nimrud or the Great Temple of Borsippa, S. 1-34 bes Journ. of R. As. Soc., vol. 18 (Lond. 1861), daselbst S. 30 f. Auf S. 1—17 dieses Artikels findet sich eine genaue Beschreibung ber von Rawlinson vom Aug. bis Okt. 1854 in Borsippa gemachten Ausgrabungen. In bem gleichen Band des genannten Journal hat dann der verdiente englische Asspriolog (früher Photograph) Fox Talbot eine Transstription, Uebersetzung und Kommentirung der Borsippainschrift (daselbst S. 35—51) erscheinen lassen; ebendaselbst ist auch die kurz vorher in Paris veröffentlichte Uebersetzung Opperts (mit seinen 42 Menschen= altern) S. 51 f. abgedruckt.

ausgesehen haben, wenn auch wahrscheinlich ein anderer noch imposanterer Stufenthurm, der von Sagilla auf der östlichen Seite des Euphrat (wahrsscheinlich dicht bei dem durch die Ruine Kaßr repräsentirten Königspalast Rebukadrezars gelegen) es gewesen ist, der das Prototyp zum "Thurm von Babel" dem heiligen Volke lieferte. 1)

Ebenfalls in dem gleichen Jahre 1854 wurde Hormuzd Rassam, der Ende März den Boden des alten Asspriens verlassen hatte, um nach England zurückzukehren, durch Loftus ersett. Letterer hatte eben seine Untersuchung der sübbabysonischen Ruinenstätten, von der wir oben berichtet haben, beendet, und vollendete nun in Kujundschik die Bloslegung des von Rassam entdeckten

#### Anfict von Birs Rimrub (Borfippa).

Rordpalastes Assurbanipals, bessen Umsassungsmauern vor allem noch aufs zubeden waren, und wobei Loftus noch manches interessante als Nachlese sand. Auf bem S. 86 gegebenen Plane ist der Antheil von Lostus an den Aussgrabungen des Rordpalastes genau gekennzeichnet.

Damit ist die in der Geschichte der Archäologie einzig dastehende an Ersolgen und Entdeckungen überreiche erste Periode der babylonisch:assprischen Ausgrabungen (1842—1854) abgeschlossen. Es tritt nun ein Stillstand von

<sup>1)</sup> Die frühere Meinung, als sei der Sag-illa-Tempel in den Aninen von Babil (S. 108) zu suchen, ist jest durch Rassam widerlegt. Bergleiche auch Mürdter, Gesch. Babyloniens u. Ass., S. 254: "Bon der Ziggurat [dem Stufenthurme von Sag-illa] ist freilich, anders in Birs Nimrud, teine Spur mehr erhalten, doch erklärt sich dies wohl daraus, daß der Belstempel nicht wie der Thurm von Borsippa dem Zusall durch den Zahn der Zeit ausgesest war, sondern durch Menschenhand zerstört ward."

beinahe zwanzig Jahren ein, in welchen die brei ersten Bände des großen eng= lischen Inschriftenwerkes (S. 103, Anm. 2) und eine ganze Reihe zum Theil schon genannter wissenschaftlicher Arbeiten asspriologischen Inhalts fällt, so daß diese Beit, da der Spaten ruhte, im ganzen als eine von Seiten der Forschung wohlausgenützte bezeichnet werben muß. Denn erst im Januar 1873 war es, daß George Smith, der die zweite Periode der Ausgrabungen (1873—1881) eröffnet und derselben (wie Layard der ersten) ihr Gepräge gibt, England verließ, um nach Mosul sich zu begeben. Ziemlich gleichzeitig mit dieser zweiten Periode der Ausgrabungen beginnt die S. 103 f. angedeutete zweite Periode in der Geschichte der Afspriologie, die sich hauptsächlich an den Namen des Leipziger Professors (damals Privatdocenten) Friedrich Delitsch, ihres Begründers, knüpft, welcher nächstens selbst durch das im Manuskript bereits fertige "assy= rische Wörterbuch" derselben einen vorläufigen Abschluß geben wird. Denn dann werden wiederum ganz neue Ziele und Aufgaben an die immer zahl= reicher werbende jüngere Generation, deren deutsche Vertreter fast sämmtlich Schüler von Delitsch oder Schüler von dessen Schülern sind, herantreten, und eine dritte Periode wird sodann ihren Anfang nehmen. Von Delitsch und seiner Schule sei daher an dieser Stelle noch so kurz als möglich die Rebe, nachdem schon oben gebührend hervorgehoben worden ist, wie Eberhard Schrader die Vermittlung zwischen ber ersten und zweiten Periode gebildet und damit die Asspriologie nach Deutschland übergeleitet (ebenfalls auf S. 104).

Das große Verdienst Delitschs bestand vor allem barin, die von Hincks und Oppert bereits herbeigeführte philologische Behandlungsweise des baby= lonisch-assprischen (längst als gut semitisch erkannten) Reilschriftibiomes allseitig zu vertiefen, und weit höhere Anforderungen an die grammatische Genauigkeit zu stellen, und viel strenger die ja schon von Oppert angebahnte Heranziehung der Parallelstellen wie der Syllabare und lexikographischen Täfelchen bei der Uebersetzung der Texte zu fordern, als dies vor ihm ge= Auf diese Weise ist sowohl, was die Transskription als beschehen war. sonders auch was die richtige Uebertragung anlangt, eine Genauigkeit erzielt worden, die dem Schwanken und Rathen von vorher gegenüber auf jeden philologisch geschulten Orientalisten von vornherein einen äußerst günstigen und vertrauenerweckenden Eindruck machen mußte. Das planlose Vergleichen ähnlich klingender ober auch lautlich identischer Verba und Nomina andrer semitischer Sprachen, bes. des arabischen, wurde von Delitsch aufgegeben, das babylonisch-assprische in erster Linie aus sich selber, d. h. durch methodisches Buratheziehen sämmtlicher bekannter Parallelstellen, zu erklären versucht, und erst zulett, oft mehr nur zur Bestätigung, die vergleichende Wortforschung (bef. aus dem Gebiet des hebräischen und aramäischen) zu Hilfe genommen. Die wichtigsten Dienste aber leisteten dabei, wie schon bemerkt, die affprischen Wörterbücher selber, die Delitsch (nebst ben schon S. 89 erwähnten bilinguen Texten, wozu man auch noch unten S. 123 vergleiche) in ganz anderer Beise, als es vor ihm geschehen war, benuten und ausbeuten lehrte, und welche

hier deshalb kurz charakterisirt werden sollen. Denn auch den Laien muß es interessiren, diese ältesten lexikographischen Zusammenstellungen der Welt, die noch dazu den Schlüssel zu einer ganz neuen Wissenschaft, der Sumerologie, wie wir sehen werden, gebildet haben, wenigstens im allgemeinen kennen zu lernen.

Bereits auf S. 42 wurde ein Stück eines derartigen Textes, und zwar eines solchen, der eine Art Mittelding zwischen einem reinen Syllabar (also einer Liste von Silbenzeichen nebst ihrer Aussprache ohne weitere Angabe der Bedeutung) und einer lexikalischen Liste, oder vielmehr beides zugleich ist, mitgetheilt. Der Ansang der betreffenden Liste von drei Kolumnen, des sogen. großen Syllabars oder S<sup>b</sup>, wie es Delitsch nennt, lautet (und zwar mit Transstription der ersten und dritten Kolumne):

b. h. das Zeichen [Silbenzeichen an) hieß in der Aussprache anna im babylonisch=assprischen shama d. i. "Himmel" (hebr. shamajim "die Himmel"), in der Aussprache dingir dagegen ilum oder ilu "Gott" (hebr. ēl); das Zeichen [Silbenzeichen nab) hieß in derselben Aussprache nab bab.=ass. nabdu (ein offenbar jenem nab entlehntes Wort) mit ungewisser Bedeutung (vielleicht Himmelsraum, Firmament oder etwas ähnliches), und endlich das (aus nab, bezw. doppeltem [, und an zusammengesetzte) Zeichen [, und an zusammengesetzte) Zeichen [, weden, Stern" (hebr. kokab, arab. kaukab, südarabisch noch kabkab).

Einfacherer Art sind die eigentlichen Syllabare, welche nur den Zweck haben, die verschiedenen Silbenwerthe eines Zeichens, und zwar meist solche, welche wirklich in zusammenhängenden babylonisch-assprischen Texten zur Answendung kommen, aufzusühren, eine Bedeutung in der Regel aber nicht ansgeben, oder mit andern Worten, das betreffende Zeichen nicht als Ideogramm (d. h. seinem Sinnwerth nach), sondern nur als Silbenzeichen (also nur seiner phonetischen Aussprache nach) erklären. Eine anschauliche Probe gibt folgendes Stück aus der von Delipsch mit Sa bezeichneten Liste:

120 Einleitung. V. Geschichte ber Entzifferung und ber Ausgrabungen.

ober (aus der gleichen Tafel weiter unten), um noch ein Beispiel, wo von einem Zeichen mehr als zwei Werthe angeführt werden, anzuführen:

Dabei ist zu bemerken, daß die dritte Reihe, welche stets den in der ersten Reihe zuletzt angeführten Werth, nur mit der babylonisch=assprischen Nomisnativendung u versehen, wiederholt, einsach die Namen der betreffenden Zeichen enthält, also ganz ähnlich, wie wir b mit be, m mit em, k mit ka, x mit ix u. s. w. benennen. Es ist demnach in den mitgetheilten Zeilen der in ihrer ursprünglichen Unversehrtheit ca. 360 Zeilen enthalten habenden Tasel gessagt, daß das Zeichen Wolf die Werthe ri und tal, das Zeichen wie die Werthe du und sir und das Zeichen die Werthe die werthe du und sir und das Zeichen workommen) dehabt, und daß die Namen der betreffenden vier Zeichen tallu, kashu, stru und lagabu waren.

Aber auch zweireihige lexikalische Verzeichnisse (bezw. Ideogrammenslisten, wenn man nur deren praktische Verwendung für semitische Texte im Auge hat) sind noch in Proben vorzusühren, und zwar sind das die am häusigsten anzutressenen; der weitaus größte Theil des zweiten Bandes des großen Inschriftenwerkes (erschienen 1866) ist ihnen gewidmet. Hie und da sind der linken Reihe in kleiner Schrift Glossen beigeschrieben, welche die

<sup>1)</sup> Man wird hier die Beobachtung machen, daß die Babylonier, wo sie für tal nicht ein einziges Silbenzeichen wählen, sondern es mit den mit a verbundenen Zeichen für t und l schreiben, nothwendig die eine mit a schließende Silbe wieder mit einer mit a anfangenden ausnehmen mußten, also ta-al für tal — und ähnlich in allen übrigen Fällen. So schrieb man z. B. gashirtu niemals ga-ash-ir-tu oder gash-ir-tu, sondern ga-shi-ir-tu oder ga-shir-tu u. s. w.

Aussprache des in Frage stehenden Zeichens (bezw. Zeichengruppe) angeben, so daß also solche Zeilen in nichts sich von dem oben (S. 119) beschriebenen dreispaltigen Zeichenwörterbuch (um diesen kombinirten Ausdruck für S<sup>b</sup> zu gebrauchen) unterscheiden. So lesen wir z. B. auf der achtundvierzigsten Tafel jenes zweiten Bandes:

rik-su (Band, Strick) kur ra-ka-su (binben) mu-un-na-ab-\\_-ra ir-tak-sa-an-ni (er hat mich gebunden) ka-la-lum (sonst = ka-lu "verbrennen") ku-ul-lu-lu (beschimpfen) -M-M-mu-un-si-ib ú-kal-li-la-an-ni (er hat mich beschimpft) ba-a-rum "fangen, jagen" \*\* III-ba | | sha \*\* (nani) "Fangen des Fisches" bu-'u-u-rum "jagen" a-sha-shu "sich an jem. hängen" ir 10 zishu-ush-ru (ober -shub) ush-shu-shú "überwinden" na-pish-ti us-shú-shat (meine Seele ist überwältigt) ši-mu ba-shu-ush-ru

In biesen zwölf Zeilen haben wir in der zweiten und vierten durch nebengesetzte Glossen die Bezeichnung der Aussprache des in der rechten Spalte semitisch erklärten Zeichens überkommen; wir wissen also, daß im der tressenden Fall kur (natürlich ebenso dann in Zeile 3, wo dieser Werth noch dazu durch das nachgesetzte -ra bestätigt wird), sober pi (bezw. pil) zu lesen ist, und zwar in der Bedeutung "binden" einers, kalalu (verbrennen?) andrerseits. In Zeile 1, 5, 7 und 8 dagegen ist keine Aussprache angegeben. Nun wissen wir aber von the aus anderen Listen, daß es in der Bedeutung "Strick, Schlinge" seinen gewöhnlichen Silbenwerth hatte; von (hab.sass. limnu); hat nur die beiden Werthe tag und shum (letzteren speciell, wenn es "schlachten" bedeutet), wovon hier der erstere, wie aus andern Listen hervorzugehen scheint, der einzusehende sein wird. Bei Zeile 8 endlich ist ohnehin in Vetress der beiden hier vorsommenden Ibeogramme VI gha "Fisch" und Lid dub, dib "ergreisen, fangen" kein Zweisel möglich,

Jumal II, das an und für sich auch lu gelesen werden kann, hier durch -ba, was auf einen mit b schließenden Werth hinweist, verlängert ist. Es ist also nur bei inicht ganz sicher, ob is tag oder ist. Es ist also nur bei inicht ganz sicher, ob is tag oder ist. Es ist also nur bei ist, und ähnliche Fälle (besonders auch bei zusammengesetzten Ideogrammen) kommen oft genug in den lezikalischen Fragmenten und Taseln vor, weshalb sie aber dennoch nicht minder wichtig für die Forschung, zumal die richtige Erkenntniß der vielen in den semitischen Texten begegnenden Ideogramme sind. Was dann noch die drei letzten Zeilen anlangt, so haben wir hier ein Beispiel für rein phonetische Schreibung, da sür zir sowohl als sür shushub (bezw. shushru) ein einziges Zeichen (etwa in III) zu erwarten gewesen wäre, und auch si-mu "meine Seele" nur jüngere phonetische Ausdrucksweise für das ältere III -mu (= zi-mu) ist.

Es ist klar, daß durch eine rein methodische und streng durchgeführte Benutung berartiger Hilfsmittel nicht blos die Richtigkeit der Entzifferung außer allen Zweifel gestellt wurde, sondern auch die Transstription der Texte und die Uebersetzung derselben auf diese Weise einen Grad der Sicherheit erlangen mußte, der erfreulich absticht gegen alle früheren Uebersetzungsver= suche, auch die Opperts nicht ausgenommen, so genial letzterer auch oft den Sinn einzelner dunklerer Worte erfaßt und aus dem Zusammenhang ber gerade vorliegenden wie anderer verwandter Stellen erschlossen hatte. Wenn man so treffliche Arbeiten aus Delitsschs Schule, wie Wilhelm Lots "Tig= lathpileser" (Leipzig 1880) und D. G. Lyons "Keilschriftterte Sargons" (eben= baselbst 1883) mit früheren ähnlichen Versuchen, wie z. B. noch G. Smiths History of Assurbanipal (London 1871) vergleicht, wird der ungeheure Abstand jedem, der nur etwas philologischen Blick hat, sofort klar werden. Trot alledem kann diese Schule, so großes sie auch geleistet, doch von einer gewissen Einseitigkeit nicht freigesprochen werden; sie hat die Bedeutung der Nationallezika doch vielfach überschätzt und in zu mechanischer Weise ausge= nütt. Und in dem Bestreben, eine möglichst wissenschaftliche Transstription, wie sie bereits im Jahre 1878 vom Verfasser dieses Buches angebahnt wor= ben war, 1) mit Bezeichnung der Längen auch da, wo dieselben von den Assprern gewöhnlich nicht besonders bezeichnet werden, durchzuführen, bekam schließlich durch Ueberspannung dieses an und für sich ja durchaus richtigen

<sup>1)</sup> In meinem Auffat über das hebr. Relativpronomen in der Zeitschr. der Deutsch. Worgenl. Gesellschaft, Bd. 32 (1878), S. 708—715. Für den wissenschaftslichen Ausbau der babyl. assyrischen Grammatik hat in der Folge besonders Paul Haupt (vor allem in den Extursen seiner 1879 erschienenen Schrift "Die sumerischen Familiengesete") manches geleistet, worauf man vor ihm nicht gekommen war, oder was man vorher nicht konsequent und stark genug betont hatte; fürs sumerische jedoch hat er außer einigen neuen Lautwerthen und der Herausgabe einer Reihe bilinguer Texte nichts, was im wesentlichen über Delipschs (zum Theil allerdings unveröffentslichte) Forschungen hinausgienge, geleistet.

Princips das babylonisch-assyrische ein Gewand, in welchem es die Tafel= schreiber Assurbanipals kaum auf den ersten Blick als ihre Literatursprache erkennen würden, auch vorausgesetzt, daß sie das romanische Alphabet ver= stünden. Es ist hier natürlich nicht ber Ort, noch genauer auf die erwähnten Schattenseiten der Schule Delitschs, der der Schreiber dieser Zeilen selber das Beste seines asspriologischen Wissens verdankt, hier einzugehen. Die That= sache, daß durch dieselbe eine wirkliche Morgenröthe für unsere Wissenschaft angebrochen, und daß dieser Aufschwung mit dem Namen Friedrich Delitschs für immer verknüpft sein wird, bleibt bennoch bestehen, und die gerügte Gin= seitigkeit, gegen welche sich bereits die Reaktion zu erheben beginnt, wird im Lauf der Zeit ganz von selber überwunden werden. Die Hauptsache ist und bleibt für uns, daß schon in den letten Jahren vor Delitsche Auftreten (ich habe hier die erste Auflage des vortrefflichen Werkes Eberhard Schraders "Reilinschriften und Altes Testament" im Auge), noch mehr aber seit ber neuen Behandlungsweise babylonisch=assyrischer Texte durch Delitsch und seine Schüler, die Reilschriftliteratur mit vollem Vertrauen für die Geschichte des Euphrat= und Tigrisgebietes verwerthet werden darf, wie das wiederum Eberhard Schrader an besonders wichtigen, von einem berühmten Historiker noch 1876 bestrittenen Punkten zwei Jahre später in seinem Buch "Keil= inschriften und Geschichtsforschung" klar und überzeugend bargethan hat.

Eines besonderen Zweiges der Asspriologie, der neben der wissenschaft= lichen Durchforschung der semitischen babylonisch-assyrischen Texte bereits den Rang einer selbständigen Disciplin sich erworben hat, muß noch in kurzem gedacht werben, nämlich der sogen. Sumerologie. Wer den obigen Auseinandersetzungen über die mitgetheilten Proben der assprischen Nationallexika aufmerksam gefolgt ist, wird balb gesehen haben, daß die der linken Spalte beigegebene phonetische Aussprache für die in den semitischen Texten vor= kommenden Ideogramme reine Spielerei wären, wenn nicht hier eine besondere Sprache vorläge, welche das Ibiom der Erfinder der Keilschrift gewesen sein muß und deren Erklärung mit ein Hauptzweck jener lexikalischen Listen war.1) Seitdem schon vereinzelt im zweiten, in umfassenderer Weise aber im vierten Bande des englischen Inschriftenwerkes (auf Tafel 1-30) eine ganze Reihe bilinguer Texte veröffentlicht war, trat diese Thatsache vollends klar zu Tage, benn biejenigen fremdsprachigen Zeilen, welche in biesen Stüden von einer semitischen babylonisch affprischen Interlinearüber= setzung begleitet waren, stellten, das erkannte man alsbald, das gleiche Idiom dar, dessen Aufhellung die linke Spalte der Nationallezika diente. Und nun erkannte man auch, daß die einsprachigen altbabylonischen Königslegenden von Ur, Erech, Nippur, Nisin und Larsa, welche auf den ersten Tafeln des ersten Bandes jenes Inschriftenwertes schon seit dem Jahre 1861 jedem

<sup>1)</sup> Man vergleiche hier auch die im Kapitel "Das Keilschriftsustem in seiner historischen Entwicklung" (S. 84 ff.) gegebenen Ausführungen.

Reilschriftforscher vorlagen, nicht, wie man etwa bisher meinen konnte, in Ibeogrammen geschriebene semitische Inschriften, sondern vielmehr eben in jener bisher unbekannten Sprache, der Sprache ber Begründer der altbabylo= nischen Kultur, abgefaßt waren. Von dieser Erkenntniß, die wir schon bei Rawlinson und Hinks und noch klarer bei Jul. Oppert finden, welche Gelehrte auch bereits turanischen Ursprung bes von Oppert gleich von Anfang an richtig benannten sumerischen vermutheten, war jedoch noch ein gewaltiger Schritt zu einer wissenschaftlichen Erforschung des neuaufgetauchten räthsel= haften Ibiomes. Diese wurde erst angebahnt burch die epochemachenden Arbeiten A. H. Sance's1) und vor allem des zu früh dahingeschiedenen François Lenormant, des eigentlichen Begründers der sumero-attadischen Philologie.2) Auf Lenormants Forschungen weiterbauend, aber boch in vielen Punkten sie ganz umgestaltend und in den Schatten stellend, war die sume= rische Grammatik, die Friedrich Delitsch von 1876 an seinen Zuhörern mittheilte, und welche im wesentlichen unverändert, nur in etwas anderer Anordnung und mit einigen Zusätzen 1882 von Paul Haupt reproducirt worden ist.8) Unterbes war auch Lenormant, der von Delitschs Resultaten nur weniges aus einzelnen Bemerkungen in des letzteren "Assprischen Lese= ftuden" und seinen Beigaben zur beutschen Uebersetzung von George Smiths "Chaldäischer Genesis" kennen konnte, nicht müßig; die 1874 erschienenen dreißig Tafeln bilinguer Texte in Band 4 bes englischen Inschriftenwerkes, welche er in seinen Études accadionnes noch nicht hatte verwerthen können, boten ihm reiche Materialien zu manchen neuen fruchtbringenden Beobach= tungen, die er in verschiedenen Arbeiten niederlegte.4) . Lenormant war es auch, welcher, nachdem schon Sance eine Anregung gegeben, zuerst in dem oft in den Nationallexicis gebrauchten Terminus imi-sal (wörtlich "Frauen= sprache", d. i. Sprache bes gewöhnlichen Volkes im Unterschied von der alten Literatursprache) die Bezeichnung für einen besonderen Dialekt des sume= rischen gesehen hat. Der Nachfolger G. Smiths im Britischen Museum,

<sup>1)</sup> On an Accadian Seal im Journal of Philology, vol. III (Condon 1871). 2) Études Accadiennes, Paris 1873 in 4°. 3) In der vierten Lieferung seiner "akkabischen und sumerischen Reilschriftterte", ferner in dem in den Abhandlungen bes fünften internationalen Drientalistenkongresses (Berlin 1882) abgedruckten Bor= trage: "Die sumerisch-akkabische Sprache" (nachher auch separat erschienen "Die akka-4) Die wichtigsten bavon seien hier angeführt: La dische Sprache", Berlin 1883). magie chez les Chaldéens et les origines accadiennes, Paris 1874 (X unb 363 S. in 8°). — La langue primitive de la Chaldée et les idiomes touraniens, Baris 1875 (VIII u. 455 S. in 4°). — Étude sur quelques parties des syllabaires cunéiformes, essai de philologie accadienne et assyrienne. Paris 1876 (XXIV und 329 S. in 8°). — Études cunéiformes, fasc. 3 et 4 (aus Journ. As., 7. Serie, Bb. 11 und 12), Paris 1878 und 1879 (111 und 150 S. in 8°), der erste philo= logische Kommentar zu längeren zusammenhängenden sumerischen Texten. — Die Magie und Wahrsagekunft ber Chaldäer. Autorisirte, vom Berf. bedeutend verbesserte und vermehrte deutsche Ausgabe. Jena 1878 (XI und 571 S. in 8°).

Th. G. Pinches, hat sodann in dreispaltigen Wörterliften diesen Dialekt wirklich entbeckt<sup>1</sup>) und bereits auch zusammenhängende Texte als in ihm abgefaßt erkannt. Paul Haupt, welcher versichert, die gleiche Entbeckung unabhängig von Lenormant und Pinches gemacht zu haben, verkannte die Natur des neuentdeckten (den Sprachformen nach jüngeren) Dialektes, den er als den in Südbabylonien ober Sumir gesprochenen älteren ansah (worin ihm leider Mr. Pinches und Anfangs auch Friedrich Delitsch gefolgt ist), wie das von mir in meinen "Vorsemitischen Kulturen" eingehend gezeigt worden ist;2) doch muß hervorgehoben werden, daß er zuerst eine relativ vollständige Liste der unter den bis dahin publicirten bilinguen Texten dia= lettisch abgefaßten Stücke aufgestellt hat. Endlich hat der Verfasser dieser Beilen, der bereits 1878 einen Aufsatz über "Die neuesten Resultate der sumerischen Forschung" veröffentlicht hatte,3) in allerjüngster Zeit durch seine Abhandlung "Die sumero-attadische Sprache und ihre Verwandtschaftsverhältnisse"4) die Sumerologie auf neue Bahnen zu lenken unternommen sowohl durch eine Ueberarbeitung der Grammatik mit Ausmerzung falscher und Aufzeigung neuer bisher unerkannter Formen, als besonders durch den Nachweis der engen Verwandtschaft des sumerischen mit den Turksprachen. ift auch zugleich eine nur zu allgemein gefaßt gewesene Theorie Früherer, die besonders Lenormant eifrig verfochten hatte, die vielgeschmähte Turanier= hppothese, in endgültiger Beise bestätigt worden; benn die Turksprachen sind eine Unterabtheilung des großen sogen. turanischen oder ural-altaischen Sprachstammes. Die Namen jüngerer Gelehrten, wie A. Amiauds, P. Jensens, Karl F. Lehmanns (eines Großneffen J. Opperts) und anderer bürgen dafür, daß die jungaufstrebende Wissenschaft, der in der Asspriologie die größte Zukunft gehört, auch nach dem frühen Tode des unersetlichen Lenor= mant, in gleicher Weise wie bisher wachsen und gebeihen, ja immer eblere Früchte reifen werde. Welch unermeßlichen Gewinn die Sumerologie bereits jett für die Kulturgeschichte und Geschichte abgeworfen, das wurde bereits im ersten Kapitel dieser Einleitung angedeutet, und wird noch klarer in dem ganzen "Altbabylonien" überschriebenen Buche dieses Werkes hervortreten; baburch ist zugleich die Länge und Ausführlichkeit dieses Exkurses über die Geschichte der sumerischen Philologie in vollem Maße gerechtfertigt.

Wir kommen wieder auf die S. 118 berührte zweite Periode der Aussgrabungen (1873—1881), welche mit dem eben geschilderten neuen Aufsschwung der philologischen Behandlung der Keilschriftterte parallel läuft, zurück. Dieselbe wird eröffnet durch die drei Forschungsreisen des berühmten englischen Aspriologen George Smith, von deren dritter und letzter (1876)

<sup>1)</sup> Bgl. Die semitischen Sprachen und Bölker, Band 1 (1883), S. 469. 2) Ebens daselbst S. 286 und bes. S. 291 ff. 3) Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 32 (1878), S. 177—186. 4) In der von mir Ende 1883 gegründeten, jest (1885) von meinem und Friedr. Delipschs Schüler Carl Bezold vorzüglich weiter redigirten "Zeitschrift für Keilschriftsorschung", Bd. 1, Heft 2, 3 und 4.

er leiber nicht mehr zurückehren sollte, da er, ein Opfer seiner Begeisterung, am 19. April 1876 in Aleppo auf der Heimreise den Folgen eines in Bagdab erworbenen tückischen Fiebers erliegen sollte. Die Erlebnisse und Resultate seiner ersten beiben Reisen hat Smith anschaulich geschilbert und aufgezeigt in einem mit Holzschnitten und Photographien ausgeschmückten und mit einem Register versehenen Werke, welches im Jahre 1875 in London erschien.1) Der Hauptzweck Smiths war, die Paläste in Kujundschik, besonders den von Rassam entdeckten Nordpalast Assurbanipals, einer nochmaligen genauen Unter= suchung zu unterziehen, wobei er benn auch noch eine Menge werthvoller Thontäfelchen aus der Bibliothek jenes literaturliebenden Großkönigs als Nachlese des bereits von Layard und Rassam nach London gebrachten auffand und glücklich ins Britische Museum zu den übrigen brachte. War ja doch der Anlaß zu seiner ihm großherzig von den Eigenthümern des Daily Telegraph bezahlten ersten Expedition das Aufsehen gewesen, welches die von Smith unter den im Britischen Museum befindlichen Ueberresten der ge= nannten Bibliothek entdeckten babylonischen Sintflutfragmente in England hervorgerufen hatten. Und gerade zu diesen wie zu anderen Stücken ber chaldäischen Mythengeschichte fand Smith gleich bei seiner ersten Reise neue Fragmente hinzu, so daß das Britische Museum sich nach seiner Rückunft rasch entschlossen hatte, die Mittel zu einem zweiten Aufenthalt auf den Ruinenstätten Ninives zu bestreiten, und zwar sofort die hohe Summe von 20000 Mark. Im Juli 1873 war Smith zurückgekehrt, und bereits Ende November des gleichen Jahres befand er sich wieder auf dem Schiff, um das erst vor kurzem verlassene Arbeitsfeld wieder aufzusuchen und neue Ausbeute von bort zu holen. In Babylon, dessen Ruinen Smith schon während seiner ersten Reise einen kurzen Besuch abgestattet hatte, glückte es ihm durch Kauf eine werthvolle Sammlung von Kontrakttäfelchen, welche, in Steinkrüge ver-. packt, die habgierigen Araber im Winter 1874 in dem Dschumbschuma ge= nannten Hügel (s. den Plan auf S. 107) gefunden hatten, an sich zu bringen und so auch von bort eine nicht zu verachtende Bereicherung mit heim zu führen. Diese für das Privatleben, den Handelsverkehr und die Chronologie Neubabyloniens gleich wichtigen Urkunden gehörten, wie sich nachher heraus= stellte, dem Haus und den Söhnen Egibis (d. i. nach Delitschs scharfsinniger Erklärung "Jakobs", also Juden) an, und ihre Zahl beträgt jett, nachdem Rassam 1879 noch neue bazugefügt, an die breitausend. Von den ver= hältnißmäßig geringeren Resultaten der unglücklichen dritten Reise Smiths sei hier nur die wichtige Identificirung der am Euphrat gelegenen Ruinen von Dscherabis mit der alten Hethiterhauptstadt Karchemisch erwähnt.2)

Der Tod Smiths war ein Schlag für die Wissenschaft, wie er nicht schmerzlicher konnte gedacht werden, und ich erinnere mich noch recht gut,

<sup>1)</sup> Assyrian Discoveries; an account of explorations and discoveries on the site of Nineveh, during 1873 and 1874 (XVIII und 461 S. in 8°). 2) Bersgleiche Delipsche "Bo lag das Paradies?" (Leipz. 1881), S. 266 f.

wie trüb damals die Asspriologen in die Zukunft blickten. Tropbem gelang es dem praktischen Blick der Engländer eher, als es die kühnste Erwartung zu hoffen gewagt, für die zwei Seiten, die allerdings ber eine Smith in eigener Person vereinigt hatte, reichen Ersatz zu finden: in Mr. Pinches, bem schon ge= nannten Entbeder bes jüngeren Dialekts bes sumerischen, für Smiths antiqua= rische Thätigkeit im Britischen Museum als Ordner, Konservator und Heraus= geber ber unermeglichen keilinschriftlichen Schätze, die bort aufgespeichert liegen und noch zulett von Smith so reich vermehrt worden waren, und in Hormuzd Rassam, dem bewährten Explorator, dem rühmlich bekannten Entdecker des Sardanapalpalastes in Rujundschik, für die nun frisch fortzusetzende Bereiche= rung jener Schätze durch neue Ausgrabungen in Affprien und Babylonien. Ja auch in dem Affyrien gegenüber so lange vernachlässigten Babylonien. Denn, um von de Sarzecs Ausgrabungen in Telloh noch gar nicht zu reden, so haben die verhältnißmäßig gering ausgedehnten, aber (und das war hier die Hauptsache) systematisch unternommenen Ausgrabungen, welche Rassam hier noch zu seinen Forschungen auf assprischem Boben machte, schon eine solche Menge von historisch wie kunstgeschichtlich hoch bedeutsamen und interessanten Funden ans Licht gebracht, daß es gar nicht abzusehen ift, was noch alles in Zukunft aus diesen uralten Kulturstätten vor unseren staunenden Augen auftauchen wird.

Rassam, der keine Zeile Keilschrift versteht, aber einer der erprobtesten und erfahrensten Leiter von Ausgrabungen ist, war natürlich die geeignetste Perfönlichkeit zur Wiederaufnahme der vom Britischen Museum übernommenen Aufgabe; darüber war kein Zweifel, aber unsicher war es, ob der in lang= jährigem politischen Dienst ergraute Mann jetzt nach fünfundzwanzig Jahren diese Aufforderung nicht ablehnen würde. Hören wir aus seinem eigenen Munde, was er darauf geantwortet hat: "Obwohl ich mich vom öffentlichen Dienste zurückgezogen und beabsichtigt hatte, den Rest meines Lebens in Ruhe mit meiner Familie in England zuzubringen, das ich zu meiner Heimat gemacht, so konnte ich doch nicht ein Anerbieten ablehnen, welches mir alte Berbindungen und süße Erinnerungen in den Sinn rief, zumal es mir wohlthuend war, zu fühlen, daß meine früheren Dienste bei den Forschungen im affprischen Boben nicht vom Britischen Museum vergessen worden waren."1) Es war demnach immer ein bedeutendes Opfer, was Rassam hier der Wissen= schaft brachte, aber er ist reich, ja überreich bafür belohnt worden. Auf den drei Expeditionen, über welche Berichte vorliegen (1877—78; 1878—79; 1880—81), hat er überaus wichtige Funde und Entdeckungen gemacht, von benen hier nur bas wichtigste kurz aufgeführt werben kann, beren Bebeutung aber später, wo noch Einzelheiten nachgeholt werden sollen, im Zusammenhang der babylonisch assprischen Geschichte erst recht klar hervortreten wird. Auf

<sup>1)</sup> In dem schon S. 105, Anm 1 erwähnten ersten Berichte Rassams, dessen zweite Hälfte (S. 43—58 des betreffenden Bandes der Trans. of the Soc. of Bibl. Arch.) von seiner 1877—78 unternommenen Expedition nach Assirten handelt, auf S. 42.

der ersten war es vor allem die Bloslegung eines einst reichgeschmückten Tempels des assprischen Großkönigs Assurnaßirpal (883—858 v. Chr.) in dem Trümmerhügel von Nimrud, wo vordem schon Layard so umfassende Ausgrabungen veranstaltet hatte, und die Auffindung der berühmten Bronze= thore Salmanassars II. (858 — 823 v. Chr.) in dem 15 englische Meilen östlich von Mosul und 9 norböstlich von Nimrud gelegenen Balawat, von deren Pracht man sich nach der Probe, welche als Vollbild unserem Texte beigegeben ist, einen annähernden Begriff machen kann. Dieselben enthalten eine reich illustrirte Geschichte ber ersten neun Regierungsjahre bieses ben israelitischen Königen Achab und Jehu gleichzeitigen Herrschers. Auch noch einen zweiten Tempel Affurnaßirpals fand Raffam in dem östlichen Theile bes Hügels von Balawat, darin einen Alabasterkoffer mit zwei beschriebenen Tafeln, welche die Araber sofort als die Gesetzestafeln Moses ausschrieen zu nicht geringem Schrecken bes Entbeckers, dem der Fanatismus der Menge leicht hätte gefährlich werben können.1) Im gleichen Jahre untersuchte Rassam auch noch einmal die von Lapard und ihm selbst in Kujundschik seiner Zeit entbeckten Paläste Sanheribs und Assurbanipals und fand daselbst noch eine Nachlese von über 1400 Thontäfelchen aus Affurbanipals Bibliothek, wie ein neues überaus schön erhaltenes Exemplar der schon in mehreren Fassungen erhaltenen Annalen des gleichen Königs, welches jetzt auf den ersten zehn Tafeln des fünften Bandes des großen Inschriftenwerkes veröffentlicht ist.")

Seine nächste Forschungsreise richtete Rassam hierauf nach Babylonien, und zwar waren es die Ruinen von Babylon selbst, wo er seine Ausgrabungen unternahm.3) Schon oben (S. 126) war von der Ausbeute die Rebe, welche er in dem Hügel Dschumbschuma machte, wo ber Bankpalast des jüdischen Handlungshauses Jgibi und Söhne zur Zeit Nebukadrezars und seiner Nachfolger gestanden hatte. Aber auch die ursprüngliche Bestimmung der übrigen Ruinen Babylons ist jetzt durch Rassams Untersuchungen bes Jahres 1879 größtentheils klar aufgebeckt und dadurch manche Streit= frage für immer erledigt. So bezeichnet vor allem der Trümmerhügel Babil oder Mudschalliba (s. bas Kärtchen S. 107) nicht bie Ruinen bes prächtigen Tempels Sag-illa (ber vielmehr in nächster Nähe bes Königspalastes, Kaßr, am Babelsplatz gelegen war und wahrscheinlich total zerstört worden ist), sondern die Stätte der hängenden Gärten, dieses Wunders der Welt, worauf die hier gefundenen "ausgedehnten Ueberreste hydraulischer Werke, wie mehrerer prachtvoller Brunnen und Wasserleitungen, die mit dem Euphrat in Verbindung standen",4) hinweisen. Auch in Tell Amran konnte Rassam, wie

<sup>1)</sup> Wem der englische Bericht nicht zugänglich ist, der sindet eine anschauliche abgekürzte Beschreibung in den Beigaben Friedrich Delipschs zu Mürdters kurzsgesaßter Geschichte Babyloniens und Asspriens (Stuttg. 1882), S. 270 f. 2) Bergl. Kaulens Assprien und Babylonien (Freiburg i. Br., 1882), S. 38, unten. 3) Diesselben sind kurz geschildert in der erwähnten Schrift Kaulens, S. 96. 4) Friedr. Delipschs Artikel "Babel" des Calwer Bibellexikons (Calw u. Stuttg. 1884), S. 78.

Raulen angibt, hydraulische Borrichtungen, welche die hängenden Gärten mit Wasser versorgen mußten, bloslegen, und fand dort dazu ein interessantes Berzeichniß aller ähnlichen Gartenanlagen oder "Paradiese", welche Eigenthum der Krone waren.<sup>1</sup>) Unter den zahlreichen Inschriften, welche Rassam in Babel sand, befanden sich außer babylonischen Duplikaten zu schon aus Assurbanipals Bibliothek (S. 89) bekannten Stücken und anderem besonders auch wichtige historische Urkunden, deren man bisher gerade in Babel noch wenige gefunden hatte (denn Nebukadnezars längere Texte waren nur Bausinschriften), so vor allem die Annalen Nabunids und die hochinteressante Chrusinschrift — die ersten authentischen Urkunden über die Ausgänge des neubabylonischen Reiches und die Eroberung Babels durch den großen Perserkönig.

Das Hauptresultat seiner britten achtzehnmonatlichen Expedition (1880 bis 1881) erzählt uns Rassam wieder selbst,2) die Auffindung des berühmten Sonnentempels von Sippar (Sepharvajim der Bibel) in dem 30 englische Meilen sübwestlich von Bagdad gelegenen Abu Habba, womit zugleich die Lage der uralten Doppelstadt Sippar=Agadi (=Aktad), die man vorher fälschlich in Sifeira gesucht hatte, endgültig festgestellt ist. Der Trümmer= haufen, welcher die Ueberreste Sippars birgt, ist ungefähr 1300 Fuß lang und 400 Juß breit und enthielt nach Rassams Berechnung ursprünglich minbestens 300 Kammern und Hallen, von denen er an die 130 bloslegte. Der architektonische Stil ist ganz verschieben von dem im übrigen Babylonien und in Ninive beobachteten. Das ganze zerfiel nach Rassam in zwei Abtheilungen, die eine lediglich religiösen Zwecken geweiht (ber eigentliche Tempel), die andere zu Wohnungen für die Priester und den königlichen Hof bestimmt. . Bon biesem großen Komplex von Gebäulichkeiten erwies sich eine 100 Fuß Lange und 35 Fuß schmale Gallerie mit den Ueberresten eines Opferaltars und der durch eine Thür mit ihr verbundenen Archivkammer als das wichtigste. In letterer nämlich fand Rassam beim Deffnen des Fußbobens eine thönerne Rifte mit der Restaurationsurkunde des babylonischen Königs Nabupaliddin vom Jahre 882 v. Chr. (seinem 31sten Regierungsjahre), die sowohl wegen ihres Inhalts, wodurch eben dieser Tempel als die Stätte des Sonnentempels von Sippar bezeugt wird, als auch wegen der darauf befindlichen bildlichen Darstellung von größter Wichtigkeit ist. Hier (vgl. das Bollbild) sieht man ben Sonnengott selbst, angebetet von Priestern, im Allerheiligsten auf seinem Throne sizen, mit dem Ring (babyl. shibirru), dem Sinnbild der Gerechtig=

<sup>1)</sup> Kaulen, a. a. D., S. 96 unten.
2) Recent Discoveries of ancient Babylonian Cities. By H. Rassam. Read 6<sup>th</sup> March 1883. (Transact. of the Soc. of Bibl. Archaeol., Vol. 8, Lond. 1884, S. 172—197 (mit drei Taseln), wozu man noch ben S. 164—171 des gleichen Bandes abgedrucken Aufsatz von Theoph. G. Pinches "The antiquities found by Mr. H. Rassam at Adu-Habbah (Sippara), read 7<sup>th</sup> June 1881" vergleiche.

fommel, Babylonien und Affprien.

keit, und einem Stab in der Hand. Auf dem Altar vor dem Allerheiligsten, der die Priester von dem Tabernakel des Gottes trennt, steht die Sonnenscheibe.

An demselben Orte fanden sich auch zwei Terracottacylinder des letzten babylonischen Königs, des Nabunid, der ebenfalls diesen Tempel restaurirte. Dieser König erzählt hier unter anderem, daß er, gleich seinem Borsahr Nebukadrezar, lange vergeblich nach der Gründungsurkunde des Tempels, dem Cylinder Naramsins (des Sohnes Sargons) von Agadi, gesucht habe, dis er ihn endlich, achtzehn Ellen tief grabend, gesunden. Das wichtigste dabei ist die Notiz, daß den betressenden Cylinder Naramsins "drei tausend zwei hundert Jahre lang kein König vor ihm (also vor ca. 550 v. Chr.) gesehen", woraus sich das hohe Datum 3750 v. Chr. für jenen Naramsin, ca. 3800 für dessen Bater Sargon ergibt. Und wirklich gehören auch die von Sargon und Naramsin herrührenden noch erhaltenen Kunstgegenstände<sup>1</sup>) der Schriftgattung nach mit zu dem ältesten, was wir von babylonischen Alterthümern besitzen, worauf schon früher hingewiesen wurde und worüber weiter unten im Zusammenhang noch ausstührlicher die Rede sein wird.

In dem gleichen Bericht Rassams über die Ergebnisse seiner dritten Expedition wird dann noch der Untersuchung des 35 englische Meilen von Abu Habba entfernten (10 Meilen öftlich von Babel gelegenen) Trümmer= hügels Tell Ibrahim (b. i. Abrahams Hügel) gedacht, worin Rawlinson schon früher die Lage der babylonischen auch in der Bibel genannten Stadt Kutha vermuthet hatte; und wirklich wurde durch die von Rassam daselbst gefundenen Backsteine und Tafeln bas hier blosgelegte Gebäude "als ber große Tempel des Gottes Nergal und der Göttin Laz in der Stadt Kutha" er= wiesen.2) Ebenda erzählt Rassam auch noch, wie er in demselben Hügel, auf dem sich die Ueberreste des Nebotempels in Borsippa (Birs Nimrud) . erheben (s. die Abbildung auf S. 116), auch einen von Nebukadrezar ge= gründeten und zulett von Nabunid bewohnten Palast mit 80 Kammern und Hallen, wovon jedoch nur vier einige Ueberreste aus der babylonischen Zeit enthielten, entdeckte und theilweise bloslegte.3) Gegenwärtig weilt Rassam wohl wieder aufs neue auf babylonisch assprischer Erbe, und wir hoffen, daß seine gewandte und muthige Hand noch recht viele und interessante Funde diesem alten, noch eine Fülle geschichtlicher Dokumente bergenden Boben entreißen möge.

Während Rassams Arbeiten von 1877—1881 schon eine Menge von

<sup>1)</sup> Ein kleiner Cylinder Sargons mit semitisch babylonischer Ausschrift war auch unter Rassams Ausbeute und wird später mit abgebildet werden; das Prachtfück besselben uralten Königs mit der Scene aus der Jzdubarsage ist schon auf S. 12 reproducirt worden.

2) Friedr. Delitsch auf S. 275 von Mürdters kurzgesaßter Geschichte Babyloniens und Asspriens.

3) Welchem englischen Bericht Kaulen und Delitsch die auf Rassams zweiter Expedition in Babylon gemachten und oben von mir kurz geschilderten Ausgrabungen und Entdeckungen entnommen haben, habe ich leider nicht ermitteln können.

Ueberraschungen und neuen ungeahnten Aufschlüffen für die Geschichte und Alterthumskunde des Euphrat= und Tigrisgebietes gebracht hatten, überboten die fast gleichzeitig damit (nämlich 1876 — 1881) in aller Stille unternommenen Ausgrabungen bes französischen Bicekonsuls in Bassorah, bes Herrn Ernft de Sarzec, alles dagewesene an Wichtigkeit und Bedeutung. Dieselben koncentrirten sich nur auf eine, vordem auf keiner Karte verzeichnet gewesene Dertlichkeit, auf die von den Arabern Tello (oder Tell=Loh, wie Rassam, der 1881 nur flüchtig den Plat besuchte, schreibt) genannten Trümmerhügel, 11/4 Stunde vom öftlichen oder linken Ufer des Schatt-el-Hai (eines ben Tigris mit bem Euphrat verbindenden alten Kanals) entfernt. Und boch haben sie für uns eine ganz neue Welt erschlossen, sowohl was die dort gefundenen Kunftdenkmäler, meist Statuen, als auch die auf den= selben sich findenden Inschriften anlangt: das vierte (und wahrscheinlich auch noch das fünfte) vorchristliche Jahrtausend hat in ihnen sich unseren staunenden Blicken erschlossen, die alten Sumerier reden hier in einer Menge gleich= zeitiger Inschriften ihrer eigenen Sprache zu uns, und zwar auch solchen längeren Umfangs,1) und eine uralte, bereits hoch entwickelte Kunstepoche, die sumerische, von deren Existenz man bis dahin kaum eine Ahnung hatte, tritt damit neu in unseren Gesichtskreis. Die ganze Sammlung, die noch im Jahre 1881 in den Besitz der französischen Regierung übergieng, bildet iett eine Zierde des Louvre in Paris. Erst nachdem die Hauptresultate der Rassam'schen Expeditionen schon allgemein bekannt geworden waren, begann die Kunde von den Einzelheiten der Funde de Sarzecs auch ins Publikum zu bringen (im Laufe bes Jahres 1882); der Verfasser dieses Buches hatte das Glück, in seinen 1882 erschienenen "Borsemitischen Kulturen"2) die erste zusammenhängende Darstellung davon seinem Gesammtbilde der altbabylo= nischen Kultur einreihen und so zum erstenmale die volle chronologische, religions = und sprachgeschichtliche Bebeutung der Denkmäler von Tello auf= zeigen und gebührend hervorheben zu können.3) Ein noch glücklicherer Um= stand ist es zu nennen, daß Perrots unten citirte Geschichte ber chaldäischen und assprischen Kunft erst 1884 erschienen ist, und darin von Anfang an (vgl. bereits S. 25 und dann weiter an vielen anderen Stellen) die in Tello aus dem Schutt der Jahrtausende erstandene sumerische Kunst berücksichtigt und im Zusammenhang der Kunstentwicklung Chaldäas und Asspriens, an deren Spitze sie ja gehört, mit behandelt werden konnte.4) Bäre Perrots

<sup>1)</sup> Es ist hier daran zu erinnern, daß die bisher bekannten einsprachigen sumerisichen Inschriften meist nur aus wenigen Zeilen bestanden, und daß die längeren religiösen Texte, welchen eine semitische Interlinearübersetung beigegeben ist, ebens deshalb einer späteren Redaktion angehören, also nicht gleichzeitiger Aufzeichnung sind. 2) S. 70—424 des ersten Bandes meiner "Semit. Bölker und Sprachen"; daselbst S. 212—223 wie auch an andern Stellen (z. B. S. 368 f.). 3) Bgl. auch Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité, II (Chaldée et Assyrie, Paris 1884), S. 804 unten. 4) Leider allerdings nur die im Louvre besindlichen bewegs

Werk nur 1—2 Jahre früher geschrieben worden, so hätte man es bereits bei seinem Erscheinen ein veraltetes Buch nennen mussen, so umgestaltend wirkten gerade auf archäologischem Gebiete die Resultate der Ausgrabungen des französischen Konsuls. Wie die ersten Abschnitte der altbabylonischen Geschichte, welche ohne die Funde in Tello nicht hätten geschrieben werden können, zugleich ben Anfang der menschlichen Geschichte überhaupt bilden, das wurde schon oben (im ersten Kapitel der Einleitung) gezeigt. welcher Nuten der sumerischen Sprachforschung aus diesen neuen Texten, so schwierig auch wegen der fehlenden semitischen Interlinearversion vieles der= selben ist, erwächst, das kann man schon jest aus den im ersten Bande der Zeitschrift für Keilschriftforschung erschienenen Auffätzen Arthur Amiauds er-Als vorläufige Probe der de Sarzec'schen Alterthümer im Louvre sehen. mögen die S. 14 und 37 gegebenen Abbildungen dienen, wie das zu S. 15 gehörige Vollbild (die sogen. Geierstele); die ungefähre Lage von Tello (15 Stunden nördlich von Mugheir und 12 Stunden östlich von Erech) wird man aus der S. 115 befindlichen Kartenstizze erseben.

Wir sind hiemit am Ende unserer Betrachtung der Entzifferungs= und Ausgrabungsgeschichte, einer Geschichte, die beispiellos in ihrer Art dasteht, sowohl was ihren wunderbaren Verlauf und ihre allernächsten Resultate, als auch ihre weiteren Folgen, zumal für die Geschichte des Alterthums anlangt. Gewiß ist die Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen auch eine hervor= ragende Geistesthat gewesen; aber ein weit größeres Wunder muß die Ent= zifferung der Keilschrift genannt werden. Dort bildete den Schlüssel eine griechisch=ägyptische Inschrift, hier eine dem Sanskrit, näher noch dem Zend ober altbaktrischen, verwandte Sprache, das altpersische, die ebenfalls erst entziffert werden mußte, die sogen. erste Gattung der trilinguen Achämeniden= inschriften. Und während die Hieroglyphen uns nur immer das eine ägyp=. tische, allerdings in verschiedenen Entwicklungsstufen (alt = und neuägyptisch, zu welch letterem ein schon fast bem koptischen identischer Bulgärdialekt, das demotische, noch tritt) enthüllen, so wird in der Keilschrift die nächste entzifferte Sprache (zuförberst bie britte Gattung ber Achämenibeninschriften) immer wieder der Schlüssel einer neuen; wie das altpersische der Schlüssel wurde zum Verständniß des babylonischen, so letzteres, bezw. beide, der Schlüssel zum susischen (Keilschrift zweiter Gattung), dann bas babylonische zum assprischen, wenn auch hier ber Unterschied mehr in der Schrift selber lag, da babylonisch-assyrisch nur eine Sprache sind, das babylonisch-assyrische zum sumero-akkabischen, und weiter, wenigstens was die Zeichen anlangt, zum altarmenischen. Eine ganze Reihe neuer Sprachen ist auf biese

lichen Kunstgegenstände, aber noch nicht die am Boden haftenden architektonischen Ueberreste, deren Plan erst in dem von de Sarzec angekündigten Prachtwerk Découvertes en Chaldée veröffentlicht werden wird; vgl. Perrot, Chald. et Assyrie, S. 398, Note, und 586, Note.

Beise durch die Keilschriftentzifferung unserem Gesichtskreis erschlossen worden,1) während durch die Entzifferung der Hieroglyphen nur die Vorstufen des schon bekannten koptischen aufgebeckt worden sind. Vor allem eine ganz neue und unbekannte semitische Schwestersprache, das babylonisch affyrische, und dann weiter das lange Zeit ganz räthselhaft gebliebene Idiom des agglutinirenden sumero-attadischen, das jett von mir als der älteste Vertreter der Turksprachen aufgezeigt ist und schon von Oppert und Lenormant zu der großen uralaltaischen Gruppe im allgemeinen gerechnet worben war, sind mit Hilfe des glücklich entzifferten altpersischen zu unserer genauen Renntniß gelangt, ganze Literaturen, in diesen Sprachen abgefaßt, find durch die fort= gesetzten Ausgrabungen wieder aus der Erde erstanden. Und um nun vollends auf die letteren, die Ausgrabungen, zu kommen, durch welche die Entzifferung ber britten Gattung ber Achämenibeninschriften erst recht fruchtbar gemacht werden konnte, so stehen die Resultate derselben ebenso einzigartig da, wie die der vorhergegangenen Reilschriftentzifferung.

In Aegypten, wo die Bewässerung des Landes durch die jährliche Nil= überschwemmung eigentlich ganz von selber besorgt wird und höchstens Dämme zur besseren Regulirung nothwendig sind, und wo ein der Erhaltung der Denkmäler überaus günstiges Klima herrscht, wo die Denkmäler selbst aus weit dauerhafterem Material hergestellt werden konnten als in dem stein= armen aber dafür um so lehmreicheren Babylonien, in diesem Aegypten war verhältnißmäßig wenig auszugraben, da hier das meiste, weithin sichtbar, auf der Oberfläche fich erhebt und nie verschüttet, höchstens zerstört wurde ober burch ben Zahn ber Zeit zum Berfall gelangt ist. Ganz anders in Babylonien und Assprien. Dort sind fast überall die Reste der alten Kultur wie vom Boben weggefegt, und nur unförmige Hügel, welche in Wahrheit große Schutt= und Trümmerhaufen sind, unterbrechen die ungeheuere Debe. In Affyrien war die Zerstörung gewaltsam, durch Menschenhand vor sich gegangen, beim Untergang bes durch seinen Despotismus verhaßten affprischen Weltreichs nach dem Fall Ninives im Jahre 606 v. Chr. Geburt. war ihre Stätte, auf ber nur gewaltige Schuttmassen die Lage der einst so blühenden und mächtigen Großstadt noch bezeichneten, vergessen, und schon Xenophon wußte nicht mehr, als er wenige Jahrhunderte nachher dort vorüberzog, den Namen der großen Stadt, die da gestanden haben mußte, anzugeben. Im frühen Mittelalter finden wir die Mosul gegenüber gelegenen Beideplätze von arabischen Hirten, wie die muslimischen Geographen uns berichten, noch Mnawa benannt, die einzige und letzte Spur des assprischen Ninua, und als Rich am Anfang unseres Jahrhunderts dahin kam und Ninive dort vermuthete, da war auch jener Name längst verschwunden. Und doch war gerade dieser vollständige und plötliche Untergang, ähnlich

<sup>1)</sup> Man vergleiche oben die Ausführungen in dem Kapitel "Entwicklung der Keilschrift".

wie später bei Pompeji, die Ursache, daß ganze Paläste und Tempel unter dem sie begrabenden Schutt fast unversehrt erhalten blieben. So konnte daß assprische Alterthum in unsern Tagen eine Auferstehung seiern, deren Wirkung auf die Gemüther der Zeitgenossen eine wunderbare und geradezu überswältigende gewesen ist; waren es doch die Könige, deren Namen uns von frühester Jugend an auß der biblischen Geschichte wohlbekannt sind, eines Tiglatpilesar, Salmanassar, Sanherib und wie sie alle heißen, deren Paläste, Inschriften, ja Bildnisse jeht mit einem Male, wie durch einen Zaubersspruch, der Vergangenheit wieder entrissen, vor uns aufgetaucht sind.

In Babylonien war der Ruin der alten Kulturstätten viel allmählicher vor sich gegangen, ein Grund mit, daß auch weniger hier erhalten blieb als in Affprien. Dazu hat durch ben Berfall ber zahlreichen Kanäle, welche im Alterthum die Bewässerung der Euphratebene regelten und sie so zu einer der fruchtbarsten Gegenden der Welt gemacht, auch das Klima sich bedeutend geändert, so daß jett der Süden des Landes den einen Theil des Jahres hindurch einer trostlosen, sonnendurchglühten Buste, den andern einem noch trostloseren, endlos sich ausstreckenden Sumpfe gleicht, aus dem die Spipen der Schutthügel oft nur wie Inseln hervorschauen. Früher nahm man meist an, daß die noch vor sieben Jahren so überaus spärlichen babylonischen Alterthümer nur die Zeit Nebukadrezars und seiner Nachfolger, also bes neubabylonischen Reiches, für uns bebeuten; jetzt überzeugt man sich mehr und mehr davon, daß Babylonien der älteste Kulturboden der Welt ist, und seine Geschichte ber von Assprien um Jahrtausende vorausgeht. Wenn man dies bedenkt, so ist es fürwahr ebenfalls bewunderungswürdig, daß unter den geschilderten ungünstigen Verhältnissen, die in Babylon selbst nur um einiges besser sind als im Süden, so großartige Resultate, wie sie zumal die Ausgrabungen Rassams und de Sarzecs zu Tage gefördert, erzielt werden konnten.

So war nun dieser lange Abschnitt die beste Gelegenheit, den geneigten Leser ahnen zu lassen, was alles er zu erwarten hat von einer aussührlichen Geschichte Babyloniens und Asspriens, wie man sie jetzt aus der Fülle gleichzeitiger Denkmäler und Inschriften ausbauen und aussühren kann. Wahrlich nichts ist so geeignet als eingehende und anschauliche Schilderung der Entzisserung und der Ausgrabungen, in den Herzen Begeisterung zu erwecken und sie zugleich mit Ehrsucht und Staunen zu ersüllen einer Geschichte gegenüber wie der, die in diesem Werke zum erstenmale in größerem Waßstabe und mit Benutzung aller dis jetzt zugänglichen Originalquellen behandest werden soll. Bevor wir aber zur Darstellung der altbabylonischen Geschichte, der das erste Buch gewidmet ist, übergehen, muß noch eine kurze Uebersicht der Arbeiten, welche sich disher speciell mit größeren Abschnitten oder dem ganzen der Geschichte des Euphratz und Tigrisgebietes beschäftigten, gegeben werden.

# VI. Die bisherigen Versuche einer Varstellung der babylonisch= assprischen Geschichte.

Wenn man den Gang und die erst allmählich wachsende Sicherheit in der Entzisserung der Keilinschriften, zumal der für die Geschichte ganz bessonders in Betracht kommenden Eigennamen verfolgt und in Rechnung zieht, so ist es durchaus natürlich, daß einer ganzen Reihe von den hier zu bessprechenden Bersuchen jetzt nur noch historischer (d. i. hier antiquarischer) Werth zukommt, und daß es deshalb sehr thöricht, ja ungerecht wäre, an dieselben den gleichen kritischen Maßstab legen zu wollen, wie an die neueren Arbeiten (etwa die seit dem Ansang der siedziger Jahre), wo ein solcher Maßstab erst seine Berechtigung zu haben beginnt.

In jedem Falle waren alle, auch die ersten unvollkommensten, mehr taftenben Versuche, nach den Denkmälern einen Abriß der babylonisch=assy= rischen Geschichte zu entwerfen, werthvolle Bausteine für die künftige Forschung. Das darf man nie vergessen. Und hätte man von Beginn an das später von neidischen Nichtaffpriologen so gern uns vorgehaltene Princip verfolgt, erst die volle Sicherheit in der Interpretation der Textquellen abzuwarten, bie in allen Einzelheiten, z. B. was selten vorkommende Wörter anlangt, auch jett noch nicht erreicht ist, ja der Natur der Inschriften nach vielleicht nie ganz erreicht werden wird, mit anderen Worten, hätte man immer durch die beliebte Phrase "es ist jest die Zeit noch nicht, die Denkmäler für die Geschichte zu verwerthen" sich einschüchtern lassen, statt, wie man zum Glück gethan, frisch zu wagen und einen, wenn auch noch sehr mangelhaften, Anfang zu machen, bann wäre die Affpriologie als wissenschaftliche Disciplin sicher nie zu der Höhe gelangt, auf welcher sie jetzt steht; es wäre eine Stagnation eingetreten, wodurch nicht blos eine assprische Geschichtswissenschaft verhindert worden wäre je aufzukommen, sondern die auch die rein philo= logische Seite der Reilschriftforschung in ihrem gesunden Wachsthum und in ben wichtigsten Fortschritten gehemmt hätte.

Der erste, der es unternahm, ein Facit für die Geschichte zu ziehen aus den damals, 1852, erreichten Resultaten der Ausgrabungen wie der Entzisserung, war der Bahnbrecher auf diesem Gebiete überhaupt, Colonel Henry Rawlinson, dem also auch hier der Ruhm gebührt, den Ansang gemacht und damit Grund zu weiteren Forschungen gelegt, Anregung zu neuer wissensschaftlicher Thätigkeit gegeben zu haben. "In großer Eile, unter Strömen

von Regen, in einem kleinen Zelt auf ber Anhöhe Ninives, ohne andere Hilfsmittel als eine Taschenbibel, ein Notizbuch von Inschriften und ein erträglich gutes Gedächtniß" war der 28 Oktavseiten füllende "Abriß der affprischen Geschichte" im Frühjahr 1852 entstanden,1) wie Rawlinson in seinem vom 11. April batirenden Begleitbrief bemerkte, also unter dem un= mittelbaren Eindruck des affprischen Alterthums selbst, das von Layard dem Boben zu entreißen begonnen worden war. Zwei Jahre darauf erschien dieser trot aller seiner damals noch unvermeidbaren Fehler und Frrthümer doch für die Geschichte und die alttestamentliche Forschung epochemachende Abriß auch in einer beutschen Uebersetzung von Johannes von Gumpach.2) Eine Art Fortsetzung zu Rawlinsons Outlines bilben mannigfache Mitthei= lungen von ihm an Layard, veröffentlicht 1853 in dessen Discoveries (s. oben S. 84) an verschiebenen Orten, bann mit den Ergebnissen der Outlines und der hieher sich beziehenden Forschungen von Hinck (der hier nicht ver= gessen werden darf, ausbrücklich genannt zu werden), zusammengefaßt in einem besonderen Abschnitte, betitelt Assyrian history.3) Mehr wegen ber allgemeinen Gesichtspunkte als für Einzelheiten wichtig waren sobann Raw= linsons "Bemerkungen über die älteste Geschichte Babyloniens", welche er im Jahre 1854 hat erscheinen lassen.4)

Die Fortschritte der nächstfolgenden Zeit sind durch die Arbeiten zweier Gelehrten bezeichnet, des damals noch jugendlichen (leider schon 1873 in Berlin verstordenen) Johannes Brandis und des schon S. 32 erwähnten Marcus von Nieduhr. Ueber des letzteren 1857 erschienene "Geschichte Assurs und Babels seit Phul" (also eigentlich nur die Schlußpartie der assprische deschichte) und ihre eigenthümlichen, noch heutzutage ansertennenswerthen Berdienste ist schon an der angeführten Stelle gehandelt worden. Sie ist eine absichtlich neben den aus den Keilinschriften bereits damals gewonnenen Resultaten herlausende Jusammenstellung der Nachrichten der alten Klassister und der israelitischen Geschichtsbücher über die Geschicke

<sup>1)</sup> Outlines of Assyrian History, collected from the Cuneiform Inscriptions. By Lieut.-Colonel Rawlinson. Read 5th June 1852. (S. XV-XLII bes 29. annual report of the R. As. Society of Great Britain, London 1852.) 2) Abriß ber Babylonisch Assprischen Geschichte, von dem Beginn des 25. bis in die lettere Hälfte des 6. Jahrhts. v. Chr., unter Zugrundelegung einer aus dem Englischen übersetzten und mit fritischen Anmerkungen begleiteten Stizze ber Geschichte Asspriens, von H. C. Rawlinson, nach den von A. H. Layard unter den Trümmern Ninives entdeckten Inschriften, mit besonderer Rücksicht auf die Zeitfolge entworfen von Joh. von Gumpach. Mannheim 1854 (VIII u. 196 S. in 8°). Derselbe Ge= lehrte, der diesen Abriß herausgab und kommentirte, hatte schon 1852 eine kleine Schrift: Die Zeitrechnung der Babylonier und Affprer nebst Erkursen (Heidelb. 1852, XVI u. 179 S. in 8°) veröffentlicht. Beibe Arbeiten v. Gumpachs enthalten viele treffliche Beobachtungen und Bemerkungen, wenn sie auch im allgemeinen heute längst 3) S. 611—628 ber Layard'schen Discoveries. überholt sind. 4) Notes on the Early History of Babylonia: Journ. of the R. As. Soc., vol. 15, S. 215-259. Der ganze Band (S. 1—436) trägt die Jahrzahl 1855.

und vor allem die Zeitrechnung der Assprier und Babylonier seit Phul= Tiglatpilesar (ca. 750 v. Chr.), ohne jedoch jenen Ergebnissen seinblich (höchstens, was die Lesung der assprischen Eigennamen, beziehungsweise deren damals noch nicht allseitig gesicherte Begründung anlangte, noch etwas mistrauisch) gegenüber zu stehen. Und gewiß war es ein gut gewählter Zeitpunkt, "die Nachrichten, welche die handschriftlichen Quellen geben, noch einmal überfichtlich zusammen zu stellen", und so einerseits einen gewissen abschließenden Ueberblick zu geben über alle vorkeilschriftlichen Forschungs= resultate, andererseits für die neue Aera, die eben jest mit dem zunehmenden Berständniß der Originalquellen aufgieng, vorzuarbeiten und ihr so das in Einklang bringen ber neuen Funde bezw. beren Auseinandersetzung mit den hebräischen und griechischen Quellen wesentlich zu erleichtern. Ganz anderer Art war die kleine 1856 erschienene Broschüre von Brandis, 1) bessen frühere (lateinisch geschriebene) Arbeit über die assprische Zeitrechnung inhaltlich mehr mit dem Buche Niebuhrs sich berührt hatte.2) Brandis unternimmt in der angeführten deutschen Broschüre, zu der ihm C. J. Bunsen die An= regung gegeben, "ben historischen Gewinn aus ber Entzifferung ber ninivitischen Reilinschriften, soweit ihm die Urkunden selbst zur Bergleichung vorlagen,8) sicher zu stellen". (In der Vorrede, S. V; Brandis fährt sodann fort:) "Hier hoffe ich darthun zu können, daß man bei uns im Unglauben zu weit gegangen ift und daß man, ohne an Polyphonie zu glauben,4) viele Resultate der britischen Affpriologen als gewiß annehmen darf. Daß Namen, wie Histia, Menahem, Tyrus, Sidon u. f. w. schon längst richtig gedeutet worden, war nicht schwer zu zeigen; aber auch der Beweis ist, wie ich hoffe, gelungen, daß man in den Königsnamen von Korsabad, Kojundschik und vom Südwest= Palast von Nimrud die Namen Sargon, Sanherib und Affarhaddon [Brandis

<sup>1)</sup> Ueber ben hiftorischen Gewinn aus der Entzifferung der affprischen Inschriften. Rebst einer Uebersicht über die Grundzüge des affprisch=babylonischen Reilschriftspstems [lettere von S. 77—119]. Bon Johannes Brandis. Berl. 1856 (VI, 126 S. und 2) Rerum Assyriarum tempora emendata. Commentatio, scripsit eine Tafel). Ioannes Brandis. Bonnae 1853 (IV, 66 S., 1 Tabelle). Der erste Theil (S. 1—27) war schon 1852 als Dissertation erschienen. Ueber die oben berührte Berwandtschaft zwischen diesem und der 1857 erschienenen "Geschichte" Niebuhrs vergleiche man des letteren eigene Worte (S. IV des Borworts): "Meine Arbeit sehe ich nur als die Ausführung des zu kurzen Büchleins meines lieben jungen Freundes J. Brandis ", Rerum 3) Man muß sich hierbei erinnern, daß damals der erste Band bes großen englischen Inschriftenwerkes, welcher die wichtigsten historischen Inschriften ent= hält, noch nicht erschienen war, wohl aber Layards Inscriptions in the cuneiform 4) Hier ist vielmehr Brandis zu weit gegangen, ba bie characters (Lond. 1851). Bolpphonie der babylonisch-affgrischen Keilschrift (vgl. darüber schon oben S. 44 und 100) außer allem Zweifel steht, nur daß keineswegs daraus eine solche Regellosigkeit und (von Seite der Entzifferer) Willfür entstehen kann, wie man damals immer meinte. Rachtragsweise sei auch noch Edw. Hinds' Aufsat On the polyphony of the Assyriobabylonian cuneiform writing (Dublin 1863, 58 S. in 8°) erwähnt; vgl. übrigens auch bie nächste Anmerfung.

hätte unbebenklich auch noch Tiglatpilesar, vgl. Rawlinson 1854, hinzufügen dürfen] richtig wenigstens herausgespürt hat. Zu ihrer richtigen Entzifferung leiten die Gesetze, die sich uns für die Bildung der Keilformen ergeben haben." Eine solche Nachprüfung, mit philologischer und historischer Methode ausgeführt, gereichte nicht nur der beutschen Wissenschaft zu großer Ehre, sondern trug auch in hohem Grade bazu bei, die Resultate der noch so jungen Assp: riologie zu festigen und zu bestätigen; die keilinschriftliche Geschichtsforschung wurde durch Brandis' Arbeit mächtig gefördert, und wenn bennoch noch fünfzehn Jahre lang die Mehrzahl der deutschen Drientalisten sich durchweg den affpriologischen Ergebnissen gegenüber ablehnend verhielten, so ändert das an der Bedeutung jener Schrift durchaus nichts. Der Grund jener Ablehnung lag wohl meistentheils baran, daß "umfassende sprachliche wie grammatische Untersuchungen in ihr fast ganz ausgeschlossen waren", da sich Brandis (vgl. seine Borrede, S. VI) absichtlich "in so engen Grenzen, wie irgend thunlich war, gehalten, um die bewährten Resultate ber Inschriftenentzifferung so vielen wie möglich zugänglich zu machen". Und einen so weiten Blick, um auch ohne solche Untersuchungen, wie sie nachher Oppert und nach ihm in Deutschland Schraber angestellt, die Sicherheit ber Grundlagen und Haupt= punkte der Reilschriftforschung, und damit ihre Verwendbarkeit für die Ge= schichte, zu erkennen, hatten eben bamals nur überaus wenige. Eine hübsche und übersichtliche Zusammenfaffung beffen, was nach unbefangener Prüfung für fest gelten durfte, hat dann Brandis zehn Jahre später für die affprische Geschichte in dem Artikel "Affyria" der Pauly'schen "Realencyklopädie für klassische Philologie" gegeben,1) und wenn man den Inhalt desselben ver= gleicht mit dem, was heut bei ganz anderem Quellenmaterial und ganz anderem philologischen Verständniß ber Texte als gesichert gelten barf, so muß man sich um so mehr wundern, welches Mistrauen und welche Nicht= beachtung noch so lange Zeit hindurch die neue Wissenschaft gerade bei den Bünftigen zu erfahren hatte.

Doch wir sind mit der Erwähnung von Brandis' Artikel Asspria dem Entwicklungsgang der asspriologischen Historiographie vorausgeeilt, da gerade zwischen die beiden Arbeiten dieses Gelehrten, die aussührlich besprochene "leber den Gewinn 2c." (1856) und den besagten Artikel in Paulys Realenchklopädie (1866) eine Reihe wichtiger Publikationen fällt, welche theils neues Duellenmaterial beibrachten, bezw. aus den schon bekannten neues eruirten — Henry und George Rawlinson,<sup>2</sup>) theils das so aus den Duellen

<sup>1)</sup> S. 1884—1915 ber 2. Auflage Band 1 ber genannten Enchklopädie (Stuttg. 1866); in diesem (deutsch abgesaßten) Artikel wird (vgl. die vorige Anmerkung) über die Polyphonie das richtige gelehrt.

2) The history of Herodotus. A new english version, edited with copious notes and appendices... and embodying the chief results.... of cuneiform and hieroglyphical discovery. By George Rawlinson. 1st vol. (Lond. 1858), S. 432—530 (barin S. 432—450 On the early history of Babylonia von Henry Rawlinson und S. 451—530 On the chronology

festgestellte ober wenigstens sicher scheinenbe zum erstenmale in den Rahmen ber allgemeinen Geschichte einzufügen suchten — Max Duncker.1) Besonders des letteren groß angelegtes Werk, dessen hiehergehörender erster Band in der in Betracht kommenden dritten Auflage über neunhundert Seiten füllte, wie George Rawlinsons vierbändige mehr kulturgeschichtliche Darstellung "der fünf großen Monarchien" des Alterthums?) mit ihrem durch zahlreiche Abbildungen erläuterten Reichthum an archäologischem und antiquarischem Material haben außerordentlich anregend gewirkt und die interessanten histo= rischen aus den Reilschriftbenkmälern gewonnenen Resultate in die weitesten Kreise getragen. Und daß diese mehr populären Werke ganz ohne Gewinn für die Beiterentwicklung der Bissenschaft gewesen, kann nur leugnen, wer überhaupt derartige Darstellungen von vornherein mit Mistrauen ansieht; so mancher lichtvollen Auffassung und so manchen trefflichen Bemerkungen be= gegnen wir darin (und zwar schon in den in Rede stehenden Auflagen), die noch heute auch vom Fachmann berücksichtigt zu werden verdienen. George Rawlinsons Monarchies sind noch heute geradezu ein unentbehrliches Handbuch für jeden Asspriologen wie Alterthumsforscher überhaupt, so daß doppelt zu wünschen ist, es möge die hoffentlich recht bald nöthig werdende fünfte Auflage eine durchgreifendere Revision erhalten, als die dem Stand der Asspriologie zu Ende der siebziger Jahre durchaus nicht mehr ent= sprechende vierte.3)

In demselben Jahre, in welchem das genannte vier-, später dreibändige Werk G. Rawlinsons erschien, hatte Henry Rawlinson einen für die Gesschichte Asspriens wie Israels überaus wichtigen Fund gemacht; er hatte nämlich unter den Thontafeln des Britischen Museums den sogen. Eponymenstanon, der endgültig die Chronologie von Ramman-Nirari II. (913—890)

and history of the great Assyrian empire; on the history of the later Babylonians vom Herausgeber). Soviel ich weiß, ist seither eine neue Auflage des ums sangreichen vierbändigen Werkes erschienen.

<sup>1)</sup> Geschichte des Alterthums, 3. Auflage, Band 1 (Berlin 1863, 964 S. in 8°). Die früheren Auflagen (erste, Berlin 1852, zweite 1855) kommen hier nicht in Betracht. Bon der vierten Auflage (wo dem ersten Band der früheren Auflagen zwei Bande entsprechen, Band 1 1874, 2 1875) wird unten noch kurz die Rebe sein; eine fünfte begann im Jahre 1878 zu erscheinen. Gine jede derselben suchte der un= ermübliche Berfasser auf ben neuesten Stand der Forschung zu erheben. 2) The five great monarchies of the ancient eastern world; or, the history, geography, and antiquities of Chaldaea, Assyria, Babylon, Media, and Persia, collected and illustrated from ancient and moderu sources. In three [in ber That four] volu-London 1862. Soviel ich weiß, ift die meist citierte 2. Aufl. (London 1871) nur um weniges erweitert gewesen. Da mir nur die erste und vierte (London 1879, brei Banbe) vorliegen, so kann ich nur sagen, daß auch die vierte nur dem Stand der Wissenschaft etwa der sechziger Jahre entspricht. 3) So traut man seinen Augen kaum, im Jahr 1879 noch Schreibungen wie Urukh für Ur-Bavi (ober wenig= stens Ur=x), Bullusch für Ramman-Nirari u. s. w. zu begegnen, oder gar, immer noch die ungeheuerliche und irreführende Aufstellung eines babylonischen Obergottes Ra zu lesen — um nur einiges der Art hier aufzuführen.

v. Thr.) bis Assurbanipal (668—626) seststellte und von dem in den einsleitenden Kapiteln des zweiten Buches eingehender die Rede sein wird, entsbeckt.<sup>1</sup>) Da der zweite Band der Fivo groat Monarchies, welcher die assurische Geschichte enthielt, erst im Jahre 1864 herauskam, so konnte darin diese folgenreiche Entdeckung zum Glück noch durchgängig verwerthet werden. Von da ab datirt in der That eine neue Epoche für die Keilschriftsorschung sowohl als überhaupt für die altorientalische Geschichtsforschung.

Der einzige, der sich bis in die neueste Zeit hartnäckig diesen glänzenden Resultaten, indem er dem biblischen Phul zu liebe ganz willfürlich eine Lücke im Sponymenkanon statuirte, entgegengestellt, war der berühmte Asspriolog Julius Oppert, dessen Lorbeeren baburch freilich wenig Einbuße erleiden, da dieselben durch andere Leistungen genügend verdient find; seine historischen Aufstellungen und Schriften jedoch haben damit von vornherein wenig Werth und Bedeutung, so daß es hinreicht, der Bollständigkeit halber hier nur seinen 1865 erschienenen Abriß der babylonisch affprischen Geschichte<sup>2</sup>) zu erwähnen. Daß Oppert bessenungeachtet an den verschiedensten Orten eine Menge lichtvoller Blice auch in die geschichtlichen Verhältnisse der alten Reiche am Euphrat und Tigris gethan, ist bei seiner genialen Anlage und großartigen Begabung eigentlich selbstverständlich und braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden; zusammenhängende historische Darstellung ist iedoch nie seine besondere Stärke gewesen, da er das erste Erforderniß objektiver Geschichtsschreibung, die einmal gefaßte Meinung ben gegen dieselbe von anderen ins Feld geführten Thatsachen unterzuordnen, viel zu wenig ver= standen hat.

Ein weiterer Versuch, die Resultate der allerdings noch sehr jungen und philologisch noch nicht genug gesestigten asspriologischen Wissenschaft im Zusammenhang (wenn auch in loserer Weise) mit der gesammten altorienta-lischen Geschichte darzustellen, ist das neben der Dunder'schen dritten Auflage immer nennenswerthe 1868 erschienene Buch François Lenormants, Manuel d'distoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques; ja in mancher Hinsicht hat es einiges voraus vor dem älteren deutschen Werte, weil Lenormant schon damals angefangen hatte, sich selbständig in das Studium der keilschriftlichen Originalquellen zu vertiesen, was dei Duncker auch in späterer Zeit nicht der Fall war. Der Erfolg dieses geistreich und anziehend geschriebenen "Handbuchs" war beispiellos, und schon im Jahre darauf konnte Lenormant eine umgearbeitete dritte Auflage erscheinen lassen, die seither noch fünsmal wiederholt wurde, dis im Jahre 1881 die neunte Auflage unter dem neuen Titel Histoire ancienne de l'Orient zu erscheinen begann (Band 1—3, die Vorgeschichte und Aegypten umfassend). Leider

<sup>1)</sup> Bgl. Athenaeum 1862, 31. Mai, S. 724 f. und 19. Juli, S. 82 f. Der Text selber, soweit er damals vollständig war, wurde dann im 2. Band des großen Inschriftenwerkes (1866) veröffentlicht.

2) Histoire des empires de Chaldée et d'Assyrie. Bersailles 1865.

wurde der unermüdliche Verfasser an der Fortsetzung dieser zu einem ganz neuen Werke von ihm umgestalteten nouvidme sedition durch frühzeitigen Tod verhindert gerade in dem Augenblick, als er die Feder an die Abschnitte Chaldäa und Assprien zu legen im Begriff stand; wie ich höre, ist jedoch Aussicht für die Weiterführung im Sinne Lenormants durch einen Schüler desselben, M. E. Babelon, vorhanden.

Die siebziger Jahre haben unserer Wissenschaft wie auf philologischem, so nicht minder auf historischem Gebiet mannigfachen Fortschritt gebracht. Und wie auf jenem an Friedrich Delitsschs, so knüpft sich auf diesem vor allem an Eberhard Schraders und George Smiths Namen dieser Fort= Nachbem schon 1871 Smith durch seinen "Assurbanipal" der Geschichte neue Quellen erschlossen hatte,1) erschien 1872 bas besonders auch für die alttestamentliche Wissenschaft epochemachende Buch Schraders "Die Reilinschriften und das Alte Testament".2) Diese keilinschriftlichen Glossen und Exturse zu den alttestamentlichen Büchern nach ihrer Reihenfolge in Luthers Bibelübersetzung mit besonders eingehender Behandlung der israelitischen Königszeit, bezw. ber mit letterer sich berührenden assprischen Epoche, behandelten eine Menge der hiehergehörigen Fragen in weit wissenschaft= licherer Weise, als das vorher geschehen war. Zugleich wurde durch dieses Buch, das von da an als standardwork für die biblische Forschung galt und in seiner neuen Gestalt8) vom Jahre 1883 noch auf lange gelten wird, in Deutschland das Interesse für die junge Wissenschaft eigentlich erst recht wachgerufen; eine große Anzahl von Textproben (in Transstription mit Silbentheilung, nebst deutscher Uebersetzung und philologischen Anmerkungen) machte auch weiteren Kreisen die Kontrole möglich, und erhöhte die Brauch= barkeit des Schraderschen Werkes.

Ebenfalls im Jahre 1872 veröffentlichte G. Smith im ersten Bande der eben begründeten Transactions of the Society of Biblical Archaeology (S. 28—92) seine Early History of Babylonia (älteste Geschichte Babylozniens), nachdem er schon am 6. Juni 1871 dieselbe der Gesellschaft vorzgelegt hatte. Ein neuer Abdruck dieser grundlegenden Arbeit, nur mit Wegslaffung der keilschriftlichen Wiedergabe der Eigennamen, sindet sich im dritten und fünsten Bändchen der leichter zugänglichen Records of the Past und zwar III (December 1874), S. 3—20 und V (December 1875), S. 53—110.

<sup>1)</sup> History of Assurbanipal (Sammlung sämmtlicher damals bekannter größerer und kleinerer Texte dieses Königs in Keilschriftcharakteren, Transskription und engslischer Uebersetzung, nach der Auseinandersolge der Feldzüge geordnet). London 1871 (IV und 324 S. in 4°). Auch sei hier der quellenmäßigen Darstellung der Geschichte Tiglatpilesars II. und Sargons gedacht, welche Smith bereits 1869 in der Zeitschrift sür äg. Sprache hatte erscheinen lassen. 2) Nebst chronologischen Beilagen, einem Glossar, Registern und 2 Karten. Gießen 1872 (VII und 385 S. in 8°). 3) Zweite umgearbeitete und sehr vermehrte Auslage. VII und 618 S. Ueber einige auch dieser Ausgabe noch anhaftende Mängel habe ich in meiner Besprechung derselben im Liter. Centralblatt (1883, Nr. 11) gehandelt.

Ziemlich gleichzeitig mit dem eben besprochenen erschien die erste Abstheilung der "Geschichte Asspriens und Aegyptens" von Baldemar Schmidt;<sup>1</sup>) dieses Buch hat aber wegen seines dänischen Gewandes leider keinen oder doch sehr wenig Einfluß auf den Gang der asspriologischen Wissenschaft aussüben können, obwohl gewiß manche auch jetzt noch nutbare Fingerzeige darin enthalten sind. Es ist deshalb Pflicht, hier diesenigen Leser, welche des dänischen kundig sind, wenigstens auf die Existenz desselben hinzuweisen.

Nicht lange dauerte es, daß die Anregung, welche durch G. Smiths und besonders Schraders auf fruchtbaren Boden gefallene Aussaat entstanden war, reiche Früchte tragen sollte; vor allem sind es die Jahre 1874 und 1875, in denen eine ganze Reihe hieher gehöriger Werke zu verzeichnen sind. Daß diese Früchte in vieler Hinsicht zu schnell gezeitigt waren, kann kaum verwundern, wenn man die entschuldbare Begeisterung, ohne die doch anderersseits leicht eine Stagnation hätte entstehen können, in Rechnung zieht. Zusnächt erschien im Jahre 1874 die vierte umgearbeitete Auslage von Dunckersssschon oben erwähnter Geschichte des Alterthums; selbstverständlich wurde hier alles neue seit 1863 hinzugekommene asspriologische Material, das zumal durch Schraders Verdienst nun auch gesichteter vorlag, gewissenhaft verwerthet, so daß trop manchem, was Duncker vielleicht zu schnell als historisch brauchbar verwerthet hatte, dennoch Lenormants immer neu ausgelegtem Manuel gegens über durch diese neue Leistung ein großer Fortschritt erreicht worden ist.

Ebenfalls im Jahre 1874 erschienen (bezw. begannen zu erscheinen) zwei Quellenwerke, ein französisches und ein englisches, welche nichts weniger bezweckten, als dem Historiker eine vollständige Sammlung der dis jetzt im Originaltext veröffentlichten assprischen und babylonischen Inschriften in Uebersetzung vorzulegen.<sup>2</sup>) Da leider diese Uebertragungen fast durchweg einen sehr dilettantischen Charakter an sich trugen und einer strengen philoslogischen Kritik sast in keiner Zeile Stand halten konnten, so war dies Unternehmen eher schädlich als nutbringend, und leider haben die beiden Sammlungen, die Menants wie die der Records of the Past, mehr dazu beigetragen, die Asspriologie zu diskreditiren, als die Geschichtswissenschaft thatsächlich und so, wie man es nach dem nur zu billigenden Plan hätte

<sup>1)</sup> Assyriens og Aegyptens gamle Historie, Kjoedenhavn 1872 und 1877; vgl. auch E. Schraders "Reilschr. u. Geschichtss." S. IV. 2) Joachim Menant, Annales des rois d'Assyrie. Paris 1874 (XII und 312 S. in Großoftav); diesem Buch ließ schon im solgenden Jahre der Verfasser, ein französischer Jurist und Schüler Opperts, sein Badylone et la Chaldée (VI und 803 S. in gleichem Format) solgen, wo in gleicher Beise und mit kurzen historischen Einleitungen, Karten und Plänen die badylonischen Königsinschriften, vom alten Ur-Ba'u von Ur an dis auf Nabunid, in französischer Uebersetzung vorgeführt wurden. In buntem Durcheinander dagegen brachten die vom Aegyptologen Virch ins Leben gerusenen und herausgegebenen Records of the Past von 1874 an in jedem eine ungerade Zahl tragenden Bändchen assyrische wie auch badylonische Texte, von verschiedenen Gelehrten übertragen, darunter auch Namen wie Henry Rawlinson, Julius Oppert, George Smith u. a.

erwarten müssen, zu fördern. Doch muß immerhin anerkannt werden, daß durch diese zum erstenmal relativ vollständige, wenn auch noch so unvollskommene, Vorsührung des inschriftlichen Materials in europäischem Gewande, der der Keilschrift und der semitischen Sprachen unkundige Historiker einen Ueberblick über die Quellen und die Art und den Inhalt derselben sich versichassen konnte, wie es vorher nicht möglich war, und daß, was von großem Werth war, er nun die vielen von Schrader und anderen angeführten, für die israelitische Geschichte wichtigen längeren und kürzeren Stellen im Zussammenhang des übrigen nicht mitgetheilten, aus dem sie losgelöst worden waren, überschauen konnte. Und wie dis zu einem gewissen Grade die so in doppelter, französischer wie englischer, Uebersehung vorliegenden assprischen Königsinschriften dennoch auch, was einzelnes anlangt, für den Geschichtssorscher nicht ganz undrauchdar waren, troh der oben gerügten Mängel der Uebersehung, das hat einige Jahre später der belgische Priester A. Delattre gezeigt.<sup>1</sup>)

Dem 1874—1875 in neuer Gestalt erschienenen Werke Max Dunckers reihte sich 1875 eine dem Umfang nach nicht so groß angelegte, aber doch in vielem ähnliche Zusammenstellung der Geschichte des alten Orients an in G. Masperos Histoire ancienne des peuples de l'Orient. Der eigentliche Borzug dieses Buches, dessen Hauptquelle für die asspriologischen Partien außer den disher erschienenen Darstellungen G. Rawlinsons, Lenormants, Opperts und Schraders Menants "Annalen" waren, bestand aber vielmehr darin, daß Maspero Aegyptologe war und also wenigstens für einen großen Theil der altorientalischen Geschichte direkt aus den Quellen schöpfen konnte. Für Babyloniens und Asspriens Geschichte bringt er daher kaum etwas, das nicht schon in Dunckers das Jahr vorher (bezw. gleichzeitig) erschienenem Werke sich sindet, und nur die neue Beleuchtung, in der manches dei ihm erscheint, macht auch diese Abschnitte anziehend und für den Historiker noch jetzt beachtenswerth. Zedenfalls ist, wie Eduard Meyer mit Recht urtheilt,"

<sup>1)</sup> Les inscriptions historiques de Ninive et de Babylone. Aspect général de ces documents, examen raisonné des versions Françaises et Anglaises par A. Delattre, S. J. Paris 1879 (90 S. in 8°). Der Berfasser kannte die beutsche Literatur nicht über Schraders "Keilinschr. u. Altes Test." hinaus, und auch dies citirt er, da er offenbar damals des beutschen noch nicht gut kundig war, nur ganz gelegentlich. Er wußte also auch nichts von dem Gutschmid'schen Angriff 1876 und Schraders Antwort im Jahr 1878. Als um so unbefangener darf deshalb sein Urtheil über den Grad der historischen Berwendbarkeit der Uebersetzungen Menants und der Records of the Past gelten. Ueber Delattre ist ferner zu vergleichen der Anfang meines Aufsates "bie Keilschriftforschung und die biblische Chronologie", Beil. zur Aug. Zeit., 1880, S. 161. 2) Paris 1875 (608 S. in Kleinottav nebst 9 Kärtchen). Rach der bald nöthig gewordenen 2. Auflage ist die treffliche deutsche Uebersetzung Rich. Pietschmanns "G. Masperos Geschichte ber morgenländischen Bölker im Alterthum" Leipzig 1877 (XI und 644 S. in 8°) angefertigt. des Alterthums I, S. 25.

Masperos Geschichte unter allen populären Arbeiten, die diesen Stoff beshandeln, die beste und lebendigste, wenn sie auch mit Dunckers größerem Werke und dessen trot aller Mängel musterhafter historischer Darstellung nicht auf eine Stufe gestellt werden kann.

Um dieselbe Zeit standen niemandem die Originalquellen in dem Umfange zu Gebote, als dem am Britischen Museum angestellten und bereits einmal mit reichen neuen Ausgradungsresultaten von Ninive zurückgesehrten George Smith. Der ebenfalls populären Zwecken dienende Abriß der affyrischen Geschichte, dem erst später nach Smiths Tode ein ähnlicher, von Sahce herausgegebener und vervollständigter Abriß der Babyloniens als Ergänzung solgte, denthält daher in gedrängter Form das beste Bild, was disher von der Geschichte des Tigrisreiches, wie sie lediglich nach den keilinschriftlichen Berichten sich darstellt, gegeben wurde. Die schon früher, S. 126, erwähnten Assyrian Discoveries (London 1875) gehören auch noch hieher, da sich ein großer Theil dieses Buches speciell mit neuen afsprischen Königsinschriften und den daran sich knüpsenden Folgerungen beschäftigt.

Halten wir nun hier einmal Rückschau, um kurz das bisher, zumal seit Ende der sechziger Jahre, geleistete zu überblicken, so muß allerdings zu= gegeben werden, daß nicht jeder der dabei' uns begegneten Autoren das nöthige "Maß historischen Wissens, namentlich aber nicht die rechte Uebersicht über das ganze Gebiet, Empfänglichkeit für die historische Kritik und den sichern Besitz der Technik und Methode der Geschichtsforschung" in sich ver= einigte; andererseits fehlte den meisten derselben die nöthige linguistische Vorbildung und, damit im Zusammenhang, die erforderliche Genauigkeit im Uebersetzen. Dennoch pralte der im Jahre 1876 gegen die deutsche Affyrio= logie, vor allem Eb. Schrader, aus Anlaß des Erscheinens der vierten Auflage von Dunckers Geschichte des Alterthums gerichtete Angriff Alfred von Gutschmids,2) der die genannten Schwächen geschickt benutzte, in den Hauptpunkten vollständig ab. Denn der Bersuch v. Gutschmids, deshalb die Sicherheit der Entzifferung in Frage zu setzen und die Verwerthbarkeit der Inschriften, wie sie bis dahin übersett wurden, für die Geschichtswissenschaft in Abrede zu stellen, wurde durch das im Herbst 1878 erschienene Buch Schrabers "Keilinschriften und Geschichtsforschung"3) als ein durchaus mis= glückter erwiesen, und die Affyriologie ist seitdem von der Broschüre v. Gut=

<sup>1)</sup> Assyria from the earliest times to the fall of Nineveh. London 1875 (191 S. in Aleinoktav). — The history of Babylonia. By the late G. Smith, edited by A. H. Sayce. London 1877 (192 S. gleichen Formates).

2) Neue Beiträge zur Geschichte des alten Orients: Die Asspriologie in Deutschland. Leipzig 1876 (XXVI und 158 S.).

3) Keilinschriften und Geschichtsforschung. Ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie der Assprier. Mit einer Karte. Gießen 1878 (VIII und 555 S.). Dies Werk, dem man höchstens in manchen Partien den Borwurf zu großer Breite (wie überhaupt vielen Arbeiten Schraders) machen kann, hat in ausgezeichneter Weise das in seinem Titel ausgestellte Programm ausgestührt.

schmibs zur Tagesordnung, d. h. in diesem Falle zu unverdrossenem Weitersforschen und Weiterverwerthen des so Ersorschen für die Geschichte übersgegangen. Doch ein Gutes hatte jener wie eine Bombe hereingeplate Angrissimmerhin gehabt, und der scharfsinnige Tübinger Kritiker konnte sich darum den einerseits als Niederlage zu bezeichnenden Ersolg seiner Broschüre schon gefallen lassen: es wurde nämlich seitdem in Deutschland wie in Frankreich und England mit mehr Vorsicht und Methode, und (vor allem in den beiden ersten Ländern) auch mit doppelter philologischer Genauigkeit gesarbeitet. Dank den Bemühungen Delitzschs und seiner Schule in unserem Vaterlande, Guyards, Pognons und Amiauds in Paris und Pinches' in London, wird jetzt dem Historiker das Material, das er zu benutzen hat, in wesentlich anderer Form und Schale dargeboten als es in den ungenauen Uebersetzungen der früheren Zeiten der Fall war.

Bas nun zum Schluß dieses Abschnitts noch die historisch-asspriologische Literatur der letztverflossenen Jahre anlangt, so find hier außer Mürdters von Delitsch unterstützter kleinerer populären Arbeit1) und etwa noch meiner tabellarischen Stizze ber babylonisch = assprischen Geschichte 2) vor allem vier Werke zu nennen, welche die Wissenschaft wesentlich gefördert haben, und von benen je eines speciell die Geographie und die bisher fast ganz ver= nachlässigte Kunst des Euphrat = und Tigrisgebietes in umfassenderer Weise behandelten, nämlich Delitschs "Wo lag das Paradies?"3) und ber zweite Band ber Histoire de l'Art dans l'antiquité von Georges Perrot und Charles Chipiez,4) während die beiden anderen wiederum mehr ins Gebiet der eigentlichen Geschichte gehören. Es find das Ed. Meyers groß= artiger Versuch einer handbuchartigen pragmatischen Geschichte bes Drients im Alterthum,5) und meine eigene, von Meyer noch nicht benützte und seinem Werke vielfach als Ergänzung bienende Behandlung der altbabylo= nischen Kultur und Geschichte im ersten Banbe meiner "Semitischen Bölker und Sprachen".6) Eine "ausreichenbe Bearbeitung bes gesammten Materials"

<sup>1)</sup> Rurzgefaßte Geschichte Babyloniens und Affpriens nach ben Reilschriftbentmalern. Mit besonderer Berudsichtigung des Alten Testamentes. Mit Borwort und Beigaben von Friedr. Delitsich. Nebst 28 Abbildungen. Stuttg. 1882 (bezw. Ende 1880), VIII und 279 S. in Kleinoktav. Bgl. meine Besprechung in Sybels Histor. Zeitschrift, R. F., 16., 1884, S. 122 f. 2) Abriß der babylonisch assyrischen und israelitischen Geschichte in Tabellenform. Leipz. 1880 (24 S. in Lexikonoktav). 3) Und zwar bie zweite Halfte bieses 1881 erschienenen Buches (von S. 167-829). Es barf hier jedoch nicht vergessen werden, daß schon vorher Eb. Schrader in seinem "Keilschriften und Geschichtsforschung" für die Geographie der Affprien benachbarten Länder nach ben monumentalen Quellen wichtiges geleistet hatte. 4) Tome II Chaldée et Assyrie contenant 452 gravures. Paris 1884 (825 S. in 40). 5) Geschichte bes Alterthums. Erster Band: Geschichte des Drients bis zur Begründung des Perser= reichs Stuttg. 1884 (XX und 647 S.). Ueber einige principielle Berschiebenheiten in Meyers und meiner eigenen Auffassung der altorientalischen Geschichte ist bereits kurz S. 24 und 26 die Rede gewesen. 6) Die semitischen Bölker und Sprachen als erster

ber babylonisch=assyrischen Geschichtsquellen endlich, wie sie Eb. Meher mit Recht als "noch fast völlig sehlend" bezeichnet hatte, und die allerdings nur ein Asspriolog selber ausssühren kann, soll in vorliegendem Werke zum erstensmale unternommen werden. Wenn auch schon die nächste Zukunft, wie es ja in der Natur der Sache liegt, neue Quellen, die vielleicht die eine oder die andere meiner Aufstellungen modisciren, uns bringen kann, so ist der Beitpunkt zu diesem Unternehmen dennoch ein günstiger zu nennen, weit günstiger als er z. B. noch vor zwei dis drei Jahren gewesen wäre. Wichtige Fragen, ohne die man nicht oder nur unvollkommen hätte beginnen können, sind gerade in der letzten Beit erst gelöst, wichtige historische Funde (ich erinnere hier nur an das von Pinches entdecke und veröffentlichte Original der Berosischen Dynastienliste) erst kürzlich gemacht worden, so daß, glaube ich, frisch und fröhlich an die Arbeit gegangen werden kann, um in umsfassenderer Weise als disher das zur Ernte reise Material einzuheimsen und zu ordnen.

Bersuch einer Encyklopädie der semitischen Sprach: und Alterthumswissenschaft. 1. Band: Allgemeine Einleitung (Die Bedeutung der Semiten für die Rulturgeschichte. Erstes Buch: Die vorsemitischen Kulturen in Aegypten und Babylonien. Leipzig 1883. Davon waren S. 70—424 unter dem Titel "Die vorsemitischen Kulturen" schon im Jahr 1882 ausgegeben worden. S. 425—521 (Roten und Register) folgten dann 1888 nach. Zu dem chronologischen Kapitel "Das hohe Alter der babylonischen Kultur" (S. 326—355) wurde mein Aussach "Zur altbabylonischen Chronologie" (in der von mir begründeten Zeitschrift für Keilschriftsorschung, Band 1, S. 32—44) als Nachtrag geschrieben.

Erstes Buch.

Althabylonien.

|   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
| • |   | • | • |  |
|   | • | • |   |  |
|   |   | • |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

## Erster Abschnitt.

Die Auellen für die Geschichte Altbabyloniens und die überlieferte Chronologie.

### Erstes Kapitel.

#### Die Quellen.

Ullgemeines über die Quellen in diesem Zeitraume.

Wie schon in dem betreffenden Abschnitt der Einleitung (S. 30 ff.) betont und ausgeführt wurde, besteht der unvergleichliche Werth der natio= nalen Quellen der babylonisch=assprischen Geschichte in ihrer Gleichzeitigkeit mit den von ihnen berichteten Ereignissen. Während aber die umfangreichen Königsannalen der assprischen Periode von ca. 1100 v. Chr. an uns den Mangel zusammenhängender Geschichtswerke, wie sie z. B. die Hebräer besaßen, leicht verschmerzen lassen, fehlen für die altbabylonische Zeit und für die in diesem Buche mit zu behandelnden Anfänge der assprischen Geschichte ausführlichere historische Dokumente, wie jene Annalen es sind, fast ganz. Meist sehr kurz gefaßte Königsinschriften, und wenn einmal etwas länger, dann inhaltlich eben nur ihrem Charakter als Weihinschriften und Tempel= urkunden entsprechend, bieten diese uralten Zeugen im Berein mit den noch erhaltenen chronologischen Listen und den chronikartigen Auszügen der sogen. synchronistischen Tafel, 1) mehr ein Gerippe, als wirkliche, erst das Fleisch und Blut zu diesem Stelett gebende, mit eigentlichem Inhalt angefüllte Ge= schichte. Doch wird das einigermaßen ersetzt durch das reiche kultur= und religionsgeschichtliche Material, das für diese älteste Periode vorderasiatischen Lebens (ja, was die Anfänge betrifft, der menschlichen Geschichte überhaupt)

<sup>1)</sup> In den letztgenannten, kaum mehr in die altbabylonische Zeit sallenden, aber doch nach gleichzeitigen Auszeichnungen gemachten Zusammenstellungen, wie vor allem die synchronistische Geschichte Assura und Babels (von ca. 1500 v. Chr. an) eine ist, haben wir die ersten Ansätze zu eigentlicher nationaler Historiographie, die später eifrig weiter gepslegt wurde, zu erblicken. Eine eigentliche Geschichtsschreibung hat sich, vielleicht zum Glück für die Geschichtssorschung, in Babylonien wie Assprien, daraus allem Anschein nach nie entwickelt.

uns theils in jenen Inschriften, theils in der poetischen Literatur Altbabyloniens 1) und den Bauüberresten wie bildlichen Darstellungen erhalten ist.

Was die nichteinheimischen Quellen anlangt, so sind die einzigen, die eigentlich ernstlich in Betracht kommen, die desjenigen Volkes, welches seiner Ueberlieserung nach selbst einst aus Babylonien herkam, der Hebräer. Freilich sind sie den so überaus reichhaltigen der assyrischen Periode gegensüber spärlich und vereinzelt. Außer den doch erst sekundär in Betracht kommenden Urgeschichten ist es nur das vierzehnte Kapitel der Genesis, welches hieher gehört; dafür wiegt dieser, nur aus Misverstand in nacherilische Zeit gesetze, in Wahrheit älteste, historische Bericht des Alten Testamentes vieles andere auf, ja übertrifft in vieler Hinsicht an Bedeutung den gesammten historischen Ueberlieserungsstoff der israelitischen Literatur der Königszeit.

Wenn wir auf S. 12 ff. sahen, daß in einer weit vor aller Geschichte liegenden Zeit sehr enge Berührungen zwischen der altägyptischen und der ihr an Priorität vorausstehenden altbabylonischen Kultur stattgefunden haben mußten, Berührungen, welche die ersten Anfänge der ägyptischen Kultur sogar dis an die User des Euphrat zurückzuverfolgen gestatten, so sind dagegen in den ältesten historischen Epochen dirette Beziehungen zwischen beiden Ländern gar nicht nachzuweisen; es sind somit auch unter den Quellen sür die altbabylonische Geschichte die altägyptischen Inschriften kurz abzusmachen, da erst ca. 1600 in den Tributlisten Thutmes' (richtiger Dechutmes') des dritten auch Assurunter den tributbringenden Grenzstaaten der ägyptischen Machtsphäre genannt wird, und eben in diesen Listen Edelsteine "von Babel" als Tributgegenstände (aber nicht von Babel selbst dargebracht ober überssandt) vorkommen.<sup>2</sup>)

Noch fürzer endlich wird der Abschnitt, welcher das über die Quellen zur altbabylonischen Geschichte handelnde Kapitel zu beschließen hat, nämlich der über die griechischen und römischen Schriftsteller, ausfallen dürfen. Wenn dieselben schon für die helle im Licht der Geschichte liegende neuassyrische und neubabylonische Spoche, wo sie doch reichlicher fließen und dem von ihnen berichteten zeitlich viel näher stehen, jetzt durch die Monumente fast ganz überslüssig geworden sind,<sup>3</sup>) und hier nur noch ihre Schilderungen der bestehenden Zustände (vor allem gilt das vom Vater Herodot) einen wirklichen und bleibenden Werth haben,<sup>4</sup>) um wie viel weniger können dann ihre sabels haften Angaben über die Anfänge der Babylonier und Asspreck Anspruch auf historische Glaubwürdigkeit haben? Nur eine Reihe von Angaben und Nachs

<sup>1)</sup> Dieselbe enthielt außer den uralten nichtsemitisch abgefaßten Zaubersormeln und Hymnen bekanntlich auch alte zum Theil mit den biblischen Urgeschichten eng sich berührende Mythen und Sagen (z. B. die sogen. Weltschöpfungstaseln und das Nimrodepos) in ziemlicher Anzahl.

2) Bgl. über diese demnach mehr indirekten Beziehungen meine "Semit. Bölker und Sprachen", Band 1, S. 155 f.

3) Wan vergleiche hiezu das schon oben S. 31 bemerkte.

4) Eduard Meher, Geschichte des Alterthums, Band 1, S. 150 (am Schluß des § 122).

richten, die sämmtlich Auszüge aus dem verloren gegangenen griechisch geschriebenen Werke des Berosus sind und also alle (Apollodor, Alexander, Bolhhistor, Athenäus, Josephus, Abhdenus 2c.) auf eine einzige Quelle zurückgehen, wären hier auszunehmen; doch des Berosus Baβνλωνιακά oder babys lonische Geschichten gehörten, da ihr ca. 290 v. Chr. schreibender Versasser ein der Reilschriftlesung noch durchaus kundiger babylonischer Priester war, vielsmehr zu den einheimischen Quellen, unter denen sie, wenn noch ganz und unversehrt (statt nur in oft sehlerhaft überlieserten Fragmenten) erhalten, ohne Zweisel eine der vorzüglichsten für uns sein würden. Uebrigens bezinnen jeht auch die werthvollsten Partien der Berosischen Fragmente, so vor allem die dis vor kurzem als grundlegend für die altbabylonische Chronoslogie geltende Dynastienliste, allmählich durch die entsprechenden Originalbotumente übersüssig gemacht zu werden, und nur für die Mythengeschichte der Urzeit ist Berosus zur Zeit noch nicht vollständig ersett.

#### I. Die nationalen Quellen.

#### 1. Mite Honigginichriften.

Leider ist eine relativ vollständige Sammlung der altbabylonischen Back= stein= und Cylinderinschriften nebst Transstription und Uebersetzung, wie sie zugleich dem Philologen wie dem Historiker nutbar wäre, noch nicht vor= handen. Was in den sechziger Jahren, hauptsächlich durch die Abklatsche von Loftus und Taylor (siehe oben S. 113) davon zugänglich war, wurde auf den fünf ersten Tafeln von Band 1 des großen englischen Inschriftenwerkes in den archaischen Driginalcharakteren veröffentlicht. Eine Nachlese dazu aus den Schätzen des Britischen Museums sowohl als des Louvre in Paris brachten ziemlich gleichzeitig der vierte Band des genannten Werkes (Taf. 35-38), wie Lenormants Choix de textes cunéiformes in den Jahren Das wichtigste und am besten erhaltene dieses schon ganz **1873—1875**. reichhaltigen Materiales gab ebenfalls der unermüdliche Lenormant im zweiten Theile seiner Études Accadiennes<sup>2</sup>) unter bem Titel Textes unilingues sans version assyrienne in neuassyrischer und lateinischer Umschrift nebst fran= zösischer Uebersetzung um die gleiche Zeit heraus. Aber seitdem kam so manches neue bazu, ganz abgesehen davon, daß man jett diese Inschriften beffer gruppiren, schärfer analysiren und genauer erklären und übersetzen kann, so daß gegenwärtig die letztgenannte Arbeit Lenormants mehr nur als ein praktisches Hilfsmittel für Anfänger, sich in die altbabylonische Schrift einzulesen, zu gebrauchen ist. Da ohnehin in dieser einleitenden Charakteristik ber Quellen nicht der Ort dazu ist, anzugeben, wo sämmtliche alte Königs=

<sup>1)</sup> Ueber Berosus handelt der ganze § 123 (S. 150 f.) des eben citirten Bandes von Meyer.

2) Paris 1874 in 4°; daselbst auf S. 303—368.

unsbeute gedacht, welche erst in den letzten Jahren durch E. de Sarzec (siehe oben S. 131) ins Louvre gekommen ist, nämlich der an Alter wie an Inhalt gleich wichtigen, ja an Bedeutung alles disher bekannte übertreffenden Beihsinschriften der Könige und Patesi von Sirtilla oder (wie der Name vielleicht besser zu lesen ist) Sirgulla. Diese aus dem Ruinenhügel Tello am Schattsel-Hai stammenden Funde, deren älteste Stücke gewiß bis über 4000 v. Chr. zurückreichen, sind leider dis jetzt nur theilweise für alle die Forscher, die nicht Gelegenheit haben, die Inschriften im Louvre selbst zu kopiren, zugänglich, und wir müssen uns eben gedulden, dis das angekündigte Prachtwerk, welches sie alle enthalten soll, erschienen ist. Doch ist aus gelegentlichen Mittheislungen Opperts, Heuzeys, Perrots und besonders Amiauds?) schon so vieles daraus jetzt zur Kenntniß gelangt, daß man bereits wagen darf, auch von der ältesten Zeit, über welche sie ja so ungeahntes und neues Licht verbreiten, auf Grund dieser Mittheilungen eine historische Stizze zu entwerfen.

Besondere Erwähnung verdienen noch die beiden jene kleinen, als Petsschaft dienenden Chlinder aus Achat, Hamatit, Jaspis oder anderen harten Steinarten behandelnden Publikationen, welche wir dem Fleiße Joachim Wenants verdanken. Ihre Vorläuser hatten dieselben in den Oriontal cylinders von A. Cullimore und dem großen Werke F. Lajards über den Kult des Mithra. Während in der ersten kleineren dieser Arbeiten Menants, dwelche nur Chlinder mit Keilschriftlegenden enthalten, sich der olivensörmige Schmuckgegenstand aus Achat abgebildet sindet, welcher die genealogisch wichtige Legende trägt "Gudia, Patesi von Sirgulla, Sohn des Dungi, (weiht dies) seiner Herrin", veröffentlicht die zweite reichhaltigere<sup>4</sup>) unter vielem andern zum erstenmal mehrere der so überaus bedeutsamen Chlinder der ältesten semitischen Herrscher Rordbabylonischen königs genau auf ca. 3800 v. Chr. bestimmen können, und von welchen einer bereits auf S. 12 abgebildet wurde. Die Hauptbedeutung dieser altbabylonischen Chlinder liegt indessen in ihren

<sup>1)</sup> Diesen Zwed wird ein bemnächst erscheinendes Kompendium, das ein für jeden Asspriologen unentbehrlich werdendes Handbuch zu werden verspricht, in erschöpsender Weise ausfüllen, nämlich Carl Bezolds "Aurzgef. Ueberblick über die babystonischzassprische Literatur nehst einem Inder über 1400 Thontaseln des Britischen Wuseums". 2) Was die Ende 1883 darüber erschienen war, sindet man zusammensgestellt im ersten Band meiner "Semitischen Bölker"; das Jahr 1884 hat neu dazu gedracht außer der S. 15 erwähnten archäologischen Abhandlung Heuzehs über die Geierstele vor allem die zwei ausgezeichneten Ausschaft Amiauds Quelques observations zur les inscriptions des statues de Tell-loh und L'inscription A de Gudea im ersten Band der Zeitschrift für Keilschriftsoschung. 3) Catalogue des cylindres orientaux du cadinet royal des médailles à la Haye. La Haye 1878. 4) Les pierres gravées de la Haute-Asie: Recherches sur la glyptique orientale. Première partie, Cylindres de la Chaldée. Paris 1883 (III und 263 S. in Lexisonostav mit viclen Abbisbungen).

bildlichen Darstellungen, welche die Wythen der alten Chaldäer in den versschiedensten Bariationen zum Gegenstande haben. Menant war der erste, der die oft schwer zu deutenden allegorischen Bilder und Gruppen nach dieser Richtung zu klassisciren versucht hat; doch ist gerade hier, da die babylosnischen Wythen uns noch lange nicht vollständig keilinschriftlich vorliegen, der Forschung noch ein weites Feld zur Thätigkeit offen.

Uebrigens gehören viele dieser kleinen Chlinder genau genommen nicht in die Rubrik Königsinschriften, sondern zu den weiter unten zu charakterissirenden Privaturkunden; während z. B. die Legende des Chlinders auf S. 12 "dem Sargon . . . . (weiht dies?) Ibn1=sarru der Taselschreiber, sein Knecht" zu den letzteren zu rechnen ist, ist dagegen eine andere, welche lautet: "(Ich) Sargon . . . . habe dies dem Gott Samas in Sippar ersehen", eben diesem Inhalte nach eine königliche Urkunde. Um aber die Chlinder zusammen zu behandeln, wurden hier auch gleich die, welche von Privatspersonen stammen, aber doch Königsnamen enthalten, mit erwähnt.

Wenn die bisher harakterisirten Denkmäler sämmtlich gleichzeitige sind, so haben sich andererseits auch von einigen altbabylonischen Königsinschriften nur spätere Kopien und zwar in der schon öfter genannten Bibliothek Assur-banipals erhalten. Dahin gehört z. B. die jetzt im fünsten Band des eng-lischen Inschriftenwerkes vollständig veröffentlichte längere Inschrift Agu-kak-rimi's (zweites vorchristliches Jahrtausend), wie auch die oft übersetzte Inschrift des alten Sargon, in welcher derselbe von seiner wundersamen, an Moses Jugendgeschichte erinnernden Aussetzung berichtet. Während hier eine spätere legendenhafte Ausschmückung nicht ausgeschlossen erscheint, so ist bei der ersteren, der Agu-kak-rimi's, die Authentie, trotz der Ueberlieserung aus viel späterer Zeit, sast über allen Zweisel erhaben, wie überhaupt die meisten der Kopien Assuripals von uralten Driginalen mit peinlicher Genauigkeit abgeschrieben erscheinen; höchstens ein Theil der grammatischen und lexikographischen Täselchen dürste im siedenten Jahrhundert erst versaßt worden sein.

#### 2. Spatere Hönigfliften, droniftartige Berichte u. f. w.

Bei berartigen Monumenten, welche die Anfänge einer Geschichtsschreibung bei den Babyloniern und Assprern repräsentiren, und die schon deswegen, weil sie oft lange Zeitperioden rücklickend zusammensassen, nicht zu den gleichzeitigen Darstellungen gehören, sind natürlich Irrthümer nicht absolut auszgeschlossen, und sie haben folglich für uns in einer Hinsicht nicht den Werth wie die alten Königsinschriften selbst. Andererseits aber sind sie doch, zumal wenn man die Treue der annalistischen Ueberlieferung, die uns überall in Chaldäa und Assur entgegentritt, in Betracht zieht, von ganz unschätzbarer Bedeutung für den chronologischen Ausbau der altbabylonischen Geschichte.

Die weitaus wichtigste Königsliste, von der schon G. Smith im Jahre 1874 einige Fragmente mitgetheilt, hat jett sein Nachfolger im Britischen

Museum, Th. G. Pinches durch neue Bruchstücke vervollständigt;1) sie hat sich, wie das schon Smith richtig vermuthet hatte, als das Driginal ober viel= leicht besser eines der Driginale der berühmten Berosischen Dynastienlisten herausgestellt, und es wird von ihr wie überhaupt von den in diesem Abschnitt behandelten Texten noch ausführlicher weiter unten im Kapitel Chronologie die Rede sein. Eine andere, bilingue (gewöhnlich nach Rassam benannte) Königsliste, welche ebenfalls Pinches zum erstenmal zugänglich ge= macht hat,2) ja als beren Entdecker er bezeichnet werden darf,3) hat zunächst nur den Zweck, die Namen der Könige von Babel in doppelter Form und Aussprache, sumerischer (bezw. kossäischer) wie semitischer, zu geben, ohne chronologische Anordnung, wie dies bald nach dem Anfang der Liste (nach einem Theilstrich) auch ausdrücklich bemerkt wird. Doch wenn somit dieselbe mehr nach linguistischen Gesichtspunkten geordnet ist, gilt dies offenbar noch nicht von den ersten zwölf erhaltenen Namen vor jenem Strich, wie den zwei ersten nachher, wie das aus einer Bergleichung mit den zwei ersten Dynastien der andern rein chronologischen Liste hervorgeht. Es kommt also immerhin auch diesem Verzeichniß eine eminent historische Bebeutung zu. Was die Abfassung, bezw. lette Redaktion und Abschluß beiber Listen anlangt, so fällt die der erstgenannten jedenfalls erst in die Zeit nach dem Sturze Babels, da sie höchst wahrscheinlich bis 538 die Könige aufführte; erhalten ist sie bis 626 v. Chr. (Kandal). Die zweite dagegen wird spätestens in der neubaby= lonischen Zeit, vielleicht aber schon unter Affurbanipal, zusammengestellt worben sein. Noch ist zu bemerken, daß keines dieser Berzeichnisse, was die älteste Beit anlangt, andere Namen enthält, als die babylonischer Stadtkönige, wie das dann selbstverständlich auch von der Berosischen Liste gilt. Die alten Könige von Sirgulla, Agabé, Ur, Nisin und Larsa wird man also vergeblich auf denselben zu finden suchen, da diese Tafeln wohl den Anfang der Könige der Stadt Babel, nicht aber die Anfänge der altbabylonischen Geschichte im weiteren Sinne behandeln wollten; erstere (die Könige von Babel) beginnen

<sup>1)</sup> Schon im Jahr 1880 veröffentlichte er einen Theil bieser neuen Ergänzungen (Proceedings of the Soc. of Bibl. Archaeology, 1880/81, S. 21 f.). Seithem aber fand er noch mehr dazu, so daß jest die eine Recension der Tafel in relativer Boll= ständigkeit vor uns liegt; vgl. seine Publikation berfelben in den gleichen Blättern, 1883/4, S. 193—204. Uebrigens unterscheidet sich die andere Recension, der die von G. Smith 1874 publicirten Bruchstude angehören, baburch von der von Pinches mit= getheilten, daß sie bei mehreren Dynastien dronikartige Zusätze zu den einzelnen Namen und ihren Regierungsjahren gibt, (so z. B. bei den drei Königen einer Dy= nastie des Meerlandes d. i. von Südbabylonien, und bei den dreien der Dynastie Bazi); vgl. auch das S. 333 der "Semit. Bölker und Sprachen", Bb. I, über den muthmaßlichen Inhalt der leider abgebrochenen drei ersten Kolumnen (einer in Pinches' Recension gang sehlenden Bartie) von mir bemerkte. 2) Proc. Soc. Bibl. Arch., 1880/1, S. 37-42 (hist. of early Babylonian kings). 3) Aus dem kleinen Frag= ment, welches seit 1866 im 2. Band bes engl. Inschriftenwerkes (Tafel 65, Nr. 2) veröffentlicht ftand, konnte man weder den Charakter noch den Umfang der Liste er= fennen.

nicht viel vor 2400 v. Chr., während, wie schon früher ausgeführt, die letztere bis ins fünfte vorchristliche Jahrtausend zurück sich verfolgen läßt.

Von eigentlichen Chroniken kommt vor allem in Betracht die sogen. syn= chronistische Geschichte Babyloniens und Affyriens. 1) Wenn dieselbe auch von affprischem Standpunkt aus geschrieben ist, so muß doch der Objektivität, mit welcher sie auch assprische Niederlagen andeutet, rühmend gedacht werden. So wie die Chronik uns vorliegt, beginnt sie mit Kara-indas und Assur-belnise-su (ca. 1470 v. Chr.); doch ist gerade die Hälfte der ersten Kolumne abgebrochen, so daß also die Tafel um ein gutes Stück früher die babylonisch= assprische Geschichte in ihren gegenseitigen Beziehungen barzustellen begann, als mit Kara-indas. Ueber den Schluß dagegen sind wir besser unterrichtet, da hier nicht viel mehr als die Tafelunterschrift Uffurbanipals fehlt; der lette affprische König, der behandelt wird, ist Ramman-Nirari (Sohn des Samas-Ramman, und Enkel Salmanassars II.), so daß also die gesammte darin geschilderte Zeit sich von ca. 1600 bis ca. 800 v. Chr. erstreckt. Um ein Bild vom Stil zu geben, sei hier der erste erhaltene Absatz in Uebersetzung mit= getheilt: "Kara-indas, König von Kardunias (b. i. Nordbabylonien) und Affurbel-nise-su, König von Assur, Bündnisse unter sich gegenseitig schlossen fie, und einen Eidschwur über das Grenzgebiet freiwillig einander leisteten sie." Beit ausführlicher als diese synchronistische Geschichte war eine assprische Reichschronik, die offenbar von der ältesten Zeit an bis auf Assurnaßirpal (ca. 1900—860 v. Chr.) die Geschicke Asspriens darstellte, und welche leider ebenfalls nur fragmentarisch erhalten ist. Es ist das der sogen. "zerbrochene Obelisk", von dem ein größeres Bruchstück 1. Rawl. 28 und ein kleineres 3. Rawl. 4, Nr. 1 veröffentlicht ist. 2) Da die Hälfte des größeren Frag= mentes von Tiglatpilesar I. (ca. 1100 v. Chr.) und zwar fast nur von dessen Jagben handelt, und dasselbe Thema in den gleichzeitigen Annalen dieses Herrschers ebenfalls eingehend zur Darstellung kommt, so haben wir hier eine treffliche Kontrole für die Genauigkeit der natürlich erst nach Assur= naßirpals Zeit verfaßten Urkunde. Wir sehen daraus, daß derartige historische Werke, von denen leider so wenig auf uns gekommen ist, durchaus nach den besten gleichzeitigen Quellen gemacht wurden, und also für uns nahezu benselben Werth haben, als jene Quellen selbst, auch wo uns lettere nicht mehr erhalten sinb.3)

<sup>1)</sup> Tafel K. 4406, veröffentlicht, soweit noch erhalten, im 2. Band des Inschriftenswerkes, Tas. 65 (vgl. auch noch 3. Rawl., 4, Nr. 3). Ueber dieselbe handeln aussührslich Friedr. Delitsch, Die Sprache der Kossäer (Leipz. 1884), S. 6 ff. und H. Pognon, Inscription de Mérou-Nérar I<sup>er</sup> (Paris 1884), S. 82—93.

2) Bgl. Friedr. Delitsch, Die Sprache der Kossäer, S. 10, Anm. 9.

3) Eine weitere höchst intersessante Chronit, welche von Pinches in den Proceedings of the Bibl. Archaeolog. Society 1883/4, S. 198—202 signalisirt wurde, gehört, da sie die Zeit von Nabusnäßir (Rabonassar) bis zum Schluß des neubabylonischen Reiches umfaßte, erst in die Quellenübersicht der assyrischen Periode und wird dort (zu Ansang des zweiten Buches) näher besprochen werden.

Eine andere, inhaltlich noch vielfach räthselhafte Urkunde ist das Schreiben eines babylonischen Prinzen an den assprischen Hof, worin er offenbar um Hilfe bittet und dies mit Dienstleistungen, welche sein Bater dem vorigen Assprerkönig erwiesen, begründet. 1) Durch basselbe lernen wir die Namen zweier aufeinander folgender, sonst ganz unbekannter altassprischer Könige, des Assur-suma-ustesir und des Nindar-tukulti-Assur, wie den des gleichzeitigen toffäischen Babylonierkönigs Charbi-sichu kennen. Leider ist das interessante Schriftstück theils schwer verständlich, theils lückenhaft, und beshalb eine rich= tige zusammenhängende Uebersetzung zur Zeit noch unmöglich. Noch ver= stümmelter ist das kleine Fragment, welches einen Brief des "Ramman-suma= naßir, des großen Königs, des mächtigen Königs, des Königs von Kardunias (b. i. von Babylon)" an zwei offenbar gleichzeitig regierende Affyrerkönige enthält;2) da dieselben jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach erst in die Zeit nach Tiglatpilesar I. gehören, so werden wir diesen Text erst im zweiten Buch bei den assprischen Quellen näher betrachten. Aehnlich verhält es sich mit der leider ebenfalls unvollständigen Tafel, welche auf dem 38. Blatte des britten Bandes des englischen Inschriftenwerkes als Nr. 2 veröffentlicht ift und von Friedrich Delitsch auf die letzten Jahre des altbabylonischen Reiches vor der elamitischen Eroberung (ca. 2290 v. Chr.) bezogen wurde; 3) doch der dort als "früherer König" bezeichnete Bel-suma=naßir (ober Bel=nadin=achi?) gehört in eine viel spätere Zeit, weshalb auch diese historisch so wichtige Ur= funde jest noch nicht zur Behandlung gelangt. 4)

#### 3. Privaturkunben (Hontrakttafeln und Siegelculinber).

Wenn auch der eigentliche Inhalt derselben mehr kultur= und religions= geschichtliches Interesse hat, so sind besonders die ersteren,<sup>5</sup>) die Kontrakt= taseln, deren wir eine große Zahl aus der Zeit des Chammuragas und der vor ihm lebenden Herrscher überkommen haben,<sup>6</sup>) durch ihre Unterschriften von hervorragender Wichtigkeit für die altbabylonische Geschichte. Diese Untersschriften, welche George Smith bereits im 4. Bande des englischen Inschriften= werkes (Tasel 36) veröffentlicht und schon vorher in seiner Skizze der alt=

<sup>1)</sup> Beröffentlicht 4. Rawl. 34, Nr. 2. Man vergleiche unter anderem die Stellen: "hin zum Knecht des Affur-suma-ustessir, der mit seinem Herrn sie fortgejagt und der in dies Land tam, dem mein Bater sein Recht verschafft und ihn wieder in seine Heimat hatte kehren lassen" und weiter "ba Nindar-tukulti-Assur noch nicht herrschte, da Assur-suma-ustesir, der Herr der Länder . . . . . . , seit mein Bater in sein Land. ihn wieder zurückgebracht hatte u. s. w." 2) 3. Rawl. 4, Nr. 5; vgl. Eduard Meyer, Gesch. bes Alterthums I, § 275, Anm. 3) Die Sprache der Kossäer (Leipzig, 4) Man vergleiche einstweilen meine Bemerkungen in der Deutschen Literaturzeitung, Jahrg. 1884, S. 504. 5) Von den Cylindern war schon oben S. 106 zusammen mit den königlichen die Rede, und es sei baher hier einfach auf 6) Jest veröffentlicht von J. N. Strasmaier "Die altbabyl. jene Stelle verwiesen. Berträge aus Warka" in den Abhandlungen des 5. Orientalistenkongresses zu Berlin 1881 (Berl. 1882).

babylonischen Geschichte (siehe oben S. 110) verwerthet hatte, bezeichnen nämlich in ziemlich allgemeiner Weise das Jahr, in welchem der betreffende Vertrag abgeschlossen wurde, z. B. "im 28. Jahre nach der Einnahme Nisins", oder "im Jahr, da Chammuragas der König mit Hilse Anus und Bels den Herrn von Jamutbal (d. i. den Kudurmabug) und den König Kim-Atu bessiegte" und ähnliche Angaben. Dadurch sind sie, wie das noch klarer bei der Behandlung der betreffenden Zeit selbst erhellen wird, geradezu unschätzbar sür die Geschichte des Ausganges des dritten vorchristlichen Jahrtausends und den Ansang des zweiten (also ca. 2000 v. Chr.), und wir dürsen nur danksbar seiner Zeit erkannt hat, wo die sehr schadhaften und immer mehr an der Lust verwitternden Taseln noch besser lesbar waren, als dies jett der Fall ist. 1)

#### 4. Poetische Literatur (Zauberformeln, hymnen, epische Gebichte).

Es liegt in der Natur der Sache, daß derartige Literaturstücke, so reich auch daraus die Ausbeute für die altbabylonische Kultur= und Religions= geschichte ist, doch eigentlich erst in letzter Linie als historische Quellen in Betracht kommen können. So sind es benn auch entweder nur Refleze großer urgeschichtlicher Epochen, die uns aus ihnen etwas unbestimmt aber doch noch erkennbar entgegentreten, wie z. B. in den sumerischen Zauberformeln die alleinige Voraussetzung des alten Heiligthums Eridu als zugleich der ältesten Rultstätte Sübbabyloniens, ober sie haben, wie einzelne Hymnen (z. B. 4. Rawl., Taf. 20, Nr. 1) und das Nimrobepos, einen historischen Hintergrund zur Voraussehung, den wir bereits in rein geschichtlichen Denkmälern bezeugt finden, der aber andererseits durch diese Gedichte in eine nach mancher Hin= ficht nicht unwillkommene, besonders kulturgeschichtlich interessante Beleuchtung gerückt wird. Dahin gehört unter anderem die geschichtliche Anknüpfung der sogen. Dubarlegende oder richtiger des Nimrodepos: Erech, vordem von Göttern regiert, ist in die Hände des elamitischen Eroberers Chumba-Ba gefallen, woraus die Stadt dann durch Nimrod befreit wird. In der That wissen wir, daß ca. 2280 ein anderer elamitischer König, Kudurnanchundi, ein Vorgänger ober Nachfolger jenes Chumba-Ba, gerade aus Erech eine Istarstatue fortführte, die 1635 Jahre nachher vom Assprerkönig Assurbanipal wieder zu= rückgebracht wurde. Bemerkenswerth ist auch, daß im Epos Nimrod gelegent= lich als der Sohn der Göttin Ninsun bezeichnet wird") und an einer andern Stelle die Stadt Gangana in Parallelismus mit Erech erscheint, s) während in den Originalinschriften des vielleicht gleichzeitig mit den früheren Königen

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber auch die Bemerkungen Straßmaiers am angef. Ort, S. 317. Ueber die eigenthümliche Form der Tafeln und die Umstände ihrer Aussindung wurde schon oben (S. 110) kurz berichtet.

2) Smith, Chaldäische Genesis (deutsche Aussgabe), S. 240, in der 2. Kolumne des 12. Gesangs.

3) Chald. Gen., S. 158; Rimrodepos, herausgeg. von Haupt, S. 51, Zeile 6.

von Larsa regierenden Herrschers von Erech, des Sin-gashit, dieser sich eben= falls "Sohn der Göttin Ninsun" und zugleich "König von Uruk (d. i. Erech), König von Gananu" nennt. Gine ähnliche Anspielung auf historische Berhältnisse findet sich in den Legenden des Gottes Lubarra, wo es in der vierten Kolumne einer Tafel (wahrscheinlich der vierten) heißt:1) "Meerland wider Meerland, Sumaschtu wider Sumaschtu, Assur wider Assur, der Elamit wider ben Elamiten, der Kossäer wider ben Kossäer, der Sutäer wider den Sutäer, der vom Lande Ru wider den vom Lande Ru (bezw. der Autäer wider den Kutäer), der von Lullubu wider den von Lullubu (alles benachbarte Bolks= stämme), Land wider Land, Haus wider Haus, Mensch wider Mensch, Bruber wider Bruder — sollen gegeneinander aufstehen und sich gegenseitig unter= jochen, bis schließlich ber Aktader kommt und sie sämmtlich zu seinen Füßen legt." Und so dienen in mannigsacher Weise die babylonischen Gedichte dazu, die oft burre Stizze der älteren geschichtlichen Epochen, die wir aus den chronologischen Listen und den kurzen Königsinschriften gewinnen, in Bezug auf die Scenerie und die Ausmalung zu vervollständigen und zu beleben, wie das alles an den betreffenden Orten der geschichtlichen Darftellung selbst näher ausgeführt werben soll.

#### II. Das Alte Cestament.

Wie schon auf S. 150 bemerkt wurde, kommen für die altdabylonische Beit eigentlich nur zwei Stücke der ältesten hebräischen Ueberlieserungen (im sogenannten Hegateuch, d. i. den fünf Büchern Mose und Issua) in Betracht, nämlich einmal die in Genesis Kapitel 1—11 enthaltenen Urgeschichten, und zweitens das vierzehnte Kapitel besselben ersten Buches Mose. Die Urgeschichten gehören deshalb hieher, weil ihre nothwendige geschichtliche Voraussehung das einstige nahe Belten der Hebräer und ihrer Berwandten an den Usern des Euphrat ist, was durch die auffälligen Berührungen mit den babylonischen Urgeschichten wie durch die lokalen Beziehungen zu Tage tritt; Gen. 14 aber erweist sich gerade durch die genaue Uebereinstimmung mit den Verhältnissen kurz vor Chammuragas (ca. 2000 v. Chr.), wenn auch die letzte Ueberarbeitung dieses Kapitels erst in die exilische Zeit fallen sollte, als das in Wirklichkeit älteste historische Dokument des alttestamentlichen Schristthums.

Was nun zunächst die Urgeschichten anlangt, so ist hier nicht nur die Scheidung in zwei der abschließenden Redaktion nach zeitlich weit auseinander liegende Quellen von Wichtigkeit, nämlich in die ältere, den sogen. Jehovisten, und die jüngere, den Priesterkoder (früher auch irrig die Grundschrift oder A bezeichnet, im Gegensatz zu C, dem Jehovisten); seit Buddes scharssinnigen Untersuchungen<sup>2</sup>) gilt mir wenigstens als ausgemacht, daß auch

<sup>1)</sup> Chald. Genesis, S. 115; Friedr. Delitsch, "Wo lag das Paradies?" S. 234 (an letterer Stelle der Originaltext der betreffenden Zeilen in Transstription). 2) Siehe schon oben S. 9 und Anm. 2.

in C, ober wie man besser jett sagt, in J (= Jehovist), zwei zeitlich aus= einander liegende Bestandtheile aufgewiesen werden können (J<sup>1</sup> und J<sup>2</sup>), so daß wir also in Gen. 1—11 drei verschiedene Quellenschichten<sup>1</sup>) anzunehmen haben. Bon diesen läßt sich die älteste, J¹, deren Inhalt schon lange vor der ersten Niederschreibung im Bolke lebte und mündlich weiter erzählt wurde, zum Glück noch ziemlich unversehrt aus der vorliegenden Gestalt der ersten elf Kapitel herausschälen. Sie beginnt Kap. 2, Vers 4b, mit der Schöpfung bes Menschen und seiner Versetzung ins Paradies, der darauf= folgenden Erschaffung des Weibes und der Erzählung vom Sündenfall nebst der durch denselben bedingten Ausweisung aus dem Garten; von den Para= diesesbäumen kennt sie jedoch nur den Baum der Erkenntniß, nicht auch den speciell babylonischen Anschauungen entstammten Baum des Lebens, der erst von Je eingefügt ist; auch die babylonischee) Lokalisirung des "Gartens fern im Often", Gen. 2, 10-14, stammt aus J2 und fand sich noch nicht in J1, wie auch die nähere Bezeichnung des Gartens als in "Eden" (babyl. idin, "Felb", "Ebene", "Wüste", woraus bann Gott erst einen Garten schuf) gelegen (Rap. 2, Bers 8) erst von J2 eingefügt zu sein scheint. Dann folgte in J1 die Urväterreihe von Kain bis Lamech mit der Kain-Abel-Episode als Einleitung<sup>3</sup>) Kap. 4, 1—24, barauf Kap. 6, 1. 2 u. 4 (die fleischliche Ber= mischung der Gottessöhne mit den Menschentöchtern und die daraus resultirende Entstehung der Riesen der Urzeit), und nun mit Uebergehung des Sintflut= berichtes, welchen J' offenbar noch nicht kennt (ober vielleicht nur mit den Worten schilderte "Da kam eine große Flut, und vernichtete jene Riesen und alle Gottlosen bis auf den frommen Noah"), sofort die Erzählung des babylonischen Thurmbaues (Kap. 11, 1—9), des Auszugs des Noah mit seinen brei Söhnen Sem, Japhet und Kanaan nach dem sprischen Meso= potamien4) und ber nur in Sprien benkbaren Episode vom Weinbau und ber Berauschung Noahs (Gen. 9, 20—27). An das alles schloß sich dann noch in J' eine von Noah bis Terach gehende siebengliedrige Semitentafel (ohne Nahor), Familiennachrichten Terachs und Berufung und Wanderung Abrams von Haran nach Kanaan (Bubbe, a. a. D., S. 531).

<sup>1)</sup> Eine vierte, früher als B bezeichnete, ber sogen. ältere Elohist ober besser blos Elohist (E) — vgl. Stade, Geschichte Israels, S. 58 f. — kommt in diesen Kapiteln noch nicht in Betracht: 2) Daß hier das Paradies wirklich auf babylonischem Boden gedacht ist, beweisen die Fluß= und Ländernamen (vor allem Gichon mit Kasch, d. i. Mittelbabylonien, Hiddels, d. i. Tigris, und Phrat, d. i. Euphrat, wie auch das vom Pison umssossen Ehavila, d. i. das an Babylonien grenzende Arabien) hinslänglich; vgl. Delizsch, "Wo lag das Paradies?" und meine "Semitischen Bölker und Sprachen" I, S. 350, Anm., und S. 429. 3) Budde schließt die Kain=Abel=Episode (Kap. 4, 2—16a) als späteren Einschub aus; ich glaube sedoch wahrscheinlich machen zu können, daß er und Wellhausen hier im Unrecht sind. 4) Diesen Auszug Roahs aus Sinear (statt des später dasür eingesetzen Auszugs Abrams von Ur-Kastim nach Haran) postulirt Budde hier zwischen 11, 1 - 9 und 9, 20—27 mit vollem Recht, woster man die Gründe in seinem Buche nachsehen möge.

Bereits aus diesen ältesten Ueberlieferungen der Hebräer geht es deutlich hervor, daß ihre Urahnen einst aus Mesopotamien eingewandert sind und schon vor dieser Einwanderung irgend welche Beziehungen zu Babylonien gehabt haben müssen. Denn sonst wäre die Geschichte vom babylonischen Thurmbau und die Kenntniß des Namens Sinear (Singhar) für das unter den Königen von Larsa oder Singir (Senkereh heute) stehende Babylonien, wosür man schon unter Chammuragas Sumir sagte, unerklärlich.

Bu diesem ältesten Traditionsstoff kam bann in etwas späterer Zeit (siehe darüber S. 9) eine neue Schicht urgeschichtlicher Ueberlieferungen (J2), welche nicht nur viel genauere Kenntniß des babylonischen (und zwar speciell mittel = und nordbabylonischen) Terrains zeigen (vgl. Gen. 2, 10—14 und 10, 10), sondern auch mit den Mythen und Sagen der Nordbabylonier (vgl. den Baum des Lebens, die Sintflut, Nimrod) so enge Verwandtschaft haben, daß eine unabhängige Entstehung geradezu ausgeschlossen erscheint. J' und J' wurden in der älteren Königszeit zusammengearbeitet zu J (siehe das Ergebniß S. 8, Anm. 1), und erst geraume Zeit nachher unterzog ein neuer Schriftsteller, der Verfasser des sogen. Priesterkober, den gesammten Stoff einer nochmaligen Bearbeitung, die uns in Gen. 1; 2, 1—4a; 4, 25—26; 5; 6, 9-22; 7 u. 8 theilweise; 9, 1-17 u. 28-29; 10, 1-7. 20. 22. 23; 11, 10—32 noch vorliegt, ba sie von Esra um die Mitte des fünften Jahr= hunderts als Grundschrift für die Einfügung von J benutt wurde. waren die vorliegenden ersten elf Kapitel des Pentateuchs entstanden, und gerade die späteste der genannten Quellen, der Priesterkober, ist für uns beshalb wichtig, weil seine Vorlage, J2, in manchen Stücken burch ihn erganzt werben kann, wie z. B. bei dem in J2 jest fehlenden Schöpfungsbericht. 1)

Das von all diesem für die Geschichte so bedeutsame sind nun die Beziehungen zwischen Babylonien und den Hebräern, welche sich stufenweise daraus ergeben; dabei ist vor allem eins als wichtig festzuhalten, daß allem Anschein nach im babylonischen Exil nichts wesentliches mehr zu den Ur= geschichten des Pentateuch hinzukam, daß bieselben vielmehr ihrem gesammten Inhalt nach bereits voregilisch sind. Denn auch der Priefterkoder, in welchem die Möglichkeit solcher exilischer Beeinflussung (etwa durch Verkehr der Juden mit babylonischen Priestern) noch am ehesten gegeben wäre, hatte ja, wie Bubbe gezeigt, in allen Hauptzügen Je zu seinem Substrat, und nur Einzel= heiten, wie die Zehnzahl der Urväter statt der alten Sieben, die von Oppert aufgedeckte Abhängigkeit in dem Zahlenspstem von dem der Berosischen Urväter und weniges andere, mögen wirklich erst im Exil oder besser wohl im darauf= folgenden Jahrhundert aufgenommen worden sein. Daß aber die mit J<sup>2</sup> nach Israel eingebrungenen so speciell mit den babylonischen Mythen sich berührenden urgeschichtlichen Ueberlieferungen erst zu des Judäerkönigs Achas

<sup>1)</sup> Bubbe, Die biblische Urgeschichte, S. 464 ff. — ein, wie mir scheint, besonbers gelungener Nachweis.

Beit durch die Assprier vermittelt nach Palästina kamen, wie Budde vermuthet, ist geschichtlich unmöglich und überhaupt ganz undenkbar; es bietet sich zwischen der Einwanderung der Hedräer unter Abraham einer= und dem babylonischen Exil andererseits nur eine Epoche, wo eine derartige Einsströmung kulturgeschichtlich begreislich erscheint, das ist die Zeit des Verweilens der Kinder Israel in Moab nach dem Auszug aus Aegypten und vor der allmählichen Eroberung des Westjordanlandes, wie bereits auf S. 9 ausgedeutet worden ist.

Wenn wir nun weiter zum vierzehnten Kapitel ber Genesis uns wenden, als der ältesten geschichtlichen Urkunde des Alten Testamentes, so zeigen trotz bes öfteren Vorkommens des Wortes rekash "Habe" 1) schon die Glossen 2) und die ganze sonstige Ausdruckweise, daß es einer sehr alten Quelle an= gehört haben muß. Wer allerdings, wie z. B. Bernhard Stade und Eduard Meyer, die ältesten geschichtlichen Erinnerungen der Israeliten nicht über die sogen. Richterzeit zurückgehen läßt (Lied der Debora, Richter 5) und es deshalb bezweifelt, ob dieselben überhaupt je in Aegypten waren, einen vorägyptischen Aufenthalt Israels im Westjordanland aber ganz läugnet, ber kann freilich konsequenterweise jenes vierzehnte Kapitel nicht für alt halten, er muß es seiner ganzen Auffassung zu lieb als unbrauchbar und apokryph über Bord werfen. So gelangt benn auch Meyer, der die echt elamitische Bildung des Namens Kedorlaomer (Kudur-Lagamar) und die inschriftlich bezeugte Thatsächlichkeit elamitischer Herrschaft bis nach Syrien zu Abrahams Beit nicht läugnen kann, zu der unglaublichen Auskunft, daß der exilische ober nacherilische "Jude, der die Erzählung Gen. 14 in den Pentateuch ein= fügte, sich in Babylon genauere Kenntnisse über die älteste Geschichte des Landes verschafft habe, und, durch irgend ein uns unbekanntes Motiv veranlaßt, den Abraham in die Geschichte Kudurlagamars einflocht, im übrigen dann aber die Erzählung nach den jüdischen Anschauungen über die Urzeit ausgemalt habe".3) Wir werden aber bereits im Abschnitt über die altbabylonische Chronologie (unten S. 166 ff.) sehen, daß die babylonische Priester= tradition eigentlich erst mit Chammuragas, dem Sohne des "Amraphel von Sinear", beginnt (vorher zählt sie nur ca. 15 Königsnamen auf), die Könige ber südbabylonischen Staaten vor der Blüthe Babels, also auch Ellasars (b. i. Larsas), ganz außer Betracht läßt, und auch die elamitische Hegemonie zur Zeit Abrahams über Babylonien und darüber hinaus nur ganz gelegentlich

<sup>1)</sup> Dies Wort sindet sich allerdings meist im Priesterloder, doch auch Gen. 15, 14, während es in den Büchern der Chronika und Daniel stets die Bedeutung von "königslichem Gut" hat. Nur im Buch Esra sindet es sich einmal in der alten Bedeutung. 2) Man vergleiche Bers 4 und 8 "und dem König von Bela (d. i. Zoar)", V. 7 "und sie kamen an die Quelle Mischpath (d. i. Kadesch)", V. 14 "und er wappnete seine chansk (d. s. die in seinem Hause geborenen, scil. Sklaven)", V. 17 "in den Thalgrund Schaweh (d. i. das Königsthal)".

3) Geschichte des Alterthums, Band I, S. 166 (§ 136).

berührt, da dieselbe ja eine große Demüthigung für das Land, zumal für ihre engere nordbabylonische Heimat, gewesen war. Wie sollte also ein Jude von babylonischen Priestern gerade hierüber so authentische Nachrichten haben erhalten können? Im Gegentheil, er hätte in diesem Fall gewiß eher von des alten Sargon von Agadi Zug nach dem Westland oder von ähnlichen Fabeln erfahren und in seinen fingirten Bericht über Abrahams Kriegsthaten verwoben, auch sich außerdem gewiß nicht begnügt, blos das vierzehnte Kapitel der Genesis mit archaistischen Notizen aus der altbabylonischeu Geschichte auszuspicken — wenn überhaupt eine solche Annahme (daß nämlich ein Jude in dieser Weise bei babylonischen Priestern in die Schule gegangen) nicht von vornherein die größten Bedenken gegen sich hätte. Kurz, nach allem angeführten erscheint eine Auskunft, wie die Ed. Meyers, als ganz unmöglich,1) und es bleibt dabei, daß jenes vierzehnte Kapitel des ersten Buches Mose eine der wichtigsten und ältesten Quellen der altorientalischen Geschichte ift.2) Wenn aber ein Ereigniß aus dem zwanzigsten vorchristlichen Jahrhundert mit solcher Treue von der alttestamentlichen Ueberlieferung bewahrt werden konnte, so ist (wie das zum Schluß nur noch angedeutet sei) für die ganze Auffassung der israelitischen Geschichtsbokumente eine derartige Bezeugung durch die Reilinschriften von principieller Wichtigkeit; benn dann wird auch für andere Partien, wo die Inschriften der Natur der Sache nach nicht in Betracht kommen können, z. B. für den Aufenthalt Israels in Aegypten, die Vorgänge in Moab nach dem Auszug aus Aegypten, die Eroberung des Westjordanlandes 2c. 2c., die Richtigkeit der Ueberlieferung, was wenigstens die allgemeinen Züge betrifft, getrost angenommen werden dürfen, ja alles dies erscheint in einem ganz neuen Licht durch jenen Nachweis der Ge= schichtlichkeit des Berichtes über Abraham und Melkissedek.

## III. Die ägyptischen Inschriften.

Von eigentlichen Beziehungen zwischen Aegypten und Babylonien ist während der altbabylonischen Periode kaum die Rede. Zu Dechutmes' III. Zeit (ca. 1600 v. Chr.) sandte der Assprerkönig nebst verschiedenen Fürsten von Mesopotamien dem ägyptischen Pharao Geschenke; Babyloniens geschieht in den ägyptischen Tributlisten überhaupt keine Erwähnung, außer als Herkunftortes einzelner Gegenstände, wie des lapis lazuli oder Blausteins, welche unter den Abgaben der genannten Könige siguriren. Im übrigen kann ich hier nur verweisen auf die betreffenden Aussührungen im ersten Band

<sup>1)</sup> Man vergleiche jest auch für die Geschichtlichkeit und das hohe Alter von Gen. 14 den wichtigen Aussatz Gustav Röschs "Die Begegnung Abrahams mit Melchisedet, eine Studie" in den Theol. Studien und Kritiken, Jahrg. 1885, S. 321—356.
2) Die Bermuthung Röschs, daß es durch die noch dis in vörisraelitische Zeit zurückgehende und wahrscheinlich früh ausgezeichnete jerusalemische Priestertradition (vgl. Melki-sedet von Salem) erhalten wurde, hat sehr viel für sich.

meiner "Semitischen Bölker und Sprachen") und das dort S. 157 f. gesgebene Schlußresums wiederholen: "Aurz, eine Berührung, die näherer Natur gewesen wäre, als eine aus bloßer Höslichkeit und Vorsicht hervorgegangene Tributsendung (wie eine solche z. B. auch von Seiten der Aegypter an die Ashrer im zwölsten Jahrhundert v. Chr. unter Tiglatpilesar I. vorliegt) oder gar ein wirklicher Zusammenstoß hat in jenen frühen Zeiten (S. 158) zwischen den beiden größten Weltreichen und Kulturstaaten des orientalischen Alterthums nicht stattgefunden; erst im achten Jahrhundert, als der Stern Aegyptens längst im Erblassen war, wurde ein solcher vorbereitet und im siebenten von den damaligen Herren der Welt, den Ussprern, wirklich außegführt. Aegypten hat auch in der Zeit seiner Macht es nie gewagt, Babyslonien oder Assprien mit Krieg zu überziehen."

Von den interessanten vorhistorischen Berührungen der altbabylonischen und altägyptischen Kultur in den Bauformen, dem Schriftsystem und der Mythologie, von welchen in der Einleitung (S. 12—20) gehandelt wurde, ist hier natürlich abzusehen, da sie eben vor den Anfang der eigentlichen Geschichte gehören. Aber eine direkte ägyptische Beeinflussung in bereits geschichtlicher Zeit, nämlich in ber Periode bes mächtigen Priesterkönigs Gubia von Sirgulla (ca. 3100 v. Chr.), schiene in der That vorzuliegen, wenn Eb. Meyer2) Recht hätte, daß in den Statuen dieses Herrschers "mit dem bartlosen Kopf und der vertikalen Ordnung ihrer Schriftkolumnen"3) ägyptischer Einfluß zu erkennen sei. Und dazu würde dann vortrefflich stimmen, wenn ein anderer Forscher, Jul. Oppert in Paris, das in den Gudia-Inschriften oft als Bezugsquelle für das Statuenmaterial genannte Magan mit der Sinaihalbinsel und ihren von Aegyptern angelegten Steinbrüchen identificirt. Doch letterer Annahme ift schon Perrot mit gewichtigen Gründen entgegen= getreten; 4) Magan ist in dieser ältesten Zeit nichts anderes als der südwestliche, an die arabische Wüste und den persischen Meerbusen grenzende Theil Baby= Und daß in der sumerischen Kunst der in Tello gefundenen Alter= thümer ein ägyptischer Einfluß durchaus nicht nachweisbar ist, ist schon von affpriologischer Seite (Heuzen) betont und dann von mir selbst weiter auß= . geführt worden; b) weiter unten, da wo von Gudia eingehender die Rede sein wird, können die Leser selbst sich an der Hand der Abbildungen von der Richtigkeit des eben vorgetragenen überzeugen. Es ist also nicht nöthig,

<sup>1)</sup> S. 155—157; daselbst ist vor allem die irrige Jdentisisation von Singara, Uurt und Ar(u)rech der ägyptischen Listen mit Sinear, Ur und Erech zurückgewiesen.

2) Geschichte des Alterthums I, S. 189 (in § 158).

3) Als "im vollsten Widersspruch zu der Reilschriftzeichen" befindlich betrachtet Ed. Meyer dieses Faktum, ohne zu bedenken, daß viele altbabyl. Schriftzeichen (bezw. Bilder) sich nur in dieser ursprünglichen vertikalen Stellung ihrem Ursprung nach begreisen lassen; vgl. dazu meine Aussührungen S. 36 s. dieses Werkes.

4) Bgl. dann auch aussihrlich dagegen S. 217 s. des 1. Bandes meiner "Semit. Völker"; die Worte Perrots sind ebendaselbst S. 459 s. angeführt.

5) Im gleichen Buche, Bd. I, S. 218 s.

die ägyptischen Inschriften des alten Reiches auszusuchen nach einer etwaigen bisher auch nirgends gefundenen Erwähnung Babyloniens oder auch nur einer entfernten Anspielung auf derartigen friedlichen Verkehr zwischen den beiden ältesten Staaten der Welt.

Nicht sofort abzuweisen ist dagegen die geistreiche Vermuthung, welche ebenfalls Ed. Meyer zum Urheber hat,<sup>1</sup>) daß nämlich die Führer der Hyfse, jene Eroberer Aeghptens von nichtsemitischem Thus, welche wir um die Wende des zweiten und ersten vorchristlichen Jahrtausends als die Herren Unterägyptens sinden, Elamiten (nach Paul Haupt neuerdings gar Kossäer) waren; doch die ägyptischen Inschriften, die ohnehin diese Periode sparsam genug beleuchten, geben hiefür weiter keinen Anhaltspunkt, sondern es ist lediglich die historische Kombination, welche diesen Hypothesen einige Wahrsscheinlichkeit verleiht. Auch Meyer muß bekennen, daß "eine Entscheidung dieser Frage sich allerdings mit unserem bisherigen Material schwerlich wird erzielen lassen", und schließlich hat Richard Lepsüs mit seiner Aufstellung einer ethnologischen Verwandtschaft der Hybossürsten als hamitischer Phöniker und der ebenfalls hamitischen Puna<sup>2</sup>) doch das gleiche, ja fast noch mehr Recht auf geschichtliche Glaubwürdigkeit.

Es wird also dabei bleiben, daß es höchstens die Tributlisten Dechutmes' III. sind, welche unter den Quellen für die altbabylonische Periode der babylonische assurischen Geschichte aufzusühren sind, und auch da nur als ganz sekundäre, da keinerlei direkte Berührung zwischen Aegypten und dem Euphrat= und Tigrisgebiet durch dieselben bezeugt wird.

## IV. Die griechischen und römischen Schriftsteller.

Da das wichtigste hierüber bereits auf S. 31 bemerkt worden ist, so ist es auch unnöthig, hier noch besonders diesenigen Alassiker, welche uns über die altbabylonische Zeit berichten, aufzuzählen und im einzelnen zu charakterisiren. Denn was von brauchbaren Nachrichten in ihnen enthalten ist, das geht meist auf den griechisch schreibenden chaldäischen Priester Berosus (Berosos) zurück, das andere ist entstellte und ganz werthlose Sage, wie z. B. die Geschichten von Ninus und Semiramis. Aus dem Werke des Berosus ist uns, was diese Periode anlangt, einmal ein Theil der babylosnischen (auf nordbabylonische Ueberlieserung zurückgehenden) Urgeschichten oder besser kosmogonischen Mythen, dann aber, die vor kurzem die wichtigste Duelle sür die altbabylonische Chronologie, die vielgenannte Dynastienliste ausbewahrt, von der gleich unten im nächsten Kapitel eingehend gehandelt wird. Daß es übrigens außer Berosus noch ähnliche griechischsbylonische

<sup>1)</sup> Geschichte bes Alterthums I, S. 167 (§ 137). 2) Bgl. "Die semit. Bölker und Sprachen" I, S. 127 und 137, wo Lepsius' Ausführungen übersichtlich reproducirt sind.

Schriftsteller gab, beren Werke leiber spurlos verloren gegangen, wahrscheinlich weil des Berosus "babylonische Geschichten" aus irgend einem Grund populärer und verbreiteter waren, das legt eine Stelle des griechischen um Christi Geburt lebenden Geographen Strabo nahe; 1) bort werden ein Cidenas, ein Naburianus und ein Sudinas als solche Autoren bezeichnet und namhaft gemacht. Wie endlich auch in ber römischen Literatur sich vereinzelt Angaben finden, die nicht unwichtig für die Erkenntniß der altbabylonischen Geschichte find, lehrt unter anderen die oft citirte Stelle der Metamorphosen Dvids,2) wo ein gewisser keilinschriftlich noch nicht nachgewiesener Orchamus (babylonisch etwa Ur-chammu) als der siebente Nachfolger des Gottes Bel in der Herr= schaft über Babylonien und somit als einer der ältesten (süd=?)babylonischen Könige bezeichnet wird; auch eine Stelle des Geschichtsschreibers Justinus (bezw. bes von ihm excerpirten Trogus Pompejus), wonach die (afiati= schen) Skythen, d. i. die Turkstämme Mittelasiens, Jahrhunderte hindurch über Vorderasien geherrscht hätten und überhaupt das älteste Volk der Erde, noch älter als die Aegypter, gewesen seien,8) gehört hieher, und man sieht daraus aufs neue, wie gerade in so entlegenen Notizen manchmal außer= ordentlich bedeutsames für die Beleuchtung der ältesten Völkerverhältnisse sich erhalten hat. Denn wer wollte hier die deutliche Anspielung auf die vorsemitische sumerische Periode der altbabylonischen Geschichte verkennen, unter beren Vertretern schon Gudia von Sirgulla (ca. 3100 v. Chr.) sich seine Bauhölzer bis vom Libanon her holte, während zwölfhundert Jahre später Iri-agu von Larsa (Ariokh von Ellasar, Gen. 14, 1) bis nach Südpalästina seine Eroberungszüge ausdehnte? Und so ließe sich noch einiges anführen, was aber besser in der Geschichtsdarstellung selbst seine Stelle findet. allgemeinen aber muß tropdem der Satz zur Geltung kommen, daß so lange man nur auf die griechischen Klassiker als Quelle für die babylonische Ge= schichte angewiesen wäre, man besser "die Chaldaeos ne consulito), ein Sat, welcher seit Alfr. v. Gutschmids geharnischtem Angriff auf Schrader (siehe oben S. 144) boshafter Weise von einigen allzu mis= trauischen Historikern mit Vorliebe ben keilinschriftlichen Urkunden gegenüber angewendet zu werden pflegt. Denn jene nachgeborenen "Chaldäer" (Berosus 2c.) sind im besten Fall doch mehr oder weniger entstellt auf uns gekommen, und können sich nicht von fern mit den Nachrichten messen, die wir jetzt direkt von den alten echten Chaldäern in immer neuer Fülle empfangen.

<sup>1)</sup> Strabo XVI, 739; vgl. Lenormant, Magie der Chaldäer, deutsche Ausgabe (Jena 1878), S. 489. 2) Bers 212—13 des vierten Gesanges. 3) II, 3; vgl. Lenormant, a. a. D., S. 362.

# Zweites Kapitel.

## Die Chronologie.

Wie wir später sehen werden, finden wir in der ältesten Zeit eine Reihe südbabylonischer Stadtkönige, zuerst die Könige (später Patisi) von Sirgulla, dann die von Ur, dann die von Nisin und zulett die von Larsa, von denen wir zunächst nur nachzuweisen im Stande sind, daß sie zeitlich sich in der angegebenen Folge einander ablösten. Daneben sehen wir, etwa gleichzeitig den älteren Patisi von Sirgulla, in Nordbabylonien semitische Stadtkönige von Agadi, einem uralten Ort, dessen Name die spätere Bezeichnung Nord= babyloniens überhaupt (Affad) geworden ist; zu ihnen gehören der berühmte Sargon und sein Sohn Naram-Sin, von welchen beiden uns kleine Denkmäler (siehe eines auf S. 12) noch erhalten sind und deren Zeit laut einer unschätzbaren Angabe des neubabylonischen Königs Nabu=na'id (regierte 555—538 v. Chr.) auf ca. 3800 (breitausenbachthundert!) v. Chr. bestimmt In der betreffenden, erst kürzlich gefundenen Inschrift spricht nämlich dieser neubabylonische Herrscher von seiner Restaurirung des berühmten Sonnen= heiligthums in Sippar (vgl. darüber schon S. 129 f.) und sagt daselbst wörtlich: "Für den Sonnengott, den Richter Himmels und der Erde, baute ich J-Bab-"barra (b. i. eben "Tempel der Sonne"), sein Haus in Sippar,1) welches "Nebukadrezar, ein früherer König, gebaut hatte und dessen alte Gründungs= "urkunde") er gesucht, aber nicht gefunden hatte, wieder auf. Während der "(letten) fünfundvierzig Jahre waren jenes Hauses Mauern eingefallen; darob "erschraf ich, siel nieder, ergab mich dem Schrecken, und es wurde verstört "mein Antlitz. Während ich das Bild des Gottes aus dem Innern des "Tempels entfernte und in einem andern Tempel unterbrachte, riß ich jenes "Haus") ein, seine alte Gründungsurkunde suchte ich, und um achtzehn Ellen "Landes4) machte ich tiefer (das Erdreich), und die Gründungsurkunde des "Naram-Sin, des Sohnes des Sargon, welchen dreitausendzweihundert 5) Jahre "lang kein früherer König gefunden hatte, ließ mich Samas (d. i. eben der "Sonnengott), der große Herr von J-Babbarra, dem Sitz der Wonne seines "Herzens, schauen. Im Tammuz, dem Monat des Heils, ...... legte ich "über ber Gründungsurkunde Naram-Sins, bes Sohnes Sargons in weber "heraus= noch hereingehenden Spitzen (d. i. ganz gleichmäßig?) seine Baufteine." Rechnen wir nun zu ca. 545 (benn später wird die erwähnte Inschrift des Nabu=na'id kaum abgefaßt sein) die angegebene Zahl 3200, deren Richtigkeit

<sup>1)</sup> Das biblische Sepharvajim. 2) bezw. den Grundstein, in welchen ein derartig beschriebener Chlinder als Gründungsurkunde eingelegt war. 3) bezw. jenen Tempel; im babylonischen steht hier jedesmal das gleiche Wort bitu (hebr. bēth), "Haus, Tempel". 4) "Ellen Landes" ist die stereotype Bezeichnung der Elle als Wegmaß. 5) geschrieben (mit Zissern) 3. 1000. 2. 100, was nur 3200 gelesen werden kann.

nicht anzuzweifeln ist, 1) hinzu, so gewinnen wir eben jenes hohe Datum 3745 (rund ca. 3750) v. Chr. für Naram-Sin und damit ca. 3800 v. Chr. für seinen der Tradition nach lang regiert habenden Bater Sargon.

Da wir nun von den Denkmälern der ältesten Könige von Sirgulla dem Kunst: wie Schriftcharakter nach mit Sicherheit sagen können, daß dieselben noch älter als die bisher aufgesundenen bereits wunderbar vollendeten Siegelschlinder Sargons und Naram: Sins sein müssen, so ergibt sich daraus für die Chronologie das bedeutsame Faktum, daß die ersteren noch ins fünste vorchristliche Jahrtausend, allerspätestens um die Wende des fünsten und vierten, kaum den ersten Ansang des vierten, zu rechnen sind. Denn der Abstand ist hier so, daß zwei Jahrhunderte wohl nicht genügen dürsten, ihn zu erklären.

Wenn wir davon absehen, daß die auf die Könige von Sirgulla folgenden sogen. Patesi oder Priesterkönige bes gleichen Gebietes, und zwar wiederum aus rein archäologischen Erwägungen, den älteren Königen von Ur2) wahrscheinlich ziemlich gleichzeitig waren, so ist der nächste feste Punkt, der für die altbaby= lonische Chronologie zu gewinnen ist, erst bas Ende ber sogen. Larsa-Könige. Deren letter, Frim-Agu, ist, wie wir sehen werden, durch fast zweitausend Jahre getrennt von Sargon von Agadı; dazwischen liegen die S. 166 oben und 167, A. 2 u. 3 genannten Könige von Ur, die jüngeren der Patesi von Sirgulla, dann die Könige von Nisin (beren Stammhaus eigentlich Nippur war) und die von Larsa, welche alle zusammen ganz wohl die Zeit von ca. 3000 (als spätesten Ansat, vielleicht aber schon ca. 3500) bis ca. 2000 ausfüllen konnten. Nach der Zahl der verschiedenen Königsnamen, die uns durch ihre gleichzeitigen Inschriften bekannt geworden, — und das sind bei der noch so lückenhaften Kenntniß des südbabylonischen Bobens und seiner Schätze wohl kaum mehr als ein Drittel — wie nach andern Erwägungen<sup>8</sup>) entspricht es durchaus nur der historischen Wahrscheinlichkeit, daß die Könige von Ur, Nisin und Larfa in Summa etwa einen minbestens tausend Jahre langen Zeitraum ausfüllten. Nähere chronologische Angaben über die einzelnen dieser Könige, auch ben Ur-Ba'u von Ur kaum ausgenommen,4) sind wir bis jest nicht im Stande zu machen.

<sup>1)</sup> Ich selber gehörte Ansangs, versührt durch spätere wohl mehr sagenhafte Berichte astrologischer Texte über Sargon, zu solchen Anzweislern (vgl. meine "Semit. Bölker und Sprachen", Bb. I, S. 487 f. und auch schon 347 ff.); leise Zweisel äußerte auch Eb. Meyer, Gesch. des Alterthums, I, S. 162 oben. Die ganz alterthümlichen Insistristen Sargons (vgl. S. 12) und Naram=Sins, von denen mir damals sast keine bekannt war, bestätigen jedoch im Berein mit andern Erwägungen durchaus die Zusverlässigseit der Angabe Rabunids.

2) Diese (UrzBa'u und Dungi) sind aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Zeit ca. 3500 (als höchsten), bezw. ca. 3000 (als niedersten Ansas) zu stellen; genauer ist ihre Zeit dis jest nicht zu sixiren.

3) Wir wissen ja beispielsweise durchaus nicht, ob zwischen den älteren Königen von Ur (benn es sind hier zwei Gruppen zu unterscheiden) und benen von Nisin oder zwischen den letzteren und den jüngeren von Ur nicht größere Zeitintervalle (vielleicht ausgefüllt durch andere unbedeutendere Stadtfönige) gewesen sind.

4) Man hat nämlich früher, aus Grund einer leider verstümmelten Stelle des schon seit 1861 verössentlichten Nabunids

Um so wichtiger aber ist der schon genannte Endpunkt, den wir annähernd genau bestimmen können, nämlich die Zeit des letten Königs von Larsa, des Irim-Agu (bezw. Friv-Agu, Friv-Aku nach späterer Aussprache), welcher in der Bibel (Gen. 14, 1) Ariokh von Ellasar heißt. Dieser Fürst nennt sich auf seinen eigenen noch in sumerischer Sprache abgefaßten Inschriften stets mit seinem Bater Kudurmabug, dem "Herrn von Jamutbal (d. i. einem Theil Elams)", zusammen, und zwar bald in der volleren Form Jrim-Agu, bald (so 3. B. in einem im Louvre befindlichen Exemplar) in der daraus abgekürzten Form Rim=Agu; der Name bedeutet "Anecht des Mondgottes", was auf semitisch Arad=Sin lauten würde. 1) Nun lesen wir auf einer aus Chammuragas' Zeit stammenden Kontrakttafel folgende Unterschrift: "im Jahre, da Chammuragas der König mit Hilfe der Götter Anu und Bel den Herrn von Jamutbal und den König Rim-Agu besiegte". Das ist der berühmte nordbabysonische Herrscher Chammuragas, einer der ältesten Könige der Stadt Babel, von dessen Zeit an die Oberherrschaft dieser Stadtkönige über ganz Babylonien datirt, und welcher nach der officiellen Rechnung von 2291—2236 v. Chr., in Wirklichkeit jedoch 1923 (bezw. 1913) bis 1868 regiert hat. Die Quelle, die uns dieses wichtige Datum an die Hand gibt, ist von so grundlegender Bedeutung für die ganze babylonische Chronologie vom Ende des dritten vorchristlichen Jahrtausends an bis herab auf die Berstörung Babyloniens durch Cyrus, daß es nothwendig ift, sie in eingehender Weise hier zu betrachten. Die bereis S. 154 kurz besprochene eine Fassung der in Rede stehenden babylonischen Dynastien= und Königsliste, von der eine andere, ganz ähnliche Fassung der bekannten Berosischen Liste als Original untergelegen, lautet in lateinischer Umschrift der Königsnamen und deutscher Uebersetzung der Dynastienunterschriften (wobei die von mir in ecigen Alammern beigesetzten Zahlen vorderhand noch vom Leser unberücksichtigt gelassen werben wollen) also:

cylinders aus Ur (1. Rawl. 69, 2, 4—11), angenommen, der Ausdruck daselbst "[......] VII. C Jahre war nicht ......" beziehe sich auf die Zeit, die der dort gar nicht genannte Ur=Ba'u (der Gründer des in Rede stehenden, nachher von Cham=muragas und zulest von Nabunid restaurirten Tempels) vor Chammuragas gelebt habe. Wenn man jedoch den Wortlaut der betr. Stelle, so weit noch erhalten, mit dem oben S. 166 mitgetheilten Passus der Nabunidschrift aus Sippar vergleicht, so scheint sicher hervorzugehen, daß "[l. M.] VII. C Jahre" zu ergänzen, und daß diese 1700 Jahre die von Chammuragas dis Nabunid verstossene Zeit bezeichnen; einige Zeilen darauf heißt es nämlich (ganz ähnlich wie oben S. 166): "über dem Gründungsschlinder des Chammuragas ..... in weder heraus= noch hereingehenden Spipen (d. i. ganz gleichmäßig?) .... legte ich, und septe seine Bausteine aus."

1) Daß der Name des Wondgottes in diesem Königsnamen nicht Sin, sondern mit dem andern Synonymum Agu (mit späterer Verhärtung Atu) zu lesen ist, wird unwiders leglich bewiesen durch eine Kontrakttaselunterschrift, wo es heißt: "Im Jahre, da Ri-im-A-gú-um, der König (nicht: König von Babel, wie man fälschlich las!), und der Herr von Jamutbal ...... Ischnunna und Nisin eroberten 2c." Danach ist die Note auf S. 169 (zu § 138) von Ed. Mehers Gesch. des Alterthums, 1. Band (wo Rim-Sin und Arad-Sin als zwei verschiedene Könige betrachtet werden) zu verbessern.

```
A. 15 [Jahre] Sumu-abi
                                        [2403-2388 ob. vielm. 2035-2020]
  35
            Sumula-ilu
                                                            2020-1985
                                        2388—2353
            Zabu [sein Sohn]
                                                            1985—1971]
  14
                                         2353 - 2339
            Apil-Sin [sein Sohn]
  18
                                                            1971—1953]
                                        2339 - 2321
        "
                                                       "
            Amar-muballit1) [sein Sohn][2321-2291
                                                            1953—1923]
  30
        11
                                                       "
            Chammu-ragash<sup>2</sup>)[ "
                                                            1923—1868]
  55
                                       2291 - 2236
        "
                                                       "
            Samsu-ilûna
  35
                                                            1868—1833]
                                       [2236-2201]
                               "
            Ibishum
                                                            1833—1808]
  25
                              [·,,
                                       2201—2176
            Ammi-ditana
                                                            1808—1783]
  25
                                       2176-2151
                               "
            Ammi-za-dugga
                                                            1783 - 1762
  21
                                       [2151-2130]
                               11
            Samsu-ditatam
                                       ][2130-2099
                                                            1762 - 1731
                              [ "
  31
        "
[304 Jahre] 11 Könige ber Dynastie von Babel
                                        [2099-2038 ob. vielm. 2403-2342]
B. [6]1 [Jahre] An-ma-[an]
              Ki-an-[ni-bi]
                                                            2342-2287]
   55
                                        2038—1983
                                                       "
              Damki-il[ani-šu]<sup>3</sup>)
   36
                                                            2287—2251]
                                         1983—1947
   15
              Ish-ki-[bal]
                                         1947—1932
                                                            2251 - 2236
              Shu-ush-shi sein Bruder (?) [1932—1905
   27
                                                            2236—2209]
                                                       "
   55
              Gul-ki-[shar]
                                         1905 - 1850
                                                            2209 - 2154
         "
                                                       "
              Kir-gal-[darra-bar sein Sohn] [1850-1800
   50
                                                            2154 - 2104
          "
                                                       "
   28
              A-darra-[kalamma ,,
                                       ][1800—1772
                                                            2104 - 2076
         "
                                                       "
              A-kur-ul-[an-na]
   26
                                         1772—1746
                                                            2076—2050]
         "
              Mi-lam-[kur-kur-ra]
                                                            2050 - 2044
    6
                                        [1746 - 1740]
              I-a-ga-[mil]
                                        [1740 - 1731]
                                                            2044 - 2035
    9
               11 Könige der Dynastie von Sis-ku<sup>4</sup>)
 368 [Jahre]
C. 16 [Jahre] Kan-dish
                                          [1731 - 1715]
               Agum-amir sein Sohn
                                          [1715 - 1693]
   22
   22
               Gu-iá-SHI<sup>5</sup>)
                                          [1693 - 1671]
                                          [1671 - 1663]
               Ush-shi sein Sohn
    8(?)
               A-du-mí-lik(?)
   Ur-zi-guru(?)-bar
                                            [c. 1610]
```

<sup>1)</sup> In der Liste Sin-muballit geschrieben, ebenso (Sin-mu-da-li-it) in der Pariser Chammuragas-Inschrift; aber ein Beiname Sin's war amar, also war die Aussprache des Königsnamens wahrscheinlich auch Amar-muballit, wozu man den Königsnamen Amar-Sin (bezw. Amar-Agu) wie die hebräische Form unseres Namens, Amar-pal, vergleiche.

2) So Pinches in seiner ersten Berössentlichung des die Dynastien A und B enthaltenden Separattäselchens; weiter (in der Transstription der ganzen Liste) schreibt Pinches, wohl nur aus Bersehen, 45 statt 55; auch Delipsch (Kossäer S. 66), der das Original ebensalls in Händen hatte, hat die Zahl 55 dei Chammuragas.

3) So (semitisch) wird der Name zu lesen sein, während die andern Namen dieser Oynastie Nichtsemiten (Sumeriern, bei Berosus Meder genannt) angehören. Pinches hat im Keilschrifttert 36, in seiner Umschreibung dagegen 46 Jahre; in letzterem Fall sind die 61 Jahre des Anman in 51 zu ändern.

4) Dieser saft unbekannte sumerische Ortsz (oder Personenz) name kann auch Uru-ku oder Uru-azagga gelesen werden.

5) Pinches transstribirt Agu-â-shi.

```
Fünfzehn Zeilen gänzlich abgebrochen<sup>1</sup>)
   22 [Jahre] Name abgebrochen?)
                                        [1319 - 1297]
                                        [1297 - 1271]
   26
   17
                                        [1271 - 1254]
              Ka-ra(?)-[....]
                                      [1254 - 1252]
    2
              Gish-am-mi(?)-[.....][1252-1246]
    6
              Shagašal[tiash?]
                                       [1246 - 1233]
   13
              Bi-til(?) sein Sohn
                                       [1233 - 1225]
    8
                                        [1225 - 1224]
   13., 6 Mon. Bíl-nadin-shumi
                                        [1224 - 1223]
   13., 6 Mon. Ka-ra(?)-char-bi
                                        [1222 - 1216]
    6 [Jahre] Ramman-nadin-shumi
                                        [1216 - 1186]
   30
              Ramman-nadin-achí
                                        [1186 - 1171]
              Míli-shichu
   15
                                        [1171 - 1158]
              Marduk-apal-iddin
   13
                                        [1158 - 1157]
    1 [Sahr] Zamāma-shuma-iddin
                                        [1157 - 1154]
    3 [Jahre] Bil-shuma[-iddin?]
  576 J., 9 Mon. 36 Könige [von ......]
D. 17 [Jahre] Marduk-[.....
                                                     [1154-1137]
              Name abgebrochen
                                                     [1137 - 1131]
    6
   Fünf Zeilen gänzlich abgebrochen 8)
   22 [Jahre] abgebrochen [Marduk-nådin-achi, c. 1108] [1127—1105]
    1 \mathfrak{J}., 6 \mathfrak{M}. Marduk-bi(?).....4)
                                                     [1105—1104]
   13 [Jahre] Marduk-ziri-.....
                                                     [1103—1090]
              Nabû-shuma-[
                                                     [1090 - 1081]
    9
   72 J., 6 M. 11 Könige ber Dynastie von Pa-shí
```

<sup>1)</sup> Der erste dieser fünfzehn war Agu-kak-rimi (S. 153), der sich selbst den Sohn Ur-shi-guru-bar's nennt; die letten sechs aber mussen die Kossäer Kara-indas, Burnaburias, Kara-chardas, Nazibugas, Kurigalzu und Nazimaraddas gewesen sein; auch ber schon S. 156 erwähnte Charbi-sichu wird in diese Lücke gehören, wie endlich auch wohl die meisten der übrigen uns bekannten Kossäerkönige (aus der S. 154 erwähnten bilinguen Königsliste) Ulam-buriash, Kara-Bíl, Ulam-charbí, Míli-chali, Mili-Shibarru, Míli-sach, Nimgirabi, Nimgirabi-Sach, Nimgirabi-buriash, Kara-Sach, Nazishichu und Nazi-buriash am besten hier einzureihen sind. Eine genauere Bräcisirung der vermuthlichen Reihenfolge dieser Könige wird in dem betreffenden Ab-2) Kann nur ber mit bem Affprerkonig schnitt der Geschichte selbst versucht werden. Salmanassar I., ca. 1330 v. Chr., gleichzeitige Karaburias gewesen sein. lette berselben muß Nabû-kudur-uşur gewesen sein (vgl. die sogen. synchronistische 4) Während ber minbestens 10 Jahre regiert habende Geschichte auf S. 177). Marduk-nadin-achi nur bei ben 22 Jahren unterzubringen ift, ist es zweifelhaft, ob sein (nächster?) Nachfolger Marduk-shapik-zir-mati 1105/4, bann - Marduk-bi(?)...., ober 1103-1090, bann Marduk-zir-[mati-shapik], mit Umftellung, regiert hat. Ramman-apal-iddin, Sohn des Esakkilshadani, dagegen ist als Gegenkönig gar nicht auf dieser Liste erwähnt.

```
E. 18 [Jahre] Sim-mash-shi[-chu]
                                       [1081 - 1063]
   —, 5 Mon. Bíl (bezw. Ía)-mukin-zíri
                                           [1063]
    3 [Jahre] Kashshu-nadin-achí
                                       [1063 - 1060]
   21 J., 5 M. 3 Könige der Dynastie des Meerlandes
F. 17 [Jahre] Í-ul-bar-shakin-shumi (Delitssch: -šurki-iddin) [1060—1043]
               Nindar-kudurra-ukin
                                                          [1043 - 1040]
    3
   —, 3 Mon. Amil(?)-Shukamana
                                                             [1040]
   20 J., 3 M. 3 Könige der Dynastie des Bazi
                                                          [1060 - 1040]
    6 [Jahre] ein Elamite (ber Name ist abgebrochen)
G.
                                                          [1040 - 1034]
H.
     13 [Jahre]
                  abgebrochen
                                                [1034—1021]
   —, 6 M., 12 T. Name abgebrochen
                                                  [1021/0]
   Elf Zeilen gänzlich abgebrochen 1)
                  Nabû-shuma-[shâkin?]
     14 [Jahre] Nabu-nasir (d. i. Nabonassar) [747—734]
                                                 [733—732]
                  Nabū-nadin-ziri, sein Sohn
   —, 1 M., 12 T. Naba-shuma-ukin, sein Sohn
                  31 (scil. Könige) ber Dynastie von Babel<sup>2</sup>)
    3 [Jahre] Ukin-ziri, Dynastie Shashi
                                                        [731 - 729]
J.
                                                        [728 - 727]
              Pûlu
    2
                                                        [726 - 722]
              Ululai, Oynastie Tinu
              Marduk-apal-iddin, Dyn. vom Meer(land) [721-710]
   12
              Sharrukin (Sargon von Assprien)
                                                        [709 - 705]
    5
              Sinachírib, Dynastie Chabigal
    {f 2}
   —, 1 Mon. Marduk-zakir-shumi (Sohn des Kuldish?) \[ [704—703]
   -, 6 Mon. Marduk-apal-iddin (Krieger von Chabi?)
    3 [Jahre] Bil-ipush, Dynastie Babel
                                                        [702 - 700]
              Ashur-nadin-shumi, Dynastie Chabigal
                                                        [699 - 694]
    6
    1 [Jahr] Nirgal-ushízib
                                                           [693]
    4 [Jahre] Mushizib-Marduk, Dynastie Babel
                                                        [692 - 689]
              Sinachírib
    8
                                                        [688 - 681]
            ] Ashurachiddin (Asarhaddon)
                                                        [680 - 668]
  [13]
                                                        [667 - 648]
              Shamash-shum[ukin]
  [20]
           ] Kandal (= Asurbanipal)
                                                        [647 - 626]
```

<sup>1)</sup> Hierherein gehören Ramman-shuma-nasir (S. 156), und zwar dieser vor 930; serner Shamash-mudammik und Nabū-shuma-ishkun ca. 900, Sibir ca. 880, Nabupaliddin (minbestens 31 Jahre) ca. 870—830, des letteren Sohn Mardukshuma-iddin (und sein Gegenkönig Marduk-bsl-usati) ca. 830—820, und endlich ca. 820 Marduk-balatsu-ikbi.

2) Die Jahl der Zeilen ergäbe 17 Könige; mit überzgangenen Gegenkönigen, von denen viele nur wenige Monate und Tage regiert haben werden, waren es aber 31 im ganzen. Das ist auch der Grund, warum hier die Summirung ausgelassen wurde.

| [21 [Jahre] | Nabu-pal-uşur (Nabopolassar)                | 625 - 606] |
|-------------|---------------------------------------------|------------|
| [43 "       | Nabû-kudurra-usur (Nebukadrezar)            | 605 - 563  |
| [ 2 ,,      | Amil-Marduk (Evilmerobach)                  | 562—561]   |
| [4 ,,       | Nirgalsharusur (Neriglissar)                | 560-557]   |
| [—, 9 Mon.  | Labashi-marduk (vielleicht ganz übergangen) | 556]       |
| [17 Jahre   | Nabû-na'id                                  | 555—539]   |
|             |                                             |            |

[194 J., 4 M.; 22, bezw. 21 Könige]

Bleiben noch 3-4 Zeilen für die ebenfalls abgebrochene Tafelunterschrift

Bei dieser Liste ist vor allem der Endpunkt, die 539 anzusetzende Zer= störung Babels, hinreichend gesichert. Die Namen und Zahlen von Kandal, bezw. schon von Sinachirib an, laffen sich leicht aus dem sogen. ptolemäischen Kanon ergänzen, so daß der Verlust derselben auf unserer Liste kein Unglück ist. Nun sollte man benken, burch einfaches Zurückrechnen würde die chrono= logische Einreihung wenigstens der ganzen Dynastien, wenn auch nicht aller einzelner Könige, erreicht; benn wenn z. B. in Dynastie C auch fünfzehn Zeilen ganz fehlen und von weiteren 3 Königen nur die Zahlen, aber nicht die Namen erhalten sind, so mußte man doch, bank ber angegebenen Sum= mirung, "576 Jahre = 36 Könige", die Regierungszeit jedes erhaltenen Königsnamens dieser Dynastie fixiren können, vorausgesett nämlich, daß ber Anfangs: ober Endpunkt bekannt ist. Da ift aber nun in Dynastie H eine Schwierigkeit, an der bas ganze zu scheitern scheint. Der Lücke nach fehlen dort zu Anfang dreizehn Königsnamen (von den zwei ersten sind wenigstens noch die Zahlen vorhanden), beim vierzehnten fehlt die Zahl, und der fünf= zehnte ist der bekannte 747—734 regiert habende Nabonassar, mit welchem der ptolemäische Kanon beginnt. Zusammen sind es 17 Könige, der End= punkt dieser Dynastie ist das Jahr 732 — aber die Summirung nach Jahren fehlt hier, indem statt des zu erwartenden "x Jahre, 17 Könige" vielmehr "31 [Könige]", aber ohne Jahressumme steht. Es sind also aus irgend einem Grunde hier 14 Könige (die kaum gleichzeitige Gegenkönige waren, weil sonst nichts gehindert hätte, die Summe der Jahre darunter zu setzen) übergangen worden; da somit auch die Summirung nicht mitgetheilt werden konnte, so ist uns der dronologische Anfangspunkt der Dynastie H zunächst eine unbekannte Größe, woraus sich weiter ergibt, daß die Zahlenangaben bei sämmtlichen vorhergehenden Dynastien vorderhand nur relative sind.

Wir müssen uns demgemäß umsehen, ob nicht bei irgend einem der Könige von Dynastie A—G die Regierungszeit aus anderen Quellen wenigsstens ungefähr bestimmt werden kann, damit wir auch für diesen (größeren) Theil der Liste einen oder mehrere feste Punkte gewinnen, von denen aus wir sämmtliche Zahlenangaben nach Jahren vor Chr. Geb. ausrechnen, bezw. sie aus relativen in absolute Größen verwandeln können. Gehen wir dabei von Dynastie G an rückwärts, so sind nach genealogischen Berechnungen

J-Ulbar-surki-iddin und Simmas-sichu ca. 1050 und 1070 anzusetzen,1) Zamama-suma-ibdin (in Dyn. C) wegen seiner Berührung mit dem Assyrerkönig Assurdan ca. 1170 (bezw. auch noch ca. 1160), Ramman=nadin=achi (so ist gewiß der Name des babylonischen Zeitgenossen des Assprerkönigs Bel-kudurußur auch in der sogen. "synchronistischen Geschichte" zu ergänzen) ca. 1220, bezw. auch noch 1200, und endlich Chammuragas als [1]700 Jahre vor 550 (Nabunid) d. i. ca. 2250 v. Chr. Ziehen wir noch in Betracht, daß die zunächst auf unserer Liste ganz ober halb abgebrochenen Marbuk-nadin-achi mindestens 10 Jahre, und zwar bis um 1108 (418 Jahre vor Sanherib, näher vor 690 v. Chr.) herum und Nabu-kudur-ußur um 1130 (Zeitgenosse des Assprers Affur-risch-ischi) regiert,2) so erweist sich ein zwischen 1044 und 1034 v. Chr. liegender Zeitpunkt als der wahrscheinlichste, zu obigen Daten am besten stimmende Anfang der Dynastie H; wir dürfen auf keinen Fall höher hinauf, aber ebensowenig weiter herunter gehen, und mussen überhaupt froh sein, bei Zugrundlegung der einen dieser Zahlen im schlimmsten Fall blos um etwa zehn Jahre zu hoch ober zu niedrig die betreffenden Könige angesetzt zu haben. Wir haben oben die niedrigere Bahl 1034 zu Grunde gelegt, nicht blos aus Vorsicht, sondern weil bei dieser Annahme die obigen Daten sich weit leichter und sicherer einfügen, als wenn von 1044 ausgegangen wird.

Aus dem angeführten geht zugleich hervor, daß nächst dieser unvergleichlichen Königsliste den größten Werth als Quellen der altbabylonischen Chronologie die schon S. 155 kurz erwähnte sogen. synchronistische Geschichte Assuriens und Babyloniens, wie verschiedene auf frühere Könige sich beziehende chronologische Angaben späterer assurischer und neubabylonischer Königsinschriften (vor allem Sanheribs und Nabu=na'ids) zu beanspruchen haben. Bevor wir jedoch bei diesen noch etwas verweilen, muß noch eine wichtige Frage, die erste und zweite Dynastie der oben mitgetheilten Liste betreffend, behandelt werden.

Es ift nämlich aus verschiedenen Gründen, trot der scheinbaren Bestätigung durch die (S. 167, A. 4 mitgetheilte) Notiz Nabunids (Chammuragas 1700 Jahre vor ca. 550 d. i. ca. 2250 v. Chr.) wahrscheinlich, ja nahezu sicher, daß die Dhnastie B vor der Dhnastie A, und somit Chammuragas, der berühmteste König der Dhnastie A, nicht 2291 — 2236, sondern erst 1923—1868 regiert hat, mit anderen Worten, daß man, um die Liste nicht mit einer fremden und politisch unbedeutenden Dhnastie (den elf "Sumeriern") beginnen lassen zu müssen, einsach die berühmte semitische Dhnastie des Zada, ohne dabei an eine Fälschung zu denken, vorausgestellt hat. Befremdlich ist eine solche Vorausstellung durchaus nicht, im Gegentheil, bei dem gleichen Umsfang der beiden ersten Dhnastien (je 11 Könige!) nur um so leichter erklärslich. Wenn man bedenkt, daß man gerade diese zweimal els Zeilen nehst

<sup>1)</sup> Man vergl. einstweilen meine "Semiten", Band I, S. 333. 2) Den Sagassalti(bur)ias, der nach einer Angabe Nabunids 800 (?) Jahre (früher las Pinches 500) vorher, also ca. 1350 v. Chr. regiert haben soll, übergehe ich hier absichtlich, da sich herausstellen wird, daß die betreffende Zahl sicher in 700 zu ändern ist.

ihrer Unterschrift (und wahrscheinlich viel früher schon als zu Nabunids Zeit) auch auf kleinere Täfelchen besonders schrieb, deren Borderseite die Babels, deren Rückeite aber die Sisku-Dynastie enthielt, so könnte man sogar geneigt sein, bei der späteren Zusammenstellung<sup>2</sup>) der ganzen Liste ein einsaches Verssehen betreffs der Auseinandersolge der zwei ersten Dynastien anzunehmen. Sei dem nun wie ihm wolle, so steht zweiersei sicher: einmal, daß die Seslehrten des Königs Naduna'id nach der Reihensolge der oben mitgetheilten Tasel das Datum des Chammuragas für ihren Herrn ausrechneten, und zweitens aber, daß es daneden auch eine Redaktion der Liste gegeben haben muß, welche bei Dynastie A und B die ursprüngliche Ordnung (B vor A) noch hatte. Eine derartige Redaktion war es, welche der Dynastienliste des Berosus zu Grunde sag. So verderbt die letztere uns erhalten ist, so können wir jetzt, da wir die vollständige keilinschriftliche Liste haben, doch noch die Aehnlichkeit herauserkennen, die vor allem bei der Summirung der Könige (weniger bei den heillos verderbten Jahresssummen) vor Augen tritt:

Bohl kein Zufall ist es, daß dabei stets die Zahlen der vorhergehenden Dynastie des Berosus mit der der nächstfolgenden unserer Liste merkwürdig sich berühren (vgl. 304 mit 34, 648 mit 248 und 48 mit 458), so daß es fast den Anschein hat, als seien aus Bersehen die drei betreffenden Zahlen um je eine Stelle weiter hinauf gerathen. Allerdings ist zu bemerken, daß, wenn in Ziffern geschrieben war, diese ja in griechischen Buchstaben bestanden, wobei aber dennoch ebenfalls (vgl. TA und AA, XMH und EMH, MH und EMH) die Berührung noch beachtenswerth genug erscheint — wenn nicht die betreffenden Zahlen ursprünglich in Worten ausgedrückt waren, was unserer Ansicht noch günstiger wäre.

<sup>1)</sup> Aus einem solchen gelangte durch M. Pinches die erste Kunde der betreffenden zwei Dynastien zu uns, vgl. meine "Semit. Bölfer und Sprachen", Bd. I, S. 332.
2) Daß unsere Liste gerade sür Dynastie A und B eine ältere, schon allgemein bekannte Borlage vorausset, beweisen die nur bei diesen beiden Dynastien in ihr sich sindenden (nicht etwa durch die Raumverhältnisse geforderten) Abkürzungen, wie z. B. An-ma statt An-ma-an, Ki-an statt Ki-an-ni-di 2c. 2c. 3) Diese Lesart beruht auf der geistreichen Wahrnehmung Lauths, daß es dei der solgenden Dynastie ja "und wiesderum els Könige" bei Alexander Bolyhistor heiße, so daß also das überlieserte 8 gestrost in 11 zu ändern sei. Ist dagegen das 8 beizubehalten, so können damit nur die Könige der Dynastie B von Ischkibal an gemeint sein.

4) Der Endpunkt dieser Dynastie ist selbstverständlich der gleiche wie der der keilinschriftlichen Dynastie J, nämslich 539 v. Chr. Das von Alex. Polyhistor hinzugesügte "und darauf regierte Phul" stand ebensowenig im urspr. Berosus wie die Einschaltung der Semiramis vorher.

Nun ift zu beachten, daß es bei Berosus heißt, nach den 85 mythischen nachflutlichen Königen 1) hätten die Meder das Land erobert und daß des= halb die ersten elf Könige des Berosus geradezu den Beinamen Meder führen. Das kann, da die Meder erst ca. 800 v. Chr. in die Geschichte eintreten, den einheimischen (semitischen) Babyloniern gegenüber nur Fremde überhaupt bebeuten, und in der That fällt bereits in die Zeit des dritten Königs dieser Dynastie, des Damki-ilani-shu, der historisch bezeugte Einfall des Elamiten Kudurnanchundi in Babylonien (ca. 2290), und nach Damki-ilani-shu kommen sodann acht Herrscher, von benen minbestens die ersten sechs bis sieben Nicht= semiten (Sumerier) sind, und unter benen nur zweimal ber Sohn auf den Bater folgt. Hätte Damki-ilani-su dagegen erst 1983 — 1947 regiert (bei der Annahme, daß Dynastie B auf Dynastie A folge), so siele jener elamitische Einfall in den Anfang der Regierung des Chammuragas, da letterer dann 2291—2236 zu setzen wäre, eine historisch ganz unmögliche Annahme; benn die hier in Betracht kommenden Könige (Kudur-Lagamar und Kudur-Mabuk) schließen den Kudur-nanchundi geradezu aus. Auch die Zeit Abrahams, die bekanntlich durch die des Baters des Chammuragas mitbestimmt wird (Gen. 14), wäre, wenn Amar=muballit 2321—2291 geherrscht hätte, viel zu früh, während 1953—1923, was für Amar=muballit (Amraphel) nach unserer Annahme heraus= kommt, vortrefflich mit den von der Bibel geforderten Zeitverhältnissen stimmt.

Spricht sonach alles für die von uns geforderte Umsetzung, so wird die selbe geradezu zur Gewißheit erhoben durch die schon S. 154 erwähnte bilingue Königsliste, deren erhaltener Anfang (nach vierzig leider abgebrochenen Zeilen) also lautet:

```
- Amil-Gula (Mann der Gula)
40 Ur-Damu
                  = Shamash-nassir (ber Sonnengott schütt)
  Babbar-uru
                  = Amil-Sin (Mann bes Sin)
  Ur-lugal-la
                  = Amil-Shamash (Mann des Sonnengottes)
  Ur-Babbar
                  = Sapin-mat-nukurti (Verwüster des feindlichen Landes)
  Ishki-bal
                  - Mu'abbit-kisshati (Vertilger der Gesammtheit)
45 Gul-ki-shar
  A-dar-kalamma — Apil-Ea-shar-mati (Sohn Ea's des Königs des Landes)
                  = Apil-Bil-usum-shami (Sohn Bels bes Horizonts)
  A-kur-ul-anna
                  = Sharrukin (ber König setzt ein, bezw. ist legitim)
  Lugal-gi-rin-na
  Azag-Ba'u — Ba'u-illit (die Ba'u ist rein)
```

Dies sind die Könige, welche nach der Flut (d. i. unter den nachflut= lichen) in gegenseitige (chronologische) Reihe nicht gereiht sind:

```
Chammu-ragash = Kimta-rapashtum (die Göttin Kimtu ist weit)

Ammi-sa-dugga = Kimtum-kittum (,, ,, ,, treu)

Kur-galzu = Ri'i-disht ("Sei mein Hirt")

(worauf 6 weitere Kossäerkönige dis Schluß der 1. Kolumne folgen).
```

<sup>1)</sup> Für dieselben ift die Zahl 34091 als die beste Lesart überliesert (Bar. 9 Saren, 2 Neren, 8 Sossen, was 34080 ist, während eine Sosse mehr 34140 wäre). Stand

Vergleicht man nun diese Liste, die von den kossäischen Königen an nur nach linguistischen Merkmalen die Namen anordnet, mit unserer Königsliste, so wird man sofort herausfinden, daß die Namen von Sschtibal (3. 44) an bis auf Ammi= sa-dugga nur eine der chronologischen Ordnung folgende Auswahl ist, deren Zweck man noch ganz gut ersehen kann. Zuerst wurden die Namen von mythis schen Königen (wohl aus der Zahl der 86, und natürlich dann auch in Auswahl) ihrer semitischen Bebeutung nach erklärt, dann kam die Dynastie B daran (wobei man beachte, daß hier vor allem die sicher semitischen Namen, wie Damkiilani-shu und Ea-gamil, als keiner Erklärung bedürftig, ausgelassen sind), bann ein gewisser Lugal-girinna (semitisch burch Sargon erklärt) und eine Königin, welch beide in der officiellen Liste (vielleicht weil gleichzeitig mit Suma-abi und Sumula-ilu) fehlen, und sodann die beiden einzigen nicht: semitischen Namen der Dynastie A, nämlich Chammuragash und Ammi-sa-dugga, worauf endlich zu den kossäischen Namen der Dynastie C, weiterhin aber die chronologische Ordnung verlassend, übergegangen wird. Diese ganze Anordnung bei der Auswahl in obiger Liste läßt im Berein mit den vorher gegebenen Er= wägungen keine andere Erklärung zu, als ein zeitliches Vorausgehen der Dynastie B vor der Dynastie A. Wir behalten die Benennung Dynastie B für die elf "Meder" (Anman, Kiannibi, Damki-ilani-su 2c. 2c.) 2403—2035 und Dynastie A für die elf Semiten (Sumu-abi, Sumulla-ilu, Zabu 2c., unter ihnen Chammuragas) 2035—1731 v. Chr., trop der Präjudicirung, die in diesen Buchstaben liegt, ruhig bei, nicht etwa, weil es auch uns pein= lich ist, die babylonischen Dynastien mit der fremden Sisku-Dynastie beginnen zu lassen, sondern weil die uns bis jetzt allein bekannt gewordene babylonische Recension jener Dynastienliste, die uns überhaupt eine Restituirung ermög= lichte, diese Ordnung hat.

Wenn wir nun zur zweiten, nächstwichtigen Quelle für die altbabylonische Chronologie, der schon S. 155 erwähnten sogen. synchronistischen Geschichte Asspriens und Babyloniens übergehen, so haben wir nicht im Sinn, dieselbe schon hier ihrem ganzen Inhalt nach, wenn auch nur auszugsweise, wiederzugeben. Das sei für die Geschichtsdarstellung selbst verspart, indem hier schon genügt, nur die sich gegenseitig entsprechenden Königsnamen mitzutheilen. Es sei zugleich daran erinnert, daß hauptsächlich mit Hilfe dieser Synchronismen (deren ungefähre Zeitbestimmung durch die nachher noch zu erwähnenden chronologischen Angaben späterer assprischer Königsinschriften bisher schon bekannt war) das für die Bestimmung der Zahlen der Dynastienzliste so wichtige Datum 1034 (bezw. 1038? S. 175, A. 1) gefunden werden konnte, wie andrerseits jeht eine Anzahl der babylonischen Könige der synzchronistischen Geschichte durch die Dynastienliste genauere chronologische Fixirung erhält. Nun der versprochene Auszug.

etwa 34131 im Text (also PAA statt qA)? Denn die Summe der Jahre unserer Liste (= 1869 J.) zu 34131 gibt gerade das beabsichtigte 36000 (= 10 Saren;) der Ansangspunkt von Dynastie H wäre dann 1038 statt 1034.

| (Babylonische Könige:)           | (Gleichzeitige Affnrerkönige:)           |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Kara-indash [s. S. 170, A. 1]    | Ashur-bíl-nishe-shu [ca. 1470]           |
| Burna-burtash [sein Sohn]        | Puzur-Ashur [ca. 1440]                   |
| Kara-chardash [ ,, ,, ]          | Ashur-uballit [ca. 1410]                 |
| Nazi-bugash                      | 11 11                                    |
| Kur(i)-galzu II                  | 17 77                                    |
| 77 77                            | Bílnirá-ri [sein Sohn, ca. 1390]         |
| Nazi-maraddash 1)                | Ramman-nirari I [ca. 1350]               |
| [Kara-buriash (j. S. 170, A. 2)  | Shalman-asharid, ca. 1330]2)             |
| Ramman-[nadin-achi, 1216—1186]   | Bil-kudur-usur [ca. 1220] <sup>3</sup> ) |
| Zamama-shum-iddin [1158-1157]    | Ashur-dân [ca. 1170 ff.]4)               |
| Nabû-kudur-usur [x-1127]         | Ashur-rish-ishi [ca. 1130]               |
| Marduk-nadin-achi [1127—1105]    | Tuklåt-pal-ísharra [ca. 1115]            |
| Marduk-shapik-zir-mati [1105/4?] | Ashur-bíl-kála [ca. 1100]                |
| Ramman-pal-iddin                 | 17 11 11                                 |
|                                  |                                          |

Nun mit Ueberspringung von 2 Jahrhunderten (keine Lücke in der Tafel!): Shamash-mudammik Ramman-nirari II [911—890] und noch einige andere (siehe später bei der chronologischen Einleitung zum zweiten Buch), dis mit dem Nachfolger des Marduk-dalat-su-ikdi und dem Assprerkönig Ramman-nirari III (811—782) diese synchronistische Geschichte endet.

Als britte wichtige Quelle schließlich für die altbabylonische und altassprische Zeitrechnung haben zu gelten acht chronologische Angaben späterer assprischer und babylonischer Königsinschriften, die einzeln fast
sämmtlich schon bei Gelegenheit in obigem Erwähnung fanden. Es sind dies
die drei Angaben des Nabunid für die Zeit des Sargon von Agadi (s. S. 166),
des Chammuragas (s. S. 167, A. 4 und dazu S. 173 f.) und des Sagasaltiburias (S. 173, A. 2), eine des Assurbanipal für den elamitischen Einfall
des Kudurnanchundi (S. 175), zwei überaus wichtige des Senacherib für den
altassprischen König Tuklat-Nindar (S. 177, A. 2) und den Babylonier Marduk-nadin-achi, wodurch zugleich der spätere Abschnitt der Regierung des
Assurerkönigs Tuklat-pal-escharra (Tiglatpileser) mitbestimmt ift, 5) und end-

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich nicht ber unmittelbare Nachfolger Kurgalzu's; zwischen Bsl-nirari und Ramman-nirari mitten inne liegt die Regierung des Puds-ilu (Sohn des ersteren, Bater des letzteren) ca. 1370.

2) Nun Unterbrechung von ca. 100 Jahren; in diese Zeit fällt der Ashurer Tuklät-Nindar (Sohn Šalman-ašarid's) "600 J. vor Senacherib" d. i. ca. 1304 v. Chr. Die babyl. Könige von 1254 an siehe S. 170 (auf der Liste).

3) Die babylonischen Könige nach Ramman-nadin-achi sind Milishichu 1186—1171 und Marduk-apal-iddin 1171—1158; Belsudrußurs Nachfolger ist Nindar-pal-isarra (ca. 1200), Bater des Ashur-dan, welch letzterer "60 J. vor Tiglatpilesar" regierte und sehr alt wurde.

4) Zwischen Ashurdan und Ashur-rish-ishî regierte nur Mutakkil-Nusku, des ersteren Sohn und des letzteren Bater.

5) 418 Jahre vor der Zerstörung Babylons durch Senacherib im Jahre 690, also 1108 v. Chr., habe nämlich Mardul-nadin-achi zwei Götterbilder aus der assprischen Stadt Esalläti sortgeführt; dieselben brachte Senacherib aber im Jahre 690 wieder zurück.

lich zwei Angaben des letzteren für die Zeit des "60 Jahre vor ihm" bauens den Assurzdan und des 701 Jahre vor ihm (also ca. 1820 v. Chr.) regierenden Samas=Ramman II., eines der ältesten assprischen Könige überhaupt, dessen Vater und Urahnen (Ishmi=Dagan und Bel=kapkapu, den Vater Samsi=Rammans I.) wir noch mit Namen kennen.

Ohne diese wenigen Angaben wäre es kaum möglich gewesen, mit so annähernder Sicherheit die Zeit der meisten altassprischen Könige, vor allem aber der in der synchronistischen Geschichte behandelten, zu bestimmen, und ohne diese wiederum hienge noch jetzt ein großer Theil der babylonischen Dysnastienliste, wie wir oben sahen (vgl. S. 172), in der Luft — Grund genug die genannten Data mit für das kostbarste zu halten, was uns an keilsinschriftlichen Notizen erhalten ist: sie sind eigentlich der Schlüssel zur gesammten altbabylonischen und älteren assprischen Chronologie.

Natürlich beruht die Verwerthbarkeit dieser Angaben auf der Vorausssetzung, daß wir auch sicher wissen, wann die betressenden späteren Könige (Nabonid, Assurbanipal und Senacherib) dieselben gemacht haben, von wann ab also zurückzurechnen ist, wenn es z. B. bei Senacherib heißt: vor 418 Jahren geschah das und das. Für die Bestimmung der Regierungszeit der späteren assprischen und der neubabylonischen Könige haben wir aber die zusverlässigsten Wittel in den assyrischen Sponymenlisten und dem ihm zum Theil parallel lausenden, zum Theil ihn ergänzenden sogenannten ptolemäischen Kanon, worüber aussührlich in der Sinleitung zum zweiten Buch gehandelt werden wird.

Fürwahr eine bewunderungswürdige Kette genau in einander greifender Glieber und Ringe, das bis auf Kleinigkeiten wohlgeschloffene Syftem der babylonisch assyrischen Chronologie! Bährend wir in der ägyptischen Geschichte oft ein Schwanken um mehrere hundert Jahre für einzelne Könige und Begebenheiten konstatiren mussen, steht vom achtzehnten bezw. vierund= zwanzigsten vorchristlichen Jahrhundert an die Zeitfolge der meisten babylo= nischen Könige bis um höchstens ein Jahrzehnt früher ober später fest, die der Affgrerkönige ist von ca. 900 an bis aufs Jahr hinaus gesichert, und auch die Zeit vor 1730 (bezw. vor 2400) weist bis zurück an die Schwelle des fünften vorchriftlichen Jahrtausends mehr feste Punkte auf als wir anfangs zu träumen wagten. Nur die israelitische Chronologie von Salomo an bietet scheinbar ein damit vergleichbares in ähnlicher Weise festgeschlossenes Syftem; aber das ift nur scheinbar. Denn in der That beruht dasselbe nur allzuoft auf künstlicher Nachrechnung, die wirkliche Restituirung besselben und die Gewinnung einer soliben Basis wurde im Gegentheil erst ermöglicht durch die keilinschriftlich gegebenen unumstößlich sicheren Daten der assyrischen Königs= zeit. Und vollends ein so entlegener Zeitpunkt, wie die Epoche Abrahams, zugleich der Beginn der hebräischen Geschichte überhaupt, müßte für immer unbestimmbar bleiben, wenn es nicht mit Hilfe der altbabylonischen Chrono= logie gelänge, auch hier festen Boben zu gewinnen.

Es ist öfters mit Recht betont worden, daß als Vorbedingung einer wirklichen Geschichtsdarstellung die Existenz einer gesicherten Zeitrechnung zu gelten habe und daß nur so die Zusammenhänge klar erkennbar seien und die Fäden des oft verschlungenen Gewebes sich in sichtbarer Weise vor uns entwirren, ja daß ohne Chronologie eine Geschichte im wahren Sinne des Wortes überhaupt kaum geschrieben werden könne. Wir dürsen getrost und mit freudigem Danke daraushin den Leser einladen, sogar schon die Vorhallen der babylonisch=assyrischen Geschichte mit uns zu betreten; er wird aus der Lektüre dieses Kapitels den Eindruck haben, daß dieselben nicht haltlos im Zeitenmeer unbestimmt zurückliegender Jahrtausende umhertreiben, sondern daß ihre Grundsäulen auf Felsgestein ruhen und ihre Mauern gleich den Ueberresten der chaldäischen Tempel dem Wetter und der Ueberschwemmung trozen.

# Zweiter Abschnitt. Allgemeines über Tand und Teute.

## Erstes Kapitel.

Das Land im allgemeinen und seine Kuinenstätten.

Bevor wir das eigentliche Chaldaa, wo die altbabylonische Geschichte sich abspielte, näher betrachten, ist es unumgänglich nothwendig, einen Blick auf das gesammte Stromgebiet des Euphrat und Tigris zu wersen. Wenn wir dabei hauptsächlich dem klassischen Abschnitt zu Eingang von G. Rawslinsons Fivo great monarchies (s. oben S. 139) folgen, so wird das dem Historiker, der nicht Geograph von Fach ist und noch nie den Orient selbst zu betreten das Glück hatte, wohl niemand verübeln, wie ja auch Perrot, der sonst nicht nöthig hat, andern zu entlehnen, es für der Mühe werth hielt, den betreffenden Abschnitt in wörtlicher Uebersetzung seiner Geschichte der chaldäischen und assyrischen Kunst einzuverleiben.

Turkestan und der Mongolei bis westlich nach Arabien hin und noch drüber hinaus bis Nordafrika, das ja nur eine Fortsetzung dazu bildet, näher an, so tritt uns der ganzen Länge dieses Gebietes nach ein mehr oder weniger durch Dasen unterbrochener Wüstengürtel vor Augen. Während aber die Sahara<sup>2</sup>) und die arabisch=sprische Wüste sich selten über das Meeresniveau erheben, so sind im Gegensatz dazu die persischen und tatarisch=mongolischen Wüsten Hochplateaus, die sich von 3000 bis zu 10000 Fuß über den Spiegel der See erheben. Die zwei hauptsächlichsten Dasen, welche dies Wüstengebiet

Sehen wir uns die natürliche Gliederung des asiatischen Erdtheils von

tragenden Fruchtstrecken, welche durch den Nil einer: und den Euphrat und Tigris andrerseits gebildet werden. Nun trägt merkwürdig genug, aber doch in natürlichem Zusammenhang, dies schmale Nilthal ganz den gleichen nies drigen Höhencharakter wie die es umgebenden Wüsten, indes die breitere, in

unterbrechen, sind die gleicherweise den Charakter von angeschwemmtem Land

1) Rawlinson a. a. D., vierte Auflage, Band 1 (1879), S. 1—4; französisch in Perrot und Chipiez Hist. de l'Art, II: Chaldée et Assyrie, p. 3—5. 2) arab. sáchrá, dasselbe Wort wie das babyl. assyr. sêru (mit scharfem s).

größerem Maßstab angelegte Euphrat: und Tigrisebene in ihrem östlichen Theil bereits einen Uebergang, eine Art Stuse, zu jenen centralasiatischen Hochplateaus bildet. Es ist hier die in den elamitisch=medischen Grenzgebirgen Babyloniens und Asspriens ihren Abschluß sindende Ansteigung gemeint, welche gleich am östlichen (linken) Tigrisuser ihren Ansang nimmt. Zu ihr gehört der größere Theil Asspriens, das wir jetzt noch nicht näher zu bestrachten haben.

Die dem Rilthal in manchem ähnliche weftliche Region des in Rede stehenden Flußgebietes ift es, die uns in diesem Abschnitt beschäftigt, das uralte Zweistromland1) ober Mesopotamien im engeren Sinne, ba wo Euphrat und Tigris weit auseinander treten, und (südlich davon, von Hit und Bagdad an) das eigentliche Babylonien.2) Ohne die beiden Ströme mit ihren Neben= flüssen würde der nördlichste Theil dieses Gebietes in keiner Hinsicht sich von ber im Westen angrenzenden wasserlosen sprisch-arabischen Büste seinem Charafter nach unterscheiben; so aber ist es von Haus aus ein zur Siebelung labendes fruchtbares Weideland, das durch geringe Kultur und kluge Vertheilung des in Ueberfluß vorhandenen Wassers zu einem wahren Garten umgewandelt werden kann. Gehen wir weiter südlich, nach Babylonien, so tritt hier die Wichtigkeit der Flüsse noch mehr hervor. Denn man kann von Babylonien, zumal für das Gebiet südlich von Babel an, mit noch mehr Recht wie von Aegypten sagen, daß es "ein erst erworbener Boden" ist, das wirkliche Geschenk ber zwei Ströme, welche es von beiden Seiten bespülen. Es ist, gleich dem Nildelta, durch die Ablagerungen gebildet, welche diese mächtigen Wafferläufe während der Jahrtausende auf den nur niedrigen Grund eines ursprünglich viel weiter ins Land fich erstreckenden Golfes an= geschwemmt haben.3)

Wenn wir mit G. Rawlinson ein Ober- und ein Nieder-Mesopotamien dunterscheiden, und also so dem Namen eine weitere Bedeutung geben als er gewöhnlich hat, wo man unter Mesopotamien eben nur Rawlisons Ober- Mesopotamien versteht, do ist Chaldäa oder Babylonien, zu dem wir jetzt specieller uns zu wenden haben, das eigentliche Niederland dieser ganzen mesopotamischen Ebene. Seine Südgrenze war der persische Meerbusen, der im Alterthum, wo Euphrat und Tigris noch gesondert sich ins Meer ergossen,

<sup>1)</sup> Aram-Raharájim (Syrien der zwei Ströme) der Bibel, Raharina der ägypt. Inschriften, Mesopotamia ("das zwischen den Strömen") der alten Klassiser und al-Gazîra (jett al-Dschessra gespt. d. i. "Insel") der Muslimen. Gewöhnlich ist indes darunter Mesopotamien im engeren Sinne verstanden. 2) Bon hier ab ist der Leser gebeten, die Uebersichtstarte auf S. 183 stetig sich gegenwärtig zu halten. 3) Man versgleiche außer dem S. 182, Anm. 1 bemerkten nur einmal das Kärtchen auf S. 196 des ersten Bandes meiner "Semit. Bölker und Sprachen" mit der hier gegebenen Ueberssichtstarte, die nach dem gegenwärtigen Stand gemacht ist. 4) Upper-and Lower Mesopotamian country (la Hauto et la Basso-Mésopotamie bei Perrot). 5) Die gleiche beschränktere Bedeutung war auch schon im Alterthum (so in Aram Naharájim, Naharina) die übliche.

viel weiter landeinwärts reichte, als in späterer Zeit, wie denn noch heutzustage langsam aber stetig die Wenge des angeschwemmten Landes zunimmt. die öfter je nach dem Stand der Kultivirung des schmalen rechten (westlichen) Euphratusers schwankende Westgrenze bildete die arabische Wüste, die Ostgrenze der Tigris? und die Nordgrenze endlich die Obers und Nieders-Wesopotamien scheidende Linie. Dieselbe läuft von Hit am Euphrat (s. das Kärtchen S. 183) dis ein wenig unterhalb Samaras am Tigris, und der Reisende, der den Lauf der zwei Ströme herabsteigt, nimmt hier Abschied von einer leicht wellenförmigen Ebene sekundärer Formation, welche bereits eine gewisse Erhebung über den Meeresspiegel hat; er betritt hiermit ein durchaus slaches Terrain mit kaum merklicher Neigung, bestehend aus Anschwemmungen, und so ununterbrochen dis hin zu den versandeten Usern des persischen Meerbusens.

Was die Größe des alten Chaldäa anlangt, so betrug etwa gegen Ende des dritten vorchristlichen Jahrtausends die Länge desselben von Hit dis zum persischen Meerdusen ungefähr 300, und die größte Breite, nämlich vom West= user des Bachr=i=nedschif dis zum Tigris dei Serut 185 englische Meilen, während der Flächeninhalt nicht mehr als 23000 Quadratmeilen (ebenfalls nach englischem Maße) ausmachte, was etwa den heutigen Niederlanden oder genauer noch dem Königreich Dänemark gleichkommt. In gegenwärtiger Zeit beträgt die Länge allerdings 430 englische Meilen und der Flächeninhalt 30000 ebensolche im Quadrat, was sich durch den 130 englische Meilen langen und 60—70 breiten, in den letzten vierzig Jahrhunderten durch Anschwemmung neu gebildeten Landstreisen, von welcher Erscheinung schon oben die Rede war, erklärt.

Von charakteristischen Unterbrechungen und bemerkenswerthen Abwechses lungen kann, wenn wir auch von der heutigen Dede und Trostlosiskeit ganz absehen und uns sogar in die blühendsten Beiten der altbabylonischen Geschichte versehen, kaum viel in Chaldäa die Rede gewesen sein. Es war etwa ein Anblick, wie wir ihn in unseren Tagen im Sommer in der Lombardei mit ihren monotonen Maisfeldern haben; höchstens daß kleine Palmenwälder und die Rohrbickichte an den Usern der Flüsse und Kanäle hie und da das Einerlei der Landschaft dem Auge erträglicher machten. Es konnten also, wie Rawlinson richtig bemerkt, nur die letzteren, die zahlreichen Wasserläuse, und besonders die Flüsse mit ihrem periodischen Wechsel von Steigen und Fallen, ihrer Bes

<sup>1)</sup> Heutzutage um eine engl. Meile alle 70 Jahre, im Alterthum aber schon alle 30 Jahre so viel (G. Rawlinson, Five great mon. I., p. 4, wo hiefür Loftus und Hawlinson citirt wird).
2) Auch diese Grenzlinie war Schwankungen ausgesetzt, insosern als durch klimatische und andere Einslüsse das Bett des Tigris nicht immer das gleiche war. Wo es neben den Hauptwasseradern so viel künstliche Kanalbetten gab, wie im alten Babylonien, konnte dieser Fall um so eher eintreten.
3) Unterbrochen wurde diese Eintönigkeit allerdings oft durch die zahlreichen Ortschaften mit ihren Gärten und Bauten, zumal den heute noch als stattliche Trümmerhügel sich repräsentirenden hochragenden Stusenthürmen, den Tempeln.

|   |   | : |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |

wegung und belebenden Kraft, Gegenstände des Nachdenkens und des Intersesses für die ersten Einwohner sein, und es wird daher, fügen wir hinzu, auch kein Zufall sein, daß die meisten Gestalten der ältesten Entwicklungsstuse des babylonischen Pantheons gerade Wassergottheiten gewesen sind, wie wir des näheren später sehen werden. Auch uns interessiren demnach bei Betrachstung der Gestaltung des Landes vor allem seine zwei Hauptströme mit ihren Dependenzen.

Auf einer der höchsten Parallelketten, die zwischen dem schwarzen Meer und der mesopotamischen Ebene lagern, dem zum Theil mit ewigem Schnee bebeckten alten Niphates, einem Ausläufer bes Taurusgebirges, entspringen auf zwei entgegengesetzten Seiten der Euphrat und der Tigris. Sie fließen zunächst auch nach verschiedenen Richtungen, der Euphrat nach Westen und der Tigris ostwärts, so daß es aussieht, als sollten sie überhaupt niemals sich nähern. Aber schon bei Malatijja verändert sich der Lauf des Euphrat, bis er endlich von Balis an endgültig, statt dem hier noch immer am nächsten liegenden Mittelmeere zuzueilen, südöstlich sich wendet, um bei dieser Richtung (von da an zugleich parallel dem Tigris, wenn auch noch in ziemlichem Abstand von demselben) nun im großen und ganzen auch zu verbleiben. Wäh= rend beibe Ströme in ber weitaus größeren Hälfte, ja fast zwei Dritteln ihres Laufes, das weite Mesopotamien (hier im gewöhnlichen engern Sinn des Wortes) umschließen, nähern sie sich bei Bagdad, wo bereits das chal= däische Niederland begonnen, bis auf 20 englische Meilen, so daß sie bei der periodischen Ueberschwemmung schon hier fast wie ein mächtiger Strom aussehen; dann aber entfernen sie sich wieder bis auf 100 englische Meilen. In wiederum geringerer Distanz von einander ergossen sie sich endlich im Alter= thum gesondert etwas vor dem heutigen Korna ins Meer. Später nach An= schwemmung weiteren Landes vereinigten sie sich zum Schatt el-Arab, der an dem zu Anfang der Khalifenzeit gegründeten Baßra vorbei bei Mo'ammera endlich den persischen Golf erreicht.

Schon aus dem gesagten geht hervor, daß sowohl Euphrat wie Tigris Ströme erster Ordnung sind, wie denn auch die Länge des einen nach Cheseney 1780, die des zweiten 1146 englische Meilen ausmacht. Wie die meisten Flüsse, die in hohen Bergregionen entspringen, haben sie zuerst starkes Geställe und bekommen in ihrem früheren Laufe eine große Anzahl von Nebenstüffen; dann werden sie breit und tief, je mehr sie in die eigentliche Ebene treten. Die verschiedenen Breitens und Tiefenangaben in sinden sich bei G. Rawlinson übersichtlich ebenfalls nach Chesney zusammengestellt. 2)

<sup>1)</sup> Schiffbar ist der Euphrat von Sumeksat (dem alten Samosata, dem Geburtsort Lucians) an, 1200 engl. Meilen von der heutigen Mündung, der Tigris bereits von Diarbetr (100 engl. Meilen nur von seinem Ursprung entsernt) an, doch von hier bis Wosul vorerst nur zur Zeit der Ueberslutung.

2) A. a. D. S. 8 und S. 10, auf welch letzterer Seite besonders die von der Mündungsstelle des Chabur an zu besobachtende Verminderung der Breite wie Tiese von Interesse ist.

Da die hauptsächlichsten Nebenflüsse, die der Tigris empfängt, von den medischen Bergen kommen und größtentheils noch dazu Affprien angehören, wie benn überhaupt ber Tigris im Gegensatz zum Euphrat, dem Haupt= wasser Babyloniens, so recht der Strom Asspriens ift, so sei in folgendem nur den Nebenflüssen des Euphrat, wenn sie gleich nicht Babylonien, sondern Mesopotamien angehören, einige Ausmerksamkeit geschenkt. Rleinere unbedeutende Zuflüsse hat der Euphrat, so lange er noch zwischen den armenischen Bergen fließt, eine ziemliche Anzahl.1) Bon da ab, wo er (bei Sumeisat) in die Ebene tritt, hören sie fast ganz auf; von rechts empfängt er hier nur ben in den assprischen Königsinschriften oft genannten Sabschur (36° 40' nördl. Br.), und von Mesopotamien, näher: von ber Sübseite der dem Strabo als mons Masius bekannten Bergkette her, den Belik (Bilichus, aff. Balichi) und den bedeutendsten, den theilweis sogar schiffbaren Chabur (Chaboras), letteren unter 35° 7' n. Br. Von nun an, die letten 800 englischen Meilen seines Laufes, hören die Nebenflüsse ganz auf, im Gegentheil, er gibt nach rechts und links burch zahlreiche entweder in Sümpfen verlaufende ober in den Tigris sich ergießende Abzweigungen Wasser ab, statt zu empfangen, womit zusammenhängt, daß er, besonders im eigentlichen Babylonien, dort vor allem burch die vielen Kanäle, eine weit geringere Breite und Tiefe als in seinem früheren Laufe aufweist. Erst ber Schatt el-Hei und andere Zweigflüsse, die aber wohl ursprünglich künstlich angelegte Kanäle waren, bringen ihm wie= berum größere Wassermassen, und zwar diesmal umgekehrt von dem bis zulett in einem viel tieferen Bett fließenden und darum auch stärkere Strömung besitzenden Tigris her, zu. Aber auch diese gibt der Euphrat größtentheils wieder an die chaldäischen Marschen in Folge seiner niedrigen Ufer ab, indem besonders das rechte, westliche Ufer, durch entsprechende Schuthauten schon seit der Rhalifenzeit nicht mehr gestützt, einem derartigen Austreten an großen Streden, wo das Terrain unter dem gewöhnlichen Niveau liegt, Borschub leiftet. Zu Zeiten scheint es, als ob diese Marschen die Mündungsstelle des großen babylonischen Stromes seien, statt daß er in den Tigris und dann den perfischen Golf sich ergieße. Im Alterthum war dies anders. Da zweigte sich bei Hit ein weiter und tiefer Kanal, der Pallakopas,2) westlich vom Euphrat ab, ging mehrere hundert englische Meilen am Rand der arabischen Wüste varallel mit dem Euphrat hin, bis er gleich diesem, aber mit eigener Mündung, das Meer erreichte. Der Streifen Landes zwischen beiden aber war auf diese Weise, statt die bekannten Marschen zu bilben, für die Kultur gewonnen.

<sup>1)</sup> Der verhältnißmäßig bedeutenoste von ihnen ist der Kara: Su, der Arzania der Keilinschriften (Arsanias der Klassiser). 2) Der Pison (d. i. pisaunu, "Kanal" schlecht: weg, wie Burat Euphrat "Strom" schlechthin bedeutet) der bibl. Paradieseserzählung, der Havila (d. i. Arabien) umsließt. Pallakopas scheint aus palag-arpi "Grenzsluß" entskanden, wie das gleiche arpu noch in Arap-Kashdi, einer vorauszusependen Grundsorm des bibl. Arpasschad (das wäre dann "Chaldäergrenze, Chaldäergebiet") zu steden scheint.

Da eben vom Austreten des Euphrat über das arabische Ufer die Rede war, so sei auch gleich das nöthige über die regelmäßigen jährlichen Ueber= flutungen beider Ströme, die durch das Schmelzen des Schnees auf der Niphateskette bewirkt werden, gesagt. Da ber Tigris auf der südlichen, der Euphrat aber auf der nördlichen Seite dieser von Ost nach West gelagerten Bergkette entspringt, so tritt die Flut des ersteren, des Tigris früher, näm= lich schon zu Anfang März, ein, und währt auch kürzere Zeit als die des Euphrat, indem sie ihre größte Höhe bereits in den ersten Maiwochen erreicht, dann stark fällt, bis schon Mitte Juni der gewöhnliche Stand wieder er= reicht ist. Das hauptsächlich davon betroffene Gebiet gehört bereits dem niederen Laufe des Tigris an, zwischen dem 32. und 31. Grad n. Br.; es sind die Weidestrecken der Beni Lahm (sprich fast wie Lachm), eines arabischen Beduinen= stammes. Die Flut des Euphrat beginnt dagegen erst Mitte März, erreicht ihre Höhe erst Ende Mai ober Anfang Juni, worauf minbestens einen Monat Still= stand eintritt; ein merkliches Abnehmen zeigt sich dann Mitte Juli, bis endlich im September die Wasser sich ganz verlaufen haben. Und zwar schon da, wo der Chabur einmündet, überschwemmt nach Layard der Euphrat im April das umliegende Land gleich einem See. Unterhalb Hit tritt er über beide Ufer über, zumal bei Bagdab, wohin er ohnedies durch den Seklawijekanal geleitet wird, dann dem Strich westlich von Birs Nimrud (s. das Kärtchen S. 115) und weiterhin (f. oben), hier jett meist auf das westliche Ufer beschränkt.

Wit diesen Ueberstutungen im Zusammenhang stehen die mancherlei Beränderungen, die das Bette des Euphrat sowohl wie auch des Tigris an manchen Streden im Lause der Jahrtausende ersahren; wenn dieselben auch manchmal nicht unbeträchtlich waren, so gleicht sich die Abweichung vermöge einer Art von Kompensationsgesetz doch allmählich so ziemlich wieder aus, so daß im allgemeinen der Lauf der Ströme, auch was die Orte anlangt, an denen er vordeissießt, nicht viel anders ist als schon vor 4000 Jahren. So liegen die Ruinen Babels heute, wie ehemals die alte Königsstadt, am Euphrat, und nur eines ist demerkenswerth, daß, während das alte Sippar einst (so noch ca. 800 v. Chr.) hart an den Usern des Euphrat lag, seine Ruinen sich heutzutage haldwegs zwischen Bagdad und Babylon, ein gutes Stück vom Euphrat entsernt, am trockenen Bett des Ruthwanzsetanals, sich sanden; auch Erech muß einst noch näher am Euphrat gelegen haben als heute die es repräsentirenden Ruinen von Warka, wie das aus einer Stelle des Nimrodepos hervorzugehen scheint.

Was das Klima Babyloniens anlangt, so ist, obgleich Chaldäa unter demselben Breitegrad wie Palästina liegt, doch die Hipe eine ganz außer=

<sup>1)</sup> Bgl. Delitsch bei Mürdter, Kurzgef. Geschichte Babyl. u. Asspriens, S. 275.
2) Gisch=Dubarra (Nimrod) und Eabanî wuschen, nachdem sie den Stier der Istar in Erech getöbtet, unmittelbar darauf im Euphrat ihre Hände: Delitsch, Paradies, S. 222.

ordentliche, zumal im südlicheren Theil; aber auch in Bagdad steigt das Thermometer während des Sommers im Schatten oft bis zu 120° Fahrenheit Dabei ist die Luft wie von Wasser geschwängert, so daß vor allem in der Nähe des persischen Golfes wie z. B. in Baßra, 1) die Temperatur geradezu erdrückend und erschlaffend auf den Europäer wirkt, während es auf die dort zeltenden Araber keinen entnervenden Einfluß zu haben scheint. im Winter, d. h. in den Regenmonaten, die für diese in mancher Beziehung den Tropen ähnliche Gegend charakteristisch sind, ist sehr unbedeutend. Es ist wahr, wenn über den mit Seesalz gesättigten Boben bes süblichen Chalbaa kalte Windstöße kommen, daß dann das Thermometer rasch sinkt und dieser plötz= liche Uebergang sehr empfindlich wirken muß, so daß manchmal deshalb die die große Hitze mit Leichtigkeit ertragenden Araber erstarrt aus dem Sattel fallen. Aber diese Erscheinungen, die keineswegs das Gepräge des durchaus schnee= und fast ganz eisfreien Winters ausmachen, sind nicht andere, als wie sie bei uns oft genug im April und sogar noch im Mai vorkommen. Hauptregenzeit ist in Babylonien im November und besonders December. im Mai hören die Gusse ganz auf, werden aber schon in den vorhergehenden Monaten immer weniger. Von Mai bis November ist oft Wochen, ja Monate lang kein Wölkchen am Himmel zu sehen, und Regen sind in dieser Zeit überaus selten; benn die oft im Sommer sich erhebenden Stürme bringen meist nur Sandwolken von der arabischen Wüste her, keinen Regen. lettere, die alles in erstickenden Staub hüllenden Sandstürme, im Alterthum, wo die Wüste wegen der Existenz des am westlichen Euphratufer damals befindlichen Kulturbodens viel weiter entfernt war, wohl ganz fehlten, so war boch, wie die alten Monatsnamen zeigen, die winterliche Regenzeit damals schon gerade so wie heute, denn der sumerische Name des unserem November= December entsprechenden Monats Rislev2) war "Monat der Wolken", der Name des nächsten Monats Tebet (December-Januar) kommt von einem Zeitwort, welches "(in Wasser) versenken" bedeutet, her, wie auch noch der Sebat ("Zerstörung") Nanuar-Februar und der lette Monat des Jahres, der Adar (d. i. der "dunkle Monat") auf die noch fortbauernde Regenzeit hinweisen, bis mit dem Nisan (März-April) das neue Jahr und damit der Frühling beginnt. Der zweite Monat, ber Jijar, bedeutete wahrscheinlich (im Gegensatz zum Abar) ber "helle", während der in die größte Hitze fallende Ab (Juli=August) vielleicht so als der "feindliche" von der alles versengenden Glut der Sonne ge= heißen hat. 3)

<sup>1)</sup> Ueber das für uns Europäer wirklich mörderische Klima im heutigen Baßra lese man die Schilderung, die G. Perrot in seinem interessanten Aufsatz Les fouilles de Chaldée (Rev. des deux mondes, 53, p. 525—565, in der Nummer vom 1. Oft. 1882) vom Aufenthalt de Sarzecs daselbst (im angeführten Bande S. 535 f.) gibt, nach. 2) Bekanntlich brachten die Juden, die heute noch diese Monatsnamen brauchen, dieselben von Babylonien aus ihrer Gesangenschaft mit. 3) Bgl. Frederic Delitzsch, the Hebrew Language viewed in the light of Assyrian research (London 1883), S. 15 f.

Eine immerhin bedeutende Hitze des Sommers und die Regenmonate waren also im Alterthum ebenfalls das Charafteristikum der Wetterverhältnisse des Landes. Sonst aber ist der Unterschied zwischen jetzt und heute nicht genug zu betonen. Das zeigte sich uns schon an einigen klimatischen Erschei= nungen, die von uns hervorgehoben wurden, das zeigt sich noch mehr, wenn wir die sprichwörtliche Fruchtbarkeit des babylonischen Bodens in früherer Beit (so z. B. als Herodot es bereifte, aber bann wiederum noch zur Zeit der Blüthe des Khalifats im 8. und 9. nachchriftlichen Jahrhundert) mit der trostlosen Debe von heute vergleichen. Wohl fehlte im Gegensatz zu den andern semitischen Ländern, z. B. dem ebenfalls vom Euphrat bespülten ara= mäischen Mesopotamien, in Chaldäa gänzlich ber Weinstock, Del-, Granat- und Feigenbaum, Kulturpflanzen, ohne welche wir uns ein semitisches Bolk kaum zu denken gewohnt sind, 1) dafür aber brachte der Boden allerlei Getreide= sorten, vor allem Weizen, Gerste, Sesam und Hirse, in geradezu unbeschreib= licher Fülle hervor, während die hier seit urältesten Zeiten heimische Dattel= palme<sup>2</sup>) álle übrigen Bedürfnisse befriedigte.<sup>8</sup>) Die Dattelpalme ist mit dem oft mannshoch werbenden Schilfrohr die einzige Charakterpflanze, die von Alters her sich da erhalten hat, wenngleich letzteres als eigentliches Sumpf= gewächs heutzutage bei weitem überwiegt, und Palmen verhältnißmäßig seltener sind. Denn ausgetrochnete Beibestrecken, vor allem aber Moräste und rohrbewachsene Sümpfe, dazwischen oft ein halbes Jahr unter Wasser stehende einsame Ruinenhügel und leere oder auch mit Schlamm gefüllte ehemalige Kanal= betten — das ist das Bild, was sich gegenwärtig dem Besucher des einst so blühenden Kulturlandes darbietet. Wohl am drastischsten und anschaulichsten hat Loftus die Verödung geschildert, da wo er die ausgedehnten Ruinen des

<sup>1)</sup> Welch interessante Schlüsse sich baraus (wie aus dem damit zusammen= hängenden Fehlen der betreffenden Namen im babylonisch=assyrischen) für die sprach= geschichtliche Stellung des babylonischen innerhalb des semitischen ziehen lassen, wird 2) Bereits in den südbabylonischen, sumerisch abgefaßten Besich später zeigen. schwörungsformeln kommt der heilige ukin-Baum (urspr. gin und dann gleicher Wurzel mit gin Rohr von gin aufrecht stehen?) vor; die Nordbabysonier (Akladier) sagten ftatt gish-ukin (d. i. Baum ukin) mush-ukin, woher der babyl.=assyrische Name für die Dattelpalme, musukannu (bann auch per Bolksetymologie in mismakannu b. i. Baum von Magan ober Sübwestbabysonien umgestaltet). Die übrigen Semiten nannten dieselbe tamaru d. i. die hochragende (hebr. tamar, äth. tamart, aram. tamrā aus tamar + ā, bei den letteren die Frucht); von den Aramäern erst scheinen die Araber ihr tamr Dattel (man sollte hier tamar erwarten; vgl. auch thamar "Frucht"?) zu haben, ein neuer Beweis, wie mir scheint, dafür, daß nicht Arabien die Urheimat 3) Bgl. außer Herodots bekannter und oft citirter Stelle ber Semiten gewesen. auch noch Strabo 16, 1, §. 14 "Das Land trägt soviel Gerste als kein anderes; man fagt, breihundertfältig. Den übrigen Bedürfnissen genügt der Dattelbaum; benn Brod, Wein, Essig, Honig, Mehl und allerhand Flechtwerk erhält man von ihm. Die Schmiede bedienen sich ber Rerne ftatt Rohlen; eingeweicht dienen sie zur Mästung ber Ochsen und Schafe. Als Del ist bas Sesamöl in Gebrauch." und bas bazu von G. Rawlinson a. a. D., Bb. 1, S. 35 bemerkte.

alten Erech (heute Warka) auf dem 30 Meilen südlich von Hilla sich in einer Breite von 5 Stunden hinstreckenden und für die Ueberflutungen nicht erreichbaren Strich Landes beschreibt, 1) so daß es der Mühe werth erscheint, die ganze Stelle hier in deutscher Uebersetzung zu geben: "Die Verwüstung und Debe von Warka machen noch mehr Eindruck als das sich in Babylon selbst darbietende Bild. Da ist kein Leben für Stunden im Umkreis. Rein Fluß zieht majestätisch an seinen Hügeln vorbei, keine grünen Dattelwälder blühen bei seinen Ruinen. Der Schakal und die Hyane fliehen augenscheinlich den trüben Anblick seiner Gräber. Nie schwebt der König der Bögel über der verlassenen Wüstenei. Weder ein Grashalm noch ein Insett kann hier existiren. Nur verschrumpfte Flechten, die an der verwitterten Oberfläche der zerbrochenen Backteine emporklimmen, scheinen sich der unbestrittenen Herrschaft über diese kahlen Mauertrümmer zu erfreuen. Bon all den troft= losen Bildern, die ich je gesehen, übertrifft das von Warka weitaus alles. Wohl ragen, das ift wahr, hohe und ansehnliche Gebilde aus den in der Runde liegenden Massen von Erbe, Sand und Thonscherben hervor, aber weder Form noch Plan ift mehr zu finden in den Haufen von verfallenen Biegeln und Schutt. Sie bienen nur bazu, dem Geist noch vollständiger ben Eindruck der gänzlichen Zerftörung und Bereinsamung, der die Stadt anheim= gefallen, zu hinterlaffen. Kaum hat fich ber Name seiner Stätte erhalten, und nur wenig sicheres weiß man von seiner alten Geschichte. Ninive, Babel und Susa haben ihre besonderen Ueberlieferungen, doch das alte Warka mit seinem Heiligthum ist vergessen und verschollen, wie wenn es nie vordem da gewesen wäre." Und weiter unten: "Zerstörte Pracht und ununterbrochene Ginsamkeit bilden den Charakter dieser Trümmerstelle. Wit Ausnahme eines einzigen zuweilen hier irrenden Stammes fliehen die Araber eine Stätte, welche als ber Aufenthalt böser Dämonen angesehen wird, und niemand würde wagen, eine Nacht an dem schauerlichen Orte zuzubringen." Und was für eine traurige mit ausgedehnten Sümpfen und stehenden Wasserspiegeln bedeckte Seewüste die übrigen Strecken in Südbabylonien sind, davon gibt die in Kaulens "Affgrien und Babylonien" (3. Aufl.) S. 11 sich findende Abbildung "Euphratlandschaft im Süben Babyloniens" einen annähernden Begriff.

Dennoch würde auch heute wieder diese Marschlandschaft in einen blühens den Fruchtgarten sich verwandeln, ja könnte leicht wieder wie zu der Perser Zeit und in der Khalisenperiode zur Kornkammer Asiens werden, wenn von einer thatkräftigen Regierung ernstlich Kanals und Dammbauten in Ungriff genommen würden. Als die ersten Ansiedler nach Chaldäa kamen, kann es nicht viel anders ausgesehen haben als gegenwärtig, nur daß natürlich die sormlosen Kuinenhügel und die Spuren früherer Kanalbetten sehlten. Die mühevolle,

<sup>1)</sup> William Kennet Loftus, Travels and Researches in Chaldaea and Susiana (London 1857), S. 163 f. Bgl. auch Kaulens Affprien und Babylonien, 3. Ausl. (1885), S. 87 f.

lang Gebuld und Zeit erforbernde aber auch zehnfältig lohnende Herstellung eines ganzen Netzes von Kanälen und Gräben war hier der Zauberstab, der aus dem vorweltlichen Wasserchaos 1) wirthliches Land schuf. Und daß auch jett noch der Boben die gleiche Fruchtbarkeit wie im Alterthum besitzt, zeigen die wenigen Stellen (meift in unmittelbarer Nähe ber größeren Ort= schaften, wie Hilla u. a.), welche angebaut sind.2) Wenn eine europäische Macht dort Kolonisation in größerem Stil betreiben würde, so kame dies allerdings in erster Linie der Alterthumsforschung zu gut, benn systematisch unternommene Ausgrabungen über das ganze Gebiet hin würden eine gerabezu unermeßliche Ausbeute liefern, aber auch in ökonomischer Beziehung würden die darauf verwendeten Arbeitskräfte und Geldmittel bald reiche Zinsen tragen. Und auch die gegenwärtigen klimatischen Verhältnisse, die ja allerdings so ungünstig wie möglich sind und anfangs manches Menschenleben als Opfer fordern würden, hätten sich bald wieder gründlich gebessert in Folge ber richtigeren Vertheilung des Wassers und der neu entstandenen Pflanzendecke. Denn im Alterthum und noch zur Zeit bes Bagdaber Khalifats war das Rlima trot der großen Sommerhitze ein durchaus gesundes. Auch die wilden Beduinenstämme würden, wenn ihnen eine civilisirte Macht gegenüberstünde, bald Botmäßigkeit lernen; man könnte ihnen leicht kleinere Territorien als Weibeplätze anweisen, ja die gefügigeren ließen sich vielleicht sogar mit ver= wenden zu dem großen Kulturwerke, während der Rest ganz von selber, der Uebermacht weichend, in die arabische Wüste, wo er hergekommen, sich zurückziehen würde. Das alles find noch Träume; aber je öfter nachbrücklich und eindringlich auf die Ausführbarkeit und Wichtigkeit eines berartigen Unternehmens hingewiesen wird, besto eber kann es geschehen, daß die Auf= merksamkeit leitender Staatsmänner und zumal in einer Zeit, wo für der= artige Ideen Interesse wirklich genug vorhanden ist, 8) gerade in erster Reihe auf al-Frak al-Arabi (so heißt die betreffende türkische Provinz jett) sich wendet.

Bevor wir an unsere Uebersicht der altbabylonischen Ruinenstätten gehen, sei noch kurz im Anschluß an die oben gegebene Charakteristik der Begetations:

<sup>1)</sup> Es ift gewiß eine Erinnerung an den ältesten Zustand Chaldäas, wenn die sumerische Mythologie an den Anfang der Dinge das Urwasser oder Chaos (Ba'u, hebr. Bohu genannt) sett; die nordbabysonische Kosmogonie hat es dann noch weiter ausgemalt. 2) Man vergleiche die von G. Rawlinson a. a. D., Bd. 1, S. 32 angessührten Zeugnisse neuerer Reisender (Rich, Lostus und Chesney) hierüber. 3) Es braucht hier nur an die Summen von Geld und Arbeitskräften erinnert zu werden, die für die Afrikasorschung in den letzten Jahrzehnten drausgiengen — und hier winken sohnendere Ergebnisse als im schwarzen Erdtheil. Wenn man der Türkei vorderhand Bagdad noch ließe, würde sich gewiß, auch ohne Krieg, ein Weg sinden lassen, sie zum Verzicht auf ein Gebiet zu bewegen, dessen eigentlicher Werth ihnen unbekannt ist, von dem sie Steuern so gut wie keine beziehen und das ihnen an Produkten in seinem gegenwärtigen Zustand ebenfalls so viel wie nichts zu liesern im Stande ist.

verhältnisse des alten Babylonien<sup>1</sup>) ein Blick auf die Produkte aus dem Mineralreich wie auf die Thierwelt geworfen.

Daß das alte Babylonien im allgemeinen keinen Steinreichthum hatte, ist nach dem ganzen Charakter des Landes eigentlich selbstverständlich. Zum Bauen war daher auch das sich von selbst darbietende Material die vom Sumpfboben der unangebauten Streden gewonnene Thonerbe, welche an ber Sonne getrocknet ober am Feuer gebacken vortreffliches Baumaterial lieferte. Asphalt, den die zahlreichen Naphtaquellen lieferten (sumerisch gir, igir, neusumerisch ishir, semitisch kupra und idda) wurde zum Mörtel verwendet,2) wie auch das Stroh, wie sowohl sein sumerischer als auch sein semitisch babylonischer Name beweisen (sumerisch garash von gar "machen, bauen", babylonisch tibnu von band bauen) dabei nicht fehlen durfte. Wo Sandstein und noch härtere Steinsorten, wie Basalt, Porphyr, Diorit in Verwendung kamen, lettere zum Beispiel zu Statuen, da wurden fie von den Grenzgebieten ber auf dem Euphrat und seinen Kanälen beigeschafft. So wissen wir sicher, daß die zu den Statuen Gubeas (ca. 3100 v. Chr.) verwendete Dioritart auf Schiffen von Magan, b. i. bem zwischen ber arabischen Wüste und bem Euphrat befindlichen Landstreifen Sübbabyloniens, nach Sirgulla gebracht wurde; und wirklich sinden sich in den dort die Wüste abgrenzenden Höhenzügen mehrere harte Steinarten, 3) so daß es nicht nöthig ift, die viel spätere Uebertragung des Namens Magan auf die Sinaihalbinsel hier mit Oppert in Anspruch zu Auf ähnliche Weise werden Alabaster und Marmor, wie die den alten Babyloniern bekannten Metalle, nämlich Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Gisen und Blei, hereingekommen sein. Von Gold (sumerisch gushgin, nach späterer Aussprache vush-din, vuldin, türkisch-mongolisch altun, altyn) wird in den Gubeainschriften geradezu gesagt, daß es aus dem Land Miluch, dem Grenzbistrikt Nordbabyloniens, nach Sirgulla geführt wurde, 4) und Gen. 2, 11 f. wird Chavila, was sich an dieser Stelle so ziemlich mit dem erwähnten Magan beckt, als an Gold und Ebelsteinen reich geschildert. Das Silber (sumerisch gu-babbar und auch blos gu, mit späterer Verhärtung ku, türkisch gu-mush) wird seltener erwähnt, noch seltener (in den ältesten Texten gar nicht) das Eisen und das Blei; von hohem Interesse dagegen ist ein alter sumerischer, schon oft, aber nicht immer ganz richtig übersetzter Zauberspruch

<sup>1)</sup> Neben den daselbst erwähnten Charakterpstanzen des Landes (Beizen, Gerste, Sesam und Hise; dann Dattelpalme und Rohr, welch letteres in riesigen Dimensionen vorkam) wissen wir noch von mehreren andern, zum Theil schwer bestimmbaren Bäumen und Pstanzen durch die älteste Literatur; vor allem sei hier genannt eine Nadelholzart, sum. irin, bab.-ass. îrinu, irnu (Ceder?).

2) Die berühmtesten Quellen dieser Art, welche Naphtha und Erdpech gesondert in gleicher Fülle lieserten, besanden sich bei Hit, also an der Nordgrenze Babyloniens; vgl. G. Rawlinson a. a. D., Bd. 1, S. 39.

3) Bgl. G. Rawlinson a. a. D., Bd. 1, S. 25 und 38, wie auch Perrots Bemerkungen, mitgetheilt in meinen "Semiten" Bd. 1, S. 459 f.

4) Gudeainschrift B, Kol. 6 gushgin dagharraba kur Milugghäta imtaduddu "Gold, seinen Staub (d. i. Goldsfaub) hat er vom Land Miluch herbeigeschafst".

an das Feuer wegen der dort vorkommenden Anspielung auf die Bereitung der Bronze (sumerisch zabar, babylonisch:assprisch siparru), weshalb ich densselben hier folgen lasse:

Feuer, Held im Lande erhaben,
Tapferer, Sohn der Wassertiese, im Lande erhaben,
Feuer, deine helle glänzende Flamme
Macht Licht im Hause der Finsterniß.
Bon allem, was einen Namen nennt, bestimmt es das Geschick.
Des Kupsers (und) Zinnes Schmelzer bist du,
Des Goldes (und) Silbers Läuterer bist du,
Der Göttin Ninkasi Genosse bist du,
Der Feindes Brust bei Racht zurückwendend bist du.
Der Mensch, der Sohn seines Gottes, sein Leib werde rein!
Wie der Himmel strahle er!
Wie die Erde glänze er!
Wie die Mitte des Himmels leuchte er!
Der seindliche Spruch lasse seitadwärts von ihm sich nieder!

Das sumerische Wort für Kupfer, urud (von einem Verbum rud abgeleitet) gieng auch in die Uralsprachen über und zwar dort in die Bedeutung Eisen (rauta), während ein in die indogermanische Vorzeit zurückzuverlegender¹) Ausdruck für Kupfer ebenfalls rauda hieß;²) Zinn hieß auf sumerisch anna (womit das ungarische on identisch scheint), eine erweiterte Form aber war anag, woraus das dabylonisch=assyrische anaku entlehnt ist. An einer dis jeht noch unbekannten Fundstelle in der Nähe Babyloniens (vielleicht in den medisch=elamitischen Bergen?) muß dies Zinn gewonnen worden sein. Keines=salls ist es erst durch phönizische Vermittelung von Britannien her, eine für die damaligen Verhältnisse ganz unmögliche Annahme, gekommen.

Was die Fauna anlangt, so besitzen wir zwar eine Menge authentischer Abbildungen der verschiedensten Thiere auf den Keilschriftdenkmälern, da diesselben aber größtentheils den Basreliess der assyrischen Paläste entnommen sind, so dürfen wir sie nicht schlechtweg zur Illustrirung der babylonischen Thierwelt benutzen. Das gleiche gilt von den Thiernamen der assyrischen Königsinschriften; wenn wir wissen, daß noch Tiglatpilesar I. (ca. 1100 v. Chr.) Elefanten jagte, so wäre es durchaus versehlt, gleich für die älteste Fauna der Euphrats und Tigrisländer überhaupt dieses Thier in Anspruch zu nehmen, denn nachgewiesen ist dasselbe im zweiten vorchristlichen Jahrtausend dis jett mit Sicherheit nur für den an Assyrien grenzenden Theil Mesopotamiens. dediglich die Thiere, die in der altbabysonischen Literatur vorkommen, dürsen

<sup>1)</sup> Otto Schraber, Sprachvergleichung und Urgeschichte (Jena 1883), S. 271
2) Noch zu erwähnen ist, daß wie die Hieroglyphe für das ägyptische chomt "Kupser"
(Lepsus, die Metalle in den äg. Inschriften, Abh. der Berl. Asad. 1871, S. 91) so
auch das sumerische Ideogramm für urud ursprünglich das Bild eines Schmelztiegels
darstellt.
3) Auf den betr. ägyptischen Bericht, nach welchem Dechutmes III. (ca.
1600 v. Chr.) bei der mesopotamischen Stadt Nii Elesanten jagte, habe ich in meinen
"Semiten" Bd. 1, S. 156 hingewiesen.

wir berücksichtigen, wenn wir hier ein treues Bild gewinnen wollen; Thiersabbildungen aus altbabylonischer Zeit sind leider nicht häusig, und nur wo es von vornherein anzunehmen ist, wie z. B. beim Wildochsen, daß die babys lonische Gattung von der in oder bei Assprien vorkommenden nicht oder nur wenig verschieden war, habe ich mir erlaubt, auch hier schon assprische Thiersabbildungen zur bildlichen Erläuterung herbeizuziehen.

Bon wilden Thieren war vor allem der Löwe (sum. nug-magh, d. i. "großer Hund", bab.:ass. lishu) ein häufiger Gast der arabisch:babysonischen Grenzgediete; 1) später, nach Berfall der chaldäischen Kultur, hat er sich dann immer mehr von der Büste her in den an die Stelle des Kulturlands trestenden Sümpsen eingebürgert, die ihm trefsliche Berstedplätze boten; den

### Bilbfau mit ihren Jungen, 2)

Sumeriern war er, wie das Fehlen eines eigenen Namens beweist, vor ihrer Einwanderung nach Chalda unbekannt gewesen, wie das wohl auch vom Parbel (bab.:as. nimru) und Schakal (barbaru, acha) gilt. Außer dem Buchs (sum. lulla, luja, bab.:ass. shelibu) und dem Wildschwein (bab.:ass. chumstru?) ist vor allem noch der wohl mehr in den östlichen Grenzgebirgen heimisch gewesene aber oft erwähnte Wildstier (sum. am, das Junge amar; bab.:ass. rimu, das Junge baru) zu nennen, der auch weiter nördlich, in den assyrischen Bergen (siehe die Abbildung S. 194), früher sehr zahlreich geswesen sein muß.

Un ihn ichließen sich am passenbsten bie mancherlei Gazellen:, Antilopen: und Bergbodarten, die nach ben Inschriften ben Babyloniern bekannt waren,

<sup>1)</sup> Eine aktbabylonische Abbildung bes Löwen haben wir bereits auf S. 112 ges bracht.

2) Das Bild stammt aus Kujunbschik, ist also assprisch; wie aber der Rohrsumpf vermuthen läßt, ist wohl eine südbabylonische Scencrie in Aussicht ges nommen.

und die hier nicht einzeln aufgezählt zu werden brauchen. Auch nur in wildem Zustand scheint in den ältesten Zeiten das Pferd (sumerisch "Esel bes Ostens oder des Bergs" genannt, bab.:aff., ebenfalls mit einem fremd aussehenden Wort, sisch) vorgetommen zu sein, und zwar wie eben der ansgesührte sumerische Rame beweist, nur östlich vom Tigris, an den elamitischen

#### Bilbftiere nach einem afiprifchen Baerelief.

Berglehnen; darauf beutet auch die einzige bis jest bekannte Erwähnung in ben alten sumerischen Baubersormeln, wo es an der betreffenden Stelle von den Dämonen heißt, "wie ein Pferd (wörtl. Bergesel) auf dem Gebirge wuchsen sie auf". Was die Raubvögel, spec. den Geier, anlangt, so sei hier einfach auf die uralte bildliche Darstellung, welche als Bollbild diesem

### Rinber nach einem altbabglonifden Siegeleglinber.

Werte beigegeben ist und wahrscheinlich bem Enbe ober ber Mitte bes fünften vorchriftlichen Jahrtausends angehört, hingewiesen.

Unter ben Hausthieren war bas Rinb (sum. gud, vud, türksch ud), Schaf (sum. gug, ugug, woraus udu und idib; türk koj, kojun, wosher ber Rame Rujunbschil), die Ziege (sum. gaz, neussum. uz; türk keći, keć-ki, eć-ki), der Esel (sum. anshu, anshi — mongol elsi-gen, türk eshe-k) und der Hund (nug, später lig, vgl. mong. nochoi) vor allem

vertreten. 1) Das Pferd scheinen erft die Semiten ins Land gebracht zu haben, aber auch nicht als ureigenen Besitz; im altbabylonischen Epos, welches semitischer Abfassung ist, kommt es bereits als zum Streit verwendet vor. So unwahrscheinlich, ja unmöglich die Herleitung des arabischen und hebräischen faras, parash "Pferd" (b. i. eigentlich ber "Ausreißer") vom Landesnamen Persien ist, so gewinnt andererseits die ebenfalls schon früher aufgestellte Herleitung bes bab. affyr. sisa (hebr. sas, aramäisch susjā) von Susa, also "das susische", besonders wegen des im babylonischen wie aramäischen deutlich hervortretenden Ableitungssuffiges, an Wahrscheinlichkeit. Der Umstand, daß gerade das altbabylonische Epos an die elamitische Eroberung (ca. 2300 v. Chr.) anknüpft, wie daß die Sumerier das ihnen noch ziemlich fremde Thier "Bergesel" (bezw. "Esel des Ostens", beides heißt anshu-kurra) nannten, gereicht bem nur zur Bestätigung. Bon Hausvögeln (um biesen Ausbruck für die zahmen Bögel zu gebrauchen) werden Taube, Schwalbe und Rabe am öftesten genannt; von zahmen Gänsen, Enten ober gar von Hühnern scheint man vor der persischen Zeit in Babylonien wie übers haupt in Vorderasien nichts gewußt zu haben; die assprischen Entengewichte setzen wohl nur Wilbenten<sup>2</sup>) voraus, während der öfter abgebildete kleine Chlinder, auf welchem ein Priester und ein Haushahn erscheint, gewiß erst der persischen Periode angehört. Wit dem Hinweis darauf, daß der babylonischen Fauna das Ramel gänzlich fehlte,8) sei diese Aufzählung beschlossen.

Haben wir so die Natur bes Landes genügend kennen gelernt, so ist es nun Zeit, uns zu den Ruinenstätten desselben zu wenden. Denn erst dann sind wir auf dem Boben, den wir betreten und bessen Geschichte wir an uns vorüberziehen lassen wollen, recht orientirt. Es sind das die Stätten, von denen einige der wichtigsten schon von der Geschichte der Ausgrabungen her bem Leser bekannt sind (vgl. baselbst Babel, Ur 2c., wie bas S. 115 gege= bene Ueberfichtskärtchen, das wir auch hier zu benutzen bitten), und welche nun kurz im Zusammenhang behandelt werden sollen. Sämmtliche dieser ältesten Ruinenorte waren ursprünglich Heiligthümer, an denen eine bestimmte Gottheit, so in Eridu Ja, in Ur der Mondgott, in Larsa der Sonnengott, in Nippur Bel u. s. w. verehrt wurde; die meisten derselben wurden dann in der Folge, aber zu verschiedenen Zeiten, auch zum Mittelpunkt von meist über ganz Babylonien herrschenden Dynastien (vgl. oben S. 166 f.), bis zu= lett Babel selbst diese Rolle überkam und dauernd bis zum Untergang ber babylonischen Macht überhaupt festhielt (von ca. 1950 bis 539 v. Chr.). hatten also religiöse und politische Bedeutung zugleich, und während die lettere

<sup>1)</sup> Eine altbabylonische Abbildung des Hundes s. S. 111.
2) Allerdings sagt G. Rawlinson, Five great mon., 4. Ausl., Bd. 1, S. 235, die Stellung der Ente auf diesen Gewichten (mit eingezogenem Kops) deute auf schlasende Hausenten.
3) Erst mit den arabischen Feldzügen der Asspreckönige (von Tiglatpilesar II., 745—728 v. Chr., an) tritt das Kamel in den Inschristen auf; die Ramen (gammalu statt eines zu erwartenden gamlu, bakkaru statt bakru) tragen arabisches Gepräge.

eingehender bei der geschichtlichen Behandlung zu würdigen ist, wird in dieser Uebersicht neben der geographischen Lage und der Beschreibung der Ueberreste mehr die erstere, die religiöse Bedeutung, betont werden, zumal zu einem aussührlichen Abschnitt über die Entwicklung der altbabylonischen Religion der Raum in diesem Werke mangelt. der Was die Anordnung betrifft, so gehen wir hier von den vermuthlich allerältesten in historischer Ordnung zu den relativ jüngeren über, was uns (die Abschweifung zu dem am nördlichsten gelegenen alten Agadi ausgenommen, welches schon an dritter statt letzter Stelle behandelt werden soll) zugleich in streng geographischer Ordnung vom Süden, wo die Ansänge der chaldäischen Kultur zu suchen sind, nach Norden (also entgegen dem Lauf des Euphrat, wie im alten Aegypten von Norden nach Süden, entgegen dem Lauf des Nil) süstt.

Wenn wir auch nicht wissen, wann die sogen. patisi (Priester= oder viel= leicht auch Basallenkönige) Eridu's regiert haben, von denen wir nur wenige fragmentarische Backsteinlegenden besitzen,<sup>8</sup>) so müssen wir doch diesen Ort, das babylonische Nun-ki oder Uru-dugga, aus welch letzterer Form durch spätere Umbildung und Verkürzung das in den semitischen Texten übliche Iridu wurde, als älteste Kultusstätte und eigentlichen Ausgangspunkt der frühesten religiösen Anschauungen der Chaldäer, an die Spite stellen; in ber That ist er auch zugleich der südlichste, am nächsten am persischen Golf, an "ber Mündung der Ströme", gelegene. Heute Abu Schahrein (d. i. Bater zweier Monde?) genannt, sind die Ruinen am linken Euphratufer, etwa gegenüber dem Araberort Suk escheiche (Markt der Scheiche), nicht sehr weit stromabwärts vom alten Ur entfernt. Die imposante Ruine (vgl. die Stizze Taylors im Journ. Roy. As. Soc., vol. 15, 1855, S. 404) war ber Tempel des alten Wasser= und Erdgottes Ja (sprich ia, nicht ja; gewöhnl. Ea transsfribirt), des Gottes Dugga (d. i. der "Gute" schlechthin), wes= halb auch der Name Uru-dugga d. i. "Stadt Eas" schon früh den ältesten Namen Nun-ki d. i. Ort der Wasserwohnung oder des Urwassers (wo eben Ea wohnt) verdrängt hat. Die Ruine stellt in der erwähnten Abbildung die Südseite des ersten nebst dem noch erhaltenen Rest des zweiten Stockwerks4)

<sup>1)</sup> Man vergleiche dafür außer bem weiter unten am Schluß bes nächsten Kapitels kurz zusammengestellten noch das betreffende Kapitel in des Bersassers, Die semit. Bölker und Sprachen", Band 1, S. 356—396.

2) Man vergleiche die entsprechende Partie S. 201—246 des ersten Bandes meiner "Semit. Bölker", aus welche ich der Kürze halber öfter verweisen werde (Eridu ist dort S. 201—204 behandelt), serner den parallelen Abschnitt in Friedr. Delißschs "Wo lag das Paradies?", S. 209—228.

3) Wenn auf denselben wirklich Ridu statt des zu erwartenden Nun-kisteht, also eine abgefürzte Form der späteren Umbildung Eridu (nach Smith lautet die eine der beiden Inschriften: "Dem Gotte Nin-Ridu, seinem König, sür die Ershaltung des Idadu, Patesis von Ridu, des geliebten Dieners des Gottes Nin-Ridu"), so gehörten diese Patisi einer verhältnißmäßig jüngeren Zeit an, womit auch der semiztisch klingende Name Idadu (oder neusumerisch Ida-ginna für Udda-ginna?) stimmen würde.

4) Die thurmartige Spize, die rechts über dem ehemaligen Stusenausgang zu sehen ist, ist das einzige, was noch vom zweiten Stockwerk übrig blieb.

einer der phramidenförmigen Tempelbauten dar, von denen bereits am Ansfang dieses Wertes im allgemeinen die Rede war, eben des Eridu weithin berühmt machenden Easheiligthumes. Wenn auch der Ausdau dieses ursprüngslich dreistöckigen Tempels mit der in Spuren noch sichtbaren Marmortreppe erst, wie die Backsteintempel auswiesen, einem der späteren Könige von Ur, dem Amarssin (ca. 2400 v. Chr.) angehört, so geht doch die Anlage des ganzen in die ersten Zeiten zurück, wie außer den religionsgeschichtlichen Anhaltsspunkten die an anderen Stellen des Ruinenhügels gefundenen primitiven Wertzeuge aus Stein und gebranntem Thon beweisen.

Der erwähnte Gott Ea, mit seinem gewöhnlichen älteren Namen In-ki "Herr ber Erbe" und Dugga "der Gute" genannt, ist der Mittelpunkt der ältesten Phase der sumerischen Religion, und der Ausgangspunkt dieser wiesderum ist das alte Nun-ki oder Eridu. Wo in den Beschwörungss und Zaubersormeln, den Hauptdokumenten des alten Geisterglaubens der nichtssemitischen Babylonier, ein Ort genannt ist, ist es stets nur dieser, während in den späteren nordbabylonischen zwar noch sumerisch (bezw. im akkadischen Dialekt oder besser im neusumerischen) abgesaßten aber bedeutend semitisch des einflußten Götterhymnen und Bußpsalmen eine dunte Menge nordbabylonischer Städtenamen vorkommen. Die besagten Beschwörungsformeln schließen geswöhnlich mit der stereotypen Aufsorderung an den Zauberpriester

Den Geist des Himmels beschwöre, Den Geist der Erde (d. i. eben des Ea) beschwöre!

Die allein wirksame Beschwörung aber, die gegen die mancherlei bösen Däsmonen, die Söhne des Geistes des Himmels, in Anwendung gebracht wird, heißt ausdrücklich in diesen Texten stets "Zauber oder Beschwörung von Nun-ki". Der Sohn des Erdgeistes oder Eas, der später mit dem babylonisschen Amar-udug (daraus erst Marduk), einer Sonnengottheit, des Gleichklangs halber identificirt wurde, der hiebei stets als Vermittler zwischen Ea und den Menschen gedachte Murru oder Mirrisdug<sup>1</sup>) hat geradezu den Beinamen "Sohn Nunkis (oder Eridus)", und die heilige Palme, deren Schilderung in einem magischen Texte

in Nunki (Eridu) wuchs auf eine dunkle Dattelpalme (ugin), an einem reinen Orte wurde sie geschaffen, ber.....des Ea ist ihre Weide in Nunki, Uebersluß in Fülle, ....ihr Wohnsitz ist der Mittelpunkt der Erde, ihre Blätter sind das Ruhebett der Mutter (Eas), der Ba'u, ..... in ihrer glänzenden Behausung, die wie ein Wald seinen Schatten ausbreitet und in deren Inneres niemand eindringt. 2)

<sup>1)</sup> Dies ist der Silik-mulu-ghi Lenormants; die Lesung Mirridug ist dadurch gessichert, daß das Zeichen sa (in der Glosse A-SA-ru) auch den Werth mur hat (z. B. in a-mur "ich sah"), während Lenormants mulu "Mensch" hier unausgesprochenes Determinativ ist. 2) Siehe meine "Semitischen Völker", Bd. 1, S. 406.

als eine Art sübbabylonischer Paradiesesbeschreibung angesehen werden barf, ist, wie man sieht, ebenfalls nach Eridu versetzt. Wit dieser Heiligkeit des Ortes steht in Einklang, wenn es von Gubl'a auf einer der zwei großen in Sirgulla gefundenen Statuen heißt: "den Tempel des Gottes Ningirsu hat er gleich Nun-ki (d. i. Eridu vergleichbar) als eine reine Stätte (ki-illa) erbaut", salls ich die betreffende Stelle recht verstanden habe. Auch die älteste Bezeichnung des Euphrat ist "Fluß des Gestades von Nunki" (idda Ukid-Nunki); erst später wurde dieser Name als "Fluß von Sippar" gedeutet und in Folge dessen Ukid-Nunki geradezu ein Rame sür Sippar. Da derselbe

Badfteinaufgang zu ber Borhalle bes Castempels in Eribu.

bereits auf einem Cylinder bes alten Sargon (ca. 3800 v. Chr.) und zwar dem auf S. 153 übersetten, vorkommt, so sieht man, wie alt diese Ueberstragung schon ist, und welch noch viel höheres Alter sie für die Blüthe des Kultus in Eridu (und damit des Kerns der sumerischen Zaubersormeln) voraussset. Um wieder auf Ea zurückzulommen, so heißt derselbe, wie umgesehrt nach ihm Nunki genannt wird (nämlich Uru-dugga — Stadt des Dugga), auch wieder König seiner Stadt Nunki, ) so in der Inschrift des vor Gudt'a lebenden Urz-Ba'u, Patisis von Sirgulla, der nicht mit dem nachherigen derühmten König von Ur (ca. 3000 v. Chr.) zu verwechseln ist. 2) So verzwachsen mit dieser seiner Berehrungsstätte hat Ea zu allen Zeiten gegolten,

<sup>1) &</sup>quot;Dem Herrn ber Erbe (in-ki), dem König von Runki (nugal Nun-ki-ra) habe ich das Haus seiner Stadt Gir-su-ki gebaut." 2) hier ist zu beachten, daß sich bis jeht von den an so vielen Orten ausgegrabenen Backteinen des Ur-Ba'u, Königs von Ur, gerade in Eridu bis jeht keiner gefunden hat, so daß er also keinessalls der Gründer des dortigen Ca-Tempels ist.

bağ es sogar noch in ben Schlußlitaneien ber späteren nordbabylonischen Bußpfalmen von ihm beißt:

Der gottliche Stier (b. i. hier allg. "herr") himmels und ber Erbe, ber gottliche Stier von Iri-sibba moge mein Fleben Dir verkunden!

Erklärung.

stem doket muten. stem tartertartes of ur hand

ung. Lago

Name protect

. .

### Plan ber Ruinen von Gribu.

wo zwar Iri-sibba zunächst auf ein Ea-Heiligthum in Borsippa sich zu beziehen scheint, der betreffende Name selbst aber doch ursprünglich nichts anders als eine gelehrte spätere Umformung des alten Uru-dugga (vgl. sumerisch dug, neusum. oder akkadisch sib) sein kann. 1) Zum Schluß geben wir die Abbildung

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Semiten", Band 1, S. 375, Anm. Die im Mund des Bolfs übliche spätere (jog. bialektische) Form für Urudugga war Eribu.

Des äußersten (auf der Südwestseite gelegenen) Haupteinganges zu dem ganzen Tempelbezirk (s. S. 198). Dieser wohl erhaltene Backteinbau mit dem Treppensaufgang in der Mitte, den zwei phramidensörmig aufsteigenden Bastionen zu beiden Seiten und der noch rechts und links sichtbaren Mauer, welche wahrscheinlich um den ganzen ein längliches Quadrat bildenden Gebäudekomplex einst gessührt war, ist geeignet, in architektonischer Beziehung sast ebenso sehr Insteresse zu erregen als die Hauptruine selbst. Um die gegenseitige Lage der letzteren, welche auf einer Plattsorm stand und mit ihren Ecken wie alle altbabylonischen Tempel nach den vier Himmelsgegenden gerichtet war, zu jenem äußeren Thoreingang noch deutlicher zu vergegenwärtigen, sei noch der Plan des ganzen (ebenfalls aus Taylors oben genannter Abhandlung) beigesügt.

Wenn wir nun Eribu verlassen und stromauswärts gehen, aber den bald vom Tigris her in den Euphrat einmündenden Schatt el-Hai nicht überschreiten, sondern bessen linkem (östlichen) Ufer entlang weiter aufwärts folgen, so gelangen wir nach etwa 12 Stunden (von der Mündung des Schatt els Hai an gerechnet) zu einer ungefähr 1½ Stunden von S.-D. nach N.-W. sich erstreckenden Hügelreihe, welche die Araber Tello') nennen. In einem der= selben fand E. von Sarzec (vgl. schon S. 131) ben Palast des Patisi Gubi'a mit ben zahlreichen Statuen und sonstigen Kunstbenkmälern ber Könige und Patisi von Sirgulla. Nun stellt aber Tello wahrscheinlich nicht die ehemalige Stätte von Sirgulla bar, welch letteres vielmehr in dem weiter südöstlich am gleichen Ufer bes Schatt el-Hai gelegenen leiber noch nicht näher untersuchten Ruinenhügel Sirgul<sup>2</sup>) zu suchen sein wird, sondern vielleicht haben wir das mit Sirgulla in naher Verbindung stehende in den Gudi'a-Inschriften oft genannte Girsu=ti, Amiaud folgend, in Tello zu suchen. Bereits im ersten Band meiner "semitischen Bölker und Sprachen" habe ich S. 212—223 nach den ersten französischen Berichten ausführlich über de Sarzecs wichtige Ausgrabungen gehandelt. Unterdes ist die eine Hälfte des von Leon Heuzeh herausgegebenen Prachtwerkes Découvertes en Chaldée par Ernest de Sarzec erschienen, worin zwar noch kein Plan des blosgelegten Palastes und noch

<sup>1)</sup> Bielleicht besser Tell Loh (Hügel von Loh) zu trennen; so zuerst Friedr. Delitsch in Mürdters Gesch. Bab.'s und Ass.'s, S. 275. Was die Bedeutung anlangt, so hat M. Scheser in Paris mit tel-lüh ("Hügel der Schreibtasel") wohl das richtige getrossen.

2) Dorther stammt eine im Britischen Museum schon seit den sechziger Jahren besindliche Backsteinlegende Gudi'as von Sirgulia (1. Nawl., 5, XXIII, Nr. 2). Wenn wir den Schluß einer kleinen Inschrift des Ur-Ba'u von Ur, welche ebensalls in Zerghul (so schreiben die Engländer) gefunden wurde, zu [Sir-gi-]illa (oder noch besser geradezu [Sir-gu]-la) mu-na-ru "(den Tempel x) in [Sirzsilla habe ich erdaut" ergänzen dürsten, so wäre obige Gleichsetzung monumental bestätigt. Geschrieben wird Sirgulia Sir-BUR-la, was sür BUR (sonst "Gesäß", wahrscheinlich jüngere Form sür gur) eine auf l endigende Aussprache sordert. Schon im alten sumerisch wird aber auslautendes r durch l ersetz, weshalb gul nahezu sicher sein dürste.

feine Abbildung ber Ruinen, aber boch wenigstens eine Beschreibung, bie genauer als die bisher bekannt gewordenen ist, sich befindet. Danach war Herr de Sarzec das erstemal vom 5 März dis 11. Juni 1877, das zweites mal vom 18. Februar bis 9. Juni 1878, das drittemal vom 21. Januar bis zum April 1880 und sogar noch ein viertes Wal vom 12. November des gleichen Jahres dis zum 15. März 1881 unter gewaltigen Schwierigseiten und Mühsalen, ja unter steter Lebensgesahr, mit den Ausgrabungen in Tello beschäftigt, aber eine reiche, jeht im Louvre geborgene Ausbeute, die an Wichtigseit alles dis jeht ausgegrabene übertrisst, belohnte die Ausdauer des unsermüblichen Forschers. Die Inschriften und Alterthümer der Könige von Sirgulla, der ältesten dis jeht bekannten babylonischen Herrscher, die eng beschriebenen Statuen und der Palast des etwas späteren Patisi Gudt'a, kurz alle die Funde, die de Sarzec an diesem unzugänglichen Orte gemacht hat, lehrten

### Blan bes Gubl'a-Balaftes.

uns nicht nur die bisher blos lüdenhaft bekannte altsumerische Kunstepoche in langer fortlausender Entwicklung von noch halb rohen bis zu hochent- wickelten Formen tennen (vgl. schon S. 131), sondern gaben uns auch die ersten größeren zusammenhängenden Texte des sumerischen Idiomes in gleichzeitiger Auszeichnung.

Einige Stunden oberhalb Shatras (s. das Kartchen auf S. 115) liegt auf dem anderen Ufer des vom Tigris in den Euphrat fließenden Schatt els hai der kleine Ort Mantar-Raraghul; von hier aus sind es etwa noch 5 Kilometer landeinwärts zu den langgestreckten Trümmerhügeln, welche die Araber Tello nennen, und welche von R.-W. nach S.-D. zu einen ca. 6—7 Kilometer langen Streifen Landes bedecken. Die Hauptruine, der nordweste lichste der ganzen Hügelreihe, darg ein 53 Meter langes und 31 M. breites parallelogrammförmiges Gebäude, welches in seiner Anlage mehr an die Boswarija-Ruine in Warka als an die Tempelruinen der verschiedenen altbaby-lonischen Städte erinnert, wenn gleich es viel älter ist als jener Bau in

Warka; wir haben benn hier auch kaum einen Stufentempel, sondern einen Palast vor uns, und zwar wie die Backsteine der Grundmauern zeigten, des obengenannten (etwa den älteren Königen von Ur gleichzeitigen) Patisi Gudi'a (ca. 3100 v. Chr.). Gleich den Stufentempeln waren die Ecen nach den vier Himmelsgegenden gerichtet; während die südweftliche Langseite und die süd= östliche Schmalseite keine architektonische Verzierung zeigten, sondern nur aus kahlen Mauern bestanden, war die nordwestliche Schmalseite und besonders die nordöstliche Langseite, die Hauptfaçade des Palastes, aufs reichste mit runden und edigen Vorsprüngen bedacht, ja vor der lettern befand sich außerdem ein in der Mitte 5 und an den Flügeln 4 M. breites Backtein= trottoir, und dazwischen ein  $2\frac{1}{2}$  M. langes,  $\frac{1}{2}$  M. breites und  $\frac{1}{3}$  M. tiefes Kalksteinbecken mit Frauengestalten, welche Basen halten, an' den Rändern; letteres diente offenbar als Fischbassin und befand sich gegenüber dem Haupt= eingang. 1) Die charakteristische Anlage des Inneren besteht vor allem in der Existenz dreier ungleich großer Höfe, um die herum wie um drei verschiedene Mittelpunkte, die zahlreichen Säle und Zimmer sich gruppiren. Die um den 6 M. langen und 5,65 M. breiten Hof C nach der nördlichen Ecke zu liegenden Gemächer, welche als Harem dienten und nach den zahlreichen Thongefäßen in einem der Räume auch eine große Rüche enthielten, waren ber Bahl nach sieben, und standen mit der nach der Westecke zu liegenden Gruppe, die um einen anderen (9,25 M. langen, 8,25 M. breiten) Hof (B auf dem Plan de Sarzecs) herum angelegt war, in Verbindung. Hier waren offenbar die Audienzräume des Herrschers. Die übrige größere Hälfte bis zur Südostseite beherrschte der große Hof A, der 21 M. lang und 17 M. breit war; die um ihn gruppirten Gemächer standen in Verbindung mit der Gruppe B und nur durch lettere (nicht aber direkt) mit dem Harem (ber Gruppe C). In jenem großen Hof nun wurden allein neun der berühmten Dioritstatuen nebst einem abgebrochenen einer andern Statue angehörigen Kopfe gefunden.2) Wenn von den Königen und Patisi von Sirgulla ausführlicher die Rede sein wird, wird sich noch oft Gelegenheit bieten, von den einzelnen der mannigfaltigen Alterthümer aus den Ruinen Tellos Kenntniß zu nehmen. Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß, wenn wirklich einer der alten Könige von Sirgulla sich auf einem von Oppert angeführten Fragment<sup>8</sup>) "König von Girsu" statt "von Sirgulla" nennt, es erst noch die Frage ist, ob wirklich Tello Girsu repräsentirt, ob nicht Girsu blos ein Vorort Sirgullas (Zerghuls) war<sup>4</sup>) und dann in Tello

<sup>1)</sup> Durch das liebenswürdige Zuvorkommen M. Heuzeys bin ich im Stande, diesen Plan schon jett nach einer von ihm eigens für dies Buch angesertigten Stizze dem Publikum mitzutheilen.

2) Bgl. meine "Semitischen Bölker und Sprachen", Bd. 1, S. 215 (wo dieser Hof als der "große Saal" bezeichnet ist).

3) Zeitschrift für Keilschriftsorschung, Bd. 1, S. 261.

4) Auch eine Stelle des großen Gudi'a=Chlinders de Sarzec 33, col. 6, Absat 15 (Gir-su-ki i-sag-ki Sirgul-la-ki-ku; E-sag-ki heißt Tempel=Haupt=Ort) scheint dafür zu sprechen.

ein dritter uns noch unbekannter Ort zu suchen ist. Die weitere Versöffentlichung der Beschreibung der Ruinen von Tello, besonders die Ressultate der Ausgrabungen in den anderen Hügeln, werden hier vielleicht uns heller blicken lassen.

Bevor wir uns nun von Tello westlich nach dem alten Warka und dann weiter südöstlich nach dem am westlichen (rechten) Euphratufer nach der ara= bischen Seite zu gelegenen Ur wenden, erfordert es die historische Aufeinander= folge, zuerst einen Sprung nach dem nördlicher noch als Babel gelegenen (auf dem Kärtchen S. 115 nicht mehr verzeichneten) Ruinenhügel Abu Habba zu machen, der Stätte des alten Sippar, welches mit dem berühmten hier zu besprechenden Agadi eine Doppelstadt bildete; damit ist also auch letteres zugleich geographisch bestimmt. Ob nun, wie der Entdecker Rassam meint, Agadi in dem nördlich von Abu Habba gelegenen von ihm durch den breiten Ranal Nahr el-Malk getrennten Hügel Deir zu suchen (in welchem Fall bann dies Stück des Nahr el-Malk das alte Euphratbett wäre) oder nicht,2) das ist vorerst noch nicht sicher. Genug, daß wir wenigstens jest wissen, daß in nächster Nähe von Abu Habba die Stadt Agadt gestanden. Warum wir schon hier diese nordbabylonische Stadt einreihen, das hat weniger darin seinen Grund, daß schon aus der Namensform die uralte sumerische Gründung her= vorgeht, 3) denn das gleiche ist auch mit andern nordbabylonischen Städten, so vor allem mit Tintir, dem späteren Babel, der Fall;4) die Rolle, welche

<sup>1)</sup> Wenn nämlich, wie Amiaud vermuthete, Tello das ehemalige Girsu barstellt, so ware zu erwarten, daß sich außer dem Palast Gudi'as in den andern Trümmerhügeln noch Reste ber von Gudi'a so oft als in Girsu befindlich erwähnten Tempel der Ninni (Istar), der Nin=charsagga (einer andern Erscheinungsform der gleichen Göttin) und des Gottes Ningirsu (einer Erscheinungsform des Nindar), ober wenigstens eines dieser drei Tempel, finden würden. Wäre das nicht der Fall, wie sich ja, wenn Heuzens Prachtwerk fertig ift, zeigen wird, so müßten wir allerdings wohl annehmen, daß Tello weder die Ueberreste von Sirgulla (was nur in Zerghul zu suchen ist), noch die von Girsu in sich birgt, wenn es auch zum weiteren Gebiete dieser beiden (etwa als eine Sommer= ober Winterresidenz der Könige und Patisi?) gehört haben 2) Nach Delitsch, Sprache der Kossäer, S. 19, A. 2 und S. 36, A. 1 ist wird. Deir die babylonische Stadt Der, die im Freibrief Nebukadrezars I. (ca. 1130 v. Chr.) als Agabî benachbart vorkommt; dann kann natürlich Deir nicht Agabî sein. Ru beachten ist auch noch, daß wie Sippar nach den keilinschriftlichen Angaben hart am Ufer des Euphrat einst lag, so andrerseits ein besonderer, wie es scheint, Sippar und Affad trennender "Kanal von Agadi" existirt haben soll (Ménant, La Chaldee, p. 96), wenn mit letterem nicht etwa eben der Euphrat gemeint 3) Ob nun Aga-di(-ki) "Ort bes ewigen Feuers" (so Oppert) bebeutet hat, war. ober nicht, jedenfalls stedt in dem Element aga das sumerische Wort für aga "ewig" (urspr. "Ruckeite"), welches später ava (geschr. aba) gelautet. Es muß also Agadî (woraus später Akkad wurde) lange vor der Zeit, wo in Nordbaby= Ionien das jüngere sogen. affadische Idiom sich ausbildete, gegründet worden sein. 4) Schon in sehr alter Zeit wurde man eine Stadt, die man "Lebenssitz" nennen wollte, mit Anwendung des aus tin entstandenen jüngeren til Til-tir geheißen haben; daß Babel zu allen Zeiten Tin-tir hieß, beweist eben, wie uralt die erste Anlage beffelben war.

Agadi bereits in der archaischen Periode der babylonischen Geschichte, zu einer Zeit, wo z. B. Babel noch kaum genannt wird, gespielt hat, ist vielmehr hier das ausschlaggebende. Schon 3800 v. Chr. haben dort semitische Könige (Sargani und sein Sohn Naram-Sin) regiert und ihre Inschriften weisen trot der hohen Kunstvollendung der von ihnen begleiteten bildlichen Dar= stellungen (vgl. z. B. die auf S. 12) doch einen noch älteren Schrifttypus auf als die Texte der Patisi von Sirgulla (wenigstens der jüngeren) und des Ur=Ba'u und Dungi von Ur. Und als bann der letztgenannte Ur=Ba'u ca. 3000 v. Chr. die Herrschaft über ganz Babylonien in die Hände bekam, wies schon das doppelt geschriebene Beichen für dur oder gur (später ur), welches im Titel dieses Königs Nordbabylonien bezeichnete und in späteren Inschriften einfach durch das phonetisch geschriebene Akkad ersetzt wird, auf die alte Doppelstadt Agadi-Sippar hin. Allmählich muß dann der Stadt= name Agadi (bezw. Akkab) ganz durch den späterhin beide Orte, Sippar wie Aktad, zusammen bezeichnenden Ausdruck Sippar, wahrscheinlich schon von da ab, wo man Akkad zur Bezeichnung Nordbabyloniens verwendete, 1) verdrängt worden sein; wollte man unterscheiben, so sagte man für das eigentliche Sippar Sippar des Sonnengottes und für Agabi Sippar der Göttin Anun. Letztere ist das personificirte Urwasser Nun, was aufs neue auf die uralte offenbar von Südbabylonien ausgegangene Gründung der Stadt hinweist, und wobei wir uns sogleich der oben besprochenen Uebertragung des alten Namens von Eribu, Nunki (Ort des Nun) auf Sippar, die in dem Namen für letzteres "Ufer von Nun-ti" vorliegt, erinnern. Aus Anun (d. i. Nun mit dem substantivirenden sumerischen Vokalvorschlag) wurde dann mit semitischer Femi= ninendung Anunit, wie aus Istar Istarit (Aschtoret). Wie die beiden Sippar, bezw. ihre beiden Hauptheiligthümer, J-Babbarra, der Tempel der Sonne, in Sippar und J-Ulbar, der der Anun in Agadi, schon bald nach Sargons und Naram=Sins Zeit auf lange hinaus in Vergessenheit gerathen sein mussen, das sieht man deutlich aus den Berichten Nabunids. Nach dem einen schon oben S. 166 mitgetheilten mußte Nabunid 18 Ellen tief graben, um den Grundstein Naram-Sins zu finden, aus dem andern, in welchem Nabunid eine Urkunde des Sagasaltias (ca. 1246—1233 v. Chr.) wörtlich anführt, erhellt, daß schon seit Zabus Zeit d. i. seit ca. 1990 v. Chr. beide Tempel ganz verfallen waren und daß erst besagter Sagasaltias sie wieder ganz neu aufbauen lassen mußte. Damit steht vollkommen in Einklang, daß in den nordbabylonischen neusumerischen Götterhymnen und Bußpsalmen, welche doch so oft nordbabylonische Orte und ihre Tempel erwähnen, bis jetzt nirgends Aagadi und nur einmal Sippar sich gefunden haben;2) diese Texte, welche

<sup>1)</sup> Der Landesname Akkad kann nur, was wichtig ist, zu einer Zeit entskanden sein, wo Babel noch nicht die oberste Rolle spielte, sondern noch Agads der Borort Nordbabyloniens war.

2) Die Stelle eines solchen Liedes (Haupts Reilschriftsterte Nr. 16, Bers 2 der Rückseite), wo der Euphrat mit seinem oft gebrauchten

wahrscheinlich größtentheils in den Jahrhunderten vor und nach Chammura= gas (ca. 1923—1868 v. Chr.) entstanden sind, wissen also bereits nichts mehr von den beiden einst so berühmten und (wenigstens was Agadi anlangt) mächtigen, erst viel später wieder zu neuem Ansehen gelangten Städten und ihren Heiligthümern. Um so bedeutsamer ist die Erwähnung Akkads noch als Stadtnamens (nicht als Landesnamens, wie das der spätere, gewöhnliche Brauch wäre) in den Versen der Genesis von Nimrod, Gen. 10, 8—12, wo als der Anfang des Reiches jenes gewaltigen Jägers die babylonischen Städte Babel, Erech, Aktab und Kalneh (ursprünglich wohl mit Vorausstellung von Erech) genannt find; baraus folgt die wichtige Thatsache, daß wenigstens ber betreffende Vers (wenn auch nicht das ganze Stück von Nimrod) zu den ältesten Erinnerungen der Hebräer (vgl. oben S. 159 f.) und nicht erst zu ber in J' enthaltenen später hinzugekommenen Schicht gehört, 1) ba es sonst sicher "Babel, Erech, Sippar (bez. Sepharvajim b. i. Doppel=Sippar) und Kalneh" dort heißen würde, und daß ferner diese ältesten Erinnerungen noch vor die Zeit des Chammuragas und Zabu reichen muffen — ganz im Einklang mit bem bereits S. 158 ff. angebeuteten.

Wenn auch Uruk (das biblische **Erech**, das heutige Warka), zu dem wir uns jetzt wenden, seine Hauptrolle erst im Gisch-Dubar- oder Nimrod-Epos, welches an die elamitische Eroberung (ca. 2300 v. Chr.) anknüpft, spielt, so beweist doch ein Cylinder mit den gleichen alterthümlichen aber bereits ebenso mani-

Ramen "Strom bes Ufers von Nunki" bezw. "Strom von Sippar" vorkommt (ber gleiche Fall auch noch 4. R. 26, Nr. 4, 52a), beweift natürlich nichts bagegen. Der neusumerische Text 4. R. 11, der weder eine Götterhymne noch ein Bußpsalm ist (daselbst Ukib-Nun-ki in Berbindung mit dem Sonnentempel neben Nippur, Babel und Bor= sippa und ihren Haupttempeln genannt, vgl. "Semit. Bölker und Sprachen", Bb. 1, S. 293) ist bezeichnenderweise bas einzige Beispiel für Sippar. Da hier der Sonnentempel ausdrücklich erwähnt ist, so muß dieses Stück entweder lang vor Zabu (ca. 2000 v. Chr.), ober erft nach Sagasaltias (ca. 1240 v. Chr.) abgefaßt sein; ba von einem großen Ungluck (ber Feind hat die Fluren verwüstet) die Rede ist, so glaube ich, daß dieser Text wie noch einige andere im neusumerischen Idiom (dem sogen. affadischen Dialekt) geschriebene in der Zeit der elamitischen Eroberung, also ca. 2290 v. Chr., entstanden sein wird. Was schließlich das von einem Nationallexikon an= geführte Synonymum von idda-Ukib-Nunki für ben Euphrat, nämlich Bura-nunu, anlangt, so bedeutet dasselbe nicht "großer Strom", sondern (wie ersteres "Fluß des Ufers von Nunti") "Fluß von Nun", wo natürlich Nunu das gleiche wie Nun-ki ausdrückt.

<sup>1)</sup> Nach Bubbe, Die biblische Urgeschichte, hätte der älteste hebräische Bericht, 3¹, im Anschluß an Gen. 6,4 über Nimrob bloß folgendeß (vgl. Kap. 10,9) enthalten: "Und einer von denen war Nimrod, der wurde ein Jagdriese vor Jahve; darum pslegt man zu sagen: Wie Nimrod, ein Jagdriese vor Jahve." Da sicher der Zusatz, "der Sohn deß Kasch" d. i. der Kossäer, und wohl auch Verß 11 "von da zog er nach Assur 2c." nicht zum ältesten Bericht gehören, so habe ich auf S. 9 wie 160 die ganze Stelle von Nimrod (Verß 8—12) in die zweite Schicht verwiesen. Es scheint nun aber doch, daß hier Budde Recht hat, ja daß auch noch Verß 10 (eben jene 4 Städte) J¹ zuzuweisen, also uralt ist.

rirten Reilschriftcharakteren wie auf dem S. 12 abgebildeten des alten Sargon von Agadi, daß ungefähr zur selben Zeit (also rund 3800 v. Chr.) auch schon Rönige von Uruk existirten. Der betreffende Cylinder, der hier in genauer Wiedergabe erscheint und auf welchen wir bei der Geschichte zurücktommen werden, trägt die Legende "Dem U-bil-dar, dem Bruder des Königs von Erech, (weiht dies) der Taselschreiber, sein Knecht"; wie das letzte, nicht ideogrammastisch geschriebene Wort (arad-zu) zeigt, war sie semitisch, nicht sumerozakladisch, abgesaßt. Wenn auch die Zeit dieses Königs um einige Jahrhunderte später sein sollte als 3800, so ist doch schon dem Schristcharakter nach der betreffende Cylinder älter als die Inschriften der ältesten uns bekannten Könige von Ur; das berechtigt uns also, schon hier die Ueberreste des alten Warka, noch vor denen von Ur, näher zu betrachten. Und zwar geschieht dies nach den ansschaulichen Schilderungen, welche Mr. Lostus 1857 davon gegeben (siehe den

### Cylinber aus Grech (ca. 8500 b. Chr.).

Titel angeführt auf S. 108), und aus benen bereits oben die Stelle, welche den Gesammteindruck der überaus öben und einsamen Trümmerstätte plastisch wiedergibt, in Uedersehung mitgetheilt wurde. ) Bas die Lage betrist, so genüge statt vieler Worte ein Hinweis auf das Kärtchen S. 115; der alte Kanal, an welchem Barka liegt, ist der Schatt en Nil. Den gesammten kolossalen Ruinenkomplez umgaben einst gewaltige Mauern, deren Spuren noch sichtbar sind, ja die an einigen Stellen noch 40—50 Fuß hoch über die Edene emporragen; der von ihnen eingeschlossene Raum betrug fast 1½ Stunden im Umkreis. Bon den Schutthügeln im Junern dieser Umwallung ist der mittelste und höchste der ehemalige Tempel der Ninni (Nana) oder Istar, I-anna, der von Ur:Ba'u von Ur ca. 3000 v. Chr. gegründet oder erweitert wurde, der houte Buwarija genanute Ruine (siehe d. Ubbildung). Dieser arabische Name (d. i. Schilf= oder Rohrmatten) wurde der Knine gesgeben, weil die Hauptmasse das aus lufttrodenen Liegelsteinen bestand, zwischen denen lagenweise auch noch Rohrgeslechte mit Asphalt und ausges

<sup>1)</sup> Siehe oben G. 189. 2) Seine Badfteine stammen aus bem ersten Stodwert (siehe einen ber hier gefundenen G. 118), während man die des Sin-gashid eines späteren Königs von Erech, im zweiten Stodwert los brach.

weichter Erbe bes sesteren Haltes halber eingeworsen waren; dazwischen giengen, wie auch sonst bei berartigen Bauten, Luftsanäle durch. Die gewöhnliche Bekleidung von gebrannten Ziegeln fehlt hier, was auf ein hohes Alterthum hindeutet. Wenn auch aus den vier doppelten Strebepfeilern, welche Loftus bloslegte, Backsteine mit dem Namen des Ur:Ba'u von Ur, wie schon erwähnt wurde, ausgebrochen wurden, so ist es doch nicht unmöglich, daß dieser Herrsscher trot des Wortlautes der Stempellegende<sup>1</sup>) nur der Erweiterer eines schon vor ihm bestehenden Heiligthums gewesen, dasselbe also noch älter als ca. 3000 v. Chr. ist. Ein anderer, ebenfalls der Istar geweihter Tempel, welcher gleich dem Tempel der Anunit in Agadi Fillbar hieß, wurde noch

#### Buwarlia : Ruine.

nicht wieder aufgefunden; man hat vermuthet, daß er auf der gleichen Platts form wie J-Anna gestanden habe, doch wird er, was wahrscheinlicher ist, in einem der übrigen Ruinenhügel Wartas, vielleicht in dem auf dem umsstehenden Plan mit C bezeichneten, der gewaltige Dimensionen ausweist und jünger als J-Anna (Buwarija) ist, zu suchen sein.

Bon dem schon in der Anmerkung genannten viel später als Ur:Ba'u von Ur anzusehenden König von Uruk Sin-gaschib (geschrieben Sin-ga-shi-id und Sin-SHA-id), von welchem sich Backsteine mit semitischer Legende in dem obern Stockwerk von Buwarija sanden, haben sich auch solche mit sumerischer Legende in einer andern Ruine Warkas, die auf dem Plane mit B bezeichnet ist und eine ganz besondere Bauart zeigt (Wuswas heißt sie bei den Arabern)

<sup>1) &</sup>quot;Der Rinni seiner Herrin (b. i. ber Göttin Rand ober Istar) hat Ur-Ba'u . . . . . ihren Tempel erbaut"; das betressende altbabylonische Zeichen ist nicht zi, sondern sukus ober nin, wie ich kürzlich (seitdem auch Rr. Pinches) herausgefunden habe.

PLAN der RUINEN

WARKA (ERECH od. URUK)

<u>Μαβείου 1: 28 500</u> Meter

Erklärung:

A Bunarion

B Ruine Waswas

C Grosse Ruine



G Opits, geogr Anstall. Youstadt - Loups to.

gefunden. Sin:gaschid, ber noch vor Chammuragas, aber nur über Uruk und Amnanum, nicht über Gesammtbabylonien regierte, sagt auf diesen aus Wus:

was stammenden Bacfteinen, daß er nicht etwa einen Tempel, sonbern "ben Balast seines Königthums" damit erbaut habe. Und in der That, nach ben vom Stil ber Stufentempel gang abweichenben, mehr an bie affprifchen Brachtbauten erinnernben Ueberreften gu urtheilen, haben wir hier nichts anberes als einen altbabylonischen Palast vor uns, ber zumal in Hinsicht auf die Entwicklung ber Baukunft, aber auch in sonstiger Beziehung von ganz besonderem Interesse für uns fein muß. Die jest!) nur noch 7 Meter hoch sich er: hebende Gubwestseite bes langgeftrecten Gebaubes mit feinen vielen Bimmern und Sofen und feinem einzigen an ber andern Schmalseite befindlichen Gingang zeigt nach außen eine burch borfpringenbe Salbfaulen von nbergipstem Bacitein erzielte Berzierung,

Musgrabung ber Busmas: Ruine.

wie man das aus der nebenftehenden Abbildung beutlich erkennen tann. Das find die nennenswerthesten Baudentmäler bes alten Erech, von



Submeftfaçabe bes in ber Dusmas : Ruine erhaltenen Palaftes.

welchen wir theils durch die Ausgrabungen, theils durch die Inschriften Kunde haben. Ob ein Tempel I-zidda-kalamma, welchen Chammuragas für die "Nana von Zarilab" (b. i. nicht etwa von Kul-unu, wie man früher meinte,

<sup>1)</sup> und zwar nach der Bloslegung, benn bas ganze war in einen mächtigen Schutts baufen, in welchem sich auch uriprünglich zur Buwarija-Ruine gehörende Backteine fanden, eingebettet, so daß anfangs nichts von dem Gebäude selbst sichtbar war (vgl. oben die Abbildung der Ausgrabungsarbeiten).

sondern ebenfalls von Erech) erbaut zu haben sich rühmt, 1) in Erech selbst, oder, was mir wahrscheinlicher, in Babel gestanden, läßt sich nicht mehr sicher ausmachen, da leider der Fundort der betreffenden Inschrift nicht angegeben ist. Aber noch eine Merkwürdigkeit der Ruinen Warkas ist zu erwähnen, nämlich die über die ganze Ausdehnung der Ruinen hin in geradezu unglaublicher Menge ausgesundenen Thonsärge, so zahlreich und mannigsaltig, daß kein anderer Schluß übrig bleibt, als anzunehmen, Erech habe in späterer Zeit (aber kaum schon vom Verlust seiner politischen Selbskändigkeit an) als heilige Begräbnißskätte für ganz Babylonien gedient. Allerdings wird dadurch, daß dieser Platz noch in der parthischen Periode zu diesen Zwecken diente, die Wahrscheinlichkeit für eine frühere als etwa die neubabylonische (höchstens noch die assyrische) Zeit stark herabgemindert, und nur einzelne der gefundenen Särge mögen etwa älteren Ursprungs sein. Die nach den besagten Funden so allgemein erscheinende Benutzung als Netropole der ganzen Umgegend, ja des ganzen Landes, erscheint mir wenigstens für eine frühere Zeit



Aneinander gekittete Tobtenkrüge aus Ur. 2)

höchst problematisch. Was die Form der Särge anlangt, so bestanden viele nur aus irdenen 90—120 Cm. hohen, in=wendig asphaltirten Töpfen oder Krügen mit flachen Deckeln, während andere zwei solche an den Kändern aneinander gestittete Gefäße (siehe die Abbildung),

wieder andere eine flache thönerne Platte oder Schüssel von 2—2,3 Meter Länge mit einem darauf gekitteten, 2 M. langen und 60 Cm. breiten Deckel darstellten; die meisten jedoch hatten die merkwürdige pantoffelähnliche Form, wie sie auf der in Kaulens Assyrien und Babylonien (3. Aufl.) S. 91 sich findenden Abbildung erscheint, gerade diese aber scheinen erst der allerspätesten, parthischen Periode anzugehören, was meine oben ausgesprochenen Zweifel an dem Alter der ganzen Begräbnißanlage nur bestätigt. Die parthischen Kupfer= münzen, die man in ziemlicher Menge verstreut zwischen den Thonsärgen fand, lassen ohnedies kaum eine andere Deutung zu, und die Figuren auf den letteren deuten ebenfalls mehr auf parthischen als genuin babylonischen Ursprung. Alte echt babylonische Begräbnißanlagen bagegen werden wir in den von Taylor in Ur gefundenen vor uns haben, wovon gleich nachher die Rede sein wird. Warum trothem so ausführlich über diese viel jüngeren von Warka gehandelt wurde, hat darin seinen Grund, weil seit Loftus' Bor= gang überall, auch von Autoritäten wie Delitssch und Perrot, Uruk als eine "seit ältester bis in die persische Zeit als heilige Nekropolis dienende" Stätte

<sup>1)</sup> Zarilab wird in einer lexikalischen Liste Illab gleichgesett, letteres aber ist nur die spätere Aussprache von Illag, einem Beinamen Erechs; in einer andern Liste (2. R. 50, 53a und 62a) werden Zir-lab und Uruk direkt gleichgesett. 2) Da Loftus keinen solchen aus Erech abbildete, wählen wir einen ganz gleichartigen, wie sie von Taylor in Ur gefunden wurden.

erwähnt wird. Die Massenhaftigkeit der hier gesundenen Särge, ein Umstand, worauf stets besonderes Gewicht gelegt wurde, erklärt sich jedoch vollkommen ebenso, wenn nur mehrere Jahrhunderte hindurch die ganze Dertlichkeit in allgemeinster Beise diesen Zweden diente; Jahrtausende sind dazu gewiß nicht nöthig. 1)

Der griechische Name Uruks war Orchos, und noch Strabo und Plinius kennen es als Sit einer chaldäischen Gelehrtenschule;\*) mit der Notiz, daß besonders die die Stadt umgebenden Palmenhaine so berühmt waren, steht



Die Ruinen des Tempels bes Mondgottes in Ur (nach Taplox).

in Einklang einer ber in den Reilinschriften (näher den lexikalisch:geograsphischen Listen) begegnenden Beinamen Erechs, "göttlicher Himmelshain"," ein Name, worin sowohl die ehemalige landschaftliche Umgebung wie die Benennung des Haupttempels, Isanna, (d. i. "Hans des Himmels") sich vereint wiederzuspiegeln scheinen

Bährend Urut, schon seiner Lage nach mehr mittel: als südbabylonisch, im Alterthum zu Alfad oder Nordbabylonien, wo schon in frühester Zeit der Semitismus die Oberhand gewonnen, gerechnet wurde, ) so kommen wir nun, dem Laufe der Geschichte folgend, mit Ur und Larfa wiederum auf echt sumerisches Gebiet. Diese beiden südbabylonischen Heiligthümer haben manches

<sup>1)</sup> Ich wiederhole nochmals, daß ich natürlich die Existenz einer alten Begräbnisstätte in Erech damit nicht leugnen will, denn eine solche wird hier wie in Ur und andern altbabylonischen Orten in der Rähe der Heiligthumer zweiselsohne bestanden haben und einzelne der Särge und Trinkgesäße mögen aus jener Zeit auch stammen; aber eine über Erech hinausragende Bedeutung wird sie nicht gehabt haben. 2) Beiteres siehe "Semit. Sprachen und Bölser", Bd. 1, S 224. 3) Delipsch, "Wo lag das Baradies?", S. 222. 4) Siehe darüber ansführlich meine "Semiten", Bd. 1, S. 226 f.

gemeinsame. Beide find offenbar erst von Ur:Ba'u von Ur (ca. 3000 v. Chr.) gegründet, wenigstens kommen sie vorher in der Geschichte nicht vor, beide sind hohen siderischen Gottheiten, das eine dem Uruki oder Mondgott (in Nordsbabylonien In:zu, ursprünglich aber wohl Zu:in und darauß Sin), das andere dem Sonnengott geweiht, und keines von beiden (was mit dem erstgenannten Faktum in Zusammenhang steht) spielt in der heiligen Literatur der Sumerier eine Rolle, die überhaupt nur Nunki d. i. Eridu zu kennen scheint. Bersweilen wir zunächst bei Ur, sumerisch Ur-umma, dem biblischen Ur der Chalsdäer! Ueber die Ausgrabungen Taylors in Mukajjar, wobei eben die Ruinen Urs zu Tage traten, wurde schon S. 113 f. berichtet, und dort wurden auch bereits zwei Ansichten, die eine die Bloslegung der Ruinen (S. 113), die andere die eine Seite des Ruinenhügels (S. 114) darstellend, mitzgetheilt. Einen noch besseren Begriff von den gewaltigen Dimensionen der Hauptruine, eben jenes Tempels des Mondgottes, kann sich der Leser nach der von einer andern Seite aus aufgenommenen nebenstehenden Abs



Tempel bes Sin in Ur (in Rekonstruktion).

bildung machen, wo zugleich auch das zweite noch erhaltene Stockwerk des ursprünglich dreis stöckigen Stusentempels klar hervortritt. Der Tempel hatte verschiedene Namen; auf den Ziegeln des Erbauers Ur=Ba'u, welche im ersten Stockwerk sich fanden, heißt er I-ti-im-il (d. i. I-tim-illa, etwa Haus der erhabenen Grundlegung, tim Nebenform von timin), auf denen des Sohnes des Ur=Ba'u, des Dungi,

welcher ben Tempel ausbaute, wie sich benn auch diese Ziegel im zweiten Stockwerk fanden, finden wir die Benennung I-ghar-sag d. i. Haus des Berges (d. i. des Götterberges), während endlich in späterer aber immer noch altbabylonischer Zeit der Name I-sir-gal "Haus des großen Lichtes" die herrschende Bezeichnung dieses weithin berühmten Heiligthumes geworden und geblieben zu sein scheint. Denn Nabuna'ib, der letzte König von Babylonien, welcher den Tempel restaurirte, nennt ihn mit letzterem Namen, und daß hier keine andere Stätte gemeint ist, geht beutlich aus der betreffenden Inschrift hervor, 1) wo es heißt "ben Stufenthurm I-sir-gal in Ur, welchen Ur-Ba'u, der uralte König, gemacht und nicht vollendet hatte, indem ihn erst sein Sohn Dungi vollendete". Und auch hier ist Sin (der Mondgott) die Gottheit, welcher der Tempel geweiht war. Auf den Mondgott deutet auch der Beiname Καμαρίνη (Kamarine), welchen nach einer Notiz des Kirchen= vaters Eusebius (bezw. des dort citirten Eupolemos) Ur, die Stadt der Chaldäer (Odoln Xaldalwv nólis) gehabt haben soll; nur scheint mir hier bas arabische im babylonisch=assyrischen fehlende Wort kamar "Mond" aus= geschlossen, sondern der Name vielmehr aus 'Αμαρίνη (Amarine) verschrieben

<sup>1)</sup> Ganz übersett in meinen "Semitischen Bölkern", Bb. 1, S. 208.

zu sein, von Amar (b. i. junger Wildstier), einem oft begegnenden Beinamen Sins, hergeleitet. 1)

Es ist schwer zu entscheiben, ob die Annahme, daß Ur, dessen Ibentität mit bem biblischen Ur Kasbım (b. i. Ur ber Chaldäer) auf ben ersten Blick ganz unverfänglich und die einzig richtige zu sein scheint, wirklich die ur= sprüngliche Heimatstätte des Abraham war, in der That stichhaltig ist ober nicht. Die älteste Quelle des hebräischen Berichtes läßt Abraham von Char= ran in Mesopotamien (also später aramäischem Gebiet) nach dem gelobten Lande kommen; ob der Bericht, daß Abraham vorher von Ur nach Charran gekommen, nur im späteren Priesterkober gestanden ober auch schon in der ältesten Quelle angedeutet war, darüber streitet man immer noch, da es ge= rabe bei ben betreffenden Stellen schwierig ist, die Quellen sauber und reinlich Nach Wellhausen gehört die Nennung von Ur nur der aller= auszuscheiden. spätesten Quelle, dem Priesterkober, an, nach Budde dagegen (und diese An= nahme scheint mir die wahrscheinlichste zu sein) dem zweiten Jehovisten (32), über dessen wirkliches Alter man oben S. 161 vergleiche. Die älteste hebräische Ueberlieferung wüßte bemnach nur von Charran als der Heimat Abrahams; die zweite Traditionsschicht, welcher wir den Sintflutbericht, die babylonische Lokalisation des Paradieses, den Zusatz "der Kassite" zu Nimrod, wie vielleicht auch die Zufügung der Gründung Affpriens u. a. mehr verdanken, hätte dann, was bei ber Kenntniß des Pallakopaskanals ober des Pison2) nur wahr= scheinlich, das an dem gleichen Kanal liegende Ur, die einzige der westeuphra= tischen Städte außer Borsippa, mit der Familie Abrahams in Beziehung gesett. Wenn man bedenkt, daß beibe, Charran wie Ur, altberühmte Heilig= thümer des Mondgottes waren, 8) ja daß vielleicht sogar die Namen beider in Zusammenhang stehen in Folge einer nicht ohne Analogien dastehenden sekundären Uebertragung,4) so wäre ja schon der Weg gezeigt, wie jene zweite Ueberlieferungsschicht gerade auf das sonst nicht zu erwartende süd= babylonische<sup>5</sup>) Ur für die älteste Heimat des Geschlechtes des Abraham verfiel. Es ist bann auch nicht nöthig, mit ber talmubischen und frühmoslimischen

<sup>1)</sup> Man vergleiche den zusammengesetzten Gottesnamen Amar-Sin (in einer Götterliste), der dann auch als Name eines späteren Königs von Ur vorkommt, serner das Epithetum Sins in einem Hymnus amar tudda si-gurgurra "jugendkräftiger Wild= stier mit gewaltigen Hörnern", und endlich den Ramen bes Baters des Chammuragas: Sin-muballit, in dieser Schreibung auch in der Louvreschrift des Chammuragas, mit ber Gen. 14 erhaltenen Form Amar-pal (aus Amar-muballit oder Amar-Sin muballit). 2) Ueber diesen Kanal vergleiche man die längere Stelle bei Arrian, De exped. Alexandri, VII, cap. 21, übersett bei Loftus, Travels, S. 42, Anm. 3) Veraleiche meine "Semit. Bölker und Sprachen", Bb. 1, S. 487, Anm. 4) Charran ist eine mittelft des nominalbildenden Suffiges n gemachte Weiterbildung von Char, bezw. Ghar (die Bedeutung ift "Weg, Straße"), und Ur selbst kann ganz wohl nur die spätere neusumerische Umgestaltung eines älteren Ghar sein. 5) Es ist hier zu be= tonen, daß sämmtliche Berührungen der ältesten hebräischen Sage und Geschichte mit Chaldaa nur auf Mittel= und Nordbabylonien hinweisen.

Ueberlieferung 1) an Uruf zu benten, was ja allerdings (vor allem wegen bes mit dem Endbuchstaben von Uruf beginnenden Kasdim, bann auch weil Uruf oder Erech auch sonst in der ältesten hebräischen Tradition als Haupt-

# Altbabylonifces Thongrab in Ur.

ort Nimrods eine Rolle spielt) nahe läge und besonders von Henry Rawlins son befürwortet wurde. Wenn demnach auch Charran und das biblische Ur

## Beoffnetes altbabylonifdes Grab.

N 1703.

Rasbim ursprünglich Doppelgänger gleich ben Königen Phul und Tiglatpilesar (fiehe barüber später bei ber assprischen Geschichte) sein sollten, so bliebe

<sup>1)</sup> Ohne von dieser (vgl. Hawlinson, Journ. R. As. Soc., XII., 1860, p. 481, Rote) zu wissen, habe ich im ersten Band meiner "Semit. Bölfer und Sprachen", S. 208, Ann. 1 ebenfalls als ursprüngliche Lesung der Genesis Uruk (statt Ur) bestürwortet; doch vgl. bereits im gleichen Band S. 487, Ann.

bennoch so viel Beziehung zwischen Charran und dem sübbabylonischen Ur am Pallakopaskanal noch vorhanden, daß man immerhin mit einigem Recht von der', wenn auch nicht mehr absoluten Gleichheit der beiden Ur, dem Ur Kasdım der Bibel und dem Ur des Königs Ur-Ba'u reden dürfte — beide wären das Ur des in Babylonien und den Grenzgedieten heilig verehrten Mondgottes, des "im Himmel und auf Erden allein Erhabenen", des "Königs der Götter (und) aller Götter Götter". 1)

## Altbabylonifche Badfteingruft.

Noch find bei Besprechung der Ruinen von Mukajjar die merkwürdigen und gewiß uralten Begräbnißstätten zu erwähnen, welche nicht wie die in Barka über das ganze Ruinenseld sich erstrecken, sondern nur auf einige Hügel beschränkt sind, so daß schon dadurch, aber dann auch durch die ganze Art der Anlage, das weit höhere Alter erwiesen erscheint. Die erste Abebildung, die wir hier statt langer Beschreibung dem Leser vorsühren, zeigt eine Form der aus Thon hergestellten Todtenbehälter (der ca. 7 Juß lang, 3 Juß hoch und 2½ Juß breit ist), die zweite einen ebensolchen im Durchschnitt, und zwar in dem gleichen Rustand, wie das Stelett nehst den bei demselben ges

<sup>1)</sup> Bon diesen Citaten ift das erste aus einem nordbabylonischen (affadischen) Mondhymmus, das zweite aus einer Inschrift des neubabylonischen Königs Rabunid; vol. Gen. 14, 22 die Worte Abrahams "Ich hebe meine Hande auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der himmel und Erde besitzt".

fundenen Gegenständen bei der Eröffnung angetroffen wurden, 1) und die letzte endlich eines der 7 Fuß langen, 5 Fuß hohen und 3 Fuß breiten Backteingewölbe, welche dem gleichen Zwecke dienten. Eine weitere einfachere Art von Todtensbehältern, nämlich die aneinander gekitteten Thonkrüge, die auch in Ur gestunden wurden und wahrscheinlich für Personen geringeren Standes in Gesbrauch waren, haben wir bereits oben S. 210 in Abbildung gebracht. Bon Interesse ist dabei, daß an den Skeletten Spuren von Leinenumwickelung angetroffen wurden, und daß nie Trinkgefäße und Schüsseln sehlen, welche den

Altbabylonischer Siegelchlinder () mit Handhabe (zugleich als nachträgliche Blustrirung bes auf S. 158 ausgeführten). Berstorbenen mit Trank und Speise auf ihre Fahrt nach der Unterwelt<sup>2</sup>) mitgegeben wurden. Diese Gefäße waren meist aus Thon, doch fand sich auch eine kupferne Schale in einem Grab,<sup>3</sup>) und in den irdenen Tellern konnte man noch lleberreste von Dattelkernen deutlich erkennen. Oft sanden sich bei den Gerippen auch kleine Siegelchlinder, einige mit Inschrift, die Rehrzahl und älteren aber blos mit mehr oder weniger roh ausgeführten Figuren; sogar Reste des Rollgestells waren bei einigen (und gerade in den ältesten

Grabern) noch zu sehen. Recht zu bedauern ist, daß wir nirgends ersahren, welche der mannigsachen Cylinder des Britischen Museum gerade aus diesen von Taylor geöffneten Grabern von Ur stammen; denn dadurch würde man wohl

<sup>1)</sup> Bon besonderem Intereffe find folgende bierber gehorende Rotigen Taulors (Journ. R. As. Soc., 15, p. 271): The body is always found on one side, generally the left, the skull resting on a sun-dried brick, which in some cases is seen covered by the remnants of a tasselled cushion of tapestry . . . At the left side is a copper bowl, the arm bones of right hand resting on the edge, the finger bones in every instance being found inside the bowl . . . On the arm is some times found an inscribed cylinder of meteoric stone. I have procured them with the remains of the string still existing, and I always observed that the ends went round the wrist. Es mare fehr wichtig zu erfahren, welche der altbabyl. Chlinder bes Brit. Museums in biefen alten Grabern gefunden wurden; rgl. auch bas oben noch barüber bemertte 2) Sumerijch hieß die Unterwelt I-kux-BAD d. i. Berjammlungshaus der Todten ober Aral (femitifirt Aralla), welch letteres Wort fich fowohl im türkischen Aral "Insel" (auch fum. aral muß ursprünglich biese Bebeutung gehabt haben, ba in bem großen Urwasser nothwendig der habes als eine Insel gebacht mar) als im türtischen Erli-k "Fürst ber Unterwelt" bei ben Schamanen Sibiriens (aus 3) Es ift die, welche bas oben abgebilbete Stelett eril + Suffix ik) wieberfindet. 4) Auf Bache ober weichen Thon abgebrudt (begm. abgerollt) in ber Hand halt. ergab bann ein folder Colinder bas Bilb eines langlichen Biereds mit Figuren unb Schriftzeichen, wie berartige so viele in diesem Buche (3. B. oben S. 12 und 206) bargestellt find; vgl. auch ben "Abbrud eines altbabyl. Cylinders auf einer befcriebenen Thontafel" in Raulens Affyr. und Babyl., 8. Aufl., G. 289 (ebenfo in G. Rawlinsons Five gr. mon., 4. ed., vol. I, p. 68 und Benaibe A. Ragogin, The Story of Chaldaea, Rews Port 1885, p. 111).

ben positiven Beweis erbringen konnen, daß gewiß schon ber Zeit vor Chammus ragas, wenn nicht schon ber des Ur-Ba'u, bie älteren bieser Graber angehörten.

Bewunderungswürdig find in biefen Grabhugeln die Drainirungsanlagen, denen wir es zu verbanten haben, daß bie Thonfärge und Grabgewölbe fammt ihrem Inhalt fo unverfehrt bis auf uns getommen finb. Die Entmafferung und Trodenhaltung ber Sügel wurde burch fentrecht in bas Erb: reich eingelaffene thonerne Röhren bewirft, welche bas Wasser nicht nur burch ihre oben befindliche Mündung, in welche es wie bei unferen Rinnen hineinlief,

sondern auch noch in der Erbe selbst durch die auf nebenstehender Abbildung erfictlichen fleinen Löcher auffieng.

Bevor wir uns nun, nachbem wir auch die Graber ber heiligen Mondstadt genügend betrachtet haben, bem nicht min= der berühmten Sonnenheiligthum Larfa. bem heutigen Sentereb, zuwenben, mochte ich noch anhangsweise eine anbere Lotali: tat bier anführen, die entweder mit Ur gerabezu ibentifch ift, ober bas weitere Gebiet von Ur bezeichnet, ober enblich in nächfter Rabe ju fuchen ift, nämlich bas in ben altbabplonischen Stäbteliften öfter erwähnte Karkara, beffen einer fumeri- Drainirungsanlagen in ben Grabbugeln von Ur. fcher Rame Gu-barra b. i. "Seite ober

Rand ber Bufte (?)" gewesen. 1) Abgesehen bavon, bag bie arabifchen Geographen bas gange Gebiet zwischen Rufa und Bagra mit bem gewiß alten Namen Rastar benennen,2) so geht aus einem althabylonischen Cylinder ber Samm: lung bes Monf. De Clercq in Paris, welcher einen Ronig Ad-ki-kit-a-ri (b. i. Adda-kt-gi a-rta "ber Bater bes Landes ift zerftorenb"?) von Kar-khar (b. i. Gebiet von Khar, vgl. Kar-Duniash "Gebiet von Dunias" wie bie Umgegend Babyloniens beißt) nennt, mit hoher Wahrscheinlichkeit bervor, bag bies Kar-khar nur ein allgemeiner Ausbruck für Ur und feine Ums gebung gewesen fein muß; ber betreffenbe Chlinber ift von gang berfelben Arbeit und enthält ganz die gleiche bilbliche Darstellung wie ein anberer von ...... Sin, Ronig von Ur" herrührenber") und Kar-Khar ergibt fich fofort

<sup>1)</sup> Delitich, Baradies, S. 231; man vergleiche biezu in ben Schluglitaneien ber affabifchen Bugpfalmen ben Ramen ber Gemablin bes Gottes Martu (b. i. bes Beftlanbs) ober bes Ramman: "Guebarra, herrin von Gueibinna (b. i. vom Rand ber Bufte)". Die betreffenbe Litanei fiche "Gemit. Boller" Bb. 1, G. 480 und S. Bimmern, Babyl. Bufpjalmen, S. 35. 2) Rach H. Rawlinjon (Journ. R. As. Soc., XII, p. 481) fcon bei ben Griechen Kankurn; ferner befand fich, wie G. Rawlinfon eben bort angibt, nach ben grabischen Trabitionssammlungen el-Warks, im Diftrift von edh-Dhawabi, "an den Grenzen von Kaskar". 3) Bgl. J. Menant, Cylindres orientaux do M. de Clercq (Paris, Leroug, 1885), p. 15 nebst ber (erst in Lief. 2 gur Ber-

als die ältere Form für das nur durch die übliche Verhärtung daraus entsstandene Kar-Karra (in obiger Liste ohne Accentbezeichnung Kar-Kara gesichrieben). Auch paßt ein Name "Seite der Wüste" (Gu-barra oder Gu-idinna, wie Kar-kara in der genannten Liste paraphrasirt wird) zu keinem Gebiet so gut, als dem des am westlichen Euphratuser gelegenen Ur. Nun bekommt die oben anmerkungsweise ausgesprochene Vermuthung, der Name Uru oder Uri selbst (der keineswegs nur etwa eine Abkürzung aus dem ältesten Namen Uru-unu oder Uru-um-ma zu sein braucht) sei erst eine spätere dialektische Form sür ein älteres Char (bezw. Khar oder besser Ghar), woraus das mesopotamische gleichsalls dem Mondgott geweihte Charran erst sekundär abgeleitet und weiter gebildet sei, erst recht ihre Bestätigung. Sämmtliche Glieder der Kette sind uns demnach erhalten, von der Grundsorm Ghar (Khar, Kar) an durch die Mittelsorm Bar (sprich Var) hindurch dis zu der aus dem allein zu ergänzenden Vur vollends entstandenen Ur, din alle bezeichnen die alte Chaldäerstadt am Pallasopaskanal.

Leider sind wir bei Larsa, dem biblischen Ellasar (Gen. 14, 1), zu bessen heute Senkereh genannten Ruinenstätte wir nun übergehen, nur auf die Beschreibung von Loftus und die keilinschriftlichen zur Erläuterung dienenden Notizen angewiesen, da Loftus weder eine Abbildung noch einen Plan seiner Ausgrabungen gegeben hat. Als Ersat dafür müssen wir eben die S. 112 abgebildeten aus Gräbern ber gleichen Ruinenstätte stammenden reizenden altbabylonischen Genrebilder betrachten. Fünfzehn englische Meilen südöstlich von Warka, hart an den Marschen des Schatt el-Rahr (spr. Kaher?) gelegen, ragt der höchste Punkt des Trümmerhügels ca. 70 Fuß hoch über die Ebene hervor und ist von Warka und vom Euphrat aus sichtbar; hier, im Nordwesten der Platform, deren Umfang ca. 4½ englische Meilen betrug, befand sich der berühmte Sonnentempel. Nordöstlich davon stand einst ein anderes vier= eciges Gebäude, und südöstlich endlich ist eine dritte Ruine von beträchtlicher Ausbehnung, welche die Araber wegen ber höckerartigen Form "Dschamel" b. i. Kamel nennen. Zwischen diesen Gebäuderesten befanden sich überall, aber besonders im nordöstlichen Theil der Ruinen etwas erhöhte Backstein= pflaster von 30-40 Quadratsuß, unter welchen sich Grabgewölbe hinzogen. Das ganze macht gegenüber ben Ruinen Erechs, Urs und Eribus einen ein= heitlicheren Eindruck, wie man denn auch hier weder Münzen noch Glasgefäße, wie z. B. in Warka, gefunden hat. In der Hauptruine, dem erwähnten Sonnentempel, wurde der sich auf die Restauration dieses Heiligthums beziehende Cylinder Nebukadrezars gefunden,2) in den nordöstlichen, wegen der rothen

öffentlichung gelangenden) planche XIII, No. 112 und 113; für die Transstription der Namen ist zunächst M. Wénant verantwortlich.

<sup>1)</sup> Man vergleiche als Analogie das Keilschriftzeichen ghar selbst, welches außerdem noch die erst daraus entstandenen Werthe mur (spr. vur) und ur ausweist, oder das Wort gal "sein, existiren", später mal (val), dann mul (vul), endlich ul (türkisch bol-mak und ol-mak). 2) Ebendaher stammt auch eine kleine Inschrift des Kossäerkönigs Burna-burias.

Farbe der dortigen Bacfteine el-Heimar genannten Trümmern dagegen eine kleinere auf Larsa sich beziehende Inschrift des altbabylonischen Königs Chammuragas, des Eroberers von Larsa, wie auch Backteintempel des letzen neubabylonischen Herrschers Nabunid. Daß aber schon vor all den erwähnten Königen Ur-Ba'u von Ur (ca. 3000 v. Chr.) in Larsa gedaut, ja wahrsscheinlich den Tempel des Sonnengottes erst gegründet hat, bezeugen Backteine aus dem untersten Stockwerk der Hauptruine, die seinen Namen tragen. Bas den Inhalt der Gräber anlangt, so war derselbe nicht viel anders als wie in Ur; besondere Erwähnung verdienen dabei die S. 112 abgebildeten Thonstafeln (vgl. auch noch die Terracottasigur bei Lostus, S. 254), wie die





Thongefäße aus ben Grabern gu Larfa. 2)

primitive Form der Gefäße, die auf ein sehr hohes Alter der betreffenden Grabanlagen hinweist.

Daß das nah gelegene Tel Sifr, wo die für die altdabylonische Geschichte so wichtigen aus der Beit der letzten Könige von Larsa wie des Chammuragas und seines Sohnes stammenden Kontrakttaseln gesunden wurden (s. S. 110 f.), noch zum Gediet des alten Larsa gehörte, ist sehr wahrscheinlich. Der Name Larsa selbst ist uns in dreisacher Gestalt übersliesert: Larsa oder Larsam, Bararsma<sup>3</sup>) und Ellasar, letzteres so, wie es die Hebräer zu Abrahams Beit hörten. Was er bedeutete, wissen wir nicht; möglicher Weise stedt in einem der beiden losen und darum der Transposition in so wunderlicher Weise ausgesetzten Elemente rar (bezw. lar) und za(r) ein elamitischer Ausdruck für Sonne, den der alte sumerische Name von

<sup>1)</sup> Dadurch ist zugleich bewiesen, daß der heute el-Haimer (auß el-Uchaimir, Demisuntiv von el-Achmar?) genannte Theil der Ruinen als Appendiz zum Sonnentempel geshörte; auf einer größeren Inschrift aus Ur berichtet Rabunid ausdrücklich (vgl oben S. 167, Anm. 4) von des Chammuragas und seiner eigenen Restauration des Sonnenstempels in Larsa. Bielleicht bestand dieselbe darin, daß Chammuragas eben jenen Appensdig neu gründete.

2) Bgl. auch die ganz ähnlichen, welche in G. Rawlinsons Fivo gr. monarchies, 4. Aust., vol. I, p. 91 abgebildet und welchen auf derselben Seite des bessensangensches halber solche einer etwas späteren Beriode (mit seineren Formen und mit Henkeln) gegenübergestellt sind.

8) Bielleicht deutet das nachgesette ma an, daß man auch hier Larsamma sprechen sollte.

4) In dem dem elamitischen berwandten kossischen beine kariante eines elamitischen sar sein dürste.

Larsa (wie ihn die Inschriften der Könige von Larsa ausweisen) war Babbar-umma (aus Babbar-unu ober -unna) d. i. "Sonnenwohnung". Noch interessanter jedoch ist der heutige Name der Ruinenstätte, nämlich Senkereh. In diesem und keinem anderen Namen hat sich die älteste Form der in= schriftlich zuerst bei Chammuragas sich findenden Bezeichnung Shumir (Sumir) für Sübbabylonien, nämlich Shingir, erhalten. Es barf als Gesetz gelten, daß die Namen der altbabylonischen Ruinenstätten überhaupt, wofern sie nicht ganz moderne, der Bedeutung nach durchsichtige arabische Namen tragen (wie Abu Habba, Abu Schahrein, Tel Loh 2c.) die alten Namen in mehr ober weniger verstümmelter Form bewahrt haben; so ist es mit Zerghul (Sir-gulla), Birs Nimrud (Barsip, Borsippa), Babil (Babel), Niffer (Nibur, Nippur), Warka (Uruk, Erech), so auch mit dem durchaus unarabisch klingenden Senkereh. Dieser Name ist wichtiger als alle andern Ueberreste, welche von Larsa sich erhalten haben; er beweist, daß einer der Namen von Larsa, und zwar noch vor dessen Eroberung durch die Nordbabylonier, Singirra war, und daß in der Periode der Hegemonie Larsas in den letzten Jahrhunderten vor Chammuragas der Name der Hauptstadt auf ganz Südbabylonien bezw. auf Gesammtbabylonien, wie schon vorher ber Stadtname Affab in ähnlicher Weise auf Nordbabylonien, übertragen worden war. So erklärt es sich, wie bie Hebräer in ihren ältesten aus der Zeit vor Abraham stammenden Tradi= tionen Babylonien Sinear (genauer Shinghar) nannten 1) — es war eben die Zeit, wo Singirra-Larsa das gesammte Babylonien in sich repräsentirte — und wie Chammuragas, der diesem Reich von Larsa ein Ende machte und an bessen Stelle Babel setzte, statt bes früher üblichen Titels "Kingi und Bur-bur" nun "Shumir und Aktab" für "Süd- und Nordbabylonien" sagte; Shumir ist nämlich nur eine spätere nordbabylonisch=bialektische Umformung des schon durch das hebräische Shinghar vorauszusetenden Shingirra. Ja noch mehr: da wir wissen, daß das präfizirte ki späterhin shi, die sumerische Post= position ku im Verlauf der Zeit zu shu und weiterhin shi wurde,2) so ist es wohl nicht zu gewagt, zu behaupten, daß aus Kingi(n), wie dann die älteste Form bes Namens für Südbabylonien lautete,3) zuerst Shingir, dann schließlich Shumir (vgl. dingir "Gott", später dimir) geworden ist. In diesem Fall wäre Kingi, was ursprünglich "Land" (als Weiterbildung des Wortes kin, ki) bedeutet hat,4) erst, nachdem schon die jüngere Form Shingir durchgedrungen, speciell auf Larsa als bamaligen Hauptsitz des Landes übertragen worden.

<sup>1)</sup> Als dann später, wo sich bei den Hebräern der Name Shinghar für Babyslonien, besonders aber für das ihnen bekanntere Wittels und Rordbabylonien sests gesetzt hatte, ihnen (Gen. 14, 1) neben Larsa das unterdes schon mächtig erstarkte Babel selbst in Amarspal (d. i. Amarsmuballit, dem Bater des Chammuragas) entsgegentrat, bezeichneten sie, die die ursprüngliche Identität von Larsa und Shinghar nastürlich nicht kannten, Babel (also speciell Nordbabylonien) mit jenem gleichen Namen Shinghar.

2) Dies hat C. F. Lehmann (vgl. oben S. 125) glücklich erkannt; vgl. auch noch gir und shir (S. 191) "Asphalt", kugil "neu" zu subil u. a.

3) Bgl. 4. Rawl. 1, 22 f. ki-in-gin — "Erde, Land".

4) So erklären es die Nationallerika.

wo es dann bis auf den heutigen Tag im Ruinennamen Senkereh haften blieb, und nicht umgekehrt, wie man annehmen muß (vgl. oben, wenn Kingi und Shingir ursprünglich verschiedene Namen sind). Sei dem nun, wie ihm wolle, jedenfalls bleibt die hochbedeutende Thatsache bestehen, daß das hes bräische Sinear (Shinghar), das altbabylonische Sumir (Shumir) und der Name Senkereh ursprünglich die gleichen Wörter sind, und daß, wo die Könige von Ur noch Kingi und Bursbur (Aktad) sagten, schon Chammuragas die Bezeichnung Shumir und Aktad gebraucht.

Bu den ältesten babylonischen Städten, welche bereits zur Zeit der beiden Könige von Ur, des Ur=Ba'u und seines Sohnes Dungi, eine politische ober religiöse Rolle spielten, gehören nach Larsa vor allem noch drei andere, Ni= finna, Nibur (später Nippur, heutzutage Niffer) und Mar. Letteres, um hier von Süd nach Nord die Reihenfolge zu machen, ist jedoch kaum, wie eine in den Ruinen von Tel Jd (s. die Abbildung S. 109) gefundene Inschrift Dungis beweisen sollte, in diesem leider noch nicht genau untersuchten Trümmerhügel zu erblicken, sonbern, wie später gezeigt wird, eher jenseits bes Schatt el-Hai zu suchen. Übrigens ist es sehr wahrscheinlich, daß der Geburtsort Nimrods, Marad, urspr. Amar-da, und bieses Mar einsach identisch find, wobei noch zu beachten, daß wir hier das gleiche, vielleicht kossäische Suffix da wie in Kas-da (b. i. Kossäer=gebiet, woraus Raschbim, Kaldi, Chalbäer entstanden) vor uns haben, ) ber Gott dagegen, der in Marab ober dem "Gebiet von Amar" besonders verehrt wurde und der auch im Gisch=Dubar= oder Nimrodepos als der Gott Nimrods erscheint, ist nicht Lugal-marad-da, wie Delitsch will, sondern Lugal-tudda d. i. "der jugend= kräftige König" (ber Mondgott, Sin) zu lesen und zu übersetzen. Die Bermuthung Delitsche, daß der Name Nimrod aus Nu-Marad "Mann von Marab" entstanden, hat sehr viel für sich; daß daneben Gisch=Dubar auf semitisch Namra= sit heißt,2) beweist nichts dagegen, da eines von beiden eine bloße Volksetymologie sein kann, und so doch alle zwei ihre Berechtigung haben können. 3) Wir verlassen mit Mar-Marad das Gebiet der Hypothese, benn das bleibt diese Gleichsetzung immerhin noch, und wenden uns zu Nisin.

Wenn meine Vermuthung, daß wir in den Ruinen von Hammam am Schatt el-Rahr (s. S. 109 und die Abbildung S. 110) das alte **Risin**, welches am "Ranal der Herrin von Nisin" gelegen war, vor uns haben, richtig ist, so lag diese vor Larsa als Residenz blühende Stadt nur um einige Stunden weiter nördlich als Tell Id, und ist gleich diesen und Uruk seiner Lage nach mehr zu Mittel= als zum eigentlichen Nordbabylonien zu rechnen; damit

<sup>1)</sup> Dann wäre es auch gewiß kein Zufall, daß Nimrod in der Genesis "der Kossäer" (dem bibl. Sprachgebrauch nach "Sohn des Kasch") genannt wird. 2) Bgl. 4. Rawl. 2, 21/2b und 23, Ro. 3, 26/7 und dazu meine Aussührungen in den Proceesdings der Lond. Bibl.-Archäol. Gesellschaft 1885/6, p. 119 f. Bgl. auch unten S. 227. 3) Immerhin ist zu beachten, daß Gish-dubarra — Namraßid (Nimrod) eine nachsgewiesene Gleichung, Ru-Marad als Beiname Gischbubars aber nur eine Vermuthung ist.

stimmt auch, daß seine Könige wie die von Erech ihren Namen nach nicht Sumerier, sondern Semiten waren, aufs beste überein. Nach George Smith war Karrak ein Beiname Nisins. Sonst erscheint Nisin stets mit Nibur in engster Verbindung und Beziehung, so daß man sich kaum des Eindruckes erwehren kann, als wären Nisin und Nibur etwa in einem ähnlichen Verhältniß gestanden wie Sirgulla und Girsu: Nisin war der weltliche Sitz der Könige, beren Hauptheiligthum zu Nibur, wo Inlil (Bel), Ninlil (Beltis), und Nindar verehrt wurden, sich befand. So wird auch die Nin=Nisinna ("Herrin von Nisin") genannte Göttin (anderwärts auch Nin Karrak abrakkat Ikur "Herrin von Karrak, Fürstin des Berghauses") keine andere sein als die Nin-lil, welche die eigentliche Herrin Niburs ist. 1) Recht bezeichnend für jenes Verhältniß ist ber lange Titel, welchen die Könige von Nisin, die zeitlich zwischen Ur=Ba'u und Dungi von Ur und den Königen von Larsa gehören, auf ihren in Nibur und Ur gefundenen Inschriften führen: allem voraus steht "Hirte der Weide (Bariante "Nährer" d. i. Instandhalter) von Nibur", bannn folgt "Hauptmann von Ur, udda-ginna von Eribu, Herr von Erech", endlich "König von Nisinna, König von Kingi (b. i. Sumir) und Affad". Die Könige von Nisin bezeichneten sich also in erster Linie nicht etwa als Herrscher (ober ähnlich) von Nibur — benn Könige von Nibur hat es weder vor noch nach ihnen gegeben?) —, sondern als Hüter des Heilig= thums dieses Ortes.

Was nun speciell letteren, nämlich Nibur anlangt, so ist zunächst diese Namenssorm aus der späteren in semitischen Texten begegnenden Verhärtung **Ripur**, Nippur erschlossen,<sup>3</sup>) der alte Name aber war vielmehr In=lil=ki d. i. "Ort des Gottes Inlilla", oder des "Herrn der Geister" (nach einer andern Auffassung: des Sturmes), d. i. des Gottes Vel. Aus einem Backtein des Königs Ur=Ba'u von Ur, der in dem Trümmerhügel Vint=el=Umir des heutigen Niffer gefunden wurde und auf dessen Stempel Ur=Ba'u von sich sagt "welcher den Tempel des Inlila erdaut hat", geht hervor, daß eben jener Trümmerhügel die Reste des berühmten Beltempels birgt; in dem gleichen Tempel wurde wohl auch Rindarra und die "Herrin von Nibur" (s. oben) verehrt. Wohl keine andere als die letzgenannte ist gemeint, wenn die verschiedenen Könige von

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. 4. Rawl. 11, Z. 31 b Nin-lil-la und gleich darauf Z. 34 Nin-lnlil-ki d. i. Herrin von Nibur. Wie bald Bel (Inlil) bald sein "mächtiger Held", der Gott Nindar, als Hauptgott Niburs erscheint, so wird denn auch die "Herrin von Nibur" zur Gemahlin des letzteren (vgl. die Götterliste 2. Rawl. 59, 9a; die Litanei 4. Rawl. 21, 47 b u. a. Stellen) gemacht.

2) Wir wissen nur von einer erblichen patisi-Würde von Nibur zu Dungis Zeit, und daß die Patisi ursprünglich eine mehr religiöse als politische Rolle hatten, ist schon zur Genüge von asspriologischer Seite betont worden.

3) Aus sum. ni (später li, ji) "Gottheit" (?) und dur "Gefäh", "Behältnih" (also etwa Gottheitswohnung) zusammengesett, wozu man die unbekannte nordbabylonische Lokalität Ni-nä-a (in einem neusumerischen Hymnus von den assyrischen Gelehrten mit Nineve übersett) d. i. ebensalls "Gottheitswohnung", "Gottesruhe" der Zusammensetzung nach vergleiche.

Nisinna sich in ihren Backsteinlegenden, gleichviel ob dieselben nun aus den Ruinen Riburs ober Urs stammen, stets zur Göttin Ninni (Istar) in besondere Beziehung setzen; die nahe Verwandtschaft der Ninlilla oder Beltis mit der Istar ist bekannt, 1) und andrerseits wird die gleiche Göttin als "leib= liche Schwester" ober geradezu als "Gemahlin" des Nindarra bezeichnet, wie schließlich ja fast jede weibliche. Gottheit des babylonischen Pantheons (die alten mit Ea verwandten Wassergottheiten höchstens ausgenommen) nur eine Differenzirung der Ninni oder Istar ist. Schon oben, S. 84, war davon die Rede, daß Layard die Ruinen von Niffer untersucht und beschrieben hat, wenn er auch keine systematischen Ausgrabungen daselbst zu unternehmen Gelegenheit hatte. Denn das meiste, was seine Werkleute bei dem Deffnen und Angraben der vier Hügelgruppen fanden, waren Reste aus späterer Beit (so besonders auch viele Thonsärge, die denen in Warka gefundenen außerordentlich ähnlich waren), und nur die Spuren alter massiver Mauer= reste in dem nordöstlichen Hügel, dem schon genannten Bint-el-Amir, auf welche dieselben stießen, erwiesen sich burch die Stempel der Backteine mit dem Namen der Könige Ur=Ba'u von Ur und Gamil=Nindar von Nisinna als der altbabylonischen Zeit angehörig.2) Noch ist zu erwähnen, daß der Schatt en=N11, an welchem die Ruinen von Niffer liegen, und welcher Kanal auch nah an Erech vorbeigeführt war, nach den Ausführungen Friedrich Delitsches der Arachtu der Reilinschriften ist; sein sumerischer Name Ka-chan-di oder Gu-chan-di (d. i. Kachan-Bewässerung oder = Kanal) gab den Hebräern Beranlassung, ihr Wort Gichon b. i. "hervorbrechender (Fluß)", des ähnlichen Rlanges halber auf diesen großen Kanal, der die Stadt Babel mit dem persischen Meerbusen noch direkter als der Euphrat verband, bei der Lokali= sirung bes Paradieses zu übertragen (Gen. 2, 13).

Wenn in der Folge die nur geschichtlich wichtigen Orte noch behandelt werden sollten, so hätten wir eigentlich nur noch von Babel selbst zu reden, welches unter allen babylonischen Städten zuletzt zu einer politischen Bedeutung gelangt ist, aber dann auch für die ganze künftige Zeit, von ca. 1900 bis zur Eroberung durch die Perser, dieselbe behalten hat. Wir haben jedoch vorher noch kurz drei Orte zu erwähnen, die als berühmte in den altbabylonischen Hymnen des österen genannte und geseierte Heiligthümer hier doch nicht übersgangen werden dürsen, nämlich Kulunu (das biblische Kalneh oder besser Kalanno), Gudua (Gu-da-a, später Kuta, das biblische Kutha) und Sippar (das biblische Sepharvajim) — alle drei zugleich jedem Leser aus dem Alten Testament her wohl bekannt.

<sup>1)</sup> Man vergleiche z. B. die spätere Bezeichnung der Istar von Erech, wonach sie hier als Abendstern verehrt wurde und Beltis hieß.

2) Lahard, Discoveries, S. 557—562; vgl. bes. S. 561 "with the exception of a sew massive soundations, and the bricks bearing a cuneisorm inscription, I much doubt whether anything sound at Nisser was of the true Babylonian period".

3) Für die sür unsere Zwede mehr nebensächlichen Orte Kisch (heute Uchaimir n.=ö. von Babel), Dilbat,

Um nun zunächst zu **Rul=unu** (d. i. "Wohnung der Nachkommenschaft") uns zu wenden, so ist vor allem die frühere irrige Gleichsetzung mit dem oben als Synonymum von Erech aufgezeigten Zirlab, Zarilab aufzugeben; die Lage ist noch unbestimmt, aber es kann kaum weit von Nippur gewesen sein, da es sonst unerklärt wäre, warum die talmudische Tradition es gerade mit diesem Orte identificirte. In einer geographischen Liste, welche entweder geradezu gleiche oder doch wie es scheint in irgend einer näheren Beziehung zu einander stehende altbabylonische Orte zu je zweien aufführt, steht Kul=unu in einer Zeile mit Ur (Ur=umu=ki). In einem altbabylonischen (akkadischen) Hymnus heißt es:

Kul-unu wird also hier mit Erech, Charsag-kalamma (s. unten die Anm.) und Babel zusammengenannt; das wichtigste aber ist das, daß es Gen. 10,10, wozu man das oben S. 205 wegen der frühen Abfassung dieser Stelle bemerkte vergleiche, mit Babel, Erech und Akkad der ältesten hebräischen Tradition schon bekannt war und also damals eine ziemliche Bedeutung besessen haben muß, die es später offenbar wieder verloren hat. Stelle beim Propheten Jesaja, Kap. 10, B. 9 "die Gegend oberhalb Babels und Chalannes, wo der Thurm erbaut worden war" (so nach der hier ur= sprünglichen griechischen Uebersetzung), verdient, da sie auf einer uralten bei den Hebräern erhaltenen Ueberlieferung zu beruhen scheint, hohe Beachtung. Merkwürdiger Weise gehört Kul-unu zu den wenigen babylonischen Orten, von denen uns bis jetzt eine Lokalgottheit aus den Inschriften nicht bekannt ist; man könnte beshalb und aus andern Gründen fast versucht sein, Rul-unu nur für einen Beinamen irgend einer der andern bekannten Städte Babyloniens zu halten, doch aus einer Aufzählung des Assprerkönigs Sargon<sup>2</sup>) wie einer geographischen Liste<sup>3</sup>) geht klar hervor, daß es von Durilu an

wo der Gott Dar (geschr. Ib), eine mit Nindar eng verwandte Gottheit, verehrt wurde, und das meist mit Kisch zusammengenannte Charsagkalamma verweise ich einsach auf meine "Semit. Bölk. u. Spr.", Bd. 1, S. 235 f. (doch vgl. über Kisch noch bei Babel auf S. 233 einiges); Borsippa dagegen wird später noch besonders besprochen werden.

<sup>1)</sup> Haupt, Sumerische und akkad. Keilschriftterte, Nr. 17. Man vergleiche dazu den Schlüß einer Istarhymne, wo in einer Litanei diese Göttin nach einander als Herrin von Erech, Charsagkalamma, des Tempels Tur-kalamma und von Tintir (Babel) geseiert wird.

2) Bgl. "Semit. Bölker und Sprachen", Band 1, S. 235.

3) 4. Rawl. 38, vgl. G. Smith in den Records of the Past, V, 105 ff.

ber elamitischen Grenze, 1) Ur, Erech, Eribu, Larsa und Kisig ("ber Wohnung bes Gottes Laguba") wie auch noch von Nipur und Nisin, serner endlich von Kutha, Babel, Sippar und Agadi (Aklad) verschieden war. Ja letztere, die erwähnte geographische Liste bringt uns sogar noch einen Schritt weiter in der Bestimmung der ungefähren Lage von Kul-unu: hier werden nämlich deutlich zwei Gruppen unterschieden, die eine mit nur süd- und mittels babylonischen Orten (und darunter sigurirt Kul-unu nach Nibur, Ur, Unun d. i. Eridu, Larsa, Erech und Nisin), die andere mit den speciell nords babylonischen (Kutha, Babel 2c.), so daß dies Resultat sich auss engste besrührt mit dem oben aus der talmudischen Ueberlieserung gezogenen Schluß, Kul-unu habe nicht weit von Nibur, mit dem es dort identissicirt wird, geslegen. Bielleicht bringen weitere keilinschriftliche Funde hier bald näheren Ausschluß.

Besser daran sind wir mit der Bestimmung der Lage von Gusdua (d. i. "Antlitz-Niederwerfung") oder Rutha, welches schon H. Rawlinson und &. Smith in dem 5 Stunden östlich von Babel gelegenen Ruinenhügel Tell Ibrahim vermuthet hatten,2) was dann durch die neuen Nachgrabungen Rassams (vgl. oben S. 130) endgültig bestätigt wurde. Kutha war das Hauptheiligthum des Gottes Nirgal, einer Erscheinungsform des Gottes Nindar als speciellen Gottes der Unterwelt, wie denn auch in der sogen. "Höllenfahrt ber Istar" Gu-du-a gerabezu als Name des Hades vorkommt. Der Name des Haupttempels des Nirgal und seiner Gemahlin Laz (kossäisch?) in Kutha hieß Lam-schid (geschr. Schid-lam). Daß die "Leute von Kutha" hauptsächlich den "Nergal" verehrten, wußte man schon vor der Entzifferung ber Keilinschriften aus der Stelle der israelitischen Königsbücher, 2. (bezw. 4.) Könige, Kap. 17, Vers 30, wo von den vom König von Ashrien nach Samaria verpflanzten Kuthäern die Rede ist. In einem nordbabylonischen Hymnen= fragmeut, welches zu den wenigen Nirgalhymnen gehört, welche wir noch besitzen, heißt es:

> Held, gewaltige Sturmflut, Bernichter des feindlichen Landes, Held, Herr des Hades, 3) Bernichter des feindlichen Landes, Gott aus Lamschid, Bernichter des feindlichen Landes, Großer Stier, gewaltiger Herr, Bernichter des feindlichen Landes,

<sup>1)</sup> Neber Dur-kin ("Gottesburg"), welchen Ramens es brei babylonische Städte gab, vgl. man Delitschs "Karadies", S. 230; die bekannteste und allein in alt-babylonischer Zeit bezeugte ist Durilu (ober sum. Bad-anna zu lesen?) an der elamitischen Grenze. Dort residirte wohl noch vor Chammuragas ein Statthalter Mutadil, von dem eine Inschrift in archaischen Charatteren (Lenormants Choix, No. 5) also lautet: Mutadil, der gewaltige Held, Günstling des Gottes Uru(?)=ti (d. i. des Sin), Liebling der Istar, Statthalter (oder Gouverneur, Herrscher, shakanakku) von Dur-ku, Zerschmetterer der Häupter des Bolkes von Anschan (d. i. Elams) 2c.". 2) G. Smith hat in den Records of the Past, V, S. 107, bei Kutha den Beisatz Ibrahim bereits ohne Fragezeichen. 3) u urugalla, wozu man die häusige Schreibung des Gotttese namens Rirgal als Ni-un-galla "Machthaber des Hades" (woraus die Form Nirgal, vgl. ähnlich Unug zu Uruk, semitisirt ist) beachte.

Dazu paßt vortrefflich, daß in einer Götterliste Nirgal (denn nur er kann gemeint sein) als dingir A-ri-a (d. i. "der verstörende Gott") "König von Kutha" genannt wird. Da hier einmal vom Gott Nirgal die Rede ist, so sei noch der Schluß einer Beschwörungsformel, und zwar einer später überarbeiteten, von der wir die ältere Redaktion noch besitzen, hier mitzgetheilt; es heißt dort von den sieben bösen Geistern:

um den Weg zu verderben sind auf der Straße sie aufgestellt, vor dem Gott Ni=un=gal (Nirgal), dem gewaltigen Helden des Inlila (Bel) wandeln sie einher.

Den Geist des Himmels beschwöre! Den Geist der Erde beschwöre! Den Geist des Jnzu (oder des Sin, d. i. des Mondgottes), des Herrn des Gischbubarra (semit. Ramraskit) beschwöre!

Den Geist des Pa-sagga, 8) des Führers auf dem Weg zum (unterirdischen) Gewölbe, beschwöre!

Zum Leib des Menschen, des Sohnes seines Gottes, nähere dich nicht, kehre nicht zurück! Noch vorn und hinten von ihm dich entferne!4)

Aus wieder einer andern als der vorhin erwähnten Götterliste erfahren wir, daß auch Urusti d. i. Nannar (der Erleuchter, was nur ein Synonymum von Insu, bezw. Sin ist), also der Mondgott, einen Tempel in Kutha hatte. Nun verstehen wir erst, warum in dem eben mitgetheilten Schluß der Zaubersormel außer dem Geist des Himmels und der Erde (d. i. Ann und Ea) auch noch gerade der Geist des Sin angerusen werden soll. Die betreffende Recension dieser Formel (vgl. unten Anm. 4) war eben wahrs

<sup>1)</sup> Schubughal (ober Schu-sir-ghal?) scheint ein Beiname der Göttin Ninlilla (Belit) zu sein. Pasagga ist sonst ber Itak (ober Ischum b. i. Feuer?) gesprochene Gott, eine Erscheinungsform bes Sonnengottes; zu Pa-sagga vergl. man "Semiten", Bb. 1, S. 398 f. Eine andere Auffassung der beiden Zeilen ist: "(oberster) Diener, Gott Pasagga 2c.; Held, Gott Schubughal", da im sumerischen hier die Genitivpostposition fehlt, was übrigens auch vorher z. B. bei "Herr von Gudaa" ber Fall ift. Dann wäre Nirgal hier geradezu dem Pasagga, was bei dem ursprünglich ebenfalls solaren Charafter des Nirgal an und für sich nicht unmöglich wäre, und der Schubughal, die boch nach 2. Rawl. 60, 18a und 17b eine Göttin ift, gleichgesett. Diese Auffassung findet sich bei Zimmern, Babyl. Bußpsalmen, S. 60 f., wo auch libir - "Diener" zum erstenmale richtig erklärt ift. 2) 4. Rawl. 26, Nr. 1 (ergänzt durch Haupt, Reilschriftterte, S. 183). 3) In ber semit. Uebersetzung J=tat (nach Delitich: "Berstörer") ober Jichum ("Feuer"?); vergl. Anm. 1. 4) 4. Hawl. 2, 16—28b (Dublette zu 4. Rawl. 2, 55—60b, wo die Erwähnung des Nirgal, Sin und Pasagga, wie der nach semitischen Ideen klingende Schluß "zum Leib des M., bes Sohnes 2c." ganz fehlt). 5) 2. Rawl. 50, B. 15.

scheinlich eine kuthäische (wie es ja auch von dem semitisch abgefaßten Welt= schöpfungsbericht eine speciell in Kutha entstandene Fassung gab); der Um= stand, daß es in Kutha außer dem Tempel des Nirgal noch einen Tempel des Mondgottes, nebenbei bemerkt der gleichen Gottheit, welche in Mar, bezw. Marad als Lugal-tudda verehrt wurde, gegeben hat, steht natürlich in engstem Zusammenhang mit der Citirung des Sin zugleich mit dem Pa-sagga, als bessen Diener (libir, semit. galla) Nirgal gilt, in obiger Formel. Daß hier Sin "der Herr des Gischdubarra (semit. übersett durch Namraskit," genannt wird, ist deshalb so interessant, weil wir baraus sehen, daß Namra-sit und Gischbubar (der bibl. Nimrod) die gleiche Persönlickkeit sind (vgl. schon oben S. 221); daß der mit Sin identische Lugaltudda') von Marad der specielle Gott des Dubar ist, wird jetzt erst recht bestätigt. Um noch einmal auf Nirgal selbst zurückzukommen, so sei hier noch darauf hingewiesen, daß, wie Fr. Delitsch festgestellt, dieser ursprünglich mit Nindar identische Gott2) durch die Löwenkolosse der assprischen Tempel und Paläste dargestellt wird und daß sein westländischer Name Sharrapu d. i. Seraph gewesen ist; daß die Stierkolosse (kirabi), die Cherubim der Bibel, ursprünglich den Nindar dargestellt haben sollen, stellt Delitsch in Abrede, da letzteres bis jett keil= schriftlich nicht direkt bezeugt ist, ich halte es aber tropbem für sehr wahr= scheinlich.

So hat uns also das sonst wenig erwähnte Kutha die wichtigken Aufsschlüsse über mehrere dis dahin dunkel gebliebene Punkte der babylonischen Mythologie gegeben, und wir eilen nun weiter zu dem gleichfalls schon aus der Bibel bekannten Sepharvajim oder Sippar, wie der Name in den Keilzinschriften lautet. Schon oben bei der Auseinandersetzung über Agadi oder Akad (S. 203 ff.) ist von der engen Zusammengehörigkeit von Agadi und Sippar die Rede gewesen, auch die Stelle der akkadischen Texte, wo Sippar erwähnt wird, ihrer historischen Bedeutung nach gewürdigt worden; ebendort haben wir auch bereits die richtige Lage von Sippar kennen gelernt, wobei nur noch daran erinnert werden soll, daß bereits George Smith im Jahre 1875<sup>3</sup>) zu Sippar ein Abu Habba mit Fragezeichen gesetzt hat, ihm also der Ruhm gebührt, zuerst die richtige Lage dieser altbabylonischen Stadt und damit zugleich die von Agadi vermuthet zu haben. Wenn es 2. Könige

<sup>1)</sup> Beachte hiezu vor allem, daß des Sin Gemahlin Ningal, die des Lugaltudda Ningul heißt, Ningul aber nur eine spätere Aussprache von Ningal ist, serner daß Sin auch schlechthin Lugalla "König" heißt (vgl. die bilingue Königsliste) als Abkürzung von Lugaltudda ("jugendkräftiger König") wie er andrerseits in der Sin-Hymne 4. Nawl. 9 "jugendkräftiger Stier" (amar - tudda) genannt wird.

2) Daß Nirgal nur eine nordbabylonische Parallele zu Nindar, dem Helden oder Diener des Inlila oder Bel (wie auch Kusku oder Nisroch, und alle drei ursprünglich solare Gestalten), wurde schon zwei Jahre vor Bekanntwerden des sogen. kossischen Glossars durch Friedrich Delitsch von mir in meinen "Semit. Bölkern und Sprachen", Bd. 1 (S. 389 u. d.) gezeigt! Bon Delitsch ist dies S. 634 des Calwer Bibellezikons, Art. Rergal, leider ganz ignorirt worden.

3) Records of the Past, V, S. 107, Nr. 56.

17, 31 heißt "die von Sepharvajim (d. i. den beiden Sippar) verbrannten ihre Söhne mit Feuer dem Adrammelek und dem Anammelek (richtiger: dem Abru=malik und der Anun=malkat)", so ist mit dem Adru=malik (auch blos Malik d. i. der bibl. Moloch) der in dem nördlicheren (?) Sippar verehrte Sonnengott, mit der Anun-malkat aber die in dem südlicheren (?) Agadi verehrte Anun oder Anunit, die später als Malkat auch geradezu zur Ge= mahlin des Sonnengottes gemacht wurde, 1) gemeint. Nach einer babylonischen Ueberlieferung bei Berosus wurde vor Hereinbruch der großen Flut dem Xisuthros (dem babylonischen Noah) befohlen, in der Sonnenstadt Sispara, d. i. eben Sippar,2) die Tafeln, in welche er Anfang, Mitte und Ende aller Dinge eingegraben, niederzulegen, um sie dann nach Beendigung der Flut unversehrt wieder von dort zu holen. Der Tempel des Sonnen= gottes in Sippar hieß J-Babbara (b. i. Haus der Sonne) wie der zu Larsa; auf ihn bezieht sich die Urkunde Nabupaliddins vom J. 882 v. Chr. mit ihrer interessanten bildlichen Darstellung, welche als Vollbild diesem Werke beigegeben ift. Bon den verschiedenen Sonnenhymnen, welche wir noch besitzen, ist erst kürzlich eine bekannt geworden, welche diesen Tempel nennt; da die betreffenden Hymnen in künstlich archaischer Spraches) abgefaßt sind und der Zeit nach gewiß zu den jüngsten sumerischen Texten gehören, so ist es von vornherein wahrscheinlich, daß mit dem Ausdruck "Stier von J=Babbarra", wie hier der Sonnengott heißt, nicht der in Larsa, sondern der in Sippar verehrte Samas, bessen Kultus seit Sagasaltias' Zeit (ca. 1240 v. Chr.) wieder neu aufblühte, gemeint ift. Die betreffende Hymne, von der Mr. Pinches die erste Uebersetzung gab, lautet folgendermaßen:

Gott Babbarra, wenn du eintrittst in die Mitte des Himmels, so möge der Berschluß des glänzenden Himmels dir Friede verkündigen, die Thore des Himmels dich segnen, der rechtleitende Gott, dein Lieblingsdiener, dich rechtleiten! 1) Wach herausgehen nach J-Babbarra, dem Sitz deiner Herrschaft, deine Hoheit, so wird die Göttin Ku=nidda, 5) die Gemahlin deiner Liebe, dich freudig empsangen.

<sup>1)</sup> Damit wird es wohl zusammenhängen, warum Anunit im Unterschied von der Istar in Erech (Istar als Abendstern, oder Beltis) gerade Istar als Morgenstern von den Babyloniern genannt wurde. 2) Sumero-aktabisch Zimbir, daraus erst semitisirt Sippar; die Bedeutung dieses Namens ist bis jetzt nicht klar. 3) Dazu gehört auch die äußere Einkleidung dieser Hymnen mit dem Terminus inna "Beschwörung" wie bei den Zauber= formeln, die Erwähnung Nunkis (Eridus) wie in jenen (so z. B. 5. Rawl. 50/1) und einiges andere der Art; wir wissen jett aus der Inschrift der Geierstele (siehe näheres später in dem Abschnitt, der von den Königen von Sirgulla handelt), daß ber "Geist des Himmels" auch als "Geist der Sonne" zur Zeit dieser ältesten Herrscher angerufen wurde, was die erwähnten Archaismen der schon in die semitische Zeit fallenden Sonnenhymnen zur Genüge erklärt. 4) Hiemit ist offenbar einer der zwei Wagenleiter gemeint, welche, die Zügel der Sonnenscheibe in der Hand, auf unserem Bollbilde am Rand des Götterschreindaches sitzen, wie auch bereits Mr. Pinches 5) So (geschr. Ku-nir-da) wird die Göttin A-a ober Malkat auch in dem bilinguen Texte des Samas-sum-ufin, Bruders des Affurbanipal, genannt, wo

Dein Herz möge beruhigt Ruhe verschaffen, die Speise deiner Gottheit (d. i. die Opfer) möge dir dargebracht werden! Held, Mächtiger, Gott Babbarra, mögen sie dich erhöhen!

- O Stier von J-Babbarra, der zu beinen Füßen wandelnde möge recht gehen!
- O Gott Babbarra, beinen Weg leite recht, gehe geraden Pfades zu deiner Wohnung (?)! O Gott Babbarra, des Richters des Landes Entscheidung recht ausführend bist du. 1)

Da ein Plan der Ruinen von Abu Habba von Rassam bisher nicht veröffentlicht wurde, auch dem kurzen Bericht im achten Band der Transactions der Biblischen Alterthumsgesellschaft in London keine Ansicht der Ruinenhügel oder der Ausgrabungen beigegeben ist, welche hier reproducirt werden könnte, so sei hier einsach auf das S. 129 schon bemerkte verwiesen und wir verslassen hiermit Sippar. Nur im Vorübergehn möge der  $2^{1/2}$  Stunde westlich von Bagdad gelegene Ruinenhügel Aktarkuf (s. d. Abbildung in Rawlinsons Five great monarchies,  $4^{th}$  ed., vol. I, p. 22) oder Tel Nimrod erwähnt werden, weil dies die Reste der vom Rossäerkönig Kurigalzu gegründeten Burg DursKurigalzu sind, also noch in die altbabylonische Zeit gehören.

Wir beschließen diese Uebersicht über die Ruinenstätten Babyloniens mit einer furzen Betrachtung der Trümmerhügel Babylons selber und seiner Schwester= stadt Borsippa, soweit dieselben für die ältere Periode in Betracht kommen. Denn schon auf S. 107 wurde hervorgehoben, daß fast sämmtliche Ueberreste bieser beiden Städte (s. baselbst die Kartenstizze) erst von den Neuschöpfungen bes berühmten neubabylonischen Königs Nebukadrezar herrühren. sich also hier barum handeln, was von diesen Bauresten (bezw. welche ber von Nebukadrezar errichteten Tempel) schon in der altbabylonischen Zeit als bestehend nachzuweisen, in welchem Fall dann Nebukadrezar nicht als der Gründer, sondern nur als der Wiederhersteller anzusehen ist. Gerade eine ber bekanntesten Ruinen ber Umgebung Hillas, die einzige zugleich, an welcher der Name Babel haften blieb, nämlich das S. 108 abgebildete Babil, kommt hier gar nicht für uns in Betracht; benn, wie bereits S. 128 bemerkt wurde, stand hier nicht der wahrscheinlich ganz zerstörte Tempel J=sag=illa (b. i. "hochragendes Haus"), sondern ein Sommerpalast Nebu= kabrezars mit ben sogen. hängenben Gärten. Ob aber Nebukadrezar zu dieser Anlage die ehemalige Stätte einer der alten berühmten und zu seiner Zeit vielleicht verfallenen Tempel, von denen wir wissen, benutt, das ist schwer zu sagen und wohl erst durch erneute tiefer geführte Nachgrabungen herauszubringen, wenn es überhaupt der Fall war.

Der älteste Name Babels war Din-dur (später Tin-tir mit der üblichen Berhärtung) d. i. "Sitz des Lebens", wie es die bilingue Inschrift des Samas-

es heißt: "Zu seinem Hause, der Held, der mächtige, der Gott Babbarra nebst der Göttin Kunidda, (seiner) Braut, (dem Hause) meiner Erbauung, möge er freudig mit Gnadenerweisungen schauen (li-mur-ma)."

<sup>1)</sup> Zu den übrigen "Semit. Bölker und Sprachen", Bb. 1, S. 306, Anm. aufsgeführten Sonnenhymnen gehört auch noch 5. Rawl. 50 und 51 (= Rm 110 und K 4872 des Britischen Museum).

sum=ukin übersetzt. So nennen es stets die heiligen Hymnen der Nordbabys lonier, und bereits in einem (noch unveröffentlichten) Texte eines der uralten Könige von Sirgulla (vor und ca. 4000 v. Chr.) kommt nach Opperts llebers setzung dieser Name vor, indem dort jener König einem Gotte "den Palast der Orakel (?) des Gottes von Tintir" erbaut zu haben sich rühmt.¹) In einem sehr interessanten schon oben S. 204, A. 2 angezogenen bilinguen Klagelied mit historischem Hintergrunde (4. Rawl. 11), welches kaum in eine andere Zeit gehören kann als in die elamitischen Wirren ca. 2300 v. Chr., wird ebenfalls Tintir und mit ihm zum erstenmal der berühmte Tempel J=sag=illa mit noch andern Tempeln erwähnt. Es ist dort von den Bedrängnissen die Kede, welche der im Dienst der Tempelgüter stehende Bauer durch die schlimmen Zeitläuste, wo mit den Leichen "der schwarzköpfigen (Menschen) das Feld wie besät war", erfahren mußte, und nicht nur in Nippur und Sippar, sondern auch

in Dintir wurde er bedrängt im (Gebiet vom) Tempel Sag-illa und Tur-kalamma; in Bad-si-abba (Borsippa) wurde er bedrängt, im (Gebiet vom) Tempel Zidda, von Magh-tilla, im (Gebiet vom) Tempel Timi-an-ki und Daragh-anna —

wie es wörtlich in dem betreffenden Liede heißt. Bon diesen Heiligthümern war Sag-illa in nächster Nähe des nachherigen Königspalastes Nebukadrezar, der Kaßr-Ruine (s. S. 107 das Kärtchen) gelegen; wahrscheinlich ist gar keine Spur mehr von ihm vorhanden. Bon Borsippa und seinem in altdabylo-nischer Zeit berühmtesten Tempel J-Zidda wird nachher noch die Rede sein; da auch in einer andern Hymne (4. Rawl. 29, Nr. 1) in der gleichen Reihenssolge Tintir, J-Sag-illa, J-Zidda und J-Magh-tilla vorkommen, so wird J-Magh-tilla auch in Borsippa, d. h. auf dem westlichen, rechten Euphratuser gelegen haben,<sup>2</sup>) während die zwei letztgenannten Tempel vielleicht wieder im engeren Gediete Babels, auf dem östlichen, linken User zu suchen sind. Es ist wenigstens sehr wahrscheinlich, daß J-Timi-an-ki und der von Nebukadrezar neben J-sag-illa genannte Tempel J-Timin-an-ki, (d. i. Haus oder Tempel der Beste Himmels und der Erde), der "einem Backstein zusolge unter dem Trümmerhügel Amran Ibn-Alie begraben ist", 3) ein und dasselbe Heiligthum

<sup>1)</sup> Bericht bes Journ. officiel Nr. 72 vom 13. März 1884 über die Sitzung vom 29. Februar 1884 der Acad. des inscriptions et belles-lettres; die betreffende Stelle lautet bort: "J'ai datu au dieu lk....ma le palais des oracles du dieu de Tintir-ki." 2) Auch in der Hymne an Mardug, 4. Rawl. 18, Nr. 2, deren Anfang leider fehlt, und wo es nach den ersten abgebrochenen Beilen heißt: "Ruhe, Herr, in dem Tempel Magh=tilla, deinem Haus, J=sag=illa, dem Haus deiner Herrschaft, deinem Haus," wird vorher J=Zidda erwähnt worden sein. Es läge nahe, in dem von Nedu=kadrezar "neuhergestellten" in Babel selbst, nicht in Borsippa besindlichen der Göttin Nin=magh oder Nin=gharsagga geweihten Tempel J=Magh nur eine verkürzte Form von J=magh=tilla zu erblicken, wogegen aber spricht, daß nach der angesührten Hymne J=magh=tilla dem Wardug (oder dem ost mit ihm verwechselten Nabu) geweiht war.

3) Friedr. Delissch, "Bo sag das Paradies?", S. 216. Eine Abbildung von Tell Amrân ibn Ali sindet sich bei Rich, Narrative of a journey to the site of Babylon,

sind. "Dem Mardug, seinem Herrn, hat Assur-achi-iddin, König des Landes Assur, König von Babylon, die Ziegel des Hauses... von J-Timin-an-ki, neu herstellen lassen" lautet die betreffende Backsteinlegende. Der gleichen Gottheit, nämlich dem Mardug, Sohn des Ea, wird auch J-Daragh-anna geweiht gewesen sein, da dieser Name sofort an den Kultus des Baters des Mardug, des "himmlischen Widders oder Stieres" (daragh-anna), wie Ea auch sonst heißt, erinnert. 1)

Daß die übrigen wohl etwas später als das mitgetheilte Stuck ent= standenen nordbabylonischen religiösen Texte Babel ebenfalls stets Tintir nennen, wurde oben schon erwähnt. Ein anderer Name Babels, der auch schon in altbabylonischer Zeit vorkommt, nämlich im Siegesgesang eines un= genannten Königs über seinen Triumph über Glam (4. Rawl. 20, Nr. 1), ist Schusanna d. i. "hohe Macht"; "aus bem feindlichen Elam zog er (?) die Straße, (und) einen Weg voll Jubel, der (mir) günstig sei (?), nach Schuanna schlug er ein",2) so lautet die Stelle, wo dort Babel genannt ift. In allen übrigen altbabylonischen Königsinschriften jedoch heißt Babel Ka-dingir-ra (semitisch Bab-ili) d. i. "Pforte Gottes", ein Name, welcher, wenn auch zunächst sumerisch, doch gewiß erst von den semitischen Bewohnern dem alten Tintir gegeben wurde; so in den Inschriften des Chammuragas, zu benen nach Smith auch 4. Rawl. 18, Nr. 1 (sicher eine Königsinschrift) ge= hört, 3) wie auch in der von Haupt richtig als historische Urkunde erkannten Inschrift 4. Rawl. 12, welche ich für den Kossäerkönig [Kara]-Bel (nach 1600 v. Chr., vielleicht ca. 1500) in Anspruch nehmen möchte. 4)

Bevor ich nun das zu Babel im weiteren Sinne gehörige Borsippa bespreche, möchte ich noch einmal kurz auf das oben S. 223, Anm. 3. nur im Vorbeigehen berührte nicht weiter als ca. 3 Std. nordöstlich von Babel gelegene **Lisch** zurücktommen, in bessen engstem Bezirk auch Charsag-kalamma ("Berg

p. 64/5 (bort allerdings als East of face, Kasr bezeichnet) und bei Kaulen, Ass. u. Bab., 3. Aufl., S. 81. Herr Professor Kaulen schreibt mir dazu: "Die Unterschrift Richs paßt zu keiner Beschreibung von Kasr, und nach langem Suchen und Bersgleichen bin ich zu dem Schluß gekommen, daß es nur der Tell Amran sein kann; darin bin ich besonders durch die hier oder da besindlichen Abbildungen des Kasr bestärkt worden."

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Semit. Bölker und Sprachen", Bb. 1, S. 375 und 376. 2) **Der** König spricht in der Inschrift, von der leider der Anfang und das Ende fehlt, in der ersten Berjon; hier in der mitgetheilten Stelle scheint ein in Elam gefangen gewesener Bring (ober eine Götterstatue?) gemeint zu sein, von bessen Wiederbefreiung und Zurud: 3) Anfang abgebrochen; dann folgt "Meer bringung nach Babel ber König berichtet. (zu-ab) von Ka-bingirra seinen Namen treulich er nannte, [J-sag-]il an ber Pforte des 'Meeres', das Haus, welches er liebte, baute er; jenes Haus mit Jubel und Freude füllte er; seine Spite gleich bem Himmel machte er hoch 2c. 2c.". Es scheint hier von einem großen Wasserbassin, welches der König anlegte, die Rede zu sein. 4) Es wäre benn bas noch erhaltene -in-lil ein Fehler für -in-zu (in welchem Fall die Inschrift wohl dem vor Chammuragas regierenden Abil-Inzu b. i. Abil-Sin angehören würde), was aber, da die Inschrift gerade den Inlil und seine Gemahlin Ninlil seiert, nicht so wahrscheinlich ift.

des Landes"), womit jedenfalls ein hochragender Tempel ursprünglich gemeint war, gelegen haben muß; dort haben wir gewiß auch den in der oben S. 230 mitgetheilten Hymne mit Sagilla zusammengenannten Tempel J-turkalamma ("b. i. "Haus ober Tempel der Weide des Landes") zu suchen. Man vergleiche nur die Aufeinanderfolge "Erech, Charsagkalamma, J=Tur= kalamma, Tintir" in bem S. 224 übersetzten Text, die gleiche Folge in der Schlußlitanei der Istarhymne, deren Driginal wir S. 88 reproducirt haben, wie endlich die ausdrückliche Notiz einer Tempelliste (2. Rawl. 61, 15), wo es unter Nr. 43 heißt: "J-Charsag-kalamma der Tempel der Stadt Kisch". Was aber Kisch, bessen Stadtgottheit Za-mama, eine Erscheinungsform bes Nindar (vgl. oben bei Nippur) war, noch ein besonderes Interesse verleiht, ist der Umstand, daß dort der alte König Chammuragas "einen Tempel Namens Miti=ursagga (d. i. "Abzeichen ober Gestalt des Helden" d. i. eben das Za=mama oder Nindar) erneuerte und die Spite des (dazugehörigen) Stufenthurms der Herrlichkeit des Za-mama und der Ninni (Istar) himmel= hoch erbaute" (4. Rawl. 36, Nr. 34 und 34, aus den 4. Rawl. 37 nicht immer ganz richtig transstribirten Kontrakttafelunterschriften). Bei berartigen Schilberungen (vgl. auch die unten in der Anmerkung mitgetheilte Stelle einer andern altbabylonischen Inschrift) benkt man unwillfürlich an die biblische Geschichte vom Thurmbau zu Babel; da dieselbe der ältesten hebräischen Tra= ditionsschicht angehört, so muß sich der biblische Ausdruck "einen Thurm. bessen Spitze an den Himmel reicht", auf einen babylonischen Tempel vor Chammuragas' Zeit beziehen. Welchen Tempelthurm an dieser Stelle die Hebräer vor Augen hatten, läßt sich natürlich nicht mehr sicher sagen; am wahrscheinlichsten ist immer, daß es der uralte Tempel Sag-illa, deffen Name ja schon "hohe Spige" bedeutet, gewesen ist, wie benn auch in der Inschrift 4. Rawl. 18, Nr. 1, die gewiß einem König vor Chammuragas angehört, dieselben Ausbrücke (sag Haupt, Spitze und il erhaben, hoch) bei der S. 231 Anm. 3 übersetzten Beschreibung verwendet sind. 1) Auf keinen Fall hat man Berechtigung, den in altbabylonischer Zeit nie erwähnten, wahrscheinlich auch noch gar nicht existirenden, erst von Nebukadrezar in sieben Stagen Höhe aufgeführten Tempel I-Ur-imin (oder shisin)-an-ki (b. i. "Tempel der sieben Sphären Himmels und der Erde") mit dem "Thurm von Babel" zu identi= ficiren. Für Kisch könnte übrigens auch noch die oben S. 224 mitgetheilte Stelle Jes. 10, 9 (Septuag.) in Betracht kommen, da Kalnoh wohl näher bei Kisch als bei Babel selbst gelegen haben wird.

In **Borsippa** (urspr. Bad-si-abba), das wir noch zu besuchen haben, stand der letztgenannte Tempel, dessen Ruinen durch den imposanten Trümmershügel Birs Nimrud (s. die Abbildung S. 117, wie bei Kaulen, 3. Aufl. S. 83, wo die Großartigkeit noch vortheilhafter hervortritt) bezeichnet werden. Aus der

<sup>1) [</sup>sagû-bi annû-gim] nin-il, semitisch ríši-šu kîma shamê ullî heißt es dort, wie auch 4. Rawl. 36 sagû-bi annû-gim il-la mun-rûa (nicht ka-bi an-ní ghar-sag-la!) beutlich zu lesen ist.

S. 107 gegebenen Kartenstizze ersieht man zugleich, wie nahe sowohl das genannte Kisch (El-Ocheimir) als auch unser Borsippa an Babel lagen; ward ja letteres keilinschriftlich sogar auch als "zweites Babel" gelegentlich bezeichnet. Und wie eng Kisch-Charsagkalamma und Borsippa zu Babel gehörig betrachtet wurden, haben wir ja bereits aus verschiedenen Stellen der religiösen Literatur Nordbabyloniens ersehen können. Der Haupttempel Borsippas war J-Zidda, d. i. "das ewige Haus", dem Gotte Nebo (Naba) geweiht. Sine Hymne an diesen Gott als den "Herrn von Borsippa" lautet, soweit sie noch erhalten ist, in wörtlicher Uebersetung also:

..... o Herr von Bad=si=abba,
..... Sohn von J=sag=illa!')

v Herr, deiner Macht kommt keine Macht gleich,
Mu=sibba=sa'a,'') beiner Macht kommt keine Macht gleich,
beinem Hause J=zidda kommt kein Haus gleich,
beiner Stadt Bad=si=abba kommt keine Stadt gleich,
beinem Gebiete (eigtl. Felde, Acker) Tintir (b. i. Babel) kommt kein Gebiet gleich,
beine Wasse ist ein Wehrwolf (?), in bessen Munde Gift (bezw. Blut) nicht aufhört,'')
bein Gebot, gleich dem Himmel bleibt es unverändert,
im Himmel bist du erhaben!'

Von einem andern Tempel, J=magh=tilla, war schon oben die Rede. Die Ueberreste desselben waren vielleicht schon zu Nebukadrezars Zeit nicht mehr vorhanden, es müßte denn der von diesem Herrscher erwähnte Tempel der Göttin Gula, J=tilla, damit identisch sein. Dagegen ist jetzt der Tempel J=zidda durch Rassam aufgefunden worden, wovon schon auf S. 116 Er=wähnung geschah. Ebendort sind auch die Ruinen des oben genannten erst von Nebukadrezar ausgebauten Tempels I-ur-an-ki eingehend beschrieben; in dem Bestandtheil Birs des heutigen Namens Birs Nimrud hat sich zugleich noch der alte Name Borsippa (Bar=sip, talmudisch Borsiph) erhalten.

Damit wären wir mit unserm Ueberblick über das Land und seine Ruinenstätten zu Ende. Daß dieses gesammte Babylonien schon seit uralten Zeiten mit dem Doppelnamen "Kingi und Bursbur" (von Chammuragas, ca. 1900 v. Chr., an Schumir und Alkad gesprochen), d. i. Süds und Nordsbabylonien, bezeichnet wurde, haben wir dabei gelegentlich des öfteren gessehen.<sup>5</sup>) Eine genaue Grenze anzugeben, ist kaum mehr möglich; sicher ist

<sup>1)</sup> Abgesehen davon, daß oft Nebo und Merodach (Marduf), wenn von den Tempeln J=Zidda und J=Sagilla die Rede ist, vermengt werden (vgl. auch "Semiten" 1, S. 514), so liegt vielleicht hier ein Hinweis darauf vor, daß Jsagilla älter ist als Jzidda; der Herr von J=Sagilla ist Mardut. 2) "Der den guten Ramen verkündet" (neusumerisch für Mu-dugga-så'a), d. i. eben Nebo, dessen gewöhnlicher Name (Nåbi'u) ja auch "Berstünder" bedeutet. 3) "aufhört (?)", sum. diz, ass. inktuku, bezw. iskruru. 4) 4. Rawl. 20, Nr. 3. 5) Es ist heutzutage nicht mehr nöthig, die Nachweise, daß Sumir wirklich Südsund Akfad Nord= (incl. Wittel=)Babylonien und nicht umgekehrt ist, zu wiederholen; ich verweise hier einsach auf die aussührlichen Auseinandersetzungen im ersten Bande meiner "Semit. Bölker und Sprachen", S. 246—266 (daselbst auch S. 262 f. die Beweise für Erechs Zugehörigkeit zu Akfad).

nur, daß Eridu, Sirgulla, Ur und Larsa von jeher zu Sumir, das mittels babylonische Erech aber bereits zu Aktad gerechnet wurden, woraus natürlich folgt, daß auch die andern mittelbabylonischen Orte, die nördlicher als Erech lagen, so vor allem Nisinna, für Aktad, nicht Sumir, in Anspruch zu nehmen sind.

Ebenfalls schon erwähnt ist worden (vgl. oben S. 204 und 220), daß sowohl der Name Attad wie auch der Name Sumir (Shumir, älter Shingir) aus Stadtnamen hervorgegangen sind: Akkad von Agadi, was vor Babel ber Hauptsitz der nordbabylonischen Macht war, und Sumir von Shingir, einem Beinamen Larsas, der sich noch im heutigen Senkereh erhalten; nur ist hiezu zu bemerken, daß das lettere, Shingir, ganz ursprünglich (nämlich vor dem Emporkommen Larsas und vor der Uebertragung des Namens Shingir auf diese Stadt) doch ein Landesname war, da es nur eine spätere (in der Volkssprache schließlich vollends zu Shumir umgestaltete) Form des ältesten Namens von Sübbabylonien, Kingi (bezw. Kingin) ist und eigentlich "Land" (b. i. Land schlechthin, Stammland) bedeutet hat. 1) Was den ältesten uns bekannten Namen für Nordbabylonien, Bur-bur, anlangt, so wurde derselbe vielleicht nur Bur (nicht Bur=bur) gesprochen.2) Das in dem betreffenden Namen doppelt gesetzte Wort bur bedeutete ursprünglich Gefäß, Behältniß, und wurde dann sowohl auf Flüsse (so z. B. Burat d. i. bur mit der semit. Femininenbung, "Euphrat", ferner in Cha-bur, eigtl. "Fischbehälter") als auch auf Orte (so sicher in Nibur, der für Nippur nothwendig zu erschließenden ursprünglichen Form, vielleicht "Gottheitsbehälter", "Gottessitz") übertragen. Es ist nun schwer zu sagen, welche bieser Uebertragungen hier vorliegt. Hieß Bur-bur ursprünglich "die zwei Flüsse", was die spätere einheimische Erklärung, die aber durchaus nicht die richtige zu sein braucht, gewesen zu sein scheint,3) dann war es eine allgemeine Bezeichnung von Nordbabylonien, wo bekanntlich Euphrat und Tigris sich viel näher kommen als in Südbabylonien; war aber, was mir wahrscheinlicher ist, die ursprüngliche Bedeutung von Bur-bur "die zwei Orte", so war Burbur wie auch Akkad, das ihm von Chammuragas an gleichgesetzt wird (Sumir und Aktad statt Kingi und Burbur), von Haus aus ein Stadtname und bezeichnete bann zweifellos die alte Doppelstadt Sippar-Agadi.

Eine weitere Bezeichnung für Akkad schon in älterer Zeit scheint Misluchscha (sprich Mislucha mit Accent auf dem 11), voller Imisluchscha, d. i. "(Land der) Sprache der Knechte" gewesen zu sein. So nannten lang vor

<sup>1)</sup> Zu dem Uebergang von k in s vergleiche man die spätere Aussprache der Postposition ku als shu, des vorgesetzten ki als shi 2c., zu der bes. im Nund der Semiten beliebten Berwandlung des n in r die spätere Form Uruk für das ältere Unug, Nirgal für Ns-un-gal, gan zu kar etc. (S. 220, A. 2; 225, A. 3.) 2) Zu schließen aus der 72. Zeile des großen dreispaltigen Syllabars, welches als die Aussprache von Bur-bur Uri, eine gewiß nur aus Bur (mit Berlängerung Bur-ri) entstandene Form, angibt. 3) Es wird nämlich, wie zuerst Straßmaier hervorgehoben, in späteren Texten öfters A-a (b. i. zweimal "Wasser") für Bur-bur, bezw. Land Attad, geschrieben.

dem Emporkommen Babels die sumerischen Südbabysonier die eingewanderte semitische Bevölkerung Nordbabyloniens oder auch die mit dieser sich bald vermischenden eigenen Stammesgenossen. Schon in den Inschriften Gubl'as (ca. 3100 v. Chr.) heißt es, daß dieser Herrscher vom Land Miluch Goldstaub und Diorit geholt, was zunächst auf ben westlich vom Euphrat an die arabische Büste grenzenden Theil Nordbabyloniens sich beziehen wird. 1) Wenn nun schon in so früher Zeit die Sumerier Nordbabysonien mit einem auf die Sprache besselben deutenden Ausdruck benannten, bann wird auch ein erst in den assprischen Königsinschriften für Sumir (Südbabylonien) auftauchender Ausdruck Imi-ku d. i. "(Land der) heiligen Sprache", bezw. "der Sprache der Edlen" schon in altbabylonischer Zeit, ja gewiß ebenfalls schon lang vor Chammuragas, entstanden sein, ein Ausdruck, der natürlich auf die alte Sprache bes "Stammlandes" (Kingi), die Sprache der caldäischen Zauber= und Be= schwörungsformeln und der ältesten Königsinschriften, eben das sumerische, geht. Im Gegensatz bazu nannten die Priester und Schriftgelehrten die zu Chammuragas' Zeit in Nordbabylonien neben dem semitischen herrschende tura= nische Bolkssprache (eine jüngere Entwicklungsstufe des alten sumerischen, von mir schlechthin neusumerisch bezeichnet) imi-sal d. i. die "Sprache der Weiber", ein Ausbruck, der sich, wie man sofort sieht, eng mit dem oben erwähnten Namen Miluch (aus imi-luch "Sprache der Knechte" berührt. Es ist auch nicht uninteressant, sich hiebei zu erinnern, wie in den indischen Dramen (z. B. Kalidasa's Sakuntala) die Bolkssprache, das sogen. Prakrit, den Frauen und Dienern in den Mund gelegt wird, während die alte heilige Sprache, das eigentliche Sanskrit, von den Höherstehenden (den Königen und Brahmanen) gesprochen wird, eine Parallele, auf welche ich schon im Jahre 1882 in einem Aufsate?) hingewiesen habe. Noch weiter erstreckt sich diese Gleich= linigkeit, wenn man bedenkt, daß auch hier das den Weibern und Nieder= gestellten zugetheilte Ibiom eine jüngere Sprachentwicklung barstellt als das von den Königen und Prieftern gesprochene; denn das Prakrit ift eine Tochtersprache des Sanskrit, erst aus letzterem im Laufe der Zeit allmählich hervorgegangen, wie das neusumerische, der sogen. akkadische "Dialekt",3) erst eine Weiterbildung aus bem altsumerischen ist.

<sup>1)</sup> Sicher ist es, daß das dem Land Miluch oft gegenüber gestellte Magan (dessen erster Bestandtheil ma Schiff bedeutet) nur den Theil Südbabyloniens, der westlich vom Euphrat lag, bezeichnete. Die Assprirer haben späterhin die Ausdrücke Magan und Miluch auf das Nildelta (bezw. auch die Sinaihalbinsel?) und Aethiopien (dies wohl auch wegen des Anklingens von Miluch an Meroë) übertragen, indem ihnen das Nilthal gerade zu dem schmalen Strich westlich vom Euphrat eine in die Augen springende Parallele darbot.

2) "Sumir und Aktad, der älteste Kultursit in Borderasien" im "Ausland", der Inabsprache, Bolkssprache, im Gegensat zum alten Literärstil der Zaubersormeln und officiellen Texte (Königsinschriften). Ich erlaube mir, hier daran zu erinnern, daß ich, wenn auch ansangs die irrige Gegenüberstellung des alt= und neusumerischen als zweier Dialekte adoptirend, doch Delissch und Haupt gegenüber von vornherein die

Noch verdient kurze Erwähnung ein weiterer Ausdruck ober vielmehr blos eine weitere Schreibung für Kingi (Sumir), nämlich Ka-mi-ki. ) Es liegt in dieser in einer nordbabylonischen geographischen Liste vorkommenden Bezeichnung für Südbabylonien in Wirklichkeit nur die neusumerische Form Imi-ki sür Imi-ku (nicht etwa eine neusumerische Form Kami für Kingi, die doch thatsächlich Schingir, Schumir lautet) vor, indem Kami (Nachstellung des lautanzeigenden mi nach dem Ideogramm für Sprache, Rede, ka) nur eine andere Manier darstellt, das gewöhnliche Ideogramm für mi oder imi "Zunge, Sprache, Rede" (nämlich das gleiche ka mit eingeschriebenem, eben-falls blos die Aussprache anzeigenden mi) zu bezeichnen.

jüngeren Sprachsormen der sogen "Frauensprache" betont und versochten, also nur konsequent versahre, wenn ich jetzt die Bezeichnung Dialekte als irreführend ganz versmeide und den jüngeren derselben einsach neusumerisch nenne, eine Schlußsolgerung, auf welche unabhängig von mir kürzlich auch, wie er mir mittheilt, mein Freund Lehmann (vgl. S. 125), einer der besten Schüler P. Haupts, gekommen ist.

<sup>1)</sup> Bgl. Sem. Bölk. u. Spr., Bb. 1, S. 258. 289 u. ö., welche Ausführungen nun nach obigem zu verbessern sind.

# Zweites Kapitel.

Die Sumerier als die ältesten Bewohner Babyloniens, ihre Mationalität, Sprache und Keligion.

Daß nicht die Semiten, sondern ein ganz anderssprachiges und anders= geartetes Volk die sumpfigen Niederungen des Euphrat kanalisirt und besiedelt und zugleich die Erfinder der Reilschrift und mancher weiteren Kulturelemente waren, ift eine Thatsache, welche heutzutage kein vernünftiger Forscher mehr in Abrede stellen kann. Die leider mit vielem Aufwand von Scharffinn nun seit über zehn Jahren bis zum Ueberdruß vorgetragene und immer wieder neu modificirte Theorie eines jüdischen Pariser Gelehrten, wonach die sumes rischen Texte keine Sprache, sondern nur eine Art Geheimschrift, bezw. ein fünstliches grammatisches System hätten darstellen sollen, ist eine der abfurdesten Behauptungen, welche je gemacht worden find. Trauriger Weise giebt es keine so thörichte Aufstellung, die nicht, zumal bei nur oberflächlichen Kennern der in Rebe stehenden Textquellen, sofort vielseitige Zustimmung fände. es auch hier, und das konnte um so leichter geschehen, als Halevy, der Ur= heber und Hauptverfechter der genannten Theorie, wirklich ein ausgezeichneter Kenner der semitisch abgefaßten babylonisch=assyrischen Literaturdenkmale ist. Und noch mehr muß das allgemeine Urtheil, zumal bei Fernerstehenden 1) verwirrt werden, wenn in allerletzter Zeit Forscher, welche selbst einen rühm= lichen Antheil am Aufbau der sumerischen Grammatik haben, in ganz bedenklicher Weise den Anschauungen Halevys sich nähern.2)

Eine Schrift, welche (von den Silbenzeichen abgesehen, die zum Ausdruck der grammatischen Formelemente nöthig sind) vorwiegend Ideogrammschrift ist, muß notwendiger Weise zu hierogrammatischen Spielereien, welche oft nah an Rebus streisen, förmlich einladen, und so sinden wir in der That schon um die Zeit des Chammuragas in Nordbabylonien, wo die ältesten religiösen Texte aufgezeichnet und mit Interlinearübersetzungen versehen wurden, wo serner neue von den jüngeren Formen der Bolkssprache durchsetzte ebenfalls nichtsemitische Literaturstücke, meist Götterhymnen und Bußpsalmen, entstanden,

<sup>1)</sup> Gerade diese haben aber oft (wie das z. B. bei den Historikern der Fall ist) das meiste Interesse an dieser Frage.

2) Friedr. Delitsch in H. Zimmerns "Babylonischen Bußpsalmen" (Leipzig 1885), S. 118 f., welche Auslassung in dem Satze gipselt, "daß Halevys These, weit entfernt als abgethan gelten zu können, der größten Beachtung werth ist" (das angeführte sogar durchschossen gedruckt).

besonders in den letteren zahlreiche Spuren einer derartigen harmlosen Schreiberthätigkeit in den uns meist in späteren Kopien aus der Zeit Affur= banipals (7 Jahrh. v. Chr.) erhaltenen sumero-akkadischen Schriftbenkmälern. Hieher gehören z. B. Fälle, wie, wenn ein Ibeogramm mit einem zweiten, einen ganz anderen Begriff ausbrückenden, deshalb vertauscht wird, weil beide eine ähnliche ober gleiche (oft erst burch die nivellirende Sprachentwicklung gleich gewordene) Aussprache haben. Etwas bebenklicher scheinen die Beispiele, wo das Jdeogramm ober die Ideogrammengruppe erst semitischen Ursprungs ist') ober wo gar ein und basselbe Ideogramm "zwei etymologisch grundverschiedenen, im semitischen babylonisch assisch aber gleich (ober ähnlich) lautenden Wörtern entspricht", wie wenn z. B. kusch urspr. "ruhen" (bab.=aff. nachu), misbräuchlich auch für "seufzen" (bab.=aff. anachu) in zusammenhängenden nichtsemitischen Texten (eben den Bußpsalmen) verwendet Derartige Beispiele waren es, welche Prof. Delitsch zu der oben mit seinen eigenen Worten geschilberten voreiligen Annäherung an Halevys Theorie geführt haben, wobei gleich erwähnt werben muß, daß die meisten der hie= hergehörigen von Zimmern und Delitsch angeführten Fälle aus den vielleicht großentheils erst zu Assurbanipals Zeit entstandenen sumerisch = assprischen nationallezikographischen Zusammenstellungen stammen, also für die angeregte Frage absolut gar nichts beweisen. Und für die verhältnißmäßig äußerst geringe Anzahl der Fälle, welche in den bilinguen Texten selbst anzutreffen sind, ist von Delitsch (von Halevy, der überhaupt die Existenz einer nicht= semitischen Sprache in Babylonien läugnet, hier ganz abzusehen) vergessen worden, daß in Nordbabylonien das semitische Element von den frühesten Beiten an so sehr dominirend war, daß dadurch allein das befrembliche und bebenkliche jener manchmal allerdings nur aus dem semitischen erklärbaren hierogrammatischen Künsteleien vollkommen erklärbar ist und daß man nicht nöthig hat, deshalb die Existenz genuin sumero akkadischer Texte überhaupt in Zweifel zu ziehen.2) Für die ältesten sumerischen Texte, die einsprachigen Inschriften der Könige und Patifi von Sirgulla, wie für den Grundstock ber Zauber- und Beschwörungsformeln, ist bisher kein einziges sicheres Beispiel von der Art jenes erwähnten kusch (f. oben) von Delitsch und Zimmern

<sup>1)</sup> Man vergleiche hier z. B. das in einem Istarhymnus vorkommende Compositum di-dal (eigtl. "Feuer + flackernd"), was aber wohl erst dem semit. (in der Interslinearübersetung gebrauchten) Worte titalu Flamme (aus tiltaln) zu Liebe künstlich gebildet ist. 2) Die Frage, ob die Bersasser dieser jüngeren Texte selbst Semiten waren (so Zimmern und Delitsch) oder nicht, ist dabei ziemlich gleichgültig. Im ersteren Fall muß ihnen das noch lebende neusumerische (bez. akkadische) vollständig geläusig gewesen sein; waren sie aber selbst Sumerier, was ebensogut gewesen sein kann, so waren sie doch so durchaus an semitische Denkweise gewöhnt, ja geistig so durchaus semitisirt (wie das ihre in Nordbabylonien lebenden Borsahren gewiß schon seit langen Jahrhunderten waren), daß schon dadurch allein Semitismen, auch sogar die nur aus dem semitischen erklärbare Art der oben erwähnten hierogrammatischen Spielereien, genügend innerliche Begründung haben.

beigebracht worden. Nun tauchen plötzlich in den Jahrhunderten vor und um die Zeit des Chammuragas in Mittel= und Nordbabylonien eine ganze Reihe von religiösen inhaltlich allerdings semitisch beeinflußten Texten, meist Hymnen und Bußpsalmen, auf, welche von den jüngeren Formen des sumero-akkadischen, die nur im Lauf der Zeit entwicklungsgemäß aus den älteren Formen entstanden sein können, förmlich durchsett sind. Die Verfasser solcher Texte mussen diese Dialekticismen (wie man sie auch genannt hat) aus einer noch dazumal lebenden Bolkssprache geschöpft haben, denn in den älteren Texten, welche ihnen etwa als Vorbild zu ihren (nach Delitsch und Zimmern rein künstlichen) Schöpfungen gedient haben könnten, 1) fehlen solche jüngere Formen fast gänzlich. Ist bas aber so, bann kann auch die vom semitischen total abweichende Grammatik nebst dem ebenfalls ganz unsemitischen Wort= schatz sowohl der ältesten wie der späteren von der jüngeren Volkssprache durch= setzten Texte keine künstliche sein, und höchstens die Mischung von alterthüm= lichem mit den jüngeren Formen in den Hymnen und Bußpsalmen auf Rech= nung einer gewissen Künstelei gesetzt werben. In bem letzteren Sinn sind bekanntlich auch die lateinischen Literaturstücke der augusteischen Beit, was die Sprache anlangt, keine reinen Naturprodukte mehr; überhaupt wohnt eine gewisse Künstlichkeit ja den meisten Literatursprachen bei, wie die sprach= geschichtlichen Untersuchungen der klassischen Philologen (ich denke hierbei vor allem an Wölfflins bahnbrechende Arbeiten) bis zur Evidenz gelehrt haben.

Es war nothwendig, diese Drientirung vorauszuschicken, da durch die neueste Wendung, welche die Sumerologie in letzter Zeit durch jene Arbeit Zimmerns zu nehmen schien, leicht das Urtheil so mancher Nichtasspriologen verwirrt werden konnte. Mit dieser Drientirung erklärt aber auch der Bersfasser dieses Buches diese Sache für abgethan, und es wird hinfort keine Rücksicht mehr auf Halevy wie auch auf Zimmern und Delitzsch, soweit nämlich letztere die Genuinität der sumerosakkadischen Literaturdenkmale in Zweisel ziehen,<sup>2</sup>) in demselben genommen werden. Die völlige Nichtigkeit von Halevys

<sup>1)</sup> Als Borbild dienten sie ihnen nur, was die vielen neben den jüngeren Formen unvermittelt stehen gebliebenen Archaismen dieser Hymnen anlangt; sie wollten zunächst in altem sumerisch (bem eigentlichen Schriftstil, der ganz ursprünglich mit der ältesten Bolkssprache Südbabyloniens identisch war) schreiben, mengten aber in größerem ober geringerem Maße die Formen der zu ihrer Zeit noch neben dem semitischen lebenden Bolkssprache bei. Wenn Texte, wo dies in geringerem Maße geschah, wie z. B. die Nindarhymnen, deshalb von Delitsch und Haupt für alt= sumerisch gehalten und also zeitlich und sprachlich ben ältesten Beschwörungsformeln gleichgesett wurden, so war dies ein verhängnißvoller Frrthum, der vor ge-2) Es fällt mir nicht nauerer sprachgeschichtlicher Untersuchung nicht bestehen kann. ein, durchaus läugnen zu wollen, daß unter den vielen bilinguen Texten, die aus Affurbanipals Bibliothek auf uns gekommen sind, nicht auch solche, auf welche Zimmerns Ausbruck "Monchssumerisch" (nach Analogie von Mönchslatein gegenüber dem klassischen lateinisch) passen würde, sich befinden; so sind z. B. die Sonnenhymnen gewiß erst von Semiten und zu einer Zeit, wo vielleicht gar kein sumerisch mehr gesprochen wurde, abgefaßt. Auch in den Beschwörungsformeln lassen sich zuweilen jüngere und ältere

240 Erftes Bud. II. 2. Die Sumerier als b. alteft. Bewohner Babhloniens.

Aufstellungen ist ja ohnehin schon durch die bloße von mir erwiesene That: sache der Berwandtschaft des sumero-akladischen mit den altaischen Sprachen

Bwei ben fumerifchen Topus aufweifenbe Statuentopfe aus ber Epoche Gubt'as. 1)

wie anbererseits durch die ebenfalls von mir zuerst nachgewiesenes) sprachliche Entwicklung innerhalb des sumerischen selber (alt- und neusumerisch, bezw. sumerisch und akkadisch) in ihrer ganzen Racktheit hingestellt.

Bestandtheile unterscheiben, wie ich schon an manchen Stüden (vgl. in diesem Buche 3. B. auf S. 226, ferner des diteren im ersten Banbe meiner "Semiten") vor allem aus religionsgeschichtlichen Indicien nachgewiesen; bei ber Sammlung ber einzelnen Formeln zu Tafeln und Serien, wie dieselben uns vorliegen, ift es ja auch selbswerständlich, daß alteres und jungeres (zu letterem befonders auch bie mythologischen Ginleitungen, 3. B. die "Semiten", Bb. 1, G. 808 ff., ans 4. Rawl. 5 überfette gehörig) hier von ben nordbabylonischen Rompilatoren vereinigt wurde. Es ift freilich leichter, fammtliche fumerifche Texte, wie es jett Mobe zu werden brobt, auf ihre Originalitat bin angugweifeln, als berartige mühevolle nicht blos mit linguistischem, sondern auch religions: und fultur: geschichtlichem Apparat zu unternehmenden Untersuchungen, wie ich es versucht, anzuftellen. — Aehnlich verhält es sich mit den altbabylonischen Königsinichriften sumerticher Abjaffung, von welchen ich nur, was die Zeit nach Chammuragas anlangt, und da nicht bei allen, die Möglichkeit jugebe, fie feien trot ber nichtfemttifchen Grammatit blod ibeogrammatifc aufzusaffen (vgl. Zimmern, a. a. D., S. 4 und Bognon) bezw. gleich in der Abstät, daß sie semitisch zu lesen seien, aufgesetzt worden, wofür die Grünbe näher auszuführen hier nicht ber Blat ift.

1) Ein anderer öfters (z. B. Perrot, Hist. de l'Art, II, p. 608 abgebildeter ebenfalls aus Tello stammender Kopf mit ganz abweichendem Thuns ist erst parthischen Ursprungs und braucht daher hier seine Berucksichtigung zu sinden. 2) Daß ich mir hiermit nicht die glückliche Ausscheidung einer Reihe von Texten, die dem gewöhnlichen sumerisch gegenüber eine andere Sprachsärbung ausweisen (eben der von mir zuerst als neusumerisch nachgewiesenen sogen. dialestischen Stücke), zusscheiden will (was vielmehr, wie ich stets anersannt, Baul Haupt angehört, vgl. auch unten S. 251 und Anm.), drauche ich wohl kaum ausdrücklich zu bemerken. Ich gestehe vielmehr mit Bergnügen zu, daß jene von Haupt so erfolgreich begonnene Ausscheidung den Ausgangspunkt meiner diesbezüglichen (allerdings Haupts Anschauung von der sprachzeichichtlichen Stellung der betressenden Texte direst widerlegenden) Untersuchung bildete.

Bevor ich aber die Leser mit den wichtigsten und charakteristischesten Merkmalen des sumerischen Sprachbaues wie der Berwandtschaft mit den Turksprachen in aller Kurze bekannt mache, muß noch einiges andere erledigt werden, was abgesehen von der Sprache an sich, auf die älteste Heimat der

Sumerier, ihr Berhältniß zu ben Semiten wie ihren ursprünglichen bom semitischen so grunbverschies benen Tubus einiges Licht zu werfen geeignet ift. Es wurde icon bes öfteren erwähnt, wie von Haus aus Sübbabplonien bas eigentliche Sumeriergebiet war, während in Nordbabhlonien bereits zu Anfang bes vierten vorchriftlichen Jahrtausends bie semitischen Babylonier, und zwar, wie die kurze schon S. 41 angezogene Infchrift Raramfins, ferner mehrere feines Baters Sargon (ca. 3800 v. Chr.) beweisen, icon im Befit ber sumerischen Schrift (und damit auch Rultur), anfäßig waren Für Gubbabplonien haben uns nun die in Tello gemachten Funde eine Reihe von bildlichen Darftellungen, theils auf Reliefs, theils abgebrochene Röpfe von Statuen, aus ber Zeit von ca. 4000 v. Chr. (ober vorher) bis ca. 3000 tennen lehren, welche uns awei verschiedene Typen aufweisen: ber eine ist charafterifirt durch einen mehr runden, oben meist glattrafirten, ftets aber bartlofen Ropf mit leis porftebenden Badenknochen - und hieber gehören gewiß auch die Darftellungen ber besiegten Feinde 1) auf ber uralten fogen. Geierstele (f. bas Bollbilb), wo die primitive Art, die Stirn und Rafe durch eine einzige fanft geschwungene Linie barzustellen, nur

Bronzene Botivfigur aus Gubl'as Zeit.

scheinbar an semitisches erinnert —, ber andere Thous ist mehr langschäbelig (bolichocephal) mit startem schwarzen?) Haupthaar und lang herunterreichendem Kinnbart. Es ist gewiß tein Zusall, daß die Statuenköpse Tellos, welche meist den König selbst darstellen sollten, den ersterwähnten (sumerischen) Thous haben,

<sup>1)</sup> Richt nur die Scene, wo die Geier die abgeschnittenen Köpse fressen, soll die besiegten Feinde darstellen, sondern auch die zwei Bestattungssenen beziehen sich ebensfalls auf die erschlagenen Gegner, deren Leichen hier von ihren Angehörigen (also ebenfalls seindlichen Kriegern) begraben werden. Der noch halb sichtbare Kops der Gottheit auf der Rückeite, der natürlich den Thpus der Sieger ausweisen muß, ist von ähnlicher Art wie die Köpse der Besiegten, nur daß die Formen hier edler und seiner ausgesührt erscheinen. 2) Der nur entweder in ganz späten oder speciell nordbabylonischen bilinguen Texten öster vorlommende Ausdruck ung gig-ga semitisch salmut kakkadı) d. i. "Schwarzsöpsige" kann sich nur auf die dominirenden Semiten beziehen, und dann natürlich im Unterschied zu den wohl mehr braunhaarigen, meist aber ganz sahl geschorenen Sumeriern.

während die bronzenen Botivgegenstände, die ebenfalls den Namen Gubt'as tragen, von Semiten (wahrscheinlich Nordbabyloniern) dargebracht werden, wie auf den ersten Blid sichtbar ist. Und wie unter den Unterthanen Gudt'as, wo die herrschende Rasse noch die sumerische war, auch die Semiten sich befanden, so sinden wir etwas später deutlich den gleichen semitischen Typus dei den Figuren eines Basenuntersahes; und ebenfalls semitischen Typus dei den Figuren eines Basenuntersahes; und ebenfalls semitischen Isbylonischer Abstammung muß die Musikergesellschaft sein, welche mit unterwürfigen Geberden nahend auf einem wahrscheinlich wieder in Gudt'as Zeit gehörenden Basreliesfragment sichtbar ist. Wenn man die drei beigegebenen Abbildungen mit den versschiedenen semitischen Typen aus altbabylonischer Zeit neben die Statuenköpse, welcher der ganzen Arbeit nach zu Statuen Gudt'as oder eines seiner unmittels baren Borgänger gehört haben müssen, vergleichend hält, so erhellt bester als

#### Bajenunterjag bon Telloh (fpater als Gubl'a).

aus langen Auseinandersepungen der vollständige Gegensatz der durchaus unsemitischen Röpse der Königsstatuen und jener semitischen Typen mit langem Haar und Bart. Es ist uns also glücklicher Weise durch die altdabylonische Kunst die Möglichkeit gegeben, nicht blos die ganz unsemitische Sprache der ältesten babylonischen Bevölkerung nun auch in langen unilinguen Originalsschriften, wie sie mehrere Gudr'aftatuen tragen, studiren zu können, sondern auch das leibliche Aussehen dieses merkwürdigen Bolkes uns vor Augen sühren zu lassen, wobei das nichtsemitische in Sprache wie Gesichtstypus in schönster Uebereinstimmung sich besindet. Es sei hier auch noch auf eine altdabylonische Frauenstatue des Pariser Louvre ausmerksam gemacht; wir dürsen wohl mit Sicherheit in derselben eine Sumerierin, nicht eine semitische Babylonierin, erkennen, und sie somit als prächtiges Seitenstüd zu den Judr'astatuen, an welche auch der ganze Aunststil erinnert, betrachten. Ob wir hier eine Königin

ober sonst eine hochgestellte Frau (eine Gottheit scheint der sehlenden Kopfsbedung halber, wie sie sonst die Göttinnen tragen, ausgeschlossen) vor uns haben, läßt sich natürlich nicht mehr sicher ausmachen. Daß zumal in Nordsbabylonien im Lauf der Beit auch mannigsache Mischtypen sich ausbildeten, ist nur natürlich, und manche der besonders auf Siegelchlindern uns entgegen tretenden Gesichter mögen solche darstellen.

#### Statne einer Gumerierin.

Daß die Sumerier gleich den Semiten in Babylonien kein autochthones Bolt gewesen sein können, geht ichon aus den früher geschilberten Bodensverhältnissen dieses erst durch Kanalisirung für die Kultur und überhaupt für Bewohnbarkeit gewonnenen Landes hervor. Woher kamen nun die Sumerier ursprünglich, bevor sie das sumpfige Euphratgebiet in Besitz nahmen und bessiedelten? In Jm sumerischen gibt es ein Wort kur (kürkisch jor), welches "Land"

<sup>1)</sup> Daß die Sumerier etwa schon eine alte Kultur in Babylonien vorgesunden hatten, ist durch nichts erwiesen oder auch nur wahrscheinlich zu machen, vgl. meine "Semit. Böller und Sprachen", Bd. 1, S. 398. In der uralten Zeit, auf welche die S. 12 ff. dieser Gesschichte hervorgehodenen Beziehungen zwischen den Anfängen der ägyptischen und babystonischen Kultur hinweisen, saßen die Sumerier gewiß schon längst in Babylonien.

(so auch das türkische Wort) bedeutet; daß es aber daneben im sumerischen auch die Bedeutung "Berg" und da die Berge eben nur im Often Babyloniens lagen, auch noch "Often" bekommen, welche Bedeutungen das türkische Wort nicht hat, das ist ein deutlicher Fingerzeig dafür, daß auch, als schon die Sumerier sich fest in Südbabylonien niedergelassen hatten, ihnen doch stets noch die medischen Grenzgebirge und was bahinter lag, als das Land im eigent= lichen Sinne, als ihr ursprüngliches Heimatland, von wo sie hergekommen, Von großer Bedeutung ist ferner, daß ihnen weder der Löwe und das Pferd, noch auch der Wein (bezw. auch der Weinstock) und die Palme von Haus aus bekannt waren, denn sie hatten dafür keine eigenen Wörter, sondern nannten den Löwen "großen Hund" (nug magh), das Pferd "Esel des Berglands oder Ostens" (s. schon oben S. 193 und 195), den Wein "Trank des Lebens" (gish-tin aus gash-tin) und die Palme "Baum von Magan" (mis-magan) bezw. "die aufrechtstehende" (ugin, semitisirt mus-ukannu). Die Religion, welche sie mitbrachten, war ein roher Schamanis= mus, wie er in Centralasien vor allem bei den Turkvölkern, bevor sie den Islam annahmen, im Schwange war, mit zwei Hauptgeistern, dem der Erde und dem des Himmels, an der Spitze; der Kultus bestand lediglich in Zauberund Beschwörungsformeln gegen die vielen bosen Geister, die im Gefolge bes Geistes bes Himmels sich befanden. Wenn, wie wir am Schluß dieses Kapitels sehen werden, der Erdgeist dann hauptsächlich zum Gott des Meeres und der Gewässer wurde und mit dem personificirten unterirdischen Wasser (Nun) und einer Reihe neugeschaffener damit eng verwandten Gottheiten in Beziehung gesetzt wurde, so daß eine ganze Reihe sogen. oceanischer Götter entstand, so setzt das bereits Südbabylonien als längeren Aufenthaltsort voraus und gehört nicht zu dem religiösen oder mythologischen Erbgut, welches die Sumerier von ihrer früheren Heimat her mitnahmen. Auch ohne die Sprachvergleichung werden wir also, wenn die Sumerier dem angeführten nach von den kalteren Theilen Centralasiens, wo der Löwe und die süblicheren Pflanzen fehlen, hergekommen sein müssen, auf die weiten Territorien östlich und nordöstlich vom kaspischen Meer geführt, welche seit undenklichen Zeiten der Tummelplatz der gleichfalls bem Schamanismus ergebenen türkisch-mongolischen Nomabenstämme gewesen sind.

Dieses Resultat, zu welchem ich schon S. 277 und 398 f. des ersten Bandes meiner "Semitischen Bölker und Sprachen" im Jahre 1882 gelangte, hat sich mir nun seitdem durch ein eingehenderes sprachvergleichendes Studium der Turkdialekte auf eine etwaige nähere Verwandtschaft mit dem sumerischen hin in wunderbarer Weise dahin präcisirt und bestätigt, daß nun wirklich sowohl was Grammatik den Wortschaft anlangt, in Folge meiner Untersuchungen die engste Zusammengehörigkeit beider klar zu Tage tritt. Was letzteren anlangt, so wurden schon oben S. 194 und 191 f. die dem sumerischen und

<sup>1)</sup> In der S. 125, Anm. 4 citirten im ersten Band meiner Zeitschrift erschienenen Abhandlung, zu der ich in Bb. 2 der gleichen Zeitschrift, S. 99—105 einige Nachträge nebst wichtigen Mittheilungen der Herren Lehmann und Jensen gegeben.

türkisch=mongolischen gemeinsamen Thier= und Metallnamen mitgetheilt. Der= artige Kulturwörter ganz konkreter und greifbarer Bebeutung beweisen hier natürlich am meisten, während allgemeinere Begriffe (besonders sogen. Berbal= wurzeln) wie "stoßen", "greifen", "reiben" 2c. 2c. nur in zweiter Linie herbei= gezogen werden dürfen, an sich aber wenig ober gar nichts beweisen, da man mit derartigen oft ganz auf zufälligem Gleichklang beruhenden Vergleichungen bekanntlich schon die verschiedensten Sprachstämme der Welt zusammen hat bringen wollen. Wo aber die Zahlwörter entweder geradezu identisch sind ober wenigstens auf die gleichen Grundformen zurückgehen,1) ferner die Namen der wichtigsten Hausthiere und Metalle, des weiteren Wörter so specieller Bebeutung wie Bater (sum. adda, türk ata), Mutter (sum. anna, neusum. am, türk. ana), Sohn (sum. ugul, neusum. ivil, türk. oghul, tschuwassisch ywyl, vgl. auch sum. dur Sohn und türkisch toru-n Enkel), Gott (sum. dingir, neusum. dimir, türk tengri, und zu dem Lautwandel türk tungus, später aber domuz "Schwein"), Fingernagel (sum. dugin, neusum. dubin, türk tojnak aus dujun-ak), Hals (sum. gun, neusum. bun, buj, türk buju-n), Staub (sum. daghas, neusum. saghar, mong. togos - un, türk. toz), Busen (sum. ubur, mong. öbur, dann übertragen uig. obur Amme), Tag (sum. udu-g, ud, alttürk. ud, öd Beit, mong. edo-r Tag), Nacht (sum. gig, türk. gidsche), Stern (sum. gul, neusum. vul, türk. jol in jol-duz), Hölle (sum. aral, türk. orli-k "Fürst der Hölle) u. s. w. wie eine ganze Reihe von Zeit= wörtern und Abjektiven — wo, sage ich, getrennt durch eine mehr als vier= tausendjährige Sonderentwicklung,2) dennoch eine solche Menge der gewöhn= lichsten Wörter konkreter Bedeutung in der angeführten Weise im sumerischen wie türkisch = mongolischen übereinstimmen, da hört der Zufall auf, und die enge Zugehörigkeit des sumerischen zum altaischen Sprachstamme ist fortan keine Hypothese mehr, sondern unläugbare Thatsache. Daß auch die Grammatik trop einiger nur scheinbar mit der Verwandtschaftsannahme unvereinbarer Verschiedenheiten bennoch in den meisten Formbildungselementen wie auch ben syntaktischen Verhältnissen durchaus die nächste Verwandtschaft aufweist, bavon kann jeder, den die Einzelheiten interessiren, sich aus meiner oben erwähnten Abhandlung überzeugen. Wenn in folgendem versucht wird, auch dem Laien ein ungefähres Bild vom Bau des sumerischen, dieser ältesten uns

<sup>1)</sup> eins sum. gis (neusum. etwa vir), türk bir; zwei sum. gas, türk iki(s), wozu man jigir-mi "zwanzig" vergleiche; drei sum. gush (neusum. bish und ish), türk vis (osmanisch) ütsch), wozu man mong. gos-in "dreißig" vergleiche; vier sum. nin (neusum. shin, shim), türk vereinzelt nil neben dem gewöhnlichen tör-ta; fünf sum. vash, var, türk besh; sechs sum. jash, türk al-ta aus ash-ta; sieben sum. sisinna, uralisch sosem; zehn sum. gun (neusum. vun, un). türk von, on; hundert sum. mi, alttürkisch (uigurisch) mün.

2) Es sei hier daran erinnert, daß das altsumerische dis ins fünste vorchristl. Jahrtausend zurückreicht, das neusum. ungefähr in die zweite Hälste des dritten Jahrstausends (bis Chammuragas) zu sehen ist, das älteste Denkmal der Turksprachen aber, das uigurische Kudatku Bilik (herausg. u. übers. von Bambern, Innsbr. 1870), aus dem 11. nachchristl. Jahrhundert stammt.

bekannten Kultursprache der Erde, zu geben, so kann dabei zugleich auch auf die hervorstechendsten grammatischen Uebereinstimmungen mit den Turksprachen kurz hingewiesen werden.<sup>1</sup>)

Der Grundtypus der sumerischen Sprache ist wie der der ural-altaischen Ibiome ein sogen. agglutinirender, das heißt, die zur Bildung der grammatischen Verhältnisse dienenden Formelemente (Kasusendungen u. s. w. nach populären Begriffen) werden nur ganz lose der Wurzel angefügt, gewissermaßen "an= geleimt", b. i. eben agglutinirt. In innerem Zusammenhang damit steht eine Erscheinung, die das sumerische vor allem mit den Altaisprachen theilt, nämlich die sogen. Vokalharmonie; wenn dieselbe auch nicht in dem Maße im sumerischen um sich gegriffen wie im türkischemongolischen (wo sie aber in den einzelnen Idiomen auch wieder graduell verschieden auftritt), so ist sie doch thatsächlich durch die ganze Grammatik hindurch nachzuweisen; wir wissen jetzt durch Schreibvarianten, daß in gar manchen Fällen, wo noch die durch die ursprüng= liche Form bedingten verschiedenen Bokale in historischer Schreibweise stehen, bennoch im Sprechen eine Angleichung erfolgt ist (so findet man statt ki-ta "Ort + in", d. i. "in dem Orte" auch ki-ti, statt ush-bi "sein Verfolger" auch ush-bu, statt mun-da-tuta-ni "er tritt ein" mun-du-tuta-ni gelegentlich ge= schrieben), und haben dadurch das Recht, für die gesprochene Sprache in viel größerem Umfang als es bisher schien, biese Bokalangleichung anzunehmen.

Auf die Lautlehre näher einzugehen. ist hier nicht der geeignete Ort; doch mag erwähnt und betont werden, daß die von mir in der oben citirten Abhandlung behandelten sumerischen Lautgesetze, vor allem die Umwandlungen, welche gewisse Konsonanten im neusumerischen ersahren haben (z. B. g zu v, bez. zu b und m, d zu s zc.), sich in der interessantesten Weise in den vielen Wörtern der heutigen Türkdialekte,<sup>2</sup>) die mit sumero-akkadischen identisch sind, wiedersinden, ja, daß ein großer Theil derselben ohne die genaue Kenntniß und Berücksichtigung jener Gesetze gar nicht hätte eruirt werden können. Gerade, daß hier nicht alles gleich an der Obersläche liegt, ist ein Beweis mehr für die innere Wahrheit der Gleichsetzung so mancher von mir ansgesührten hiehergehörigen Beispiele. Daß türkisch tengri Gott und das sumes

<sup>1)</sup> Man beachte, daß die türkisch-mongolische Sprachgruppe, also die weitverzweigten Turksprachen, zu denen auch noch das jakutische in Sibirien gehört, und das mongolische, durzätische und kalmückische alle die sogen. Altaisprachen ausmachen (und von diesen hat im grauesten Alterthum das sumerische sich abgezweigt), während die Uralsprachen (sinnisch, kappisch, livisch, esthnisch zc., ferner das stark mit alteurkschem zersetze ungarische) zwar verwandt mit den Altaisprachen (also auch mit dem sumezischen) sind, aber dennoch so eigenartig sich entwickelt haben, daß sogar namhaste Forscher sie allerdings mit Unrecht ganz von den letzteren hatten trennen wollen.
2) So (Türk) lautet in den sibirischen Dialekten die Form dieses Bölkernamens; es ist aber ebenso sicher, daß die älteste Form Turk war, und wir deshald die gleiche Berechtigung haben, von den Turksprachen zu reden. Die byzantinischen Schriftsteller haben Tovoxoz, nicht Tvoxoz; die Chinesen Tu-kiu, die vorislamischen Araber Turkun (nicht etwa Tirkun); ja noch heute sagen die in Kashgar lebenden Osttürken, wie der tressliche Kenner Shaw verdürgt, Turk und nicht Türk von sich selbst.

rische dingir gleicher Bebeutung so merkwürdig übereinstimmen, ist schon längst, lange vor meinen Untersuchungen, den Forschern aufgefallen; daß aber z. B. türk toz und sum. saghar (beides "Staub") oder türk tojnak, sum. dubin (beides "Fingernagel", "Klaue", "Hus") zusammengehören, wäre ohne weiteres kaum jemand eingefallen zu behaupten.

Auch die Wortbildung (zumal von Substantiven und Adjektiven, welche nicht blos durch die sogen. Wurzel selbst bargestellt werden können, sondern auch durch vor-, meist aber nachgesetzte Elemente aus denselben gebildet werden) gehört streng genommen nicht in eine populäre Darstellung bes Baues einer Sprache; da aber gerade hier sich eine der merkwürdigsten Uebereinstimmungen zwischen dem sumerischen und den Turksprachen zeigt, so wird es nicht un= passend sein, wenigstens auf die betreffende Erscheinung kurz hinzuweisen. Wenn man sumerische Wörter, wie garash "Stroh", amash "Hürde", sigish "Ausgießung", dingir "Gott", zabar (bezw. ein älteres zagar) "glänzend", dinig "mächtig", dirig "dunkel", zagin "glänzend", nigin "Kreis, Versamm= lung", mit solchen einfachster Bildung, wie dug "gut", ki "Ort", ad "Bater", zag "glänzen", gar "machen, bauen", am "Ochs", sig "ausgießen, einfüllen", u. s. w. vergleicht, so wird selbst dem Laien einleuchtend erscheinen, daß auch in den erstangeführten vier Paaren ursprünglich einfache, gleich den lett= erwähnten (dug "gut" 2c.) einfilbige Wörter vorliegen, welche erst durch An= fügung konsonantischer Elemente (nämlich von sh, r, g und n) nachträglich vermehrt wurden; zumal wenn man bedenkt, daß zag "glänzen", zagin und zagar aber "glänzend", daß am "Ochs", amash aber "Hürde" und amar "junger Stier", daß gar "bauen", garash aber "Baumaterial, Stroh" bedeuten, tritt diese Weiterbildung um so auffallender zu Tage. Die Linguistik drückt diesen Vorgang damit aus, daß sie sagt, das sumerische bediene sich als einfacher (aus einem eng mit der Wurzel verbundenen Konsonanten bestehenden) Wortbildungselemente vorzugsweise der vier Konsonanten sh, r, g und n. Die Turksprachen verwenden nun ganz die gleichen Konsonanten (nur statt des g meist den stärkeren Guttural k) in umfangreichstem Maße zur Bildung von Haupt= und Eigenschaftswörtern (und in Zusammenhang damit sh, n und r auch noch zu Verbalstämmen, deren ursprünglicher Charakter aber auch mehr substantivisch ist); man vergleiche z. B. bilik "Wissen" von bil "wissen", ul und ulugh "groß", otun "Brennholz" von ot "Feuer", tapush "Gewinn" von tap "finden", jashar "alt" von jash "Alter" u. s. w., u. s. w.

Die Kasus drückt das sumerische durch Postpositionen,<sup>1</sup>) den Accusativ jedoch nur durch die Stellung aus; der Plural wird in primitiver Weise durch die Doppelsetzung des Wortes, bei belebten Wesen jedoch auch durch eine besondere Endung (-ini) gebildet. Die Personalpronomina gehen auf die Grund-

<sup>1)</sup> So brückt das sumerische (wie das türkische) auch unsere Präpositionen durch Postpositionen aus, z. B. ghush-gim "wie ein Bogel" (vgl. zu ghush neusum. vushi-n, was für das überlieferte ghu "Bogel" ein älteres ghush voraussett), wörtl. "Bogels wie" (türk kush-gibi, dialektisch auch kush-kimi).

formen man, zan und nan ("ich"; "du"; "er, sie, es", für die dritte Person auch ini) zurück (türkisch mon, son, on), zum Ausdruck des Possessierhältnisses (unser "mein", "dein", "sein") sind angehängte verkürzte Pronomina (-mu; -zu; -ni und -di, letzteres ursprünglich nur neutrisch) in Gebrauch, z. B. adda-mu "mein Bater" (türk ata-m), kurra-ni-ta "in seinem Lande", (türk yorin-da "in seinem Lande") wörtl. "Land=sein=in". Die fragenden "wer?", "was?" lauten ada (sprich ava, vielleicht aus älterem agha) und ana (letzteres gleich türkisch ne), "wer" außerdem noch mi und nami (vgl. türkisch nime "was?").

Das Berbum scheint im sumerischen durch die erst sekundär herausge= bildeten mannigfachen Subjekt= und Objektpräfize (die also der Verbalwurzel vorgesetzt werden) sehr komplicirt zu sein; tropdem wird die eigentliche Kon= jugation durch Suffigirung (Nachsetzung) der Pronominalstämme bewirkt: garra-mu "ich machte", garra-zu "du machtest", garra "er macht", garri-ni "sie machen", garri-sh "sie machten" (gewöhnlich allerdings in-garri-sh), wie die ältesten Formen lauten und wozu man das türkische kela-man "ich thue", kela-san "du thust", kela (Gerundium), kelar-lar (statt des sehlenden kelar-lar; lar aber ist aus -nash entstanden) "sie thun", oder kel-d-im "ich that", kel-di "er that", kel-di-lar "sie thaten" vergleiche. Durch Vorsetzung 1) (im neusumerischen auch durch Nachsetzung wie in den Turksprachen) der Elemente ta, da und ra kommen Verbalstämme zu Stande, welche in vielen Fällen schon den Ansatz zu einer speciell transitiven ob. kausativen Bedeutung (wie im türkischen das aus ta und ra kombinirte tar) in sich tragen, z. B. kur-ta im-ta-uddu "er läßt aus dem Berg hervorkommen" (von uddu her= ausgehen), wenn auch meist noch intransitive Bedeutung mit ihnen, zumal mit da, verbunden ist. Man vergleiche noch (zugleich um ein Bild von zusammen= hängenden Sätzen zu geben) das kleine Lied: dugga-mu an-ta-tutummu, girra-mu nukushsha, gullu sag-ru-ru nu-tuja (aus nu-tugga), gullu-gullu mun-ushshi, d. i. mein Knie (dug Knie) läuft (tum, verdoppelt tutum), mein Fuß (gir) rastet (kush) nicht (nu); wer (gullu, ursprüngs. "Mensch") Ein= sicht (sag-ruru, ein mit sag "Ropf" zusammengesetztes Compositum) nicht be=

<sup>1)</sup> Solchen, welchen an den mancherlei Vorsatbildungen im alten sumerisch, wenn von seiner Berwandtschaft mit den Turksprachen gehandelt wird, Anstoß nehmen, sei ganz besonders bemerkt, daß im neusumerischen in vielen Fällen eine Nachsetzung (Suffigirung) der Borsetzung (Präsigirung) Platz gemacht hat. Wenn das in ein und derselben Sprache innerhalb vielleicht kaum eines Jahrtausends sich vollziehen konnte, um wie viel weniger dars eine solche Stellungsverschiedung hinzbernd in Betracht kommen dei der viele Jahrtausende betragenden zeitlichen Alust zwischen dem sumerozakkabischen und den Turksprachen, wie wir letztere seit ca. 1050 kennen? Daß z. B. das Adziektiv im sumerozakkadischen nach seinem Substantiv steht (aber in viel engerer Verbindung mit letzterem als etwa im semitischen), daß serner "Mann des Königs" neben urra lugallä-gi (ur Mann, lugal König) abgekürzt auch blos urra lugalla heißen kann, solche Verschiedenhetten von den Turksprachen müssen nach dem bemerkten verschwinden gegenüber den durch die ganze Grammatik und den Wortschatzsich ziehenden engen Uebereinstimmungen, von denen wir oben die wichtigsten kennen gelernt haben.

fitt (tug "haben", "besitzen"), wer es auch sei (b. i. hier "wer du auch seiest" als Anrebe), lauf mir nur nach (ush verfolgen, mun vorgesetztes Objektpräfig der ersten Person "mich")! scil. du holst mich doch nicht ein — in welchem Busammenhang ta (in an-ta-tutummu) das betreffende Zeitwort dem Sinn nach ganz unverändert läßt, ja, da tum sonst gewöhnlich "bringen" heißt, hier eher umgekehrt intransitiv macht. Ober man vergleiche in einer Beschwörungs= formel: (ber feindliche Dämon) gha-ba-ra-uddu, d. i. "möge herausgehn", wo gha die Optativpartikel (türkisch ghai, z. B. bol-ghai "er sei"), ba das Subjekt= präfix und ra das stammbildende Element (wie oben ta) darstellt. Die Turksprachen bilden außerdem noch durch Anfügung von n und sh an die Verbalwurzel Reflezivstämme, z. B. von ser "lieben" sevin-mek (mek ist die türk. Infinitivendung) und sevish-mek mit den Bedeutungen ("sich lieben", d. i.) "sich freuen" und "sich gegenseitig lieben", und auch zu dieser Bildung fin= ben sich Ansätze im sumerischen; benn z. B. die Form garinna-zu "bu warst" (wie die babylonisch=affgrische Interlinearübersetzung deutlich angibt), kann nur von gar "machen" kommen und also auch nichts anders als "du machtest dich" od. "wurdest gemacht", das ist eben "du warst", heißen.

Eine andere Beschwörungsformel beginnt:

azad nin-shigga niginna baï, utug-ghulla a-anna-ria; Namtarra dur(ra)-ki-agga dingir-In-lilla, utudda dingir-Nin-ki-gallā-gi: anna gurrush (Glosse: nin-vurush), ki-ta karra nin-sigga, ini-nîni gimma Ikur-bad(dâ)-mish,

d. i. das vernichtende (shig) Ungestüm (azad, wahrscheinlich hier Name eines Dämons), welches alles (nigin) zerreißt (balla, daraus dar, von dal zerreißen), der seindliche (ghul) Dämon (utug), der die Zerstörung des Himmelszgottes (anna) vollführt; der Pestdämon (Namtar), der Lieblings (ki-ag von ag lieben) =Sohn (dur) des Gottes Inzlilla (od. Bel), der Sproß (von tugh, tur, tud "erzeugen") der Göttin Ninztizgal (d. i. der Unterwelt): oben (oder im Himmel) schneiden sie ab (gur), auf der Erde (ki) Schlingen wersend (seil. sind sie, für ninzsiggs-mish, von sig wersen); sie (ini-nini, pl. von ini "er"), die Brut (eigtl. das Gebilde, von gim "bilden") der Hölle (eigtl. der Todtenwohnung) sind sie (mia oder min "er ist", mi-sh "sie sind").

An diesem Stück kann man sich zugleich einen Begriff von dem vollstönenden Klang des sumerischen machen, der Sprache der ältesten schrifts lichen Urkunden des menschlichen Geschlechtes. Leider verbietet der Zweck dieses Buches — denn wir wollen ja die Geschicke des babylonischen Bolkes, nicht die seiner Sprache, in erster Linie kennen lernen — ein näheres Einsgehen auf die interessante Entwicklung der ältesten und älteren sumerischen Sprachformen, wie sie in den mitgetheilten Texten wie den altsumerischen Königsinschriften vorliegt, zu den den Turksprachen vielsach näher stehenden jüngeren Formen des in Mittels und Nordbabylonien vor Chammuragas (also vor ca. 2000 v. Chr.) auftauchenden neusumerischen oder akkadischen. Es ist das diesenige Sprachstuse des sumerischen, wo man (um hier die mars

kantesten Beispiele anzusühren) var für gar "machen", savva für sagga "Kopf", sivva für dugga "gut", adar für agar "Uder", adda für agga "machen", alamma (bezw. alavva) für alanna "Statue" u. s. w. sagte, wo aber auch in ber Wortstellung und ber Flezion (hier ganz abgesehen von mannigsacher semitischer Beeinflussung) vieles, was hier nicht einzeln aufgesührt werden kann, dem altsumerischen gegenüber sich geändert hat. Das große Berdienst, zuerst auf eine ganze Reihe von bilinguen (sogen. sumerisch=assyrischen) Texten, meist Bußspalmen und Götterhymnen gegenüber den Zauber= und Beschwörungssormeln, ausmertsam gemacht zu haben, welche von solchen jüngeren Formen mehr oder weniger durchsetzt sind, gebührt, wie schon auf S. 125 hervorgehoben wurde, einem hervorragenden Kenner des sumero=akladischen, Paul Haupt, wenn es auch zu bedauern ist, daß er die sprachgeschichtlichen Konsequenzen in Folge seiner irrigen Anschauung vom höheren Alter des sogen. neuen "Dialektes" (eben des neusumerischen, bezw. akladischen) nicht aus der Entbedung jener Texte gezogen hat. 1)

Bevor nun die ältesten Religionsanschauungen der Sumerier übersichtlich behandelt werden sollen, ist noch einmal kurz auf die Verwandtschaft mit den Turkstämmen zurückzukommen. Man hört nämlich in jüngster Zeit öfter äußern, eine derartige Vergleichung sei dei dem gegenwärtigen Stand unserer Renntniß des sumerischen wie der altaischen (türkischen mongolischen) Sprachsvergleichung noch verfrüht. Solche Urtheile kommen nun nicht etwa von Nichtasspriologen, etwa von den noch immer zahlreichen Orientalisten, welche, sowie nur von sumerisch überhaupt die Rede ist, von einem Gefühl des Schwindels ergriffen werden und folglich auch die ganze Sumerologie sür Schwindel halten, sondern von misgünstigen Fachgenossen selbst;<sup>2</sup>) dieselben

<sup>1)</sup> Es soll hier bereitwilligst anerkannt werden (vgl. S. 125 oben), daß, wenn auch die eigentliche Entdeckung dieser jüngeren Sprachformen (von den Babyloniern imi-sal ober Frauensprache genannt) schon vor Haupt (und zwar zuerst von Sance) gemacht wurde, doch der Göttinger Gelehrte unabhängig von seinen Vorgängern gleich beim ersten Studium der 5. Rawl. Taf. 11 und 12 abgedruckten Liste der vom sumerischen abweichenden imi-sal-Ausbrücke bieselben als solche (bezw. als "dialektische") erkannt hat, was seinem Scharfsinn alle Ehre macht. Bei dieser Ge= legenheit möchte ich zugleich betonen, daß ich auf S. 124 dieses Buches lediglich eine nur unbewußte Reproduktion der Delitsch'ichen Borlesungen über sumerische Grammatik von Seite Haupts im Sinne hatte; ohnehin tritt jest durch Beachtung des Umstands, daß Friedr. Delitsch im Winter 1878/9 mehrere Kapitel ausließ, die er im Sommer 1876 behandelt hatte (was mir unbekannt geblieben war), die ganze Sache in andere Beleuchtung. Endlich thut es mir leid, auf S. 122, Anmerkung 1 Haupts Berbienste in der Sumerologie in augenblicklicher (allerdings durch Haupts Borgehen gegen mich entschulbbarer) Gereiztheit so sehr herabgebrückt zu haben: auch bieser Zweig der Affpriologie hat durch Haupts 1879 erschienene "Familiengesetze", noch mehr aber durch seine späteren Ausgaben und Arbeiten reiche Förderung (und zwar aus durchaus unabhängiger und selbständiger Forschung hervorgehend) erhalten, wenn ich auch immerhin seine Leiftungen auf semitisch=assprischem Gebiet, wo er als wahr= hafter Bahnbrecher auftrat, noch weit über die auf sumerischem stelle. hiermit nicht Halevy, bessen von trassester Unkenntniß türkischer Sprachvergleichung

wagen zwar im Gefühl ihrer Schwäche (zumal ihrer Unfähigkeit, linguistische Probleme zu beurtheilen) es nicht, mit stichhaltigen Beweisgründen entgegen= zutreten, um so bequemer ist ihnen aber beshalb eine vorläufige Vertagung der ganzen Angelegenheit. Wenn man genau zusieht, gehören derartige Aeußerungen nur ins Gebiet der Phrase. Denn wenn einmal so viel von sumero = aktadischer Grammatik und sumero = akkadischem Wortschatz bekannt ist, wie thatsächlich der Fall, wenn die Grundzüge der Formenlehre und Syntax nebst den Zahlwörtern festgestellt sind, wie das nun (und zwar nach Sayces und Lenormants Vorarbeiten) von verschiedenen Seiten und Standpunkten aus geschehen, dann muß die Frage spruchreif sein, ob eine derartige Verwandt= schaft anzunehmen ist; und die von mir hervorgehobenen Punkte sind Facta, welche entweder einer sämmtlich für Zufall erklären, was noch niemand außer etwa Halevy, gethan, ober aber gelten lassen muß. Es ist klar, daß weit entfernt verfrüht zu sein, solche Nachweise der Sumerologie bei den vielen dunklen Punkten, die sie noch in Erklärung der Texte, zumal der einsprachigen, sowohl was Formen als auch was Wörter betrifft, aufzuhellen hat, vielmehr nur förderlich sein und sie auf die richtige Fährte leiten können. Umgekehrt ferner wird dadurch das sumero-affadische der Schlüssel zum Verständniß einer Menge schwieriger Probleme der altaischen Philologie, was sich besonders in der Folge immer mehr zeigen wird. Ein Zweig der ältesten Vorfahren der Turkvölker, der sich vielleicht schon vor 5000 v. Chr. Geburt vom gemeinsamen Stamm in Centralasien abgebogen, zeigen uns die Sumerier in ihrer durch verschiedene Perioden hindurch verfolgbaren Sprache, wie etwa das türkische in dieser Urzeit ausgesehen; wenn gleich manches im sumerischen erst Neubildung (wie vielleicht die Subjektspräfige und einiges andere) sein kann (aber nicht sein muß), so ist es für die Linguistik boch auch in solchen Fällen außerordentlich lehrreich, zu sehen, für welche neue Reiser aus einem mit dem Primitivtürkischen identischen Stamme hervorzuwachsen die Möglickeit gegeben war, wie man andrerseits nun sieht, daß die Turksprachen ihr starres Gefüge, welches ja übrigens auch das mongolische noch nicht in dem Maß besitzt, nicht von jeher an sich hatten.

Daß die ganze Frage nach der Verwandtschaft der Sumerier "für die

stroßende Beurtheilung meiner Abhandlung, welche er im Juli 1885 in der Revus critique veröffentlicht hat, nichts überraschendes hat, wenn man bedenkt, daß ja meine Untersuchungen seiner Hypothese (vgl. oben S. 237 u. ö.) den Todesstoß gegeben haben. Auch an Heinrich Zimmern, den Versasser der trefflichen Arbeit über die "Babyl. Bußpsalmen" (Leipz. 1885), dessen Namen ich mit Vergnügen der Reihe jüngerer, S. 125 aufgezählten Sumerologen beigeselle, denke ich dabei nicht, obwohl in seinem Buche, S. 3 unten, der Satz zu lesen ist: "aber ich glaube, daß eine unbesangene Behandlung der sumerischen Sprache durch verfrühte Vergleichung sehr erschwert wird" (nachdem er vorher von der "im ganzen ziemlich nüchternen Art von Hommels Sprachvergleichungsmethode" gesprochen), denn bei Niederschreibung des citirten Sates war der sonst durchaus selbsständige Gelehrte offenbar von andrer Seite beeinslußt; sondern in erster Linie an die C. B. unterzeichnete Recension des Limmernischen Buches in J. f. R., Bb. 2, S. 430.

geschichtliche Darstellung ohne weitere Bedeutung ist, da ja doch von den supponirten Urzuständen zu den ältesten historisch gegebenen Berhältnissen jede Brücke fehle",1) muß entschieden bestritten werden, schon vor allem deshalb, weil angesichts der Thatsache, daß einst die Sumerier noch als ein Turkstamm vom kaspischen Meer her über die Gebirgspässe nach Babylonien ein= wanderten, sich so manches in ihren ältesten bereits in den Anfang der Geschichte fallenden Kulturverhältnissen erklärt, was sonst ganz dunkel und unentwirrt bliebe. Wir können jetzt z. B. die verschiedenen Phasen der altbabylonischen Religion mit viel größerer Sicherheit klarlegen und scheiden, als es bei der Unkenntniß jener ethnologischen Zugehörigkeit möglich gewesen wäre; was an religiösen Vorstellungen die Sumerier mitbrachten, was erft in ihrer neuen Heimat, durch die Natur des Landes bedingt, dazu kam und was endlich durch Vermischung mit semitischen Religionsanschauungen aus beiden entstand, tritt jetzt viel deutlicher vor Augen, nun wir sicher wissen, der Grundstock der sumerischen Religion war der den Turkvölkern eignende Schamanismus. Und daß gerade die Religion in ältester Zeit in die geschichtliche Entwicklung Babyloniens bedeutend mit hereinspielt, ja dieselbe in manchen ihrer Züge oft erst verständlich macht, ist doch leicht zu begreifen und eben Thatsache.

Nachdem schon François Lenormant<sup>2</sup>) gesehen hatte, daß die Götter= hymnen und Bußpsalmen (der chaldäische Rigveda, wie er dieselben nannte) einer späteren Entwicklungsstufe der altbabylonischen Religion angehören als die Zauber= und Beschwörungsformeln (der "chalbäische Atharvaveda") und daß lettere die Voraussetzung zum Verständniß ihrer Grundlagen bilden, habe ich in dem ersten Band meiner "Semitischen Bölker und Sprachen" den ersten Versuch gemacht, ebenfalls dieser (auch sprachlich von mir begründeten und so bestätigten) Voraussetzung mich anschließend ein Bild von dem ur= sprünglichen Aussehen der Religion der Chaldäer, wie sie in Südbabylonien noch vor den Einwirkungen semitischer Ideen sich gebildet hatten, zu geben.3) Danach war das, was von Haus aus das ganze religiöse Denken und Em= pfinden des sumerischen Volkes erfüllte, ja beinah allein ausmachte, der Glaube an die allseitigen Einflüsse von Dämonen und niederen Geistern und die da= durch bedingte Aeußerung des Kultus, der nur in Beschwörungsceremonien bestand. Eine ganze Reihe von solchen bösen Geistern wird in den uralten sumerischen Zauberformeln aufgezählt und ihre schädlichen Einwirkungen auf ben Menschen allseitig ausgeführt und beschrieben. Gewöhnlich treten sie in Gruppen von sieben auf und kommen von der Wüste her (so bes. die Sturm= dämonen, lilla, vgl. ungarisch lil und die mit Femininendung versehene

<sup>1)</sup> So Eduard Meyer in "seiner Geschichte des Alterthums", Band 1, S. 157 (§ 129, Note). 2) Man vergleiche vor allem seine epochemachende, wenn auch vieles irrige und unmethodische enthaltende "Magie der Chaldäer" (deutsche Ausgabe, Jena 1878). 3) In dem Kapitel "Die Religion der alten Babylonier", S. 356—395 nebst den dazu gehörigen Noten.

semitisirte Form Lilith) oder aus dem Innern der Erde und der Wassertiefe hervor oder endlich herab von den weiten Regionen des Luftraums. nur erdenkbare Unglück, was die Menschen und ihre Habe betrifft, veranlassen sie: in erster Linie die Krankheiten (Jresinn ober "Kopfkrankheit", wie es ge= wöhnlich heißt, Blindheit, Fieber u. s. w.), dann Wasserfluten und Erdbeben, Verluste aller Art, Miswachs und vieles andere. Am Schluß der dagegen gerichteten Beschwörungsformeln, welche der Zauberpriester zu recitiren hatte, heißt es nun fast stereotyp (gewissermaßen als Aufforderung des vom Bann der Dämonen betroffenen an den exorcirenden Priester selbst) "den Geist des Himmels beschwöre, den Geift der Erde beschwöre!"1) Daraus wie aus an= dern Stellen geht hervor, daß diese beiden Geister offenbar den obersten Rang eingenommen haben, und zwar war der mehr abstrakt gedachte und un= nahbare Geist des Himmels (später der Gott Anu, meist schlechtweg anna "Himmel" genannt), die Verkörperung aller bosen Dämonen, die für ihn und in seinem Auftrag zerstören (vgl. oben S. 250, den Ausdruck "die die Ver= störung des Himmels, d. i. für den Himmel vollführen") und geradezu seine Boten und seine Söhne genannt werben,2) während der Geist der Erde das gute Princip darstellt.

Da ber Geist des Himmels als Herr der Dämonen gedacht war, wurde er auch In-lilla (in "Herr", lilla s. oben) genannt und erst in einer weiteren Spoche (aber doch in relativ früher Zeit) wurde Anu (der Himmel) und Inlilla differenzirt und letzterer dann dem obersten Gott der Semiten, dem "Herrn" (Bilu, Bel) von den Nordbabyloniern gleichgesetzt. Der Geist der Erde aber, auch "Herr der Erde", In-ki'a-gi oder In-ki'a, später blos I'a (gewöhnlich Sa transsstribirt, bei Damascius Aos aus Jaos), d. i. "(Wasser») Wohnung" genannt, wurde schon in ältester Zeit zur Hauptpersonisitation der Wassertiese, des Urwassers oder seuchten Urschlammes (Chaos) gemacht und so neben dem Gott der Erde recht eigentlich ein Gott des Meeres; zugleich wurden ihm

<sup>1)</sup> So richtiger als "Geist bes Himmels beschwöre! Geist ber Erbe, beschwöre" (wo die Aufforderung an den Geist selbst gerichtet wäre); sum. zi- anna ghi-pa, zi-ki'a ghi-pa, was eigentlich "ben betr. Geist möge er beschwören" heißt (die semit. Interlinearübersetzung hat "beschwöre" ob. "du mögest beschwören" als direkte Anrede); daneben kommt auch die Gegenseitigkeitsform ghi-paddish vor. 2) Hier ist zugleich an das bereits S. 228 Anm. 8 bemerkte zu erinnern, daß nämlich schon in sehr alter Zeit, nämlich ber des Königs Urghanna von Sirgulla und seiner Nachfolger, für den "Geist des Himmels" in konkreterer Anschauung der "Geist der Sonne" (und zwar wohl der sengenden Mittagssonne) eingesett wurde, zumal wo es sich um die direkte Berehrung beim Kultus (es ist in dem betreffenden Text von einem Oberpriefter ber Sonne die Rede) handelt. Des Nachts erblickte man den himmels= geist nach der gleichen Auffassung im Mondlichte verkörpert, was zur Evidenz allein aus der schon sehr alten Bezeichnung der Rinni (Istar), die sonst stets "Tochter des Himmels" heißt, als "Tochter bes Sin oder bes Mondgottes" hervorgienge, wenn nicht in dem neusumerischen Mondhymnus 4. Rawl. 9 sogar deutlich es hieße: "Bater Uru-ki (semit. Nannar, d. i. "Erleuchter", bekannter Beiname des Mondgottes Sin), Herr, der große Anu (b. i eben ber Geist bes himmels), Fürst ber Götter."

eine ganze Reihe neugeschaffener Gottheiten, welche sämmtlich nur Modi= fikationen desselben Urwassers sind, beigesellt und in verwandtschaftliche Beziehung gesetzt. Der so entstandene um Ea in der ältesten südbabylonischen Kultusstätte Nun-ti ober Urudugga (Eridu, s. oben S. 197) gruppirte oceanische Götterkreis ist zugleich als der Anfang und Grundstock des babylonisch=assprischen Pantheons zu betrachten. Da ist neben Ea (der selbst der Wassertiefe oder der "großen" Behausung, dem schon S. 19 besprochenen Nun geradezu gleichgesetzt wird) seine Mutter Ba'u (das hebr. Bohu), welche eben= falls nichts anderes als das Urwasser ist und auch die "Tochter des Himmels" heißt, seine Gemahlin Damgalnunna ("die große Gemahlin der Wasser= wohnung") ober Damkinna ("Gemahlin ber Erbe"), seine Schwester Nin-aghakuddu (auch die "Herrin der glänzenden Wasser" wie die "Herrin der Be= schwörungen" genannt), seine Tochter Ghanna ober Chammu (semitisirt Kimtu), d. h. ursprünglich Fisch und dann wohl "Fischgottheit"1) und endlich sein erstgeborener Sohn (auch als erstgeborner Sohn "ber Wassertiese" beshalb be= zeichnet) Murru ober Mirri<sup>2</sup>), auch Mirri-Lu-Dugga ober blos Mirri-Dugga, b. i. Mirri bes Gottes Dugga ("bes Guten") ober bes Ea, welcher stets die Vermittlerrolle zwischen Ca, dem zu beschwörenden "Geist der Erde" und dem im Bann ber bosen Geister befindlichen Menschen übernimmt, wie folgendes oft in die Beschwörungsformeln eingeflochtene Zwiegespräch deutlich zeigt:

Mirri-Dugga hat sein (des kranken Menschen) Elend angesehen, Bu seinem Bater Inki (Ea) tritt er ins Haus und spricht: "Mein Bater, der Fresinn kam aus der Unterwelt" und zum zweitenmal spricht er zu ihm:

- 5 ,,Was soll dieser Mensch thun k nicht weiß er, womit er Heilung erlangt." Da antwortete Inki seinem Sohne Mirri-Dugga: "Mein Sohn, was weißt du nicht schon, was soll ich dich noch dazu lehren? mein Sohn, was weißt du nicht schon, was soll ich dir noch dazu sügen? Was ich weiß, weißt auch du.
- 10 Gehe, mein Sohn Mirri-Dugga, nimm ein Gefäß und hole darin ein Quantum Wasser an der Mündung der Ströme und thue zu diesem Wasser deine reine Beschwörung und besprenge damit diesen Menschen, den Sohn seines Gottes.
  .... sein Haupt umwinde
- und auf die Heerstraße gieß es aus!" Der Jrrsinn seines Kopfes möge sich lösen,

<sup>1)</sup> Es ist die mit demselben Jdeogramm wie Niniveh geschriebene Göttin, weshalb Oppert sie stets Nina transstribirt; daß aber Ghanna die wahrscheinlichste Lesung sein dürste, habe ich Zeitschr. für Keilschr., Bb. II, S. 179, Anm. 2 zu beweisen versucht. 2) Da Gur als ein Synonym des Nun oder Urwassers, bezw. der Ba'u bezeugt ist, so wäre es nicht unmöglich, daß das auch mit den Zeichen a-sa geschriebene murru nur eine jüngere Aussprache von gur (bezw. gurru) ist; gur (jünger vur, vir) würde dann auch in dem Namen Mirri-Dugga (sprich Birri-Dugga) urspr. etwas wie "Wassertiese" bebeutet haben, wie ja der erstgeborene Sohn der Wassertiese oder des Ea ganz gut auch selbst heißen konnte.

die Krankheit des Hauptes, die wie ein Gespenst (?) der Nacht ihn bannt, möge sich entfernen!

Das Wort Inkis (Eas) möge sie austreiben, 20 die Göttin Damgalnunna dich wieder zurechtbringen, Mirri-Duggas, des erstgebornen Sohnes der Wassertiese (abzu), günstiges Bild sei dein! 1)

### ober von 3. 10 ab nach einer andern Recension:

bring ihn (den Kranken) ins Haus der reinen Besprengung, seinen Bann löse, seinen Bann tilge, seines Leides Uebel, das verwüstende, sei es der Fluch seines Baters

15 oder der Fluch seines Mutter oder der Fluch seines älteren Bruders oder der Fluch seines älteren Bruders oder der Fluch der Genossinnen (?), der dem Menschen unbekannte, — der Bann mittelst der Beschwörung Jas wie Knoblauch werde er abgeschält,

20 wie eine Frühdattel werde er abgeschnitten, wie eine Blüthe werde er zerblättert!

Den Bann des Geistes des Himmels beschwöre, den Bann des Geistes der Erde beschwöre!\*)

Wohl nur des ähnlichen Klanges halber wurde Amar=utugga (abgekürzt Mar=udug, das biblische Merodach), eine ursprünglich solare Lokalgottheit der Stadtbewohner von Babel, mit Mirri=Dugga, dem Sohne Inkis oder Eas, im Laufe der Zeit identificirt.

Gewiß ursprünglich auch in diesen Kreis hat eine andere Gottheit gehört, die zwar zunächst als "Tochter des Himmels" aufgefaßt wird, weshalb auch ihr Haupttempel geradezu I-anna d. i. "Haus des Himmels" heißt, deren im alten Agadi schon in ältester Zeit auftauchende Name Anun aber (semitisirt Anunit) zu deutlich auf jene Gottheiten des Nun oder der Wassertiese hinsweist, weshalb auch ihr gewöhnlichster Name Ninna oder Ninni wohl auch nur die jüngere Aussprache eines älteren Nunna sein dürste. Dann wäre diese später der siderischen Istar (Astarte) oder der Göttin des Benussterns gleichgesete Göttin eigentlich von Haus aus nur die weibliche Personisitation des Nun, wie Inti oder Ea, der Geist der Erde, ihre männliche ist, wozu man auch beachte, daß der Beiname "Tochter des Himmels" sowohl der Ninni als auch der Mutter des Inti, der Ba'u (s. schon oben) eignet. Und in engstem geschwisterlichen Verhältniß zu Ninni endlich steht Nin-darra, der "Held des

<sup>1)</sup> Die letten Zeilen spricht der Zauberpriester direkt zum Kranken sich wendend. 2) 4. Rawl. 22, während die andere zuerst mitgetheilte Fassung 4. Rawl. 7 steht. Für diese Schlußpartie (nach "Gehe, mein Sohn Wirri-Dugga!") gab es, wie es scheint, keine stehende Formel, sondern es konnte hier je nach Bedürsniß vom Zauberpriester eine passende Exsekration eingesügt werden. So zeigt die lettmitgetheilte bereits spätere Einslüsse (vgl. z. B. das semitische Lehnwort sum "Knoblauch" u. a.), der Ansfang jedoch bis zu "Gehe mein Sohn Mirri-Dugga" gehört gewiß Sprache und Ansschauung nach zu den ältesten Bestandtheilen der religiösen Literatur der Sumerier.

Inlilla", der ursprünglich wahrscheinlich die täglich aus dem Ocean auftauchende Sonne darstellte.

Man sieht also, daß sich aus den zwei oberen Geistern des sumerischen Schamanismus, dem Geifte der Erde und dem des Himmels, eine ganze Reihe von Wasser= und Lichtgottheiten herausgebildet hat, deren ältester Kultus= mittelpunkt das nah der "Mündung der Ströme" gelegene Run-ki ("Urwasser-Ort") gewesen ist. Und so gewiß der Schamanismus von den Sumeriern aus ihrer früheren Heimat mitgebracht worden ist, so gewiß ist auch diese zweite, immer noch uralte, Phase der sumerischen Religion, dieses älteste babylonische Pantheon mit Inki und Anna (Ea und Anu) an der Spiße, welches gewissermaßen mit dem Leib aus der "Bassertiefe" emporragt und mit den Häuptern den Himmel berührt, erst auf südbabylonischem Boden, diesem dem Ocean abgewonnenen und von ihm genährten Gebiete, entstanden. 1) Wenn man an die S. 12 ff. hervorgehobene vorgeschichtliche Beziehung zwischen Hamiten (bezw. ben alten Aegyptern, die ja ebenfalls das Nun kannten) und Sumeriern sich erinnert, so könnte man auf ben Gebanken kommen, ob biese Umgestaltung bes ältesten einfachen Geisterglaubens zu bem geschilberten, bem Nun entsprossenen, ältesten Götterspstem Babyloniens nicht etwa geradezu ein Werk von damals noch in Babylonien ansäßig befindlichen Hamiten gewesen Doch dem widersprechen die verschiedensten Thatsachen: vor allem sind biese sämmtlichen Götternamen so entschieden durchsichtig sumerischer Bildung, daß sie auch eine Schöpfung der letteren selbst gewesen sein mussen, und sodann müßten sich bei einer berartigen Annahme auch sonst noch in ber Sprache der Sumerier Spuren altägyptischer Einflüsse erhalten haben, wovon aber bis jest nichts entbeckt werden konnte.2) Daraus folgt, daß, was jene vorhistorischen Beziehungen anlangt, denen sicher die höchste Beachtung auch von Seite der Aegyptologen zu schenken ist, nur die Aegypter, nicht aber die Sumerier die Entlehner gewesen sein dürften. Ueber bas Wie dieser Ent= lehnungen wird wahrscheinlich für immer ein geheimnißvolles Dunkel gebreitet bleiben, daß aber vor den Sumeriern Hamiten es gewesen seien, die von ben hamito=semitischen Ursigen in Centralasien herkommend die erste Besiedelung und Kanalisirung Babyloniens vollführt, ist tropdem bis jest durch nichts zu begründen. Daß am allerwenigsten die vermeintlichen Kuschiten Babyloniens,

<sup>1)</sup> Es sei hier zugleich darauf ausmerksam gemacht, daß die ältesten uns bekannten Herrscher Babyloniens, die südbabylonischen Könige von Sirgula und Ur (ca. 4000—3000 v. Chr.), meist Namen tragen, welche mit diesen Wassergottheiten zusammengesett sind (vgl. Ur-Ghan, Ur-Ba'u, Dun-ginna; Dun aber ist nur ein Beiname der Ba'u) und daß serner in ihren Inschriften diese Götter die Hauptrolle spielen, während erst von ca. 3000 an die Umgestaltung, wie sie uns dann später besonders in Nordbabylonien in der officiellen Staatsreligion unter Chammuragas entgegentritt, in ihren Ansängen zu versolgen ist.

2) Höchstens die Stellung des Genitivs und Adjektivs nach dem Substantiv schon im ältesten sumerisch könnte man allensalls für frühe hamitische Einswirtungen halten, doch ist das natürlich nie mehr zu erweisen, auch gienge daraus noch nicht hervor, ob Sumerier oder Hamiten die ersteinrückenden gewesen sind.

die man aus den ersten Kapiteln der Bibel herausgelesen hat (bes. im 10. Kapitel "Nimrod, Sohn des Kusch," wie gewöhnlich übersetzt wird) hiefür eine Stütze sind, wird sich im vierten Kapitel ("Die benachbarten Völker", wo von den Kaschiten oder Kossäern die Rede ist) beutlicher zeigen.

Haben wir so die ältesten Phasen der altbabylonischen Religion vor uns vorüberziehen sehen, die eine noch von der türkischen Urheimat herstammend, die andere in Südbabysonien aus der ersteren neu sich herausbildend, 1) so wäre es nicht uninteressant, hier auch noch kurz die übrigen Kulturverhält= nisse zu behandeln, um zu sehen, was auch hier allein Antheil der Sumerier ist im Gegensatz zu dem vielen, was erst durch die Mitarbeit der nachrückenden Semiten zu Stande gebracht wurde. Da jedoch in vielen Partien der Ge= schichtsbarstellung selbst Beranlassung gegeben ist, darauf zurück zu kommen, so sei hier zunächst nur auf das betreffende Kapitel im ersten Band meiner "Semit. Sprachen und Bölker" verwiesen. 2) Es ist dabei zu bemerken, daß die uns im zweiten vorchriftlichen Jahrtausend in Nordbabylonien entgegen= tretende schon so hochentwickelte Kultur (vor allem die Wissenschaften) nie ohne die Mitwirkung der Semiten zu Stande gekommen wäre, und daß die Kultur der Epoche Gudi'as ca. 3100 v. Chr. und seiner Vorgänger weit mehr ben noch primitiveren wenn auch schon relativ weit vorgeschrittenen Zu= ständen entspricht, die wir in Aegypten etwa in den ersten Zeiten des alten Reiches bis zu den großen Phramidenerbauern antreffen. Nur die Grundlage der babylonisch=assprischen Kultur stammt von den Sumeriern, ihr Aus= bau und ihre Vollendung ist ein Werk der Semiten, wenn die letztern auch nie ohne jene Grundlagen dieselbe geschaffen hätten. Und zu ben Semiten haben wir uns nun noch zu wenden.

<sup>1)</sup> Für die weiteren Entwicklungsstusen sei hier einsach auf die betreffenden Geschichtkabschnitte verwiesen, wo auch das religionsgeschichtlich wichtige stets eingehend berücksichtigt werden wird. Die spätere nordbabylonische Staatsreligion eliminirte die meisten der speciellen Wassergottheiten; die Hauptgestalten sind hier Anu, Inlila, Ea, dann der Sonnens und Mondgott, die Istar, Nindar und noch einige andere. 2) Dasselbst, S. 396—420 ("Die übrigen Kulturverhältnisse").

## Drittes Kapitel.

Die semitischen Babylonier, ihre ursprüngliche Keligion und der Grad ihrer Verwandtschaft mit den übrigen Semiten.

Weitaus die Mehrzahl der babylonisch-assprischen Literatur wie die vielen officiellen Urkunden der Könige von Babel (hier im engeren Sinne) und Affur sind in einer Sprache geschrieben, welche, wie schon seit 1849 klar erkannt war (f. oben S. 95), mit den sogen. semitischen Sprachen Vorderasiens aufs engste verwandt ist. Das wird durch den Thpus, der uns in den verschiebenen Statuen und Reliefs entgegentritt — von den sumerischen der ältesten Epoche hier natürlich abgesehen — nur bestätigt; wenn auch in Baby= lonien uns öfter ein gewisser Mischtypus begegnet, so ist doch auch in diesem das semitische nicht zu verkennen, ganz markant aber sind die semitischen Züge den affyrischen Köpfen aufgeprägt. Da nun die Babylonier und Affyrer der Sprache nach ein Volk bilbeten, und auch dem Blute nach nur badurch sich unterscheiden, daß die ersteren stark mit einem fremden Bolke vermischt er= scheinen, während die letzteren einen scharf hervortretenden viel reineren Rassen= typus aufweisen, so darf es als ausgemacht gelten, daß dieser Rassentypus eben der semitische ist — ein Resultat, welches so (durch Sprache sowohl wie durch Gesichtsbildung) in doppelter Weise gesichert dasteht. Daß im Unterschied von den Sumeriern die semitische Bevölkerung Babyloniens, welche wir in Nordbabylonien schon ca. 3800 v. Chr. vorfinden und die von ca. 2500 v. Chr. (ober noch früher) an die herrschende im Lande wird, 1) sich durch reichlichen schwarzen Haarwuchs wie durch die langen Bärte auszeichnet, wurde schon im vorigen Kapitel bemerkt. Aus dem Umstand, daß im dritten vor= christlichen Jahrtausend die in Mittelbabylonien (nämlich in Nisin und Uruk) und in Ur2) und Larsa residirenden altbabylonischen Könige zwar schon semitische Namen tragen, aber noch durchaus sumerisch abgefaßte Inschriften uns hinterlassen haben, bird man wohl schließen dürfen, daß damals in Mittelbabylonien, wo die dominirende sumerische Bevölkerung des Südens und

<sup>1)</sup> Die jüngeren Könige von Ur wie die Herrscher von Nisin und Larsa tragen bereits semitische Namen! 2) Gamil-Sin, Gungunu 2c.; die älteren Könige von Ur (Ur-Ba'u, Dunginna) dagegen waren wohl noch reine Sumerier. 3) Die Ansicht Zimmerns (Babyl. Bußspalmen, S. 4 f.), daß die sumerischen Königkinschriften möglicher-weise nur ideogrammatisch geschrieben aber semitisch zu lesen seien, kann höchstens für die der Nachfolger des Chammuragas (z. B. Kurigalzu), nimmermehr aber für die früheren Königsinschriften gelten.

bie dominirende semitische von Nordbabylonien am direktesten in Berührung kommen mußte, die Vermischung zwischen beiden Rassen in größerem Maßstab vor sich gegangen. In Nordbabylonien dagegen, wo zwar auch noch von ältester Zeit her Sumerier lebten, aber neben den eingewanderten Semiten politisch nie recht aufgekommen waren, die müssen noch bis ca. 2000 v. Chr. (als spätesten Ansah) beide streng abgeschlossen von einander gelebt haben; von Nordbabylonien aus sind nämlich nicht lang vor 2000 v. Chr. Kolonisten ausgegangen, welche das assyrische Reich gründeten. Dei Bei dem viel reineren semitischen Typus der Assurer gegenüber der ber babylonischen ganz gleichen Sprache und Kultur ist aber die nothwendig sich ergebende Schlußsolgerung die, daß die Vermischung mit den Sumeriern in Nordbabylonien zur Zeit jener Gründung und Besiedelung Assurer in kordbabylonien zur Zeit jener Gründung und Besiedelung

Um dem Leser einen Begriff vom Klange des semitischen Idiomes des Cuphrat= und Tigrisgebietes zu geben, seien zunächst einige Ausdrücke, welche sich auf den kurzen Inschriften des Sargon von Agadi und seines Sohnes Naram-Sin finden, aufgeführt, da dies die ältesten Laute semitischer Zunge, die bis jett bekannt sind, sein dürften (ca. 3800, bezw. 3750 v. Chr.). So bedeutet Naram=Sin selbst "Liebling des Sin (oder Mondgottes)" von naramu, einer Abstraktbildung des Verbums ra'amu (hebr. racham) "lieben" (val. zur Form narkabtu "Wagen" mit der Femininendung -tu statt der ge= wöhnlichen Nominativendung u, von rakabu "fahren"); shar kibratim arba'im heißt "König (ohne folgenden Genitiv sharru; Gen. sharri, Acc. sharra) der vier (arba'u) Gegenden (kibratu, Plur. kibrati oder kibratim)"; Ibni-sharru, ein Eigenname, heißt wörtlich "es hat erbaut, bezw. erzeugt (aus jabni, dritte Person Sing. des Imperfekts von banu) der König"; arad-zu heißt "sein Diener" (graphische Variante für arad-su und dies lautgesetzlich aus ursprüngl. arad-shu von ardu "Diener"); ana Shamash amuru endlich "dem (ana zu) Sonnengotte ("der Sonne", unpersonificirt, würde ana shamshi heißen) habe ich ersehen" (erste Person Sing. des Imperfekts von amaru "sehen"). Wer von den Lesern einmal hebräisch getrieben, wird sofort den ausgesprochenen semitischen Bau auch schon aus diesen wenigen Formen herauserkennen. Noch mehr wird das der Fall sein, wenn wir einige zusammenhängende Zeilen in Transstription und Uebersetzung geben, wozu wir ein Stück einer Inschrift des berühmten Chammuragas (ca. 1900 v. Chr.) wählen, und zwar den An= fang der sogen. Kanalinschrift dieses altbabylonischen Herrschers.

<sup>1)</sup> So sind schon die uralten Könige von Agabî, obwohl im Besit der sumerischen Kultur, doch durchaus Semiten. Erst in den els Königen der sogen. Schischku-Dynastie (s. schon oben S. 169) begegnen uns Sumerier als die ersten historischen Stadtkönige Babels. Doch schon der Umstand, daß nur einmal unter ihnen Sohn und Enkel auf den Bater solgten, spricht dafür, daß sie ein der herrschenden semitischen Klasse mehr ausgedrungenes und deshalb auch auf die Dauer unhaltbares Element gewesen sind.
2) Niniveh als sumerische Gründung (Ghanna-ki) ist allerdings ca. 1000 Jahre älter, worüber später bei der Geschichte Gudi'as; für die ältesten semitischen Fürsten Asspriens (ca. 1900 v. Chr.) vgl. einstweilen S. 178.

Chammu-ragas sharru dannu, shar Bab-ili, sharru mushteshmi kibratim arba'im, kāshid irnīti Mar-uduk, re'û mutīb libbi-shu anāku; īnu Anu u Belu nish Shumirim u Akkadim ana belim iddinu, ssira-zina ana qati'a umalli'û, na'ar (bezw. nar) Chammu-ragash-nuchush-nishi babilat mê chigalli ana nishi Shumirim u Akkadim lu achri. D. i. Chammuragas, der mächtige (dannu, geschr. da-num) König, der König von Babel (d. i. Pforte Gottes), der König, der gehorchen läßt (Partic eines Kausativs von shima "hören, gehorchen") die vier Gegenden, der Gewinner des Sieges (Genitiv von irnsta) des Gottes Merodach, der Hirte (ro'u), der Wohlthäter (von tabu "gut sein") seines (scil. des Gottes) Herzens (libbu) [bin] ich (anaku); als (inu, eigtl. "Zeit, da") die Götter Anu und Bel das Volk (nishu) von Sumir und Aktab (s. oben S. 235) zum (ana) beherrschen (belu, Gen. beli und belim "beherrschen", vgl. auch belu "Herr") verliehen (aus indina, und dies für jandina, 3. Person Plur. des Imperfekts von nadanu "geben"), ihre (der Leute) Nieren (ssirratu, Plur. ssirratu, mit Suffix der 3. Person Plur. des Femininums ssirrat-shina, was lautgesetlich zu ssirra-sina ober -zina werden muß) in meine Hand (gatu mit Suffix der 1. Person Sing. gati-ja, was zu gati'a wird) füllten (von mal'u, mala "voll sein"), da fürwahr (la) grub ich (1. Person Sing. von chara "graben") den Kanal (na'aru für naharu) "Chammuragas-Segen bes Bolkes", der da bringt (von babalu "bringen", Partic. Femin.) Wasser (me) des Ueberflusses für (ana) das Bolk von Sumir und Aktad. 1)

Nach diesen Sprachproben gehört also das babylonisch-assyrische mit dem kana anäischen (wozu man phönizisch, hebräisch und moaditisch rechnet), dem aramäischen (sprisch, sogen. didlisch-chaldäisch, palmyrenisch u. s. w.) und dem arabischen, zu welch letzterem nicht nur das sabäische in Südarabien, sondern auch noch das sogen. äthiopische und amharische in Abessinien zu zählen ist,2) zu einer einzigen enggeschlossenen Gruppe von Sprachen, welche man seit lange (vgl. darüber Stades Geschichte des Volkes Israel) die semitischen zu nennen sich gewöhnt hat, wie denn auch in Folge dessen die sie redenden Völker in der Ethnologie Semiten heißen. Dem Blute und Typus nach haben sich diese

<sup>1)</sup> Statt ber Präpositionen ana "zu" und ina, in "bei, in" haben die andern semitischen Sprachen la und ba, welche im babylonisch-assprischen nur noch in einzelnen zusammengesetzen Ausdrücken sich erhalten haben, wie in la-pan "vor", ba-shu "bei ihm (ist)" die "es hat, gibt, existirt". Das arabische jedoch gebraucht an (bort "auf daß", also das Berweilen, nur in übertragener Beise, bezeichnend) als Konjunktionen in einer Beise, der man noch ganz gut den älteren im babyl.-ass. lebendigen Gebrauch dieser Partikeln als Präpositionen ansieht. Man vergleiche dazu, daß das aus la entstandene li "zu, für" im arabischen neben seinem Gebrauch bei Hauptwörtern auch vor Zeitwörtern in der Bedeutung "auf daß" (also wie an) verwendet werden kann.

2) Während man unter arabisch gewöhnlich die Sprache der Beduinen Nord- und Centralarabiens versteht, ist es hier im weitern Sinn gebraucht; was Abessinien anslangt, so ist zu bemerken, daß es seine semitische Bevölkerung bereits in vorchristlicher Zeit von Südarabien her empfangen hat, also deren Sprache auch nichts anderes als ein nur wenig modificirtes südarabisch für uns darstellt.

Völker vom grauesten Alterthum bis in die neueste Zeit in einer merkwürsbigen Reinheit erhalten, denn sowohl die von den Aegyptern in Gräbern ihrer 12. Dynastie abgebildeten Kana'anäer als die Köpfe der Assprer in den ninivischen Reliesdarstellungen, die Züge der heutigen mitten unter Indosgermanen lebenden Juden wie die der heutigen Beduinen der sprischsarabischen Wüste, sie alle haben so unverkennbare Familienähnlichkeit, daß man sieht, diese Völker können sich nur wenig im Lauf der Geschichte mit fremden versmischt haben. Wie in Assprien sich der semitische Typus unverfälschter erhalten hat, als in Babylonien selbst, woher doch die Assprer ausgewandert sind, und aus welchen Ursachen, das wurde schon oben kurz berührt.

Unter solchen Umständen ist es nur zu erwarten, daß neben dem konstanten Typus auch die Charakterzüge, die den andern Semiten eigen sind, bei den Babyloniern und Assprern sich wiedersinden oder wenigstens theils weise erkennen lassen, wenn man dabei auch in Rechnung ziehen muß, daß die Hebräer noch viel von ihrem ursprünglichen Nomadenthum auch noch in der späteren Beit an sich hatten, die Aramäer noch in assprischer Beit größtenstheils Nomaden waren, die Araber es heute noch sind, während die semitischen Bewohner des Euphrats und Tigrisgebietes schon von Ansang ihres geschichtlichen Auftretens an als ein seßhastes, im Besitz einer hohen Kultur besindliches Bolt uns begegnen; denn manche Seiten des ursprünglichen Nationalcharakters werden durch solches Weiterrücken in eine höhere Kulturstuse verwischt oder verändert, und neue Seiten, den noch länger im Nomadensstand gebliebenen oder ganz in ihm verharrenden Brüdern und Bettern fremd, bilden sich aus.

In der That treffen wir nun bei den Babyloniern und Assprern so manches, was uns sofort an ihre uns längst aus der Bibel und der Weltzgeschichte bekannten Berwandten erinnert, in schönster Bestätigung somit zu den aus Sprache und leiblichem Thus gewonnenen Resultaten. Es ist sehr schwer, in wenigen Strichen ein zutreffendes Bild des semitischen Nationalscharakters zu entwersen. Deduard Meyer in seiner sonst so trefslichen Gesschichte des Alterthums? sagt: "Große Nüchternheit des Denkens, scharfe Beobachtung des Einzelnen, ein berechnender, stets auf das Praktische gesrichteter Berstand, der die Gebilde der Phantasie durchaus beherrscht und jedem freierem Fluge des Geistes in ungemessen Regionen abhold ist, das sind Züge, die den Araber und Phöniker, den Hebräer und den Assprerkennzeichnen," ein Urtheil, welches im großen und ganzen zutrefsend, aber nicht vollständig ist. Wo dann Meyer auf Einzelheiten zu sprechen kommt und dies Urtheil des näheren auszuführen Gelegenheit hat, wird er dagegen von so einseitiger sast persönlicher Antipathie gleichkommenden Anschauungen ges

<sup>1)</sup> Ausführlicher habe ich darüber gehandelt in der Einleitung zum ersten Bande meiner "Semit. Bölker und Sprachen", wie auf S. 419 u. Anm., nebst dem Nachtrag auf S. 504 desselben Bandes (Nöldekes mit dem meinigen sich vielsach berührendes Urtheil betreffend).

2) Band 1, S. 208 f. (in § 172).

leitet, daß man wirklich sagen muß, die Semiten, die doch so eine große, ja eigentlich die Hauptrolle in seinem Werke spielen, sind von ihm darin gründ= lich verzeichnet worden. Man vergleiche z. B. Auslassungen wie (a. a. D., S. 209, Anm.): "Dieselbe entsetzliche Nüchternheit, welche den Doran beherrscht, und durch die er gewirkt hat, liegt auch den Menschenopfern der Kana anäer, den religiösen Phrasen der Affyrer und schließlich auch dem Jahvismus (d. i. der alttestamentlichen Religion) zu Grunde," ober, wo er speciell von der Religion der Semiten redet (a. a. D., S. 211 unten): "Das Berhältniß der einzelnen Menschen den Gottheiten gegenüber wird nur streng verstandesgemäß und rechnend aufgefaßt; ein ethisches ober mystisches Verhält= niß zur Gottheit liegt dem Semiten völlig fern," u. ä., während gerade um= gekehrt ein in dem Maß keinem andern Volk der Erde innewohnender mono= theistischer Zug und damit in Zusammenhang eine aus dem Innern kommende Hingebung der ganzen Person an die Gottheit ein Hauptcharakterzug aller Semiten (wenn auch bei ben Ifraeliten am meisten entwickelt) gewesen ist. Es ist ja wahr, daß z. B. die Grausamkeit der Assprer den fremdländischen Kriegsgefangenen gegenüber, die uns so oft empört und uns das ganze Bolk unsympathisch macht, zu auffällig an gewisse Züge des gleichen Fehlers bei den alten Israeliten erinnert, als daß man dabei nicht an eine semitische Charafteranlage zu denken versucht wird, und dennoch find das nur Ausschreitungen und Auswüchse, die nicht auf Rechnung des Bolkscharakters geset werden dürfen — der Semite ist nicht grausam von Haus aus, da ja dies sonst an den religiös seit Jahrtausenden verwilderten arabischen Beduinen ganz besonders hervortreten müßte, was thatsächlich nicht der Fall ist —, son= dern im Gegentheil: während bei so vielen andern (auch indogermanischen) Bölkern, von denen im Lauf der Geschichte die unerhörtesten Scheußlichkeiten und Gewaltakte zu verzeichnen sind, die reine Lust am Morden und Foltern das Motiv berartiger Handlungen (ober in diesem Fall besser Schandthaten) war, so ist es hier ein nationaler Borzug, nämlich der treue Eifer um das Heiligste, bessen allerdings abstoßender Kehrseite die erwähnten Grausamkeiten entsprungen sind. Nennen wir dieselben mit Recht beklagenswerthe Vorur= theile, aber man muß boch zunächst ein Bolk banach beurtheilen, wie es im eigenen Hause, im eigenen Lande schaltet und waltet, nicht Fremden gegen= über, die ihm in diesem Falle lediglich als die zu vertilgenden Feinde seines Gottes gelten. Und da treten uns die Semiten, und nicht blos die Ffraeliten, sondern auch die Babylonier und Assprer, doch ganz anders entgegen, als sie nach dem Bilbe, wie es Eduard Meyer angedeutet, zu sein scheinen. Wenn Eduard Meger von den Bußpsalmen, von welchen ich an anderm Ort1) eine ganze Reihe übersetzt habe, sagt, ihre Tendenz sei immer die rein praktische, den thatsächlich aus irgend welchen unbekannten Gründen vorhandenen

<sup>1)</sup> Semit. Bölk. u. Sprachen, I, S. 817—822; vgl. jest auch die treffliche, schon oben citirte Arbeit Heinrich Zimmerns.

Born der Gottheit zu befänftigen oder ihm vorzubeugen, und daß wer hier (Weyer citirt das z. B. auch von mir a. a. D., S. 317 übersetzte Lied 4. Rawl. 10) von "Sündenbewußtsein" rede, nur mit Worten spiele, 1) so fürchten wir, daß ihm das innerste Wesen dieser tiesempfundenen und höchstens erst im Lauf der Zeit und Gewohnheit zur Phrase gewordenen altbabysonischen Psalmen so wenig verständlich geworden, wie das der hebräischen Bußpsalmen, ja der schönsten und edelsten Erzeugnisse der neutestamentlichen und christlichen Literatur überhaupt. Wie kann Weyers Urtheil bestehen, wenn wir z. B. in einem derartigen an die Himmelsgöttin gerichteten Texte lesen:

Erhabene Herrin, beren Gebot durchdringt, das Gebet will ich sprechen: "Was mir gut ist, thue sie mir, meine Herrin, mir, der von den Tagen der Jugend an ich schon and Joch der Sünde") geschirrt bin! Speise habe ich nicht gegessen, Weinen war meine Labung, [Wasser habe ich nicht getrunken,] Thränen war mein Getränk, [Wein Herz war nicht mehr fröhlich,] mein Gemüth nicht mehr heiter (wörtl. hell), ..... schmerzlich wehklage ich. [Viel sind meine Sünden,] mein Gemüth ist bedrängt.

D meine Herrin, lehre mich erkennen mein Thun, Bergebung (wörtl. Beruhigung, Heilung) gewähre mir,

meine Gunbe bede zu, richte empor mein Antlig!"3)

ober in einem andern:

"Habe ich entfremdet Bater und Sohn, Bruder und Bruder oder Freund und Freund? Hab' ich nicht befreit den gefangenen, gelöst den gebundenen und den im Kerker eingeschlossenen?

Hab' ich mich widersetzt meinem Gott ober verachtet meine Göttin? Hab' ich an mich genommen fremdes Gebiet ober mit schlechter Absicht betreten das Haus meines Nachbarn?

Hab' ich mich genähert dem Weib meines Nächsten? Hab' ich vergossen eines Menschen Blut ober irgend einen seiner Kleider beraubt?"

Friedrich Delitssch, der dies lettere Stück in englischer Uebersetzung mittheilt, 4) fügt hinzu: "Mit vielen andern derartigen Fragen sucht er den Grund seiner Leiden aufzusinden. Im Liegen und Sitzen, Essen und Aussahren, an Schiffsbord, bei Sonnenaufgang und Niedergang, bei Bestreten oder Verlassen des Hauses, allüberall und in jeden Verhältnissen fragt er, warum er leidet. Er sehnt sich nach Vergebung der Götter, und betet mit Seufzern und Thränen um Wiederversöhnung mit denselben." Wenn Eduard Meher ferner von dem "den Semiten ursprünglich ganz fremden Sternenkult" spricht, 5) so ist das eine thatsächliche Unrichtigkeit, die durch ein

<sup>1)</sup> Gesch. des Alterthums, I, 178 (§ 147, Note). 2) "Unglück" (Zimmern) ist zu allgemein; das betreffende Wort bedeutet vielmehr Frevel, Sünde. 3) Bgl. Semit. Völk. u. Sprachen, I, S. 319; hier verbessert nach Zimmern, Babyl. Bußpsalmen, S. 34. 4) Athenäum 1888, zweite Hälfte (Aug. — Dec.), S. 240. 5) A. a. D., I, S. 210 (Note zu § 173).

genetisches Studium der altbabylonischen Religion schlagend widerlegt wird. So ist die Gleichsetzung des Inlilla (Bel), Maruduk, Nindar, Nirgal und der Ninni (Istar) mit den Planeten eine relativ späte Neuerung, welche, wie die Aftrologie der Babylonier überhaupt, nicht von den Sumeriern herrührt. die letteren verehrten höchstens Sonne und Mond neben ihren ältesten Göttern noch besonders (und zwar als Haupterscheinungsformen des abstrakt gebachten Himmelsgeiftes) —, sondern erst in Nordbabylonien von den semitischen Bewohnern des Euphratgebietes aufgebracht und in den officiellen Kultus ein= geführt wurde. Es ist auch charakteristisch, daß einmal unter den sumeroakkadischen Texten die Sonnenhymnen die allerspätesten sind, die wohl erst nach Aussterben des sumerischen von Semiten in künstlich zurecht gemachter archaischer Sprache verfaßt wurden, wie auch in vielen derselben das sume= rische mit semitischem babylonisch geradezu abwechselt, und daß ferner der einzige bis jett bekannte Hymnus an den Mondgott') gleich den Bußpsalmen in jenem Gemisch von neu= und altsumerisch geschrieben ift, wie es in den bereits ganz von semitischer Denkweise erfüllten Jahrhunderten vor Chammu= ragas in Mittel= und Nordbabylonien bei den Priestern üblich war.

Die semitischen Babylonier verehrten, wie auch die übrigen Semiten, von Haus aus einen obersten Gott, den sie den "Herrn" schlechthin (Ba'al, babyl. Balu), dann auch blos "Gott" (ilu, El) nannten²) und im Licht wohnend dachten, weshalb ihnen als sein hauptsächlichstes Symbol die Sonne galt, wie denn auch die Gestirne als Abglanz dieses einen von ihnen verehrten göttlichen Wesens neben der Sonne ihnen besonders heilig waren und eben des halb dald auch einzeln göttliche Verehrung genossen. Daneben hatten sie eine noch etwas unentwickelte Vorstellung eines Weiterlebens nach dem Tode im Schattenreich, welch letzteres sowohl die Babylonier als auch die Hebräer mit dem gleichen Namen (bab. Shu'alu, hebr. Sche'ol) benannten. Dieser von polytheistischen Kulten anderer Völker durchaus verschiedene Licht= und Gestirndienst hat sich nun einerseits vergeistigt zu dem im Alten Testament uns schon von Abraham an, in seiner Vollendung unter den Propheten entzgegentretenden Monotheismus, und andrerseits, so vor allem bei den Babyloniern, sich vermengt mit dem sumerischen Polytheismus zu dem Produkt,

<sup>1)</sup> Es ist das derselbe, den Friedr. Delitsch in seinen Beigaben zur deutschen Uebersetzung von Smiths Chaldäischer Genesis S. 281 ff. übertragen hat. 2) Auch in Israel haben wir Spuren davon, daß Jahve in älterer Zeit ebenfalls Ba'al genannt wurde; bei den Südsemiten wurde dann dieses Wort im Lause der Zeit auf den Gatten, den "Herrn" der Frau, übertragen, indem bei den Arabern schon in vorislamischer Zeit Ba'al "der Herr" durch al-ilähu, kontr. Alläh "der Gott" (mit Artikel), bei den Sabäern durch il "Gott" als Eigenname ersetzt worden ist. Das arabisch=aramäische iläh ist übrigens nur eine Weiterbildung des uralten Wortes il (wie arab. 'ickh aus ursemitisch 'ick "Strauch", "Baum, Holz" u. a). 3) Dieses Wort ist gut semitisch (von sha'âlu "entscheiden"), und nicht etwa sumerischen Ursprungs (von shu "mächtig", und einem im sumerischen gar nicht existirenden Wort al "Stadt") wie man es hat crklären wollen.

welches wir in Nordbabylonien ca. 1900 v. Chr. ziemlich ausgebildet als offi= cielle Staatsreligion vorfinden. Der "Herr der Geister", In-lilla, urspr. mit dem großen Geist des Himmels (anna, dann semitisirt Anu) identisch, wurde bem "Herrn" ber Semiten als Bel gleichgesetzt, und die Himmelsgöttin Ninna ober Istar ihm als weibliche Ergänzung seines Wesens zugesellt und als solche dann auch zur Gottheit des Benussterns gemacht; deshalb spielen, wie in den altsumerischen Zauber- und Beschwörungsformeln der Geist der Erde und des Himmels, so in den Bußpsalmen der Gott und die Göttin (ohne weitere Beinamen) die Hauptrolle. Eine ursprünglich solare Lokalgottheit der Stadt Babel Amar=ubug (Marduk, Merodach) rein sumerischer Namens= bildung wurde zum Planeten Jupiter, die zwei dem Wesen nach ursprünglich gleichen Nindar und Nirgal,1) ebenfalls beibe sumerischen Ursprungs, zu ben Planeten Saturn und Mars, und eine weitere ursprünglich mehr untergeordnete Gottheit Nabu (b. i. der "Berkünder", aber trop des anscheinend semitischen Namens bennoch ebenfalls von den Sumeriern übernommen) zum Planeten Merkur. Ramman endlich, d. i. der "donnernde" Wetter= und Blitz= gott (später bei ben Sprern in ber Form Rimmon anscheinend babylonische Entlehnung und dem von Haus aus wohl hethitischen Hadad ober Dadda gleichgesett) ist seinem Namen nach wohl nur eine Uebertragung aus dem neusumerischen, wo er Mir=mir, auch blos Mir (von mir "Sturmwind") geheißen hat.\*) Mit Ramman zu einer Trias vereinigt wurden dann Samas, ber Sonnen=, und Sin, der Mondgott, von denen schon oben die Rede war; sehr zu beachten ist dabei, daß wenn auch ersterer meist mit seinem sumeri= schen Namen Udug ober Babbar geschrieben, er doch stets semitisch (Samas) ausgesprochen wird, während Sin (ein Wort sumerischer Bildung) stets auch in der Aussprache beibehalten wurde. 3) Außerdem wurden noch Ea (In-ki, der Geist der Erde) und Anu (urspr. anna, der Geist des Himmels) einfach aus dem ältesten sumerischen Geisterglauben herübergenommen und mit Bel,

<sup>1)</sup> Siehe schon oben S. 222 und 227; ganz ungerechtfertigt ist für den Nindar bie lediglich gerathene Lefung Abar, die höchstens dem früher 3b gelesenen, selten vor= kommenden Gotte Dar zukommen dürfte. 2) Das einzige (und zwar neusumerische) Hymnenfragment, was sich auf ihn speciell zu beziehen scheint, steht 4. Rawl. 28, Nr. 2. Ein anderer schon in älterer Zeit vorkommender Name von ihm war Martu, d. i. (Gott bes) Westlands. Entgegen dem oben im Text geäußerten wird mir jest jedoch immer wahrscheinlicher, daß diese ganze Geftalt ursprünglich den Babyloniern fremd und erft aus dem Westland importirt worden ist, also im ältesten babylonischen Pantheon, wo sie auch in der Literatur fehlt, überhaupt noch nicht vorhanden war; dann ist umgekehrt Mir-mir vielleicht erst eine Uebertragung aus dem semitisch=sprischen Rimmon. Man vergleiche auch im nächsten Kapital die Ausführungen über ben Landesnamen Martu ("Amoriterland"). 3) In der vorislamischen Religion der Araber war die Sonne (shams) weiblich gedacht und wurde daher auch schlechtweg "die Göttin" genannt (al-ilahat, Herodots Alilat, dann kontrahirt allat, was mit der babyl. Unterweltsgöttin Allat nicht das mindeste zu thun hat); Mond dagegen war Maskulinum, wurde aber, soviel wir wissen, nicht göttlich personificirt. Ueber Allah siehe schon S. 265, Anm. 2.

dem obersten Gott der Semiten, an den Anfang des in dieser seiner Zu= sammensetzung neuen Pantheons gestellt, und so war die babylonische Staats= religion, welche dann auch fast unverändert, nur mit dem Lokalgott Assur an der Spize, von den Assprern adoptirt wurde, fertig.

Was nun noch den Grad der Verwandtschaft der Babylonio-Assprer mit den übrigen Semiten, was ihr ursprüngliches Heimatland, die letzten Stationen, bezw. die Aufeinanderfolge der semitischen Wanderung und ähnliche Fragen anlangt, so ist Eduard Meyer gleicher Ansicht mit dem berühmten Arabisten Sprenger, daß nämlich Arabien, d. h. die Wüste im Gegensatz zum Kultur= land, von den ältesten Zeiten an den Ueberschuß seiner raub= und beutelustigen Beduinenbevölkerung an die benachbarten größeren Weidedistrikte, also an Palästina, die mesopotamische Ebene (Aram) und so in unvordenklichen Zeiten auch an Nordbabylonien abgegeben, dieselbe also von Zeit zu Zeit gewisser= maßen abgelagert habe; auf diese Weise sind nach ihm alle als Kulturvölker in der Geschichte auftretenden Semiten entstanden. 1) Diese geistreiche Ansicht wird aber durch die neueren, von A. v. Kremer begonnenen, von Ign. Guidi in Rom<sup>2</sup>) und vor allem von mir selbst<sup>3</sup>) weitergeführten Untersuchungen über die den Ursemiten bekannten Hausthiere und Kulturpflanzen direkt widerlegt. Guidi und ich kamen nämlich schon im Jahre 1879 unabhängig von einander und zum Theil auf ganz verschiedenem Wege zu dem Resultat, daß Arabien unmöglich die Urheimat der Semiten sein könne, sondern daß dieselbe mehr nordöstlich zu suchen sei; in dem unten an letzter Stelle er= wähnten Aufsatz gelang es mir sobann, den weiteren Nachweis zu führen,4) daß sich in irgend einem Theil Centralasiens, wo aber der Löwe zu Haus gewesen sein muß, die spätern Babylonio-Assprer zuerst vom gemeinsamen Stock losgetrennt haben mussen und gewiß schon im fünften vorchristlichen Jahr= tausend durch irgend einen der Pässe der medisch-elamitischen Gebirge nach Nordbabylonien eingewandert sind, während die übrigen wohl erst gegen Ende des vierten Jahrtausends, 5) jedenfalls aber später als die nord= babylonischen Famiten, am Südrand des kaspischen Meeres vorbei und bann vom Norden herein zuerst das nachher aramäische Mesopotamien oktu-

<sup>1)</sup> Geschichte des Alterthums, Band 1, S. 207 f. (§ 171 und Note). 2) Della sede primitiva dei popoli Semitici (in ben Memorie della classe di sc. morali etc. ber Reale accademia dei Lincei zu Rom, 3. Serie, 3. Bb., Sigung vom 16. März 1879 3) De la patrie originaire des peuples Sémitiques in den Aften (52 S. in Quart). des Florenzer Orientalistenkongresses; in meinem Werke "Die Namen der Säugethiere bei den südsemitischen Bölkern" (Leipz. 1879), S. 406 ff., und zulett in meinem Auffat "Die sprachgeschichtl. Stellung des Babylonisch Affprischen" (Études archéologiques linguistiques et historiques dédiées à C. Leemans, Leide 1885, p. 127-129). 4) Bgl. vorher auch schon meine "Semit. Bölker u. Sprachen", I, S. 63 und 442. 5) Ein Anhaltspunkt hiefür sind vielleicht die entschieden semitisch klingenden geo= graphischen Ramen auf -um, bezw. -anum (f. S. 270), wie der Landesname Martu (wenn aus Amar-tu mit semit. Femininenbung entstanden) in den Inschriften Gudi'as; benn bann hatten wir schon ca. 3100 semitische Kana ander in Rordpalastina und ben Bergen des Libanon.

pirten, von wo aus sie sich allmählich nach Syrien, Palästina und Arabien ergossen und so durch weitere Wanderung und Abzweigung zu den in der Geschichte erst vom Anfang bes zweiten Jahrtausends an auftretenden Aramäern, Kana anäern und Arabern wurden. Dadurch wird nun einerseits so manches, worin die Babylonier im Gegensatz zu den übrigen Semiten eigenartig sich entwickelten (in der Sprache und sonst) erst recht verständlich, andrerseits aber tritt das viele gemeinsame in um so interessantere Beleuchtung, da es dadurch als dem allerältesten Besitz der Semiten angehörig sich erweist. Für den Historiker kann diese ganze Frage nach der Art und Weise der Wanderung und Abzweigung den Semiten keineswegs gleichgültig sein, wie vielleicht der ober jener einwenden möchte; speciell für die richtige Auffassung der ältesten Geschichte Nordbabysoniens ist es von größter Wichtigkeit zu wissen, ob die semitischen Babylonier ein besonderer Zweig ihren viel enger unter sich ver= bundenen Brüdern gegenüber waren und ob fie das Gartenland des Del= baums, Feigenbaums und Weinstocks und anderer in Babylonien fehlender Kulturpflanzen gleich jenen am Anfang ihrer Wanderung betreten hatten ober nicht — für das Verständniß der semitischen Kulturgeschichte endlich ist es geradezu unerläßlich, sich über solche Fragen klar zu werden. Daß im baby= lonisch-assyrischen jede Spur der gemeinsemitischen (bezw. aramäisch-kana anäischarabischen) Namen der drei genannten Gewächse fehlt, diese und ähnliche Thatsachen bilden im Verein mit schwerwiegenden sprachlichen Erwägungen die entscheibenden Gründe für obige Aufstellung; der Weg der semitischen Besiedler des unteren Euphratgebietes ging eben gar nicht burch Striche, wo jene Pflanzen heimisch sind, sondern direkt von Often oder Nordoften her kamen sie vor allen andern Semiten ins vordere Asien, in ihr neues Heimat= land Babylonien.

## Diertes Kapitel.

### Die umliegenden Gebiete und Bölker.

In der altbabylonischen Periode, mit der wir es zunächst zu thun haben, ist der Kreis der fremden Bölker, mit denen die Babylonier in Berührung, sei es nun durch Handel ober Krieg, gekommen sind, noch ein sehr beschränkter, ganz anders als in der assprischen Königszeit, wo schließlich bis nach Lydien und Aethiopien die Macht des Großkönigs sich erstreckte; nur die allernächsten Nachbargebiete sind es, die hier in Betracht kommen, und unter diesen vor allem zwei, die wir noch, bevor wir in die Hallen der Geschichte selbst ein= treten, etwas näher ins Auge fassen mussen. Das ist nämlich einmal der ganze Westen von Mesopotamien bis zum Libanon hin, der schon in den Inschriften Gubi'as (ca. 3100 v. Chr.) als Martu, d. h. allgemein "Westland", vorkommt, und dann zuerst ca. 1900 v. Chr. unter dem letzten König von Larsa Gegenstand eines umfassenden bis an die Grenze Aegyptens sich erstreckenden Eroberungszuges wird, und zweitens das im Often an Südbabylonien an= grenzende schon von Alters her mächtige Elam, welches besiegt zu haben bereits Gudi'a sich rühmt, und welches nachher vom dreiundzwanzigsten vorchriftlichen Jahrhundert bis zum neunzehnten in Babylonien sich festsetzte, bis Chammuragas ca. 1900 v. Chr. die elamitische Dynastie von Larsa dauernd aus dem Lande gejagt und das aufblühende Babel zur Hauptstadt gemacht hat. Außer diesen beiden sind es nur noch die Gebirgsländer nördlich von Elam mit einer wilden, dem letteren stammverwandten Bevölkerung, welche noch dazu kommen, vor allem die Kassiten oder die Kossäer, und endlich nordöstlich von Babylonien ben letteren und dem Lande der Namri vorgelagert, das seit der Mitte des zweiten Jahrtausends emporstrebende Assprien.

Wenn wir den Begriff Martu genauer bestimmen wollen, so müssen wir die Inschriften der assprischen Königszeit zu Rathe ziehen, und auch hier sieht es zunächst aus, als ob wir über eine mehr allgemeine Definition nicht viel hinaustämen; denn wenn hier einerseits auch das "Westland" (Martu, semitisch Acharra "das westliche") im Unterschied vom Land der Chatti oder Hethiter zwischen Euphrat und Orontes mehr auf die Länder an der Mittelmeertüste, bes. also Phönizien und Palästina beschränkt erscheint, so bezeichnet es doch in den gleichen Texten auch andrerseits überhaupt den ganzen Länderkomplex zwischen Euphrat, der großen sprisch=arabischen Wüste und dem Wittelmeer. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. Friedr. Delitsich, "Wo lag das Paradies?", S. 271 und 272.

Man könnte dann niemand Unrecht geben, wenn er das richtige (und zumal für die altbabylonische Zeit) hier in der allgemeineren Fassung, wie auch schon der generelle Name "Westland" andeutet, erblicken zu müssen glaubt, es müßte benn umgekehrt das Wort Martu von Haus aus eine speciellere Bedeutung gehabt, also zuerst irgend einen Theil des in Rede stehenden Gebietes bezeichnet haben und erst von da aus von den Sumeriern für den Begriff "Westen" verwendet worden sein. Könnte sich eine solche engere Bedeutung nachweisen lassen, dann wäre allerdings über die ursprüngliche speciellere Anwendung des Namens keine Frage mehr. Ich glaube nun in der That, eine derartige Sachlage wenigstens zu hoher Wahrscheinlichkeit erheben zu können. sumerische Wort martu, welches außer der Bedeutung "Westen" noch die des Sturmwinds (baher auch der schon S. 266 erwähnte Gottesname) hat, hat in letterer noch die Nebenform amatu, zu welchem "Wasser (a) ins Schiff (ma) eindringen (tu) lassend" natürlich keine Etymologie ist; wie nun, wenn es gar kein ursprünglich sumerisches Wort, sondern Verkürzung eines Amartu (d. i. Amar mit semitisch-kana anäischer Femininenbung) "Amoriterland" von Haus aus wäre?1) Auch die alten Aegypter nannten Nordpalästina bis nach Damaskus hin das Gebiet der Amar, wie ja auch ein Nebenname von Damaskus Garimiri-sh2) "Amoriterstadt" hieß. Der Gott Martu ist dann zunächst nur der "Gott bes Westlands" und also bei ben Sumeriern von dort her entlehnt, was zu allem, was wir von diesem Gotte wissen, nur aufs vortrefflichste stimmen würde; da derselbe wohl schon bei den Aramäern der Gott des Sturmwindes war, so bekam nun martu und amatu (letteres aus amartu) ebenfalls die Bebeutung "Sturmwind" im sumerischen, was übrigens nur wie es scheint in die Gelehrtensprache Aufnahme fand, da die gewöhnlichen Ausdrücke dafür vielmehr imi (aus imir?), mir und vielleicht noch tu gewesen sind. Ist das alles richtig, dann war also Martu ähnlich wie in den assprischen Inschriften zunächst nur ein Name für Nordpalästina bis nach Damaskus hin; ob es Gubi'a noch in dieser Bedeutung ober schon in weiterem Sinn gebraucht, wenn er sich rühmt, den nagal-Stein "von (Shamalum oder Shamanum), bem Berg (gharsag) von Minua und von Ka(?)salla, bem Berg von Martu" wie Alabaster (sirgal) von "Tidalum (ober Tidanum) dem Berg von Martu"3) geholt zu haben, muß zunächst noch dahingestellt bleiben, sicher aber ist Palästina miteingeschlossen, wenn Rim=agu (Ariokh) von Larsa sich den Besieger von Martu nennt (vgl. Gen., Kap. 14). Was die damaligen Bevölkerungsverhältnisse des Westlands anlangt, so scheint aus den eben aus den Gubi'a=Inschriften angeführten Gebirgsnamen mit der Endung -um, wie aus dem Namen Martu selbst, wohl bereits auf semitische Bewohner geschlossen werden zu müssen. Ob aber damals schon die ganz

<sup>1)</sup> Erklärt sich so etwa auch die in den assprischen Inschriften vorkommende Rebensform Amatu für Chamat (Hamath)?
2) Das assprische Kar-imeri-shu "Burg seiner Esel", "Eselsstadt" ist natürlich nur assprische Volksethmologie; der auslautende Zischslaut ist vielmehr eine hethitische Kasusendung.
3) Bgl. Tidnu Syn. von Martu.

| • |   | - | • |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |
|   |   |   |   | - |

1

---

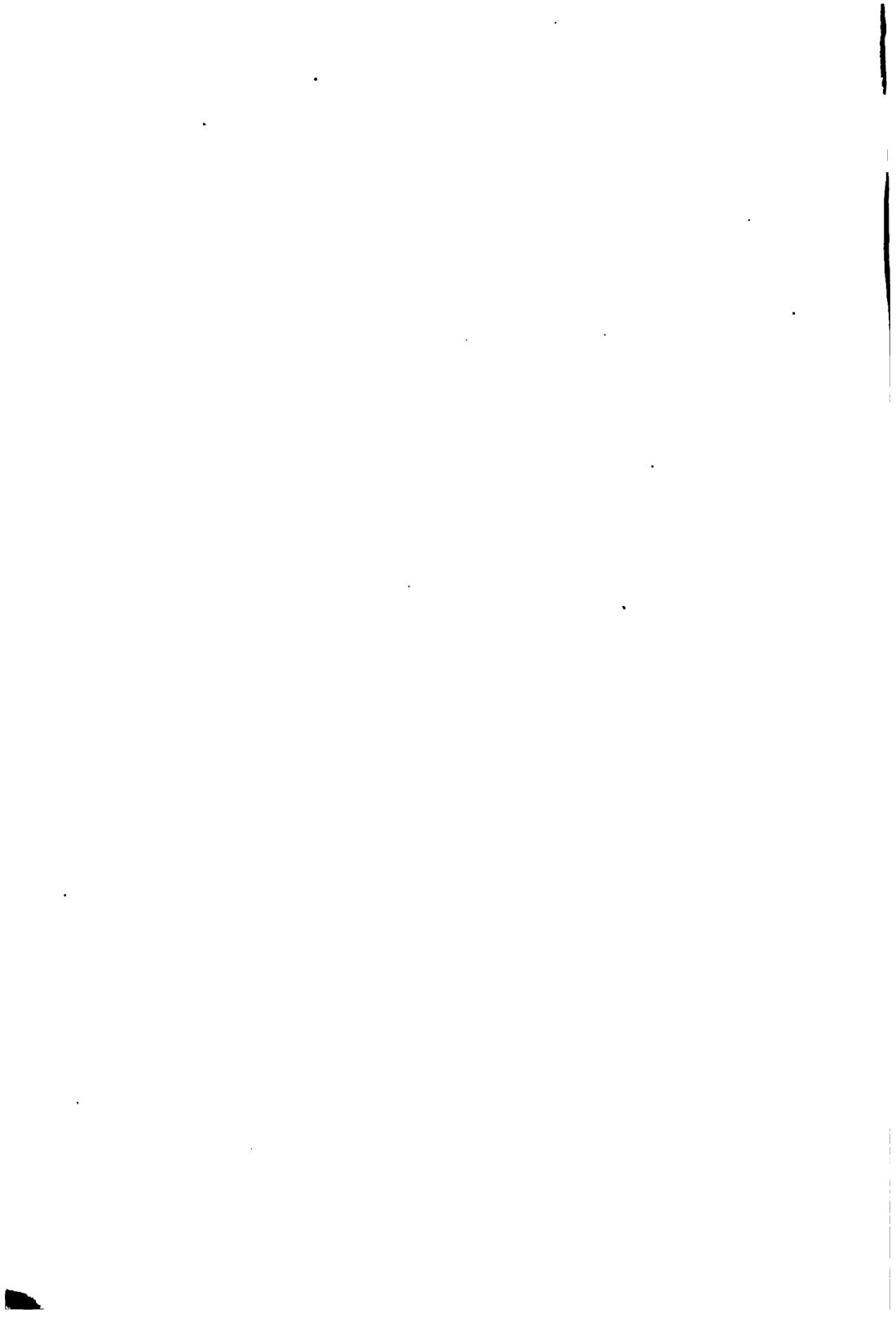

anderssprachigen Hethiter so weit nach Syrien herein vorgedrungen waren, wo sie sicher erst seit der Zeit des Pharao Dechutmes I. (ca. 1700 v. Chr.?) bezeugt find, 1) das ift im Augenblick noch nicht zu entscheiden. Dieses Bolk, welches zuerst in dem großen auf Sargon von Agadi bezogenen, kaum aber viel vor 2200 v. Chr. entstandenen astrologischen Werk der Chaldäer erwähnt wird<sup>2</sup>) und dessen Hauptmachtstellung in Sprien (von Karkemisch bis Kadesch) in die Beit von ca. 1500—1300 fällt, ist, wenn auch seine Schriftbenkmäler noch nicht entziffert sind, 3) doch nach seinen Eigennamen der größten Wahrscheinlichkeit nach mit den vorarischen Armeniern (Alarodiern), den Kossäern und Elamitern enger verwandt gewesen, mit welchen zusammen es die sogen. alarodische Bölker= und Sprachenfamilie bilbete, zu der heute nur noch die Georgier, Lazen, Suanen und Mingrelier im Süden des Kaukasus gehören. 4) Die Ursitze der Hethiter erstreckten sich von Karkemisch an nordwestlich bis weit nach Klein= afien hinein; je weiter südlich aber dieser Volksstamm vorrückte in semitisches Gebiet, besto eher mußte er einer allmählichen Semitisirung verfallen, über deren Beginn und weitere Ausdehnung wir natürlich vor Entzifferung der hethitischen Inschriften nichts näheres wissen können. Bevor aber nicht eine größere Bilinguis gefunden wird, ) ist wenig Aussicht vorhanden zu dieser Entzifferung, zumal die Schrift der Zahl der verschiedenen Charaktere nach eine ähnlich komplicirte zu sein scheint wie die altägyptische und babylonisch= assprische. Es ist deshalb auch schwer zu sagen, von wann ab das Martu der altbabylonischen Geschichtsurkunden bereits hethitisches Gebiet in sich ein schließt; benn wenn auch, wie oben bemerkt, schon in astrologischen Texten, welche Ereignisse bes 23. vorchriftlichen Jahrhunderts mit Sternkonstellationen zu= sammenbringen, ein "König der Chatti" vorkommt,") so ist damit ja noch nicht bewiesen, daß in der damaligen Zeit schon Martu und Chatti synonym gebraucht wurden, und auch der große Feldzug des Jrim-agu oder Rim-agu von Larsa (ca. 1900 v. Chr.) nach Martu braucht deshalb noch kein Hethitergebiet berührt zu haben. Die erste sichere Erwähnung von Hethitern im nördlichen Theil des "Westlands" liegt jedenfalls erst in der Inschrift Agu-kak-rimis (ca. 1600 v. Chr.) vor, wo er von seiner Gesandtschaft nach dem Lande Chana spricht, was auch

<sup>1)</sup> Bgl. Semit. Bölker und Sprachen I, S. 179.
2) Bgl. ebendaselhst Band 1, S. 177 und 348 s.
3) Siehe eine Inschrift in Abbildung oben auf S. 56.
4) Bergl. meine Aussührungen in Zeitschr. s. Keilschriftsorschung, Band 1, S. 336 (und schon einzelnes S. 334 f.), wozu noch zu bemerken, daß das seither von Sance eruirte hethitische Wort nu-s (nach Deecke: "Mensch", besser wohl aber) "König" die gleiche Nominativendung wie in den vielen Eigennamen zeigt und mit alt-armenisch nu-s und koss. "König" identisch ist. Das semitische enosh (so hebr., ursprünglich aber unäsh) "Mensch" darf auf keinen Fall herbeigezogen werden.
5) Die einzige dis jetzt bekannte, das Siegel des Königs Tarkondemos, enthält nur zwei dis drei Worte (hethitisch und assciegel des Königs Tarkondemos, enthält nur zwei dis drei Worte (hethitisch und assciegel des Königs Varkondemos, enthält nur zwei dis drei Worte (hethitisch und assciegel des Königs Varkondemos, enthält nur zwei dis drei Worte (hethitisch und assciegel des Abrildenspals Vibliothet) erhalten sind, so wäre es auch nicht undenkar, daß erst die Kopisten statt eines ursprünglichen Wartu hier Chatti eingeset hätten, da diese ja späterhin ost gleichwerthig gebraucht wurden.

ausgezeichnet mit dem für diese Zeit durch die ägyptischen Inschriften bezeugten Aufschwung der hethitischen Macht in diesen Gegenden übereinstimmt. Bei der Regierung Agukakrimis werden wir daher noch ausführlicher auf die Hethiter zurückzukommen haben.

Der ganze Kranz von Gebirgen, der sich um die semitischen Länder von Tilicien an dis nach Elam zieht, war, wie schon oben angedeutet, im Altersthum von Bölkern eines Stammes bewohnt, und zwar würden, wenn wir rein geographisch der Reihe nach giengen, nach den Hethitern hier die vorsarischen Armenier folgen, dann die im Nordosten und Osten Asspriens zu suchenden Namri, dann weiter südlich die Kossäer und endlich östlich von Babylonien und dis herunter zum persischen Meerbusen die Elamiter. Wir lassen die Armenier ganz dei Seite, da diese erst in der assprischen Königszeit eine bedeutende Kolle spielen, dund kehren die Reihe der übrigen um, indem wir uns gleich zum südlichsten dieser Gebiete, zu Elam, wenden, da dieses wie auch Martu viel früher in der Geschichte auftritt als alle andern der genannten Nachbarländer Babyloniens.

Elam ist nach Babylonien und Aegypten gewiß eines der ältesten Kultur= länder, wenn auch seine Kultur wohl nur ein Ableger der sumerischen gewesen ist und auch nie die Höhe wie lettere, namentlich in ihrer semitischen Weiter= bildung, erreicht hat. So wäre, wenn in altbabylonischer Zeit die Elamiter bereits ein selbständiges (wenn auch etwa vom sumerischen entlehntes) Schrift= system gehabt hätten, es kaum denkbar, daß die aus einer viel späteren Periode stammenden elamitischen Inschriften (s. schon S. 46) einen nur aus den neubabylonischen Reilzeichen erklärbaren Schriftcharakter haben, also erst den letzteren entlehnt sind. Denn es scheint daraus zum mindesten hervorzugehen, daß, wenn auch schon die alten Clamiter um ca. 3000 v. Chr. in festen Städten . saßen und ein politisch einflußreiches Bolk waren, wie sich besonders in den letten Jahrhunderten vor 2000 v. Chr. zeigen sollte, sie dennoch damals noch nicht einer eigenen ihrer Sprache angepaßten Schrift sich bedienten; hätten sie eine solche gehabt, so müßte dieselbe, da die Kulturentwicklung von da an bei ihnen eine nicht unterbrochene war, auch sich fortentwickelt haben und dann in ihren aus neuassprischer Zeit stammenden Inschriften zu Tage treten, was, wie wir sahen, eben nicht der Fall ist.

Elam, dessen Lage östlich vom unteren Tigris, südlich von Medien, nördzlich und auch noch östlich vom persischen Meerbusen ja genügend bekannt ist, war vom grauesten Alterthum an bis ca. 1000 v. Chr. Geburt ein gefürchteter Rival Babyloniens, und das konnte auf solche Dauer nur ein Land mit einer gewissen Kultur sein, während in der assyrischen Königszeit umgekehrt die Elaz

<sup>1)</sup> Hieher gehören wohl auch die in den assprischen Königsinschriften so oft vorstommenden Naïri-Länder, wie auch (wenigstens theilweise) Shubaru, worunter Ed. Weher das eigentliche Mesopotamien verstanden wissen will, während es gewiß noch nach Norden und Nordwesten hin über den Euphrat hinausgieng; Shubaru klingt semitisch und so werden seine Bewohner auch meistentheils Semiten (Aramäer) gewesen sein.

Elam. 273

miter stets als Verbündete Babyloniens gegen das jeht mächtige Assprien auftreten, bis aus ihrer Mitte der große Kyrus mit Hilse der Perser ein neues Weltsreich gründet. ) Der älteste Rame Clams (beziehungsweise seiner Hauptstadt) war Anschan (später auch assimiliert Aschschan), der schon in den Gudt'a-Inschriften vorkommt. und welchen noch Kyrus in seinem Königstitel als Bezeichnung Elams (incl. des süblich und südöstlich daran grenzenden Persiens) gebraucht;

### Die Ruinen von Sufa (mit bem jog, Grab Danicle).

bie Sumerier nannten das ganze Land Numma oder wohl besser Namma (von num, spnon. ilam "hoch sein"), also "Hochsland",<sup>3</sup>) woraus die semitischen Babylonier mit Anhängung der Femininendung (vgl. oben aus Amax Max-tu) Hamtu (erweicht Namdu) machten, während es im Alten Testament Elam heißt.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Ruraich ift ein toffaisch-elamitisches Wort, welches "ber hirte" bebeutet (val bie Unipielung barauf Bei. 44, 28); ju allem Ueberfluß nennt Ryrus von Gifpis an feine Borfahren bis auf fich felbft "Ronige von Glam", wenn er vielleicht auch bem Blut nach (von Achamenes her) indogermanisch perfifcher Abstammung mar. 2) Bal. auch bie S. 225, A. 1 überfeste altbabylon. Inichrift eines gewissen Mutabil, Statthalters von 8) Bgl. bagu Delitich, Barabies, G. 820: "Der Rame bezeichnet alfo ursprünglich die nordlich und öftlich von Gusa beginnenben Berglander, bie eigentlichen elamitifchen Rernprovingen, wo fich auch die alte nichtsemitische Bevolkerung Glams rein erhielt, mabrend fich in ber Ebene mehr und mehr femitifche Stamme anfiebelten. wie die bis nach Sufa bin und barüber hinaus nachweisbare femitifche geographische Romenklatur zeigt." Diefe vielen semitischen Ortsnamen frammen aus ber affprifchen Ronigsperiode; baber erflart fich auch bie erft bem fogen. Prieftertober angehörenbe Einreihung Clams unter die Gohne Geme Gen. 10, 22, ju welchem Bere man meine "Gemiten", Band 1, G. 77 f. vergleiche. 4) Dag bie hebr. Form fich bem fum. llam(ma), nicht bem femitifchen babyl. aff. Ilamtu anschließt, icheint mir ein Fingerzeig zu fein, daß bie betreffende Entlehnung in die altefte hebraifche Reit (vgl. Genefis, Rap. 14) gurudreicht.

In späterer, assprischer Zeit, taucht dann die wohl schon viel früher als ca. 800 v. Chr. bestandene Stadt Susa, babyl. ass. Shushan, 1) elamitisch Shushun, am Fluß Ulai (Euläus) gelegen, als Hauptstadt auf, von der der Hauptgott den Namen Schuschinak führte; die elamitischen Könige dieser Periode führen den Titel König von anzan Shushunka, was Delitsch mit "Ebene von Susa" übersett."

Daß nicht blos die ältesten Bewohner, sondern auch noch der Kern der Bevölkerung Clams in assyrischer und persischer8) Zeit nicht semitisch waren, ist längst anerkannt, und geht aus ben Eigennamen wie ben schon erwähnten elamitischen Inschriften zweifellos hervor. Daß bies so frembartige zunächst auch dem sumerischen nicht näher verwandte Idiom, welches uns in den letzteren entgegentritt, nur eine jüngere Entwicklungsstufe bes uns leiber nur aus Eigen= namen bekannten altelamitischen ist, also nicht etwa einem zweiten unterdes erst auf den Schauplatz getretenen wieder ganz anderssprachigen Bolk angehört, ist ebenso sicher; benn die altelamitischen Namen, soviel ist bald zu erkennen, sind wesentlich gleichen Gepräges wie die elamitischen Namen und Wörter der späteren Die aus altbabylonischer Zeit stammenden elamitischen Königsnamen Simti-schilcha-k, Kubur-Nan-chundi (vgl. den Gott Chumba aus Chun-ba), Rudur-Mabu-k, Kudur-Lagamar, Chumba-Ba sind nicht blos was einzelne Götternamen und fertige Wörter, sondern auch vor allem die wortbildenden Elemente (vor allem das adjektivische -k) anlangt, ganz desselben Sprachcharakters wie die späteren Namen Schutru-k-Nachundi, Urta-k, Chumba-Niga-8, Unda-8 (vgl. chundi?), Susina-k, Sumunduna-8, Silagar, Schilcha-k u. a. Das so oft am Schluß ber neuelamitischen Namen auftretenbe -s, worin man einen angefügten Artikel oder ähnliches der Art erblicken kann (eine Erscheinung, welche auch das kossäische, die hethitischen und altarmenischen Eigennamen oft aufweisen), war vielleicht dem altelamitischen noch fremd; in der persischen Zeit, bezw. dem elamitischen Dialekt der sogen. zweiten Gattung der Keilinschriften ist durch Rotacismus ein r aus dem s geworden. Da es aus letzteren möglich war, die Grundzüge der elamitischen Grammatik noch festzustellen, welcher Arbeit sich besonders Norris und Oppert mit großem Scharfsinn unterzogen haben, so war damit zugleich auch ein Mittel an die Hand gegeben, die sprachliche und ethnologische Stellung bes elamitischen zu bestimmen und mehrere andere mit ihm

<sup>1)</sup> Die Assprer müssen zuerst durch die Babylonier mit dem Namen bekannt geworden sein, da sie sonst Susan statt Shushan schreiben würden; gesprochen haben sie ihn jedenfalls Susan.

2) Paradies, S. 326; Delizsch macht dort auch darauf ausmerksam, daß Sinacherib vom elamitischen König Umma-minan nehst den dem letzteren verdündeten Gebieten Parsuas (was jedenfalls der gleiche Name wie der des später in der Geschichte auftretenden indogermanischen Perservolkes ist: Parsu mit der bekannten alarodischen Endung -s), Anzan, Paschir, Jlip u. a. angegriffen worden sei. Nach Oppert ist anzan allerdings das susssche Bort sür "Ebene", und dann wohl ursprünglich "Land" überhaupt und mit kossäsch ianzi "König" zusammen-hängend. Ob dies anzan und der stets Anshan geschriebene Stadtname nur Varianten sind, ist noch sehr fraglich.

3) Bgl. das S. 46 über die Sprache der gleichfalls sussischen zweiten Gattung der Achämenideninschriften bemerkte.

verwandte Sprachen anzugeben: wie ich Ende 1883 herausgefunden, ist es das georgische, welches diese Frage löst und uns zugleich in den Stand setzt, eine ganze Sprachsamilie, die alarodische, fürs Alterthum aufzustellen, zu der die Sprachen fast sämmtlicher um die Semiten herum gelagerter Gebirgsvölker gehören. 1)

Ein ebenfalls zu biesen zu rechnendes, nördlich an Elam angrenzendes Volk, welches nach den Elamitern eine große Rolle in der altbabylonischen Geschichte spielte und gleich ben Clamitern aus ausgezeichneten Bogenschützen bestand, waren die Kossäer2) oder die Kassiten, wie sie im babylonisch= assprischen heißen (Kasch, Kaschû). Wir greifen hier nicht der Geschichte vor, und reben hier barum weniger von ben kossäischen Königen Babyloniens, sondern wenden uns vielmehr gleich nach der Heimat dieses Bolksstammes, um dann nach bem, was wir noch von ihrer Sprache wissen, vor allem ihre Nationalität zu bestimmen; die Kossäer wohnten in dem Theil der medisch= elamitischen Grenzgebirge Babyloniens, welcher nördlich von Susa (welches etwa unter bem gleichen Breitengrad wie Nipur liegt) in nordwestlicher Richtung bis zum berühmten Engpaß von Holwan sich hinzieht und die Gebirgsthäler des Uknu oder Choaspes (des heutigen Kercha) und seiner Nebenflüsse einschließt; eine von Etbatana über Behistun (vgl. das Kärtchen S. 91) nach Babel (Hillah) gezogene Linie durchschneidet dieses Gebiet in seiner ganzen Breite, und wenn man auf bem eben citirten Kärtchen statt bes mit großen Buchstaben gedruckten "Persien" Kossäer korrigiren würde (dieselben dabei genau auf dem Plat lassend, wo sie dort stehen), so hat man ziemlich genau ein Bild ihrer geographischen Lage vor Augen. Den Kossäern vorgelagert waren die an den Südabhängen bes genannten Gebirgszuges, zwischen diesem und dem Tigris, wohnenden Su ober Suti, wie die Gu (Gojim Gen. 14, 1) ober Kuti den nördlich von den Rossäern zu suchenden Namri nach Assprien zu vorgelagert waren; diese Su-Leute möchte ich, den semitisch klingenden Wörtern nach, welche wir von ihnen kennen (z. B. salchu "Zinn", namalu "Bett") für semitisirte Kossäer halten. Was nun das koffäische selbst anlangt, so besitzen wir allerdings keine Zeile eines zusammenhängenden kossäischen Textes, können uns also auch kein Bild bes grammatischen Baues bieser Sprache machen, doch aus den vielen Eigennamen wie dem dieselben erläuternden kossäisch=babylonischen Wörterverzeichniß, welches Delitsch Ende 1883 herausgab und kommentirte,3) geht im Verein

5.

<sup>1)</sup> Daß auch die Clamiter ursprünglich ein Bergvolk waren, barüber s. schon oben S. 273, Anm. 3. Die oben erwähnten sprachlichen Nachweise stehen in Zeitschr. f. Keilschrifts., Band 1, S. 331 ff. (im Sep.:Abzug S. 54 ff.). 2) Der Name Kossäer (Kossaioi, auch Fdvog Kovssaiov) kommt bei Strabo, Polybius, Diodor u. a. klassischen Schriftstellern vor; aber schon Herodot kennt die zweisellos damit identischen Kissioi, Kissier, nennt aber mit diesem Ausdruck die Bewohner Susas: ein neuer Beweis für die enge Berwandtschaft der Kossäer und Clamiter.

3) Friedr. Delitsch, Die Sprache der Kossäer, Linguistischshistorische Funde und Fragen, Leipz. 1884 (75 S. Großoktav); in diesem Schriftchen ist mit großer Ausführlichkeit und Sorgsalt alles zur Zeit aus den Keilinschriften sich ergebende Material sur Geschichte und Sprache der Kossäer zusammengestellt.

mit geographisch-ethnographischen Erwägungen zur Genüge hervor, daß das kossäische zu keiner andern Sprachengruppe gehören kann, als der oben genannten alarobischen. Daß das kossäische mit dem sumerischen in keinem näheren Zu= sammenhang steht, hat auch Delitsch schon betont, obwohl dies daraus, daß das sumerische für die uns bekannten kossäischen Bokabeln ganz anders klingende Wörter aufweist (z. B. koss. ianzi, "König", sum. lugal 2c. 2c.), noch lange nicht hervorgehen würde. 1) Daß er aber auch die Verwandtschaft des kossäischen mit dem elamitischen in Abrede stellte, zeugt von ganz falschen Vorstellungen über die Bedingnisse linguistischer Zusammengehörigkeit, bezw. über die Anzeichen der Unmöglichkeit einer solchen. Weil die Elamiter wieder andere Götternamen als die Kossäer, oder vielmehr weil die kossäischen Uebertragungen der Namen der babylonischen Hauptgötter in ihre Sprache, die wir allein kennen, mit den nationalelamitischen Götternamen keine Berührung zeigen und weil elamitisch vielleicht an-in "Könige", auf kossäisch aber anders heißt,2) endlich auch weil der ganze Sprachtypus der elamitischen Königsnamen Delitsch ein vom kossäischen verschiebener zu sein schien, hat er eine solche Verwandtschaft rund abgelehnt. Bei dem nahen Zusammenwohnen unter ursprünglich ganz gleichen Verhältnissen aber und dem Umstand, daß die (Delitsch allerdings unbekannt gebliebene) Verwandtschaft des elamitischen mit dem georgischen auch in dem Zwischengebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Verwandte beider schließen läßt, bekommen Thatsachen, wie die des sowohl im kossäischen wie elamitischen erscheinenden individualisirenden Suffixes -s und gleiche Wörter wie inda in toss. Kara-inda-s und elamitisch Inda-biga-s (vgl. auch koss. charbi "Gott Bel" und elam. karbu in Kinda-karbu u. a.) geradezu entscheidende Bedeutung, zumal auch das einzige uns bekannte kossäische Adjektiv ashra-k "weise" die bekannte elamitische Abjektivendung aufweist.

Bevor wir für jetzt von den Kossäern Abschied nehmen, müssen wir noch einmal auf ihren keilinschriftlichen Namen Kasch zurückkommen, da dessen hebräische Wiedergabe Kusch (also geradeso wie die hamitischen Kuschiten Aethiopiens und Südarabiens heißen) oder eigentlich wohl besser Kosch<sup>3</sup>) von jeher bis

<sup>1)</sup> Nach der gleichen falschen Methode (doch vgl., was auch Haupt treffend da= gegen hervorgehoben, oft die ganz gewöhnlichsten aber doch ganz verschiedenen Wörter zweier thatsächlich verwandten Sprachen) hat Delipsch durchaus bei der ganzen Frage nach der Verwandtschaft des kossäischen verfahren, weshalb er auch zu keinem Resultat gelangte. Gar nicht hieher gehören natürlich neusumerische Lehnwörter im kossäischen (wie viel= leicht ein zu erschließendes koff. mir "Fuß" u. a.), eine Erscheinung, die bei der jahr= hundertlangen engen Berührung der Kossäer .und Nordbabylonier nicht verwunderlich 2) Nämlich turuchna (vgl. hethitisch Tarchu), wo man fälschlich das ent= wäre. sprechende sharu (= sharru) mit "Wind" übersett hat, nula (vgl. altarm. nus) und ianzi; doch man vergleiche ben unverkennbar vorliegenden Zusammenhang des koss. ianzi "König" mit elamitisch anzan "Ebene", aber vielleicht richtiger "Königreich",, "Lanb". 3) Die ältere hebräische Schrift machte zwischen Kosch und Rusch keinen Unterschied, da damals noch keine diakritischen Zeichen, die erst durch die massoretische Punktation eingeführt wurden, existirten. Aus einem vorauszusependen Kasch (mit langem a) mußte aber lautgesetlich hebr. Kosch werben. Bevor uns nicht der genauere Zusammenhang

auf die neueste Zeit stets frische Verwirrung bei Ethnologen, Historikern und Theologen stiftet. Nur daher stammt nämlich die nicht auszurottende Anschauung, daß nach den Sumeriern neben den Semiten auch noch eine hamitisch-kuschitische Volksschicht in Babylonien anzunehmen sei, ja daß lettere sich an der Gründung der ganzen Kultur in erster Linie mitbetheiligt hätte. 1) Die betreffenden biblischen Stellen sind Gen. 2, 13 (Luther: "Mohrenland") und 8, 10 (Luther: "Chus"). Die erstere findet sich in der aus 3°.(s. über biese Quelle schon S. 160 und 205) stammenden Lokalisirung der vier Para= diesesströme, deren zweiter Gichon genannt und um das Land Rusch (um die hergebrachte Lesart vorderhand beizubehalten) fließend gedacht wird. zweite Stelle steht in der Bölkertafel als Einführung eines erst später in dieselbe eingeschobenen, selbständigen und viel älteren Stückes, Vers 8-12 (bezw. 8-10), welches begann mit: "Nimrod aber fing an ein Gewaltiger zu sein auf Erden" und dann den Ansang seines Königreichs näher be= zeichnet; vorher war von den hamitischen Kuschiten die Rede gewesen, und an diese knüpfte der letzte Redaktor gewissermaßen als Episode die erwähnte uns in Babylonien versetzende und von dort stammende Nimrodgeschichte durch die Wendung an: "Ausch seiner Sohn des Ham] aber zeugete den Nimrod, und der sieng an u. s. w. (wie oben)". Er hätte dies aber nicht thun können, wenn er nicht schon in seiner Vorlage oder sonst in der hebräischen Tradition irgend eine Beziehung des halbmythischen Nimrod zu Kusch ober wenigstens einem ähnlich klingenden Bölkernamen gefunden hätte. Es unterliegt nun seit meinen und Schraders Ausführungen<sup>2</sup>) zu Delitsschs Buch "Wo lag bas Paradies?" wohl keinem Zweifel mehr, daß an diesen beiden den hebräischen Urgeschichten angehörenden und gleicherweise auf Babylonien sich beziehenden

bekannt ist, in welchem die elamitischen Inschriften die Chussi (das heutige Chuzisstan, das man sonst im altpers. Uvadscha erblickt), die Nimmi (oder wohl besser Flammi) d. i. Elamiter und die Kussi (nicht Kuschi) erwähnen (Oppert, La langue des Elamites, in Rev. d'Assyrol., I, p. 46), können die lettern, in welchen Oppert die Kossacsi seht, hier nicht verwendet werden. Wir scheint allerdings auch schon aus dem griech. Kossacsi und dem Hervollen seit (und in diese gehören auch die angezogenen Inschriften) die Aussprache Kus, bezw. Kis als die gebräuchlich gewordene hervorzugehen und dazu würde jenes Kussi vortresslich stimmen. Die altbabylonische Form war aber ebenso sicher Kasch, und wo Kusch – Kossacsi in der Bibel vorkommt, bezieht es sich eben nur auf die altbabylonische Zeit, wie oben auseinandergesetzt werden wird.

<sup>1)</sup> So wenigstens diejenigen, welche doch nicht wagen, die Sumerier deshalb ganz auszustreichen; andere thun dies ruhig, und setzen diese nie im Land geweienen Kuschiten an die Stelle. Daß die Frage, ob die alten Aegypter vor ihrer Einwanderung nach dem Nilland in Babylonien geweilt und von der sumerischen Kultur Eindrücke empfangen, damit nichts zu thun und ganz davon zu trennen ist, habe ich schon S. 257 kurz bemerkt. Für die, denen die babylonischen Kuschiten annoch ein Dogma bleiben, wären ja jene vorgeschichtlichen (aber an die sumerische Kultur anknüpsenden!) Berührungen (s. oben S. 12 ff.) eine erwünschte Mahlzeit. 2) Bgl. meinen einige Bochen nach Delipschs "Paradies" erschienenen Aussatz, Die Lage des Gartens Eden" in der Beil. zur Allg. Zeit. 1881, No. 229—231 und nachher Eberh. Schrader in "Keilinschr. und Altes Test.", 2. Ausst. (1883), S. 87 f. und 88, Anm.

Stellen gar nicht das hamitische Kusch gemeint sein kann, sondern ein ent= weder Kasch oder Kosch (in letzterem Fall aus Kasch) lautender geographischer Name, welcher Nordbabylonien bezeichnet haben muß, eine Ansicht, die auch Delitsch jett als die einzig richtige anerkennt. Und zwar kann dieser Name Kasch oder Kasch für Nordbabylonien nur zu einer Zeit in Gebrauch gewesen sein, wo der uns aus dem obigen wohlbekannte Volksstamm der Kasch, eben unserer Kossäer, in Babylonien Jahrhunderte lang regierte. Es gehört demnach die gewiß aus Babylonien selbst stammende Anschauung, daß Nimrod ein Kossäer gewesen sei (zu Nimrod vgl. schon oben S. 221 und 227), nicht schon der ältesten Quelle der hebräischen Urgeschichten (31), welcher die Episode von Nimrod und seiner Städtegründung (mit Ausnahme des von Ussprien handelnden Verses) zuzuschreiben ist, an, sondern ist erst ein Zusat ber zweiten (3°), welche auch die Sintflut, die Lage der Paradiesesströme u. a. eingefügt hat; daß kein Zeitansat so gut für lettere (die Quelle 32) paßt, als der oben S. 161 angegebene, erhält badurch nur neue Bestätigung. Wären die auf Babylonien weisenden Stücke von J' wie die gewöhnliche Ansicht will, mit dieser Quelle erst in der israelitischen Königszeit entstanden, dann würde es schlechterdings unerklärt bleiben, wie der Name Kusch an den zwei genannten Stellen, wo nur eine Bezeichnung für Nord= oder Mittelbabylonien zu er= warten ist, sich hätte festsetzen können; das ist nur benkbar, wenn noch in der Kossäerperiode selbst (ca. 1600—1300 v. Chr.) jene Elemente den Israeliten übermittelt worden sind — wie ich annehme, zur Zeit Bileams von Pethor.

Es bleibt nun noch übrig, das nördlich sich an die Spitze der Kossäer anschließende Gebiet Namar (Namri, und nicht Zimri, der assprischen Reil= inschriften) kurz zu erwähnen; dasselbe ist in dem Theil der babylonisch= assprischen Grenzgebirge zu suchen, in welchem (von Süden nach Norden gezählt) die Flüsse Turnat (Tornadotus, heute Dijala und auch schon bei den Rlassikern Dialas), der bei Upi (Opis) einmündende Radanu (Physkus, heute Abham) und die beiden Bab, sämmtlich östliche (linke) Nebenflüsse des Tigris, entspringen. Die Bewohner von Namar waren ein kossäischer Stamm, wie schon Friedrich Delitsch in der ausgezeichneten Partie seiner oben erwähnten Schrift S. 30—33 dargethan hatte; von ihnen, wie bei dem schon zu Nairi (Armenien, wozu auch Urartu b. i. Ararat gehört) gerechneten Lande Chubuschkia westlich vom Urmia:See, figurirte das kossäische Wort ianzi "König", in seiner semitischen Form ianza, als Titel in den Berichten der Assprer wie Pharao in der Bibel von den Königen der Aegypter, was keineswegs mit Delitsch nur als politischer Einfluß der Kossäer, sondern durch engste Sprach= und Volksverwandtschaft zu erklären ist. 1) Bielleicht kommt auch schon in der Vaseninschrift des Naram=Sin von Agadı (ca. 3750 v. Chr.) Namar als

<sup>1)</sup> Chubuschtia wie die gesammten Nairi-Länder (in den Gebirgsgegenden um den Ban- und Urmia-See) werden erst in der geographischen Einleitung zum zweiten Buch "Assprien" genauer betrachtet werden, da sie in altbabylonischer Zeit noch nicht in den Gesichtstreis treten.

Namrak (bann mit der kossäischen Abjektivendung) neben Magan vor, wenn nicht besser namrak mit "Politurarbeit" (es ist von einer Base die Rede) zu übersehen ist; die spätere Legende hat daraus ein sonst nie vorkommendes Apirak gemacht und diesem Lande einen König semitischen Namens (Alsch-Ramman) angedichtet. Eine große Rolle spielt sodann Namar in der Schenkungsurkunde Nebukadrezars I. (ca. 1130 v. Chr.), des Zeitgenossen des Baters Tiglatpilesars I., wie man einstweilen bei Delipsch<sup>1</sup>) nachlesen möge. Auch die Gebiete Alman und Padan, welche einer der ersten babylonischen Kossäerkönige unter den von ihm beherrschten Ländern nennt, müssen an der Grenze des eigentlichen Kossäerlandes und von Namar gelegen haben; in einer geographischen Liste werden Arman (vgl. auch Chalwan, das heutige Chulwan oder Holwan) und Padin gleichgesetz<sup>2</sup>) und in einer Inschrift Salmanassar II. eine Stadt Arman (spr. Arwan) im Bereich des Gebirges von Jasubi bei Holwan erwähnt.<sup>3</sup>) Möglicherweise sind dieselben zwischen den Gu und Su (Kuti und Suti) an den Bergabhängen zu suchen.

Schon oben (S. 275) wurde bemerkt, daß dem Berglande Namar die ebengenannten Gu (Goj, Plur. Gojim, Luther: "Heiden", in Gen. 14, 1) vor= gelagert seien, also zwischen diesen und Assprien; auch Agu-kak-rimi erwähnt die Guti gleich nach Padan und Alman als die nach den Kassiten (Kossäern), Affadiern und dem Lande Babel von ihm beherrschten Bölker und Gebiete (in seinem Titel).4) Bon diesen gleich den Suti wohl frühzeitig semitisirten Guti aus find wir aber nach Westen zu gleich in Assprien und seiner am jenseitigen Tigrisufer gelegenen alten Hauptstadt Assur, Assprien, welches für die altbabylonische Zeit auch nur als Grenz- und Nachbarland Babyloniens gelten kann, für uns also vorderhand noch ziemlich nebensächliche Bedeutung beansprucht. Im Zusammenhang wird Assprien (Geographie, Klima, Produkte 2c.) zu Beginn des zweiten Buches behandelt werden; über die Natio= nalität der Assprer und die Besiedelung von Babylonien aus war schon oben (S. 259 f.) im allgemeinen die Rede. Vor ca. 1900 v. Chr. läßt sich die Existenz des Landes als semitisch-babylonische Kolonie überhaupt nicht nachweisen, wenn auch Niniveh (Ghanna-ki) als sumerische Gründung schon ca. 3100 vor-

<sup>1)</sup> Die Sprache der Kossäer, S. 32. 2) Dafür daß Chalwan und Alman oder Arman nur verschiedene Formen des gleichen Wortes sind, spricht auch der Rame des in der gleichen Gegend zu suchenden Bergzuges Jalman (Delitsch, Paradies S. 205), was dann die lautliche Mittelstufe bilden würde. 3) Delitsich, a. a. D., S. 32, Anm. 1. 4) Mit den Guti schließt die betreffende Erzählung; dazwischen steht nur noch "der da ansiedelte im Lande Aschnunnak weite Bölker". Dieses Aschnunnak ift jedenfalls gleichbedeutend mit dem westlich von Uknu gelegenen babylonisch=elami= tischen Grenzbezirk Umliasch, dessen älterer Name Ischnunna ober Ischnunnak (geschrieben mit dem auch isch lesbaren Zeichen ab im Anlaut und beshalb gewöhnlich Abnunna transsfribirt) war. Ein anderes wohl auch an der elamitischen Grenze gelegenes Gebiet war Abnanu, als dessen König sich der Bruder Assurbanipals, Samassumukin, am Anfang seiner bilinguen Inschrift (noch vor dem Titel "König von Babel"!) bezeichnet; es scheint mit dem Amnanum der Inschriften des altbabylonischen Königs Singaschib von Erech (dieser nennt sich "König von Erech, König von Amnanum"), was früher fälschlich Gananum (so leiber auch von mir, S. 158 oben) gelesen wurde, identisch zu sein.

kommt. Die ältesten Herrscher nennen sich noch nicht Könige, sondern nur Patist (assyr. Jichakku) d. i. wohl "Priester" des Gottes (bezw. dann auch des Landes) Assur; dies sumerische Wort patisi (vgl. S. 295) ist also ursprünglich ein mehr geistlicher Titel, den sonst auch Basallenfürsten führen. In die Geschichte treten dieselben, und da als Könige, erst durch ihre Beziehungen zu den kossäischen Königen Babyloniens ein, ca. 1500 v. Chr. Die älteste Schreibung der Stadt, welche dem Land wie seinem Nationalgott den Namen gab, war übrigens nicht Ashur, Assur, sondern A-ushar d. i. Wasserebene, Uferland, wie die semitischen Besiedler mit einem Wort ber heiligen Sprache, b. i. des sume= rischen, die älteste Niederlassung an den Ufern des oberen Tigris bezeichneten. Daneben war auch schon Niniveh (asspr. Nina und Ninu'a) eine uralte Stadt, deren gleichfalls sumerischer Name aber nur Uebertragung eines nordbabyloni= schen Tempelnamens (vgl. Ni-na'a-ki, etwa "Gottesruhe" in der neusumerischen Litanei K. 4629) gewesen zu sein scheint;1) in ältester Zeit und später schrieb man Niniveh aber gewöhnlich mit dem Ideogramm der südbabylonischen Gottheit der Wassertiefe, Ghan oder Chammu (f. oben S. 255, A. 1), wie auch Ghanna-ti wohl sein erster und ursprünglichster Name war. Zusammen mit der von Sal= manassar I. (ca. 1330 v. Chr.) gegründeten Stadt Kalach, der nördlich und nord= östlich von Niniveh sich ausbreitenden "Vorstadt" (Rechoboth-Jr., assyr. ríbit Nina) und dem zwischen Niniveh und Kalach gelegenen Resen (asspr. Ris-ini d. i. "Quellanfang") wird Niniveh selbst (aber beachte die Weglassung des älteren Assur!) in dem der Nimrodepisode Gen. 10, 8—10 von einem späteren Bearbeiter angehängten Zusat 10, 11 b-12 genannt: "(Von diesem Lande zog Nimrod aus nach Assur] und baute Niniveh und Rechoboth- Ir und Kalach und Resen zwischen Niniveh und Kalach, welche (vier zusammen) bilben die große Stadt (nämlich Niniveh)." Der Schluß dieses Zusates ("welche bilden u. s. w.") erinnert zu sehr an die Jona 3, 3 ausgesprochene Anschauung von der drei Tagereisen langen Ausbehnung Ninivehs, als daß er in älterer Zeit als der babylonisch=israeli= tischen Königsepoche hätte entstehen können, während das erstere (die einfache Erwähnung der Erbauung jener vier Städte) vielleicht schon von 3º zugefügt wurde. Für uns ist das wichtigste, daß auch an dieser Bibelstelle die erst von Babylonien aus erfolgte Gründung Asspriens unverhüllt ausgesprochen ist. 2)

<sup>1)</sup> Der aber, es ift Ninu'a (hebr. Nineweh) gut semitisch (so E. Fr. Lehmann) und das ganz anders geschriebene nordbabylonische Ni-na'a nur zufällig gleichklingend, was mir saft wahrscheinlicher scheint.

2) Gerade wie ich diesen zweiten (noch einleitenden) Abschnitt schließe, um nun die eigentliche Geschichte Altbabyloniens zu beginnen (Nitte Januar 1886), kommt mir der eben erschienene erste Theil der "Babylonisch-assyrischen Geschichte" (von den ältesten Zeiten dis zum Tode Sargons, Gotha 1886, 282 S. in 8°) des holländischen Orientalisten C. P. Tiele zu. Ich habe keine Beranlassung, in dem noch ungedruckten Manuskript der zweiten Lieserung meines Werkes deshalb etwas zu ändern, werde aber im folgenden des öfteren Gelegenheit haben, auf Tieles sleißiges und umsichtiges, aber für die altbabylonische Zeit vielsach ungenügendes Buch zurückzukommen, und zwar ebenso wo ich Anlaß habe, von demselben Nuzen zu ziehen als wo ich seine Ausstellungen zurückweisen muß.

# Dritter Ubschnitt.

Die älteste Zeit bis zum Auftreten des nordbabylonischen Königs Chammuragas ra. 1900 v. Chr.

# Erstes Kapitel.

Sirgulla und Agadi big auf ben König Ur-Ba'u bon Ur.

Die ältesten Herrscher, welche wir in Babylonien und überhaupt in ber alten Welt kennen, bezeichneten sich als die Könige von Sirgulla, 1) dessen wahrscheinliche Gleichsetzung mit dem leider noch wenig bekannten Ruinenorte Zerghul am östlichen Ufer des Schatt el-Hai wir schon früher (vgl. S. 200, val. auch S. 220) befürwortet haben. Auch daß die in noch ganz archaischen Charafteren geschriebenen Inschriften dieser Könige (vgl. z. B. das Bollbild der sogen. Geierstele ober die demselben entnommene Abbildung auf S. 40) nicht in Zerghul, sondern in dem etwas nördlicher am gleichen Kanalufer gelegenen Telloh gefunden wurden, ist den Lesern aus dem Abschnitt "Land und Leute" bereits wohlbekannt, wo ausführlich von den so hochbedeutsamen Ausgrabungen des Franzosen de Sarzec in Telloh gehandelt wurde. Wir befinden uns mit diesen ältesten Denkmälern nicht blos der babylonischen, sondern der menschlichen Geschichte überhaupt, in Südbabylonien; nicht mit den schon semitischen Königen des nordbabylonischen Agadi, deren Inschriften übrigens ebenfalls bereits eine ältere nichtsemitische Kultur voraussetzen,2) sondern mit den sumerischen Königen von Sirgulla begann die Geschichte des alten Chaldäa. Wie Nunki ober Urudugga (Eridu) nahe am Ufer des Oceans das früheste religiöse Centrum dieses Gebietes gewesen ist, so war Sirgulla sein ältester politischer Mittelpunkt.

<sup>1)</sup> Geschrieben Sir (ober Shir)-gur-la, aber gesprochen Sir-gulla; diese Erweichung von r zu l geht also schon in die älteste Zeit zurück, und in der That findet sich diesselbe ebenso oft schon in den uralten sumerischen Beschwörungsformeln. Man transsstribirt die Schreibung dieses Ortsnamens gewöhnlich Sir-bur-la; die Lesung dur des betreffenden Zeichens ist aber ein uns erst aus semitischen Texten bekannter Silbenwerth, dessen ältere Aussprache nach vielsacher Analogie gewiß gur gewesen war. 2) Wit ihnen, den semitischen Königen Agadis, beginnt Tiele auf S. 112 des genannten Buches seine Darstellung der altbabylonischen Geschichte, ohne allerdings zu läugnen, daß schon südbabylonische (sumerische) Herrscher vorausgegangen seien.

Bevor aber die Namen dieser Könige aufgezählt und das wenige, was von ihnen zu berichten ist, mitgetheilt werden, mussen wir auf eine Anzahl von Siegelchlindern hinweisen, die wohl zu bem allerältesten gehören, was wir von babylonischen Alterthümern besitzen. Dieselben zeigen uns die Anfänge der Kunst in noch äußerst unvollkommenen tastenden Formen. Die Schrift war noch nicht erfunden, ober (was weniger glaublich) sie wurde noch nicht angewendet auf derartigen Gegenständen; entweder sind es einfache Ornamente, die höchst primitiv mit der Radirnadel ausgeführt wurden, oder (wie es scheint bereits ein Fortschritt) phantastische Thiergestalten, wahr= scheinlich die ersten Versuche, die zahlreichen Geister des ältesten sumerischen Götterglaubens bilblich barzustellen, wobei die hervorstehenden Partien der Thiere und Personen durch die mit Hilfe der Rundperle gemachten großen runden Löcher ebenfalls in noch sehr primitiver Weise angedeutet sind. 1) Wollen wir die Zeit dieser ersten Anfänge der später so vollendeten sumerischen Kunst anzugeben versuchen, so ist es ganz gut möglich, daß wir mit ca. 5000 v. Chr. noch zu spät gegriffen haben. Denn eine unbefangene Vergleichung dieser noch durchgängig inschriftlosen Cylinder mit den Kunstdenkmälern der Epoche bes Ursghan von Sirgulla zeigt auf den ersten Blick, daß beide um viele Jahrhunderte auseinander liegen müssen, und Ur-ghan selbst ist gewiß mehrere Jahrhunderte vor 4000 v. Chr. (ausgedrückt etwa durch ca. 4500 v. Chr.) Wir kommen damit zurück in die uralte Zeit der ersten Anfänge der Civilisation in Babylonien, wo Schrift, Staatenbildung wie überhaupt alle festeren und geordneteren Verhältnisse noch im Entstehen begriffen waren, und im Vergleich mit welcher uns die ersten bekannten Könige Sirgullas schon als Träger einer hoch ausgebildeten Kultur erscheinen mussen. In diese fast noch prähistorische Periode Chaldäas möchte ich zugleich den Kern der uns erhaltenen sumerischen Zauber= und Beschwörungsformeln, von denen schon des öfteren die Rede war, setzen; es wurden auch bereits mehrere in Uebersetzung mit= getheilt, 2) so daß es hier nicht nöthig ist, noch einmal auf dieselben und die in ihnen zu Tage tretende älteste Phase der sumerischen Religion zurückzukommen.

Unter den von Herrn de Sarzec in Telloh aufgefundenen Denkmälern und Inschriften, welche sämmtlich noch rein sumerisch abgefaßt sind, fand der berühmte Pariser Archäolog und Drientalist Léon Heuzey bald drei deutlich unterscheidbare Perioden herauß: eine ganz archaische, wo die Kunst noch verhältnißmäßig wenig entwickelt erscheint (hieher gehört z. B. die oft erswähnte Geierstele); eine sehr weit vorgeschrittene, sowohl in Bezug auf die

<sup>1)</sup> Bgl. J. Menant, Catalogue méthodique et raisonné de la Collection de Clercq (Paris 1885), Introd., p. 7 (§ 1, Cylindres archasques). Den ersten Taseln besselben Werkes sind auch unsere Abbildungen entnommen. Es ist möglich, daß einige derselben (so vielleicht der Cylinder mit den vier vor einem Tempel liegenden Hirschen) rohere Nachbildungsversuche späterer Zeit (nach M. Pinches der hethitischen Kunst) sind, die Mehrzahl derselben sind aber gewiß altbabysonisch, und dann sicher der allersprimitivsten Epoche angehörend.

2) Bgl. oben S. 192, 226, 250 und 255 s.

, . •

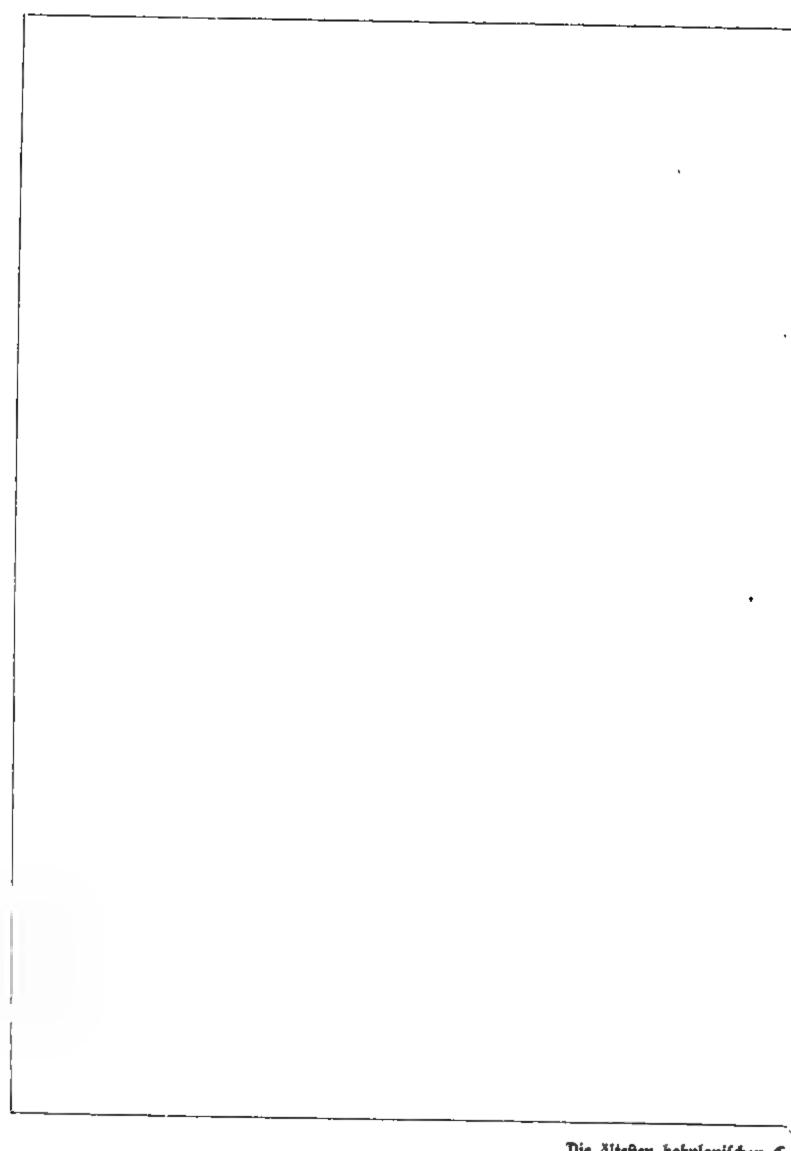

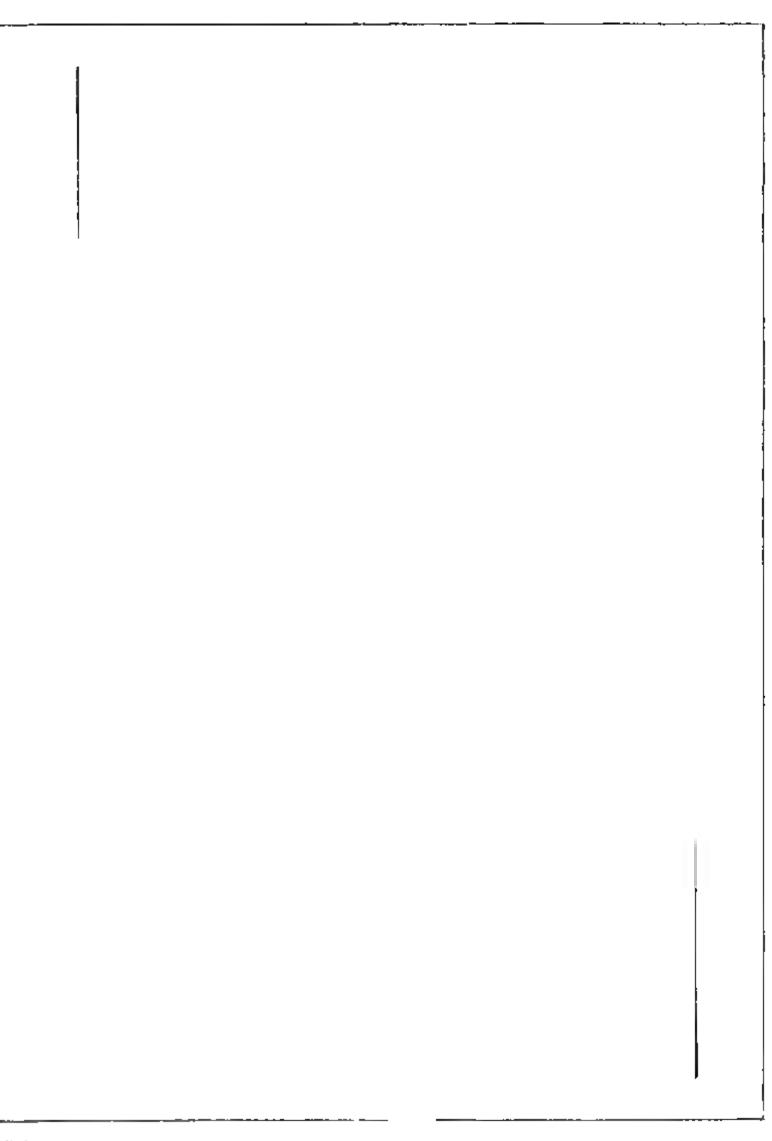

:

Plastik als die Schriftzeichen, die man hier schon Keilschrift nennen darf (vgl. bie Statue S. 37 und die Schriftprobe unten auf S. 14) — zu ihr gehören vor allem die vielen Statuen wie die S. 240 abgebildeten Köpfe, ferner der Ausbau des Palastes, dessen Grundriß S. 201 reproducirt wurde —, und endlich eine zwischen beiden in der Mitte stehende; wo besonders in den Schriftzeichen ein nicht zu verkennender Fortschritt in der Technik der archa= ischen Periode gegenüber zu bemerken ist: die Urheber der archaischen Denk= mäler nennen sich Könige von Sirgulla, die der zwei folgenden Perioden nur Patisi (s. S. 295), welcher Titel zunächst eine mehr priesterliche Würde bezeichnet zu haben scheint. Für uns ist die Hauptsache die durch archäologische wie schrift= geschichtliche Gründe gleich sicher gestellte Aufeinanderfolge der drei genannten Wir haben es also zunächst mit den Königen zu thun. Für eine Epochen. genauere Zeitbestimmung dieser ältesten Könige wird sich natürlich wohl nie viel mehr als nur ganz allgemeines sagen lassen können, da die chronologischen Listen ber Babylonier sich stets nur auf Nordbabylonien, noch specieller auf die Stadtkönige von Babel beziehen, so daß also hier von künftigen Funden nicht viel erhofft werden darf. Doch dürfte ebenso sicher wie die Aufeinanderfolge der drei genannten Perioden die sofort in die Augen springende zeitliche Priorität des Runst= und Schriftcharakters der ersten oder Königsperiode, ja auch höchst wahrscheinlich noch des der zweiten (der früheren Patisi) vor den Kunsterzeugnissen des alten Sargon von Agabi (ca. 3800 v. Chr.) feststehen. Wir können also doch mit annähernder Gewißheit sagen, daß der älteste uns bekannte König Sirgullas, Ur=ghan, ca. 4500 v. Chr. wird regiert haben, und die älteren Patisi dann wohl ca. 4000 anzusetzen Bu früh vor 3800 sind diese Ansätze kaum; wir kennen ja nicht alle Könige und nicht alle älteren Patisi von Sirgulla, und also schon barum ist die Zwischenlegung von ca. fünf Jahrhunderten zwischen Urghan und die älteren Patisi, die ja übrigens noch vor 4000 schon zu regieren angefangen haben können, durchaus gerechtfertigt. Wenn durch künftige weitere Ausgrabungen in Südbabylonien uns eine vollständigere Reihe dieser Herrscher vorliegen wird, dann werden wir auch hier klarer blicken und zu specielleren Resultaten kommen; wer weiß, ob aber das ca. 4500 für Ursghan dann nicht noch um einige Jahrhunderte erhöht werden muß. Die Erfahrung hat in ähnlichen Fällen stets gezeigt, daß wenn es galt, nur ein auf einige Jahr= hunderte hinaus annäherndes Datum für den Anfang einer solchen uns lückenhaft bekannten Dynastie aufzustellen, zu vorsichtige Ansätze, welche mög= licherweise sehr große Lücken nicht in Rechnung zogen, nachher zu Gunsten eines viel früheren Zeitpunktes aufgegeben werben mußten. 1)

<sup>1)</sup> Auf ähnlichen Erwägungen beruht (wie schon kurz im Kapitel "Die Chronolgie", S. 166 ff. ausgeführt wurde) mein Ansatz des Ur-Ba'u von Ur ca. 3000 v. Chr., weil zwischen ihn und Chammuragas ca. 1900 noch andere Könige von Ur, ferner die Könige von Risin und endlich die von Larsa (vielleicht aber auch noch andere Dynastien), von benen allen uns nur wenige Namen bekannt sein werden, unterzubringen sind. Lehrreich

Der Name des ältesten Königs von Sirgulla, von welchem wir dis jetzt wissen und Denkmäler besitzen, ist Ur-Ghanna. Aus der genealogischen Angabe in seinen Inschriften wissen wir zwar, daß er der Sohn eines gewissen Ghal-ginna<sup>1</sup>) war; da aber der letztere ohne Königstitel aufgeführt ist, so ist es sehr wahrscheinlich, daß wenn vielleicht auch vorher schon Könige in Sirgulla existirt haben, doch Ghal-ginna kein König war, sondern Ur-Ghanna die Dynastie begründet hat. Der Name dieses Königs, in welchem ich zu-versichtlich den alten Orchamus wiedererkennen möchte, von welchem Ovid in seinen Metamorphosen (4, 112 f.) singt

Rexit Achaemenias urbes pater Orchamus; isque septimus a prisci numeratur origine Beli<sup>2</sup>)

ist zusammengesetzt aus dem Worte ur "Mann" und dem Zeichen der schon S. 280 erwähnten Gottheit. Oppert und andere lesen dieselbe ganz ungerechtfertigt Nina (baher auch unsern König Ur-Nina), während gewiß Ghanna (b. i. ist eigentlich "Fisch") die einzig richtige Lesung ist; im neusumerischen mußte ghanna zu ghamma oder ghammu werden, weshalb im Namen Chammuragas (genauer Ghammu=ragas) der gleiche Gottheitsname vorliegen bürfte. 3) Zwei Inschriftenfragmente und ein ebenfalls fragmentarisch er= haltenes Basrelief sind die einzigen Ueberreste, die von ihm noch auf uns gekommen sind. Aber auch die geringsten Bruchstücke, die aus einer der= artigen Vorzeit übrig geblieben, mussen uns mit heiligem Schauer und Staunen erfüllen, und es soll beshalb auch bas größere ber Inschriftenfrag= mente in genauer Nachbildung hier Platz finden. Das Basrelief (fiehe neben= stehend die Abbildung), das nur noch den Namen des Königs nebst dem Titel "König von Sirgulla" erkennen läßt, ist um so wichtiger in kunstgeschichtlicher Hinsicht; es zeigt uns einen Abler mit ausgebreiteten Flügeln, bessen eine Kralle den Rücken eines Löwen packt. Wenn auch nur noch der eine Flügel des Adlers sichtbar ist, so läßt sich doch aus den Regeln der Symmetrie

hiefür ist, eine den Namen nach vollständig bekannte Dynastie, z. B. die der els Könige von Dintir oder Babel (s. oben S. 169) mit der Zahl derjenigen Herrscher aus ihnen, welche uns Denkmäler hinterlassen haben, zu vergleichen; diese Dynastie regierte sast 300 Jahre, und nur von Chammuragas, seinem Sohn Samsusiluna wie noch von Ammisdikana und Ammisza dugga haben wir dis jetzt Urkunden überkommen, und blos noch von zwei weiteren wüßten wir die Namen, wenn jene Liste uns nicht alle els nennen würde.

<sup>1)</sup> In der gewöhnlichen Umschrift Ghal-du klingt der Name scheindar semitisch, ist aber gut sumerisch, und heißt "eilig-gehend"; das zweite Element ist das Bild des Fußes (ass. du), sum. gin "gehen", "gub" (neusum. dub, du) "treten, stehen", und dum (urspr. nur andere Schreibung sür dub?) "dringen". 2) D. i. "Es beherrschte die babylonischen (später achämenidischen, d. i. Persien gehörenden) Städte der Bater Orchamus; und der gilt als der siebente der vom alten Bel ihren Ursprung ableitenden Könige." 3) Daß ich Ghal-ginna, Ur-Ghanna (statt Ghal-gin, Ur-Ghan) transsstribire, beruht auf einer Regel der sumerischen Grammatik, welche hier zu begründen nicht der geeignete Ort ist; aus der gleichen Ursache müßte der letztere Name, da hier das Genitivverhältniß vorliegt, eigentlich genauer Urru-ghanna geschrieben werden.

schließen, daß ber Abler mit der andern Kralle einen zweiten nach der gegenüberliegenden Seite schauenden Löwen faßte. Das Material dieses Basreliefs bestand, wie sämmtliche Denkmäler dieser alten Spoche, aus Kalkstein, der im Laufe der Jahrtausende natürlich, was besonders bei den Schriftzeichen zu

Tage tritt, ftart verwitterte. Die Kleinere ber Inschriften (be Sarzec, pl. 2, Nr. 2) ift, wie man aus bem leeren Raum nach ben zwei ersten Reichen ber zweiten Reibe und ber gang leer gelaffenen britten Reihe erfieht, vom Berfertiger felbst, mahr: scheinlich weil er zu weichen Stein genommen hatte, un: vollenbei gelaffen worben; fie lautet : "Ur : Ghanna, König von Sirgulla, Sohn des Ghalginna, den Wohnort Girsu (Schluß ber ersten Reihe) hat er erbaut; ben Backteinbau . . . . . . " Wenn nach ab gir-su (ben Wohnort Girsu?) nichts abgebrochen ift, fich alfo bas mu-ru (er hat erbaut) der zweiten Reihe birett anschließt, so wäre hier, was bemerkenswerth, die Gründung ber ichon S. 200 besprochenen Stadt Girsu, die wir vielleicht in ben Muinen Tellohs inchen

Basrelief bes Ur: Shanna von Sirgulla (c. 4500 b. Chr.).

dürfen, erwähnt; es ist aber, wie wir unten sehen werben, Girsu höchst wahrscheinlich schon viel früher gegründet worden.

Das andere, umfangreichere Fragment (siehe die Abbildung) erzählt von einer ganzen Anzahl von Bauten, welche der König ausgeführt, in fünf mehr ober weniger verstümmelten Schriftreihen, von denen nur auf den zwei ersten die Charaktere noch ganz klar hervortreten. "Ur:Ghanna, König von Sirgulla, Sohn des Ghalginna, hat den Tempel des Gottes Nin:Girsu') gebaut, einen

<sup>1)</sup> So beißt in sammtlichen Inschriften ber Könige wie Patifi von Sirgulla ber fonft Rindarra genannte "Selb bes Gottes Inlilla" (f. oben S. 222). Man beachte

Palast hat er gebaut, den Tempel der Göttin Shanna hat er gebaut; (zweite Kolumne:) . . . . . . ber Göttin Ba'u hat er gebaut, die Vorhalle (?) ihres Tempels hat er gebaut,1) ben Tempel von [Oppert: der Göttin Istar] hat er gebaut,2) das Haus des Schreibgriffels3) hat er gebaut, seinen Bruder (d. i. ein zweites der Art) hat er gebaut." So weit die gut lesbaren zwei ersten Kolumnen; den Schluß theile ich nach Opperts vielfach nur gerathener, und daher nur ganz provisorisch zu nehmender Uebersetzung mit: "einen (diese beiden) verbindenden Bau hat er gebaut, den Tempel der Göttin Ga-sig-dugga hat er gebaut, ..... hat er gebaut, den Berg des Tempels bes Gottes Ningirsu hat er gebaut, die siebzig Schlangenbilder dieses Hauses .... (4. Rolumne:) ..... Arbeit von Magan, zehn (?) Basen und Pforten von Erz hat er gebaut, die Umfassungsmauern von Sirgulla hat er gebaut, seine Statue hat er gemacht; 4) . . . . (5. Kolumne:) . . . . die Göttin Bu dieser Uebersetzung ist vor allem zu bemerken, daß der Anfang der dritten Kolumne ,.... des Lebens hat er gebaut" heißt, also von einem Berbindungsbau nicht die Rede ist, und daß am Schluß der dritten Ko= lumne wirklich siebzig Bilder (?) von Schlangen eines Tempels erwähnt werben, wie auch die unmittelbar vorher genannten Tempel wirklich klar in der Inschrift zu lesen sind, daß aber von dem Wort Magan der vierten Kolumne, den Erzpforten, der Umfassungsmauer und der Statue ich, wenigstens nach der doch sehr getreuen Kopie des Herrn de Sarzec, 5) nichts zu erkennen vermag, wenn ich auch zugebe, daß bei dem hier etwas ver= witterten Zustande des Kalksteinfragmentes eine Besichtigung des Driginals, wie sie Oppert möglich war, manches genauer hervortreten lassen wird, so daß z. B. das Zeichen für Statue u. a. in der That auf der vierten Ko= lumne stehen kann. Daß jedoch in den ersten erhaltenen Charakteren der vierten Kolumne der Name Magan (der an der arabischen Grenze gelegene Theil Südbabyloniens) nicht enthalten ist, glaube ich, auch ohne das Driginal gesehen zu haben, ziemlich sicher behaupten zu können; soviel ich bis jett

hier die alterthümliche Schreibung Nin=Su=gir statt Ningirsu (d. i. "Herr von Girsu", womit, wenn Girsu nicht ursprünglich eine allgemeinere Bedeutung hatte, die Stadt Girsu gemeint ist). Noch ist zu erwähnen, daß Ur=Ghanna selber sich mit Voraus=stellung des Gottesnamens stets Ghan=urra schreibt, was aber gewiß von Ansang an Urru=ghanna gelesen wurde (vgl. die gleiche Gepflogenheit, den Gottesnamen voraus=zustellen in den ägyptischen Inschristen); sein Sohn schreibt den Namen seines Vaters deutlich Ur=ghanna mit Nachstellung des Gottheitsideogrammes.

<sup>1)</sup> Ich lese igi (Zeichen shi) i (Haus) -ni; igi heißt Auge, aber auch Borderseite, und hier dann wohl so etwas wie Borhalle.

2) Ich möchte eher das betressende Zeichen für eine Bariante von gi oder zi (dann: "ein sestes, bezw. ewiges Haus") halten.

3) Auch Oppert: le temple du durin; es heißt sumerisch einsach i (Haus) ghad (Zeichen pa) — von besonderer Wichtigkeit, wenn damit eine Schreiberschule bezeichnet sein soll, wie es ja den Anschein hat!

4) Sumerisch ebenfalls mu-ru (hat er gebaut); ru heißt "machen" wie übertragen "bauen".

5) Découvertes en Chaldée, pl. 2, No. 1. (Vgl. auch die nebenstehende Nachbildung.)

sehe, wird dies für die damaligen primitiven Berhältnisse etwas entlegene 1) Gebiet erst von Gudt'a (ca. 3100 v. Chr.), und zwar als Bezugsort des Materiales zu seiner Statute, erwähnt.

Das ist alles, was wir von biesem alten König wissen — genug aber, um zu seben, wie die Sumerier längst schon zu seiner Zeit in

### Infortitenfragment Ur: Ghanna's.

Babylonien heimisch, wie längst schon die altbabylonische Schrift in Gesbrauch, wie die Aunst schon über die allerersten Anfänge hinaus, wie eine Reihe von Tempelvauten schon von ihm ausgeführt, die großen Wassersgottheiten, Shanna voran, bereits verehrt: kurz wie in dieser grauen Borzeit eigentlich alles schon, nur noch nicht in der späteren Feinheit sich sindet, was die Grundelemente der babylonisch=assprischen Aultur für alle Folgezeit ausmacht.

<sup>1)</sup> Die gange breite Strede zwischen Schatt el-hai und Euphrat trennte Magan von Sirgulla.

Der Sohn des Ur:Ghanna hieß Ghasch (?)=kur=galla 1) und ist derjenige König, dessen Regierungszeit die schon oft von uns erwähnte sogen. Geierstele (siehe bas Bollbild) zugeschrieben werden muß. Die bildlichen Darstellungen der Vorderseite, nämlich die die Menschenköpfe fressenden Geier wie die merkwürdigen Bestattungsscenen, wurden schon früher erwähnt und eine Deutung versucht (s. oben S. 241). Die Inschrift der Vorderseite steht, soweit sie noch erhalten, in keiner Beziehung zu diesen Bilbern, ist aber in religions= geschichtlicher Hinsicht um so interessanter. Ich bin so ehrlich, keine zu= sammenhängende Uebersetzung der betreffenden drei Reihen derselben zu geben, da dies zur Zeit, wo nicht einmal die sehr archaischen Zeichen alle mit Sicherheit zu bestimmen sind, noch verfrüht wäre. Aber gewiß ist, daß ein sich J=anna=ginna ("ber in das Haus des Himmels, d. i. den Istartempel, eingeht") nennender Oberpriester des Sonnengottes hier Segen von den Göttern erfleht, und daß, noch ganz an den Brauch in den Zauber= und Be= schwörungsformeln erinnernd, am Schluß der ersten Kolumne der "Geist des Sonnengottes", am Schluß ber britten ber "Geist bes Himmels, bezw. bes Sonnengottes,2) und der Erde" angerufen wird; daraus scheint hervorzugehen, daß der Geist des Himmels hier in konkreter Weise unter dem Bild ber Sonne verehrt wurde. Denn den Sonnengott, wie er uns erst in viel späterer Zeit in den allerdings noch sumerisch, aber wohl lang nach Ersterben ber Sprache von Semiten abgefaßten Samashymen und wahrscheinlich vom nordbabylonischen Sippar ausgehend, entgegentritt, haben wir in dieser frühen Periode unmöglich zu erwarten; aber gewisse künstliche Archaismen in den genannten späten Sonnenhymnen in Sprache sowohl wie noch mehr in der sonst bei derartigen Liedern befremdenden äußerlichen Einkleidung als Beschwörungsformeln<sup>3</sup>) hervortretend, werden jetzt erst verständlich.

Ganz in Uebereinstimmung mit dem allen finden wir auf der dritten Reihe jenes ersten Fragmentes "den Namen der Göttin Nin-tj. (d. i. der Ninki-galla, der Gemahlin des Anu oder Himmels, wörtlich "Herrin der Erde") erwähnt,<sup>4</sup>) der auch in der vierten Reihe des ersten Fragmentes

<sup>1)</sup> Das erste Zeichen sieht wie die Zisser zwei aus und wäre dann wohl ghash zu lesen; nur wenig verschieden ist aber das Zeichen für a, in welchem Falle der betreffende König A-kur-galla geheißen hätte. Kur-galla heißt "großer Berg", sonst 2) Da rechts ein Zeichen (nach anna Epithetum verschiedener höherer Gottheiten. Himmel, was aber auch dingirra Gott gelesen werden kann, und. vor ki Erde) abgebrochen ist, so ist es höchst wahrscheinlich, daß babbarra Sonne, bezw. das Zeichen ud, noch bagestanden hat. 3) Dies zeigt sich weniger in dem oben S. 228 f. in Ueber= setzung mitgetheilten Sonnenhymnus, als in den übrigen, bes. in dem langen, fast vollständig erhaltenen 5. Rawl. 50 f., aus welchem schon "Semit. Bölker und Spr." 1, S. 368 und 403 zwei gerade hiefür charakteristische Stücke (von denen ich bamals noch nicht wissen konnte, daß sie einer Samashymne entnommen sind) angeführt wurden; daß im gleichen Liebe von Ortsnamen nur Nunki (Eribu) vorkommt, ist 4) Indem man dem Anu oder himmelsgott die "Herrin cbenso zu beurtheilen. der Erde" als Gemahlin gab, wurde dadurch wiederum die alte Gegenüberstellung bes Himmels= und Erdgeistes erreicht; Ninki ist hier nur eine weibliche Form des In-ki

Beierftele: Audfeite. (Mach de Sarzec's Decouvertes.)

der Rückseite wiederkehrt. Das lettere Fragment ist für uns deshalb das wichtigste, weil dort auf der zweiten Reihe, in ähnlichem religiösen Zu= sammenhang, der Name des regierenden Königs, des schon oben genannten vorkommt; sonstige geschichtliche Anspielungen suchen wir aber auch hier vergebens. 1) In der dritten Reihe ist deutlich der Name des Gottes Nin-girsu, in der vierten der der Himmelsgöttin Ninni (Istar) in Verbindung mit dem "Haus des Himmels" d. i. dem Tempel J:anna zu lesen, ebenso in der fünften, wo auch wieder J=anna=ginna, jener Priester der Sonne (beachte die Bedeutung dieses Namens "ber nach J:anna geht") redend auftritt; und zwar scheint er nicht blos Tempel gebaut ober restaurirt (so z. B. Janna, Kol. 4), sondern auch Statuen hineingestiftet und darin aufgestellt zu haben. 2) Wenn wir auch enttäuscht sind, in den verschiedenen Bruchstücken nirgends eine Anspielung auf ein boch durch die Abbildungen der Borderseite angedeutetes hiftorisches Ereigniß, nämlich den Kampf mit uns leider unbekannten Feinden, zu finden, so sind doch die religionsgeschichtlichen Aufschlüsse, welche die Inschriftfragmente uns gaben, von äußerster Wichtigkeit gewesen;3) von besonderm Interesse ist auch die bereits notirte Erwähnung von Statuen, die wir uns ähnlich wie die aus der Zeit der spätern Patisi Sirgullas er= haltenen (vergl. z. B. die Abbildung S. 37), wenn auch vielleicht in noch etwas primitiverer Ausführung, vorstellen dürfen. Damit scheiben wir von diesem merkwürdigen Denkmal, an welchem alles, sogar die äußere Form der Stele (vergl. oben S. 15, Anm. 4) unser höchstes Interesse erregt, und gehen zu einem andern König von Sirgulla über.

Uru(?)=ka=gin=na, oder wie Oppert liest Lugh=ka=gi=na, ist bis jetzt nur durch die eine Notiz Heuzeys, seine größere Inschrift nur durch eine Uebersetzung Opperts, und ein kleineres aber des Titels halber wichtiges Inschriftenfragment durch eine Notiz des letzteren Gelehrten bekannt;<sup>4</sup>) versoder Ea, wie die Göttin Ninni (Istar) nur eine weibliche Emanation des Himmels in dieser Phase der altbabysonischen Religion darstellt.

<sup>1)</sup> Der König Ba-du (bezw. Ba-ginna), den man auf der vorhergehenden Reihe dieses Fragmentes hat finden wollen, stellt sich bei näherer Betrachtung als igi-ginna (d. i. ass. alik machri "früher, vorhergehend") heraus; es ist also im allgemeinen von früheren Königen Sirgullas hier die Rede, und wenn einer wirklich mit Namen genannt war, so ist der betreffende Passus abgebrochen. 2) In Kol. 4 dieses Fragments (Rücks., Fragm. A) glaube ich ziemlich sicher zu lesen . . . . alanna dingir Nin-ki-ka-ra . . . . . mu-na-ku d. i. "..... als Statue der Göttin Rin-ki hat er gesett" und in Rol. 6 . . . . alannâ-ra . . . . . mu-na-gub, I-an-na-ginna alannâ-ra . . . . . , b. i. "zu einer Statue . . . . hat er aufgestellt; J-anna-ginna, zu einer Statue hat er ..... " ober ähnlich. Alan, neusum. alam, heißt "Statue". 3) Auch das noch schwerer lesbare Fragm. B der Rückseite hat, wie die deutlicher erhaltenen Stellen zeigen, nur religiösen Inhalt gleich ben anderen Bruchstücken. 4) Léon Heuzen, Un nouveau roi de Tello, Rev. archéol., 3. série, tome 3 (1884, A), 3. 109-111; Opperts Bericht in der Académie des inscr. et belles-lettres, séance du 29. févr. 1884 (wo er die erwähnte Ueberschung gab); endlich Oppert, Zeitschrift für Keilschrifts forschung, Bd. 1, S. 261.

öffentlicht ist bisher noch nichts von ihm. Soviel aus Opperts Uebersetzung sicher hervorzugehen scheint, begann die Inschrift gleich mehreren der Patist von Sirgulla mit: "Dem Gotte Nin-girsu, dem Helden des Gottes Inslilla, hat Uru(?)-ta-gin-na, König von Sirgulla, seinen Tempel gebaut", was dann gegen Ende der Inschrift in der Form "U., R. v. S., hat den Tempel der Zahl Fünszig gebaut" wiederholt wird. Dann ist noch vom Bau eines Balastes, von Kanalisationsanlagen, eines Borrathshauses (?), eines Tempels der Gottheit Dun-saggana, eines "Palastes der Orakel des Gottes von Tintir" (also die älteste Erwähnung von Babel!), eines Tempels der Göttin Ba'u, des Gottes Sa und Anu die Rede; die Inschrift schließt mit einer Bitte an Kingirsu um Erhaltung des Lebens des Königs. Also wieder nichts als Tempelbauten, die aber hochwichtig sind, wenn Oppert richtig gelesen hat; denn dann würden wir durch dieselben schon zu dieser Beit die Existenz der

### Siegelehlinder eines Patisi von Sugirra (ca. 5000 v. Chr.?).

späteren nordbabylonischen Metropole, wenn auch nur erft als ein von ben Sumeriern gegründetes Heiligthum ohne politische Bedeutung, bewiesen finden; auch daß ber fpater fo oft genannte "Tempel ber Bahl Funfzig", ber bem Träger biefer heiligen Bahl, bem Ningirfu, geweiht war,1) icon hier erwähnt wird, ift nicht uninteressant. Geschichtlich wichtiger ift bas Heinere Dort nennt fich nämlich, wie Oppert mittheilt, ber Inschriftenfragment. gleiche König nicht König von Sirgulla, fondern von Girfu(eti). Es ift bies ber Ort, welchen zuerft Amiaub in ben Inschriften Gubt'as als eine von Sirgulla verschiedene Stadt nachgewiesen; wie icon erwähnt, ift moglicherweise in Telloh die Stätte des alten Girsu gu suchen, jedenfalls eber als die Sirgullas, bessen Rame sich in dem süblicher gelegenen Ruinenort Ebenfalls ichon erwähnt ift worben, bag ber nach Rerabul erhalten hat. Girju genannte Gott Rin=Girju (b. i. "Berr von Girju") gur Beit bes Königs Urschanna noch Nin-Susair (also Susgir ober Sugirra für Girsu!)

<sup>1)</sup> Dem ben himmel (später Anu) repräsentirenden Inlila eignete die Bahl Sechzig; als dann im Laufe der Zeit Anu und Inlila immer mehr auseinanders gehalten wurden, behielt Anu die Bahl Sechzig und Inlila bekam die seines Helben oder Trabanten, des Ringirsu.

gelegentlich geschrieben wurde. In einer anderen Inschrift als der, wo diese wohl ursprünglichere Schreibung sich findet, aber vom gleichen König her= rührend, lesen wir ab gir-su . . . mu-ru, und ich habe am betreffenden Orte (f. oben S. 285) mit allem Vorbehalte "ben Wohnort Girsu hat er erbaut", unter der Voraussetzung, daß zwischen ab girsu und mu-ru nichts fehlt, übersett. Nun heißt ab (bezw. ish) allerdings "Haus", und daß es hier diese Bedeutung hat, scheint durch das weiter nach mu-ru folgende shig "Backsteinbau" bestätigt zu werden; aber es muß entweder nach ab gir-su am Schluß der ersten Kolumne ober vor mu-ru am Anfang der zweiten noch etwas gestanden haben, und die ganze Stelle berichtet nicht etwa die Gründung von Girsu selbst, sondern nur irgend einen dort ausgeführten Bau. Es muß nämlich Girsu schon lang vorher bestanden haben, wie der nebenstehend abgebildete der Schrift nach sich noch älter als Ur:ghannas Zeit gebende Chlinder der Kollektion de Clercq ausweist. Ich glaube nicht irre zu gehen, wenn ich in der letten Reihe seiner kurzen schwer lesbaren Legende nach dem Wort patisi in dem nothwendig hier zu erwartenden Ortsnamen ein Su-gir-Babbarra(?)-ki (ki das stets nachgesetzte Determinativ, eigentl. "Ort, Land") das wäre "Sugir ber Sonne" erkenne, zumal ba bas brittlette und bas lette Zeichen zweifellos gir und ki darstellen. Da die Form der Zeichen uns in eine weit ältere Periode zurückversett, als die der Könige von Sirgulla, so wäre eigentlich mit diesem Chlinder der Anfang zu machen gewesen; weil er aber bisher ganz vereinzelt steht, der Name des betreffenden Patifi und seines Sohnes') uns, weil so schwer lesbar, noch so gut wie unbekannt sind, und meine Lesung des Ortsnamens als Su-gir-ti wenn auch sehr wahrscheinlich, aber doch, was das erste Zeichen an= langt, noch hypothetisch ist, so habe ich es vorgezogen, diesen Cylinder erst hier anhangsweise zu besprechen, zumal hierbei Erwähnung des Titels König von Girsu statt von Sirgulla der passendste Ort dazu schien, diesen Patisi von Sugir= Girsu nachzutragen. Die chronologische Folge wäre bis zu dem Zeitpunkt, zu dem wir jett kommen, nämlich Anfang ber Periode ber älteren "Patisi von Sirgulla": T Ratifi non Su-air/ra) ca 5000 n Whr 2

| x, partit von En-git(ta) ta. 2000 v. wyt. ?                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                         |
| Ur:Ghanna, Sohn des Ghal:ginna<br>König von Sirgulla ca. 4500 v. Chr.?<br>x-fur:galla, Sohn des Urghanna,<br>König von Sirgulla |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                         |
| Uru(?)=ka=ginna, König von Sirgulla<br>(bezw. auch "König von Gir=su") ca. 4200 v. Chr.?                                        |

<sup>1) &</sup>quot;x-ni-lum(ma) Sohn des Gan(?)=ma (Zeichen für Schiff) -ib, Patisi von Sugir=ki" etwa ist die Lesung der Namen; eine, was die Zeichen anlangt, sehr un= vollkommene Wiedergabe des Cylinders sindet sich in Ménants Recherches sur laglyptique orientale (Paris 1883), S. 64.

worauf nun, wieder durch einen Abstand von gewiß mindestens einigen Jahr= hunderten getrennt, die erste Reihe der "Patisi von Sirgulla" folgt, die dem Schriftcharakter wie der Kunstentwicklung nach noch vor Sargon von Agadi (3800 v. Chr.) angesetzt werden muß. Zu dem den Anfang der mit= getheilten dronologischen Aufzählung bilbenben Cylinder des Patisi von Sugirra1) sei noch bemerkt, daß die mythologischen Figuren dem Kreis der sogen. Gisch=Dubarra-Legenden entnommen sind. Dieser Gisch=Dubarra (auch Dubar, Izdubar von verschiedenen Forschern gelesen) ist ein uralter sumerischer Feuerbämon, der später dem Mondgotte als Diener beigesellt (f. oben S. 227), von den semitischen Babyloniern Namraskit (hebr. Nimrod) genannt und von lettern wahrscheinlich kaum vor ca. 2000 v. Chr. in einem noch theilweise erhaltenen Epos verherrlicht wurde, welches seine Abenteuer und besonders seine Beziehungen zur Istar erzählt. Da späterhin der Inhalt dieses Helbengebichts noch eingehender vorzuführen ist, so können wir hier uns begnügen, einfach die Thatsache festzustellen, daß schon in so alter Zeit Züge, welche wir dritthalb Jahrtausende später im Nimrod-Epos verarbeitet finden, Gegenstand der bildlichen Darstellungen sind. Ein noch ungelöstes ethnologisches Problem bietet uns dabei die typische Kopfform mit dem künstlich gelockten langen Haupt= und Barthaar und den hervorstehenden Backen= knochen, wozu man auch ben S. 12 abgebildeten Cylinder Sargons von Agabi vergleiche. Der Typus ist ebenso wenig semitisch als (wenigstens was das Haar und den Bart anlangt) sumerisch; schon George Smith sagte von demselben in seiner Chaldäischen Genesis:2) "Das Bild macht einen ab-aus von dem gewöhnlichen babylonischen Typus verschieden", wobei zu betonen ist, daß damals eigentlich nur Abbildungen semitischer Babylonier, noch nicht die glattrasirten Sumerierköpfe der Statuen Tellohs, bekannt Haben die Sumerier, als sie nach Babylonien einwanderten, so das Haar getragen, und erst im Laufe der Zeit die Sitte, Bart und Haupthaar, etwa um dadurch von den nach ihnen eingewanderten Semiten sich deutlicher zu unterscheiben, glatt zu rasiren, angenommen? Oder liegt uns hier ein sowohl vorsumerischer als vorsemitischer Typus vor? Mir scheint hier vorder=

<sup>1)</sup> Ich will nicht unerwähnt lassen, daß die älteste Aussprache des Zeichens su wahrscheinlich sun, und eine wenn auch nicht nachgewiesene aber doch denkbare ältere Aussprache des Zeichens gir auch gur gewesen sein kann, was für unsern Namen als älteste Form Sun-gurra ergäbe. Die älteste Form des Namens Sirgulla war aber Sir-gurra (oder vielleicht auch Sur-gurra). Dennoch glaube ich nicht, daß Su-girra und Sirgulla nur verschiedene Schreibungen eines und desselben Namens sind; wäre das der Fall, dann könnte natürlich nicht zugleich Sirgulla das heutige Zerghul und Girsu das heutige Telloh sein, sondern es wären dann beide entweder in Zerghul oder aber in Telloh zu suchen.

2) Deutsche Uebersetung (Leipzig 1876), S. 169 oben.

3) Smith, noch ganz im Banne der alten Kuschitenhypothese stehend, hat hierzwischen noch die Worte "ich möchte sagen äthiopischen", die ich oben als unzustressend absichtlich weggelassen.

hand große Zurüchaltung geboten, da ja sonst, zumal in Sprache und Schrift, fast nichts auf eine berartige vorsumerische Kolonisation der unteren Euphratzebene hinweist, als höchstens einiges in der sumerischen Wortstellung (s. oben S. 257, Anm. 2), was auf fremden (der frühen Zeit halber unmöglich semitischen) Einfluß hindeuten könnte.

Gin ebenfalls biese Gestalten zeigender altbabylonischer Cylinder des Haager Museums führt uns von der Periode der Könige zu der der älteren Patisi Sirgullas hinüber Während aber die uns durch die Ausgrabungen de Sarzers betannt gewordenen dieser Herrscher sich "Patisi von Sirgulla" nennen, heißt der unseres Chlinders sich "Patisi von Laghasch(-ti)". Doch wir wissen aus den babylonisch-affyrischen Zeichensammlungen, daß Laghasch

#### Siegeschlinder bes x . . . , da, Patifi von Laghafd.

nur ein Beiname Sirgullas gewesen ist. 1) Leiber ist ber Name bes Patisi (und seines Baters?) bis auf wenige Reste (bas letzte Zeichen ist -da) verwittert und nur der Titel, sur und allerdings zunächst das wichtigste, erstalten Die Gestalt der Schriftzeichen weist und in eine jüngere Periode als die der Könige Sirgullas, aber in eine noch weit ältere als die der späteren Patisi dieses Ortes, des Ur-Ba'n und Gudt'a; am meisten berührt sie sich mit der Form der Zeichen, wie sie auf den Inschriften des In-annasginna, Sohnes des In-timinna oder auch des Nam-uru(?)-ni und entgegentreten. Da wir von dem leider dis setzt namenlosen Patisi von Laghasch weiter nichts wissen, so wenden wir und gleich zu besagtem In-timinna ("Herr des Grundsteins"?) und seinem Sohne In-annasginna (etwa "zum Herrn des Himmels hingehend"). Bon der durch diese beiden inaugurirten neuen Kunsteperiode sagt Leon Heuzeh: "Diese Spoche sindet sich die setzt nur durch In-

<sup>1)</sup> Th. G. Binches, Guide tho the Kuyunjik Gallery (London 1884), S 7 und Anm. 2. Pinches schreibt einfach Lagash, auf unserm Cylinder steht la und bas Zeichen tar, welches aber hier natürlich mit seinem andern Werth ghash zu lesen ift. Ob man schon in alter Zeit Sir-gul-la (bezw. auch Girsu?) nur mehr schrieb, aber bereits stets Lagasch aussprach, wie Binches glaubt, wissen wir nicht.

schriften und nicht durch Stulpturen vertreten; aber diese Inschriften haben einen besonderen Stil und bezeichnen einen Fortschritt der Technik, der sich bamit parallel auch in der Kunst äußern mußte. Die Schrift gehört noch immer bem linearen System der vorhergehenden Epoche an. Das Element der Keilschrift, ohne Zweifel durch die Gewohnheit auf Thon zu schreiben, eingeführt, zeigt sich noch nicht, obwohl man das nahe Erscheinen desselben schon ahnt: 1) die großen und tiefen Charaktere 2) sind mit einer vorher uns bekannten Sicherheit und Präcision eingravirt. Es ist hinzuzufügen, daß das babei angewendete Material nicht mehr in dem zarten Kalkstein (le calcaire tendre), wie er in ben primitiven Zeiten beliebt war, sondern in widerstands= fähigeren Felsarten bestand. Endlich zeigt sich in der Redaktion der Texte selbst eine große Veränderung: Die Herrscher des Landes tragen nicht mehr den königlichen Titel, sondern schon den der Patifi."3) Es ist nothwendig, noch bevor wir uns zum Inhalt bieser Inschriften wenden, gleich bei letterem, dem Patisi=Titel, etwas zu verweilen, da von einer richtigen Auffassung dieses Titels für die ganze Geschichtsbetrachtung überaus viel abhängt.

Was zunächst das Wort selbst anlangt, geschrieben pa-ti-si, so ist die Lesung Patisi eine rein konventionelle nur nach dem späteren semitischen Silbenwerth der betreffenden Zeichen aufgestellte; die Semiten übersetzen es stets mit ishakku, was selbst ein sumerisches Lehnwort ist, dessen richtige Bebeutung auch erst genauer zu bestimmen ist. Da in einer neusumerischen Litanei auch einmal das bloße si von der semitischen Uebersetzung mit ishakku wiedergegeben wird, so scheint der Hauptbegriff des Wortes Patisi in der letten Silbe (si rechtleiten, handhaben, regieren) zu suchen zu sein. Dann aber kann pa-ti, bezw. blos pa (ba ti ein zu si gehörendes verbalstamm= bilbendes Element sein wird) nur vorausgeschicktes Objekt sein, wobei es am nächsten liegt, an das mit dem Zeichen pa geschriebene sumerische Wort ghad (neusumerisch bad, ba, später pa) "Schreibgriffel" zu benken, so daß als die ursprüngliche Lesung etwa Ghadda-ti-siddi ober Ghad(da)-ti-si (entstanden aus Ghadda-ta-siddi) zu gelten hätte mit ber Bebeutung "Griffelführer" als eines Synonyms für Priester. Und in der That scheint "Priester" die eigentliche und älteste Bedeutung des Wortes gewesen zu sein. Die ersten Könige Asspriens nennen sich auf ihren Backsteinstempeln "Patisi (um die einmal konventionell gewordene, wenn auch unursprüngliche Lesung beizubehalten) bes Gottes Assur". In der oben erwähnten neusumerischen Litanei heißt der Gott Nindarra "der Herr, der große Si"; und noch im Titel der neubaby-

<sup>1)</sup> Bei einigen Zeichen sieht man ganz deutlich schon den leisen Uebergang zur Keilsschrift; ähnlich ist es mit den noch erhaltenen Zeichen des oben abgebildeten Cylinders des "Patisi von Laghasch". Daß der lettere noch in die Periode des Instiminna 2c. gehört, und nicht etwa in die des UrsBa'u und Gudi'a, sieht man außerdem deutlich an der Form einiger Zeichen, die bei den späteren Patisi, ganz abgesehen vom keilssörmigen, eine Umbildung ersahren haben, die hier noch nicht erscheint.

2) Im Original: les charactères, larges et profonds.

3) Les rois de Tello, Extrait de la Rev. archéol. (Nov. 1882), S. 9.

Ionischen Könige, so z. B. Nebukabrezars, figurirt als Würbenbezeichnung "erhabener Patisi". Mndrerseits ist, was die geschichtliche Anwendung dieses Titels anlangt, nicht zu läugnen, daß er zu gewissen Zeiten sast den Begriff unseres "Bicekönig" ober eines Basallenfürsten angenommen hat. So nennt sich auf dem bekannten Cylinder des Ur-Ba'n von Ur ein gewisser Chaschschmir "Patisi von Ishkun-Sin(-ki)", und, wo die Basallenwürde noch mehr

## Unterfat aus hartem Alabafter mit Infdrift bes In-anna-ginna.

in die Augen springt, auf einem Cylinder Dunginnas von Ur (des Sohnes jenes Ur-Ba'u) ein anderer, Ur-an-an . . . mit Namen, "Patisi von Nibur", wobei zugleich der Name seines Baters, der ebenfalls diesen Titel führt, hinzugefügt wird.

Es ist nun die Frage, ob bei ber ganzen Reihe ber Patisi, welche auf bie Könige von Sirgulla folgten, ein berartiges Abhängigkeitsverhaltniß zu

<sup>1)</sup> Man beachte auch ben Zusammenhang: "Nebutabrezar, König von Babel, ber erhabene Fürst", und nun weiter, seine Beziehungen zu ben Göttern andeutend, "ber Günftling Marbuls, ber hehre Batist, ber Liebling Nebos".

irgend einem größeren Herrscher, etwa von Agadi oder von Ur (andere kommen in dieser Zeit kaum in Erwägung) anzunehmen ist. Wenn wir sehen, daß es schon vor den Königen von Sirgulla als allerälteste südbaby= lonische Fürsten Patisi von Su-gir (d. i. eben Sirgulla) oder vielleicht auch von Urudugga (Eridu) gab, 1) so ist es ja sehr wahrscheinlich, daß diese ur= alten Herrscher sich mehr als Priesterkönige wie als rein weltliche Potentaten bezeichneten und der Königstitel erst im Lauf der Zeit als eine Art Neuerung den mehr patriarchalischen Titel "Priester" verdrängte. Wenn aber umgekehrt auf den Jahrhunderte lang geführten Königstitel plötlich wieder ein im Bergleich dazu doch niederer Titel folgt, der in der Endzeit dieser Patisi von Sirgulla<sup>2</sup>) in einer andern babylonischen Stadt, in Nibur, nachweislich nur eine Vasallenwürde bezeichnet hat, so ist es, meine ich, ein historisch nur zu rechtfertigender Schluß, diese plötlich von Königen zu Patisi gewordenen Fürsten von Sirgulla seien in Folge einer politischen Demüthigung zu einer solchen Aenderung ihres Titels veranlaßt worden. Und da wird es wohl kein Zufall sein, daß wir am Anfang des vierten Jahrtausends v. Chr., also ber Beit, in die nach ungefährer Berechnung die erste Gruppe der nachkönig= lichen Patisi von Sirgulla gesetzt werden muß, in Nord= und Mittelbabylonien Könige, nämlich von Agadi und Erech antreffen, welche jedenfalls das Aufhören des selbständigen Königthums in Sirgulla durch das Uebergewicht ihrer Waffen erzwungen hatten. Nachher wird von ihnen ausführlicher die Rede sein. Zwei derselben, Sarsgani und sein Sohn Naram-Sin, haben ca. 3800, bezw. 3750 v. Chr. gelebt; sie sind aber jedenfalls nicht die ersten gewesen, auch scheinen ihre Kunstbenkmäler, die bereits einen bewunderungswürdigen Grad von Feinheit und Vollendung aufweisen, etwas jünger zu sein, als die oben mit Heuzeys Worten geschilderten Ueberreste der älteren Patisi von Sir= gulla. So werden wir also nicht irre gehen, wenn wir von ca. 4000 v. Chr.

<sup>1)</sup> George Smith sett die leiber noch unveröffentlichten Backfteinlegenden der Patisi von Urudugga an den Anfang der altbabylonischen Geschichte vor die der Patisi von Sirgulla (von Königen von Sirgulla war damals noch nichts bekannt) und die der Könige von Ur. Bevor ich den Charakter ihrer Schriftzeichen nicht kenne, getraue ich mich hier kein endgültiges Urtheil zu fällen, denn es kann ja auch spätere etwa von den Königen von Ur oder Nisin abhängige Patisi von Urudugga gegeben haben. Wenn im Original wirklich Ri-du für Urudugga ober Runki (später Eridu) stünde, wie Smith in der Uebersetzung gibt, dann würden diese Inschriften kaum in die älteste Zeit gehören. Zu bem hohen Alter Urubuggas und ber hohen religiösen Bedeutung, die es schon in der ältesten Periode, einer Zeit noch lang vor den Königen von Sirgulla, hatte (vgl. das alleinige Borkommen von Urudugga ober Runki als Ortsname in den Beschwörungsformeln) würde es ja trefflich stimmen, wenn diese Patisi (mí-shá-dingir-Ninni-un-mí, wobei das erste mí das Ideog. für Schlacht, und I-da-du ober I-da-ginna) sich als älter als die meisten andern altbaby= nischen Herrscher erweisen würden. 2) Die letten Patisi von Sirgulla (vor allem Gubî'a) sind, wie sich später zeigen wird, ziemlich gleichzeitig mit ben Königen Ur=Ba'u und Dunginna von Ur, welches letteren Basall eben der erwähnte Patisi von Nibur gewesen ist.

an die Oberhoheit von Königen von Agadi ober auch von Erech<sup>1</sup>) über ganz Babylonien annehmen und in die gleiche Zeit diejenigen Patisi Sirgullas setzen, deren schon oben im allgemeinen dem Kunststil nach charakterisirte Inschriften wir nun näher betrachten wollen.<sup>2</sup>)

Da die Inschrift Instiminnas<sup>3</sup>) ("sur un bloc en form de cuvette" nach Heuzey) noch nicht veröffentlicht ist, auch soviel ich weiß weder von Oppert noch etwa von Ledrain eine provisorische Uebersezung derselben mitzgetheilt wurde, so gehen wir gleich zu seinem Sohne Insannasginna über. Die auf dem schon oben in Abbildung gegebenen Untersat im Kreis laufende Inschrift lautet in genauer Uebertragung also:

Ob die kleine Kegelinschrift eines "Bel=Samu",") Patisi von Sirgulla, die von der Erbauung, bezw. Wiederherstellung oder Vollendung des Tempels J=anna für die Göttin Ninni oder Istar (Smith: Nana) handelt, aber leider noch nicht veröffentlicht ist, unserm In=anna=ginna angehört oder einem von ihm verschiedenen In=anna, läßt sich auf die bloße Uebersetzung von George Smith hier nicht entscheiden. Mir scheint das erstere wahrscheinlicher als das letztere.

In diese Periode gehört auch noch ein Patisi Nam-uru(?)-ni, von dem noch eine Thürschwelle aus schwarzem Diorit erhalten ist; darauf sindet sich folgende kurze von Ledrain in Uebersetzung mitgetheilte,<sup>8</sup>) leider aber noch unveröffentlichte Inschrift:

<sup>1)</sup> Von denselben wird nachher bei den Königen von Agabi noch die Rede sein, wo auch die betreffenden zwei Cylinder abgebildet werden. 2) Es läge nah, gleich hier einem Einwand zu begegnen, der gegen meine Annahme der politischen Unselbständigkeit dieser Patisi gemacht werden könnte, nämlich die bedeutende Macht= stellung, welche uns aus den hinterlassenen zahlreichen Inschriften eines der letzten berselben, bes Gubi'a, entgegentritt. Diesen Einwand hoffe ich jedoch am betreffenden Orte befriedigend zu widerlegen.
3) So ist das In-ti-na zu lesen, wie Pinches in seinem Guide richtig erkannt hat.
4) Diese Stelle liefert einen neuen Beleg zu dem oben über die ursprünglich priesterliche Burde des Patisi bemerkten; wir bürften hier ruhig "bes großen Priesters (ober Oberpriesters)" statt "bes großen Patisi" 5) Gewöhnlicher Ausdruck ber sumerischen Königsinschriften für "in ben 6) Die letten fünf Zeichen gibt Oppert mit früheren Stand gesetzt, restaurirt". (son dieu) étendra sa puissance (ou protège ses jours) wieber; ich ziehe es jeboch vor, die Stelle vorderhand unübersett zu lassen. 7) Die von Smith willfürlich gewählte Umjetzung ins semitische. Da Bel sumerisch in "Herr" und Samu sumerisch anna "Himmel" ift, jo scheint ber Rame In-anna vorzuliegen; vielleicht hat aber Smith ein im Original etwa noch folgendes du (bezw. ginna) nur aus Bersehen übergangen. 8) Revue critique, 1883, II, S. 220 (17. Sept.).

"Der Göttin Ba'u, der . . . . . , der Tochter des Himmels, der Herrin der erhabenen Wohnung, seiner Herrin,<sup>1</sup>) hat Nam-kinni,<sup>2</sup>) Patisi von Sirgula, ihr mächtiger Diener, zu einer Thüre Diorit (wahrscheinlich wörtlich "kostbaren Stein" im Original) kommen lassen."

Da wir die Schriftzeichen und ihren älteren ober jüngeren Charakter bis jetzt nur nach den drei von Heuzey veröffentlichten Zeichen des Namens selbst (siehe dieselben nebenstehend) beurtheilen können, so ist es äußerst schwer zu sagen, ob dieser Patisi vor oder erst nach Instiminna und Insannasginna zu setzen ist. Heuzey war früher der letzteren Ansicht; er scheint aber jetzt, und vielleicht mit Recht, den Namsuru(?)sni für älter zu halten. Ich halte es für das vorsichtigste, vorderhand (wenigstens so lang, dis die ganze Inschrift vor Augen liegt) mit einem bestimmten Urtheil zurückzuhalten. Es soll daher auch folgende Anordnung, welche ich, um zu rekapituliren, hier gebe, nur ganz provisorisch sein:

Rönige von Sirgulla (s. oben Seite 291)

(Bon Affad?)
abhängige Patisi
Sirgullas
ca. 4000—3500
v. Chr.

Rönige von Sirgulla (s. oben Seite 291)

Nam=uru(?)ni, Patisi von Sirgulla
In=timinna, Patisi von Sirgulla
In=anna=ginna (des vorigen Sohn) ditto
x-da, Patisi von Laghasch (s. oben S. 293)

Das was dabei geschichtlich wohl seststehen darf, ist das, daß die vier aufgeführten Patisi (gleichgültig, in welcher Ordnung unter sich) erst auf die Könige Sirgullas solgen und andrerseits, wie die Schristentwicklung dis zur Evidenz zeigt, gewiß durch Jahrhunderte von den später zu behandelnden Patisi Ur=Ba'u, . . . , Gudi'a, und Ur=Ningirsu, Sohn Gudi'as, getrennt sind, serner daß das plötzliche Aushören des Königstitels und die Wieder-annahme des Titels Patisi in auffälligem Zusammenhang mit dem ebenfalls um 4000 v. Chr. herum erfolgten Ausschung Mittel= und Nordbabyloniens steht. Es ist deshalb wohl auch kein Zusall, daß uns von den genannten Fürsten, wie schon oben erwähnt wurde, gar keine eigentlichen Kunstwerke, nur lauter Inschriften und dazu meist ganz kurze, überkommen sind; gerade in Telloh, sollte man denken, diesem wahren Museum für alles auf Sirgulla bezügliche, hätten sich solche Denkmäler sinden müssen, wenn sie wirklich

<sup>1)</sup> Ledrain: femme ministre (Oppert in einer andern Inschrift la messagere).
2) So liest Ledrain den Namen dieses Patisi; Oppert Nam-lugh-ni (und ganz falsch Pinches Ri-nita-ni, da die Zeichen nam und ni unbedingt sicher sind).
3) Bgl. das von mir Zeitschr. f. Keilschr. Bd. 1, S. 184 darüber berichtete.
4) Dabei sollen die einzelnen punktirten Zeilen durchaus nicht etwa nur die Regierungszeit je eines ausgesallenen (uns noch unbekannten) Herrschers bedeuten, sondern unbestimmte kürzere Zeiträume, in die gerade so gut auch 2—3 Patisi fallen können.

nam

existirt hätten. Auch daß die Inschrift Insannasginnas nur von der Restaus ration eines schon vorhandenen, wahrscheinlich von den Feinden beschädigten

Tempels zu berichten weiß, wogegen man das so oft in den Inschriften der Könige wie der späteren Patisi (z. B. schon das Ur-Ba'u) wiederholte . . . mu-ru (,,.... hat er ers daut") halte, weist auf die Zeit politischer Ohnmacht hin, die sich und zunächst nur aus der Titeländerung wie dem gleichzeitigen Bezeugtsein von "Königen" von Erech und vor allem von Agadi ergeben hat. 1)

Sehen wir uns nun daraufhin ben ichon damals theil: weise semitifirten Rorben Babyloniens näher an.

Wir besitzen aus der durch die Angabe Rabunids (s. oben S. 166) ungefähr sigirten Zeit (danach Naram:Sin ca. 3750 v. Chr.) eine Reihe von Siegelcylindern oder sonstigen kleineren Schmuckgegenständen mit ganz eigenartig stili:

firten Schriftzeichen, Die man beshalb sofort aus hundert andern heraus zu erkennen im Stande ift und die uns beshalb auch fammtlich auf teine

## Siegelcylinder bes Bin-ganis, Bringen von Mgabi.

bestimmte, auf Mittels und Rordbabylonien lokalisirte und sich vielleicht nur auf einige Jahrhunderte (etwa ca. 4000 — 3700?) erstreckende Kunsts periode schließen lassen. Hieher gehören einmal Cylinder von Berwandten bes "Königs von Erech", dann solche verschiedener Könige von Agabi, nämlich

<sup>1)</sup> Es ift wohl auch nicht ohne Bedeutung, daß man in Telloh eine fleine Insichtift Naram=Sins gefunden hat mit gleichen Schriftzeichen wie die (im englischen Inschriftenwert veröffentlichte) der französischen Expedition Opperts. Inschriften Gudi'as, die man ja befanntlich auch in Babel gefunden hat, tonnten leichter in späterer Zeit dorthin, nach dem späteren Nittelpunkt des Landes, verschleppt werden, als umgelehrt Inschriften Naram: Sins von Agadi nach Telloh; wenn aber Naram: Sin auch den Siden (Sirgulla und seine Nachbarorte) beherrschte, dann ist leicht erklärlich, daß auch Denkmäler von ihm dort angesextigt ober ausbewahrt wurden.

eines ungenannten, dessen Sohn Bin-gani heißt, dann bes Schar-gani (Sargon) und enblich bessen Sohnes Naram-Sin.

Ob die hieraus zu erschließenden Könige von Erech früher als die von Agadi anzusezen sind, oder ob das Verhältniß umgetehrt ist, das ist schwer zu sagen. Unser Urtheil wird sich nur nach dem älteren oder weniger alten Eindruck, den die betreffenden Cylinder gegenseitig machen (sowohl was die Schristzüge als die bildlichen Darstellungen anlangt), richten müssen, da andre hier etwa maßgebende Erwägungen dis jett wegen des zu geringen Waterials noch nicht hinzutreten. Ich begnüge mich deshalb, ohne dadurch über die Reihensolge etwas entscheiden zu wollen, zuerst das wenige, was über die zwei Cylinder von Erech wie über den des Prinzen von Agadi zu sagen ist, vorzubringen, um dann desto ausführlicher von Sargon und Naram: Sin zu handeln.

Siegeleulinter von Erech.

Der eine ber hieher gehörigen Chlinder von Erech, welcher die bekannte Borführung von eine wandernden oder friegszgefangenen (bezw. tributzbringenden) Semiten darsftellt (f. die Abbildung auf S. 206), enthält die sich nicht auf diese Scene beziehende, sondern davon ganz unabhängige kurze

Inschrift: "Dem U-bil-barra, Bruder bes Königs von Uruk, (widmet dies) der Taselschreiber, sein Knecht." Der andere Cylinder, dessen Figuren, dessen, deren Aussährung auf ein höheres Alter als der vorher erwähnte wie auch die Cylinder von Agadi hinzuweisen scheinen, trägt die Legende: "Der Herrin von Uruk (Nin-Unu-ki, vielleicht Name einer Göttin) In:an:dub (Eigenname?), vom Hause (?) von Uruk, Sohn des Königs(?)."") Die drei Beichen In:an:dub würden einzeln "Herr", "Himmel" (bezw. "Gott") und "Schreibtasel" bedeuten; da dies keinen Sinn gibt, so wird wohl der Name des Königssohnes in diesen Zeichen steden. Die Beischrift des Bin:gani: Cylinders endlich lautet: "Dem Bin:gani, dem König der Stadt, dem Sohne des Königs, (widmet dies) Izilum, der Taselschreiber, sein Knecht." Zu dem Namen Bin:gani (vgl. dinu "Sohn" und das noch undekannte Element gani, was wie das Partiscipium eines Berbums aussieht, vielleicht aber auch ursprünglich ein Eigens name sein kann) vergleiche man den ganz analog gebildeten Scharzgani (Sargon),

<sup>1)</sup> Drei Gottheiten, wie solche sosort an dem kordgestechtartigen, öfter irrthumlich für Hörner gehaltenen Kopsschmuck kenntlich sind (vgl. Heuzen in seiner öfter eitirten Abhandlung über die Geierstele), und zwei andere Personen. 2) Es ist zu bemerken, daß hinter "des Königs" noch ein Zeichen, wie es scheint, kud ober tar, steht, was dann "Sohn des Lugal-kudda" bedeuten würde.

woraus das assprische Sharru-kinu ("legitimer König") erst eine spätere Volksetymologie ist.1) Die Sprache dieser Beischriften ist durchweg semitisch; höchstens könnte die Nin-Unu-ki beginnende sumerisch sein, wenn nicht das Fehlen von phonetisch geschriebenen semitischen Wörtern nur' Zufall ist, so daß also nur semitisch auszusprechende Ideogramme vorlägen. Ebenso sind auch die Namen wie die Inschriften Sargons und Naram=Sins semitisch. Von ca. 4000 v. Chr. an sehen wir also Semiten in Agadi und Uruk (Nord = und Mittelbabylonien) zum ersten male in der Geschichte auftreten, worüber auch schon das im Kapitel "Die Semiten" (s. oben S. 259 ff.) bemerkte zu vergleichen ist. Wenn man aber bedenkt, daß sie hier (zumal in den Cylindern von Agadi) schon ganz in die sumerische Kultur, vor allem was die schon wunderbar ausgebildete Kunstfertigkeit und die nur diesen Inschriften eigene feine Stilisirung der arcaischen Schriftzeichen, dann auch die An= eignung der Religion und der Heroenmythen (Gischdubarra) anlangt, ein= gelebt erscheinen, so muffen fie schon Jahrhunderte vor dieser Zeit ins Land gekommen sein; es wäre benn anzunehmen, daß sie selbst noch halbe Barbaren und kaum dem früheren Nomadenleben entwachsen, aber einmal im Besitz bes von ihnen eroberten Kulturlandes Mittel= und Nordbabylonien das Be= dürfniß fühlten, der dafelbst von ihnen vorgefundenen sumerischen Kultur durch Berufung sumerischer Schreiber und Künstler Rechnung zu tragen, während sie selbst sich erst allmählich in der Zwischenzeit zwischen Sargon und Chammuragas ganz dieser Kultur assimilirten. Zu beiden Möglichkeiten würden die mongolischen Eroberungen im Mittelalter und die Annahme der persisch=islamischen Kultur von Seite dieser zunächst ja nur überall als Mord= brenner aufgetretenen Schaaren wohl in manchen Punkten einige lehrreiche Analogien bieten, vielleicht sogar noch mehr zu der letzteren.

Wenn wir uns nun speciell zu den beiden bedeutendsten dieser frühzsemitischen Herrscher, zu Sargon und seinem Sohne Naram: Sin, wenden, so haben wir für ihre Geschichte zweierlei Art von Quellen zu unterscheiden, einmal die schon im allgemeinen erwähnten Originaldenkmäler, die uns nur für den Stand der Kultur dieser Zeit Aufschluß geben, und dann zwei vielzbesprochene, theils unterz, mehr aber noch überschätzte Berichte aus späterer Zeit,<sup>2</sup>) von welchen der eine, wie die Inschrift Aguzkakzeinis, eine assyrische Kopie der Bibliothek Sardanapals nach einem echten altbabysonischen Origiz

<sup>1)</sup> Da es einen späteren babylonischen König Lugal-girinna ("rechter König", von den Gelehrten mit Sharru-kinu übersett) gegeben hat, so lag es für den Assprerkönig "Sargon" (so Jes. 20, 1), der also wie die hebr. Form beweist, auch Sargani hieß, um so näher, sich officiell stets Sharru-kinu (bezw. Lugal-ginna) schreiben zu lassen. 2) Zu trennen von diesen zwei Berichten sind die historischen Anspielungen, welche in dem großen, dem alten Sargon zugeschriebenen astrologischen Werke (von Sayce im dritten Bande der Transactions of the Society of Biblical Archaeology, London 1874, eingehender behandelt) des öfteren vorkommen. Sie stammen nämlich aus der Beit von ca. 2300—2000 v. Chr. und sind für die Geschichte Aklads dieser Periode von der allergrößten Wichtigkeit.

nale, der andere, die sogen. Ominatasel, eine erst viel, viel später abgesaßte und ausgeschmückte Bearbeitung wirklich alter Nachrichten ist: es sind dies die sogen. Aussehungsgeschichte Sargons,<sup>1</sup>) wie die eine ganze Geschichte Sargons und Naram=Sins enthaltende Zusammenstellung von Vorbedeutungen, nämlich die 4. Rawl. 34 veröffentlichte Ominatasel.

Nun zuerst zu den Driginalquellen der Geschichte Sargons. Der S. 12 abgebilbete Cylinder mit einer Darstellung aus bem Legendenkreis Gisch= dubarra-Nimrods trägt folgende Aufschrift: "Dem Shargani, dem König der Stadt, dem König von Agabi, (widmet dies) Ibni-scharru, sein Knecht", und die Aufschrift eines kleinen eiförmigen Schmuckgegenstandes aus geschliffenem Marmor (ber Chlinder ist aus Porphyr), die in Abu Habba (s. oben S. 227 f.) gefunden wurde, lautet: "(Ich) Shargani, der König der Stadt, der König von Agadi, habe (bies) dem Samas (Sonnengotte) in Ukib-Nun (Sippar) ersehen." Ueber die Doppelstadt Sippar=Agadi ist schon ausführlich weiter oben im Abschnitt "Das Land und seine Ruinen" (vgl. daselbst S. 203 f.) ge= handelt worden, beide dem Namen nach in sumerischer Zeit gegründete Städte haben offenbar schon längst vor Sargon bestanden. Zu beachten ist, daß auf ben Namen Sargons zunächst ber Titel "Stadtkönig" (so, "König ber Stadt", ist zu lesen und zu übersetzen) folgt, ein Titel, den auch der Prinz Bin-gani (s. oben) führt, worauf erst der eigentliche Titel "König von Agadi" kommt. Bu Agadi ist noch zu bemerken, daß über diese Lesung (die Zeichen sind A-ga-ní) nicht der geringste Zweifel mehr herrschen kann; das betreffende Beichen ni ist als Silbenzeichen in altbabylonischer Zeit, zumal aber in Nord= babylonien, viel häufiger di als ni, und daß hier erstere Aussprache vorliegen muß, beweist unzweideutig das daraus allen Regeln der Lautentwicklung nach umgeformte Aktab, zu bessen Identität mit Agabi nicht einmal die (leider ver= loren gegangene) bilingue Belegstelle G. Smiths als Beweis nothwendig wäre. Es ist also nicht nöthig, mit Tiele noch "Agane ober Agadi" zu schreiben.

Der merkwürdige Text nun, der sich der Form der Absassung nach als Originalinschrift Sargons einführt und die Geburtsgeschichte und Königsthaten dieses Herrschers erzählt, lautet in wörtlicher Uebersetzung solgendermaßen: "Sharruk-inu, der mächtige König, König von Agadi, bin ich. Meine Mutter "war eine Fürstin, meinen Vater kannte ich nicht, während der Bruder meines "Vaters im Gebirge wohnte. In meiner Stadt Azu-pirani,<sup>2</sup>) welche am User

<sup>1) 3.</sup> Rawl. 4, Nr. 7 steht der Text dieser "Geburtslegende Sargons", wie sie auch genannt wird; einige Nachträge dazu gab dann später Smith im 1. Bande der Transactions der Lond. bibl. Alterthumsgesellschaft, vgl. auch Rec. of the Past, vol. 5, p. 56/7 und Chaldäische Genesis (Leipzig 1876), S. 248. 2) So wohl genauer als "während er den Berg der Stadt A. bewohnte", was übrisgens schon deshalb, weil A. am Euphrat lag, ausgeschlossen erscheint, es müßte denn Azupirani ("Azu der Elephanten", wozu man das für die Zeit vor 1000 v. Chr. bezeugte Borkommen der Elephanten gerade in Mesopotamien vergleiche) weiter oberhalb am Euphrat schon über Nordbabylonien hinaus, wo bereits beträchtliche Bergzüge an sein westliches, rechtes Ufer herangehen, gelegen gewesen sein.

"des Euphrat gelegen, wurde mit mir schwanger die Mutter, die Fürstin, "heimlich gebar sie mich; sie setzte mich in ein Behältniß (Korb?) von Schilf= "rohr, mit Asphalt verschloß sie meine Pforte, sie ließ mich nieder in den "Strom, welcher nicht über mir sich veränderte (d. h. sich nicht über mich er= "goß?); der Strom führte mich zu Akti, dem Wasserschöpfer. Akti, der Wasser= "schöpfer, in der Güte seines Herzens hob er mich heraus, Atti, der Wasser= "schöpfer, als seinen eigenen Sohn zog er mich auf, Akti, der Wasserschöpfer, "zu seinem Gärtner machte er mich. In diesem meinem Gärtneramt war die "Göttin Istar mir gewogen [(ich wurde König und) 45] Jahre übte ich die "Königsherrschaft aus. Die schwarzhäuptigen Leute (b. i. die Semiten) be-"herrschte ich, ..... te ich, [über schwierige Pfade?] auf ehernen Wagen fuhr "ich, [ich regierte] die oberen Berge, [.....te die Häupter] der unteren "Berge, [bis zur Seeküste1) drang ich breimal vor], Nitukti (d. i. Dilmun im "pers. Meerbusen) unterwarf sich, Dur-ili, das große, beugte sich<sup>2</sup>), ...... "zerstörte ich und ...... Wenn ein König, der nach mir kommt sber "gleich mir?] das schwarzhäuptige Volk regieren, schwierige Pfade in sehernen] "Wagen [befahren], die oberen Berge regieren und die Häupter (bezw. Könige) "der unteren Berge ...... wird, der ein drittes mal zur Seeküste vor= "gedrungen das große Dur-ilu demüthigt ..... (wenn ein solcher) von "meiner Stadt Agadi ......"3)

Diese Inschrift, macht trot der etwas mythisch klingenden Aussetzungssgeschichtet) doch einen durchaus authentischen Eindruck und scheint mir ebenso wie die später zu besprechende Inschrift Agustaksrimis (ca. 1600 v. Chr.) nach einem alten Original von Assurbanipals Schreibern kopirt worden zu sein. Das einzige, was sich die Abschreiber stillschweigend zu ändern erlaubten, war vielleicht die Namenssorm; dies kann aber nicht besremben, wenn man besbenkt, daß einerseits auch Nabunid (s. oben S. 166) den alten Sargani Scharruskinn nennt, andrerseits der berühmte Assurektinn schargani, der sich auf seinen Inschriften nie anders als Scharuskinn schreibt, doch vom Volksicher Sarzgani genannt worden sein muß, da sonst die hebräische Umschrift Sargon, was nur aus Scharzgani oder Sarzgani entstanden sein kann, unserklärlich bliebe. Sehen wir uns nun den Inhalt der Inschrift, von der

<sup>1)</sup> So richtig in der Chald. Genesis S. 248; in der Early hist. of Badyl. "ti-tisal-lat I besieged a third time", was jedoch Ti ti-'amat zu lesen und "Seite des Meeres" zu übersehen ist, wobei nur das desieged (Chald. Gen. "drang ich vor"), da hier das Original nicht vorliegt, noch nicht ganz sicher ist. 2) Bis hieher ist das Original 3. Rawl. 4, Nr. 7 veröffentlicht. 3) Hier bricht die Inschrift ab; es kann nur noch sehlen etwa "dieses Denkmal wegnimmt oder daran etwas beschädigt, den möge der Fluch treffen" oder vielleicht positiv "siegreich auszieht, der möge dran gedenken, daß bereits ich vor ihm solches vollbracht" oder ähnlich. 4) Tiele macht S. 115 seiner Geschichte mit Recht auf die ähnlichen Sagen über die Jugendgeschichte anderer Staatengründer, wie Chrus, Romulus, Oedipus, Herakles ausmerksam und bemerkt dazu, daß der einzige Berührungspunkt von Sargons und Noses Aussehungsgeschichte in dem schilfgestochtenen Korbe liege.

schon berührten Aussetzungsgeschichte ganz abgesehen, etwas näher an. König scheint in hohem Alter zu stehen, vielleicht auch schon die Herrschaft an seinen Sohn Naram=Sin abgetreten zu haben, da er sonst kaum die Zahl seiner Regierungsjahre, und zumal eine so hohe, angeben könnte. Um so mehr bürfen wir aber erwarten, daß die Aufzählung seiner Feldzüge und Unter= nehmungen eine relativ vollständige war, jedenfalls ein so weit reichender Kriegszug, wie etwa bis ans mittelländische Meer gewiß erwähnt sein würde, wenn er unter seiner Regierung ober gar seiner persönlichen Anführung unternommen worden wäre. Wir hören nur im allgemeinen, daß Sargon ganz Babylonien nebst den östlich angrenzenden Gebirgsabhängen unter sein Scepter gebracht, dreimal bis zum persischen Meerbusen vorgedrungen und dabei das damals noch vom Meer umflossene Dilmun, wie die schon S. 225 A. 1 besprochene elamitische Grenzstadt Dur-ilu (damals vielleicht noch Bad= anna genannt) unterjocht, welche beibe als die am weitesten nach Süben und Südosten gelegenen Punkte seiner Eroberungen besonders namhaft gemacht werben, während z. B. von Elam selbst, geschweige vom Westland (Martu) mit keiner Silbe die Rebe ist — alles Verhältnisse, wie sie zu dem geogra= phischen Horizont jener uralten Zeit, für den der persische Meerbusen und der Besit Dilmuns schon alles Denken überstieg, aufs vortrefflichste passen, ja kaum weiter und größer zu erwarten sind. Von Babel ist nirgends die Rede, weil es politisch noch keine Bedeutung hatte, von südbabylonischen Staaten, die auf dem Weg von Agadi nach dem Meere hätten berührt werden müssen, offenbar deshalb nicht, weil dieselben (bezw. das allein in Betracht kommende Sirgulla) eben schon von früheren Königen Agadis werden zinspflichtig gemacht worden sein (vgl. oben S. 296 f.). Kurz, je länger ich dieses der Ab= schrift nach aus so später Zeit stammende Denkmal betrachte, desto authenti= scher kommt mir dasselbe, trot ber Namensform Scharuskinu statt Scharsgani, vor. Sehen wir nun zu, was die sogen. Ominatafel dagegen für einen Gin= brud macht.

Dieser Text ist nicht nur, wie der vorige, eine neuassprische Kopie aus Assurbanipals Bibliothek, sondern schon der Form halber gibt er sich als nicht gleichzeitig mit den darin berichteten Ereignissen zu erkennen. "Wenn der Wond in der und der Phase steht, bezw. die und die Veränderung oder Versdunkelung erleidet, das war die Entscheidung (?) für Sargon (bezw. Naramsin), da er das und das unternahm", in einer vierzehnmal ähnlich beginnens den Einkleidung wird hier eine Geschichte der genannten zwei Könige von Agadi (1—11 Sargon, 12—14 Naramsin) gegeben. Den Wortlaut dieser wegen der astronomischen Termini schwer verständlichen Einkleidungen wegslassend, gebe ich zunächst eine möglichst genaue Uebersetung der einzelnen Paragraphen:

1. ..... da Scharrustinu nach Elam zog und die Elamiter unterswarf, eine Niederlage (eigtl. Umschließung, Umbindung?) ihnen verursachte, indem er ihre .....(?) abschnitt.

- 2. ..... da Scharruskinu nach Martu (dem Westland, näher: dem Amoriterland) zog, Martu unterwarf, und seine Hand die vier Gegenden ) eroberte.
- 3. ...... da Scharrustinu die Macht Kasdingirras (d. i. Babels) vernichtete, die Menge (?) der Schäße (?) von Kasdunna (d. i. wohl KarsDunias) verpstanzte, (in der Nähe?) von Agadi eine Stadt baute, ..... ihren Namen nannte, und ...... dort wohnen ließ.
- 4. ..... da Scharru-kinu nach Martu zog, ..... und die vier Gegenden seine Hand eroberte.
- 5. ..... da Scharruskinu nach Martu zog und seinem ...... das ..... seiner Krieger ....... (und ihn) zum Thore hinaustrieb.
- 7. ..... da Scharrustinu ..... während er keinen Widersacher besaß und sein Glück stieg, ...... das Meer der untergehenden Sonne (d. i. das mittelländische Meer) überschritt (bezw. befuhr) und im dritten Jahre da, wo die Sonne untergeht ...... seine Hand eroberte, er seine Mündung (?) zu einem einzigen Orte verlegte, seine Statuen da, wo die Sonne untergeht (aufstellte), ihre Beute im Lande des Meeres weiterschaffen (eigtl. überschreiten) ließ.
- 8. ..... da Scharrustinu seinen Palast um fünf ..... erweiterte und ..... die Leute ihn aufrichteten und Haus Ki'amsinilik (d. h. "Wollen wir nicht also hingehen?") ihn nannten.
- 9. ..... da Kaschtusbila vom Lande Kazalla sich gegen ihn empörte und er (Scharrustinu) nach dem Lande Kazalla zog und ihre Reihen (?) zersschmetterte, ihre Vernichtung machte, ihr großes Heer niederwarf, das Land Kazalla zu Staub und Erde kehrte (und sogar) den Ruheplatz der Vögel verstörte.
- 10. ..... da gegen Scharru-kinu die Aeltesten des Landes allerwärts sich empörten und in Agadi ihn einschlossen, und er herauskam und ihre Reihen (?) zerschmetterte, ihre Vernichtung machte, ihr großes Heer niederwarf, sie ihre Habe auf sich banden, als Besit (?) der Göttin Istar ausriesen.<sup>2</sup>)
- 11. ...... da das Land Su-idinna (oder Su-mas, s. oben S. 275) in seiner Gesammtheit ihre Seelen den Waffen sich beugten und Scharru-kinu

<sup>1)</sup> Dieser Ausdruck wird sonst von den semitischen Herrschern Altbabysoniens als Synonym für Sumir und Akad gebraucht; eine spätere Zeit, der dieser Ausdruck nicht mehr geläusig war, dehnte ihn auf das Westland aus.

2) kum (ilat) U-dar ilsü; kummû heißt sonst "Schloß, Palast", urspr. aber das zusammengebundene, verbundene, daher vielleicht hier Eigenthum; ich vermuthe, daß hier gemeint ist, sie wollten dadurch ihre Habe retten, daß sie dieselbe als der Göttin Istar geweiht und also unverletzlich erklärten.

ihre Wohnsitze besiedelte und ihre Reihen (?) zerschmetterte, ihre Vernichtung machte, ihr großes Heer, seine ...... und seine Streitmächte (?, Smith: spoil) zusammenrief (?), nach Agadi eingehen ließ. 1)

Wenn man diesen Bericht näher betrachtet und dann mit der vorigen Urkunde vergleicht, so fällt zunächst auf, daß aus dem Zug an die Grenze Clams, nach Durilu, ein solcher nach Clam selbst geworden ist, und weiter daß der dort dem Zusammenhang nach nur auf den persischen Meerbusen gehende dreimalige Zug nach dem Meerland hier zu einer großen Expedition nach der Küste des Mittelmeeres, die ebenfalls drei Jahre dauerte, aufgebauscht erscheint. Selbstverständlich figurirt dann auch dreimal das auf bem Weg dahin gelegene Nordpalästina (Martu, vgl. § 2, 4 und 5, wozu sich § 7 wie eine erweiternbe Zusammenfassung ausnimmt). In die gleiche Richtung führt uns auch der § 9 genannte Kaschtu-bila (der Name ist semi= tisch, kashtu heißt "Bogen") von Kazalla (geschr. Ka-ni-la), da ein Ka-sal-la schon in den Gudl'a-Inschriften als Gebirg von Martu (ein Theil des Libanon?) vorkommt, falls nicht etwa das zwischen Armenien und Medien gelegene Ge= biet Karalla (auch Karalli) der Inschriften des assyrischen Großkönigs Sargon (722—705 v. Chr.) zu vergleichen ist.2) Es sinden sich nämlich auch sonst auffallende Berührungspunkte mit Ereignissen der Regierung dieses assprischen Sargon; auch dieser König hat gleich am Anfang seiner Herrschaft mit Durilu und Glam (beachte die Kombinirung) zu thun, zog bann mehrere male nach Syrien (Martu) und befuhr das mittelländische Meer (in Cypern stellte er ein Denkmal von sich auf, wozu man bes. den letzten Theil von § 6 oben vergleiche), hatte es des öfteren mit Babel selbst zu thun, bis er endlich dort sich selbst die Krone aufsetzte (709 v. Chr.), bekriegte, wie schon erwähnt, auf seinem armenischen Feldzug auch ein früher bereits zinsbar gewesenes 3) Land Karalla und hatte es endlich vielfach mit den Su-Stämmen (und zwar, was wichtig, mehr gegen Ende seiner Regierung) zu thun. Liegt es unter solchen Umständen nicht nahe, anzunehmen, die ganze Ominatafel sei erst nach Sargon von Affyrien, vielleicht gar erst zur Zeit Assurbanipals, bessen Bibliotheks= fignatur sie trägt, verfaßt worden?

Noch eine andere Möglichkeit bleibt zu erwägen. Wie schon oben (S. 301) angedeutet wurde, hat ca. 2000 v. Chr. wahrscheinlich als Nachsfolger der Könige der sogen. Sisku-Dynastie und Gegenkönig des Suma-abi ein gewisser Lugalgirinna in Agadi regiert, dessen Name von der bilinguen Königs-liste mit Scharru-kinu übersetzt wird. Etwa seit ca. 2230 v. Chr., so über-liesern uns übereinstimmend zwei unverdächtige Zeugnisse des klassischen

<sup>1)</sup> Die drei letten von Naram=Sin handelnden Paragraphen werden nachher überssett.
2) Auch der in denselben genannte König von Karalla hat einen semitischen Namen, Assurzli'i ("Gott A. ist meine Macht"?), woraus man wohl auf eine den semitischen Gu und Su benachbarte Lage für dies Karalla schließen darf.
3) Das darf sicher aus dem mit Assur zusammengesetzten Namen des Königs desselben gesfolgert werden.

Alterthums, 1) siengen die Babylonier an, astrologische Berechnungen und Prophezeiungen aufzuschreiben, welche schon in den folgenden Jahrhunderten zu einem großen Werke, nach dem Gotte Bel genannt, vereinigt wurden. Diese Sammlung wurde, wie auch eine ähnliche über tellurische Erscheinungen und Vorzeichen, wahrscheinlich von dem genannten Lugalgirinna veranlaßt, wie sich das aus einigen Notizen in dem Werke selbst, wo Scharru-kinu (natürlich späterhin leicht für den alten Sargon gehalten und mit ihm ver= wechselt) als Veranstalter genannt wird, klar und deutlich ergibt;2) wie sich weiter unten näher zeigen wird, weist der historische Hintergrund des Werkes mit Sicherheit in keine andere Zeit als eben die letzten Jahrhunderte vor ca. 2000 v. Chr. Da spielen nun allerdings auch gerade Martu und Elam eine große Rolle, und auch die Su-Ebene (Su-idinna od. Sumas) kommt mit Guti (s. oben S. 279), Anschan und Jschnunna (s. ebenfalls S. 279) öfter vor; 3) man könnte also auch auf den Gedanken kommen, die Ominatafel hätte zwar bie Geschichte des alten Sargon und seines Sohnes Naram=Sin behandeln wollen, hätte aber irrthumlicherweise, da von diesen beiden wenig mehr be= kannt war, Zustände der Zeit dieses zweiten Sargon,4) der wahrscheinlich ebenfaUs in Agadi regierte, und ca. 2000 v. Chr. lebte, kopirt. Bon der allgemeinen Uebereinstimmung: Martu, Elam, Su-idinna aber, die sich in der babylonischen wie auch affprischen Geschichte öfter wiederholt, abgesehen, find gerade hier keine so schlagenden Einzelheiten vorhanden, wie sie etwa die Bergleichung der Ominatafel mit der Geschichte Sargons von Assprien auf= weist. In dem genannten astrologischen Werke kommt nie Kadingirra (Babel) vor, 5) Könige von Ur herrschen noch in Südbabylonien, 6) und was das wich= tigfte ist, die betreffenden politischen Zustände, welche das sogen. astrologische Werk Sargons voraussett, werden nirgends mit dessen Person näher ver= bunden, scheinen im Gegentheil, wenn dieser zweite Sargon wirklich ber Sammler war,7) dann den letzten Jahrhunderten vorher anzugehören. Ganz

<sup>1)</sup> Das eine geht auf den Freund Alexanders des Großen, Kallisthenes, das andere wahrscheinlich auf Berosus zurüd; vgl. "Semit. Bölk. u. Sprachen", Bb. 1, S. 342 und 484 f. 2) Bgl. Lenormant, die Magie und Wahrsagekunst ber Chaldaer (Jena 1878), 3) Bgl. einstweilen näheres darüber in meinen "Semiten", Bb. 1, **6.** 445—448. 4) Damit keine Berwechslung entsteht, bemerke ich ausdrücklich, daß ich **G. 348 f.** ben affprischen König Sargon nicht Sargon II. (Tiele), sonbern Sargon von Affprien, den Sargon, Bater des Naram=Sin (ca. 3800 b. Chr.) den alten Sargon, und den Lugalgirinna von Agabi (ca. 2000 v. Chr.) ben zweiten Sargon nenne. ist eine weitere Bestätigung bafür, daß die Könige der Sisku-Dynastie (die eben gar nicht in Babel residirten, sondern wahrscheinlich in Agadi) vor der Tintir-Dynastie 6) Es sind damit wahrscheinlich die Könige von Larsa, (1. oben S. 175) regierten. die sich neben diesem Titel noch "Hüter von Ur" nennen, gemeint; daß trot ihres Residiren in Larsa Ur damals die eigentliche Metropole war, hat Tiele S. 119 7) Es bleibt nämlich immerhin noch die seiner Geschichte treffend hervorgehoben. Möglichkeit offen, daß die chaldäischen Aftrologen, als sie zu Anfang bes zweiten ober Ende des britten vorchriftlichen Jahrtausends dieses Werk zusammenstellten und Buch bes Sargon nannten, babei an ben alten Sargon bachten, wenn auch, wie ich glaube, ber damals lebende Lugalgirinna den Anstoß zur Sammlung gegeben hat.

anders sind, wie wir sahen, die Berührungen der Berichte der Ominatasel mit der Geschichte Sargons des Assprers, vor allem die Stelle (oben § 6), die mit dem Ausdruck "überschritt" (bezw. vom Meere: besuhr) und der Aufsstellung der Denkmäler sast nur die Uebersahrt des Assprers Sargon nach Chpern zur Boraussehung haben kann. So wird es denn dabei bleiben, daß die sogen. Ominatasel zunächst eine Erweiterung der oben S. 302 s. übersehten Kopie der Originalinschrift des alten Sargon ist, daß aber für diese Erweiterung die

Geschichte bes affyrischen Sargon die Einzelheiten hat abgeben müssen!) — aus den historischen Quellen für die Zeit des alten Sargon von Agadi ist sie meiner Meinung nach gänzlich zu streichen. Wir brauchen dies aber um so weniger zu bedauern, da sich dafür gezeigt hat, daß die mit der Aussetzungsgeschichte bes ginnende Inschrift Sargons um so sichere Merkmale der Echtheit in sich trägt.

Siegeleglinber Raram:Sins.

Wir kommen nun zu Sargons Sohn Naram:Sin, von welchem bis jeht drei Originalbenkmäler, die ganz denselben archaischen Kunst: und Schriftscharakter wie die seines Baters ausweisen, bekannt geworden sind. Es sind das die verloren gegangene Base der französischen Expedition, deren Inschrift aber in genauer Nachzeichnung glücklicherweise gerettet wurde, eine ähnliche, etwas größere, in Telloh gefundene Base, wie endlich ein nach Expern versichleppter Siegelchlinder. Was die erstgenannte Base anlangt, so lautete die schon öfter (vgl. S. 41) erwähnte, semitisch abgesaßte Ausschrift derselben volls

<sup>1)</sup> Sogar die Balastrevolution, von der natürlich die Inschriften Sargons von Affhrien nichts melben, scheint zu biefen Berührungspunften zu gehören; wenn bie fogen. Bermaltungslifte für bas vorlette Jahr Sargons ,...... im Lande Karalla" anmertt, bann bon (bem natürlich langft gebauten und eingeweihten) Dur-Sarrufin fpricht ("D.=S., feine Mauer murbe . . . . ") und mit ber Ermorbung bes Konigs burch einen Rullumder (vgl. ben ben Su-Leuten benachbarten Aramaerftamm Gurum?) ichließt, fo liegt es gewiß fehr nabe, in ber leiber verstummelten Stelle, bie von Dur-Sorrufin handelt, die Andeutung eines Aufftandes zu vermuthen. Ja noch mehr; ich glaube, wir haben alle Urfache, den Anfang Diefes Aufftandes ichon in bas brittlette Jahr bes Ronigs zu feten. Bir miffen aus ben Inschriften, bag im fünftletten Sahr (709) Dursjatin in Sübbabylonien zerstört wurde und Sargon von da bis zu seinem Tobe Ronig von Babel war; für bas brittleste Jahr (707) haben nun die Berwaltungsliften: "Der Ronig fehrte aus Babylon gurud: ba wurben umgewenbet (b. i. verwuftet) bie Balafte bon ...... Stadt Dur-jatin, die ..... der Stadt Dur-jatin gerftort. Am 22. Tischri zogen die Götter der Stadt Dur-Sarru-fin (wieder) ein in ihre Tempel." So nach neuen noch unveröffentlichten bon Delissch in Uebersesungen mitgetheilten Bruchftuden. Es muß hier bem gangen Busammenhang nach (vielleicht fcon im Reilichrifttert) -ju- (bie aufrechtstehende Biffer funf) für bas gang abnlich aussehenbe Sarru (ein fentrechter Reil und zwei Wintelhaten) verschrieben fein, fo bag alfo birett bon einer theilmeifen Berftorung Dur-Garrufins in Folge einer Emporung Die Rebe ift.

ständig: "Naram-Sin, König der vier Gegenden; Base<sup>1</sup>) der Polirarbeit (vgl. oben S. 279) von Magan"; die Aufschrift der zweiten Base lautet nach Oppert nur "Naram-Sin, König der vier Gegenden", die des Cylinders?) "Mar-Istar, Sohn des Jlu-ba-lit, Diener des Naram-Sin". In diesem Cylinder ist das Gottheitsdeterminativ vor Naram=Sin möglicherweise ebenso zu be= urtheilen, wie vor Sar-gani selbst, vor Ismi-Dagan von Nisin u. a. Königs-Interessant ist die darauf befindliche bildliche Darstellung, deren Typus mir übrigens, das muß ich gestehen, im Vergleich mit den Cylindern Sargons leise Zweifel an der Echtheit erweckt; ein Priester, an dem langen Gewande kenntlich, steht mit zum Gebet erhobenen Händen vor einer mehr wie ein Krieger als ein Gott aussehenden Gestalt mit kurzem Gewande (Naram=Sin selbst?), hinter ber die Gottheit (Nergal?, Sance: Ramman), beutlich erkennbar an dem hörnerartigen Flechtwerk auf dem Haupte, in der einen Hand einen Donnerkeil, in der andern eine Art Reule haltend, um= geben von symbolischen Thieren und Gestirnbildern, steht. Zwischen dem Priester und dem Heros oder König, wo sonst auf derartigen Darstellungen ein Altar abgebildet zu sein pflegt, sehen wir eine knieende Berson, wahr= scheinlich den in der Beischrift erwähnten Mar-Istar (d. i. "Sohn der Istar").

Bu diesen für die Geschichte eigentlich nur wegen der Erwähnung Magans wichtigen Originalquellen kommt nun noch die schon S. 166 wiedergegebene Nachricht von der Wiederauffindung der Gründungsurkunde des Sonnentempels in Sippar durch Nabunid, bei welcher Gelegenheit dieser neubabylonische König das Regierungsdatum Naram-Sins, wie wir dort gesehen, angibt, nämlich 3200 Jahres) vor ihm, d. i. ca. 3750 v. Chr. Geburt. Daß hiemit ausbrücklich dem Naram-Sin, nicht seinem Vater Sargon die Gründung dieses Tempels in Sippar zugeschrieben wird, widerspricht scheindar der oben S. 302 mitgetheilten Angabe des Siegelcylinders Sargons, wonach bereits der Vater "dem Sonnengott in Utib-Nunki" (d. i. eben Sippar) den Cylinder geweiht; es geht daraus aber zunächst nur hervor, daß schon zu Sargons Zeit das vielleicht eben erst gegründete Sippar) der Sonne heilig war, daß aber

<sup>1)</sup> Nicht ga, sondern deutlich bur, was nicht etwa "Herr" (wie im kossäischen), 2) Bgl. Sance, Transactions of the Soc. of sonbern "Gefäß, Base" heißt. Bibl, Arch., V, p. 441 f. (die Abbildung p. 422). 3) Wenn man auch annehmen wollte, daß sich der Tafelschreiber hier versehen hatte (es steht 8. 1000.2. 100 im Original), so könnte von niederen Zahlen hier etwa nur "3100 Jahre vor Nabu= nib" in Betracht kommen (ein Bersehen bei den Tausendern ift ausgeschlossen, da eine gleich um 1000 Jahre jüngere Zeit nicht zu bem archaischen Charakter ber Beischriften stimmt), was also Sargon etwa auf 3700 v. Chr. führen würde — eine gewiß un= nothige Annahme. Gerade ber Umstand, daß die Hunderter nur zwei betragen, spricht meines Erachtens für die Echtheit der Bahl; hätte endlich Nabunid nur eine ganz runde Zahl nennen wollen, bann würden wir eher "3000 Jahre vor mir", um eine recht frühe Zeit auszubrücken, erwarten, also wiederum die Zufügung von nur 200 Jahren ein Beweis ber Bulässigkeit bieser Ueberlieferung. 4) Falls nämlich in § 3 der Ominatafel (siehe oben S. 305) wirklich ausnahmsweise eine uralte Ueber= lieferung liegen sollte, so könnte man hierin wohl die Gründung von Sippar, welches

Naram=Sin den berühmten I-Babbara genannten Tempel baute, wenn man nicht annehmen will, daß letzterer ihn erst vollendet, bezw. neugegründet, was mir unnöthig vorkommt. Endlich berichten über Naram=Sin noch die drei letzten Paragraphen der Ominatasel, welche in Uebersetzung also lauten:

- 12. ,...... da Naram=Sin nach der Stadt Amarat 1) zog und ...
  Nisch=Ramman, König der Stadt Amarat ..... die Stadt Amarat seine Hand eroberte."
- 13. "..... ba Naram=Sin nach dem Lande Maganna zog und das Land Maganna einnahm und den ....., den König des Landes Maganna seine Hand gefangen nahm." In dem nur eine Zeile langen letzten Parasgraph, von welchem leider nur die an sich unverständlichen Zeichen a-a ma (oder kit?) ru i-da- erhalten sind, kann nicht viel neues mehr gestanden haben; in der nächten Zeile schloß sich dann gleich die Tafelunterschrift Affursbanipals an.

Wenn auch der Zug nach Maganna, dem schilfigen Theil Südbabyloniens am rechten, westlichen Euphratufer, scheinbar bestätigt wird durch die Angabe auf der Base, so ist es doch sehr die Frage, ob nach den Erfahrungen mit ben ersten elf Paragraphen der Ominatafel die Angaben der folgenden Para= graphen, die von Naram-Sin handeln, historisches Vertrauen verdienen, und ob es sich der Mühe überhaupt lohnt, eine Untersuchung über die muthmaßliche Lage des sonft nirgends in der Keilschriftliteratur mehr vorkommenden Amarak (bezw. Apirak) anzustellen. Wenn die Lesung Amarak richtig ist, so ist noch am ehesten möglich, daß nur eine Nebenform von Amarsda oder Mar (s. oben S. 221) darin steckt, was dann aber erst in die kossäische Zeit weisen würde, da vorher gewiß nur Mar (bezw. Amar) allein als Benennung dieses durch die Ruinen von Tell Ib bezeichneten Ortes üblich war. Auch der semitische, noch dazu mit dem Gottesnamen Ram= man zusammengesetzte Name des Königs von Amarak, einer doch offenbar (auch wenn nicht mit mar identisch) südbabylonischen oder gar elamitischen Stadt kommt mir für die so frühe Zeit Naram=Sins höchst bedenklich vor; endlich ist es nicht nöthig, daß Naram=Sin, dem wohl auch, wie gewiß seinem Bater die Patifi von Sirgulla zinspflichtig waren, deshalb, weil er das Material zu seinen Vasen aus Magan, vielleicht erst durch Vermittlung Sir= gullas, bezog, auch selbst einen Zug nach Magan unternommen haben muß. In assprischer Zeit wurde bekanntlich der Name Magan auf einen Theil Aegyptens übertragen; der Sohn des assyrischen Sargon (Sinacherib) hatte

Sargon nach dem alten Nunki (vgl. die Anun als Hauptgöttin Agadis) "Ufer von Nunki" (Ukid-Nun-ki) nannte, erblicken. Gerade aber die vorhergehende Erwähnung Kadunnas als der Gegend um Babel (der aus Kardunias verstümmelte Name ist vor der Kossäerzeit nicht denkbar) macht mir auch diesen ganzen Paragraphen höchst verdächtig.

<sup>1)</sup> Gewöhnlich Apirak gelesen, geschrieben A-pi-rak: ber Rame klingt gleich Schuruppak (urspr. Abj. zu Surappuk), Aschnunnak u. a. kossäisch=elamitisch. Ober ist zur Bildung etwa der sumerische Ortsname Karrak zu vergleichen?

es in seiner Regierung hauptsächlich mit Palästina-Aegypten und mit Babylonien-Elam zu thun. Da halte ich es für keinen Zufall, daß bem Sohn bes alten Sargon in der so spät abgefaßten Ominatafel gerade nur Züge nach einer Stadt babylonisch = elamitischer Namensform wie ferner nach Maganna, was für die Zeit von Sanherib an nur die erwähnte übertragene Bebeutung hatte, beigelegt werden. Unser geschichtliches Wissen über Naram= Sin beschränkt sich in der That nur darauf, daß er den Sonnentempel in Sippar baute ober wiederherstellte, bereits gleich ben Patisi von Sirgulla Gestein von der arabisch=babylonischen Grenze bezog und wahrscheinlich auch als der würdige Sohn seines Vaters Sargon über Südbabylonien, welches damals wohl hauptsächlich durch Sirgulla vertreten war, eine gewisse Ober= hoheit ausübte. Sein Name endlich lehrt uns, daß bei den damaligen Se= miten Nordbabyloniens der Mondgott neben dem Sonnengott und der Göttin Anun ober Istar (vgl. auch die bilbliche Darstellung auf dem Cylinder) in besonderer Verehrung stand; dies und der auf dem besagten (wofern nämlich alten) Chlinder vorkommende Name Ilu-balit ("Gott ist lebendig", wenn Sance bas Zeichen lid richtig bestimmt hat) steht ganz im Einklang mit bem auf S. 265 über die ursprüngliche Religionsanschauung ber semitischen Bevölkerung Nordbabyloniens ausgeführten.

Leider wissen wir gar nicht, in welchem zeitlichen Berhältniß die schon S. 184 erwähnten altesten Könige von Erech, welche ebenfalls Semiten gewesen zu sein scheinen, zu ben Königen von Agabi gestanden; nur daß sie ungefähr in dieselbe Periode gehören, steht durch den ziemlich gleichen Schrift= charakter fest. Das hindert natürlich nicht, sie auch erst einige Jahrhunderte nach Sargon und Naram-Sin, also vielleicht ca. 3500 v. Chr., zu setzen, da auf ein Jahrhundert hinaus früher oder später eine Bestimmung hier un= möglich ist. Auch wie weit sich ihre Herrschaft erstreckte, vermögen wir, so= lang wir nur auf die wenigen Siegelchlinder für ihre Geschichte angewiesen sind, nicht anzugeben. Das historisch interessante ist dabei vor allem, daß die Existenz Erechs als Sitz von semitischen Königen mit sumerischer Kultur gleich der von Agabi in so frühe Zeit hinaufgeht, also für Mittel= wie für Nordbabylonien schon damals eine vorwiegend semitische Bevölkerung, wenn auch vielleicht in Erech noch mehr neben einer sumerischen, angenommen werben muß. Und jedenfalls ergeben sich daburch, auch angenommen, daß Babel, Ur und andre Orte schon bestanden (für Babel vgl. oben S. 290) boch, wie in Sübbabylonien Nun-ki und Sirgulla, so nicht lang nach biesen auftretend, Agadi und Uruk, zusammen als die ältest bezeugten Städte der Euphratniederung, wozu noch für Sirgulla Girsu-ti und für Agadi Sippar gewissermaßen als Schwesterorte treten.

Wie wir nun dies Kapitel mit Sirgulla begonnen, so müssen wir am Schluß desselben, zugleich als Uebergang zum nächsten, noch einmal auf die schon besprochenen Patisi der gleichen Stadt zurücktommen. Wir haben oben nur die älteren dieser Patisi behandelt, welche vor und vielleicht noch gleich:

zeitig mit Sargon und Naram-Sin anzusetzen sind. In weitem Abstand von ihnen stehen der Kunst= und Schriftentwicklung nach drei spätere Patisi von Sirgulla, Ur-Ba'u, Gubi'a und bessen Sohn Ur-Ningirsu, von welchen die beiden letzteren den eigentlichen Höhepunkt der sumerischen Kultur bezeichnen und zeitlich den Königen von Ur (ca. 3000), mit denen wir das nächste Kapitel beginnen, schon viel näher stehen. Unter dieser jüngeren Gruppe aber, soweit sie auch als in sich geschlossen von den schon besprochenen Patisi Instiminna, Insannasginna 2c. zeitlich getrennt ist, klafft doch auch selbst wies der eine kleinere Lücke von gewiß mehreren Generationen, also unter Um= ständen 100—200 Jahren, nämlich zwischen dem ersten derselben, Ur=Ba'u und den übrigen, Gudi'a und seinem oder seinen Nachfolgern. Eine genauere Betrachtung der Statue des Ur-Ba'u mit ihrer Inschrift, besonders ein ein= gehenderes Studium mehrerer Zeichenformen gegenüber den entsprechenden der Gudi'a=Statuen lehrt dies unzweideutig.1) Dann gehört aber dieser Ur=Ba'u noch ins vierte vorchristliche Jahrtausend, vielleicht annähernd ca. 3300, und das ist auch der Grund, warum er wie auch Gudt'a noch in diesem Kapitel behandelt werden sollen.

Aeußerlich besehen macht die Statue aus Diorit, deren Rücken die Inschrift des Ur=Ba'u von Sirgulla eingemeißelt ift, gerade keinen archai= scheren Einbruck, als die mancherlei Statuen Gubi'as, die in Telloh gefunden wurden. Sie ist die kleinste all dieser leider kopflosen Statuen, und der einzige Unterschied von der S. 37 abgebildeten des Gubi'a ist der, daß auf jener der König sitt, während er hier wie das auch bei der Mehrzahl der Gudi'a= Statuen der Fall, stehend bargestellt ist. Durch die Auffindung dieser Statuen wurde eine neue Aera für die altorientalische Kunftgeschichte heraufgeführt; die Vollendung der sumerischen, von semitischem ganz unbeeinflußten Kunst tritt vor allem in ihnen in wunderbarer Beise zu Tage. Auch von einer etwaigen Beeinflussung durch die ägyptische Kunst zeigt sich, wie schon Heuzen hervorgehoben,2) kaum eine Spur; so läßt sich vor allem der chaldäische Künstler weit weniger von Proportionsgesetzen leiten. In den kräftigen lebenswahren Gestalten mit ihrem untersetzten Bau, dem kurzen Hals und bem im Verhältniß zum Körper fast zu starken Kopf ist besonders die Behandlung der nackten Partien von einer bewundernswerthen Naturtreue; besonders bemerkenswerth ist, um mit Heuzey fortzufahren, die stets entblößte rechte Schulter nebst dem Arm, und die bis ins kleinste Detail ihrer Nägel und Finger durchdachten und fein ausgeführten Hände, wie die fest auf ben Boden aufgestützten Füße zeigen eine Wahrheit der Auffassung des einzelnen, wie sie für die ägyptischen Künstler höchstens ein Gegenstand mittelmäßiger Sorge gewesen zu sein scheint. Die Statuen haben sämmtlich die Hände über der Bruft zusammengeschlossen, und zwar die rechte auf die linke ge=

<sup>1)</sup> Es ist natürlich nicht der Ort, dies näher auszuführen; man vgl. einstweilen die zwei in Zeitschr. f. Keilschr., Bd. 2, S. 186 von mir angezogenen Beispiele. 2) Angeführt in meinen "Semitischen Bölkern u. Spr.", Bb. 1, S. 219.

legt, was den Ausbruck der Unterwürfigkeit gegen die Gottheit, in deren Tempel sie aufgestellt waren, andeutet. Die Gewandung zeigt noch etwas von der Einfachheit einer patriarchalischen Zeit. Der auch später anzutreffende Ueberwurf mit Fransen ist noch das alleinige Gewand, ohne die Tunika da= neben; das doppelt zusammengelegte Stuck Stoff ist quer um den Körper ge= wickelt, so daß es den linken Arm bedeckt, und unter dem rechten, welcher blos bleibt, wieder hervorkommt. Die Fransen sind aber noch einfach durch Parallelstriche angedeutet, wofür der Künstler in seiner neuen und naiven Beise es schüchtern, aber mit ziemlichem Erfolg versucht hat, den Falten= wurf des Gewandes nachzubilden, welches Streben bekanntlich ganz einzig in der altorientalischen Kunst basteht und nur seine Analogie in der idealisirten griechischen Kunft besitzt. Diese ganze Beschreibung der in Telloh gefundenen Statuen mit rein sumerischen Inschriften paßt auf die vielen Gudi'a=Statuen sowohl wie auch auf die wegen einiger Zeichenformen entschieden ältere Statue des in Rede stehenden Ur-Ba'u. Nur in den beiden letzten Punkten, den Fransen des Ueberwurfes und dem Faltenwurf, zeigt sich in der Ur-Ba'u= Statue, nach der getreuen Abbildung zu urtheilen, 1) ein bemerkenswerther Unterschied von den Gudi'a=Statuen, der das oben aus den Zeichenformen ge= folgerte Resultat (um ca. 100—200 Jahre früher als letztere) nur zu bestätigen scheint: statt der Parallellinie sind nämlich die Fransen hier nur durch einen leeren Streifen angebeutet (bezw. gar nicht dargestellt?), und der Falten= wurf ist weit weniger als bei ben Gubi'a=Statuen am Gewand ausgebrückt. Endlich geht auch aus den Götterlisten der Ur=Ba'u=Statue verglichen mit benen der Inschriften des Gudi'a ein größerer zeitlicher Abstand der beiden, jedenfalls gewiß größer als von Großvater und Enkel, hervor,2) so daß also burch die verschiedensten Gründe unser Ansatz für Ur-Ba'u als ca. 3300 v. Chr. gegenüber Gudi'a als ca. 3100 v. Chr. gerechtfertigt erscheint.

Doch sehen wir uns vor allem nun die Ur-Ba'u-Inschrift selber näher an. Sie lautet in möglichst getreuer Uebersetzung folgendermaßen:

"Dem Gotte Nin-Girsu (d. i. Nindarra als Herr von Girsu), dem gewaltigen "Helden des Gottes Inlila (weiht dies) Ur-Ba'u (d. i. Mann oder Diener "der Göttin Ba'u), Patisi von Sirgulla;

"der vom Gotte Nin=agal (d. i. mächtiger Herr, sonst Beiname Eas) erzeugte Sohn, "der vom treuen Herzen der Göttin Ghanna berufene,

"dem Ningirsu Macht verleiht,

"dem der Gott In-ki (Herr der Erde, Ea) . . . . verleiht,

"der schwache (unterwürfige) Zauberpriester der Göttin Ninni (Istar),

<sup>1)</sup> Heuzey, Découvertes en Chaldée, pl. 7. 2) Da aus verschiedenen, bes sonders paläographischen, Gründen und Erwägungen Gudi'a älter als die beiden Könige von Ur, Ur-Ba'u und sein Sohn Dungi, ist, so ist natürlich die etwaige Möglichkeit, daß Ur-Ba'u von Sirgulla und Ur-Ba'u von Ur ein und dieselbe Person wären, schon von vornherein ausgeschlossen.

"der geliebte Knecht des Gottes Lugalla-Gischgalla-ki, "der Liebling der Göttin Du-zi-zu'ab, Ur-Ba'u, bin (ich), der Gott Ningirsu "ist mein König."

Im weiteren ist aussührlich vom Bau eines Tempels (leider ist gerade die Ansangszeile dieses Abschnittes zerstört) die Rede, ohne Zweisel (vgl. den Schluß dieser Partie) des Haupttempels des Ningirsu in Girsu-ti, und zwar spricht von hier an der Patisi von sich in der dritten Person: "....., "sein (dieses Baues) Thor (?) hat er trystall(?)gleich ge....., wie Silber (?) "es eingehängt, wie ...... an einen weiten Ort es gestellt, sein Thor (?) "in sein Inneres wieder gebracht, seinen Riegel (??) gemacht, an seine Wündung "ein ki-di-a von 10 Ellen gebaut, die Wündung des ki-di-a, den (?) Tempel "der Zahl Fünszig dingir im-mi-ghu-dar-darra? dreißig Ellen (hoch) hat er "erbaut."3)

Daran reihen sich nun noch eine ganze Reihe einzelner Tempelbauten, mit welchen Ur:Ba'u die Inschrift beschließt:

"Der Göttin Nin-ghar-sagga, der Mutter der Götter, hat er ihren Tempel "der Stadt Girsu erbaut;

"der Göttin Ninni (Istar), der glänzenden Herrin des Nun, hat er den Tempel "ihrer Gischgallaki=Stadt erbaut;

"dem Gotte In-ki (Ea), dem Könige von Nun-ki (Eridu), hat er den Tempel "seiner Girsu-Stadt erbaut;

"dem Gotte Nin-darra,<sup>5</sup>) dem König, dem Herrn, hat er seinen Tempel erbaut; "dem Gotte Nin-a-gal, seinem Gotte, hat er seinen Tempel erbaut;

"der Göttin Nin=Mar=ki, der ..........,<sup>6</sup>) der Haupttochter der Göttin Ghanna, "hat er den Bau (?) ........,<sup>7</sup>) den Tempel der Berufung ihres treuen "Herzens, erbaut;

"der Göttin [Ghanna?] ......... hat er den Tempel ........ erbaut; "der Göttin Gusanna (d. i. Nacken des Himmels?), der Herrin des ......en "Nackens, hat er den Tempel ihrer Girsu-Stadt erbaut;

<sup>1)</sup> Amiaud übersett anderwärts ki-di-a mit Tribunal; wörtlich "Ort der Ent= scheidung, des Schiedsspruchs, Gerichts", womit hier wohl ein erhöhter Plat für die die Drakelsprüche verkündenden Priester gemeint sein wird. 2) Dies ist ein auch vorkommendes Epithetum des Tempels der dem Ningirsu heiligen Bahl Fünfzig, bezw. bes Gottes selbst; bar heißt sonst "glänzen". 3) Es ist leicht einzusehen, daß gerade dieser Theil der rein sumerisch abgefaßten Inschrift wegen der bautechnischen Ausdrude außerorbentlich schwer ist. Daß es sich aber um die Einzelheiten eines Tempelbaues handelt, bürfte klar genug aus allem hervorgehen. 4) Hier muß ich ein Epithetum, das ich nicht zu lesen vermag, unübersett lassen. 5) Dieser Gott, anders geschrieben als der hier überall Nin-Girsu genannte Gott "Nin-darra, Held des Inlilla", ift ursprünglich nur eine andere Schreibung des letteren; in seiner späteren Umformung Udarra wurde er merkwürdigerweise zu einem Spithetum der Göttin Ninni, worliber man meine "Semit. Bölker u. Spr.", Bb. 1, S. 886—888 vergleichen 6) Das gleiche Epithetum wie oben (s. Anm. 4). 7) ab (Bau?) x-ba. wolle.

"der Göttin Du-zi-zu'ab, der Herrin des Ortes Ki-nu-nir, hat er den Tempel "ihrer Gischgalla-ki-Stadt erbaut."

Diese religionsgeschichtlich so überaus wichtige Inschrift bietet allerdings für die politischen Verhältnisse nichts greifbares, was uns doch gerade für die Zeit dieses Ur-Ba'u so willkommen wäre. Nachdem sich im Eingang Ur-Ba'u zu acht wie es scheint von ihm besonders bevorzugten Gottheiten in nähere Beziehung gesetzt, worunter vor allem Ba'u, Ghanna und Ningirsu dann auch In-ki (Ca) und Ninni (Istar) nicht fehlen bürfen, nachdem weiter in der Mitte der Inschrift die Restauration des Haupttempels des Ningirsu, woran schon vom König Uru(?)-ka-gina gebaut worden war, beschrieben wird, schließt Ur=Ba'u mit der Aufzählung seiner übrigen Bauten. Für uns sind nun die letteren von besonderer Wichtigkeit beshalb, weil wir daraus außer dem schon öfter erwähnten Orte Girsu-ki, wo die meisten der von ihm erbauten, bezw. restaurirten Tempel sich befanden, noch zwei andere heilige Orte kennen lernen, nämlich Gischgalla-ki (b. i. "Wohnsitzort") und Uru-azagga (d. i. "heilige Stadt"). Während als in Girsu befindlich außer dem Tempel der Zahl Fünfzig noch der ber Göttin Ningharsagga (einer Erscheinungsform der Istar), bes In-ki (Ea), der Göttin Gu-anna und Du-zi-zu'abba ausdrücklich erwähnt werben, so wird der Tempel der Ba'u als ein solcher von Uru-azagga, der der Ninni (Istar) als einer von Gischgalla-ki genannt. Der Tempel der Ba'u in Uru-azagga, an dem auch noch Gudi'a weiterbaut, kommt auch schon in der S. 298 erwähnten Inschrift des älteren Patisi Nam-uru(?)=ni vor, ist also von Ur-Ba'u ebenfalls nur restaurirt, nicht neu erbaut worden. Ueber den Tempel der Ninni (Istar) in Gischgalla-ki ist bis jett nichts weiter bekannt; da in Erech der oft besprochene Tempel Jeanna (d. i. Haus des Himmels) der Ninni sich befand, und das Zeichen Gischgalla dem Zeichen Uru ("Stadt") sehr ähnlich, bezw. aus ihm entstanden ist, so las Oppert einfach Uru-ki statt Gisch= galla-ki und übersetzte dies mit dem sonst ganz anders geschriebenen Uruk (Erech). Mit demselben Recht könnte man Gischgalla-ki für eine ibeographische Schreibung von Girsu-ti halten, benn ber bortige ebenfalls J-anna heißende Istartempel, von Gudt'a restaurirt, ist wahrscheinlich schon in der Geierstele unter bem bort öfter genannten Jeanna gemeint, und läge natürlich hier viel näher als der Istartempel von Erech. Der "König von Gischgalla-ki", der der vorlette jener acht Eingangs der Inschrift aufgezählten Gottheiten ist, wäre bann so als König ober Hauptgott Girsu-kis benannt. Doch auch diese Annahme ist mir nicht recht wahrscheinlich, da ja sonst Ningirsu der Hauptgott von Girsu-ki ist und dann zweimal unter jenen achten vorkäme; das einfachste ist eben, zu sagen, daß wir noch nicht wissen, was für ein Ort mit Gischgalla-ki gemeint ist, und abwarten mussen, bis uns aus weiterem Inschriftenmaterial auch barüber genauere Runde wird. Aehnlich ist es mit Uru-azagga, das in einer Gudi'a-Inschrift')

<sup>1)</sup> Die betreffende Stelle ("Gudi'a hat von Girsu-ti an bis nach Uru-azagga hin Heil verkündet") wurde von Amiaud ohne Uebersetzung in der Zeitschr. für Keilschr. Bb. 1, S. 153 mitgetheilt.

beutlich von Girsu unterschieden wird, aber noch eher ein Beiname Sirgullas selbst, als Gischgalla-ti ein solcher Girsus sein dürfte. Dort, in Uru-azagga, wurden, wie schon bemerkt, hauptsächlich die Göttin Ba'u, aber auch der Gott Nin-gisch-zidda ("Herr des Stabes der Wahrheit", später dem Gott Nabu gleichgesett) verehrt; Gubi'a sagt von sich in einer noch unveröffentlichten Inschrift: "Dafür, daß der Tempel der Ba'u restaurirt worden war, sein "Wohlstand zugesichert, das Fundament des Thrones von Sirgulla gesetzt "worden war, dafür, daß Gudi'a, Patisi von Sirgulla, das Scepter des "festen Gebotes (b. i. der Herrschaft?) in seine Hand gelegt worden war "und die Tage seines Lebens verlängert worden waren, hat er seinem "Gott, dem Nin-gisch-zidda und der Göttin Ba'u im Tempel ihrer "glänzen-"den Stadt" (diese Gaben) geweiht."1) Wie hier die direkte Beziehung auf den Thron und das Scepter Sirgullas zu beachten sind, so ist andrer= seits wichtig, daß die Göttin Gasigdugga, die eigentliche Herrin und "Mutter" Sirgullas, ursprünglich nur eine Doppelgängerin der Ba'u ist; ihren Tempel, und demnach vielleicht den gleichen, welchen Ur-Ba'u restaurirte, hat schon der uralte Ur-ghanna, König von Sirgulla, erbaut.2)

Außer Girsu, Uru-azagga, Gischgalla-ki und Sirgulla selbst kommen in der Inschrift des Ur-Ba'u noch das alte Nun-fi (Eridu), die Stadt Mar (s. oben S. 221) und das noch unbekannte Ki-Ru-nirra, aber alle drei nur in Beinamen von Göttern, vor — der ganze wie es scheint noch ziemlich beschränkte geographische Horizont dieser Zeit. Ueberhaupt ist es von hoher Bedeutung, daß uns die in der Geschichte zuerst auftretenden Orte Südbaby= loniens, Nunki (Eridu) und Sirgulla nicht über den Schatt el-Hai hinaus weisen, denn sie liegen auf der östlichen Seite desselben; und wenn Sugir. bie ältere Form von Girsu, in einem Bokabular als Synonym des Gebietes der Su-Leute (s. oben S. 275) erscheint, so könnte das zunächst auf die Ece, die der Schatt el-Hai und Tigris bilden, hinweisen, weil dort die Sitze der Su beginnen, zeigt aber jedenfalls klar, daß auch hier nur die östliche im Westen vom Schatt el-Hai begrenzte Hälfte Sübbabyloniens in Betracht kommt. Denn man hat, was mir das wahrscheinlichste, zu irgend einer Zeit das ganze vom Euphrat bei Nun-ki, vom Schatt el-Hai und vom Tigris umschlossene Stück Landes Sugir genannt, woraus bann leicht die Gleichsetzung von Sugir und dem Su-Gebiet, zumal noch dazu Su in Sugir zu stecken scheint, sich erklärt. Von Orten, die jenseits des Schatt el-Hai liegen, ist in den Inschriften sowohl unsres Ur-Ba'u8) als auch seiner sämmtlichen Vorgänger noch nirgends die Rede; daß Agadi, Tintirra (Babel) und Uruk (Erech) damals schon existirt

<sup>1)</sup> Mitgetheilt in Original und Uebersetzung von Amiaud, Zeitschr. f. Keilschr. Bd. 1, S. 240.

2) "Den Tempel der Gottheit Gassigsdug hat er erbaut" steht deutlich auf der dritten Kolumne der S. 287 besprochenen und theilweise übersetzten Inschrift.

3) Marsti wird hier kaum eine Ausnahme machen, da sich die von Friedrich Delitsch aus einer in Tell Id gefundenen Inschrift Dungis erschlossene Gleichsetzung von Tell Id mit Mar (S. 109) als irrig erweist, wie später gezeigt werden wird.

haben, wissen wir, ob aber Ur und Larsa auch, ist höchst zweiselhaft, da diesselben, wie vielleicht auch Nibur, wohl erst von dem berühmten König von Ur, Ur-Ba'u, gegründet worden sind.

Ur=Ba'u von Sirgula erscheint also, um kurz zusammenzufassen, als ein friedlicher Priesterkönig, welcher unbehelligt von dem wohl längst in innere Streitigkeiten verwickelten Nord= und Mittelbabylonien (Agadi und Uruk), in dem östlich vom Schatt el-Hai gelegenen Theile Chaldäas, dem ältesten Kultur= centrum des Landes, dem Kultus seiner Götter und der Erhaltung¹) ihrer Heiligkhümer lebte.

Eine noch unabhängigere Stellung von Nordbabylonien muß einer der allerletzen Patisi Sirgullas eingenommen haben, Gubl'a (b. i. "der Verkünder"), der Vater des (vielleicht letzen dieser Patisi) Ur-Ningirsu. Er ist derjenige, auf welchen der Löwenantheil der Ausgrabungen des Herrn de Sarzec in Telloh fällt; spricht man doch gewöhnlich, wenn von den vielen einsprachig sumerischen Inschriften der Fürsten von Sirgulla, welche dort gefunden wurden, die Rede ist, nur schlechthin von den Gudl'a-Texten.

Bis vor wenigen Jahren waren von Gubi'a nur ganz kurze Legenden auf Siegelchlindern und kleineren Kegeln bekannt, deren Fundorte Zerghul (Sirgulla selbst) und Warka (Uruk ober Erech) waren. Den ziemlich stereo= typen Wortlaut mag eine berselben, von Capt. Prideaux nach London ge= bracht,2) veranschaulichen: "Dem Gotte Nin-gisch-zidda, seinem Gotte, hat Gudi'a, Patisi von Sirgulla, welcher den Tempel Fünfzig (s. oben S. 290) des Gottes Ningirsu gebaut hat, den Tempel seiner [Girsu-Stadt] erbaut", womit man folgende noch kürzere3) vergleiche: "Dem Gotte Nin=dub (?), bem König, dem Herrn, seinem König, hat Gubi'a, Patisi von Sirgulla, seinen Tempel (Bar. einer andern Legende: den Tempel seiner Girsu-Stadt) erbaut" ober folgende besonders häufig sich findende:4) "Dem Gotte Nin-girsu, bem gewaltigen Helben bes Gottes Inlilla, seinem König, hat Gubi'a, Patisi von Sirgulla, ein Fest (?) proklamirt, den Tempel Fünfzig seines Gottes Immi= ghu-bar-barra (Beiname Ningirsus) hat er erbaut und an seinen Ort zurück= gebracht (b. i. restaurirt)." Etwas anderer Art ist die wichtige Legende auf einem kleinen Schmuckgegenstand aus Achat im Haager Museum, die 1878 von Ménant mit leider ganz irriger Wiedergabe der vorletzten Zeile<sup>5</sup>) ver-

<sup>1)</sup> Wir haben schon oben gesehen, daß gerade die wichtigsten der in der Inschrift bes Ur-Ba'u genannten Tempel schon vorher existirten, was vermuthen läßt, daß der Ausdruck "hat erdaut" hier wohl in den meisten Fällen nur von einer Wiederherstellung zu verstehen ist. 2) Man vergleiche den kleinen Aufsat W. St. Chad Boscawens On some Early Babylonian Inscriptions in den Londoner Trans. of the Bibl. Arch. Soc., vol. 6 (London 1878), S. 275—283. 3) 1. Rawl. 5, XXIII, 1 (von Warka). 4) 3. B. in Paris, de Sarzec, pl. 29, Nr. 2; in London in vielen Exemplaren, z. B. S. + 2393/4 (in einem der Glaskästen zu ebener Erde im Brit. Mus.) u. ö. 5) So wie bei Menant steht, konnte die betressende Zeile nur gelesen werden: "Sohn des Dungi"; ich habe kürzlich durch persönlichen Augenschein die allein richtige Lesung (Sal-)Aur-Dunpa'uddu, zu sprechen Gin-Dun-ghadda-uddu (d. i. "Magd des Gottes Nebo") festgestellt.

öffentlicht worden ist und also lautet: "Gubi'a, Patisi von Sirgulla (weiht dies) ber Gin-Dunghabda'ubdu, seiner Gemahlin." Trop dieser wenn auch verhältnißmäßig zahlreichen, so doch geringfügigen Ueberreste, welche sich keines= falls den Backsteinlegenden des Königs Ur-Ba'u von Ur an die Seite stellen ließen, hat der in der Note genannte englische Gelehrte (Boscawen) über Gudi'a im Jahr 1878 (also noch vor Bekanntwerden der Ausgrabungen in Telloh) gesagt: "Dieser Monarch scheint beträchtliche Macht besessen zu haben und ein Beschützer der schönen Künste in beträchtlichem Maße gewesen zu sein, wie die auf uns gekommenen Denkmäler¹) zeigen" — ein Urtheil, was sich in ungeahnter und glänzender Weise wenige Jahre darauf bestätigen sollte. Wir find jest durch die vielen zum Theil außerordentlich umfangreichen Statuen= inschriften des Gudi'a über diesen Herrscher in einer Weise unterrichtet, wie über keinen andern der altbabylonischen Könige. Und wenn er auch nicht den Königstitel führte, den vor geraumen Jahrhunderten seine Vorgänger auf dem Throne Sirgullas hatten aufgeben müssen, sondern sich aus alter Gewohnheit mit bem einfacheren Titel Patisi begnügte, ein König an Macht muß er gewesen sein wie wenig andere in dieser frühen Zeit. Nicht nur daß wir unter ihm die sumerische Kunst auf einer vorher nie erreichten Höhe sehen, nicht nur, daß er sich rühmen konnte, Anschan (b. i. Elam) besiegt zu haben, sondern vor allem spiegelt sich sein Machteinfluß in den Handels= beziehungen über ganz Babylonien, von der Insel Nituk (Dilmun) an bis nach Miluch, dem nördlich von Magan gelegenen Striche Nordbabyloniens und dem von ihm gegründeten Niniveh (Ghanna-ki), ja sogar noch weit über Babylonien hinaus nach Mesopotamien und bis zum Libanon hin — Be= ziehungen, welche nur bann erklärlich sind, wenn Gudi'a ein selbständig wal= tender, in seiner Macht unbeschränkter Herrscher gewesen ist.

Solange die falsche Lesung "Gudla, Sohn des Dungi" das Urtheil irressührte, mußte es durchaus nicht so unmöglich erscheinen, daß dieser vermeintsliche Dungi und Bater Gudl'as die gleiche Person mit Dungi, König von Ur, sei. Dazu hätten vortrefflich der offenbar ganz gleichartige Kunsts und Schriftcharakter von Siegelchlindern und Botivtäselchen des Dungi von Ur und des Gudl'a gestimmt. So ist, wenn wir z. B. die kleinen Täfelchen aus schwarzem Stein (mit ähnlichen kurzen Ausschriften wie die oben mitgetheilten auf pl. 21) des de Sarzec'schen Werkes?) und zwar Nr. 1 (und 2) von "Gudl'a, Patisi von Sirgulla", Nr. 3 (und 4) von "Dungi, König von Ur" (s. die Abbildung auf S. 321) einander gegenüberhalten, allerdings im Schriftcharakter sür das Auge des Laien kaum ein Unterschied zu bemerken,

<sup>1)</sup> Dazu gehörten außer ben oben erwähnten kleineren Alterthümern nur noch eine sehr verstümmelte Statue (abgebildet in Smiths History of Babylonia, S. 73) von schwarzem Granit, wie eine der oben S. 241 nach einem Exemplar de Sarzecs wieders gegebenen Botivfiguren (bereits 1812 veröffentlicht, siehe oben S. 75, Anm. 2, dann auch S. 72 des Smith'schen Werkchens abgebildet).

2) Découvertes en Chaldée, livr. 1 (Paris 1884).

und auch eine Vergleichung von Siegeleylindern beider Herrscher ergibt, so= wohl was die Abbildung als die Zeichen anlangt, 1) ein ähnliches Resultat — daß beide, die Denkmäler des genannten Dungi (und dann natürlich auch bie seines Baters, des Ur=Ba'u, Königs von Ur) und unseres Gubi'a in ungefähr ein und dieselbe Kunst= und Schriftepoche gehören, geht daraus un= zweifelhaft hervor. Nun ist erstens Gudi'a nicht Sohn eines Dungi, also auch nicht Kronprinz von Ur, wie man in diesem Fall ja nicht unpassend hätte annehmen dürfen. Aber auch Basall eines ber uns bekannten älteren Könige von Ur, in beren Zeit er boch ungefähr gehören muß,2) kann er nicht gewesen sein; man hätte benn zu erwarten, daß wenigstens auf Siegel= chlindern, wie auf solchen anderer Patisi der Zeit der Könige von Ur, der betreffende Herrscher von Ur in Beziehung zu Gubi'a als Patisi gesetzt wäre,3) ober daß wenigstens auf den größeren Inschriften Gudi'as irgend einmal eine wenn auch nur unbeabsichtigte und ganz nebenher gemachte An= spielung auf die Existenz Urs als Königssipes sich vorfände, was beides nicht der Fall ist. Doch noch mehr: Wenn man gewisse charakteristische Zeichen der Inschriften Gubt'as (z. B. die für König, Mensch, für ka, mu u. a.) mit den entsprechenden der Inschriften Dungis von Ur, auch schon mit denen seines Vaters Ur=Ba'u von Ur nach den besten Reproduktionen genau vergleicht — bas einzelne gehört natürlich nicht an diesen Ort —, so scheint klar hervorzugehen, daß die betreffenden Charaktere bei Dungi bei aller Aehnlich= keit im allgemeinen boch einer etwas jüngeren Entwicklungsstufe angehören als die gleichen bei Gudt'a.4) Und die Geschichtsentwicklung stimmt, wie besonders aus dem Anfang des nächsten Kapitels deutlich vor Augen treten wird, gerade hier so schön überein mit dem aus diesen Schriftzeichen4) sich ergebenden Resultat: Gudi'a von Sirgulla noch vor den Königen von Ur. Ein anderes (vollends ein umgekehrtes) Verhältniß wäre bei weitem schwerer zu begreifen, würde weit weniger inneren Pragmatismus aufweisen, als diese sich natürlich aus bem bisherigen Geschichtsverlauf ergebende Entwicklung der Berhältnisse.

<sup>1)</sup> Man vergleiche den bei Ménant, Collection De Clercq. pl. IX, Nr. 84 ab= gebilbeten (leiber, was babei allerbings auch in Rechnung zu ziehen, etwas abgenütten) Siegelchlinder Gubi'as, (Legende: Dem Gubi'a, Patist von Sirgulla, weiht dies Scharru=x, ber Tafelschreiber, sein Rnecht) mit ben zwei trefflich erhaltenen später bei der Geschichte der Könige von Ur abgebildeten Cylindern der Könige Ur Ba'u und Dungi von Ur. Sieht man jedoch genauer zu, so zeigt sich trot bes weniger gut er= haltenen Zustandes des Gudi'a = Cylinders deutlich, daß die Cylinder der genannten Könige von Ur eine etwas vorgeschrittenere Kunst zeigen, also 1—2 Jahrhunderte jünger sind als Gubi'a, wenn sie auch im allgemeinen den gleichen Kunstftil aufweisen. 2) Es ift babei noch zu betonen, daß an eine Zeit nach biesen Königen von Ur auf keinen Fall für Gubi'a zu benken ift, weshalb eine solche Möglichkeit oben überhaupt gar nicht in Aussicht genommen wurde. 3) Bgl. z. B. den bekannten weiter unten abgebildeten jogen. Chlinder Ker Porters: "Dem Ur-Ba'u, dem gewaltigen Helden, König von Ur (weiht dies) Chasch-chamir, Patisi von Jschkun-Sin(-ki), sein Knecht." dazu vor allem auch noch das oben am Schluß von Anm. 1 ausgeführte, was aufs beste hiemit in Einklang steht.

Nun zu den Einzelheiten der Inschriften des Gudt'a und des aus ihnen zu gewinnenden Bildes seiner Thätigkeit als Bauherrn und als Macht= haber. Nach den Mittheilungen M. Amiauds, des einzigen wirklichen Kenners der Schrift und Sprache dieser Texte unter den Franzosen, 1) sind es mindestens acht Statuen, welche längere Inschriften enthalten, von ihm mit den Buch= staben A—H bezeichnet. Davon sind bis jetzt (Mai 1886) nur die In= schrift A, eine der kürzeren, und die auf der S. 37 abgebildeten Statue sich findende Inschrift B, eine der längsten, im Original der ersten Lieferung des be Sarzec'schen Werkes veröffentlicht, erstere außerdem noch von Amiaud im ersten Bande meiner Zeitschrift trefflich übersetzt und kommentirt; aus einer britten, mittelgroßen, die ich in Abklatsch besitze (Inschr. C), sind längere Stücke im ersten Bande meiner "Semiten" in Transstription und Uebersetzung mit= getheilt. Eine sehr umfangreiche (inhaltlich mit der genannten ca. 500 Zeilen langen Inschrift B in mancher Hinsicht verwandte) Urkunde von 30 Kolumnen auf einem leider etwas verwittertem Kalksteincylinder findet sich zwar auf Tafel 33 und 34 des de Sarzec'schen Werkes in lithographischer Wiedergabe, ist aber ohne Zuhilfenahme des Originals nicht zu entziffern; ich war so glück= lich von Mr. Pinches in London seine genaue in Paris direkt nach dem Steine gemachte Kopie zu erhalten, für welche uneigennützige Dienstleistung ich bem verehrten englischen Fachgenossen meinen ganz besonderen Dank hiemit aus-Dieser Cylinder<sup>2</sup>) ist es denn auch, der im Verein mit der langen spreche. Statueninschrift B geschichtlich die meiste Ausbeute liefert. Da das wenige, was sonft noch von Orts= und Völkernamen in den übrigen Statueninschriften D—H (von denen übrigens D in einer französischen Uebersetzung von Oppert bekannt gegeben wurde) vorkommt, mir gütigst von M. Amiaud mitgetheilt wurde, so darf ich es wohl wagen, die folgende Darstellung der Zeit und ber Regierung Gudi'as als eine relativ vollständige zu bezeichnen, ganz abgesehen davon, daß sie die erste der Art ist und durchaus neues, sogar den meisten Fachgenossen noch unbekanntes und überraschendes bringt.

Was nun zunächst die Hertunft Gudia's anlangt, so scheint er gleich dem alten Sargon von Agadi in ganz niederen Verhältnissen geboren zu sein, wie man aus einer Stelle des Chlinders A (Kol. 3, Absaß 6 f.) schließen darf. Es heißt dort "eine Mutter hatte ich nicht, meine Mutter war die Wassertiese (ghanna ohne Gottheitsdeterminativ), einen Vater hatte ich nicht, mein Vater war die Wassertiese"; dies deutet darauf hin, daß Gudi'a als Findling aus den Fluten aufgesischt wurde, und vielleicht war, wenn ich die vorhergehende Stelle richtig auffasse, ein gewisser Dun-zidda ("D., der Mann, welcher sein Auge auf mich richtete und so das Leben verlängerte") derjenige, der, wie Atti den Sargon, den Gudi'a heraus und aufgezogen hat.

<sup>1)</sup> Bgl. die beiden schon S. 152, Anm. 2 citirten Aufsätze dieses ebenso scharssinnigen als liebenswürdigen Gelehrten, dessen Güte ich auch manche private Wittheilung (vgl. näheres unten) verdanke. 2) Bon mir bezeichnet als Cyl. A im Gegensatzu einem noch unveröffentzlichten leider zerbrochenen Cyl. B, welcher sich inhaltlich mit Cyl. A eng zu berühren scheint

Gubt'a wird also wohl ein Usurpator gewesen sein, der mehrere Genes rationen nach Ur:Ba'u den Thron von Sirgulla an sich riß und nachträglich erst durch die Heirat mit der vielleicht dem alten Fürstenhaus entsprossenen Gin:Dun:ghadda:uddu (s. oben S. 318 und S. 317, Anm. 5) seiner Herrschaft einen legitimen Anstrich gegeben haben wird. Es stimmt damit auch überein,

daß auf den zahlreichen Denkmälern, die wir von ihm besitzen, nirgends, wie sonst doch einmal wenigstens zu erwarten gewesen wäre, eine genealogische Notiz mit dem Namen Gudt'a verbunden sich findet.

Bon ben Bauten und Runftbentmalern Gubi'as barf mit aller Bewundes rung gesprochen werben, aumal wenn man an die noch fo fruhe Beit bentt. in welche biefelben fallen (ca. 3100 v. Chr.), eine Reit, welche etwa ber ägpptischen Epoche ber Buramibenerbauer gleich läuft. Bergleicht man bie Statuen unb fonftigen Ueberrefte ber dalbäifden Runft aus Gubl'as Tagen mit bem, was uns noch von ben Konigen wie ben alteren Patifi Sirgullas erhalten, fo ericheinen bie erfteren uns wie bas Enbe einer langen Entwidlung, während, um wieber mit

Kafel aus fcwarzem Stein mit Inschrift Gubl'as von Sirgulla, (Bgl. G. 318 unten.)

Tafel aus fowarzem Stein mit Infdrift Dungis von Ur. (Bal. 6. 818 unten.)

Alegypten eine Parallele zu ziehen, bort die Statuen und Banten der vierten und fünften Dynastie des sogen. alten Reiches den Ansang der Entwicklung bezeichnen. Bon den Gubt'a Statuen ist schon oben (S. 312) eingehend die Rede gewesen; den Grundriß und die Beschreibung seines Palastes in Telloh (Girsu?) gaben wir bereits bei der Schilderung der Ruinenstätten Babyloniens auf S. 201 f. Bon zahlreichen Tempelbauten berichten uns seine Inschriften, sowohl die auf den Statuen als die Backsteinstempel und die ums

fangreichen beiden Cylinderinschriften; leider ist noch kein einziges dieser Heiligsthümer wieder aufgedeckt worden, es ist aber gewiß, daß wir hier dieselbe Bollendung vorsinden würden, wie bei dem von de Sarzec blosgelegten Palastsbau. Bon einer Art Festung endlich ist uns durch glückliche Fügung wenigstens ein genauer Plan erhalten, indem nämlich auf den Knien einer Statue (und zwar, wie es scheint, der S. 37 abgebildeten) ein solcher nebst einem Gradsstichel und einem Maßstab sich eingemeißelt fand. Kleinere Kunstdenkmäler (eine bronzene Votivsigur wie eine Kalksteinskulptur) wurden schon S. 241 und 243 abgebildet und besprochen; es gieng aus ihnen hervor, daß offenbar auch Semiten, also wohl Mittels und Nordbabylonier, zu den Unterthanen Sudt'as



beutenberen Städte wie Erech und Agadi noch unabhängig waren, da sie sonst gewiß einmal auf den zahlreichen Inschriften erwähnt sein würden. Weitere Bronzegegenstände sind bei de Sarzec wiedergegeben (Découv., pl. 28), wo außer Nr. 3 und 4 (zwei bronzene Botivsiguren)

einen Siegelcylinder bestätigt

scheint, 1) wenngleich die be-

gehörten, was zudem

noch Nr. 5 (liegender Stier auf einem Regel mit Inschrift) sicher Gubi'a angehört; wir besitzen einen ganz ähnlichen von Dungi, König von Ur (Découv., pl. 28, No. 6), der unten reproducirt werden wird (s. die Abbild. auf S. 335), und der nach dem hier kompetenten Urtheil Heuzehs der Kunstausführung nach eine etwas vorgeschrittenere Technik ausweist,<sup>2</sup>) was trefflich mit meinen Aussührungen auf S. 319 stimmt, ja dieselben (daß nämlich Dungi von Ur einer etwas jüngeren Epoche angehört als Sudi'a) endgültig bestätigt.

Die religiöse Entwicklung des sumerischen Babyloniens zur Zeit Gudt'as lernen wir zur Genüge aus den erwähnten Inschriften kennen, welche sich ja sämmtlich auf Heiligthümer und deren Gottheiten beziehen. Da treten uns denn im ganzen und großen noch immer die sich um Ea gruppirenden ver=

<sup>1)</sup> Der S. 319, Anm. 1 citirte Siegelcylinder schließt mit der Phrase dub-sar arad-zu, ist also in semitischem babylonisch abgesaßt (da es sonst iri-ni statt arad-zu lauten müßte). Eine Transstription iri-zu (d. i. arad-ka) "dein Knecht" scheint dem gewöhnlichen Stil solcher Weihinschriften nach ausgeschlossen; zu arad-zu statt arad-su vgl. sirrat-zina dei Chammuragas u. a. Beispiele mehr. 2) Le roi Dounghi a l'ello d'après les découvertes de M. de Sarzec, par Léon Heuzey. Extr. de la Rev. Arch., avril-mai 1886. 15 S. in 8° und 2 Taseln. Dieser Aussachen erst, nachdem die 2. Lief. dieser Geschichte (schließend mit S. 320) bereits aussaceeben war.

schiebenen Personisikationen des Urwassers ober Chaos1) als Hauptgestalten entgegen (vgl. oben S. 255-257), wie Ghanna, der zu Ehren Gubi'a das spätere Niniveh (Ghanna-ti) als äußersten Vorposten ber sumerischen Kultur gründete, Ba'u (das hebr. Bohu Gen. 1, 2 "und die Erde war See und Wasser= wüste", tohu wa-bohu), Nin-mar ("Herrin der Stadt Mar") die Haupttochter ber Ghanna, die der Ba'u eng verwandte Ga-sig-dugga, die Göttin Duzi= zu'abba (b. i. "treue ob. wahre Tochter des Oceans") u. a. Daneben spielen die "Herrin des Gebirges" ober "Tochter des Himmels", d. i. die spätere Istar ober Astarte, die aber ursprünglich ebenfalls eine Urwassergottheit gewesen,2) und der "gewaltige Held" des Gottes Inlilla ober des großen Himmelsgeistes (bes späteren semitischen Bel), nämlich Nindarra ober (als "Herr von Girsu") Ningirsu eine große Rolle, während der von Ur-Ba'u von Ur (ca. 3000 v. Chr.) an so in den Vordergrund tretende Sonnen- und der Mondgott nur gelegentlich und dann wohl nur als Erscheinungsformen des Anna (Anu) ober großen Himmelsgeistes (vgl. S. 254, Anm. 2 und S. 288) und ersterer vielleicht auch bes ursprünglich solaren Ningirsu vorkommen. Doch sehen wir bereits bei Gudi'a eine Erscheinung, welche in der späteren Entwicklung der babylonischen Religion nebst bem weitgehenbsten Synkretismus immer mehr um sich greift, schon in leisen Anfängen, nämlich das Bestreben, ursprünglich nicht getrennte Gottheiten zu differenziren, sei es nun, daß ein Gott als Lokalgott verschiedener Orte zu mehreren neuen Gottheiten wird, ober man einen Gott, der eben= falls von Haus aus ein einziger ungetheilter war, aber nach verschiedenen Eigenschaften auch verschiedene Namen (oft nur Synonyma) hatte, auf diese Beise zu mehreren selbständig neben einander genannten macht. So begegnen wir bereits hier zu Anfang einer Götterliste (in ber Statueninschrift B) Anu (An-i "Himmel") an erster neben dem mit ihm ja ursprünglich identischen Inlilla an zweiter Stelle, ferner Nin-dar<sup>8</sup>) neben Nin-girsu, Gasigbugga neben der Ba'u,4) u. s. w. Auch sonst bieten die Gudi'a-Texte in religions= geschichtlicher Hinsicht viel interessantes; so ist z. B. im Chlinder A Ningirsu nicht nur als "gewaltiger Helb", sondern geradezu auch als "Sohn" Inlillas bezeugt (das wäre in späterer Auffassung: Nindar, Sohn des Bel), die von mir S. 256 aus Anunit postulirte Form Anun als Gottesname neben Nun ("Urwasser") findet sich zweimal im gleichen Chlinder<sup>5</sup>) und ebenda Kol. 2,

<sup>1)</sup> Dies Wort, im griechischen erst seit Hesiod auftauchend und stets nur den bestannten mythologischen Begriff ausdrückend, stammt selbst aus Babylonien und zwar von der neusumerischen Form Chavvu (geschr. Ghammu) des alten Ghanna; eine noch spätere Form desselben Wortes ist mummu. 2) Bgl. S. 256, wozu der Umstand, daß Ghanna, die Göttin von Niniveh, später als "Istar von Niniveh" auftritt, bestätigend hinzutritt. 3) Geschrieben Ninidarsa (und zwar mit dem Zeichen "dar" Nr. 82 der Schrifttasel in Delipschs Asspir. Lesest., 3. Ausl.); vgl. auch S. 314, Anm. 5. 4) Aehnlich sinden wir bereits bei UrsBa'u von Sirgulla (s. S. 314) und dann ebenso bei Gudi'a die Ninigharsagga ("Herrin des Gebirges") neben der Ninni (die bei Gudi'a "Herrin der Berge" heißt); zu Ba'u und Gassigsbugga vgl. auch schon S. 316. 5) Anun wird dann semitisirt zu Anunit, wie Istar zu Istarit (Astoret).

Absat 26—28 scheint die Göttin Gasigdugga als Tochter des Gottes Guschgi= tubba 1) bezeichnet zu sein, während in andern Inschriften der (lunare?) Gott Dun-schagga oder Dun-schaggana "der Lieblingssohn des (solaren) Ringirsu" genannt wird. Derartige genealogische Notizen sind stets von größtem Werth für bie Erkenntniß bes ursprünglichen Wesens ber verschiedenen mythologischen Gestalten, und es ist zu hoffen, daß die noch unveröffentlichten übrigen Statuen= inschriften gerabe hiezu weiteres Material, welches eine abschließende Darstellung ber babylonischen Religion zu Gudi'as Zeit gestatten wird, beibringen. Auch die Gruppirung der einzelnen Gottheiten an Stellen, wo beren eine ganze, mehr oder weniger vollständige Reihe aufgezählt wird, ist außerordentlich lehrreich. So stellt Gubi'a z. B. am Anfang ber großen Statueninschrift B ben Ningirsu, dem der berühmte "Tempel der Bahl Fünfzig" in Girsu=ti geweiht war, vor= aus, bann folgt als erstes Paar Ghanna und Nindar (f. oben S. 323 und Anm. 3), die auch sonst durch ihre Epitheta nin in ("Herrin Herr") und lugal in ("König Herr") als zusammengehörig sich zu erkennen geben; bann Ba'u und Gasigdugga; bann das Paar Gal-Alimma<sup>2</sup>) und Dun-schagga, worauf mit dem einzigen Ningischzidda, "seinem (speciellen) Gotte", Gudi'a die Liste schließen läßt, wie er sie mit Ningirsu begonnen. In der Deprekations= formel am Schluß der gleichen Inschrift kehren die ganz gleichen Gottheiten und in derselben Ordnung wieder, nur an zwei Stellen durch den Einschub neuer Namen unterbrochen, nämlich der Ninni (Istar), des Babbar (Sonnen= gottes) und Pasagga (vgl. S. 266, bort eng mit dem Mondgott verbunden) nach Gasigbugga und vor Gal-Alimma, und der Göttin Nin-Mar und der Duzi= zu'abba zwischen Dunschaggana und Ningischzidda, der auch hier den Abschluß bildet; am Anfang sind dem Ningirsu Anna (Himmel) und Inlilla, die Nin= gharsagga und Insti (Ea), und außerdem noch Inszu (der nordbabylonische Mondgott), der dann auf diese Weise mit Ningirsu ein neues Paar bildet, vorangestellt. Vergleichen wir nun diese Zusammenstellung mit der Reihe von Gottheiten, wie sie in der Statueninschrift des Ur-Ba'u von Sirgulla am Anfang (vgl. S. 313 unten) und bann weiter am Ende (vgl. S. 314, Mitte) erscheint, so zeigt sich auf ben ersten Blick, daß bei Gubi'a im Gegensatz zu der mehr willfürlichen Anordnung bei Ur=Ba'u der Anfang eines wirklichen Götterspstems vorliegt, welches allerdings später (in Nordbabylonien und dann weiter in Assprien) sehr reducirt,8) umgestaltet und dann wieder mit neuen Gestalten vermehrt wird, wie es in der S. 265 f. geschilderten Zusammen= setzung vor Augen tritt. Noch ift endlich zu bemerken, daß gerade einige der

<sup>1)</sup> D. i. "frischgebrochenes Gold", ein Beiname Eas, wozu man S. 376 von Bb. 1 meiner "Semit. Bölker und Spr." vergleiche. 2) Geschrieben mit den Zeichen, denen neuassprisch ik und alim entspricht; vgl. dazu S. 325, Anm. 1. 3) So verschwinden später vor allem die meisten der für diese ältere Zeit so charakteristischen Urwassers gottheiten aus dem Pantheon (wie Ghanna, Ba'u 2c.), nur Ea ist als ihr aller Repräsentant geblieben, während die alte Urwassers und Himmelsgöttin Anun oder Kinni (Istar) zur Göttin der Liebe und zum Planeten Benus umgestaltet wurde.

in ben Zauber= und Beschwörungssormeln, den ältesten religiösen Kundsgebungen der Sumerier, oft begegnenden Gottheiten, wie z. B. Murru=(oder Mirri=)Dugga, der Sohn des Ea, die Göttin Rin=agha=kuddu und wenige andere, in Sirgulla und seinen Nachbarorten ganz zurückgetreten zu sein scheinen, da sie in den in Telloh gesundenen Inschriften soviel ich sehe nirgends erwähnt werden; doch gleich zu Mirri=Dugga ist zu bemerken, daß er nur unter anderem Namen, nämlich Gal(oder Gul?)=Alimma (s. oben), bei Gudi'a möglicher=weise vorkommt, trozdem er dort gelegentlich (Cyl. B, Kol. 6) "Lieblingssohn des Insilla" (statt, wie zu erwarten, des Ca) genannt wird. Des Würden uns im Ruinenort von Run=ki, in Abuschahrein, ähnliche Ausgrabungen, wie sie de Sarzec in Telloh unternommen, so zahlreiche Inschriften zugänglich machen, wie die der Herrscher von Sirgulla es sind, so würde wahrscheinlich auch diese Lücke in erwünschtester Beise ergänzt werden, und das Bild der alt=sumerischen Religion, soweit es aus gleichzeitigen. Urkunden zu gewinnen ist, ein vollständiges werden.

Was die kriegerischen Unternehmungen Gubi'as anlangt, so ist uns aus seinen Inschriften nur ein siegreicher Zug gegen das Nachbargebiet Elam bestannt; es heißt in der großen Statueninschrift B "mit den Waffen hat er die Stadt Anschan (siehe S. 273) des Landes Numma (d. i. Elams) gedemüthigt und ihre Beute dem Gotte Ningirsu im Tempel der Zahl Fünfzig (s. oben) geweiht", eine Stelle, auf welche zuerst M. Amiaud ausmerksam gemacht hat. 3) Vielleicht hängt damit die Erwähnung der elamitischen Grenzstadt Imdi(sti), später Bit-Imdi (auch Bit-Imdijati 3. Naw. 41) genannt, in Chl. C und F zusammen. Es scheint jener Zug das einzige derartige Ereignis der sonst durchsaus den Werken des Friedens gewidmeten Regierung des Priesterkönigs gewesen zu sein, da wir außerdem gerade in der genannten Inschrift Berichte oder Andeutungen darüber zu erwarten hätten. Aber die auswärtige Politik Gudi'as ist troßdem mit dem Feldzug nach Elam nicht zu Ende.

Wenn Gubi'a den Osten durch Wassengewalt bezwang, so hat er sich den Westen und Rorden darum nicht minder dienstbar zu machen verstanden durch friedliche Beziehungen, deren Ausdehnung und Resultate unsere Bewunderung herausfordern. Schon Jules Oppert hatte darauf hingewiesen, daß Gudi'a die Materialien zu seinen Bauten "aus weiter Ferne" herholte, und machte dabei Magan und Miluch, Nituk (Insel im persischen Meerbusen) und die unbekannten Länder Gubi (nach Oppert Khub Hesetiel 30, 5), Khakhum, und Khalub<sup>4</sup>) speciell namhaft, wenn er auch fälschlich die beiden ersten statt

<sup>1)</sup> Beachte vor allem die Schreibung Mirri(urspr. Gurru?)=Alim=nunna des gleichen Gottes, worin Alim=nunna (wie sonst Dugga) ein Epithetum des Gottes Ea, des Baters des Mardug, ist. 2) Es ist hier daran zu erinnern, daß die Zauber= und Be=schwörungsformeln uns ja nur in neuassprischen Kopien und zum Theil auch späterer Umarbeitung erhalten sind. 3) Zeitschr. s. Keilschriftsorschung, Bd. 1, S. 249.
4) Wenn Khalub nicht von Oppert verlesen ist (weder ich noch Amiaud fanden es bis jett in den Guds'a=Inschriften), so kann es nur Haleb (Aleppo) sein.

für Südwest= und Nordwestbabylonien (S. 235) dem spätesten assprischen Sprach= gebrauch nach für Aegypten (bezw. die Sinai-Halbinsel) und Libyen (bezw. Werve oder Nubien) hielt. Vor allem war es die Stelle der Inschrift D, welche Oppert auch in Uebersetzung mittheilte, wonach

"aus der Hand der Göttin Ghanna und des Gottes Ningirsu dem Gudt'a, welchem Ningirsu das Scepter verliehen, aus Magan, Miluch, Gubi und Nituk und andern Ländern, welchen Namen sie auch tragen, Prosdukte aller Art<sup>1</sup>) seine Schiffe brachten,"

und welche obigen Mittheilungen Opperts zu Grunde lag. Die meiste Ausbeute jedoch liefert hier die große Inschrift B, wo in Kol. 5 mit dem Sate "vom Meer der Vorderseite von Elam an (a-abda igi num-ta) bis zum unteren Meere (a-abda shigga-ku, Zeichen shig — inshu) wandelte (?) sein Fuß; von Amanum²), dem Bergzug der Cedern, holte er .... Cedern" in größeren oder geringeren Zwischenräumen eine ganze Reihe ähnlicher Notizen ihren Anfang nimmt, welche ich bei eingehendem Studium des schweren (weil einsprachigen sumerischen) Textes zu sinden das Glück hatte und nun hier zum erstenmale veröffentliche. Weiter melbet uns nun Gudi'a, daß er

"aus der Stadt Ursu (uru Ur-su-ki), der Gebirgsgegend von Dalla (ober Ibla?, ghar-sag Ib-la-ta) das Holz Zabanum und Tulubum (geschr. za-ba-lum und tu-lu-bum)"

bezog, daß er ferner (Kol. 6, Anf.)

"von Schamalum (ober Schamanum, geschr. sha-ma-lum), dem Gebirgszug zug (ghar-sag) von Minua, von Kasalla, dem Gebirgszug von Martu, den Stein na-gal herbeiholte und zu Tafeln (na-ru-a) verarbeitete und den Fußboden (?) des Tempels der Zahl Fünfzig (davon) machte," weiter, daß er

"von Tidanum (geschr. ti-da-lum), dem Gebirgszug von Martu, Alas baster (sir-gal)"

bezog,

"in Rasgalsabdaski,") dem Gebirgszug von Rismasch, Rupfer4) gewann, im Land Miluch (geschr. kur mi-luch-cha) usha-Holz (gish-kal) holte,

<sup>1)</sup> Den Driginaltezt mit Ausnahme ber Stelle "und a. L., w. R. sie auch tr., Proputte aller Art" (et d'autres pays, quelque nom qu'ils aient, des marchandises de toute sorte) bekam ich gütigst burch M. Amiaud mitgetheilt. 2) Die Lesung Amanum (b. i. 'Αμανός, neuassyrisch Chamanu) verdanke ich M. Amiaud (geschr. dagal-a-lum, bezw. -num); ebenso ist es dieser Gelehrte, welcher mich auf den vorhergehenden Passus von den Weeren ausmerksam machte und von dem die jetzt mehrsach bestätigte Uebersetung "bis zum unteren Meere" stammt. 3) Geschr. Ka(Thor)-gal(groß)-ad(Vater), welchen Namen ich früher irrig I-gal-at las und für Ikalläti in Mesopotamien hielt, während es vielmehr, wie mir M. Amiaud mittheilt, der Ort Abullu-adi-shu 2. Nawl. 52, Nr. 2 (d. i. Stadtthor seiner Bäter) ist, den wir in der Nähe des unteren Zab, also an der assyrisch sabylonischen Grenze, zu suchen haben werden; ich möchte aber letzteres nur für eine künstliche Schreibung halten und vielmehr Abulläti lesen. 4) Weiter unten (in Kol. 7) heißt es deutlich, daß Gudi'a zu Statuen aus Aupser (urud) und Zinn (anna)

Goldstaub vom Gebirgsland (ghar-sag) Chachum (geschr. Gha-ghu-um) holte, Goldstaub vom Land Miluch holte,"

ferner, daß er

"von Gubin (Gu-bi-in-ki), dem Land (bezw. Berg, geschr. kur) des Holzes chalüku (geschr. gha-lu-ku), das Holz chalüku herbeischaffen ließ und zu Gebält verwandte,

von Madga, dem Gebirgsland (ghar-sag) des Flusses Gurruda (geschr. mit dem Ideogramm für Mensch, und den Zeichen ru und da), Asphalt (?) bezog,

vom Gebirgsland Barmi (geschr. Bar-mi, hier kaum Bar-sib zu lesen) den Stein na-lu-a auf großen Schiffen herbei dirigirte (ma-gal-gal-a im-mi-si-si)," worauf unmittelbar die schon mitgetheilte Erwähnung des Sieges über Elam sich anschließt; in Kol. 8 heißt es dann noch

"die Gebote bes Gottes Ningirsu hat er treulich erfüllt, vom Lande Magan (kur Ma-gan-ki, also wohl genauer "vom Berg von Magan") Diorit (dag kal) herbeigeholt und zu seiner Statue verarbeitet."

Aehnliche zum Theil ergänzende Notizen bringt auch Eylinder A, wo es z. B. in Kol. 15 heißt, daß Gubi'a auf den Berg (kur) des Cedernholzes, welchen niemand noch besucht, seinen Fuß gesetzt und Cedern dort gefällt, daß er vom "Gebirgsland (g'arsag) des Cedernholzes Cedernholz (ad gish-irinna), vom Gebirgsland des Chpressenholzes Chpressenholz (shurmin, geschr. ad gish shu-ur-mi), vom Gebirgsland des Holzes Tolzes zabanumma dies Holz (ad gish za-ba-lum-ma), wie große Bäume vom tuludu-Holz und iranum-Holz (geschr. i-ra-lum)" herbeigeholt, wobei nur der technische Ausdruck ad noch nicht ganz genau bestimmbar ist; auf Kol. 16 wird dann noch "das Gebirgsland Madga" und das "Aupsergedirge von Ki-Wasch" erwähnt, die wichtigste Notiz jedoch ist die auf Kol. 2, Absat 5, wo es heißt "zu seiner Stadt Ghanna-ki hat er, den Fluß von Ghanna-ki begehend, ein Schiff gesandt" (ähnlich Kol. 4, Absat 4).

Aus letterer Stelle geht im Verein mit dem oben erwähnten Kasgalsaba und etwa noch dem Aupferberg von Ki-Masch (falls dieses doch vielleicht Ki-Bar zu lesen, und dann das spätere Tilsbari in der Nähe des unteren Zab zu vergleichen ist')) mit ziemlicher Gewißheit hervor, daß Gud1'as Machteinfluß sich nach Norden zu (dem Tigris und seinen Nebenflüssen entlang) bis zur Stätte des späteren Niniveh (Ghannasti) erstreckte; dies wird noch bestätigt durch eine kleinere während des Wiener Orientalistenskongresses von Rev. Hechler ausgestellte Inschrift, die in Uebersetung lautet:

"Der Göttin Ghanna, der gebietenden Herrin, der Herrin in-dubba, seiner Herrin, (weiht dies) Gubi'a, der Priesterkönig von Sirgulla; ein Edikt hat

Bronze (usubarra, bezw. zabarra) schmolz, wozu man die Anspielung auf die Bronzesgewinnung in einer alten Zaubersormel (mitgetheilt auf S. 192) vergleiche.

<sup>1)</sup> Ober sollte in Cyl. A, col. 16, Absat 16 s. der Zusatz im-di mu-na-ab-pad zu dem Ausdruck "aus dem Aupferberg von Ki-masch" mit "den man Imbi nennt" zu übersetzen sein und auf die oben genannte Stadt Imbi (-ki) hinweisen?

er ausgehen lassen, in Ghanna-ki, der Stadt seiner Zuneigung, hat er ben Tempel Ud-mà-Ghanna-ki-tagga (ober -shumma) ..... erbaut" woraus des weiteren erhellt, daß er in Ghanna-ti der großen Urwassergöttin ein Heiligthum erbaute, und daß dieselbe dann späterhin von den Affyrern zur "Istar von Niniveh" (im Gegensatz zur Istar von Arbela) als der Haupt= göttin Ninivehs gemacht wurde. In bamaliger Zeit existirte natürlich noch kein assprischer Staat, sondern das Land, wahrscheinlich noch als Theil des Gebietes der Gu angesehen und von vielleicht noch nomadifirenden Semiten bewohnt, wird Babylon gegenüber als fremdes Barbarengebiet gegolten haben. Mit Gudi'a beginnt bemnach die Civilisation Asspriens; wenn es auch nicht gelang, dies Gebiet zu sumerisiren, so ist doch gewiß von dieser Zeit an die babylonische Kultur (nebst der Reilschrift und den hauptsächlichsten Göttergestalten) in Assprien eingezogen; so erklärt sich auch, warum die beiben wichtigsten assprischen Städtenamen, Niniveh (bezw. Ghanna-ti, da Niniveh selbst semitischer Bildung sein wird) und Assur (A=usar, "Wasserebene") sumerisch find, die ganze Rultur nur ein Ableger der babylonischen ebenfalls auf sumerischer Grundlage entstandenen, aber boch der Typus des Volkes den Babyloniern gegenüber als viel reiner semitisch und mit sumerischem Blut fast unvermischt erscheint. 1)

Aus den übrigen Erwähnungen aber erhellt andererseits mit nicht minderer Gewißheit, auch wenn man die Namen der einzelnen Länder, Berge und Produkte bermalen noch nicht durchweg identificiren kann, daß Gudi'a auch nach Nordwesten hin den mittleren und oberen Euphrat entlang und von da so= bann nach Süben zu, vom Amanus-Gebirge bis zum Libanon seinen Einfluß geltend zu machen verstand, mit andern Worten, daß er bis zum Amoriter= Gebiet (Martu, siehe S. 269f.) seine Leute ausschickte und so die Pro= butte ber Gebirge bes Westlands zu seinen Bauten verwenden konnte. Die erste Etappe auf dem Wege dorthin waren die babylonischen Grenzgebiete am westlichen Ufer bes Euphrat, das südlichere Magan, aus bessen nach Arabien zu gelegenen Höhenzügen er den Diorit für seine Statuen brechen ließ, und das nördlichere Miluch, wo er eine kostbare Holzart wie auch Goldstaub herbezog, wozu man bas S. 191 bemerkte vergleiche.2) Dann gieng es, nicht etwa quer burch die Wüste, sondern den Euphrat hinauf, bis man zur Stätte bes späteren Gargamisch (Karchemisch) und an den Amanus kommt, und von da bann süblich, ben Orontes entlang bis zu den Gebirgen des eigentlichen Martu. Dadurch wird es auch wahrscheinlich, daß an der oben S. 326 angeführten Stelle "vom Meer von Glam (dem persischen Meerbusen) bis zum unteren Meer" unter letterem das mittelländische verstanden werden darf.

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch das schon S. 259 f. bemerkte; die obige Auffassung wird (gegenüber der S. 260 geäußerten) als die zutressendere gelten dürsen. 2) Dort ist B. 29 Magan verschrieben statt Wiluch; das Gen. 2, 12 genannte kostdare Harz Bedolach (βδέλλιον, βδολχόν, μάδελκον) kommt wahrscheinlich von dem gleichen Baum, von dem das von Gudi'a bezogene ushu-Holz (gish-kal) stammt; zum Namen ist vielleicht der Rohrname madala (bezw. ein daraus weitergebildetes madalakku) 5. Raw. 33, 42 zu vergleichen.

Was nun die einzelnen Namen anlangt, so erinnert Gubin an den Berg= namen Ripin (bezeichnet als Berg ber kupani, vielleicht einer Baumart), ber in der von Delitssch (Paradies, S. 101 ff.) besprochenen Bergliste an letter Stelle sich findet; wo derselbe lag, ist damit freilich noch nicht ermittelt, aber ich möchte vermuthen, daß das in den ägyptischen Inschriften oft bei den phönitisch-kana anäischen Gegenden genannte Repuna (Bar. Repni), das man gewöhnlich mit Gebal (Byblos) gleichsett, ursprünglich berselbe Name ist. 1) Nach der gleichen Bergliste wäre der "Cedernberg" der Amanus (während dies nach den assyrischen Königsinschriften ebenso der Libanon ist) und der der Cypressen (?, shurmin) ber Libanon, was also die stereotype Ausbrucksweise in Babylonien und Assyrien von Gudi'as Beiten an gewesen zu sein scheint; dazu würde stimmen, daß in Cylinder A die Cedern vom "Cedernlande" bezw. "Ceberngebirge", in der Statueninschrift B vom Amanus kommend bezeichnet werben. Das Land ober Gebirg Kasalla (in Martu) ist gewiß dasselbe wie das S. 305 f. erwähnte Kazalla, Tidanum nur eine vollere Form für Tidnu, welches in einer Zeichenliste geradezu dem Ausbruck Acharru (Westland, womit stets Martu wiedergegeben wird) entspricht, und Madga endlich erinnert an die (vielleicht elamitische) Stadt Malgu (Malgu, bei Chammurabi Malgi'a neben Ma-uru — Shurippak), die jedenfalls nicht fern der babylonischen Grenze gelegen haben wird, zumal der Fluß Gurruda (worauf mich Amiaud auf= merksam macht) schon in einer Beschwörungsformel und zwar als Flußgott vorkommt.2) Leider können wir die Baum= oder Holznamen chalaku (von Gubin), zabanum, tulubum und iranum,3) lettere brei vom Gebirge Dalla (s. oben), noch nicht näher bestimmen. Auch in den Tributlisten des ägyptischen Pharao Dechutmes III. (ca. 1600 v. Chr.) kommen als Tribut der sprischen Gebiete viele Holzarten vor (z. B. Meruholz, Nibholz, Pesgaholz, Zagu= holz und Cedern); vielleicht finden die Aegyptologen bei nochmaliger genauer Durchforschung gerade nach bieser Seite hin noch einen ober ben andern Namen, der mit einem der obigen in Gudi'as Inschriften sich findenden identisch ist.

Blicken wir noch einmal zurück auf Gubt'as Unternehmungen, so ist baraus zugleich ersichtlich, daß ein sübbabylonischer Herrscher, wenn er auch nur gleich seinen Vorgängern den Titel Priesterkönig führt, bei derartigen Verbindungen nach Norden und Westen hin doch unmöglich von irgend einer nordbabyloznischen Macht gestört sein konnte, obwohl er selbstverständlich dadurch deren Rivalität und Eisersucht in höchstem Grade herausforderte. Die damaligen Könige von Agadi oder was sie sonst waren, waren eben offenbar so ohn-

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. in den Listen Dechutmes' III. (ca. 1600 v. Chr.) "die Resti-Schisse und Kapuni-Schisse waren beladen mit Holzstämmen und Mastbäumen" Brugsch, Gesch. Aegyptens, S. 317. Bet Gudi'a wird als Produkt von Gubin das chalaku-Holz erwähnt.

2) 4. Raw. 14, Nr. 21<sup>b</sup> dingir Idda(Fluß)-Gùr-ru-gù (mit der Bariante gù "User" statt da "Seite").

3) Ist iranum etwa die kana anäisch-semitische Form, aus der das sumerische irin "Ceder" entlehnt wurde? Dagegen spräche nur, daß für irin "Ceder" ein eigenes (nicht zusammengesetztes) Ideogramm existirt, welches vielleicht urspr. einen einheimischen Baum bezeichnete.

mächtig, daß sie das alles ruhig geschehen lassen mußten; und solange Gubt'a äußerlich das Königthum von Sirgulla nicht wiederherzustellen die Absicht zeigte, noch auch an ihrem ihn sonst nicht hindernden Schattenthrone zu rütteln drohte, durften sie ja froh sein, unbehelligt die längst schon nicht mehr ernstlich genommene Hegemonie dem Scheine nach weiter zu führen. Wir werden sehen, daß es nicht mehr lang dauerte, dis sie ihren Händen vollständig entwunden wurde. Wohl absichtlich nennt auch Gudt'a, der doch in Niniveh baute und gewiß an Babel und Agadi vorbei seine vom oberen Euphrat mit den Schätzen Martus beladenen Schiffe zurücksommen ließ, nirgends eine babylonische Stadt außer den nächst Sirgulla gelegenen thatsächlich seiner Herrschaft untergebenen: es wird nach allem oben ausgeführten mehr geringschätzige Ignorirung als etwa Furcht ober respektvolles Schweigen der Grund davon gewesen sein.

Daß auf Gubt'a sein Sohn Ur=Ringirsu (b. i. "Mann ober Diener bes Gottes Ringirsu") in ber Regierung folgte, ersehen wir aus Backsteinen, welche folgende Aufschrift tragen: "Ur=Ringirsu, Priesterkönig von Sirgulla, Sohn des Gudt'a, des Priesterkönigs von Sirgulla"; dies und eine andere Legende des Wortlautes "Ur=Ringirsu, Herr, Verkünder der himmlischen Gnade, Verkünder des heiligen Rathschlusses, derr der Juneigung der Göttin Ghanna" scheint alles auszumachen und zu enthalten, was wir vom Sohne Gudt'as überskommen haben und wissen. Höchstens könnte noch aus dem Umstand, daß für die späteren babylonischen Gelehrten der Name Ur-Ringirsu als Aequivalent des Begriffes Landmann (ikkaru) galt, gefolgert werden, daß seine Regierung der Tradition als eminent friedliche, vorzugsweise der Förderung des Felds bauß gewidmete, gegolten hat.

Ob der letzte Priesterkönig von Sirgulla, Lu-kama-ni,2) den uns zusgleich mit dem seines schon nicht mehr auf dem Thron sitzenden Sohnes eine erst neuerdings publicirte Inschrift Dungis von Ur nennt, unmittelbar auf Ur-Ningirsu solgte, oder, was mir wahrscheinlicher, getrennt noch durch eine oder zwei Zwischenregierungen, ist nicht sicher auszumachen; es scheint aber soviel wie gewiß, daß zu seiner Zeit oder kurz vor ihm ein anderer Prinz von Sirgulla (vielleicht aus dem alten, von Gudi'a gestürzten Geschlechte) ausstand und die seit einem Jahrtausend verlorene Königsherrschaft wieder aufrichtete, nur daß er die Residenz jeht von Sirgulla nach dem neugegründeten Ur verlegte. Damit bricht nach verschiedenen Seiten hin eine neue Epoche für die babylonische Geschichte an, deren Vordereiter und Ermöglicher aber dennoch schon der große Gudi'a gewesen ist.

<sup>1)</sup> So, vermuthe ich, ist der Sinn der beiden religiösen Titel (in ms zidda anna, ms adda azagga), die Ur-Ningirsu hier sich beilegt, wenn anders die Bedeutung "Bertünder" für ms (vgl. auch den Titel "ms gish-ukin von Eridu" der Könige von Risin) hier die richtige ist. 2) Der Name (geschrieben gullu-ka-ni), welcher "sein (d. i. des und des Gottes) Zauberpriester (ist er)" bedeutet, wurde mir erst nach Abschluß der 2. Lief. (S. 161—320) bekannt aus Heuzens oben (S. 822, Anm. 2) citirter Abhand-lung gleich den Inschriften Ur-Ningirsus, welche dort publicirt sind.

# Zweites Kapitel.

Die sumerischen Könige von Ar und die semitischen Herrscher von Wisin, Ar und Tarsa.

Etwa um 3000 vor Chr. Geburt (d. h. etwa 800 Jahre nach Sargon von Agabi und 1050 Jahre vor Chammuragas) und kaum viel später als ca. 100 Jahre nach Gudi'a unternahm es ein gewisser Ur:Ba'u, der, wie schon sein Name 1) vermuthen läßt, aus dem alten Geschlecht der Priester= könige von Sirgulla stammte, den kleinen Schritt weiter zu thun und die nordbabylonische Scheinhegemonie vollends zu beseitigen, indem er wahrschein= lich ben König von Agabi (Affab) besiegte und wie seine Inschriften zeigen sich König von Kingi und Burra, b. i. von Sumir und Aktad ober mit andern Worten von Gesammtbabylonien nannte. Mit scharfem Blicke jedoch und in kluger Würdigung der Vortheile, welche Gudi'as Handelsverbindungen mit dem Westlande für Babylonien brachten und ferner bringen konnten, verlegte er die Residenz der südbabylonischen sumerischen Herrscher von Sirgulla nach dem wahrscheinlich von ihm neugegründeten Ur, der einzigen babylonischen Stadt von einiger Bedeutung auf der westlichen Seite des Euphrat, in dem schmalen Fruchtstreifen nach ber arabischen Wüste zu, dem von Gubi'a so oft genannten Gebiete Magan.2) So war also das alte sumerische Königreich wiederhergestellt, nur mit dem Unterschied, daß der Titel "König von Sirgulla" burch den neuen "König von Ur" ersetzt wurde. Die Nachkommen Gudi'as regierten zwar in Sirgulla als Priesterkönige fort, aber daß dieser Titel nun blos noch den Sinn von Basallenfürst hatte, ist schon daraus ersichtlich, daß Ur=Ba'u dem "König der Götter" (ein Gott, der auch in der Cylinder= inschrift A bes Gubi'a erwähnt wird) in Sirgulla einen Tempel baute, wie uns eine kleine aus Zerghul stammende Inschrift (4. Rawl. 35, Nr. 1) lehrt; wahrscheinlich war es der schon zu Schluß des vorigen Kapitels er= wähnte Lu-kama-ni, der (und zwar als letter, wie wir später sehen werden) bieser Würde in Sirgulla waltete. Leider sind von Ur=Ba'u von Ur nur ganz kurze Inschriften (Backsteinstempel und Siegelcylinderlegenden) vorhanden; da aber die Backsteinstempel, aus den Ruinen der von ihm gegründeten und

<sup>1)</sup> Bgl. den alten Ur=Ba'u von Sirgulla, wie auch die Zusammensetzung mit dem Gottesnamen Ba'u.
2) In den lexikalischen Listen ist, wie schon von andern Asspriologen bemerkt wurde, Ur geradezu ein Synonym für Magan (wie Aklad für Miluch).

erbauten Tempel gebrochen, die Punkte bezeichnen, wo er zu gedieten hatte und als Bauherr und Herrscher thätig war, so können wir immerhin noch ein Bild der Ausbehnung seiner Macht, die und schon aus seinem zweiten Titel "König von Sumir und Aktab" zu vermuthen erlaubt war, gewinnen. Da tritt und denn neben Ur.¹) der Mondstadt (weil dem Gotte Uru-ti, den auch schon Sudia nennt, geweiht), die wol gleichsalls von ihm neu gezgründete "Sonnenstadt" (Babbar-unnu, später Lasar oder Larsa genannt) vor allem entgegen, wo er das schon S. 218 f. beschriebene Heiligthum des Sonnengottes, wie die im untersten Stockwerk gefundenen Backteinstempel beweisen, erbaut hat. Ferner erbaute er der Göttin Ninna (Istar) einen Tempel in Trech, wahrscheinlich das von seinem Sohn Dungi restaurirte

#### Siegelchlinber bes Ur:Ba'u bon Ur, ca. 8000 b. Chr.

"Hans bes Himmels", wie es eines gleichen Namens auch in Sirsu gesgeben hatte, und der Göttin Nin-lilla sowohl wie ihrem Gemahl In-lilla einen Tempel in Ribur oder der "Stadt In-lillas" (S. 222), einen Ort, der, wie Ur und Larsa, zum erstenmal hier in der Geschichte auftritt. Außer dem Mondtempel in Ur hat Ur-Ba'u noch eine "Burg" in dieser Stadt ausgesührt, wahrscheinlich die eigentliche Königsburg, die zugleich als Besestigung, wie als Residenz gedient haben wird, falls nicht blos eine Ur umgebende Mauer gemeint ist.") Von einer nordbabylonischen Stadt Ischun-Sin (d. i. "es hat geschaffen der Mondgott"), in welcher ein Priesterkönig als Basall des Ur-Ba'u regierte, hören wir aus einer Beischrift des bekannten nach dem Reisenden Ker Porter gewöhnlich benannten, jeht im Britischen Museum besindlichen Siegelchlinders (s. die Abbildung); es heißt da "Ur-Ba'u, dem gewaltigen Helden, dem König von Ur (weiht dies) Chasch-chamir, Patisi

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Abbildungen der Hauptruine, eben des Mondtempels, auf S. 114 und 211. 2) Es ist hier zu bemerken, daß das Wort badda "Burg" ebenso auch die Bedeutung "Rauer" haben kann.

von Ischkun-Sin(=fi), sein Knecht". Interessant ist in religiöser wie kultur= geschichtlicher Beziehung die bildliche Darstellung: da erscheint nicht etwa der genannte Chaschechamir, sondern der König selbst, mit glattrasirtem Kopf und bartlos (gleich den sumerischen Gudi'a-Köpfen), geführt von einem halbgöttlichen Wesen, wahrscheinlich einer Art von Götterboten, 1) vor dem nord= babylonischen Mondgott Sin, der auf einem Throne sitzt und über dem der Halbmond als Symbol schwebt. Wie schon erwähnt, hieß die gleiche Gott= heit in Ur selbst Uru-ki, d. i. Erleuchter, welcher Name schon bei Gubt'a sich findet (Cyl. A, 19, Absatz 18) und wovon auch der alte Name der Stadt Ur, Uru-umma, d. i. "Wohnung des Uru(-ki)" abgeleitet sein wird;2) ander= wärts bezeichnet ihn Ur-Ba'u als "jugendkräftigen Stier (amar) des Himmels, Hauptsohn bes Gottes Inlilla". Wo in Nord= und Mittelbabylonien die semitische Stadt Ischkun-Sin gelegen war, wissen wir nicht, ich halte es aber nicht für unmöglich, daß hier nur eine andere Namensform für das später auftretende Nifin (worin wohl gleichfalls der Name des Mondgottes steckt) vorliegt.

Dem Ur-Ba'u folgte auf bem neuen Königsthron von Ur sein Sohn Dun-gi (ober wohl besser Dun-ginna, d. i. "die Göttin Dun (ober Ba'u) ist treu"). Er vollendete zunächst den Mondtempel in Ur, wie uns ausdrücklich eine Inschrift des letzten Königs von Babel, Nabu-na'id (übersetzt Sem. Bölk. u. Spr., Bd. 1, S. 208 und dazu S. 457) berichtet und der Jund der Backsteine Dungis im oberen Stockwerk der Ruine bestätigte; dort heißt es "den Tempel des Königs x-si-di,") den Stusenthurm dit-sirgalla (d. i. Alabasterhaus), der in Ur ist, welchen Ur-Ba'u, der uralte König, erdaut und nicht vollendet hatte, indem ihn erst sein Sohn Dungi vollendete, aus den Inschriften des Ur-Ba'u und seines Sohnes Dungi ersah ich, daß "jenen Thurm Ur-Ba'u erdaut und nicht vollendet hatte, während sein Sohn Dungi

<sup>1)</sup> Daß diese, wie die hinter dem König segnend die Hände erhebende Gestalt, Götter (nicht etwa Priester) sind, lehrt die Kopsbekleidung. 2) Nur auf zufälligem Gleichklang dagegen beruht die scheinbare Identität von Ur-umma oder Ur (über letztere Abkürzung siehe die Bermuthung auf S. 218) mit dem Element Ur in Ur-Ba'u, d. i. "Diener od. Mann (ur) der Göttin Ba'u"; letterer Name wurde, da dieser König von Ur seinen Namensbestandtheil Ba'u stets ideographisch schreibt, häufig falsch gelesen (Ur-Gur, Urcham 2c.), während es doch (vgl. auch unten S. 337, Anm. 1) durch Bergleichung der verschiedenen Epitheta und Funktionen der Göttinnen Ba'u (bezw. Gur) und (phonetisch) Ba-u (Genitiv Ba-bi-gi, d. i. Bavî-gi, Dativ Ba-bur, d. i. Bavu-r aus Bavu-ru) flar erhellt, daß beide identisch sind, bezw. daß eben Ba-u nur die phonetische Schreibung des in Frage stehenden Ideogrammes dieser Urwassergottheit ist. Die Lesung Gur (verlängert Gur=ra) liegt nur vor, wenn keine Personifikation als Göttin in Aussicht genommen ist, sondern das Urwasser schlechthin als Theil des Weltganzen bezeichnet werden soll; es ift also unbedenklich der Name dieses Königs von Ur Ur-Ba'u (nicht etwa Ur:Gur, noch weniger Ur:Ca ober Arab:Ca, wie auch vorgeschlagen wurde) gleich bem Namen des (phonetisch geschriebenen) Patisi von Sirgussa (Ur-Ba-u) zu lesen. 3) Ober x-ushtishir (Zeichen x = mal mit eingesetztem sha ober gar) vielleicht der Name eines späteren babylonischen Königs, der den Tempel restaurirt hat, wosern hier überhaupt ein Eigenname vorliegt.

thu vollendete" u. s. w. Ebenso hat er den von seinem Bater erbauten Tempel I-anna ("Haus des Himmels") in Erech "restaurirt und seine große Mauer erbaut". Da der Fundort der Inschrift nicht angegeben ist, so könnte auch das von Gudt'a oft genannte "Haus des Himmels" in Girsu, das der gleichen Göttin, nämlich der Ninni (Istar) geweiht war, hier gemeint sein, was mir jedoch nicht so wahrscheinlich erscheint. In den andern von Urs Ba'n gegründeten Tempeln, dezw. deren Ruinen, wie in Larsa und Nibur haben sich keine Backteine Dungis gefunden; daß aber auch über letzteres, Nibur (Inslikti), seine Herrschaft sich erstredte (von Larsa ist dies ohnehin von vornherein anzunehmen), bezeugt der hier abgebildete Siegelchlinder, dessende in Uebersehung also lautet:

"Dem Gotte Rustu (Nisroch bes Alten Teft.), bem erhabenen Boten bes Gottes Inlia, feinem König, weiht bies zur Berlangerung bes Lebens bes

Dungi, bes gewaltigen Helden, bes Königs von Ur, bes Königs von Sumir und Attab, Ur:Annas bi (?), Patifi von Kibur (In:lil:ti), Sohn des Lus bad:dugga (?), Patifi von Ribur."1)

Siegeleplinder bes Dungi von Ur (aus Ribur).

Daraus geht also hervor, daß zu Dungis Reit eine erbliche Batisis

würde zu Ribur bestand, beren Inhaber aber durchaus nur als Basallenfürsten bes Königs von Ur erscheinen. Die bilbliche Darstellung zeigt den König, wie er vor dem Gotte eine Libation ausgießt, während hinter ihm eine andere göttliche Gestalt die Hände über ihn erhebt, also ganz ähnlich, wie auf dem Cylinder des Ur-Ba'u, nur daß dort der Götterbote den Ur-Ba'u zur Hauptgottheit (dem Sin) hinführt, während er (der Götterbote, Rusku) hier selbst Gegenstand der Berehrung ist. Ob Lu-bab(?)-dugga schon zu des Ur-Ba'u Zeit Patist von Nibur war, ist fraglich, wenn auch immerhin möglich; er kann natürlich, wenn die Regierung Dungis eine sehr lange war, zu Ansang von dessen Regierung die Priester- und Basallenwürde von Nibur innegehabt haben, in der ihm dann sein Sohn solgte.

Unser Hauptinteresse an Dungis Herrschaft erregt eine in Telloh ges fundene und kürzlich (vgl. oben S. 322, Anm. 2) von Henzeh mitgetheilte Inschrift, wo es heißt:

".... ra, der Göttin Ba'u, seiner Herrin, (weiht dies) zur Ers haltung des Lebens des Dungi, des gewaltigen Helden, des Königs von Ur, des Königs von Sumir und Affad, Ghala:(dingir)kalla, der Sohn des Lus kamasni, Batisis von Sirgulla." Daß hier, worauf viel ankommt, der Titel

<sup>1)</sup> Die Namen find gefchrieben Ursansonsbl (- bi in Gubi'a) und Gullu(Mensch)bab(? Zeichen für Burg ?):bug(,,gut").

"Patisi von Sirgulla" nur dem Bater, nicht mehr aber dem Sohne, beigelegt ist, geht aus der Wahl der Postposition (eine Uebersehung "Ghalastalla . . . . Patisi von Sirgulla" ist grammatisch unmöglich) unzweiselhaft hervor. Wir sehen also, daß unter Dungi oder vielleicht auch schon zu Ende der Regierung seines Baters UrsBa'u, die Patisi von Sirgulla ganz abgesetzt wurden, womit

### Bwei Brongefiguren mit Aufichrift Dungis von Ur.

bie vielen Bauten Dungis gerade in Sirgulla und Girsu, von denen abs sichtlich oben noch nicht die Rede war, in erwünschtem Zusammenhang stehen. Auch Ur-Ba'u hatte ja schon in Sirgulla dem "König der Götter" einen Tempel erbaut, Dungi aber muß eine viel größere Bauthätigkeit daselbst wie besonders auch in Girsu, wo er den "Tempel der Zahl Fünfzig" restaurirte und der Göttin Rin-mar ein Heiligthum aufführen ließ, 1) entwickelt haben,

<sup>1) 1.</sup> Raw. 2, II, 4 "ber Göttin Rin:Mar (b. i. Herrin ber Stadt Mar), seiner Herrin, hat Dungi, ber gewaltige Helb, ber König von Ur, König von Kingi und Burra (Sumir u. Affab), ben Tempel sal-gil-sa (gil-sa aus gish-sa, sonft geschrieben

wie vor allem die vielen Funde in Telloh beweisen; dort hat Herr de Sarzec von Ur-Ba'u von Ur disher kein einziges Stück, von Dungi aber eine ganze Anzahl (vgl. z. B. eins der Botivtäfelchen, abgebildet oben S. 321, ferner mehrere Bronzegegenstände (j. vor. Seite), die nach Heuzens Urtheil eine vorgeschrittenere Kunstentwicklung zeigen als ähnliche Gudt'as!) u. a., dagegen keine Statue) gefunden. Dungi erscheint dadurch gewissermaßen als der Erbe und Fortsetzer der Patisi von Sirgulla in der Fürsorge sür ihre Heiligthümer, auch wenn wir nicht wüßten, daß er es auch in der politischen Macht thatsächlich gewesen ist, und letzteres ist ja überdies die nothwendige Boraussetzung zu ersterem.

#### Siegelenlinder bes Dungi bon Ur.

Daß Dungi nicht nur dem Titel nach, sondern thatsächlich noch gleich seinem Bater Herr von Aktad, d. i. von Mittels und Rordbabylonien gewesen, ist uns noch ausdrücklich bezeugt durch die spätere Kopie einer auf Kutha bei Babel bezüglichen gleichsalls sumerisch abgesaßten Inschrift, welche lautet: Dungi, der gewaltige Held, König von Ur, König von Kingi und Burra, hat den Tempel Shitslamma, den Tempel des Gottes Shitslamstasuddu (d. i. "des aus Shitslamma ausgehenden", nämlich des Gottes Rirgal) in Gudaa (Rutha) erbaut.<sup>2</sup>) Damit steht in engem Busammenhang ein noch erhaltener Siegelchlinder (vgl. die obenstehende Abbildung), dessen Legende lautet: "Dem Gotte Shitlamtasuddu, dem König der rechten Seite von Sirgusla, hat zur Erhaltung des Lebens des Dungi, des gewaltigen Helden, des Königs von

ush-sa, entstanden) seiner Stadt Girsu erbaut." Die Inschrift ist in Tell Ebe ges funden, stammt aber natürlich aus Girsu, und beweist für die Lage der Stadt Mar gar nichts (vgl. schon S. 221 und 316).

<sup>1)</sup> Bgl. die oben citirte Abhandlung Henzehs: Lo roi Dounghi & Tello. 2) Pinches, Guide to the Nimrud Central Saloon, London 1886, S. 69. Dann folgt die Unterschrift des Ropisten "Rach einer alten Tafel von Shitlam in Rutha; Tasel des Belsuballit, des Schreibers."

Ur, Ki=lul(?)=la, der Thronträger, Sohn des Ur=Ba'u (dies) gemacht; 1) Tafel (bezw. hier Siegelchlinder) "ber König, im Schutze (?) bes . . . . seiner Gnade (shigga-ka-ni) will ich leben (gan-tilli)" ist ihr (bezw. sein) Name."2) Es scheint also, als ob unter Dungi der Kultus des speciell nordbabylonischen Gottes Nirgal (dem in Südbabylonien Nindar, bezw. Nin-Girsu entspricht) in Sirgulla eingeführt wurde. Weiter ist uns jene Herrschaft über Nordbabylonien bezeugt durch die von Smith (vgl. seine Discoveries, S. 232) in Babylon selbst aufgefundene Weihinschrift an die "Herrin von Schusanna (d. i. eben von Babel)"; berselben, "seiner Herrin, hat Dungi, der gewaltige Held, König von Ur, König von Kingi und Burra, ihren Tempel erbaut". Auch in Niniveh wurde eine (und zwar semitisch abgefaßte) Inschrift Dungis ge= funden, die sogen. Inschrift Hausknechts, jett im Louvre in Paris;<sup>3</sup>) da wir jett wissen, daß schon Gudt'a den dortigen Ghanna-Tempel (die alte Wasser= gottheit Ghanna wurde dann später zur "Istar von Niniveh") erbaut hat (vgl. oben S. 328), so hat dieser Fundort nichts mehr befremdendes und es ist unnöthig, deshalb erst eine sekundäre Verschleppung des Steines dorthin anzunehmen.

Was die religiöse Entwicklung anlangt, so beginnt sich langsam schon seit Gubt'a (vgl. dort schon die Differenzirung des Insila von Anu, den wie es scheint nordbabysonischen Gott Dun-ghadda-uddu, d. i. Nebo u. a.), mehr noch aber unter Dungi, die Umbildung und Vermehrung der alten Religion von Sirgula (s. über diese S. 253 ff.) anzubahnen, welche wir später unter Chammuragas von Babel zu einem gewissen Abschluß gebracht sehen und die von letzterem an als officielle babysonische Staatsreligion gelten darf. Es wird dies wesentlich dem von jetzt an immer regeren Verkehr mit

<sup>1)</sup> Oder Kilulla-guzalal (b. i. eigentlich Harems Thronträger) als ein Wort? In jedem Fall aber ist der mit Kilulla beginnende oder Kilulla lautende Name Subjekt (und nicht etwa Apposition zu dem vorhergehenden Genitiv Dungi), wie schon Sance "On an Accadian seal" (Journal of Philology, vol. III, Lond. 1871, p. 8) es auf: gefaßt hat, und es darf diese Inschrift hinfort nicht mehr als Beweis dafür, daß Dungi "Sohn des Ur-Ba'u" (hier Genitiv Ur-ba-vî-gi) ist, bezw. dafür, daß Ur-Ba'u die phonetische Aussprache für Ur=x, König von Ur und Bater des Dungi ist, angeführt werben. Dagegen aber steht aus anbern Gründen (vgl. oben S. 333, A. 2) völlig fest, daß wirklich die Göttinnen Ba'u (geschrieben mit bem auch Gur lesbaren Ideogramm ber Bassertiese) und Ba'u (phonet. Schreibung) ibentisch sind, also höchst wahrscheinlich auch Ba'u die gewöhnliche Aussprache dieses Ideogrammes, wenn es die betreffende Gottheit bezeichnete, war, und es ist dann ganz gut möglich, daß Kilulla (oder Kilulla= guzalal) ein jüngerer Bruder des Dungi ift. 2) Daß Sapce mit Kilulla als Subjekt (vgl. die vorige Anm.) Recht hatte, wie daß in den letzten Zeilen der Name des Siegelcylinders vorliegt (vgl. als Analogie die Unterschrift eines Grenzsteines aus dem 12. vorchriftl. Jahrh., 3. Raw. 41: "Bon dieser Tafel ist "Aufsteller ewiger Grenzen" ber Rame", hat Amiaud mit sachlich und grammatisch unansechtbaren Gründen dar= gethan in seinem demnächst in der Zeitschr. f. Asspriologie (Forts. meiner "Zeitschr. f. Reilschriftforschung"), Bb. 2 (1887) erscheinenden Aufsat über die Gudi'a-Inschrift H. 8) Bal. Lenormant, Choix, Nr. 61 (S. 150); E. Schraber, Z. d. D. M. G., Bb. 29 (1875), G. 87.

dem semitischen Nordbabylonien zuzuschreiben sein, wohin ohnedies balb (zus nächst nach Mittelbabylonien, wie wir gleich sehen werden) der politische Schwerpunkt verlegt erscheint.

Ob ober wie lange noch auf Dungi sumerische Könige von Ur folgten, darüber herrscht noch vollständiges Dunkel. 1) Zur Zeit, da wir wieder Könige von Kingi und Burra (Sumir und Aktad) treffen, tritt uns nach verschiedenen Seiten hin eine große Veränderung, die sich nur durch ein Verflossensein von mehreren Jahrhunderten nach Dungi erklären läßt, ent= Es sind dies die Könige von Nisin (vgl. zu Nisin, das sicher in Mittelbabylonien lag, schon S. 221 f.), welche etwa in der Zeit von ca. 2700—2500 v. Chr. regiert haben mögen. Die wichtigste Beränderung, die uns bei ihnen sogleich vor Augen tritt, sind ihre Namen selbst, wodurch sie sich sofort als Semiten kennzeichnen. Das Königthum von Sumir und Attab war also in die Hände der Semiten übergegangen, was insofern nicht verwundern kann, als ja schon unter Ur-Ba'u semitische Priesterkönige in Ischkun-Sin (vielleicht Nisin selber?) waren. Diejenigen dieser Herrscher, beren Namen wir noch kennen (und zwar nur aus Backsteinstempeln von Nibur und Ur), sind Gamil-Nindar, Libit-Udar und Ischmt-Dagan. Inschrift des ersteren (in Nibur gefunden) lautet:

"Gamil-Nindar (geschr. Shu-Nindar), erhabener Hirte von Inlil-ki (b. i. Nibur), Häuptling (?) von Ur, Hüter der heiligen Palme von Nun-ki (Eridu), gnädiger Herr von Uruk (Erech), König von Nissinna, König von Kingi und Burra, der Gemahl der Gunst (eigentlich Augenerhebung) der Göttin Ninni (d. i. Istar)."

Die des Libit-Udar (b. i. "Niederwerfung vor Istar"): "Libit-Udar, Hirte der Weide von Inlil-ki, Häuptling von Ur, udda-dummu<sup>2</sup>) von Nun-ki, gnädiger Herr von Uruk, König von Nissinna, König von Kingi und Burra (Sumir und Aktad), der in der Treue der Göttin Ninni wandelt, hat das "Haus der Nacht(?)" für sie wiederhergestellt."

Endlich die Inschrift des Ischm1=Dagan (die in Ur gefunden wurde): "Ischm1=Dagan (d. i. Gott Dagan oder Bel hat erhört), Ernährer von Inlil-ti, Häuptling von Ur, udda-dumma von Nun-ti, Herr von Uruk, König von Nissinna, König von Kingi und Burra, Gemahl der Liebe der Göttin Ninni."

Wenn das auch das einzige ist, was uns von diesen Königen über=

<sup>1)</sup> Ich möchte aus verschiedenen Gründen in eines der folgenden Jahrhunderte (ca. 2850?) den S. 217 erwähnten König von Karcharra (?), vor allem wegen seines noch sumerischen Namens, setzen, doch insosern mit allem Vorbehalt, als ich den bestreffenden Siegelchlinder nur erst nach Menants vorläusiger Beschreibung kenne.
2) "Lichtsbringer" etwa, in späterer Umbildung ida-du und dann gelegentlich zum Eigennamen geworden (vgl. S. 196, Anm.). Daß udda-dummu (und nicht uddaginna, wie ich früher meinte) zu lesen sei, lehrt die Schreibung ud-da-du-mu auf dem einen Backstein.

fommen, 1) so ergeben sich boch baraus für die äußeren Verhältnisse nicht unwesentliche Momente. Einmal lehrt die durchgängige Vorausstellung von Inlil-ti ober Nibur (vgl. schon S. 222), daß dieser Ort der Ausgangspunkt der Könige von Nisin war; in Nibur fanden wir ja schon zu Ur-Ba'us und Dungis Zeiten Priesterkönige, wenn auch noch sumerischer Nationalität. Ferner sehen wir, daß außer Nibur und Nisin noch Ur, Uruk und Eridu speciell als Herrschaftsgebiet aufgeführt werden, und dürfen daraus wohl . weiter schließen, daß im übrigen Babylonien (so wohl besonders in Sippar= Agabi und Babel) noch eigene Fürsten, wenn auch als Vasallen der Nisin= Könige, regiert haben werben; auf die eigenartige religiöse Bedeutung des uralten Heiligthums von Nun-ki (Eridu) weist der Titel "Hüter (?) der heiligen Palme (mishukin aus mi gish-ukin) von Nun-ki" hin, wozu man die Schilderung S. 197 unten vergleiche. Auf Nibur deuten ferner die Gottesnamen Nindar in bem Königsnamen Gamil-Nindar und Dagan (Bel ober Inlil) im Königs= namen Ischmi-Dagan, ferner Istar (Ninni, bezw. Udar, letterer in Libit-Udar) hin, denn als besondere Diener gerade der Istar bezeichnen sie sich alle (vgl. auch schon S. 223 oben). Die Sprache der Inschriften endlich mit den Ausbrücken shigga "gnädig" für zigga und mishukin (kontrahirt aus mi-vishukin) für älteres mi gish-ukin zeigt uns das sumerische bereits in seiner jüngeren Entwicklungsstufe — mit einem Worte: sie sind im neusumerischen abgefaßt. Letterer Umstand im Berein mit dem andern, der semitischen Nationalität dieser Herrscher, findet nur dann befriedigend seine Erklärung, wenn geraume Zeit zwischen ihnen und ben alten Königen von Ur verflossen ift, so daß unser obiger Ansatz ca. 2700—2500 genügend gerechtfertigt er= scheinen dürfte; eher möchte ich benselben noch herab= als hinaufsetzen.

In die gleiche Zeit möchte ich aus sprachlichen wie sachlichen Gründen die ebenfalls schon den Uebergang zum neusumerischen zeigenden Nindars Hymnen setzen, in welchen so oft auf die Königsherrschaft Bezug genommen und einmal sogar ausdrücklich Nibur erwähnt wird. Eine dieser Hymnen, die dem König selbst in den Mund gelegt scheint, beginnt:<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Db ein weiterer König von Nisinna Jschbi-Urra (oder Sirra) mit Namen (d. i. "es sättigte sich der Gott Kirgal") zu diesen unabhängigen, ganz Sumir und Akkad beherrschenden Königen gehörte, oder zu späteren Königen von Rissin, wie solche vielleicht noch neben den Königen von Larsa regiert haben, geht leider aus dem betr. Inschriftenfragment (4. Raw. 35, Nr. 7, ein Gebet) nicht hervor. 2) 4. Raw. 13, Nr. 1; leider sind die Enden der meisten Zeilen auf dem betr. Täfelchen abgebrochen.

du, das harte Kupfer [biegst du?] wie ein Fell. Ich [ber König] bin ein Herr, hin zur Seite meiner Tapferkeit gewaltig . . ., ein König, der für das Leben serner Tage seinen Namen setzt, sein Bild (die Königsstatue) für ewige Zeiten errichtet.

In einer andern¹) heißt es:

Sein (des Nindar) Schritt ist auf das Geheiß des Inlila nach dem Tempel des Götterberges [gerichtet], der tapfere der Götter, wenn er überwältigt das Land(?), nach Nibur, fern, unerreichbar; der Gott Nustu, der erhabene Bote des Inlila kämpst<sup>2</sup>) mit ihm im Tempel des Götterberges.

Der lette dieser Könige von Nisin war der oben genannte Ischmt-Dagan, wie eine Inschrift seines Sohnes In-anna-Dumma, der nur den Titel "Hirte von Ur" führt, beweist, wo es heißt "bem Sonnengotte ..... seinem Rönig, hat zur Erhaltung des Lebens des Gungunu, des tapferen Helden, bes Königs von Ur, In-anna-Dumma, .... Hirte3) von Ur, Sohn bes Ischmi=Dagan, des Königs von Sumir und Aktab, seinen Tempel erbaut". Denn baraus geht klar hervor, daß auf Jschmi-Dagan nicht sein Sohn, sondern vielmehr neue Könige von Ur in der Herrschaft folgten. der Sohn des Jichm1=Dagan erscheint hier deutlich als Basall eines Gungunu, Königs von Ur. Daß diesem Gungunu auch noch andere Könige von Ur folgten (ca. 2450—2300?), ist mehr als wahrscheinlich, nicht absolut aus= gemacht bagegen, ob die beiben Könige von Ur semitischen Namens, Gamil= Sin und Amar:Sin,4) die wir noch aus eigenen Inschriften kennen, auch zu ihnen gehören, ober etwa schon vor den Königen von Nisin gelebt haben. Doch da wir aus der Zeit des Gamil-Sin noch eine Kontrakttafel besitzen, bie mit Kontrakttafeln von Königen von Larsa und des Chammuragas von Babel gefunden wurde, auch ganz ähnlichen Schrifttypus aufweist, so dürfte es ziemlich sicher sein, daß Gamil-Sin in die letzten Jahrhunderte vor 2000 v. Chr. (vielleicht ca. 2300 ober noch etwas vorher) zu setzen ist; 5) mit Gamil-Sin aber gehört Amar-Sin zusammen in ein und dieselbe Periode,

<sup>1) 2.</sup> Raw. 19, Nr. 1. 2) Bezw. rivalisirt (gab mun-rish.) 3) Nach George Smith stände hier auf dem Original nicht das Beichen für Hirte (sib), sondern das für "Herz", "Mitte" (shag), so daß also "in Ur" statt "Hirte von Ur" zu übersetzen wäre. Bielleicht gibt Mr. Pinches darüber bald genaueren Aufschluß. 4) Dieser Rame ist zwar sumerisch (Amar allein ift schon ein Beiname Sins "der junge Stier", semitisch baru), erinnert aber wenigstens, was die Zusammensetzung anlangt, an die semitischen 5) Bgl. auch Tiele, bab.=ass. Geschichte, S. 123, Anm. 1: "Die Kontrakte aus Rim-Sins Regierung [ca. 1950] von Ur und die des Sin-idinna und Nur-Ramman [Könige von Larsa vor Rim-Sin, bezw. Ri-Atu] sind entschieden aus derselben Zeit, in der des Gamil=Sin [des in Rede stehenden Königs von Ur] scheinen die Charaktere etwas archaiftischer." Der Ausbruck "aus berselben Zeit" kann übrigens auch bei ganz gleichem Schriftcharakter doch auf einen Zeitraum von 100—200 Jahren ausgebehnt werben (gegen Tiele), da sich der Schrifttypus durchaus nicht jedes Jahrhundert in erkennbarer Beise zu ändern braucht.

wie auch ein gewisser Ibil:Sin, welchen bas große aftronomische Wert ber Rordbabylonier als König von Ur gelegentlich erwähnt.

Bis jest haben fich nur in Ur felbft und in Eribn Inschriften bes Bamil:Sin und bes Amar:Sin gefunden; boch beutet ber Inhalt berfelben barauf bin, baß fie auch in Mibur (und bann wohl auch in Rifin) berrichten, ja gewiß auch Nordbabglonien wenigstens unter ihrer Botmäßigkeit ftanb, wie aus dem fpeciell nordbabylonischen Machttitel "Rönig ber vier himmelsgegenden" (lugal an-ub-da shib-ba), ben fie ftatt bes Titels König von Sumir und Affab führen, hervorgeht.1) So lautet eine Inschrift bes Amar-Sin:

"Amar-Sin, ber in Ribur vom Gotte Inlilli (Bel) berufene, ber Oberfte bes Tempels bes Inlil, ber gewaltige Belb, Ronig von Ur, Ronig ber vier Gegenben (lugal ub-da shib-ba)," und eine andere:

"Amar-Sin, ber von Inlilli in Ribur berufene, ber Oberfte bes Tempels bes Inlil, ber gewaltige Ronig, Ronig von Ur, Ronig ber vier Simmels: gegenben, bat bem In-ti (Ca), bem

Ronig feiner Liebe, bas Tempelbaffin (zu-ab) feiner Liebe erbaut." Gang ahnlich lautet eine Inschrift bes

Gamil=Sin:

"Der Göttin Rughi (b. i. 3ftar), feiner Herrin, hat Gamil:Sin, ber Liebling bes Gottes Inlil, welchen Inlilli in ber Liebe feines Bergens berufen hat, ber machtige Ronig, ber König von Ur, König ber vier

Siegeleplinber bes GamiliGin bon Ur.

Gegenben, ihren Tempel erbaut," womit man bie Legenbe bes hier abgebilbeten Siegelchlinbers vergleichen moge:

"Gamil:Sin, bem machtigen Konig, bem Ronig von Ur, bem Ronig ber vier himmelsgegenben (weiht bies) Ka-an-baragga 2) ber Tafelichreiber, Sohn bes Ud-shag-ga, fein Rnecht," wofür es auf einem anbern Chlinber heißt "Gullu-anna (ober Amil-shamt b. i. "Mann bes himmels"), ber Tafelfcreiber, Sohn bes Ghi-x (?), fein Rnecht".

Sehr mahricheinlich ift, bag in biefer Beriobe (vor 2300 v. Chr.) Urut fich felbständig gemacht und wieber eigene Ronige beseffen bat, gu benen ein gewisser Sin-gaschib (vgl. icon S. 207) gehört. Auf einer Inschrift nennt er fich "Sohn ber Göttin Rin:gul (fonft Ningal, Gemablin bes Mondgottes), König von Unugga (b. i. Urut), Erbauer bes Tempels bes Himmels (Fanna)", auf einer anbern (vgl. S. 209 oben) "gewaltiger Belb, Konig von Unugga, Ronig von Amnanum"; eine britte beginnt: "Dem Lugalstubba (b. i. "bem jugenbfraftigen Ronig", ein Epithetum bes Monbgottes), feinem Ronig, ber

<sup>1)</sup> Bgl. icon bei Cargon von Agabi, ferner in ben femitifchen Jufchriften bes 2) Aussprache unsicher; Ginn etwa "Bforte bes himmlifchen Beiligthums" (barag ift bas babul.:aff. parakku).

Göttin Nin-gul, seiner Mutter, (weiht bies) Sin-gaschid, König von Unugga, König von Amnanum, der Weider (od. Ernährer) von Jeanna." König ist entweder ein Zeitgenosse ber oben genannten jüngeren Könige von Ur ober der auf sie folgenden Könige von Larsa. Interessant ist, daß er sich außer Uruk selbst nur noch den Besitz von Amnanum zuschreibt, eines wahrscheinlich elamitisch=babylonischen Grenzgebietes in der Nähe des persischen Meerbusens und vielleicht des gleichen Striches, der später nach einem (von Erech aus dort eingesetzten?) Statthalter Mutabil (vgl. S. 225, Anm. 1) Ja-Mutbal ("Land des Mutbal") genannt wird; es ist dies das Gebiet, wo Bab-anna (gewöhnlich Dur-ilu umschrieben) lag, und noch zu Asurbanipals Zeit erinnert der Stadtname Dur-Amnani an jenes alte Amnanu, ja Asurbanipals Bruder, Samas-sum-ukn, König von Babylonien, nennt sich noch "König von Amnanu (so ist S. 279, Anm. 4 statt Abnanu wirklich auf dem Driginal zu lesen), König von Babel". Dieser Titel des Königs von Erech weist also auf Elam, bezw. das an Elam grenzende Gebiet Babyloniens, hin, und es ist nun die Frage, ob und inwiesern damit der 2270 v. Chr. stattgefundene elamitische Einfall gerade in Erech, den ja auch das nord= babylonische Epos von Gischbubarra ober Namraßit (Nimrod) zum Hinter= grunde zu haben scheint, in Zusammenhang steht; denn in letzterem erscheint Namraßit als König von Erech, der die auf der Stadt und dem ganzen Land schwer und lang gelastete fremde Bedrückung wieder abwendet und den elamitischen Tyrannen Chumba=Ba aus Babylonien verjagt. Ich glaube, daß erst nach 2270, wo der Elamiterkönig Kudur-Nanchundi das Bild ber Göttin Istar aus Erech raubt, welches Asurbanipal 1635 Jahre später (ca. 645 v. Chr.) aus Susa wieder zurückolt, vielleicht ca. 2200 v. Chr., Chumba:Ba, in diesem Fall der oder einer der Nachfolger des Kudur= Nanchundi, von einem König von Erech vertrieben und besiegt wurde (dies wäre bann zugleich der hiftorische Kern des im Epos berichteten), und nicht etwa schon vorher; es läßt sich aber schwer ausmachen, ob der König Sin= gaschib vor Kudur-Nanchundi oder aber erst nach Chumba-Ba, mit andern Worten, vor ca. 2300 v. Chr. (was mir wahrscheinlicher dünkt) ober erst nach ca. 2200 regiert hat. Während die Könige von Nisin Erech ausdrücklich als von ihnen beherrscht nennen, fehlt es im Titel der jüngeren Könige von Ur, scheint sich also um 2400 v. Chr. oder schon früher selbständig gemacht zu haben, ist dies aber mit Ausnahme der elamitischen Bedrückung bis ca. 1950 geblieben, da um diese Zeit der elamitische König von Larsa, Fri-Aku, es erst sich erobern muß; also wird es auch während dieser ganzen Periode Rönige von Erech, von benen wir eben leider nur den einen, Sin-gaschid, kennen, gegeben haben.

Wann auf die jüngeren Könige von Ur, zu denen, wie schon oben bemerkt, auch ein gewisser Ibil-Sin gehörte, die trot ihrer sumerisch abgefaßten Inschriften gleichfalls semitischen Könige von Larsa folgten, läßt sich chronoslogisch ebensowenig genau fixiren, wie die Zeit der vorhergehenden Dynastien,

boch scheint es, daß sie erst nach 2200 v. Chr. anzusetzen sein werden, und demnach in die beiden setzen Jahrhunderte vor 2000 v. Chr. gehören würden. Bevor wir mit ihnen uns näher beschäftigen, müssen wir jedoch noch einmal die vorhergehende Zeit, besonders das dreiundzwanzigste vorchristliche Jahrschundert (ca. 2300—2200 v. Chr.), da aus andern Duellen als aus Königseinschriften gerade für diesen Abschnitt sich noch wichtige Ausschlüsse ergeben, einer Betrachtung unterziehen.

Bunächst ersehen wir aus ber S. 169ff. mitgetheilten norbbabylonischen Königsliste im Verein mit der sogen. bilinguen Königstafel S. 175, daß wahr= scheinlich im Jahre 2403 (also in runder Zahl 2400 v. Chr.) und schon 130 Jahre vor dem Einfall des Kudur-Nanchundi) die älteste historische Dynastie der Tradition der Priester von Babel in Babel selbst (oder was ich nicht für so unmöglich halte, zunächst noch in Agabi) zur Regierung kam. Diese elf Könige (2403—2035) sind größtentheils Sumerier, wie ihre Namen aus= weisen,1) und werden als Dynastie von Uru-azagga, worin eine nur andere Schreibung des von den Priesterkönigen von Sirgulla her bekannten Uru-=azag=ga2) vorzuliegen scheint, bezeichnet, was ebenfalls auf ben sübbabylonischen, bezw. sumerischen Ursprung der meisten von ihnen hindeutet. Wit dem britten derselben, Damki-ilani-schu, 2287—2251 v. Chr. befinden wir uns bereits in dem erwähnten 23. Jahrhundert, in welches nicht nur der schon oben kurz notirte 2270 erfolgte Kriegszug bes Elamiterkönigs Kudur-Nanchundi nach Erech (und vielleicht noch weiter ins Land hinein) fällt, sondern welches zugleich den historischen Hintergrund des großen nordbabylonischen fälschlich von den spätern babylonischen Gelehrten dem alten Sargon von Agabi zu= geschriebenen aftrologischen Werkes bilbet.

Nachdem schon auf S. 307 von letzterem Werke und seiner Veranlassung mehr im allgemeinen die Rede war, so ist nun genauer zu sehen, was uns darin für die in Rede stehende Zeit von neuen Zügen in der schon oben geschilderten Situation entgegentritt. Die Hauptmachtgebiete sind Attad (d. i. Nord= und Nittelbabylonien), Ur (Südbabylonien), Elam und das Westland (Martu), woneben noch Könige von Nituk oder Dilmun, der beskannten Insel im persischen Meerbusen, von Guti (vgl. die Kolle, die es

<sup>1)</sup> Sicher semitisch ist nur der dritte (Dam-ki-ilani-shu) und letzte (l'a-gâmil), vielleicht semitisch der erste (wosern nämlich llā-ma-ilu ober Anum-ma-ilu d. i. "Anu ist Gott" oder noch besser Ma-ilu, s. S. 414, statt An-ma-an zu sprechen wäre), und der fünste (Shushshi), ebenso sicher sind die Ramen Ishkibal, Gulkishar, Kirgaldarrabar, Idil-darra-kalamma, Idil-kur-ul-anna und Milam-kurkurra (d. i. der vierte und der sechste dis zehnte) sumerisch.

2) Ob Uru-azagga (vgl. dazu S. 315) ein älterer Name sür Uruk und Erech ist, wie man vermuthet, ist sehr unsicher; eher dürste in Gischgassa-ki (bezw. Uru-si), wozu man ebensals S. 315 vgl., Uruk zu suchen sein, wie schon Oppert annahm, odwohl auch dies nur eine Möglichkeit ist, die zudem durch den Umstand, daß noch unter den Königen von Larsa Gischgassa-ki genannt wird, woneden z. B. bei Iri-Aku (wenn auch nicht in ein und derselben Inschrift) auch Erech (in der gewöhnl. Schreibung Unu-ki) vorkommt, wieder sehr an Wahrscheinlichkeit versiert.

wenige Jahrhunderte später, Gen. 14, spielt), Ischnunna (vgl. S. 279, Anm. 4) und dem Su-Gebiet1) gelegentlich vorkommen. Besonders bemerkenswerth ift eine Stelle (3. Raw. 61, Nr. 2, B. 21), wo es heißt: "Am 20. Tag dasselbe (b. i. wenn Mond und Sonne mit einander sichtbar werden), dann rückt der Manda-Arieger (b. i. nomadische Horden vom Man-Gebiet zwischen Ban- und Urmia=See, damals vielleicht noch südlicher und mehr den Sitzen der späteren Kossäer, die in dieser Zeit noch nicht erwähnt werden, entsprechend) heran und beherrscht das Land, die Schreine der großen Götter werden entführt, der Gott Bel muß nach dem Lande Elam gehen, nach dreißig Jahren wird ber (geraubte) Besit (?) wieder zurückgebracht, die großen Götter kehren mit ihnen wieder zurück." Also ebenfalls die Elamiten ins innere des Landes eindringend, und zwar noch weiter als blos bis Erech, wo 2270 Kudur= Nanchundi das Bild der Istar fortführte, benn die Wegführung des Gottes Bel-Marduk deutet auf Nibur, wenn nicht gar auf Babel selbst, so daß in letterem Falle die Elamiten bis Nordbabylonien vorgedrungen wären, was dann unter der gleichen Konftellation für spätere Zeiten wiedererwartet wurde; dies wird bestätigt durch eine in die gleiche Zeit gehörende neusumerische Hymne (vgl. oben S. 204, Anm. 2 und S. 230), wo es heißt:2)

Der Felbarbeiter wurde feindlich angegriffen, da zerstört ist das ganze Land; in J-scharra, im Gebiete von Nibur wurde er feindlich angegriffen; in J-kurra, im Bau des Hauses des Lebens wurde er seindlich angegriffen, in Ukib=nun (d. i. Sippar, also im nördlichsten Theil Babyloniens) wurde er feindlich angegriffen, in J-Babbarra (bem Sonnentempel in S.), in J-bitub-kalamma wurde er feinblich angegriffen, in Tintir (Babel) wurde er feindlich angegriffen, in J-sag-illa, der Stätte von J-tur-kalamma (vgl. S. 230), in Borsippa wurde er seinblich angegriffen, in J-zidda, im Gebiet von J-Magh-tilla, in J-Timi-an-ti, im Gebiet von J-Daragh-anna wurde er feindlich angegriffen, sein Herr hat ihn mit Fluch belegt, [seine Herrin] sich in Widrigkeit (gegen ihn) niedergesetzt u. s. w. Was ist in seinem (des Herrn) Herzen gewesen? was in seinem Sinn (wörtl. seinem Ohr) vorgegangen? in seinem reinen Sinn was hat er ersonnen? Bernichtung hat er ausgeführt, .... bat er den Strom bringen laffen, ..... hat er aufs Blachfeld ausgeschickt, die dunkelhäuptigen (vgl. S. 241, Anm. 2) hat er aufs Feld wie zur Aussaat

1) Letzteres in enger Berbindung mit Anschan, vgl. 3. Raw. 60, B. 67 "bem Könige von Anschan und Su-idinna wird ein Orakel gegeben werden: die Wassen des Königs von Anschan und Su-idinna ussibat (— werden ruhen?)", woraus zugleich erhellt, daß der Theil Elams, worin Anschan (vgl. S. 273 und 325) lag, offenbar an das Su-Gebiet direkt angrenzte.

2) 4. Raw. 11.

er in Wehruse aus (wörtl. spricht er Sprüche).

.... schreit er (scil. ber Bauer); sein Gott, zu ihm bricht

hingestreut.

Wie dieser Text eine seindliche Verwüstung der Tempelgüter Nords babyloniens voraussetzt, so hat eine andere ebenfalls neusumerische Hymne eine solche von Erech als historischen Hintergrund:1)

Wie lange, o meine Herrin, soll der gewaltige Feind [das Land aufreiden]? In deiner erlauchten Stadt Uruk (Erech) ist Verschmachtung ausgebrochen, in J-U-dar, dem Haus deines Orakels, wird Blut wie Wasser vergossen, in allen deinen Landen hat er Feuer angelegt, wie Rauch über sie hingegossen. D meine Herrin, gar sehr din an Unglück ich gekettet, o meine Herrin, du hast mich umringt, in Schmerz mich gebracht. Der mächtige Feind wie ein einziges Rohr hat er mich niedergetreten. Eine Weisung vermag ich nicht zu erlangen, ich selbst din rathlos (wörtlich höre nicht),

wie ein Schilfrohr") klage ich bei Tag und Nacht.

Ich bein Knecht, beuge mich vor bir.

Dein Herz möge sich beruhigen, bein Gemüth sich befänftigen (u. s. w., noch einige halb verstümmelte Zeilen).

Ferner möchte ich hieher ziehen einen Text (4. Raw. 20, Nr. 1), welchen ich früher als "Siegeslied eines alten nordbabylonischen Königs über seinen Triumph über Elam" aufgefaßt, worin ich aber jett nach eingehenderem Studium vielmehr den Klaggesang eines babylonischen Priesters erblicken möchte; es heißt daselbst:

..... was alles der Speer bei ihnen selbst erbeutete gleich den Todten des .... ihre Hände band er und warf hin (?) ihre Leichname.
.... rechts und links, vorn und hinten, ließ er kommen eine Sturmssstut, über jeden der nur immer in der Stadt und außer der Stadt war, Ebene und Höhe füllte er mit Wehe und ließ sie in Bernichtung gehen.
.... des (?) demüthigen, ergebenen, und der zur Schaustellung enthauptet wurde, dis er ihn sinden ließ was immer sein Herz nicht abhielt vom (b. h. hinstried zum) Wehklagen.
.... meine seufzervollen Gebete, das Erheben meiner Hand und das Riederswersen meines Antlizes, womit ich ihn ansprach (?) und mich vor ihm beugte, .... und sein Antliz wandte er nach Urusazagga.
.... und aus dem seinblichen Elam gieng sein Weg, den Pfad des Frohlodens .... schlug er ein nach Schusanna (d. i. nach Babel),

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Semiten" S. 225; H. Zimmern, babyl. Bußpsalmen, S. 74 s. Die Hymne steht 4. Raw. 19, Ar. 8. 2) oder (den Kopf hängende) Wasserpslanzen; bas betressende Wort heißt eigentlich ein Feld mit stehendem Wasser, Wasserland, dann übertragen Sumpspsslanzen, Schilfrohr. 3) Den Ausdruck ni-ni-im idi-nu-mun-barra, babyl.=semitisch shu-pur (oder shu-ut?) la machra verstehe ich in diesem Zusammen=hang nicht recht, so daß ich ihn unübersetzt ließ.

gemästet, das Opfer groß gemacht mit buftendem Wohlgeruch"). Was am meisten von Bebeutung erscheint, ist, daß Uru-azagga,1) woher ja die zur Zeit der elamitischen Demüthigungen in Babel herrschende Dynastie nach der Königsliste stammte, in diesem Lied in engstem Zusammenhang mit Babel selbst genannt wird, eine Bestätigung sowohl für die Gleichheit der beiden (verschieden geschriebenen) Uru-azagga (f. unten Anm. 1 und vgl. auch schon oben S. 343) als auch für die Umstellung von Dyn. A und B der Königs: liste (S. 169 und bazu S. 173 ff. und 307, Anm. 5). Der etwaige Einwand, daß die mitgetheilten neusumerischen Hymnen möglicherweise gar nicht in biese Zeit gehören, widerlegt sich vor allem durch sprachliche Gründe, die natürlich hier des einzelnen darzulegen nicht der Plat ist; dadurch wie durch die Anspielung im letztmitgetheilten Hymnus auf Uru-azagga kommen wir für diese Texte auf die Zeit von ca. 2300 — ca. 2000 v. Chr, und es wäre höchstens noch möglich, daß dieselben statt ins 23. Jahrhundert in eines der beiben folgenden gehören, was aber durch die thatsächlich für 2270 v. Chr. bezeugte elamitische Eroberung Erechs wie durch die Angaben des astrologischen Werkes (noch Könige von Ur, nicht etwa schon von Larsa, in Südbabysonien) wenigstens für das 21. Jahrhundert und wohl auch den größeren Theil bes 22. außerorbentlich unwahrscheinlich gemacht wird.

Die Erwähnung bezw. Voraussetzung von Königen von Ur für diese Beit in dem astrologischen Werke und seinen Auszügen<sup>3</sup>) führt uns noch einemal auf die Angaben dieser außerordentlich wichtigen dis jetzt von der babys lonisch=assyrischen Geschichtsforschung fast ganz dei Seite gelassenen historischen Duelle. Schon oben wurde erwähnt, daß (und zwar in einem leider noch unpublicirten Stücke derselben) ein Ibil=Sin (also eine Namensbildung, ganz an Gamil=Sin, Amar=Sin erinnernd) als König von Ur darin vorkommt.<sup>3</sup>) Dem schließt sich eine andere Stelle an (3. Raw. 60, Kol. 2, B. 83), wo es heißt: "(Im Monat Adar, am 14. Tag; sindet da eine Eksipse statt)......,<sup>4</sup>) so wird dem König (von?) Rischarra ein Orakel gegeben: Pest (bezw. Bernichtung) über Ur, Niederreißung seiner Schlösser wird stattsinden 2c.;"<sup>5</sup>) damit vergleiche man den Auszug 3. Raw. 59, Nr. 5: "Monat Adar, 14. Tag, Mondssinsterniß...... sein Orakel (ist:) Dem Könige (von?)

<sup>1)</sup> Geschrieben Uru(Stadt) = azagga wie in den Gudi'a = Texten, während das Uru=azagga der Königsliste Uru(— nasaru schützen)=azagga graphisch ausgedrückt ist.

2) Zu den Auszügen rechne ich die kleineren astrologischen Berichterstattungen viel= sach späterer Zeit, wie sie z. B. auf den Taseln 53—59 von 8. Raw. veröffentlicht sind. Daß es wirklich nur Auszüge aus dem großen urspr. 70 Taseln umsassenden Berk sind, lehren die Bergleichungen vieler Stellen in unzweideutiger Beise; vgl. beispielsweise die oben mitgetheilten Stellen vom König (von?) Kischarra.

3) Bielsleicht war Ibil-Sin auch in der verstümmelten Stelle 3. Raw. 60, Z. 88 "Best über Ur ina ka (?) . . . . Sin" erwähnt.

4) Hier werden noch die näheren Umstände dieser Mondssinsterniß ausgesihrt.

5) Das solgende überset Sance (Transactions of the Bibl. Arch. Soc., III, p. 257): corn is in the outpouring of devastation and carrying away of it, wo wenigstens die Ausdrücke Korn und Berwüstung sicher scheinen.

Rischarra wird er (scil. der Mondgott) Ur und Martu (Westland, Amoriter= Gebiet) geben."1) Daraus ergibt sich die Existenz eines Königs Kischarra (in diesem Fall der dann allerdings sumerische Name des Königs) oder aber eines Königs von Kischarra,2) womit aber, wie der Zusammenhang ergibt, bas Gebiet von Ur gemeint sein muß (bann eine ähnliche Bezeichnung wie S. 217 f.), und, was das merkwürdigste ist, dieser König, zu dessen Herrschaft Ur gehörte, ja der vielleicht geradezu König von Ur war, hatte zeitweilig auch das "Westland" sich erobert. Dadurch werben auch zahlreiche andere Stellen des aftrologischen Werkes erst recht verständlich, wo Glück ober Unglück des Landes ober Königs von Martu als in gleichem Interesse und auf gleicher Linie stehend mit dem Ergehen Attads oder Nordbabyloniens dargestellt werden; man vgl. z. B. 3. Raw. 61, 2, Z. 5: "Der Mond ist am 29. Tag sichtbar; Heil für Aktab, Unglück für Martu" ober ebenda, Z. 25 "Die Nacht ist nach ihrer (gewöhnlichen)-Berechnung (Sance: according to its stated time) lang; der Westwind (wörtl. Wind von Martu) weht; der König von Martu, seine Tage find lang; das Herz des Bolkes ift guter Dinge", nachdem B. 22 derselbe Sat, nur mit den Ausbrücken "der Nordwind weht" und "König von Aktad" (statt "von Martu") vorhergegangen ift.3)

Ebenfalls nach dem Westland, aber nicht nach dem eigentlichen Martu, sondern nach Nordsprien, da wo es an Aleinasien grenzt, führen uns zwei andere Stellen; da heißt es (3. Raw. 60, Kol. 1, B. 37 f.): "Monat Ab, am 16. Tag, (Monds)sinsterniß, der König von Aktad stirbt, der Gott Nirgal (der Kriegsgott) frißt (die Leute) im Lande; 20. Tag (Monds)sinsterniß, der König des Landes Chati ditto (d. i. stirbt), der König des Landes Chati kommt und nimmt den Thron ein" und weiter B. 45 ff.: "Monat Elul, 15. Tag, (Monds)sinsterniß, der Sohn des Königs tödtet seinen Vater und nimmt den Thron ein und der Feind kommt heran und frißt das Land; 16. Tag, (Monds)sinsterniß, der König eines fremden Landes ditto (d. i. wird von seinem Sohn getödtet), der König des Landes Chati rückt heran und nimmt den Thron ein; Regen am Himmel, Hochslut in den Kanälen", so nach der Auffassung von Mr. Pinches, der Wöhrend Sayce, des mir hier sast annehmbarer erscheint, das Beichen "ditto" an diesen Stellen einsach im

<sup>1)</sup> Sance hat hier bas sharri (König) Ki-shar-ra (er übersett to the king of the land is propitious) nicht erkannt. 2) Sance transskribirt 3. Maw. 60, 83 einsach Kishurra und erklärt in der Anm.: Kishurra was the "waste land of the desert", was übrigens wieder auf das ja an die arabische Wüste angrenzende Gebiet von Ur hinauskame. 3) Aehnliche Prophezeiungen waren für die Magier aus dem Morgenlande (Ev. Matth., Kap. 2) d. i. babylonische Priester und Astrologen (vgl. den babyl. Ausdruck machû, d. i. "der Erhabene" für Priester) der Anlaß, nach dem "Westland" auszubrechen, um dem großen König, der nach ihren Berechnungen in Folge einer Sternerscheinung dort herrschen und die Herzen der Bölker beglücken sollte, zu huldigen (vgl. Delitssch, "Wo lag das Paradies?", S. 61 und 183.)
4) Proceedings of the Bibl. Arch. Soc., vol. 7 (1884/5), p. 125 sq. 5) Transactions a. a. D., S. 245 und 248.

Sinne unseres Wörtchens "ober" versteht, wonach bann ber Sinn ware: "Der König von Attad stirbt, Krieg wüthet im Lande. Der König von Chatti, bezw. Chati, bemächtigt sich des Throns von Attad; der König (von Attad) wird von seinem Sohne gestürzt, aber ber Feind kommt, der König eines fremden Landes d. i. von Chati bemächtigt sich des Thrones von Affad." Es wäre dann beidemale "König von Chati" eine Glosse und in der That sprach man späterhin Chatti (aus Chanti, Ableitung von Chana) mehr wie Chati, also mehr gebehnt als geschärft, wie das bei vielen ähnlichen Wörtern inschriftlich bezeugt ist. In jedem Falle übrigens ist hiermit ein feindlicher Einfall der Hethiter (vgl. schon oben S. 271) in Nordbabysonien bezeugt, so daß also schon damals, zur Zeit der Entstehung des aftrologischen Werkes, dieselben ein mächtiger Bolksstamm gewesen sein mussen; weiteres von ihnen, bezw. den Bewohnern des Landes Chana (oder Chani-rabbat d. i. "Groß-Chana= land", vgl. auch in den ägyptischen Inschriften oft "das große Land der Cheta" b. i. "Groß-Chetalanb") werden wir erst ca. 1600 v. Chr. bei der Regierung des Agu-kak-rimi hören. Ob damals, ca. 2200 v. Chr., die Hethiter schon das Rulturvolk waren, als welches sie uns später unter bem ägyptischen Pharao Ramses II. (14. vorchristliches Jahrh.) entgegentreten, ist sehr zu bezweifeln; sie werden vielmehr ein ziemlich uncivilifirter Bergstamm gewesen sein, der in Sprien bis nach Nordbabylonien hin einbrach, um dann wieder für Jahr= hunderte von der historischen Schaubühne, ohne weitere Spuren hinterlassen zu haben, zu verschwinden, wenn nicht überhaupt die so vereinzelt im astro= logischen Werke sich findende Stelle erst bei einer späteren Redaktion ein= geschoben und sich dann in der That erst auf den Einfall der Hethiter 130 Jahre vor Agu-kak-rimi bezieht, eine Möglichkeit, der wir weiter unten (Abschn. 4, Kapitel 2) noch näher treten werben.

Weit wichtiger und von immenser kulturgeschichtlicher Bedeutung sind für uns die innigen Berührungen mit dem eigentlichen Westland, nämlich Martu ober dem Amoriter:Gebiet (S. 270); die oben erwähnten Stellen des astrologischen Werkes setzen weit weniger blos kriegerische Berührungen mit Palästina und Sprien, sondern vielmehr einen langandauernden friedlichen Verkehr zwischen Aktab und Martu voraus, der badurch, daß zeitweilig das Westland mit der Herrschaft von Ur vereinigt war, befriedigende Erklärung Auch sonst zeigen sich Spuren eines solchen Verkehres. Kulturelemente, welche von Babylonien an die Westsemiten gelangten und dann von den Phöniziern weiter dem Abendland vermittelt wurden (val. schon S. 5), werben in dieser Zeit ausgegangen sein. Dahin rechne ich außer ber Astronomie und Mathematik, von deren Existenz ja das genannte astrologische Werk allein beredteste Kunde gibt, vor allem auch die sogen. phönikische Buch= stabenschrift (vgl. oben S. 55), die aber vielmehr von den westsemitischen Beduinen nach babylonischen Vorbildern ausgebildet worden ist, die Herüber= nahme der Göttin Istar als Aschtoret und ähnliches. Aber auch umgekehrt zeigt sich eine Einwirkung vom Besten her in Babylonien. Wir saben, wie

schon zu Gubi'as Zeit ca. 3100 v. Chr., also schon etwa tausend Jahre vorher, der Verkehr mit dem Westland angebahnt und wie damals der von einer einheimischen westsemitischen Benennung hergenommene Name Martu von den Sumeriern dem neu in ihren Gesichtskreis getretenen Gebiete ge= geben wurde; eine Fortsetzung dieser Beziehungen war dann die Gründung von Ur am westlichen Euphrat-Ufer, desselben Ur, das wir auch jest wieder in engerer Verbindung mit Martu erblicken. Wenn wir nun jest unter den Windnamen zum erstenmale den Ausdruck Wind von Martu für Westwind finden (vgl. z. B. den oben mitgetheilten Passus des astrologischen Werkes) und im babylonischen Pantheon auf einmal der westsemitische Wind= und Wettergott Martu, später auch Ramman (sprisch Rimmon) genannt, neu auftaucht (so an vielen Stellen des aftrologischen Werkes, dann bald barauf in Eigennamen, bes. in den Kontrakttafeln aus der Zeit der Könige von Larsa und des sie in der Herrschaft ablösenden nordbabylonischen Königs Chammuragas), und wenn ferner in dieser Zeit neben ilu Gott die (phönizische) Form ilanu auf= taucht, so ist das eine Rückwirkung jener Berührungen mit dem Westland. Nun fällt auch Licht auf die so bestimmt in der Erinnerung der Hebräer haftende Tradition, daß die Vorfahren Abrahams, welch letterer in der Zeit von ca. 2000—1900 v. Chr. lebte, in der Nähe von Ur zelteten und daß schon der ältesten Duelle der hebräischen Geschichtsüberlieferung die mittel= und nordbabylonischen Städte Erech, Aktad, Babel und Kalnoh, wie Gen. 10, 8 ff. (vgl. dazu das S. 205 bemerkte) ausweist, bekannt gewesen sind.

Wann auf die oben erwähnten Könige von Ur (Gamil-Sin, Amar-Sin, welche sich Könige "ber vier Himmelsgegenden" nennen und wohl noch vor 2300 gelebt haben, siehe S. 340, ferner Jbil-Sin und der von Kischarra, die das aftrologische Werk erwähnt und welche ins 23. Jahrhundert, bezw. vielleicht auch noch ins 22. gehören) die ebenfalls semitischen Könige von Larsa folgten, ob schon ca. 2200 v. Chr., ober erst im folgenden Jahrhundert (aber kaum später als ca. 2100) läßt sich vorderhand nicht genauer bestimmen. Sicher ist nur, daß das astrologische Werk noch Könige von Ur voraussetz; denn wenn auch, wie Tiele treffend bemerkt hat, unter den Königen von Larsa letteres zwar Residenz war, aber boch Ur die eigentliche Metropole geblieben ist,1) so können doch kaum mit jenem Ausbruck baselbst die Herrscher von Larsa gemeint sein, da diese dann sicher von den nordbabylonischen Priestern wirklich als Könige von Larsa und nicht als solche von Ur bezeichnet worden wären. Wenn so für jene letten Könige von Ur das 23. Jahrhundert, in welches (zur Noth auch noch einen Theil des 22.) die historischen Anspielungen des astrologischen Werkes mit Bestimmtheit weisen, resultirt, so steht andererseits für die zwei (bezw. drei) Könige von Larsa, um die es sich hier handelt (Nar= Ramman, ferner Sin-ibinna, Sohn bes Gaisch=....) die Ansetzung vor (und vielleicht weit mehr als nur einige Jahrzehnte vor) Fri-Aku von Larsa, dem

<sup>1)</sup> Bgl. seine "Babylonisch-assprische Geschichte", S. 119 (wie auch S. 122).

Elamiten, der ca. 1960—1920 regiert haben muß, auf alle Fälle fest; ebenso wahrscheinlich ist, daß dieselben nur zwei zufällig aus einer ganzen Reihe uns bekannten Könige sind, weshalb sie auch durchaus nicht auf einander gesolgt haben müssen und wir also gewiß berechtigt sind, mindestens hundertz undfünfzig Jahre für diese 2 + x Könige von Larsa (dann etwa ca. 2150—2000 v. Chr.) anzusetzen.<sup>1</sup>) Was nun die Inschriften dieser Könige ans sangt, so haben wir von Nar-Ramman ("Licht ist der Gott Ramman", zum Gottesnamen vol. oben) eine kleine Backsteininschrift aus Ur, welche santet:

#### Siegeleglinber im Britifchen Mufeum

mit der "Dem helligen Baume (gial-sha, bgl. die Darftellung des Baumes auf dem Chl. felbft) des Connengottes von La-sur(-ki) weiht dies Alal?)-lum, der Lafelfchreiber, fein Anecht" fautenden Aufschrift.

"Dem Gotte Urusti (b. i. bem Mondgotte von Ur), seinem König, (weiht dies) Rarskamman, der gewaltige Held, der Hirte von Ur, König von Babbarsumma (b. i. von Larsa); den Tempel Rynsmagh, den Tempel ..... hat er dem Gotte Urusti und der Göttin Kinsgal (der Gemahlin des Mondgottes) in Ur erbaut." Außerdem gehört der Regierung des Rurskamman ein Privatstontrakt an, in welchem die Datirung lautet: "im Monat Tebet, im Jahr da ein goldner Thron für den Sonnengott errichtet wurde," während es vorher von den Zeugen heißt: "Den Namen des Gottes Urusti (des Mondgottes von Ur) und des Nurskamman, des Königs, beschworen sie."?) Es ist viels leicht von Bedeutung, daß sich Nurskamman<sup>8</sup>) nicht König von Sumir und

<sup>1)</sup> Wenn Tiele (vgl. oben S. 840, Anm. 5) betont, bag bie Routraftiafeln bes Rur-Ramman und Sin-ibinna aus berfelben Beit find, wie die, welche ben Bri-Atu als Ronig ermahnen, fo ift felbftverftanblich bies nicht fo gu preffen, als mußten nun etwa biefe brei alle in einem Jahrhundert gelebt haben. Wenn wir ben Rur-Ramman ca. 2200 (als fruheften Terminus), ben Sin-ibinna ca. 2100 b. Chr. anseyen, bezw. ca. 2150 und 2050, so wird bies, ba Fri-Afu ca. 1960—1980 regiert hat, und wahrscheinlich schon ca. 2000 bie Elamiten in Larsa sich festgesett haben werben, ber Birflichkeit am nachften tommen, und wir durfen überhaupt froh fein, baß wir wenigstens annahernd auf 50-100 Jahre hin bie ungefähre Beit ber Konige 2) Bgl. Straßmaier, Tegtbeilage zu ben Berhandl. von Larfa beftimmen tonnen. bes Berl. Drientaliftentongreffes, G. 5, Beile 43 f. (- 4. Ram. 36/7, Rr. 8) unb 3) Bum Ramen ift noch zu bemerten, bag ber Rame möglicher: S. 4, B. 29 f. weise Rur-Martu gesprochen wurde, ba Ramman vielleicht eine erft später in ber affprifchen Beit bon Sprien berübergenommene Aussprache bes Bettergottes ift.

Attab noch etwa wie die jüngeren Könige von Ur, König der vier Himmels=
gegenden nennt; das wäre mit ein Grund mehr, ihn, wie ich mit Smith und
Tiele thue, noch vor den Sin=idinna zu setzen. Was die südbabylonischen
Könige bewog, ihre Residenz von Ur nach dem von Ur=Ba'u von Ur gegrün=
deten Babbar=unu oder Larsa¹) zu verlegen, ist uns leider unbekannt. Ver=
muthlich hängt es aber mit den aus dem astrologischen Werk sich ergebenden
Beziehungen zwischen dem Westland und Ur (s. oben) in irgend einer Weise
zusammen; es wird ca. 2200 oder vorher Ur zeitweilig an das Westland ver=
loren gegangen sein, was die Verlegung nach Larsa zur Folge hatte, worauf
dann Ur erst wieder zurückerobert oder freiwillig zurückgegeben worden sein wird.

Wie wir den Nur-Ramman thatsächlich im Besitz von Ur und Larsa sehen; so ist das auch mit Sin-idinna, dem Sohne des Ga-isch-.... (der zweite Bestandtheil des Namens leider abgebrochen) der Fall. Eine in Ur gefundene von ihm stammende Inschrift lautet: "Sin=idinna, der tapfere Mann, Weider von Ur, König von Larsa (Babbar-umma), König von Kingi und Burra (b. i. von Sumir und Affab), welcher das verfallene wieder restaurirt hat; an dem Tag da er den Thron von Babbar-umma eingenommen, mit den Waffen den Angriff (?) seiner Feinde zurückgewendet, ........,2) dauernde Wasser voll (?) Fruchtbarkeit nach Gischgalla-ki (vgl. über diesen Ort oben S. 315 und 343, A. 2), seinem Gebiete, hingeleitet, ..... hat er bem Gotte Uru-ki, dem erlauchten Sohne des Gottes Inlilla, der ihm voran (?) geht, in Folge des gnädig ihm weite Ohren (d. i. aufmerksame Sinne) Verleihens, im Gebiet (ki) von Ur seinen hohen Namen gesetzt und einen Tempel seiner Erhabenheit dem (?) Gotte Uru-ki erbaut."3) Eine andere (auf einem in Larsa selbst gefundenen Regel) beginnt: "Dem Gotte Babbar (dem Sonnengotte), dem beständigen Herrn, dem Herrscher (?) Himmels und der Erde, dem Fürsten (?) ber himmlischen Geister (dingir-a-nun, ober ist "bem Gemahl ber Göttin Anun" b. i. der Istar gemeint?) seinem Könige, hat Sin-idinna, der gewaltige Mann, der Weider (d. i. Hirte, Herrscher) von Ur, König von Babbar-umma, König von Kingi und Burra, den Tempel J-Babbarra glänzend zur (?) Erhaltung seines Lebens erbaut u. s. w."; es werden unter anderm noch die Götter Uru-ti (ber Mondgott von Ur) und Babbar zusammen darin erwähnt, was auf eine Rangstellung Urs vor der neuen Residenz Larsa hindeutet. Kürzer ist eine Inschrift aus Larsa, welche lautet: "Dem Sonnengotte, dem König des Sonnen-

<sup>1)</sup> Siehe über Larsa als Lokalität aussührlich oben S. 218 ff.; auch der Rame Lasar (daher hebr. Ellasar) sindet sich inschriftlich, und zwar auf einem Siegelchlinder des Britischen Museums (s. die Abbildung, S. 350), worüber ich nächstens an anderm Orte aussührlicher handeln werde.

2) Die Zeile id (Fluß) ag (Zeichen ram), id ki-di ga-na da-sir ma-da-ni-ta (letteres: "aus seinem Gediete") immin-dalla-a wage ich nicht zusammenhängend zu übersetzen, sie bezieht sich indes wohl auf eine Kanalsanlage.

3) Wenn ich auch diese schwierige sumerisch abgesaßte Inschrift (1. Raw. 5, XX) nicht in allen Einzelheiten richtig wiedergegeben habe, so glaube ich doch im allgemeinen eine karrettere Uebersetzung geliesert zu haben als die früheren. Das nach "hingeleitet" kommende ka-ns nam-kar-ra-ma-ni mußte ich ebensalls unübersetzt lassen.

tempels (J=Babbarra), seinem König, (weiht bies) Sin=i(?)=[bin=na=am?], ber gewaltige Mann, Sohn bes Ga=isch=....... (b. i. "Spenber ist ber Gott ......"), Weider von Ur, König von Babbar=umma (Larsa), König von Kingi und Burra," und auf einem Privatsontrakt endlich sindet sich die Datirung (4. Raw. 36/7, Nr. 2) "Im Wonate Ab, im Jahre da man dem Gotte Urud=ul=garra (so nach Smiths Auffassung).... baute, ..... Gold (?) des Sin=idinna, Königs von Babbar=unu (b. i. Larsas)". Ob der hier genannte Bater des Sin=idinna") auch schon König von Larsa war, ist nicht sicher, aber etwa deshalb, weil er den Königstitel hier nicht führt, durchaus nicht ausgeschlossen. Interessant ist die Erwähnung von Gischgalla=ti (vgl. S. 315, S. 343, Unm. 2 und S. 359), wie daß jetzt der König von Larsa sich Husdrud "Kingi und Attad (und zwar wieder mit dem alten süddabylonischen Ausdrud "Kingi und Burra" statt der nordbabylonischen Bezeichnung "d. vier Himmelsgegenden") nennt, was also wenigstens eine gewisse Abhängigkeit der Stadtkönige Agadis oder Babels vom Süden voraussett.

Da wir nicht genauer bestimmen können, um welche Zeit Sin-ibinna lebte als nur ganz ungefähr um 2100 ober 2050 v. Chr. (noch vorsichtiger ausgebrückt: ums 21. vorchristliche Jahrhundert), so läßt sich natürlich auch nicht sagen, welcher nordbabylonischen Könige Zeitgenosse er gewesen ist. Die Königs= liste lehrte uns im Berein mit andern sich mit zwingender Nothwendigkeit ergebenden historischen Kombinationen, daß von 2403—2035 v. Chr. eine "Dynastie von Uru-azagga" in Agabi ober Babel herrschte, unter beren brittem König Damki-ilani-schu (2287—2251) ber Einfall Kudur-Nanchundis in Erech (ca. 2270) stattgefunden hat; es folgten bann Isch-ki-bal 2251—2236, bessen kriegerischer Name "Ueberwältiger des feindlichen Landes" bedeutet, Schuschschi 2236—2209, Gulki-schar ("Bernichter der Bölker der Erde") 2209—2154 und sein Sohn Kirgal-barra-bar 2154—2104, lettere beiben mit ihren langen Regierungen (55 und 50 Jahre) das ganze zweiundzwanzigste Jahrhundert ausfüllend. Dann folgt des Kir-gal-darra-bars Sohn Ibil-darra-kalamma 2104 —2076 (bas Element Darra in den beiden letten Namen ist ein Epithetum bes Gottes Ea), dann Jbil-kur-ul-anna 2076—2050, der kein Sohn des vorigen ist, und nach (ober schon unter) dessen Regierung innere Wirren in Nord= babylonien ausgebrochen zu sein scheinen; denn die Königsliste hat als die beiden letzten Könige dieser Dynastie die nur kurz (6 und 9 Jahre) regie= renden Milam-kur-kurra ("Glanz der Länder") und Easgamil (letzteren semi= tischer Nationalität), während es nach der bilinguen Liste (S. 175) aussieht, als ob unmittelbar auf Ibil=tur=ul=anna ein König Lugal=girinna (Sargon II., vgl. S. 307, Anm. 4) und ferner eine Königin Azag-Ba'u, beren Gegen= könige dann Milam-kurkurra und Ca-gamil, vielleicht auch noch die ersten

<sup>1)</sup> Falls nämlich nicht auf der betreffenden Inschrift (1. Rawl. 3, Nr. IX) Sinstur.... statt Sinsi [dinna] zu lesen, so daß wir hier einen neuen König von Larsa hätten. [Dies wird um so wahrscheinlicher, als Delipsch eben (Centr.-Bl. Mai 1887) aus einer neusgefundenen Inschrift mittheilt, daß Sin-idinna sich Sohn des Nur-Ramman nenne.]

Könige der "Dynastie von Babel", Sumusabi (2035—2020) und Sumulasilu (bezw. Sumulan) 2020—1985 gewesen sind, so daß also Lugalsgirinna und AzagsBa'u ca. 2050—2000 v. Chr. regiert hätten. Dazu kommt, daß schon der Name der letztgenannten Königin, AzagsBa'u, deutlich auf die letzten Könige gerade der "Dynastie von Urusazagga", jener speciell der Göttin Ba'u gesweihten Stadt (vgl. S. 315) hinweist, bezw. an sie als Fortsetzung anknüpst.

Um nun auf die Frage zurückzukommen, welcher der Könige der wahrscheinlich noch in Agadi residirenden "Dynastie von Urusakagga" der Beitsgenosse des sich wieder König von Sumir und Akkad nennenden Sinsidinna von Larsa war, so deuten die langen Regierungen des Gulkischar und des Kirgalsdarrasbar, wie der Umstand, daß hier der Sohn dem Vater, und ersterem wieder sein Sohn Ibilsdarraskalamma (2104—2076) folgt, auf gesordnete Verhältnisse in Nordbabylonien hin, so daß es am wahrscheinlichsten erscheint, den Sinsidinna als Beitgenossen des Ibilskursulsanna (2076—2050) ober seiner Nachfolger, kaum aber schon eines seiner Vorgänger, anzusehen.

Benige Jahrzehnte vor 2000 setzte sich in Nordbabylonien eine semi= tische Dynastie fest, welche ausbrücklich als solche von Tintir d. i. von Babel bezeichnet wirb, 2035—1731 v. Chr. Schon Casgamil, der lette König der vorhergehenden fast aus lauter Sumeriern bestehenden Dynastie, der von Uru-azagga, war ein Semite und nicht der Sohn seines Vorgängers, und wir sahen schon oben angedeutet, daß die Ablösung der Herrschaft, womit wahrscheinlich gleichzeitig die Bertauschung der alten Hauptstadt Agadi mit Babel in Verbindung stand, nicht mit einem Schlag erfolgt sein wird (Lugal= girinna und Azag=Ba'u). Erst der zweite dieser Stadtkönige von Babel Sumula : ilu (2020—1985 v. Chr.) scheint sich in der neuen Herrschaft, die er von seinem Vorgänger Sumu-abi (ber nebenbei bemerkt, nicht sein Vater war) überkommen, sicher und fest gefühlt zu haben. Samsu-ilana nennt ihn seinen "großen Ahnen" und berichtet von ihm, daß er "sechs große Burgen (bezw. Mauern ober Stäbtebefestigungen)", beren Namen aufgeführt werden, erbaut habe. Es geschah das in den Orten Anzakar=Inlilla(=ti) der Göttin Nin-ghar-sagga (Istar), Padda-ti dem Gotte Ramman, der "Stadt Lagaba (-ti)" bem Gotte Uru-ti (Mondgott von Ur), der "Stadt Jabubini(-ti)", oder (welche Lesung auch möglich) Jabuschum (-ki), dem Gotte Lugal-utudda und endlich ber "Stadt Gula-dugga(?)=ki" und bem Ort Ußi=ana-Girra(=ki) bem Gotte Nirgal zu Ehren. 1) Von diesen Orten ist leider keiner bis jetzt anderwärts bekannt, so daß die wichtigste Frage, die sich hier erhebt, ob einige derselben nach Sübbabylonien weisen, noch unbeantwortet gelassen werben muß; sehr wahrscheinlich ist es, daß in Jabubini (bezw. Jabuschum?) eine elamitische

<sup>1)</sup> In letterem Ramen ßi mit Zade, und Gir (bezw. ur), das Ideogramm für "Knecht" und "Nirgal" (U-si-a-na-ur-ra-ki). Die genaue Transstription der betreffens ben Inschrift verdanke ich der großen und selbstlosen Liebenswürdigkeit meines gelehrten Fachgenossen und Freundes Mr. Binches während meines Londoner Aufenthalts Frühzighr 1886, wofür ich ihm herzlichen Dank ausspreche.

Lokalität steckt wegen bes anlautenden Ja= (elamitisch "Land"), wozu man auch die elamitischen Orte Bubt und Bubilu (z. B. in Assurbanipals Annalen) vergleiche, wie gewiß zu Anzakar=1)Inlila, der elamitische Ortsname "Anzakar des Tapapa" zu ziehen ist; auch der nordbabylonische Stadtname Anzakarati (kossäisch=elamitischer Gründung?) 4. Raw. 41, B. 13 (12. Jahrh. v. Chr.) gehört hieher. Möglicherweise gehört in Sumula=ilus Zeit auch die semitisch abgesaßte Inschrift des Mutadil, Statthalters von Bad=anna (Dur=ilu, an der elamitischen Grenze), welche lautet (vgl. auch schon S. 225, Anm. 1):

"Mutabil, der gewaltige Mann, Günftling (migir) des Gottes In(?)=fi (das wäre des Ea), Liebling der Istar, Statthalter von Bad=anna=ti, Zer= schmetterer der Häupter des Volkes von Anschan=ti (d. i. Nord=Elams), Nieder= werfer der Stadt Maschtim (sonst Dämonenname), Entwurzeler von Barachsim=ti." (Lenormant, Choix, Nr. 5.)

Der Name Mutabil ist semitisch, und da wenigstens zwei der von Sumula-ilu erbauten Grenzsestungen, wie wir sahen, nach Elam zu lagen (übrigens klingt auch Lagaba elamitisch, vgl. z. B. den elamitischen Gottesnamen Lagamar), so ist die Annahme, daß Mutabil ein Statthalter des Sumula-ilu war, nicht so unwahrscheinlich; die große Alterthümlichkeit der Zeichen, die die Inschrift auf den ersten Blick eher in die Zeit des Gudt'a oder Dungi weist, könnte ja zur Noth auch eine künstliche nur archarsirende sein. Wag dem nun sein, wie ihm wolle, so haben die Clamiten dies im Westen an ihr Land grenzende Gediet wahrscheinlich noch zu Sumula-ilus oder aber seines Nachsolgers Zaba (1985—1971) Zeit ganz zu Clam geschlagen, auch Südbabhsonien (vor allem Larsa) dazu erobert, und das so durch Mutabils Stattshalterschaft vermehrte Westzelam (wozu wohl auch Amnanu gehörte, S. 342) Ja-Mutbal, d. i. verkürzt aus Ja-Mutabil, "Land des Wtutabil" genannt, wie uns dieser Name gleich zu Ansang des nächsten Kapitels entgegentreten wird.

Von Zaba (nach Delizsch Saba b. i. "Krieger" zu transstribiren), dem Sohne des Sumula-ilu, wissen wir nur aus einer späteren Inschrift (vgl. S. 204), daß seit seinen Tagen die berühmten Tempel des Sonnengottes und der Anunit in Sippar-Agadi ganz zerfallen waren, was entweder auf eine durch die Elamiten unter ihm herbeigeführte Katastrophe hindeutet, oder aber einsach dadurch seine Erklärung sindet, daß nun schon seit fünszig Jahren durch die Verlegung des politischen Schwerpunktes von Agadi nach Babel die Pslege dieser uralten Bauten etwas vernachlässigt worden war, und nun vollends seit Zaba nichts mehr für ihre Erhaltung geschah.<sup>2</sup>)

Bon Zabas Sohn Apil=Sin 1971—1953 ift nur bekannt, daß noch in späterer Zeit nach ihm eine Stadt Kar-Dur-Apil-Sin hieß, deren Gründung also wohl auf ihn zurückgeht; dieselbe war, wie aus dem Zusammenhang der betreffenden aus Senacheribs Regierung stammenden Inschrift¹) hervorgeht, an der elamitischen Grenze gelegen. Ferner möchte ich diesem König eine bilingue, uns nur in späterer (neuassprischer) Kopie aus der Bibliothek Sardanapals erhaltene Inschrift zuweisen, im Widerspruch mit meiner eigenen früher gehegten Meinung (vgl. oben S. 231, Anm. 4), da Stil und Inhalt mir nur auf die Zeit kurz vor Chammuragas, nicht aber erst in die Zeit der Kossäer-Könige, wie ich dort angenommen, zu passen scheint, dann aber gewiß der noch sichtbare Rest des Königsnamens -In-lil (das wäre =Bel) in das leicht damit zu verwechselnde -In-zu (d. i. =Sin) zu korrigiren ist.²) Die betreffende Inschrift (4. Raw. 12, vgl. jest auch Del., Lex. S. 56 f.) lautet, so weit sie noch erhalten ist:

"..... ber großen [Götter?] eintrat, Ueberfluß (?, baltam) ..... ber Herrinnen (?), welche über ihn zur Gesammt= heit des Gebietes der Wohnungen Orakel (senden?), ..... seines König= reichs, der da verlängert die Tage seines Lebens, der (ihn) Ruhm (irniti?) gewinnen läßt, ..... ber da wohnt in Ikur, sein Herr ....., ..... ferne ...... Ikur, der erhabene, der wohlthut dem Herzen des Inlil (Bel) und der Ninlil, der hohe, unveränderliche, auf die Fürsorge sich verstehenbe, [Apil]=Sin (s. oben), König der vier Gegenden, gewaltiger König, König von Kadingirra (Babel), ......<sup>3</sup>) der König, dessen Werke dem Inlil (Bel) und der Ninlil wohlgefallen, ..... täglich, unaufhörlich vor Inlil und Ninlil seine Leute zu sättigen, ..... Himmels und der Erde ..... über das ganze Bolk recht zu leiten, sein Land in Sicherheit ruhen (weiben) zu lassen, sein Bolk in Ueberfluß ...... seine Herrschaft (eigent= lich Hirtenamt) über sein Land gut zu machen, einen großen Wagen von usa-Holz, ber Tafel:) . . . . (wer . . . . . . ) biesen Wagen beschädigt und das kostbare (gediegene?) Gold (davon losreißt) . . . . und für sich selbst von neuem her= stellt und ..... ben Standort verändert und zum Haus der Finsterniß, bem Orte bes Nichtsehens ..... Feind ergreifen läßt und die Namens=

mit Unrecht, daß Zabû diese beiden Tempel "wiederhergestellt oder vielleicht von Grund aus wieder aufgebaut habe".

<sup>1) 3.</sup> Raw. 38, Ar. 2. Ueber die Zeitbestimmung (gegen Delitsche "Kossäer", S. 67 f.) vgl. einstweilen meinen "Abriß der Geschichte der vorderasiatischen Kulturs völler und Aegyptens" (Iwan Müllers Handb. d. klass. Altert.-Wiss., Bd. III.), S.75, Anm. 2. 2) Bgl über die graphische Möglickeit auch noch das unten beim Kossäer-König Kara-Inlil (IV. Absch., 2. Kap., Schluß) in den Anm. ausgeführte, wonach schon wegen der Raumverhältnisse eine Ergänzung zu [Apil]-Sin wahrscheinlicher erscheint.

3) Für ein etwa noch solgendes "König von Kingi und Burra (Sumir und Alfad)" kein Raum; in der semitischen Zeile ist noch -ri-i zu sehen (etwa "Machtshaber von Nipur"??).

schrift zerstört 1) und "meinen Namen (statt bessen) schreibe" spricht, dieser Wensch, sei es ein König ober ein Priesterkönig (pa-ti-si) ober ein gewöhnliches Wenschenkind, so viele einen Namen nennen (d. i. wer es auch sei), den möge [ber Herr der] Länder im Jorn der Gewalt seines Herzens grimmig anblicken (od. anfahren?) und ihn, seinen Namen, seinen Samen, seine Leute, . . . . blühende (?) Bölker vernichten, seinen Samen wegraffen, und nicht einmal einen Wasserträger schenken, [Ninlil, die Geliebte] des Bel, ihres Gatten, deren Gebot günstig ist, möge seindlich (d. i. unheilvoll) machen seine skirri (Sprüche?) und . . . . . seine Feindschaft vor die glänzende Götterwohnung (Itur) bringen, [Nindar, der Held] des Bel, der Herr der Wasse, möge die Wasse seine Gewalt ihm nicht geben, am Ort des Tressens und der Schlacht möge er seine Knie und die Knie seiner Krieger . . . . möge sein Feind über ihm ergreisen, mit . . . . . möge er die Hand seiner Feinde sullen (d. i. seinen Feinden übersliesern), . . . . . . ins Land seiner Feinde als Beute bringen!"

Diese zuerst von Haupt als historischer Text erkannte Inschrift (versöffentlicht 4. Raw. 12) berührt sich sprachlich aufs engste mit der unten zu besprechenden bilinguen Inschrift des Chammuragas, wie sie auch an die wohl schon in die Zeit der Könige von Nisin gehörenden Nindar-Hymnen mehrere Anklänge zeigt<sup>2</sup>) — zusammen mit dem Fehlen des Titels "König von Sumir und Uktad" und noch andern Gründen eine spätere Auffassung meines Ersachtens vollständig ausschließend. Eher könnte sich noch herausstellen, daß sie einem der den späteren Zeiten schon mehr sagenhaft geltenden 86 vorhistorischen (d. h. vor 2403 regierenden) Könige von Babel, von denen einige wie es scheint auf Bel endigten, angehörte, wogegen aber aber die ganz in Nebel gehülte Zeit dieser halb mythischen Nönige spricht. So bleibt das weitaus wahrscheinlichste, daß dieselbe herrührt von Apil=Sin, dem Großvater des mächtigen Chammuragas und dem Bater des (Amar=)Sin=muballit; zu des letzteren Regierung führt uns jeht das nächste vom Ueberhandnehmen der elamitischen Macht handelnde Kapitel.

<sup>1)</sup> Lies mu-sar-a-na statt mu-mu-du-a-na. 2) Von neusumerischen Formen val. z. B. Zeile 7 ku-marra "Wohnung machend" (statt ku-garra), Z. 9 im-tug-malla (statt -galla), B. 42 shí-ga "gnädig, günstig" (statt zigga). 3) So z. B. ein gewisser Tabi-utul-Bel (mit bem Beisat "wohnend in Nipur" 5. Raw. 47, B. 56, wozu man Pinches in ben Proc. of Bibl. Arch. Soc., 1884-85, S. 69 vergleiche), vielleicht auch Ribin-Bel und andere ber bilinguen Königslifte (f. oben S. 154), welche auch jene 86 mythischen Könige nach ber Flut mit gruppirt hat. 4) Dazu kommt noch, baß es überans fraglich ist, ob die in Rede stehenden Könige wirklich solche von Babel waren und nicht etwa von Agadi oder andern vor Babel blühenden Orten (wie ja ber in ber vorigen Anm. genannte Tabi-utul=Bel gewiß ein König von Nipur ober Nisin gewesen ist); und angenommen, es hätten auch solche von Babel damals schon existirt, so würde man dann in einer Inschrift von ihnen die Benennung Tintir, wie noch stets die neusumerischen Hymnen der letten Jahrhunderte vor Chammuragas haben) statt Kadingirra erwarten.

## Drittes Kapitel.

Elam, Larsa und daß "Westland"; Iri-Aku und Abraham.

Während im 23. Jahrhundert ein Eingreifen der elamitischen Macht in die Geschichte Babyloniens mehr in Gestalt räuberischer Einfälle sich vollzog, so sahen wir unter dem von 1953—1923 in Babel regierenden nordbabylonischen König Sin=Muballit (bezw. Amar=Sin=muballit ober auch blos Amar-muballit, d. i. "ber Mondgott macht lebendig"), dem Sohne des Apil=Sin (s. Schluß des vorigen Kapitels), die Situation plöglich wesentlich verändert. Die Elamiten haben sich nicht nur des Südens, bezw. des Königthums von Larsa bemächtigt, sondern auch über den ganzen Norden ihre Hegemonie ausgedehnt, so daß sogar der König von Babel (ober wie die Bibel sich ausdrückt, von Sinear) unter ihrer Aegibe mit gegen das Bestland marschiren muß. Angebahnt hat sich dieser Umschwung, abgesehen von den schon ca. 2270 erfolgten Einbrüchen, wohl schon vor 2000 v. Chr., da es doch seinen Grund gehabt haben wird, warum der mächtige Sumula-ilu von Babel (2020—1985) wie sein Sohn Apil-Sin gerade nach Elam zu ihr Land durch Burgen stärker befestigten, und so dürfen wir auch wohl annehmen, daß schon um diese Beit, also einige Jahrzehnte vor 2000 (vielleicht von \* ca. 2050 an) Larsa von den Clamiten geschwächt, ja vielleicht gar schon zum Basallenstaat gemacht wurde; waren dort noch semitische Könige, so führte gewiß von diesen Nachfolgern des Sin-idinna keiner mehr den Titel "König von Sumir und Affab". Bur Zeit, da wir hierüber wieder genauer unterrichtet sind, war es der Bezirk von Jamutbal im Westen Elams (s. darüber und über die ursprüngliche Bedeutung "Land des Mutbal" ebenfalls schon den Schluß des vorigen Kapitels), wo ein König Kudur-Mabug, Sohn des Simtischilchak, herrschte, über die vielleicht schon von Simtischilchak (ca. 2000 v. Chr.) eroberten Ur und Larsa seinen Sohn Fri-Aku ober Ri-Agu zum König proklamiren ließ und sich als bem "Bater von Jamutbal" (weiterhin auch als "Bater Martus ober des Westlands") in Gemeinschaft mit diesem seinem Sohne in noch auf uns gekommenen sumerischen Inschriften Denkmäler seiner Bauten und Kriegsthaten setzte.

Betrachten wir uns zunächst diese Inschriften, bevor wir zu den andern dieselben theils bestätigenden, theils erweiternden Quellen, unter denen der biblische Bericht 1. Mos. 14 die wichtigste ist, übergehen. Da kommt vor

allem die von Lenormant publicirte Louvre-Inschrift (Choix, Nr. 70) in Bestracht, weil sie die ohnedies wahrscheinlich gewesene Gleichheit der Schreibungen Rim-Sin und Jri(m)-Sin — von der elamitisch-kossässchen Aussprache Agu, bezw. Alu für den Namen des Mondgottes vorderhand noch ganz abzusehen — endgültig bestätigt; dieselbe lautet in Uebersehung:

"Der Göttin Rinni (Istor), der Herrin des Gebirges (nin ghar-sagga), . . . . . , der Tochter des Sin (des Mondgottes), ihrer Herrin, haben Rudur-Radug, der Bater (d. i. Herr) von Jasmutbal, der Sohn des Simtischilchaf, und Riskgu (geschr. RimsSin), sein Sohn, der machtvolle Hirte von Insisti (Nibur), der Hüter (Weider) von Ur, König von Babbarsumma (Larsa), König von Kingi und Burra (Sumir und Alfad) den Tempel Misursur, das Heiligthum (?) ihrer Liebe, zur Verlängerung ihrer (beiden) Leben erbaut, seine Spite haben sie erhöht, gebirgesgleich sie aufsgeführt u. s. w."1)

Die andere Inschrift bes Rubur-Mabug, aus Ur stammend, lautet:

"Dem Gotte Urusti (bem Mondgott von Ur), seinem König, hat Kudur-Mabug, der Bater (b. i. Herr) von Martu, der Sohn des Simtischilchaf, an dem Tage da der Gott Urusti sein Flehen ershörte, den Tempel Aunsmagh des Gottes Urusti zur Erhaltung seines Lebens und des Lebens des IrisAtu (geschr. FrimsSin, bezw. FrisSin, semitisch AradsSin) seines Sohnes, des Königs von Babbarsumma (Larsa) erbaut" (1. Raw. 2, Nr. 3).

Diesen zwei Inschriften Aubur-Mabugs stehen drei andere zur Seite, in denen sich sein Sohn Iri-Afu (zur Schreibung vgl. oben) rebend einführt und zwar zweimal in Gemeinschaft mit seinem Bater, insofern er für sich und diesen zugleich den

Segen der Götter erfleht, während er das drittemal sich wenigstens deutlich als dessen Sohn bezeichnet. Die interessanteste, freilich auch am schwersten zu lesende ist aus Ur auf einem im Britischen Museum befindlichen Terracottastegel in einer mehr den Aursivzeichen der Kontrakttafeln sich nähernden Schrift (veröffentlicht 4. Raw. 35, Nr. 6, von mir in London mit dem Original versglichen) und lautet auszugsweise:

Bronze:Ranephore mit Inschrift bes Ri:Agu von Larsa. (Louvre in Paris.)

<sup>1)</sup> Es folgen noch einige ichwer zu überfepende aber wenigstens bem allgemeinen Sinn nach flare und nur Bitten an bie Gottin enthaltenbe Cape.

"Dem Gotte Urusti, dem Herrn, dem erhabenen Sohn, ..... meinem König; Frisuku, der Weider von Fehrra (eines Tempels in Ur?), der waltende Hirte (sid sag-li-tar, semitisch etwa ri'u pakidu) des Tempels Kischenusgal (in Nidur? vgl. übrigens auch S. 429), der machtvolle Diener (?) der Behausung des Tempels JeBabbarra (in Larsa), vollführender (?) Hüter der heiligen Palme von Urusdugga, donst Name des NindarsTempels in Girsusti wie wahrscheinlich auch in Nidur) din ich; Sirgullasti, Girsusti habe ich wieder in Stand gesetzt, Gischgallasti der Göttin Massigsduged habe ich neu gemacht (shu-dil nin-ag-a); an dem Tage, da ich unter dem gnädigen Schutze des Gottes Gischedusseral wandelte, hat er mich mit dem Auge seines Lebens angesehen, seinen Tempel ... habe ich restaurirt; ...... habe ich restaurirt; ....... habe ich gerens Lebens und bes Lebens des Kudur-Mabug, des Baters meines Erzeugers als ein Haus seiner Herzens (?) freude den Tempel Jesimsilla der Gebaut; .....

Eine andere bis jetzt fast ganz unbekannte wahrscheinlich von Erech stammende Inschrift<sup>6</sup>) lautet:

"Der Göttin Ninni (Istar) der [Mutter] von Uruk (Erech) meiner Herrin, habe (ich) Friedku, König von Babbar-umma, zur Erhaltung meines Lebens und des Lebens des Kudur-Mabug, des Baters meines Erzeugers, Gi-gunna-azagga,<sup>7</sup>) die Stätte ihrer Heldenwürde, erbaut; bergesgleich möge sie seine Spiße erhöhen, zu meinem Thun möge sie sich wenden, Leben ferner Tage möge sie zum Geschenk mir schenken."

Eine dritte Inschrift (1. Raw. 5, Nr. 16) wurde im Ostwall der Ruinen von Ur gefunden und bezieht sich in bestätigendem Einklang mit dieser Fund-

<sup>1)</sup> mí-gish-ukin nun-ki-ga shu-ul-ul, wozu man den Titel mí-gish-ukin N. bei ben Königen von Nisin (s. oben S. 339) vergleiche; shu-ul-ul heißt sonst "vollenden". 2) Diese Schreibung (ftatt des älteren Ga-sig-dug) wie andere Formen der Inschriften das Kudurmabug und Fri-Afu lehren, daß die Sprache das neusumerische ift — wie ohnehin nicht anders zu erwarten war. 8) Kol. 1 schließt ud (dingir) Gish-du [-bar-ra], Rol. 2 beginnt shi-dub shig-ga-ni [gin-na-a], welch lettere Erganzung 4) Die betreffende Beile scheint ma(1)-a-ar-ku (nicht ba) -ansicher sein dürfte. dug-ga (geschr. ka-ga) transsfribirt werden zu muffen; die Bedeutung ift mir voll= 5) Dies ift ber Name bes großen Mondtempels zu Ur, vgl. S. 212; ständig dunkel. zu Gischbubarra (semitisch Namraßit b. i. Nimrob) in seinem engen Berhältniß zum Mondgotte sehe man das schon S. 226 f. bemerkte, durch unsere Inschrift vollends be-6) Beröffentlicht von Boscowen in den Transactions einer wissen= stätigte nach. schaftlichen Gesellschaft in Australien, wie mir Mr. Pinches mittheilte; ich kopirte bie Inschrift (Limestone Cylinder, Signatur 82-7-4. 1, Babylonia) nach dem im Brit. Mus. befindlichen Original. Die Lesung der ersten Zeile (sowohl was den Gottes= namen als den Ort anlangt) ift nicht über allen Zweifel erhaben, doch den erhaltenen Spuren nach sehr wahrscheinlich; Unu-ki am Schluß ist sicher, doch auch die Namen Larsas 7) Geschrieben gi-unu, gespr. gi-gun (auch ins affpr. übergegangen und Urs enden so. als gigunu), vgl. meine "Semiten", Bb. 1, S. 472. Die Bedeutung scheint "Stätigkeits: wohnung", also oben etwa "glänzender Ewigkeitssit, und wird sonst mit der Göttin Nin-lilla (z. B. 4. Raw. 27, Nr. 2) in nähere Beziehung gesetht; vgl. auch S. 393, A. 1.

stelle denn auch wirklich auf die Befestigung Urs; der uns znnächst wichtige Anfang lautet:

"Fri-Aku, der gewaltige Held, der treue vom Gott In-lilli eingesetzte Hirte (seil. über Inlil-ki oder Nibur), der Weider von Ur, König von Babbar-umma, König von Kingi und Burra, Sohn des Kudur-Mabug, des Vaters (d. i. Herrn) von Jamutbal, din ich," worauf dann der kurze Bericht der ebenfalls zu Ehren des Gottes Uru-ki (des Mondgottes von Ur) unternommenen Befestigungsbauten sich anschließt.

Diesen Inschriften schließt sich bann noch eine (1. Raw. 3, Nr. 10) an, wo einmal Ri-Agu (statt Fri-Aku) als Schreibung erscheint (wie in der einen der Kudur-Mabug-Inschriften) und ferner Kudur-Mabug nicht genannt wird; dieselbe sautet:

"Dem Gotte Ningirsu... seinem König, (weiht dies) Ri-Agu, der Hirte des Besitzes von Nibur, der vollführende (?) Hüter der heiligen Palme von Eridu (s. dazu das zum gleichen Ausdruck einer andern Inschrift oben bemerkte), der Weider von Ur (und zwar) des Tempels Jelddaeimetiga, das Anna, König von Babbareumma, König von Kingi und Burra; am Tage da Anna, Insil und Insti (d. i. Anu, Bel und Ca), die großen Götter, das alte Uruk in meine Hand gaben (eigtl. richteten, dirigirten), habe ich dem Gotte Ninsgirsu, meinem König, .... den Tempel Daggaesummu, die Stätte seines Wohlgefallens, zur Erhaltung meines Lebens gebaut." Diese Inschrift besand sich auf einem schwarzen Stein und wurde im südlichen Hügel der Ruinen von Ur gefunden.

Bu diesen sechs Inschriften treten nun als werthvolle Ergänzungen die Angaben einer ganzen Reihe von Privatkontrakten; beinahe in allen heißt es vor Anführung der Zeugen "den Namen des Uru-ki (des Mondgottes von Ur), des Sonnengottes und des Ri-Agu (geschr. Ri-im-Sin), des Königs, beschwört er (bezw. beschwören sie)", mit der Variante "des Ri-Agu, seines Königs (beschwört er)", und am Schluß wird dann nach irgend einem Ereigniß aus der Regierung dieses Herrschers der ganze Kontrakt datirt.2) Das wichtigste der hier angeführten Ereignisse ist die Eroberung Nisins, so 4. Raw. 36, Nr. 4, "im Jahre da in Folge des erhabenen Schutzes des Anu, Inlil und In-fi (vgl. dieselben drei Hauptgottheiten des babylonischen Pantheons oben in der "Fri-Aku, der gewaltige Held" beginnenden Inschrift) er Nisin, die Stadt der Königsherrschaft, einnahm", Nr. 10 "im 13. Jahre, nachdem Nisin der treue Hirte Ri-Ugu eingenommen", Nr. 12 (Straßm. Nr. 19) "im 28. Jahre, nachdem er Nisin eingenommen". Auf die gleiche That bezieht sich das 4. Raw. 35, Nr. 8 veröffentlichte (schon aus paläographischen Gründen in bieselbe Beit gehörende) Fragment, welches ebenfalls das Datum eines Kontraktes

<sup>1)</sup> So (ti-ga) ist jedenfalls statt -ti-gish zu korrigiren. 2) Bgl. die Daten allein 4. Raw. 36 (auf Tafel 37 in neuassprischer Transskription), Kr. 4—20, die ganzen Kontrakte dann in Straßmaiers Sammlung (Berl. Drientalistenkongreß), Kr. 2—24, 88, 106.

Ein anderes dieser Daten, Nr. 18, lautet: "Im Jahre, da Kischurra sich beruhigte und er in Folge des gewaltigen Schutzes, den ihm der Gott Inlila verlieh, Bad-anna (Dur-ilu) besehdete muna-ghul-a)"; diese Orte, die wohl beide im Gediete seines Vaters, in Jamutbal, gelegen waren, hatten sich wahrscheinlich empört gehabt und waren deshalb von Ri-Agu angegriffen und wieder zur Ruhe gedracht worden. Deine weitere nach Elam zu geslegene Stadt, Mur (sonst Muru genannt, und als ihre Hauptgottheit die Göttin Isch-ghara, deren Gemahl der Gott Alman, vgl. auch S. 279, Anm. 2, ist), kommt vielleicht in Nr. 20 (Straßm. Nr. 12), wo von einem der Göttin Nin-magh geweihten Tempelbau die Rede zu sein scheint, vor; am Schluß dieses Datums heißt es dann noch "und (da) die Feinde und Widersacher zu (seinen) Ländern ihre Brust nicht zurückwandten" (also: da Friede und Ruhe herrschte), während es auf einem andern Kontrakt heißt: "im Jahre da die Feinde und Widersacher", ohne daß ein Verdum dabeistünde.

Die übrigen Daten beziehen sich auf untergeordnetere Vorkommnisse, wie den Guß zweier Aupserstatuen für den Sonnengott in Larsa (Nr. 13 und 14, Straßm. Nr. 15, vgl. auch Straßm. Nr. 5 und 6), die Regulirung des "Flußes von Ukiden Nuneki" (S. 198), d. i. des Euphrat (Nr. 15 — Straßm. Nr. 106) und die des Jdigna (Tigris), des "Flußes der Götter, nach dem User des Meeres zu" (Nr. 17, dei Straßm. Nr. 21), also auf ein Weihegeschenk und Fluße und Kanalbauten.

Ein Datum indes, das von ganz eminenter Bedeutung für die Geschichte ist, soll erst hier am Schluß der keilinschriftlichen Quellen für die Regierung dieses elamitischen Königs von Larsa mitgetheilt werden; es lautet: "Im Jahre, da Chammuragas, der König (von Babel, 1923—1868 v. Chr.) in Folge der Hilfe des Anu und Inlilla, in deren Gnade er wandelte, über den

<sup>1)</sup> Hier phonetisch geschrieben Ri-im- (Gottheitsbeterminativ) A-gù-um; zu bem nicht auszusprechenden m vgl. z. B. die Schreibung Sin-i-din-na-am für Sinsidinna u. a. mehr.

2) lugal-i (sprich lugaji), und nicht etwa "König von Babel" (I-ki für Babel gehört der spätesten Epoche an); vgl. überdies auch Ri-Agu (geschr. Ri-im-Sin) lugal-i bei Straßm. S. 33 unten.

3) Es solgen noch einige mehr oder weniger verstümmelte Zeilen.

4) Zu Bad-anna vgl. schon früher des öfteren, zulest S. 354; daß Kischurra nach Elam zu lag, sieht man auch daraus, daß seine Stadtzgottheit die elamitische Göttin Lagamal (2. Raw. 60, 15° = 14°) gewesen ist.

5) Zu letterem abgefürzten Ausdruck (Kr. 19, Straßm. Kr. 11) wird indes "besiegte" zu ergänzen sein im Hindlick auf das Datum Straßm. Kr. 22, "im Jahre da Ki-Agu der König die Feinde besehdete (ghul-a)".

Bater (d. i. Herrn) von Jamutbalum (d. i. den Kudur-Mabug) und den Ri-Agu (geschr. Rim-Sin), das Urtheil (?) aussprach.") Damit ist das Ende der Herrschaft des Fri-Aku chronologisch auf ca. 1920 v. Chr. sixirt, und wir ersehen zugleich daraus, daß der alte Kudur-Mabug noch lebte und nun selbstverständlich vom Sturz der elamitisch=südbabylonischen Hegemonie mitbetroffen wurde.<sup>2</sup>)

Wir dürfen demnach die Doppelregierung des Fri-Aku und seines Baters Aubur-Mabug getrost auf ca. 1960—1920 setzen, indem wir für die lange Dauer derselben allein auf die 28 Jahre nach der Eroberung Nisins hin= weisen, und haben nur noch einem in der letzten Zeit öfter erhobenen 3) Ein= wand zu begegnen, wonach Ri-Agu (Ri-im-Sin, aber einmal.phonetisch Riim-Agu-um) und Fri-Atu (geschr. "Knecht bes Sin" mit bem Ibeogramm für Diener, Knecht, was neusumerisch iri, semitisch arad gelesen wurde) zwei ganz verschiedene Personen wären, und also nur für Ri-Agu (bezw. Rim-Sin, benn auch die Aussprache Ri-Agu will man nicht gelten lassen) die zeitliche Ansehung durch das eben mitgetheilte Datum eines Kontraktes aus Chammuragas' Regierung Geltung hätte. Es handelt sich hiebei zunächst barum, ob wirklich Rim-Sin und Jri-Sin zwei verschiedene Könige von Larsa In diesem Falle müßten sie eben beide Söhne ein und besselben Kubur-Mabug sein (vgl. vor allem die oben übersetzten Inschriften), was an und für sich schon schwer glaublich, aber vollends durch den Umstand, daß aus linguistischen Gründen Rim in Rim-Sin überhaupt nur Ri= zu lesen 1) und also sich klar als reine Abkürzung aus Jri-Sin ergibt, b) ganz unmöglich wird; bei diesem Sachverhalt wird jeder Historiker, zumal bei dem gleich= artigen Charakter der Inschriften (in Titeln wie verschiedenen Wendungen) unbebenklich die Gleichheit der Schreibungen Jri=Sin und Ri(m)=Sin als

<sup>1) 4.</sup> Raw. 36/7, Nr. 21 (bie Daten aus Chammuragas' Regierung eröffnenb); Straßm. Nr. 37. Die lette Zeile ist schwierig, kann aber selbstverständlich nur das Resultat der Besiegung der genannten beiden Könige enthalten; Smith einfach: be overthrew. 2) Man müßte benn annehmen, daß in ber Kontrakttafel aus Chammuragas' Zeit mit dem "Herrn von Jamutbal" der Sohn und Nachfolger des Kudur-Mabug, dann wohl ein Bruder des Fri-Aku und vielleicht der Gen. 14 genannte Kudur-Lagamar gemeint sei, welche Möglichkeit schon Tiele, Gesch S. 123 angedeutet hat. 3) So icon George Smith (auch Lenormant ließ noch offen, ob vielleicht Rim-Afu und Frim-Afu zwei verschiedene Söhne des Kudur-Mabug seien, die andern haben die entscheidende Louvre-Inschrift überhaupt nicht beachtet), zulett Delitsch, Kossäer, S. 69, Tiele, a. a. D., S. 122 f. und C. Bezold, Ueberblick 2c. (vgl. oben S. 152, Anm. 1), S. 58. Wie wenig zuverlässig indes des letteren oft ziemlich fritiklose Zusammenstellungen sind, zumal wo es sich um sumerische Inschriften handelt, werbe ich nächstens ausführlich an einem 4) Bgl. z. B. die Schreibung Cha-am-mu-um-ra-bi für andern Orte zeigen. Chammu-ragas, Za-bu-um neben Zabû, A-gu-um neben Agû und ber daraus verhärteten Form A-ku, Sin-idinnam (u. ä. Formen) für -idinna, alles graphische gerade 5) Auch sonft könnte Rim-Sin nur dieser Beriode angehörende Gigenthumlichkeiten kaum etwas anderes als "Diener oder Knecht bes Mondgottes" bedeuten, und es ware schon deshalb wenig wahrscheinlich, daß Kubur-Mabug zwei seiner Söhne "Knecht des M.", wenn auch mit verschiedenen Bortern für "Anecht", benannt hatte.

bewiesen anerkennen; daß iri die neusumerische Lesung des Jdeogrammes für "Knecht" ist, steht zudem völlig fest,") womit in Einklang ist, daß ja auch sonst neusumerische Formen in den Inschriften der Könige von Larsa nachzuweisen sind.

Wir können aber weiter direkt nachweisen, daß das Wort für Mondgott in dem betreffenden Namen Jri-Sin, bezw. Ri(m)-Sin, nicht nach nordbabylonischer Beise Sin wie in den Namen der jüngeren Könige von Ur und des Sin-idinna von Larsa, sondern auf elamitisch-koffäische Art Agu ober (baraus nach spätsumerischer Manier verhärtet) Atu ausgesprochen wurde; bas geht unwiderleglich aus der phonetischen Schreibung der oben mitgetheilten Kontrakttafelunterschrift 4. Raw. 35, Nr. 8 hervor.\*) Man hat auch, aber mit Unrecht, bezweifelt, ob Agu wie auch Aku wirklich der Mond= gott sei, was doch die astronomischen und mythologischen Listen der Babylonier und Assprier deutlich lehren (2. Raw. 48 und 3. Raw. 66, in letzterer Liste burch die Stellung vor dem Sonnengott genügend als Mondgott getennzeichnet); und daß es eine speciell elamitisch toffaische Bezeichnung ist, lehrt der Name Agu in den kossäischen Königsnamen Agu-amir und Agukak-rimi (s. barüber später) wie der Königsname Aku-sag-algi (semitisch durch Sin-iddina-apla d. i. "der Mondgott gibt den Sohn" übersett) der bilinguen Liste, wo auch sag "Sohn" ein specifisch elamitisches Wort ist. Der Elamite Rudur-Mabug hat also seinen Sohn, den er zur Herrschaft über das noch fumerische Südbabylonien bestimmte, zwar mit einem sumerischen Namen ge= nannt, wie er auch seine eigenen Inschriften sumerisch abfassen ließ,8) ließ aber die elamitische Nationalität besselben wenigstens im Gottesnamen hervor= treten, wie andrerseits späterhin die beiden oben genannten Koffäer-Könige sich zwar semitisch benannten, weil sie über semitisches Gebiet herrschten, aber auch den Gottesnamen (Agu) in der einheimischen Form beibehielten.

So ift also die Lesung Jri-Alfu, bezw. Ri-Agu nach allen Seiten hin gesichert, und wir können nun der wichtigen biblischen Quelle 1. Mose, Kap. 14, über deren Alter schon S. 161 f. gehandelt wurde, näher treten. Denn jetzt erst zeigt sich evident, daß der dort genannte Ariok von Elasar, der mit noch anderen Königen unter der Anführung des Kedor-Laghomer (d. i. Kudur-Lagamar) von Elam gegen das Westland zieht, kein anderer als eben Fri-

<sup>1)</sup> Zubem hat schon Delissch in Haupts "Sumerischen Familiengeseten", S. 53 aus andern Gründen (in einer Zeit da er noch nichts von dem zeitl. bezw. sog. dialekt. Unterschied in den sum. Texten wußte) die Lesungen ur, iri und irim für den Begriff Diener, Knecht im sumerischen sestgesetellt.

2) Wenn Tiele Rim-Agurü liest, so ist dagegen zu bemerken, daß das Zeichen gam, gur, welches hier statt des gewöhnlichen gu steht, thatsächlich den Werth gu hat (vgl. tam und tu beim Zeichen ud) und zudem hier schon den einsachsten Regeln der Schreibung nach gar keinen andern Werth haben kann.

3) Allein aus diesem Grund würde die Aussprache Arad-Sin (semitisch ardu "Knecht" statt sum. iri) alle Wahrscheinlichkeit verlieren, da man nicht einsieht, wie ein Elamite, der sich sonst des sumerischen Idiomes bedient, und über sumerisches Gebiet herrscht, seinen Sohn semitisch hätte benennen sollen.

Aku von Larsa, bezw. Lasar (s. oben S. 351, Anm. 2) sein kann; da Ariok die verhärtete Aussprache mit Aku voraussetzt, schrieb ich in obigem stets Fri-Aku, während ich bei Ri-Agu wegen der phonetischen Angabe Ri(m)= Agu(m) die Form mit der ursprünglichen weichen Aussprache des Gutturals beibehielt. Ich lasse nun den biblischen Bericht in wörtlicher Uebersetzung folgen:

"Und es begab sich in den Tagen des Amarspal (so Sept.) Königs von Schinghar (Sinear), des Ariok, Königs von Ellasar, des Kedor-Laghomer, Königs von Elam und des Tidghal (Sept. Targal), Königs der Goj (d. i. Gu, siehe S. 279),

daß sie Krieg führten mit dem König von Sodom und dem König von Gomorra und dem König von Adma und dem König von Zebojim und dem König von Bela [Glosse: das ist Zoar]. 1)

Alle diese kamen (als Bundesgenossen) zusammen nach dem Thal Siddim hin [Glosse: das ist (jett) das Salzmeer].

Zwölf Jahre hatten sie gedient dem Kedor=Laghomer, und im drei= zehnten Jahre empörten sie sich.

(5) Und im vierzehnten Jahre kam Kedor=Laghomer und die Könige, die mit ihm waren und schlugen die Repha'im zu Aschtarot der Hörner und die Zuzim in Ham und die Emim in Schaweh=Kirjatajim,

und den Choriter auf dem Gebirge Serr bis nach El-Paran (später Elat am älanitischen Meerbusen), welches an der Wüste (nämlich an der Ostseite der Wüste Paran) liegt.

Und sie wendeten wieder um, und kamen an die "Quelle der Entscheidung" [Glosse: das ist Kadesch], und schlugen das ganze Gesilde des Amalekiters und auch den Amoriter, der da wohnte in Chaßaßon=Tamar (Westseite des Todten Meeres).

Und es zog aus der König von Sodom und der König von Gomorra und der König von Adma und der König von Zebojim und der König von Bela [Glosse: das ist Zoar], und rüsteten mit ihnen eine Schlacht im Thale Siddim,

gegen Redor-Laghomer, König von Elam, und Tidghal, König der Goj und Amar-pal, König von Schinghar und Ariok, König von Ellasar, vier Könige gegen die fünfe.

(10) Und das Thal Siddim war lauter Brunnen Asphalts (Erdpech), und 'es slohen der König von Sodom und (der) von Gomorra und (ihre Leute) fielen dort hinein, und die übrigen slohen ins Gebirge.

Und sie nahmen alle Habe (rekush S. 161, Anm. 1) von Sodom und Gomorra und all ihre Lebensmittel und zogen davon.

<sup>1)</sup> Die Königsnamen habe ich hier absichtlich ausgelassen, da sie, wie das Fehlen in B. 8 vermuthen läßt, wohl erst spätere Zusätze sind; über die Namen selbst versgleiche Dillmanns Genesiskommentar (mir liegt die 4. Aufl. vor) zur betreffenden Stelle.

Und sie nahmen Lot und seine Habe, den Sohn des Bruders des Abram, und zogen davon — der wohnte (aber) in Sodom.

Da kam einer, der entronnen war, und sagte es an dem Abram, dem Ebräer, — der wohnte aber unter den Eichen (od Terebinthen) des Mamre, des Amoriters, des Bruders des Eschkol und (zugleich) des Bruders von Aner, und diese waren Besitzer des Bundes Abrams.

Und es hörte Abram, daß sein Bruder gefangen war, und er ließ in Gile ausrücken (andre Lesart: musterte) seine Erprobten (chantk, Glosse: seine Hausgeborenen), dreihundert und achtzehn, und jagte ihnen nach bis Dan (die Nordgrenze).

(15) Und theilte sich wider sie die Nacht, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte sie bis Choba, welches links von Dammaschek (Damaskus) liegt. 1)

Und brachte zurück alle Habe, dazu auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe brachte er zurück, und auch die Weiber und die Leute.

Und es zog aus der König von Sodom, ihm entgegen, nach seiner Kückstehr von der Schlacht mit Kedor-Laghomer und den Königen die mit ihm gewesen, in das Thal Schaweh [Glosse: das ist das Königsthal]." Dann folgt noch V. 18—24 (Schl. des Kapitels) die Begegnung Abrams mit Malki-Zedek, König von Schalem (dem späteren Jeru-Schalem), die wegen der öfteren Erwähnung des El-Gljon (d. i. Gott der Höchste, phönikisch Eliun bei Eusedius), seines Gottes, religionsgeschichtlich bedeutsam ist."

Da ber neben bem Könige von Larsa in diesem Bericht genannte König von Sinear kein anderer sein kann als der von Babel, was außerdem durch den sonstigen biblischen Sprachgebrauch (vgl. bes. die Geschichte vom Thurms dau zu Babel) nur bestätigt wird, und hier wiederum nur der Borgänger des Chammuragas, Sinsmuballit (regierte 30 Jahre, 1953—1923 v. Chr.) in Betracht kommen kann, so würde daraus allein folgen, daß der Amarspal der biblischen Erzählung dieselbe Person mit dem keilinschriftlichen Sinsmuballit sist, ja daß jedenfalls auch die Namen dieselben sind. Nun kann aus x-muballit (mit dem Hauptton auf der geschärften Silbe dal) bei einem fremden Bolke sehr wohl, ohne daß man nur eine eigentliche Berstümmelung anzunehmen braucht, ein bloßes x-pal werden, indem zu ähnlichen Berkürzungen bei Herübernahme von fremden Namen ja zahlreiche Analogien vorhanden sind, aber das erste Element Sin (Name des Mondgottes) im einen und Amar im andern Fall sind unmöglich eins aus dem andern (Amar aus Sin) ents

<sup>1)</sup> Letterer Ausdruck wahrscheinlich auch später zugefügte Glosse. 2) Ebenso ist Eljon der Gott Bileams (4. Mose 24, 16, vgl. auch S. 161 oben), des Sehers vom Euphrat; serner nennt Mose in dem gewiß echten und uralten Lied 5. Mose 32 im 8. Bers Gott Eljon, wie auch in dem sicher Davidischen Psalm 18, B. 14 (— 2 Sam. 22, 14) Eljon mit Jahve wechselt. Außerdem sindet sich diese Gottesbezeichnung nur noch in Psalmstellen, den Klageliedern und Jes. 14, 14, wo es zum Theil nur poetischer Ausdruck ist.

standen zu denken. Da wir aber wissen, daß Amar ein Beiname des Sin war (vgl. schon oben S. 213, Anm. 1) und besonders die Verbindung Amar= Sin sowohl als Königsname (s. oben S. 341) als auch als Gottesname (3. Raw. 69, 17, vgl. auch den Personennamen Amar-ilu, b. i. "Amar ist Gott") vorkommt, so ergibt sich ganz von selber, daß eben die Hebräer diesen Königsnamen entweder als Amar-Sin-muballit oder blos Amar-muballit gehört haben, und es hat nunmehr die Gleichung Sin=muballit — Amar-pal nichts mehr befrembliches, ja fügt sich nur bestätigend zu allem andern. Name Kudur-Lagamar ebenso alle Merkmale echt historischer Ueberlieferung an sich trägt, geht schon aus der gleichartigen Bildung mit elamitischen Namen wie Kudur=Mabug, Kudur=Nanchundi, ferner dadurch, daß Lagamar (auch Lagamal) als elamitische Gottheit (näher: Göttin, vgl. oben S. 361, A. 4) durch die Inschriften bezeugt ist, hervor. Es ist nur die Frage, ob etwa 1. Lagamar und Mabug die Namen ein und derselben Göttin waren (vgl. oben Amar und Sin) und dann Kudur-Lagamar nur ein anderer Name für den Bater des Ariot (Fri=Aku), was doch nicht das nächstliegende ist, oder ob 2. Kudur-Lagamar König des eigentlichen Elam und dann der oberfte Souperan sowohl des Herrn von Jamutbal (Kudur-Mabug), wie seines Sohnes Fri-Aku von Larsa war, ober endlich 3., ob etwa Kudur-Lagamar der Nachfolger des Kudur-Mabug in der Herrschaft über Jamutbal (Best-Elam) und dann wohl ein Bruder oder doch Verwandter des Jri-Aku gewesen ist. die zweite Annahme würde der Wortlaut der Bibel ("König von Elam") wie auch der Titel "Herr des Westlands", den sich Kudur-Mabug auf einer Inschrift beilegt (und bas er dann wohl im Auftrag des Kudur-Lagamar verwaltete) sprechen, für die dritte der Umstand, daß die Göttin Lagamal die Schutgöttin gerade einer wahrscheinlich in Jamutbal gelegenen Stadt, nämlich von Kischurra (vgl. oben S. 361 und Anm. 4), war; in letterem Falle hätten wir anzunehmen, daß schon Kubur-Mabug Martu ober das Westland 1) unterjocht hatte, und dann späterhin Kudur-Lagamar es noch einmal 13 Jahre lang unter seine Herrschaft brachte, und zwar würde diese erneute elamitische Herrschaft bann mehr in die zweite Hälfte von Arioks Regierung (etwa ca. 1942—1930 v. Chr.) fallen. Ich möchte indes doch mich der Annahme zuneigen, daß die 12 jährige Unterjochung des Westlands durch Kudur-Lagamar direkt mit dem Titel des Kudur-Mabug "Bater von Martu" zusammenhängt, dann wohl schon etwas früher fiel (die Schlacht von Siddim dann eher schon ca. 1940 ober früher, und nicht erst ca. 1930), und daß die politische Kon= stellation folgende war: Hegemonie Glams (Audur-Lagamar); mit diesem ver-

<sup>1)</sup> Da während Arioks Regierung eine elamitische Dienstbarkeit Palästinas durch Gen. 14 geschichtlich bezeugt ist, andrerseits aber der Bater Arioks (und zwar ebenfalls während der Regierung seines Sohnes über Larsa) in einer seiner Inschriften sich "Bater (d. i. Herr) von Martu" (in der ganzen Keilschriftlitteratur nur auf das "Westland" Sprien=Palästina bezogen) nennt, so ist Tieles Ansicht, nach der hier West=Elam gemeint sein soll (dann Wartu hier Spnon. von Jamutbal), entschieden zurückzuweisen.

bündet, und unter seiner Führung (vgl. Gen. 14, 5) der König Jri-Afu von Larsa (nebst seinem Bater, bem Herrn von Jamutbal, der nicht besonders genannt zu werden brauchte), der noch dazu elamitischer Nationalität war, ferner der nordbabylonische König (Amar=)Sin=muballit von Babel (Amar= pal von Sinear), der, weil Fri-Aku König von Sumir und Akkab war, der Bundesgenossenschaft beizutreten hatte, und endlich noch der König Targhal des Gu-Gebietes, in dessen Namen wir vielleicht den alarodischen Gottesnamen Tarchu (vgl. spätere Namen ber Art wie Tarchulari, Tarchunazi) als erstes Glied erblicken dürfen. Mag sich nun die Sache mit Kudur-Lagamar verhalten wie ihm wolle, so steht doch jedenfalls aus der Bibel fest, daß er ein Clamite war und unter elamitischem Einfluß sich sowohl der König von Larsa als auch der von Sinear (Babel) sich befanden, wie aus den Reil= inschriften sich ergibt, daß ganz Babylonien damals unter elamitischem Drucke stand (ber König von Larfa selber ein Elamite und ber König von Babel unter seiner Oberhoheit); ferner steht völlig fest die Gleichheit des biblischen Ariok von Ellasar mit dem keilinschriftlichen Fri-Aku von Larsa, in zweiter Linie dann auch noch die des (Amar=)Sin=muballit von Babel mit Amar= pal von Sinear — mehr als auch die kühnsten Erwartungen der alttestament= lichen Forscher der positiven Richtung sich jemals erhoffen konnten, und eine vernichtende Kritik zugleich an der dermalen in Mode befindlichen Auffaffung ber Geschichtlichkeit des Alten Testaments. Es ist hier nicht der Ort, die Ronsequenzen davon für die alttestamentliche Kritikzu ziehen, aber doch wenigstens angebeutet soll werden, daß wenn aus Abrahams Zeit, dieses von den meiften Neueren für eine rein mythische (nicht etwa nur sagenhafte) Gestalt ge= haltenen Patriarchen, sich berartige Erinnerungen (und natürlich in früher schriftlicher Fixirung) erhalten konnten, es auch mit der Geschichtlichkeit bes Aufenthaltes der Kinder Ifrael in Aegypten und ber Person und Wirksam= keit Moses sich nicht so schlimm verhalten kann, als es unsere tonangebenden modernen Kritiker annehmen und zum Dogma erheben.

Es bleibt nun noch übrig, nachbem wir sämmtliche Quellen für die Zeit Fri-Atus durch ihren eigenen Wortlaut haben reden lassen, das, was sich daraus für die Geschichte seiner Regierung ergibt, turz und übersichtlich zu einem Gesammtbilde zusammenzusassen; betrachten wir hier zunächst die Ausdehnung seiner Machtsphäre in Babylonien selbst. Hier spielten offenbar die größte Rolle und bildeten den eigentlichen Stammsitz seiner Herrschaft die zwei süddabylonischen Hauptstädte, die alte, Ur, und die neue, Larsa; Ur hatte hiedei, wie schon Tiele hervorhob, einen gewissen Vorrang als älterer Königssitz, was sich nicht nur darin zeigt, daß gerade dort die meisten der Inschriften des Kudur-Madug und Ariot gefunden wurden, sondern auch durch die Boranstellung des Uru-ti (Hauptgottes von Ur) vor dem Babbarra (Sonnengott) von Larsa in der oben S. 360 mitgetheilten Anrusungsformel der Privatsontratte. Außer Ur und Larsa besa Frieust, Sirgusa, Girsusti und Kultusstätten von Nun-ti (Urudugga oder Eridu), Sirgusa, Girsusti und

Gischgalla-ti (vgl. S. 351), sämmtlich öftlich vom Schatt el-Hai (vgl. S. 316) gelegen und so die Vermittlung bildend zwischen Larsa und dem schon zu Elam gehörenden Distrikte Jamutbal seines Baters Kudur-Mabug; auf diese Beise herrschte Fri-Afu unumstritten über ganz Südbabylonien vom westlichen Euphrat-Ufer (Ur) an bis nach Elam. Aber auch Mittelbabylonien verleibte er direkt seinem Besitze ein, indem er Nisin, die alte Königsstadt, und Uruk (Erech) eroberte; besonders die Einnahme des ersteren wird, wie die Kontrakttafeln lehren, als ein wichtiges Ereigniß, nach welchem bort batirt wird, von den Beitgenossen (bezw. ihm selber) betrachtet, und wie schon oben bemerkt, wird bamit die Bürde eines Hirten von Nibur, die unter seinen Titeln gewöhn= lich an erster Stelle figurirt, in engstem Zusammenhang stehen. 1) Nordbabylonien endlich, wo von 1953 an (Amar=)Sin=muballit, der Sohn des Apil-Sin, auf dem Throne saß,2) wußte sich Iri-Atu wahrscheinlich gleich zu Anfang seiner Regierung zum Basallen zu machen, wie ja auch früher schon Sin-idinna von Larsa sich König von Sumir und Affad genannt hatte, nachdem die jüngern Könige von Ur, die vor denen von Larsa eine gewisse Hegemonie besaßen, sich mit bem etwas allgemeiner klingenden und blasseren, von den alten Königen von Agadi her in Nordbabylonien üblichen Titel "König der vier Himmelsgegenden" begnügt gehabt hatten.

Religionsgeschichtlich wichtig ist die zweimal in den Inschriften sich sindende Hervorhebung des Anu, Inlil (Bel) und In-ki (Sa) als der "großen Götter"," welche ja im späteren officiellen nordbabylonischen Pantheon die erste Göttertrias bilden, ferner die Erwähnung des alten Heros Gischubarra als Gottes an Stelle des Uru-ki oder Sin,4) der Kultus der Göttin Ga-sig-dug, bezw. neusumerisch Ma-sib-zib (geschrieben bei Iri-Aku: Ma-sig-dug), die in den Gudt'a-Inschriften "Mutter von Sirgulla" heißt, in Gischgalla-ki, was vielleicht einen neuen Wink für die Lage dieses Ortes (Sirgulla selbst?) an die Hand gibt, und endlich die Verpslanzung des Kultus des Nin-Girsu von Girsu-ki nach Ur, wo Iri-Aku diesem eine Erscheinungsform des Nindar darstellenden Gotte einen Tempel erbaute.

Wir kommen nach dieser naturgemäß an Babylonien sich anschließenden religionsgeschichtlichen Unterbrechung auf die äußere Politik Frie Akus, wo selbstverständlich die Expedition nach dem Westlande die wichtigste Stelle eine nimmt. Und zwar hatten sich die Elamiten nicht begnügt mit der Oberherrsschaft über Martu (Amoriterland) im engeren Sinne, nämlich Nordpalästina

<sup>1)</sup> Man vergleiche ganz dasselbe Wechselverhältniß schon bei den Königen von Risin.

2) Bei unserer Annahme, daß Fri-Alu von ca. 1960—1920 regiert, hätte ja auch schon Apil-Sin noch ca. 7 Jahre gleichzeitig mit Fri-Alu geherrscht, was durchaus der historischen Möglichkeit entspricht.

3) Die Disserenzirung des Anu (anna, "Himmel") von Frill sand sich bekanntlich schon bei Gudi'a, wo mit diesen beiden (in der Statueninschr. B) eine längere Götteraufzählung beginnt.

4) Und zwar bereits in ganz derselben Schreibung wie in der S. 226 angeführten Stelle (vgl. dazu meinen S. 221, Anm. 2 citirten Aufsas).

und das angrenzende sübliche Sprien, sondern zuletzt auch über das Gebiet ber in der Gegend des späteren Tobten Meeres herrschenden Kana aniterkönige, besonders der von Sodom und Gomorra zwölf Jahre lang Steuern und Tribut erhoben; ') endlich weigerten sich diese, länger die Abgaben zu zahlen, und so rücken denn die vereinigten Elamiten und Babylonier mit großer Heeresmacht zuerst nach Basan im nördlichen Ost-Jordanland (Aschtardt-Karnajim), bann weiter südlich ins spätere Ammon-Gebiet (Zuzim) und Moab (Em1m) und immer weiter mittagwärts die Karawanenstraße (das spätere Wadı al-Araba) bis an den älanitischen Meerbusen, von da dann wieder rückwärts, aber mehr nordwestlich den Karawanenweg nach Gaza zu nach dem vielgesuchten und jett endlich sicher in Ain el-kabis gefundenen Kadesch-Barnea, von wo aus nordwärts das Gebiet der Amalekiter verwüstet wird, bis dann endlich ein Zusammenstoß mit benen von Sobom und Gomorra und die Entscheidungs= schlacht im Thale Sibbim erfolgt. Dies Thal bildete den südlichsten Theil des schon damals existirenden Tobten Meeres, senkte sich späterhin in Folge vulkanischer Borgänge und wurde nebst seinen Städten und Ortschaften von ben Fluten des genannten Sees bedeckt. Am interessantesten ist hiebei der Abstecher nach Clat, was an der von der Ostseite der Sinai-Halbinsel gebildeten Bucht des Rothen Meeres liegt, wie der Rückweg durch die Wüste Tih2) über Radesch. Ueber die genauere Lage des letteren auch auf der Rückehr der Israeliten von Aegypten eine wichtige Rolle spielenden Ortes hat uns kürzlich das schöne Reisewerk des Amerikaners H. Clay Trumbull<sup>8</sup>) endgültigen Auf= schluß gebracht. "Das Thal, worin Kadesch liegt (Wabl Kadis), ist eine ausgebehnte mehrere englische Meilen weite und von Hügeln umschlossene Ebene mit unregelmäßiger Bobenfläche" im Gebiete ber feindseligen und gefürchteten 'Azazima=Araber, "und sicherlich groß genug, um als Lagerplat für Kedor= Laomors Heer ober für das ganze Ifrael gedient zu haben. Mitten durch

<sup>1)</sup> Es ist klar, daß diese Oberhoheit über Südpalästina eine schon länger andauernde vorherige Machtausübung im eigentlichen Martu voraussett; insofern würde das auch zu der Annahme gut stimmen, daß Rudur-Mabug Herr von Martu im engeren Sinn war und dann Rubur-Lagamar (in biefem Fall nicht König bes eigentlichen Elam, jondern ebenfalls Fürst von Jamutbal) als sein Nachfolger diese Herrschaft über Martu auch auf das Oft-Jordangebiet und auf Kana'an (Südpalästina) ausbehnte. Doch vgl. das oben gegen diese Annahme geltend gemachte; bei der langen Regierung Fri-Atus (und Kudur-Mabugs, wofern dieser bis zu Fri-Atus Sturz Abda von Jamutbal war) ist es indes ebensogut denkbar, daß Rudur-Mabug zuerst Martu unterjochte, und dann erst ber König von Elam auch das südlich bavon gelegene Gebiet tributpflichtig machte und schließlich im 14. Jahre barauf mit Ariof und ben übrigen Königen ben Feldzug gegen die Könige von Sodom und Gomorra unternahm. 2) So heißt heute der südliche Theil der Bufte Paran (vgl. auch ben Ortsnamen El-Baran am alanitischen Meerbusen). 3) Kadesh-Barnea, its importance and probable site with the story of a hunt for it including studies of the route of the Exodus and the southern boundary of the Holy Land, New York (Scribner) 1884, vgl. dazu den Auszug und die Besprechung H. Guthes, B. d. Dtsch. Palästina-Bereins, Bd. 8 (1885), S. 182—232. Die Reise Trumbulls wurde im Jahre 1881 ausgeführt.

ben Wadl Radis zieht sich ein breites Wasserbett, das durch seine große Fruchtbarkeit merkwürdig gegen die öbe Umgebung absticht." Trumbull besschreibt die nach vielen Gesahren und Mühseligkeiten endlich erfolgte Ankunft daselbst mit folgenden Worten: "Es war ein wundervoller Anblick! Aus dem dürren und öden Gebiet der brennenden Wüste waren wir wie durch einen Zauber in eine prächtig grüne Oase versetzt, wie man sie in dieser Gegend gar nicht erwarten, ja kaum begreisen konnte. Ein Rasenteppich bedeckte den Boden. Feigenbäume, deren Früchte fast zum Essen reif waren, standen längs der schützenden Südwand des Hügels. Sträucher und Blumen waren in großer Menge und Mannigsaltigkeit vorhanden. Fließendes Wasser murmelte unter dem wogenden Grase...."

Schon der Zusammenstoß der Elamiten und Babylonier mit den Kana'a= näern ist von großer geschichtlicher Wichtigkeit, ganz abgesehen bavon, daß baburch zugleich auch die Epoche Abrahams (also die Anfänge der Hebräer) mitbestimmt ist, auch der zulett beschriebene uns auf den ersten Augenblick so merkwürdig erscheinende große Umweg, den die vereinigten Heere vom Euphrat= und Tigris-Gebiet durch die Wüste des nordöstlichen Theiles der Sinai-Halbinsel genommen, hat eine immense hiftorische Bedeutung. Es ist klar, daß sämmtliche von Elat bis Kanaan wohnenden Beduinen wie seß= haften Stämme (barunter vor allem die zahlreichen und ausgebreiteten Amale= titer) durch das Heranziehen eines so großen Heeres, wie sie vielleicht vorher noch keins gesehen, in einer Beise erschreckt und versprengt wurden, von ber wir uns kaum eine Vorstellung machen können. Ganze Stämme werben die Flucht ergriffen haben und auch die angrenzenden Gebiete in eine Bewegung, die sich wellengleich fortsetzte, gekommen sein. Da ist es nun kaum zufällig, daß um dieselbe Zeit (ebenfalls ca. 1940 v. Chr.) in Aegypten jene Einfälle der "Hirtenkönige" stattfanden, welche die Jahrhunderte dauernde sogen. Hykse-Herrschaft zur Folge hatten und für die ägyptische Geschichte eine neue Epoche einleiteten. Daß die Mehrzahl der ins Delta einbrechenden und dort sich festsetzenden Fremden Kana'anäer und Beduinen (Schasu, vgl. auch ben Namen Hyk-sos selbst, worin ber gleiche Name Schasu steckt) waren, zeigt sich immer klarer, nachdem wir jetzt wissen, daß die unsemitischen sogen. Hyffos-Sphinze von Tanis einer schon viel früher eingewanderten Bevölkerung angehören, und mit den Hyksos in keinem Zusammenhang stehen. Der Borstoß der Heere des Kudur-Lagamar bis Elat und Kadesch, der die ganze Sinai-Halbinsel und ganz Süd-Rana'an in Bewegung setzen mußte, erklärt nun vollkommen und in befriedigender Weise jene Ueberschwemmung des Nil= Deltas von Kana'an und Arabien her. Nicht daß etwa die elamitischen Er= oberer ihre Kriegszüge bis Aegypten ausdehnten (wovon weder die Inschriften des Fri-Aku und Kudur-Mabug noch der hebräische Bericht auch nur eine Andeutung geben), wie Eb. Meger vermuthete,1) aber sie gaben zweifelsohne

<sup>1)</sup> Geschichte des Alterthums, Bb. 1, S. 167 (§ 137). Es bleibt aber immerhin das große Berdienst Meyers, wenigstens irgend einen Zusammenhang der Züge Kedor=

durch ihr Erscheinen im Osten der Sinai-Halbinsel und im Amalekiter-Gebiet (wozu auch das spätere Edom gehörte) den Anlaß zu dem Eindringen der Hyksos in Aegypten.

Bon anderen auswärtigen (d. h. hier außerbabylonischen) Unternehmungen des Fri-Atu wäre höchstens noch die Dämpfung des Aufstandes in Kischurra und Bad-anna (Dur-ilu) zu erwähnen (vgl. oben S. 361); diese Orte sumerischen Namens lagen entweder an der babylonisch-elamitischen Grenze ober, was wahrscheinlicher ist, schon im elamitischen Jamutbal. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß letteres Gebiet überhaupt zum größten Theil eine erst in den lettvergangenen Jahrhunderten entstandene erft zu Elam geschlagene Art von "Militärgrenze" gewesen sein wird, vorwiegend aus früher baby= lonischen an der elamitischen Grenze liegenden Orten bestehend (vgl. den Ramen "Land des Mutbal", was allein schon auf die frühere babylonische Zugehörigkeit hinweist). Es ist also die Fehde mit diesen Städten doch nur halb hieher, besser bagegen schon zur innern Geschichte zu rechnen. kommen baher lieber noch einmal kurz auf Kanaan, bas wir kaum erst verlaffen, zu sprechen, um zu Schluß dieses ganzen Abschnittes noch einmal einen Rücklick auf die Verhältnisse von Martu ober des Westlandes während ber verflossenen Periode (von Gubi'as Zeiten an) zu werfen, wozu uns besonders bie Gestalt Abrahams Veranlassung gibt; das leitet aber, ebenfalls noch zu Schluß dieses Abschnittes, zugleich dazu über, den kulturgeschichtlichen und religiösen Berhältnissen Babyloniens, wie sie sich besonders seit dem 23. vor= chriftlichen Jahrhundert bei den Semiten Mittel= und Nordbabyloniens heraus= gebildet, eine zusammenfassende Betrachtung zu widmen. Lettere wird sich zugleich zu einem kleinen literaturgeschichtlichen Exturse, ber gerabe hier, an ber Schwelle von Chammuragas' Regierung, nicht fehlen barf, geftalten.

Bum erstenmale tauchte, wie wir früher sahen, das "Amoriter-Gebiet" im Gesichtstreise der Babylonier auf zur Zeit des Gudi'a, ca. 3100 v. Chr., und daß schon damals das Westland großentheils semitisirt gewesen sein wird, sehren die mancherlei gut semitisch klingenden Ortsnamen wie vor allem (s. oben S. 269 f.) die Bezeichnung Martu selbst (aus Amartu, vielleicht auch Amurtu, Murtu gesprochen). Daß aber eine ursprünglich nichtsemitische, wahrscheinlich den alten Aegyptern enge verwandte Bevölkerung in verschiedenen Theisen Palästinas, vor allem an der phönizischen Küste, gesessen hatte, die dann erst im Lauf der Zeit semitisirt wurde, sehren deutlich die Grabdarstellungen aus der Zeit des ägyptischen Pharao Dechutmes' III., ca. 1600 v. Chr., wo die ursprünglich semitischen Usiaten gelb, die erst semitisirten Phönizier roth gleich den Aegyptern dargestellt sind. Diesen ältesten Kana anäern, deren Sige sich bis ins Nilbelta erstrecken, gehörte wahrscheinlich die Berehrung des Gottes Set (bei den Aegyptern schon in uralter Zeit der Gott der Fremden) an,

Lagomers und Ariofs mit der Hyksos:Invasion an der betreffenden Stelle nahegelegt zu haben.

von welchem sich auch noch eine Spur im Alten Testamente findet. 1) Die Gründung ber Stadt Ur und des gleichnamigen Königreiches, ca. 3000 v. Chr., war eine Folge der von Gudi'a angebahnten Beziehungen zu Martu, die jedoch mit der Verschiebung der Macht von Ur nach Nisin wieder eingeschlafen sein werden. Erst ca. 2300 v. Chr. hören wir wieder von Martu und zwar sehen wir diesmal das Westland im engsten Verkehr und Kulturaustausch mit Babylonien, wie das oben S. 348 f. schon genügend hervorgehoben und betont wurde; und wieder war die Stadt Ur und ein dort neuerstandenes sumerisches, aber von semitischen Königen beherrschtes Reich der Anknüpfungspunkt hiefür. Bas aber hiebei ganz besonders ins Gewicht fällt, ift ber Umstand, daß in dieser Epoche eine Abtheilung der noch im Nomadenzustand sich befindenden Westsemiten<sup>2</sup>) offenbar von Mesopotamien aus langsam sich bis an das westlich vom Euphrat gelegene schmale Kultur= gebiet vorschob, wo sie in der Nähe Urs, das ja allein von den altbabylonischen Städten auf dieser Seite lag, zelteten; die größere Bahl derselben gieng vielleicht allmählich in-den Babyloniern auf, ein kleinerer Theil wanderte ca. 2000 v. Chr. wieder zurück nach Mesopotamien, bis ca. 1950, bezw. kurz vorher, Abraham mit seiner Familie und andern, die sich ihm anschlossen, nach Palästina wanderte und so den Grundstock des spätern israelitischen Volkes bildete. Der Ebräer ('3br1) d. i. der Eingewanderte wurde er von den kana anäischen Stammes= verwandten genannt, und dieser Name blieb dann seinen Nachkommen und allen, die in deren Volksverband durch Heirat oder andere Anlässe Aufnahme fanden. 5) In der That finden sich denn auch gerade bei den Hebräern noch in höherem Grade als bei ben übrigen Kana'anäern Spuren einer länger dauernden Berührung mit dem semitischen Nord= und Mittelbabylonien, dessen nächste Nachbarn sie ja, von Ur an abwärts am westlichen Euphrat-Ufer ihre Belte aufschlagend und ihr Bieh weidend, in der That gewesen sind. gehört hieher z. B. das gewöhnliche hebräische Wort für Stadt, ir (vgl. neusumerisch ir für altsumerisch ur), wofür die übrigen Kanaanäer die echt semitischen Wörter kirjat und kir gebrauchen,4) ferner die ältesten auf eine

<sup>1)</sup> In der einen Urväterliste nämlich heißt Abam (b. i. Mensch) der Sohn Gottes, in der andern Enosch (b. i. ebenfalls "Mensch") Sohn des Set. Bgl. Rybberg, Urpatriarkernas slägttasta i genesis, citirt bei Lieblein, Ueber altäg. Religion, Leidener Congresakten, 4. Partie, S. 64 (wo zu bemerken, daß das hebr. Schedim Dämonen" nicht hieher gehört, sondern mit bab.=asspr. shidu identisch ist). diesem Ausdruck bezeichne ich die Araber, Aramäer und Kana'anäer als geschloffene Einheit gegenüber ben gleichfalls semitischen Babyloniern. 3) Ich halte es für eine mußige Frage, ob Abraham und seine Leute aramäisch sprachen und bann erft in Palästina das hebräische damit vertauschten ober ob von Haus aus hebraisch (b. i. phonizisch = kana'anaisch) ihre Muttersprache war; benn wir wissen ja gar nicht, ob in dieser früheren Zeit überhaupt schon die späteren Unterschiede innerhalb des westsemitischen (arabisch=aramäisch und phönizisch=kana andisch) sich so scharf herausgebildet hatten, um danach für ca. 2000 v. Chr. zwischen aramäisch und hebräisch scheiben zu 4) Es gab allerdings baneben ein anderes, vielleicht ursprünglich semitisches dürfen. Wort, 'ar im hebräischen (vgl. auch südarabisch 'urr), welches auch "Stadt" hieß, mas aber gewiß von 'îr etymologisch zu trennen ift.

Bekanntschaft gerade mit Mittel= und Nordbabylonien weisenden hebräischen Traditionen (aus 3<sup>1</sup>, vgl. S. 159 f. und dazu als Nachtrag S. 205 und Anm. 1), endlich das so vielfach gleichartige in der religiösen Ausdrucksweise, wobei ich besonders an die ja gerade in dieser Zeit (den letzten Jahrhunderten vor Chammuragas) entstandenen, zwar neusumerisch abgefaßten, aber ganz von semitischen Anschauungen beherrschten babylonischen Bußpsalmen1) denke. Man könnte, was lettere und die wie von selber zur Vergleichung mit ihnen sich barbietenden hebräischen Bußpsalmen anlangt, mit den modernen Kritikern einwenden, daß ja zu Davids geschichtlichem Charakter derartige aus zerknirschtem Herzen kommende Ergüsse schwer passen, die betreffenden ihm zugeschriebenen Lieder vielmehr sämmtlich später entstanden sein werden. Gerade aber ber Kern der Psalmsammlung, Ps. 1—71, enthält viele solcher direkt dem David zugeschriebenen Bußlieder, und dieselben etwa erst ins Exil sețen und ihre Berfasser als dort von babylonischen Priestern beeinflußt denken zu wollen, ist so undenkbar, wie eine ähnliche schon S. 162 zurückgewiesene Annahme betreffs des historischen Berichtes 1. Mose 14, im Ernst auch noch von keinem alttestamentlichen Forscher vorgeschlagen ober aufgestellt worden. Wie aber, wenn David nicht der erste gewesen wäre, der derartige Bußlieder gedichtet, sondern ihm schon Muster (sei es nun literarisch fixirt oder nur mündlich und in immer neuen Variationen überliefert) vorgelegen hätten, die natürlich dann, gleich jenen Traditionen über Sinear (vgl. S. 220), Nimrod 2c., in die Epoche des Zeltens der Hebräer vor den Grenzen Babyloniens zurück= giengen? Diese Annahme als möglich zugegeben, erhebt sich natürlich immer noch die Frage, ob denn die semitischen Nordbabylonier,2) bezw. die Ber= fasser der neusumerischen Bußpsalmen, beeinflußt waren von ihren nomadi= firenden Nachbarn, oder ob das umgekehrte Verhältniß stattgefunden. Da auch sonst in dieser Zeit Einwirkungen westländischer Kultureinflüsse auf Babylonien bezeugt find, so die Herübernahme des "Gottes von Martu" oder bes Ramman (Rimmon) ins babylonische Pantheon (vgl. oben S. 349), was nicht das einzige Beispiel der Art sein wird, 3) so wäre ein Einfluß hebräischer Lieber, bezw. der darin zum Ausdruck gekommenen Anschauungen, auf die religiöse Dichtung der Babylonier, zumal letztere mehr privater Natur

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 289 und die Probe auf S. 264.

2) Ich möchte, da in obigem stets von den Semiten Nord= und Mittelbabyloniens die Rede ist, hier die Gelegen= heit ergreisen, um aus einen auf S. 267 stehen gebliebenen unangenehmen Druckssehler den Leser ausmerksam zu machen; dort muß es, vorletzte Zeile des Textes, natürlich heißen "die nordbabylonischen Semiten" statt "Hamiten".

3) Ein weiteres Beispiel wäre die S. 227 auf Friedr. Delitzichs Autorität hin (Calwer Bibellexison, Art. Nergal) gegebene Notiz, daß der westländische Name Nergals Scharrapu, d. i. Seraph, gewesen sei, weil man dann annehmen dürste, daß vielleicht auch schon in jener Zeit dieser Name nach Babylonien gekommen. Aber an der betr. Stelle (2. Raw. 54,76) steht deutlich, daß Scharapu der Nirgal der Stadt War (Mar=ti, nicht Wartu!) ist, was natürlich für die Bedeutung des bibl. Seraphim nicht minder Bedeutung hat.

war, 1) durchaus nichts absurdes; blos der Umstand, daß in solchen Fällen die herrschende Anschauung stets geneigt ist, die Entlehnung auf Seite der Hebräer zu suchen, beweist natürlich nichts dagegen. Es kann hier nicht genug betont werden und verdient die höchste und weitgehendste Würdigung, daß die letzten Jahrhunderte vor Abraham, wo dessen Vorsahren nördlich von Ur als Nomaden lebten, mit der Zeit zusammenfallen, für welche uns durch das große astronomische Werk der Nordbabylonier der innigste Verkehr und Zusammenhang des Westlandes mit Akad und Ur in unmisverständlicher Weise bezeugt ist.

<sup>1)</sup> Wenn auch die neusumerischen Bußpsalmen in der uns überlieserten Gestalt von Priestern herstammen (vgl. die S. 238 erwähnten hierogrammatischen Spielereien), so waren sie doch ursprünglich private religiöse Kundgebungen, also eine Art geistlicher Volkslieder (officielle Geltung im Kultus erlangten sie erst in späterer, vielleicht gar erst zu Assurbanipals Zeit), wie das allein die aus der lebenden, neusumerischen Volkssprache (S. 239) genommenen Formen zur Genüge beweisen. Lieder, wie die Rindarshymnen dagegen (S. 239, Anm. 1, vgl. auch S. 339), wo die neusumerischen Formen nur ganz vereinzelt sich zeigen, hatten wohl von Ansang an mehr officiellen Charakter.

## Diertes Kapitel.

## Bückblick auf die altbabylonische Kultur bis Chammuragas.

Wenden wir uns nun zum Schluß vom Westland zu Babylon selbst, und überblicken wir noch einmal den ganzen Abschnitt, von den Königen von Sirgulla, also ber ältesten Zeit an, bis zum letten der südbabylonischen Könige von Sumir und Aktad, dem Fri-Aku von Larsa. Das charakteristische dieser ganzen mindestens zwei Jahrtausenbe umspannenden Epoche (in runder Bahl ca. 4000—2000 v. Chr.) sind die sämmtlich noch sumerisch abgefaßten Königsinschriften. In benselben tritt uns schon seit ben Königen von Nisin (also schon in der ersten Hälfte des 3. vorchristlichen Jahrtausends) in sicheren Spuren das Eintreten einer sprachlichen Wandelung innerhalb des sumerischen, die Existenz bes sogen. neusumerisch, entgegen. Noch bedeutsamer aber muß neben dieser Thatsache das gleichzeitig mit ihr zu beobachtende Ueberhand= nehmen des in Mittel= und Nordbabylonien schon seit ca. 4000 v. Chr. zu beobachtenden semitischen Elementes erscheinen; denn mit der Verlegung des Schwerpunktes der Herrschaft vom Süden nach dem mittelbabylonischen Nisin (bezw. Nibur) finden wir auch die semitischen Eigennamen der Könige, und dieser Wechsel in der Nationalität der Herrscher bleibt auch dann bestehen, als wieder die sübbabylonischen Orte Ur und Larsa als Sipe der Könige von Sumir und Affab an die Reihe kommen, was doch eigentlich von ba an ein vollständiges Ueberhandnehmen des semitischen Elementes über das allerdings noch daneben stets sich geltend machende sumerische bezeichnet. Hand in Hand geht damit die allmähliche Umbildung der ältesten und älteren Form der sumerischen Religion, wie sie uns z. B. noch in den Gudi'a=Texten entgegentritt und S. 253-256 zusammenhängend geschildert wurde, zu der Gestaltung, welche ziemlich fertig von Chammuragas' Regierung an als babylonische Staatsreligion (vgl. die Zusammenfassung auf S. 266) unsern Blicken sich zeigt. Wie weit im einzelnen das semitische Element dabei thätig war, läßt sich in vielen Fällen nicht mehr nachweisen, so viel ist aber gewiß, daß es, wenn auch die meisten Göttergestalten verschiedensten lokalen Ursprungs von Haus aus sumerisch sind, bezw. sumerische Namen tragen, doch eine Hauptrolle dabei gespielt hat; daß auch fremde Einflüsse (elamitische wie westländische) mitgewirkt haben, sahen wir bereits. Jedenfalls ist nichts thörichter, wie einfach als Dogma aufzustellen, die Religion, ja ganze Kultur

Babyloniens sei lediglich sumerischen Ursprungs, ebenso falsch und bequem freilich andrerseits, das sumerische dabei möglichst herabdrücken oder am liebsten gleich gar ignoriren zu wollen. Wie gerade im semitischen Nord= babylonien die Aftrologie und damit die Anfänge der weltberühmten calbäischen Sternkunde sich aus dem semitischen Gestirnkultus heraus entwickelt hat, ber in den ältesten sumerischen Texten gar keine Stelle einnimmt, wurde schon auf S. 265 hervorgehoben. So ist es neben der Sonne, dem eigentlichen Sinnbild und Erscheinungsausdruck des oberften Gottes der alten Semiten (auch der' uralte Nationalgott der Stadt Babel oder der "Pforte Gottes", Amar=udug, später Mardug, war ja eine solare Gottheit), vor allem der Mondgott, und zwar mit seinem sumerischen Namen Sin, 1) der die meiste Berehrung gencß, ja bald zur eigentlichen Hauptgottheit wurde, wie benn auch das Epithetum Amar d. i. "junger Stier" vom Sonnengotte bald ausschließlich auf ihn übergegangen ist. 2) Schon der Sohn des alten Sargon von Agadi, Naram=Sin, d. i. "Geliebter des Sin" (ca. 3750 v. Chr.) trägt seinen Namen. Unter Ur-Ba'u von Ur (ca. 3000 v. Chr.) finden wir einen semitischen Priesterkönig der (gewiß mittelbabylonischen) Stadt Ischkun-Sin erwähnt, den Chaschechamir, und vielleicht haben semitische Einflüsse mit= gewirkt, wenn Ur-Ba'u die von ihm neugegründeten Städte Ur und Larsa bem Monds und Sonnengotte geweiht hat; zwar heißt der Mondgott von Ur stets Uru-ti (d. i. "Erleuchter", semitisch Nannar), ein Name, der auch in den Gudi'a-Inschriften (Cyl. A, Kol. 19, Absatz 18, vgl. Babbar "Sonnengott" Absat 16) sich findet, und bei den Sumeriern Sübbabyloniens der Name für ben alten sumerischen Mondgott war, aber das Epithetum amar tudda-anna "jugendfräftiger Jungstier bes Himmels" (in einer ber Inschriften des Ur=Ba'u von Ur) deutet, wenigstens was die Bezeichnung amar ("junger Stier") anlangt, auf nordbabylonische Einflüsse. Sicher liegen lettere vor, wenn fast sämmtliche jüngeren Könige von Ur (Gamil-Sin, Amar-Sin, Ibil-Sin) sich nach Sin nennen, benn wenn blos die Residenz Ur mit ihrem Mondtempel maßgebend gewesen wäre, so hätten sie sich nach dem Gotte Uru-ti (bem lokalen Mondgotte dieser Stadt) und nicht nach Sin genannt; ebenso heißt der König von Erech, der um diese Zeit herrschte, Sin-gaschid, und der eine der beiden semitischen Könige von Larsa, die wir kennen, Sin= ibinna,3) von den ungefähr gleichzeitigen Königen Nordbabyloniens, Apil-Sin

<sup>1)</sup> Dieser Name, entstanden aus Zu-inna (daraus dann Sinna) d. i. "Beisheits-Herr", geht wohl in die älteste sumerische Zeit zurück, wo der Mond, als Abbild des großen Himmelsgeistes bei Nacht, in der Rolle eines geheimnisvollen Zauberers gedacht wurde. Die gewöhnliche Schreibung In-zu ("Herr der Weisheit") mit Umstellung ist wahrscheinlich bereits semitischem Einsluß zuzuschreiben; sie ist, obwohl stets Sinna, Sin gesprochen wurde (wie z. B. die Verlängerung durch -na beweist) die allein herrsschende in den Keilschriften.

2) Doch vgl. das S. 416 bemerkte.

3) Auch der letzte (elamitische) König von Larsa schreibt sich wenigstens officiell Fri=Sin, Ri(m)=Sin, wenn er sich auch nach elamitischer Weise Fri=Aku aussprechen ließ.

und Sin=muballit, gar nicht zu sprechen. Die Namen der Privatpersonen in den Kontrakttafeln von Gamil-Sin von Ur an bis auf Chammuragas vollends weisen, soweit sie mit Gottesnamen zusammengesetzt sind, den Namen des Sin in überwiegender Mehrzahl andern Gottheitsbenennungen gegenüber auf; während nach slüchtiger Zählung in Straßmaiers Kontrakttafelsammlung aus Warka (bezw. Larsa) 21 Namen Samas (b. i. Sonnengott, sum. Babbar) als Element enthalten und 26 Ramman (bezw. Martu, davon 19 ideographisch Ramman ober Martu, 7 phonetisch Mar-tu), so weisen über 70 Sin als Bestandtheil auf. Dies statistische Ergebniß aus der Zeit von ca. 2200—1900 v. Chr. (Sin 73, Ramman und Martu 26, Samas 21, dann erst in weiterem Abstand Ea 12, Uru-ki 10, Jstar 10, Nirgal 9, Ningirsu 4, Ningal die Gemahlin bes Sin 3, Gula die bes Samas 3, Nindar 2) spricht deutlicher und beredter noch als alles übrige und zeigt uns zugleich die zweite große Trias bes spätern Pantheon nicht nur als thatsächlich bestehend (Sin, Samas, Ramman), sondern sogar in gewissem Sinne einen höhern Rang in der allgemeinen Werthschätzung einnehmend als die erste (Anu, Bel und Ca.) Hiezu ist aller= dings noch zu bemerken, daß zu obiger Statistik noch 29 Namen mit ni-ni, d. i. wohl Jlu "Gott" (allgemein) und 25 mit an d. i. wohl besser Anu als Jlu (letteres nach Straßmaiers Transstription) kommen, also von der ersten Trias wenigstens Anu mit einer größeren Bahl vertreten erscheint, und daß mit Jlu ("Gott" schlechthin) entweder ebenfalls Sin als der that= sächlich oberste Gott dieser Epoche oder vielleicht besser Bel (sum. Inlit), der sonst fast ganz fehlen würde (ich notirte nur den Namen Bili=idinna, ge= schrieben Bi-ni-i-din-nam), gemeint sein wird. Auch die Planetengötter sind schon, wenigstens größerentheils vertreten (Istar, Nirgal und Nindar, bezw. Ningirsu); nur Mardug, der erst von Chammuragas' Zeit an recht hervor= tritt, übrigens in ben Eigennamen auch ber Kontrakttafeln Chammuragas' und seines Sohnes Samsu-iluna noch nicht vorkommt, 1) und Nabu (Nebo) fehlen noch. Dieser ganze Exturs aus ben Privatnamen der Kontrakttafeln sollte übrigens zunächst nur die hervorragende Rolle, welche Sin in dieser Zeit spielt, barthun, Sin, ben wir als besonders lehrreiches Beispiel bafür gewählt haben, wie besonders von der Mitte des 3. Jahrtausends an der Semitismus auf die babylonische Religion umgestaltend gewirkt hat, wenn auch die sumerischen Götternamen geblieben sind. Zur Vervollständigung dieses Bildes sei ein neusumerischer an den Uru-ki von Ur gerichteter und aus der Zeit der jüngeren Könige von Ur oder der von Larsa stammender Hunnus hier mitgetheilt:

<sup>1)</sup> Es ist dabei freilich zu bemerken, daß ja diese sämmtlichen Kontrakttaseln, auch die der Zeit Chammuragas' und seines Sohnes, aus dem Süden (bezw. Mittelsbabylonien) stammen, und daß in Nordbabylonien deswegen doch schon Eigennamen mit Warduk und Nabu im Gebrauch gewesen sein können; andrerseits sindet sich auch in den nordbabylonischen Königsnamen Warduk und Nabu erst vom 12. vorchristlichen Jahrhundert an.

Herr, Führer der Götter, der im Himmel und auf der Erde allein erhaben ist, Bater Uru-fi, Herr der himmlischen Heerschaaren (sonst Spith. Anus), Führer der Götter,

Bater Uru=fi, Herr, Anu, der große, Führer der Götter,

Bater Uru-ti, Herr, Gott Sinna, Führer der Götter, 1)

Bater Uru-fi, Herr von Uru-umma (Ur), Führer der Götter,

Bater Uru-fi, Herr des Tempels Sir-gal (in Ur), Führer der Götter,

Bater Uru-ti, Herr der Krone, hervorbrechender, Führer der Götter,

Bater Uru-fi, der die Königsherrschaft gewaltig vollendet (d. i. ausübt?), Führer der Götter,

Bater Uru-ki, der in dem Gewand (?) der Erhabenheit einherschreitet, Führer der Götter,

jugendkräftiger Jungstier (amar) mit gewaltigen Hörnern, vollkommenen Gliebern, krustallgleichem Barte, voll von Kraft und Fülle,

Frucht, die von sich selber erzeugt wird, Sproß, der fürs Schauen günstig, dessen Fülle nicht zurückgeht,

barmherziger, Erzeuger bes Alls, der mit den lebenden Geschöpfen eine glänzende Behausung bewohnt,

barmherziger Bater, Wiederbringer (?), der das Leben der Gesammtheit des Landes in seine Hand faßt.

D Herr, beine Gottheit ist wie der ferne Himmel und das weite Meer voller Ershabenheit.

Herrscher (?) im Lande, der da ausbreitet die Grenzen, verkündet ihre Namen,

Bater, Erzeuger der Götter und Menschen, der wohnen läßt in der Wohnung, sestsetzt die Gaben,

verkündigt die Königsherrschaft, verleiht das Scepter, der das Geschick für ferne Tage bestimmt,

voranschreitender, gewaltiger, bessen Herz weit (eigentl. fern) ist, Gott, den niemand zu nennen vermag,

...., schmuder, bessen Anie nicht ermatten, ber ba öffnet den Pfad der Götter, seiner Brüder,

...., ber aus dem Grund bes Himmels bis zu seiner Höhe (Zenith) glänzend wandelt, ber das Thor des Himmels öffnet, und Licht schafft im Lande,

Bater, Erzeuger aller lebenben Geschöpfe . . . . . . . . . . . . . . . . .

Herr, Entscheider der Orakel himmels und der Erde, dessen Befehl niemand [um= stößt?],

der da hält Feuer und Wasser, der Ueberfluß gibt (?) den lebendigen Wesen — welcher Gott hat deine Fülle gesunden?

Wer ist im Himmel erhaben? Du allein bist erhaben.

Wer ist auf Erden erhaben? Du allein bist erhaben.

Du, dein Gebot wird im Himmel verkündet und die sieben Geister des Urwassers werfen nieder das Antlit.

Du, bein Gebot wird auf Erden (verfündet) und die Geister der Wassertiefe kussen den Boben.

Du, bein Gebot droben gleich den Winden im Dunkel macht es aufsprossen Nahrung und Trank.

Du, bein Gebot wenn es wohnt drunten auf der Erde, so wird Gras und Kraut hervorgebracht.

<sup>1)</sup> Beachte hier die direkte Gleichsetzung des Uru-ki mit Sin, wie vorher die mit Anu (vgl. auch Istar, urspr. Tochter des Himmels, dann aber auch spec. Tochter Sins).

Du, bein Gebot, Hürbe und Umzäunung (?) macht es ausgedehnt (?) und die lebenden Geschöpfe macht es weit.

Du, bein Gebot ruft Recht und Gerechtigkeit zum Sein, die Bölker beschwört es mit Recht.

Du, dein Gebot, die ferne Himmel, die bedeckte (schwache?) Erde, niemand (daselbst) vermag es zu verkünden.

Du, bein Gebot, wer kann es erlernen, wer sich mit ihm messen?

D Herr, im Himmel an Herrschaft, auf Erden an Führung, unter den Göttern, beinen Brüdern, hast du keines gleichen.

König der Könige, . . . . . . . bessen ?) Gottheit kein Gott überwältigt (?).

Der Ort, da bein Auge in Treue......

(Bwei verftummelte Beilen.)

Auf beinen Tempel [Sir-gal] blide gnäbig.

Auf Ur . . . . blide gnädig.

Die Gemahlin in Gunfterweisung möge, o Herr, Ruhe bir verkunden,

Der Helb, ber Gott . . . . . . , o Herr, Ruhe bir verfünden,

Die sieben Geister des Urwassers ......

(Folgen noch vier verstümmelte Beilen.) Schluß. 1)

Haben wir so (aus den Kontrakttaseln wie dem eben mitgetheilten Mondphymnus) gesehen, wie sich die altbabylonische Religion in Südbabylonien, ihrem Ausgangspunkte, unter semitischen Einflüssen umbildete, so sind wir in der glücklichen Lage, für Nord- und Mittelbabylonien (mit den Centren Babel und Erech), von wo ja diese Einflüsse ausgiengen, in dem schon semitisch abgefaßten Nimrod-Epos und ähnlichen Texten wie in verschiedenen neusumerischen Götter- hymnen, weniger im astrologischen Werk,<sup>2</sup>) alle die Götter, welche das officielle und systematisirte Pantheon ausmachen, auch Marduk und Nadu nicht ausgenommen, in ihren verschiedenen Rollen und Eigenschaften erwähnt vorzusinden. Bon dieser Literatur wird gleich unten im Zusammenhange gehandelt werden; wir wollen zuvor nur noch einzelnes, was auf die socialen und Rechtsverhältznisse Badyloniens in den Jahrhunderten vor Chammuragas Licht wirft, aus den Kontrakttaseln zusammenstellen, indem wir dabei die kürzlich erschienene Studie der Gebrüder Victor und Eugène Revillout<sup>3</sup>) zu Grunde legen.

<sup>1) 4.</sup> Naw. 9; vgl. auch die (in obigem vielsach verbesserte) Uebersetung Friedr. Delihsch in Smiths Chald. Genesis, S. 281—283.

2) Daselbst kommen (wenigstens in dem Grundstock, welcher den Titel Irin na-Bil trägt, 3. Naw. 60 f.) nur Samas (Sonne), Sin (Wond) Namman (oder Martu) und Nirgal, in andern verwandten Texten (z. B. 3. Naw. 61, Nr. 2) auch Dunspasudda (Nebo), Mardug und Bel, also boch gerade die charakteristischen Gottheiten Nordbabhloniens, welche auch die Existenz der übrigen voraussetzen, vor.

3) Les obligatious en droit Égyptien comparé aux autres droits de l'antiquité par E. Revillout, suivies d'un appendice (năml. S. 230—530) sur le droit de la Chaldée au 23. siècle et au 6. siècle (letteres die Kontrakte aus der Zeit Nebuladrezars und seiner Nachsolger) avant J.-C. par Victor et Eugène Revillout. Davon behandeln die Seiten 275—327 speciell die Kontrakte aus der Zeit Iri-Aku's und Chammuragas', sür welche Revillout nach Oppert das 23. Zahrhundert vgl. in dieser Geschichte, S. 169, die linke Zahlenskolumne) annimmt, während vielmehr das 20. dasür einzusetzen ist.

In der That bestätigen diese Kontrakte durchaus die Anschauungen von der Höhe der Kultur, welche wir aus allem übrigen für diese Epoche als wahrscheinlich erschließen konnten, in vollstem Maße, ja sie zeigen uns Handel und Wandel, Sitten und Gesetze in einer Blüthe, die wir ohne zu übertreiben, als den Kulminationspunkt der babylonischen Kultur überhaupt bezeichnen Wohlstand und geregelte Verhältnisse treten uns allenthalben aus benselben entgegen, und besonders sind es die sociale Stellung und die Rechte der Frau (wie schon aus den uralten Beschwörungsformeln zu ver= muthen erlaubt ist, ein altsumerisches Erbstück), welche uns dabei sympathisch berühren. Die meisten Kontrakte sind von Mitgliedern einer weitverzweigten Familie, die demnach eine ganze unter sich verwandte Handelsgenossenschaft bilbete, abgeschlossen, beren Haupt der zur Zeit Iri-Akus lebende Ilu-bani mit seinen Associés Ubar: Sin und Migrat: Sin gewesen ist, und beren Söhne und Enkel wir noch zur Zeit bes Samsi-iluna, bes Sohnes Chammuragas', in biesen Berträgen als handelnde Personen erblicken. Häuser, Felder, Gärten und Sklaven, also was nur erwünscht und nöthig ist zu einem ruhigen und zu= friedenen Leben, sind die Gegenstände, deren Berkauf, Tausch und rechtlicher Besitz in den genannten Urkunden notariell festgestellt wird; dazwischen kommen auch Prozesse, die durch dazu angestellte Richter, Priester eines Heiligthums (so besonders des Sonnengottes in Larsa), entschieden werden, vor. Zur Beglaubigung unterzeichnen sich eine Reihe Zeugen, ober genauer, es werden ihre Namen vom Schreiber notirt und zu weiterer Befräftigung bruden zwei andere Personen (officielle Schreiber ober Notare, in Chammuragas' Beit ge= wöhnlich Priester) noch ihre Siegel auf; dabei wird der Name des Uru-ki (von Ur) und des Babbar (von Larsa), hie und da auch weiterer Götter (so in ben Kontrakten aus Chammuragas' Zeit stets noch Marbuk von Babel) nebst bem des Königs feierlich angerufen. Einer der größten Grundbesitzer war ein gewisser Sin-azu, von dem und dessen Familie jedoch besonders zwei andere, Sini-Istar und Apil-ili, allmählich eine Menge von Ländereien durch Rauf an sich brachten; ersterer, Sini-Istar, war sogar ein richtiger Bankier, dem andere ihr Geld als Depositum anvertrauten, und der, wenn man die verschiedenen Beträge, die er nach den Kontrakttafeln ausgab, abbirt, mindestens 115 Minen (fast 2 Talente) Silbers auf diese Weise in Grundstücken anlegte — eine nicht nur für die damalige Zeit, sondern auch noch für viel spätere und modernere Epochen ganz enorme Summe. 1) Am anschaulichsten wird es indes sein, wenn wir einen dieser Berträge (und zwar aus Fri= Atus Zeit, und wie die meisten aus bessen Regierung, noch sumerisch abgefaßt) in Uebersetzung mittheilen:2)

<sup>1)</sup> Wie Revillout anmerkt, zahlen zu Assurbanipals Zeit, also sast anderthalb Jahrstausende später, bedeutende Städte nicht soviel als Abgabe oder Brandschapnug an den Assurerkönig.

2) Straßmaier, Bertr. aus Warka, Nr. 11 (— B 39); Revillout, a. a. D., S. 277 s. Des letteren Gelehrten S. 379 Anm. 3 citirte Abhandlung hat eine Wenge Termini dieser Verträge, die bisher salsch oder gar nicht verstanden waren, auss

"Ein Garten und Haus, liegender Besit (ki-shub-ba), an der (oberen) Seite das Haus (bezw. Terrain) des Sini-Istar, an der (unteren) Seite das Haus, das Erbtheil der Söhne des Ubar-Sin, an der (oberen) Spițe bie Straße (isir) und an ber (unteren) Spite (b. i. Schmalseite) bas Haus (Terrain) bes Sin=azu. Mit Minani, Sohn bes Migrat=Sin, und Jlu=itura, seinem Sohne, hat Sini-Istar, der Sohn des Ilu-irba, und Apil-ili, sein Bruber, den Preis festgesett: 3½ Minen Silber als seinen vollen Preis hat er bezahlt. Für ferne Tage, für künftige Beiten, soll er (biese Abmachung) nicht überschreiten. Den Namen seines Königs soll er anrufen. Zeugen: Nabi-ili-schu, der Tafelschreiber, Ilu-ippalsa, der Notar (?, rabianu), Iluikischa, Sohn des Immaru 2c. (noch sieben andere Zeugen). Seine Tafel befindet sich mit der Tafel der Beugen<sup>1</sup>) in Uebereinstimmung. 'Im Monat Shebat, am 26. Tage, im Jahre ba Ri-Agu, der König, die Feinde und Widersacher (scil. besiegte ober angriff). Tafel 2) des Friba=Sin. Tafel des Idin=Samas." Nun folgen die 2 Siegelabbrucke: a., des Ramman=illat=su, Sohns des Ana-pani-ili, b., des Ilu-ka-Ningirsu, Sohns des Apil-ili-schu, Diener des Gottes ..... (also eines Priesters).

Noch interessanter ist folgender Vertrag (Straßm. Nr. 4 — B 27 und 27°): "Für künftige Tage (gilt) seine (d. i. folgende) Festsetzung: Iluzirba hat zu der Schatu (?), seiner Mutter, "nicht (sei sie) seine Mutter" gesagt. Von dem Anwesen, Garten und Geräthen, was es immer sei, ist er (in Folge dessen) ausgeschlossen. Für künftige Tage seine Festsetzung: Die Schatu (?) hat zu Iluzirda, ihrem Sohne, "nicht (sei er) mein Sohn" gesagt. Von dem Anwesen, Garten und Geräthen, was es immer sei, ist er (in Folge dessen) ausgeschlossen. Nicht soll er (diese Abmachung) überschreiten. Den Namen des Gottes Urusti, des Gottes Babbar und des Rischen Exemplaren abgebrochene Datirung.)

Diesem obwohl aus der Zeit Fri-Akus stammenden, dennoch semitisch<sup>3</sup>) abgefaßten Kontrakte steht ein anderer zur Seite aus der gleichen Zeit, aber, wie die meisten aus Ri-Agus Regierung, in sumerischer Sprache. In demsselben (Straßm. Nr. 102 — B 42, vgl. Revillout S. 284 und 311), heißt es nach einer Einleitung (Aufführung der Stücke und Gegenstände, welche

geklärt, wobei jedoch nicht zu vergessen, daß er bei seinen Untersuchungen in den meisten Fällen seinen Lehrer Oppert hinter sich hatte; er erkennt selbst fast auf jeder Seite dankbar an, wie durch die glänzende Kombinationsgabe dieses Forschers das Bersständniß dieser Taseln in so vielen Punkten gefördert wurde.

<sup>1)</sup> So nach Oppert und Revillout; es ist das Wort, was sonst Beschwörer, Zauberspriester heißt 2) Straßmaier: Siegel; es ist aber dasselbe Zeichen wie das weiter oben für Tasel gebrauchte (dub). Es ist vielmehr gemeint, daß das vorliegende Exemplar das der Brüder Jriba=Sin und Jdin=Samas (die unter den Zeugen siguriren) ist. 3) Bgl. besonders die Ausdrücke u-ul ummu-shu (bezw. maru-shu) ik-ta-a-bi (d. i. ul... iktabî) und i na bîti (etc.) ma-la i-ba-ash-shu i-ts-il-li.

Itilka=Sin und seine Frau Sin=na'id (ober Sin=nada?) ihrem Sohne Sin=mal(?)=zu, bevor er von ihnen sich losgesagt, bestimmt hatten) also weiter: 1)

"Seine Festsehung (ober Gesethestimmung): Sin-malzu hat zu ItilkaSin, seinem Bater und zur Sin-na'id, seiner Mutter, "mein Bater nicht bist
(du), meine Mutter nicht bist (du)" gesagt, weshalb sie ihm (als Entschädigung) Silber geben (müssen), und (andrerseits) nach der Festsehung
hat, da Itilka-Sin und seine Gattin Sin-na'id dem Sin-malzu ihrem Sohne
(als Antwort darauf) "mein Sohn nicht bist (du)" gesagt haben, dieser das
Haus, den Garten und die Geräthschaften (die ihm nun bestimmt werden)
als seinen Erbantheil an sich zu nehmen und davon Besitz zu ergreisen; den
Namen seines Königs soll er anrusen" (worauf die Ramen der Zeugen solgen,
während die Datirung leider abgebrochen ist).

Es ist nun hochinteressant, die in diesen beiden Verträgen citirten und auf die betreffenden Personen angewendeten Gesetzesbestimmungen mit einer Reihe älterer derartiger Gesetze, die uns in späterer Kopie aus der Bibliothek Assurbanipals erhalten sind, zu vergleichen.<sup>2</sup>) Dieselben sind uns sowohl im sumerischen Original wie auch in gegenüberstehender semitischer Uebersetzung erhalten und lauten:

- a. Gesetz 3): (Wenn) ein Sohn zu seinem Vater "mein Vater nicht bist (du," spricht, schert er ihn (oder verschneibet? so jetzt P. Haupt), thut ihn in Bande und gibt für Silber (Geld) ihn her.
  - b. Gesetz: (Wenn) ein Sohn zu seiner Mutter "meine Mutter nicht bist

<sup>1)</sup> Das hier dem ersten der S. 381 Anm. 3 mitgeteilten Ausdrücke entsprechende lautet: adda-mu nu-mí-ín banna-gu (also für ul "nicht" nu-min "nicht seiend" und für iktabî "spricht" banna-gn "es sprechend"). 2) Es ist das große Berdienst Opperts, in dem ersten dieser lettmitgetheilten Kontrakte die betreffenden Formeln erkannt zu haben, was eine Entdeckung ersten Ranges und für die babyl. Literaturgeschichte von größter Wichtigkeit ist. Revillout fand dann in dem zweiten (B 42) das gleiche heraus, wie auch noch bei einigen anderen. Einen allgemeinen Fingerzeig hatte allerdings schon Straßmaier gegeben in seiner Einleitung, wo er darauf hinwies, "daß mehrere dieser akkadischen Ausbrücke in der Gesetzssammlung ana itti-shu saus der Bibl. Assurb.8] erklärt werden; val. 2. Raw. 8, Nr. 2; 9—15; 18, Nr. 2; 33, Nr. 2; 35, Nr. 4; 40, Nr. 4; 5. Raw. 31, Nr. 2. Daraus folgt von selbst das hohe Alter dieser Berträge, sowie daß jene Gesets= sammlung [bieser Ausbruck ist übrigens für die Gesammtheit der von Str. eben citirten Tafeln etwas ungenau] durch unsere Texte eine höchst interessante Beleuchtung erhält, wodurch wir allmählich mehr in den Stand gesetzt werden, das sociale Leben der Babylonier zu beurtheilen. Doch für den jetzigen Stand unserer Studien [er hätte sagen sollen: meiner Renntnisse] ist eine solche Arbeit noch verfrüht." Die specielle Uebereinstimmung der obigen beiden Kontrakte mit den sogen Familiengesetzen (2 Raw. 10) hatte aber Str. noch nicht erkannt, da er sonst in seinem Glossar (wie er es in anderen Fällen thut, vgl. z. B. ud "Tag", til-la "vollständig") darauf hin= gewiesen hatte. 3) Derselbe Ausbruck, welcher oben mit "seine Festsetzung (Gesetzbestimmung") wiedergegeben wurde, sum. shu-nin-tul-la-bi (semit. tukundu, von takanu "festsehen", in obigen Gesetzen aber stets durch das einsache shumma "wenn" übersett), ein Ausbruck, der schon in den Gudi'a-Texten (dort shu-tur-bi "seine Satung" ohne das substantivirende nin) vorkommt. Statt "Geset (wenn)" könnte man auch "Gefett daß" überseten.

(du," spricht, so schneidet man ihm das Glied ab (so nach Paul Haupts neuester Auffassung), sie jagen ihn aus der Stadt und treiben ihn aus dem Hause.

- c. Geset; (Wenn) ein Vater zu seinem Sohne "mein Sohn nicht bist (bu)" spricht, so treiben sie ihn (ben Sohn) aus Haus und Hof.
- d. Gesetz: (Wenn) eine Mutter zu ihrem Sohne "mein Sohn nicht bist (du)" spricht, so treiben sie ihn aus seinem (bezw. ihrem) Hause.
- e. Gesetz: (Wenn) einem Gemahl von seinem Gemahl böses zugefügt wird (semit. eine Gattin ihr Gatte seindlich behandelt) und (sie) "nicht bist du mein Gemahl (semitisch: mein Mann)" zu ihm spricht, so wirst man ihn in den Fluß.
- f. Gesetz: (Wenn) ein Gemahl zu seinem Gemahl "nicht mein Gemahl (semit. mein Weib) bist (bu)" spricht, so soll er eine halbe Mine Silber zahlen.
- g. Geset: (Wenn) ein Aufseher gemiethete Sklaven tödtet, schädigt, außkommen (entwischen) läßt, sich von ihnen trennt oder sie krank macht (semitisch: wenn ein Aufseher einen Sklaven miethet, und letzterer stirbt, zu Schaben kommt, (zeitweise) entslieht, (ganz) entläuft oder krank wird), so soll seine Hand für den Tag (dem Besitzer des Sklaven als Entschädigung) ½ Maß Getreide darmessen. ¹)

Zum Berständniß ist zu bemerken, daß dasselbe leider dadurch etwas erschwert wird, als das sumerische keine Geschlechter unterscheidet (also nicht fie von er, ihr von sein 2c.) und auch die semitische Uebersetzung in rein fklavischer Uebertragung überall hier die Maskulinform hat (also z. B. "wenn eine Mutter zu seinem Kind sagt" wie im sumerischen, obwohl hier die Mittel zu unterscheiben wie im beutschen vorhanden wären); es könnte beshalb auch im 5. Gesetz "so wirft man sie in den Fluß" übersetzt werben, wie in der That auch die meisten Asspriologen bisher gethan haben. In letterem Gesetz kommt alles auf die Auffassung der erstern Hälfte an. Ich glaube aus rein sprachlichen Gründen die Beleidigung der Frau von Seiten des Mannes hier erblicken zu mussen (im sumerischen scheint bandagigani Passiv ober Reslexiv zu sein, und semitisch steht das vorausgestellte "eine Gattin" im Accusativ, wo kaum eine Nachlässigkeit vorliegen wird), und in diesem Fall muß boch natürlich die Strafe den beleidigenden Theil, also den Mann, treffen. Paul Haupt allerdings übersetzt 2) "wenn ein Weib ihrem Manne untreu wird", und muß selbstverständlich bann auch "so wirft man sie in den Fluß" weiterfahren. Wenn man bedenkt, daß bei den alten Sumeriern die Frau eine sehr hohe Stellung einnahm, ja z. B. in den

<sup>1)</sup> Die allein richtige Uebersetzung des Ausdruckes "gemiethete Sklaven" bezw. "Sklaven miethet", verdanke ich Paul Haupt (vgl. Z. f. R., 1I. 271), der ja schon früher zum Berständniß dieser Stücke (vgl. sein das 1. Gesetz behandelndes Buch "Die sumer. Familiengesete" Leipz. 1879) werthvolle Beiträge (vgl. vor allem den Aussbruck "scheren", "schneiden") geliesert hat.

2) Gött. Gel. Nachr, 1880, S. 524, Ann. 2 (Uebers. und Transskription der semitischen Bersion sämmtlicher sieben Gesetz).

Zauberformeln die Mutter dem Bater, das Weib dem Mann in der Stellung vorangeht, während die semitische Uebersetzung die gewöhnliche Folge (Bater, Mutter; männlich, weiblich) aufweist, so ift es wohl erklärlich, daß den Mann, wenn er sein Weib schlecht behandelte und sie darauf hin klagbar wurde (mit der Formel "du bist nicht mein Mann"), eine so harte Strafe traf. Außerbem geht aus diesen Gesetzen hervor, daß der Familienvater (und was wichtig, auch die Mutter) eine so hohe Stellung gegenüber den Kindern hatte; wollte der Sohn die väterliche Autorität nicht mehr anerkennen, so durfte ihn der Bater einfach als Sklaven behandeln (vgl. das scheren bezw. verschneiden). d. h. ihn als solchen verkaufen, wollte bagegen der Bater aus irgend einem Grunde ihn nicht mehr als Sohn anerkennen, so mußte letterer einfach Haus und Hof (also sein väterliches Erbtheil) verlassen. Diese Bestimmungen, wie überhaupt die der ersten fünf Gesetze, gehen jedenfalls in uralte Zeit zurück, während im Lauf der Jahrhunderte eine zum Teil andere milbere (ober besser laxere) Auffassung Plat griff, wie eine Bergleichung mit den Citaten dieser Gesetze in unsern Kontrakttafeln lehrt.

In letteren erklärt ein Sohn seiner Mutter, daß er sie nicht mehr als seine Mutter anerkennen wolle, wovon die rechtliche (mehr den Charakter einer rein sormellen Abmachung, weniger den früheren mehr strasrechtlichen Charakter an sich tragende) Folge ist, daß er damit zugleich auf seine Muttersliches Erbtheil verzichtet; zugleich erklärt dann auch seierlich seine Mutter, daß er nun nicht mehr ihr Sohn sei, und die gleiche rechtliche Folge (daß er damit von seinem mütterlichen Erbtheil ausgeschlossen sei) wird noch einmal wiederholt. Ein Kontrakt wird deshalb darüber ausgesertigt, damit jeder, an den etwa später die Mutter ihr Gut verkauft oder abtritt, hiemit nicht sürchten muß, der Sohn könne noch seine früheren Unsprüche darauf geltend machen. Bon dem Rechte der Mutter, den Sohn deshald als Sklaven zu behandeln oder ihn aus der Stadt jagen zu lassen, steht nichts in der Kontrakttasel und es ist auch kaum wahrscheinlich, daß es noch zu Recht bestanden und nur als für den künstigen Käuser des Gutes unnöthig, hier aussegelassen worden wäre.

Noch beutlicher ist der Unterschied in dem zweiten der oben mitgetheilten Berträge (B 42), wo ein Sohn seinen Eltern erklärt, daß er sich von ihnen lossage, und sie ihn dafür (weil er ja dadurch zugleich auf sein väterliches und mütterliches Erbtheil verzichtet) mit Geld entschädigen; im sumerischen Wortlaut steht ganz deutlich die 3. Person Plur., so daß also eine andere Auffassung ausgeschlossen ist; mun erklären auch noch die Eltern, daß er nun fortan nicht mehr als ihr Sohn gelten solle, worauf nicht etwa noch einmal die eben ausbedungene Zahlung von Geld wiederholt wird, sondern merkwürdigerweise von einem Haus, Garten und den dazu gehörigen Ges

<sup>1)</sup> Revillout übersett ils lui font donner de l'argent; der Ausdruck shu-babsummush kann aber nur heißen "sie geben ihm (Silber)".

räthen, was er als seinen in diesem Fall ihm verbleibenden Pflichttheil (noch zu dem Gelde) zu bekommen habe,<sup>1</sup>) die Rede ist. Also statt daß die alten Gesetze, wonach der Sohn alles verloren hätte, hier in Kraft getreten wären, gab es vielmehr zu der Zeit Fri-Akus solche (der äußern Einkleidung nach ganz den alten nachgebildet), wonach die Eltern in diesem Falle dem Sohne wenigstens noch einen Theil geben konnten, wenn sie wollten (aber nicht etwa geben mußten, wie der vorhergehende Fall mit der Mutter und ihrem Sohne beweist).

Ein weiteres instruktives, vom Berzicht einer Tochter (du-sal) auf das mütterliche Erbe handelndes und ebenfalls eine diesbezügliche Rechtsbestimmung citirendes Stud,") ebenfalls in sumerischer Sprache und (wie letzteres und die Registrationsnummer beweist) aus Ri-Agus Regierung lautet von da ab, wo es leserlich wird: "und die Naramtu hatte die Belischunu zu ihrer Tochter= schaft angenommen (b. i. als Tochter aboptirt). Für künftige Beiten, als seine Gesethbestimmung: Dat-Sin (hat gesagt) zu Belischunu, ihrer Mutter "nicht meine Mutter bist (du)" ...... (Z. 13-17 muß ich leider, wie es auch Revillout gieng, unübersett lassen; es ist jedenfalls von irgend einem Verzicht die Rebe), und (andrerseits) sie, die Belischunu,3) hat zu der Dat= Sin, ihrer Tochter, (gesagt) "Tochter nicht (sie) ist" und (barauf hin) hat nun ihre Tochter nichts mehr zu beanspruchen (eigentlich was es nur sei, nichts zu besitzen). Den Namen ihres Königs soll fie anrufen" (nun folgen die Zeugen, dann die Datirung:) "im Monat Bil-bil-gar (d. i. Ab), im Jahre da er das Ufer (?) des Flusses regulirte" (vgl. dazu ähnliche Datirungen aus Ri-Agus Zeit oben S. 361).

Es ist gewiß kein Zufall, daß in den vielen Kontrakttaseln aus Chamsmuragas' und seines Sohnes Samsusiluna Regierung (wo auch öfter Verzichtleistungen den Inhalt bilden) nicht mehr diese Gesetze eitirt werden, um so häusiger aber die Priester als Richter wie als solche, die durch ihre Siegel die Urkunde bestätigen, auftreten; wenn auch die betreffenden Verträge sich noch auf süddabylonische Grundskücke beziehen, so treten doch offendar mit der nordbabylonischen Oberherrschaft, welche nun beginnt, diese speciell sumerischen Gesetze außer Krast oder vielmehr ihre besondere Citirung wurde jetzt als unnöthig und überslüssig betrachtet, vielleicht auch in manchen Fällen durch neue Bestimmungen, deren Fixirung und Answendung dem Gutachten der Priester (oder wo nichts strafrechtliches vorslag, auch freiem Uebereinkommen) überlassen wurde, ersetzt. Einen derartigen

<sup>1)</sup> Revillout: la maison, le jardin et la cour, sa part héréditaire, sera prise et il le donnera. Das sumerische ghals-ni shu-bab-tigga, ban-tummu (tum — semitisch babklu) heißt aber nur "als seinen Antheil empfängt er es (nimmt er es, 3. Sing.!) und trägt es davon" (d. h. hier "ergreift davon Besitz").

2) B 26 — Str. Nr. 94 (S. 126); vgl. Revillout, a. a. D., S. 311 unten und S. 318 f.

3) Es ist zu besachten, daß hier der Ausdruck "für künstige Zeiten, als seine Gesetzbestimmung" nicht wiederholt ist.

Vertrag aus Chammuragas' Zeit werben wir weiter unten in Uebersetzung mittheilen.

Wir kommen nun zu einer besonders literaturgeschichtlich außer= ordentlich wichtigen Folgerung, welche sich weiter aus ben Citaten jener Gesethestimmungen in den Kontrakttafeln aus Fri-Atus und vielleicht auch schon seiner Borgänger¹) Zeit ergibt, zumal aus dem einmal in semitischer Uebersetzung citirten Stude in B 27 und 27° (siehe oben S. 381 und Anm. 3) — was uns zugleich zu bem schon oben (S. 379) in Aussicht gestellten Blick auf die altbabylonische Literatur überhaupt, besonders die neusumerischen und semitischen Erzeugnisse berselben, überleitet. Nicht nur nämlich, daß die Existenz ber sumerischen Familiengesetze schon geraume Zeit, ja vielleicht mehr als ein Jahrtausend, vor Fri-Aku durch jene Citate erwiesen ist, sondern auch das ergibt sich durch dieselben als weitere werthvolle Errungenschaft unserer Forschungen, daß die semitische Uebersetzung derselben, wie sie in den Bibliotheks: tafeln Assurbanipals vorliegt, bazumal (ca. 2000 v. Chr.) schon vorhanden gewesen sein muß; benn auch die Ungenauigkeiten der in diesen Tafeln sich findenden Uebersetzung (z. B. ina "in" statt des zu erwartenden ishtu "aus", für die sumerische Postposition ta, welche beides bedeutet u. a.) lesen wir schon in der semitisch abgesaßten Kontrakttafel B 27, ganz abgesehen von den sonstigen stereotypen Wendungen, wie sie schon S. 381, Anm. 3 aufgeführt Da aber doch nicht alles wörtlich stimmt (vgl. z. B. das Fehlen wurden. bes Pronomens "bu" in dem Satz "nicht mein Sohn bist du, spricht er", bes Ausbrucks "alles was ist" in ber Schlußformel), so dürfen wir baraus schließen, daß diese Uebersetzungen eben in der Zeit unserer Kontrakttafeln, also etwa von ca. 2200 v. Chr. an,2) aus praktischem Bedürfniß entstanden sein werben; wären sie (was ohnedies nicht wahrscheinlich) schon weit früher an= gefertigt und also längst stereothp geworden, so müßten wir vollständige Gleich= heit der äußeren Einkleidung erwarten, die in der That nicht vorliegt. Die Entstehung besagter Uebersetzungen in Ri-Agus Epoche (bezw. den unmittelbar vorhergehenden Jahrhunderten, worin etwa auch noch die Zeit der späteren Könige von Ur einbegriffen gebacht werden kann) setzt aber schon Schreiber= ober Gelehrtenschulen voraus, welche sich mit derlei Uebersetzungsarbeiten Ich gehe noch weiter und behaupte, daß die ganze Tafelserie bes Titels ki-kankalabi-ku — ana itti-shu, von welcher die Familiengesetze nur einen Theil bilben, und von benen eine ganze Reihe von Ausbrucken sich in ben Kontrakttafeln finden (vgl. oben bie S. 382, Anm. 2 citirten Worte Straßmaiers) ebenfalls ichon damals angefertigt worden ist; daß sie nicht erst in der Zeit Assurbanipals entstanden, beweist ja allein schon der öfter

<sup>1)</sup> Es kann nämlich auch der oben zulet mitgetheilte Bertrag B 26 ganz gut, statt aus Ri-Agus Zeit, auch schon aus der Regierung eines der früheren semitischen Könige von Larsa (Sin-idinna, Nur-Ramman) stammen, wie das wohl sicher von mehreren der jett datenlosen (Smith noch vollständiger vorgelegenen) Kontrakte, Straßm. S. 114 ff. gilt.

2) Bgl. dazu das in der vorigen Anmerkung ausgesührte.

wiederkehrende Torminus tochnicus "chibi" d. i. "verlöscht, verwischt", um solche Stellen zu bezeichnen, welche in dem den Schreibern Sardanapals vorliegenden älteren Originale nicht mehr leserlich waren. Während aber die ersten semistischen Uebersetzungen der in den Kontrakten citirten Gesetzes und anderer ähnlichen Formeln wohl in Südbabylonien entstanden sein werden, weist uns die Entstehung der genannten Tafelserie für die ältesten Schreibers und Priesterschulen, die sich mit derlei grammatischelzischen Zusammenstellungen befaßten, auf Mittels und Nordbabylonien, wie z. B. ein Absatz der 2. Tasel nahe legt, wo es heißt

kar = karu (Burg, Feste),

kar-bi = kar-shu "seine Festung",

kar gu-la = karu gulu "große Festung",

kar gu-la = karu rabû (bitto),

kar In-lil-ki-ta = ina kari Niburu "in ber Festung von Nibur",

kar Ka-dingir-ra-ta1) = ina kari Bab-ili "in der Festung von Babel",

kar Ukib-Nun-ki — ina kari Sipar "in der Festung von Sipar".

Es sind dies in der That die ersten Anfänge zu den zahlreichen rein lexikalischen Listen, welche wir aus späterer Zeit besitzen, und von denen so manche in dem gleichen Verhältniß zu den bilinguen Zaubersormeln, Göttershymnen und Bußpsalmen stehen wie die Serie kikankaladi-ku zu den Kontraktstaseln, nur daß wie gesagt zu letzteren nicht etwa reine Wörterlisten, sondern ganze Phrasens und Paradigmensammlungen in immer zwei Kolumnen, links sumerisch, rechts semitisch (babylonischsassyrisch) angefertigt wurden. So steht z. B. in der 2. Tasel das oft besprochene Paradigma

ki-ni-ta — itti-shu ("mit ihm"; ki heißt Ort, ta ist Postposition, also wörtlich "Ort sein in" b. i. an seinem Ort),

ki-ni-ni-ta = itti-shunu ("mit ihnen"),

ki-mu-ta = itt1-a ("mit mir"),

ki-mi-ta = itti-ni ("mit uns"),

ki-zu-ta = itti-ka ("mit bir"),

ki-zu-ni-ni-ta = itti-kunu ("mit euch").

Auf einer andern Tafel lassen sich eine Reihe von Sätzen zu einem hübschen Bilde ergänzen, welches Oppert und Lenormant die Geschichte vom Findling betitelt haben:

<sup>1)</sup> Zu dieser von Chammuragas an sicher nachweisbaren Benennung Babels als "Pforte Gottes" (der alte noch in den neusumerischen Hymnen gebrauchte Name war Tintir) vgl. oben S. 231.

Eine andere Sammlung (2. Raw. 16), deren Beranstaltung (d. h. die Anordnung und die Hinzusügung einer semitischen Uebersetzung) ich zuversichtlich in die gleiche Epoche setzen möchte, besteht aus Sprichwörtern und kleinen Liedern, deren Entstehung aber zum Theil in viel frühere Zeit zurückreicht, wie ja das auch bei den Familiengesetzen der Fall ist. Eine Probe daraus wurde bereits S. 249 unten vorgeführt; ein anderes lautet: "Wenn du in den Fluß dich begibst, ist dein Wasser faulig sodann, und wenn du im Garten bist, deine Dattel bitter (d. h. du hast überall Unglück)." Oder solgendes Sprichwort: "Du giengst, du nahmst das Feld des Feindes, da kam und nahm dein Feld der Feind", oder: "Die Freigebigkeit des Königs hat die Freigebigkeit des obersten Beamten zur Folge (d. h. schenkt der König, so gibt auch sein Diener gern)" u. a.

Daß der Grundstock der sumerischen Zauber: und Beschwörungs: formeln der allerältesten Zeit angehört, wurde schon auf S. 253 ff. dars gethan, und auf S. 192, 197, 226 und 255 haben wir bereits mehrere Proben dieser uralten magischen Texte mitgetheilt; dieselben wurden in verschiedene Serien gesammelt, und mit semitischer Interlinearübersetzung verssehen (immer eine Zeile sumerisch und die folgende semitisch), und zwar ebensfalls von den nordbabysonischen Priestern und wohl um die gleiche Zeit wie alle andern derartigen Erzeugnisse, die uns noch doppelsprachig überkommen sind. So gab es mindestens 16 Tafeln der Serie "die bösen Geister

<sup>1)</sup> Bgl. für die am vollständigsten erhaltenen (erste, zweite, sechste) serner noch zwei weitere, deren Nummer, da die Unterschrift abgebrochen, wir nicht kennen, die vorzügliche Neuausgabe Paul Haupts, Akkussum. Keilschriftterte, Lief. 2. 2) Es muß hier hervorgehoben werden, daß diese engen Beziehungen zwischen den betr. Taseln und den Privatkontrakten längst (und zwar bevor noch die sumerischen Kontrakte aus Frie Akus Zeit veröffentlicht waren) von Oppert in seinen Documents Juridiques und Lenormant in seinen Etudes Accadiennes (vgl. die Ueberschrift am Ansang von Bb. 3, Paris 1879: Formules de contrats privés avant servi d'exemples grammaticaux) erkannt und gewürdigt waren. Den eigentlichen Schlüssel aber, zumal was die Besstätigung des sumerischen Ursprungs anlangt, gaben doch erst die von Straßmaier versöffentlichten oben besprochenen Verträge. 3) Ein weiterer Beweis dafür, daß alle diese Uebersetungen nicht erst von Assundangts Gelehrten gemacht wurden, sondern

sind sie", von denen uns zwei (jede berselben zwei Folioseiten des großen englischen Inschriftenwerkes füllend) noch ziemlich vollständig erhalten sind, mindestens 9 einer andern "die Krankheit des Hauptes (bezw. der Jrrsinn) sind sie (scil. die Dämonen)". Besonders interessant ist eine in sich abgeschlossene Tafel mit 29 kleineren Beschwörungsformeln, 1) wo die Ueber= setzung wie bei der Serie kikankalabi-ku (Erklärung von Phrasen und Termini der Kontrakttafeln) und der Sprichwörtersammlung gegenübersteht (also links sumerisch und rechts semitisch); der Name dieser Tafel war, da jede der 29 Formeln mit dem üblichen "ben Geist des Himmels beschwöre, den Geist der Erde beschwöre" schließt, wie die Unterschrift lehrt "Geist des Gottes der Himmelsschaaren, des Gottes der Erdschaaren" (zi an-shar, dingir ki-shar), was lediglich eine speciell nordbabylonische Umschreibung des alten südbaby= louischen Ausbrucks zi anna (zi) ki'a im Sinne von "Geist des Gottes Anu und des Gottes Ea" ist,2) und uns damit wiederum für die Sammlung und lette Redaktion auf die nordbabylonischen Priesterschulen weist. Die elfte dieser Beschwörungen lautet:

"Das Geschwür (?), das in Folge des sich im Munde niederlassenden feindlichen Gifthauches entsteht,

den Speichel (bezw. Auswurf) des Geschwüres, der boses verübend dort haftet (eigentlich angeheftet ist),

ben Krebs der Seite, den Krebs des Leibes, (den Ausschlag), der den Nagel ergreift,

das Gewimmel der Motten (wörtl. Kleider zerstörende, Kleider zerstörende),

die alte Sandale, ben zerborftenen Gürtel,

die Kraftlosigkeit des Leibes (wörtl. die Kraft, die aus dem Leib zurück= gewichen),

die Speise, die aus dem Leibe des Menschen ausbricht,

die Speise, die beim (b. i. nach dem) Essen gleich wieder abgeht,

bas Wasser, bas beim (b. i. nach bem) Trinken gleich wieder gelassen wird,

der feindliche (bose) Hauch, den Staub nicht bedeckt,

ber Wind ber Buste, ber nicht weichf:

den Geist des Himmels (gegen dies alles) beschwöre! den Geist der Erde bes schwöre!

Die sechste lautet:

"Was die Gestalt des Menschen ergreift,

bas boje Antlit, bas boje Auge,

ben bosen Mund, die bose Bunge,

die bose Lippe, das bose Gift:

den Geist des Himmels beschwöre! den Geist der Erde beschwöre!

aus viel früherer Zeit herstammen, ist das nicht seltene Borkommen des oben besprochenen t. t. "chibi" gerade auch in den die Uebersepung enthaltenden Zeilen.

<sup>1) 2.</sup> Raw. 17 und 18: mit vielen Ergänzungen neu herausgegeben von Paul Haupt, Aff. u. sum. Keilschriftterte, Nr. 11. 2) So heißt es in dem semitisch absgesaßten Weltschöpfungsfragment a. "Da wurden auch geschaffen die großen Götter, ..... An-schar (und) Kischar (d. i. Himmel und Erde) wurden geschaffen; bei an-shar sehlt das Gottheitsdeterminativ ebenso wie bei an ober anna (Anu).

Und endlich noch das fünfzehnte:

Der vor Hunger und im Gefängniß stirbt, der vor Durft und im Gefängniß stirbt, der gesesselte, der in seinen Fesseln Geruch nicht mehr riecht, der, welchen das User des Flusses zu Fall bringt, so daß er stirbt, der, welchen der Wässe und im Morast umkommt, der, welchen der Wassergott im Blachseld überschwemmt, die Lilith (vgl. Jes. 34, 14), welche einen Mann nicht besitzt, der Kobold, der eine Namensnennung besitzt, (sei es, daß) er eine Namensnennung besitzt, (oder) eine Namensnennung nicht besitzt, der, welcher vor Hunger sich nicht erhebt, die Milchkrankheit . . . . . . . . die einen Monat nicht vollendet: den Geist des Himmels beschwöre! den Geist der Erde beschwöre! <sup>1</sup>

Während all diese Texte (Familiengesetze, Sprichwörter, besonders aber die Beschwörungsformeln) in eine sehr frühe Zeit zurückgehen (ja die letzteren zum Theil noch weit vor die Gudi'as), ihrer Entstehung nach auf Südbabylonien<sup>2</sup>) weisen, und nur ihre Zusammenstellung und Uebersetzung ins semitische erst um 2000 v. Chr. erfolgt sein wird, kommen wir nun zu einem weit jüngeren Theil der altbabylonischen Literatur: es sind dies die verschiebenen neusumerischen Sprachbenkmäler, von denen wir einige, in benen die neusumerischen Formen nur erst sporadisch auftreten, mit großer Wahr= scheinlichkeit schon in die Mitte (bezw. schon bas Ende der ersten Hälfte) bes 3. vorchristlichen Jahrtausends ansetzen durften, nämlich die sich speciell auf den Kultus in Nibur beziehenden Hymnen (s. oben S. 339 f.), von denen aber die Mehrzahl in die letzten Jahrhunderte vor Chammuragas gehört. Dieselben scheinen (mit Ausnahme etwa des oben S. 378 f. übersetzten Mondhymnus und weniger anderer Stücke) sämmtlich in Mittel= und Nordbabylonien entstanden zu sein, wie vor allem die Ortsnamen-beweisen. Es sind vorwiegend Buß= psalmen (vgl. eine Probe schon auf S. 264, ferner die Bemerkungen S. 373) und Götterhymnen (vgl. die Uebersetzung einer solchen an Nebo S. 233, an Nirgal, den Kriegsgott und nordbabylonischen Doppelgänger des Nindar S. 225). Daß einige dieser religiösen Gesänge schon in das 23. Jahrhundert gehören, da in ihnen deutliche Anspielungen auf die elamitische Invasion sich finden, wurde oben S. 344 f. gezeigt, wo auch Partien daraus in Uebersetzung gegeben wurden. Höchst wahrscheinlich sind zu den meisten dieser neusumeri= schen Texte, die ohnehin ganz aus semitischem Gedankenkreise heraus gedichtet sind, auch ziemlich bald, wenn nicht gleichzeitig, die semitischen Uebersetzungen, welche sie in den Kopien der Bibliothek Assurbanipals begleiten, angefertigt

<sup>1)</sup> Drei weitere Nummern finden sich S. 303 besselben Bandes meiner "Semit. Bölfer und Sprachen" übersetzt, endlich noch eines (Nr. 25) ebendas., S. 392. 2) Die Besschwörungsformeln kennen keine andere Lokalität als das uralte Nunki oder Urudugga (Eridu).

worden. Da die Bußpsalmen eine religionsgeschichtliche Bedeutung in ganz eminentem Sinne haben (vgl. oben S. 373), so will ich hier noch einige derselben in verbesserter Uebersetzung<sup>1</sup>) mittheilen. So der 4 Raw. 29, Nr. 5 veröffentlichte, welcher lautet:

wenn niederwersen ihr Antlit die lebenden Besen. Ich, bein Anecht (o Göttin), voll Seufzens rufe ich zu bir. Wer Sünde hat, dessen inbrünstiges Flehen nimmst du an. Blickst du einen Menschen (erbarmend) an, so wird dieser Mensch leben. Machthaberin über alles, Herrin ber Menschheit, barmherzige, zu ber man wohl thut sich zu wenden, die ba annimmt bas Seufzen. (Der Priester:) Bahrend sein Gott und seine Göttin ') ihm zurnen, ruft er bich an. Bende ihm zu bein Antlit, ergreife seine Hand! (Büßer:) Außer dir gibt es ja keine rechtleitende Gottheit. Treulich blick (erbarmenb) auf mich, nimm an mein Seufzen! "Ach daß ich doch endlich (scil. Ruhe fande)!" sprich, und bein Gemuth befänftige sich. Wie lange noch, meine Herrin, wendet sich ab bein Antlit? Gleich einer Taube klage ich, von Seufzen sättige ich mich. (Priefter:) Bor Weh und Ach ift schmerzlich bekümmert sein Gemüth. Thränen vergießt er, in Rlagerufe bricht er aus. (Schluß abgebrochen.) Ober ein anderer (Haupt, Keilschrifttexte, Nr. 19): ..... Bethelage zu bir; . . . . . . . . . . . . erhebt er Wehklage zu bir; ob seines Angesichtes, das er vor Thränen nicht aushebt, erhebt er Wehklage zu dir; ob seiner Füße, an welche Fesseln gelegt find, erhebt er Behklage zu bir; ob seiner Hand, welche vor Schlaffheit erschöpft ist, erhebt er Wehklage zu bir; ob jeiner Brust, welche wie eine Flote Klagetone hervochringt, erhebt er Wehflage zu dir. D Herrin, in Herzensbedrängniß richte ich Rlageruse befümmert zu bir; sprich, "ach daß ich doch endlich!" D Herrin, beinem Anecht "es ist genug" verkunde ihm, bein Herz beruhige sich! Deinem Knecht, welcher ich übles gethan, Erbarmen gewähre ihm! Dein Angesicht wende ihm zu, nimm an sein Fleben! Deinem Anechte, welchem bu zürnest, sei mit ihm gnäbig! D Herrin, meine Hände sind gebunden, ich umklammere bich. Bor dem tapferen Helben, dem Sonnengotte, dem Gemahl beiner Liebe, nimm meine Bartei, auf daß ich ein Leben ferner Tage bir wandeln moge! Mein Gott bricht vor dir in Behklage aus, dein Herz beruhige sich! Meine Göttin spricht zu bir Gebete, bein Gemuth befanftige sich! Der tapfere, der Held des Himmels, der Gemahl beiner Liebe, möge mein Gebet dir verfünden!

<sup>1)</sup> Bgl. schon die meisten derselben in meinen "Semit. Bölkern und Sprachen", S. 317—322; seitdem ist das tressliche Buch Zimmerns "Babyl. Bußpsalmen" ersschienen, wodurch das Berständniß vieler einzelner Ausdrücke wesentlich gefördert worden ist. 2) Stereotyp wiederkehrend in diesen Liedern, und oft in direkter Anrede, z. B.: "o mein Gott, meine Sünden sind viel, groß meine Missethaten; o meine Göttin, m. S. 2c." ohne daß je eines der bekannten Götterpaare hier genannt oder gedacht scheint (doch siehe S. 394, A. 3); vgl. dazu meine "Semiten", Bd. 1, S. 315 f.

..... der Gott der Rechtleitung, möge mein Flehen dir verkünden! [Der Gott Jichum?], dein erhabener Führer, möge mein Gebet dir verkünden! ')
.... der Machthaber von J-Babbarra (des Sonnentempels), möge mein Flehen dir verkünden! ')

Dein Auge richte treulich auf mich, möge er zu dir sprechen,

bein Antlit wende treulich mir zu, möge er zu dir sprechen,

bein Herz beruhige sich, möge er zu dir sprechen,

bein Gemüth besänftige sich, möge er zu dir sprechen.

Dein Herz, wie das Herz einer Mutter, die geboren, beschwichtige sich,

wie eine Mutter, die geboren, wie ein Bater, der ein Kind gezeugt, beschwichtige es sich!"

[worauf nun die Unterschrift "Bußpsalm an die Göttin Anunit (Istar von Sippar, Gemahlin des Sonnengottes von Sippar)" folgt. 3)]

Daß es auch noch andere neusumerische Texte als Götterhymnen und Bußpsalmen gab, ist zweifellos. So haben wir ja auf S. 345 ein Lieb

<sup>1)</sup> Der "Gott der Rechtleitung" ist ebenfalls der Sonnengott, und auch in dem "erhabenen Führer (libir)", ein Epithetum, was sonst der Gott Ischum (Feuergott) hat, stedt hier niemand anders als der Sonnengott, wozu man S. 394 des 1. Bandes meiner "Semiten" vergleiche. Statt "der Tapfere, der Held des Himmels" könnte man auch "ben Tapfern, den Held bes Anu" übersetzen, in welchem Falle dann Anu mit dem Sonnengotte identificirt wäre, wozu man S. 228 u. 288 ver-2) Bon hier ab "Dein Auge 2c." lautet diese Schlußlitanei in einer ganzen aleiche. Reihe von Bußpsalmen gleich, ebenso beginnt sie meistens mit "mein Gott 2c.", "meine Göttin 2c."; hier werben also um Fürsprache bei ber Istar, an die das Lied gerichtet ist, gebeten: der Gott, die Göttin, ferner viermal ihr Gemahl, der Sonnen= gott. Eine andere öfter wiederkehrende Aufzählung solcher Litaneien ist: Gott, Göttin; Martu der Herr des Gebirges (d. i. vom Libanon) und seine Gemahlin Gu-barra, Herrin von Gu-ibinna (d. i. dem westlich von Babylonien sich ausdehnenden Wüstengebiet); Ea von Uru-zibba, und die Damgalnunna; Mardug von Babel und die Dig=nun (sonst auch der Göttin Taschmit identificirt); Nebo und die "Braut", Tochter bes Gottes Dar; endlich noch die zwei Göttinnen Taschmit (aber anders geschrieben) und Nank, deren Zufügung ich aber für einen späteren Einschub halte. In einem an den Gott Bel, den "Herrn", gerichteten Bußpsalm fehlen dieselben, statt dessen ift Nindar mit seiner Gemahlin, der "Herrin von Nibur", als sein Sohn und gewaltiger Held an die Spite gestellt. Religionsgeschichtlich ift gerade diese Auswahl (Martu-Ramman, Ea, Mardug und Nebo) hochbedeutsam; über das scheinbare Fehlen des Sin in dieser Aufzählung vgl. weiter unten S. 394, Anm. 3. S. 205 angeführten Gründen muß diese Hymne, die sich in der Schlußlitanei wiederholt an ben Sonnengott von Sippar (nicht an ben von Larfa) wendet, geraume Zeit vor Babu (also vor ca. 1990 v. Chr.) entstanden sein. Die übrigen neusumerischen Texte, die fo oft nordbabysonische Ortsnamen, darunter aber nicht Agadi-Sippar ermähnen, werden in die Zeit von 2035 — ca. 1900, wo mit dem Emporkommen Tintirs (Babels) Agadi ganz in ben Hintergrund getreten war, gehören. Dieselben auch noch auf die Zeit nach Chammuragas auszudehnen, scheint mir durch linguistische jowohl wie religionsgeschichtliche Erwägungen ziemlich ausgeschlossen, auf beren Einzelheiten (ich gehe hier hauptsächlich von den sumerischen Inschriften des Chammuragas und seines Sohnes aus) hier weiter einzugehen nicht ber Ort ist; eher möchte ich noch auf bas lette Jahrhundert der "Dynastie von Uru-azagga", also auf ca. 2150 bis 2035 mit benselben zurückgeben, so daß wir also ihre Entstehungszeit auf rund 2200 bis 2000 v. Chr. anzusepen hätten.

tennen gelernt, das zwar an die Bußpsalmen anklingt, aber doch mehr eine elegische Beschreibung des Sieges der Clamiten über die Dynastie von Urusazagga und den seierlichen Einzug des seindlichen Königs in Schusanna (Babel) ist; ähnlich war der Gesang 4. Raw. 11, welcher ebendort vorher im Auszug mitgetheilt worden war. Besonders aber sind es mythologische Bruchstücke, die uns noch aus dieser neusumerischen Literatur erhalten sind; so z. B. das Fragment 4. Raw. 24, Nr. 2:

So schwerverständlich dies aus dem Zusammenhang gerissene Stück ist, so geht doch daraus hervor, daß es irgend eine mythologische Erzählung sein muß, also vielleicht das Bruchstück eines epischen Gedichtes, und derartige Fragmente sind uns noch mehrere erhalten, aus denen wir erst dann sicherere Schlüsse machen können, wenn wir aus den immer neu auftauchenden Täfelchen der Bibliothek Sardanapals weitere dazu gehörige Stücke bekommen. Doch schon so glückt es bisweilen, einiges klarer zu bestimmen. Man vergleiche z. B. folgendes (ebenfalls neusumerische und mit semitischer Uebersetzung verssehene) Fragment (4. Raw. 14, Nr. 1):

und damit das in semitischer Sprache abgefaßte erzählende Gedicht vom Vogel Zu, d. i. dem durch Wolken versinsterten Monde, welches in Smiths Chaldäischer Genesis (deutsche Ausg., S. 105 ff.) in Uebersetzung mitgetheilt ist, und worin die Flucht des Za, die dadurch entstehende Finsterniß und die Bekämpfung

<sup>1)</sup> Bgl. einige Zeilen nachher deutlich das Wort gi-bil-la "Feuer" sowie in der semitischen Uebersetzung den Ausdruck nab-li (andernfalls man das sumerische ad-ni-ni-ra einsach mit patri eorum zu übersetzen versucht wäre). Die Wörter Itur, Gigunna (val. schon S. 359, Anm. 7) und Aral sind Bezeichnungen der Unterwelt.

bes Zu durch Ramman, den Sohn Anus, und durch Nebo geschildert wird. Aus einem ähnlichen Gebicht muß also obiges Stück herstammen, und es ist daburch zugleich erwiesen, daß es auch neusumerische mythologische Epen (ober wie man es sonst nennen mag) bieser Art gegeben hat.1) Auch neusumerische Thierfabeln, aber auch mit mythologischem verquickt, mussen vorhanden gewesen sein, wie ein Fragment in Haupts Keilschrifttexten beweist (Nr. 16) und anderes ähnliches. Alles dies wird zudem aufs schönste bestätigt durch einen keilinschriftlichen Epenkatalog, welchen Sance in Bb. 1 meiner "Zeitschrift für Reilschriftforschung" veröffentlicht hat; da finden wir z. B. einen gewissen Bascha-Gula erwähnt, der sowohl ein sumerisches Gedicht, "die Göttin Ninmagh allein ist Herrscherin" beginnend, als auch semitische (so eins, "Mardug, ber große Herr, möge treulich lösen") verfaßt hat, ein sumerisches "seit fernen Tagen" von Ikur:tur:nunna, zwei andere sumerische von In=mi(bezw. sib)= bugga, hauptsächlich aber semitische Götterlegenden und Epen, von benen uns mehrere auch sonst bekannt sind,2) und zu benen wir uns nun wenden. Denn wenn auch einige berselben erst einige Jahrhunderte später als Chammuragas entstanden sein mussen, wie z. B das Epos vom Kriegs= und Pestgott ober Nirgal (Lubarra, bezw. Girra) wegen der darin vorkommen= den Anspielung auf die Kossäer und ähnliche Bölkerstämme, so darf es doch andrerseits als ebenso sicher gelten, daß z. B. das Nimrod-Epos, die Weltschöpfungslegenden nebst dem Kampf Marduts gegen die Schlange des Abgrunds ober der Wassertiefe und gewiß noch manche andere schon unter den ersten Herrschern der Tintir-Dynastie in Nord= und Mittelbabylonien verfaßt worden sind und Berbreitung fanden.

Beim Nimrob : Epos, von bessen zwölf Gesängen uns noch viele und umfangreiche Bruchstücke überkommen sind, beweist allein schon der historische Hintergrund und die Anknüpfung an das mittelbabysonische Erech, daß es nicht alzulang nach den Vorgängen des 23. Jahrhunderts entstanden sein kann, und auch der Name des Verfassers, den uns jenes oben besprochene Verzeichniß mittheilt, Sin-liki-unnini d. i. "Gott Sin, nimm an meinen Buß-psalm,"<sup>8</sup>) weist auf die letzten Jahrhunderte vor Chammuragas. Der Mythus von Gischubarra oder Namra-ßit,<sup>4</sup>) dieses in engster Beziehung zum Gotte

<sup>1</sup> Bgl. auch die mythol. Einleitung zu 4. Raw. 5; Semit. Völker u. Sprachen I, 308 ff.
2) Aussührlich behandelt und (soweit sie bis damals bekannt waren) in Uebersetzung mitgetheilt von Smith, Chald. Genesis (Leipzig 1876).
3) Nach dem auf S. 376 f. ausgeführten, wonach Sin in dieser Periode eine sast monotheistische Verehrung genoß und jedenfalls als der oberste Gott betrachtet wurde, konnte es aussallend erscheinen, daß er bei den Hauptgöttern der Schlußlitaneien der Bußpsalmen nicht sollte genannt sein (vgl. oben S. 392, Anm. 2: Gott, Göttin; Martu und Gubarra; Ea und Damzgalnunna, Mardug und Digznunna; Nabu und Jzgi'a; bezw. auch noch Rindar und die Herrin von Ribur. Es scheint mir aber gewiß, und wird durch obigen Eigenznamen bestätigt, daß unter dem "Gott" schlechthin ursprünglich der Mondgott als eben der einzige und höchste Gott, den diese ganze Epoche in ihm erblickte, verstanden worden ist.

4) Auch der Udduschuznamir der "Höllensahrt der Istar" ist wahrz

Sin gesetzten Halbgottes, ist uralt, wie die vielen Darstellungen auf den Siegelcylindern schon von Sargon von Agabi (3800 v. Chr.) und vielleicht noch früher an, beweisen (vgl. schon oben S. 292); besonders die Scenen, wie er mit seinem Genossen, ben bas Epos Ca-bant nennt, ben Löwen und Stier besiegt,1) gehören zu ben typischen Darstellungen der Siegelchlinder vor Gubi'as Zeit und der alten Könige von Ur. Es fehlt mir leider der Raum, hier eine nur einigermaßen ausführlichere Inhaltsangabe bes zwölfgetheilten Helden= gedichtes, bas zugleich ber griechischen Sage von Herakles ben Hauptzügen nach zu Grunde liegt, zu geben, woraus zugleich des genaueren zu ersehen wäre, in welcher Weise ber alte Mythus weiter ausgebildet und an die ela= mitische Eroberung angeknüpft wurde; um so mehr freut es mich aber, die Leser auf die hübsche kleine Schrift Paul Haupts verweisen zu können,2) wo anschaulich und anziehend der Inhalt dargelegt ist, nachdem schon vorher Smith in seiner Chaldäischen Genesis sämmtliche ihm damals bekannten Fragmente (barunter einige Gefänge, besonders der 6. und 11., letterer die Sint= flut-Episode, fast vollständig erhalten) analysirt und in provisorischer Uebersetzung mitgetheilt hatte. Eine genauere Uebersetzung haben wir wohl bald von Haupt zu erwarten, ber vor einigen Jahren seiner genannten Schrift eine mustergültige Ausgabe (bis jest Gesang 1-10) folgen ließ.

Namraßit, ber im Epos gelegentlich auch "ber Sohn ber Göttin Ninsgul" (d. i. der Mondgöttin) heißt, gerade wie sich der historische Sinsgaschid von Erech (s. oben S. 341) neben seinem Königstitel noch nennt, übernimmt, nachdem der Gott Duvvuszi (Tammuz) und nach seinem Tode") seine Gesmahlin Istar über Erech geherrscht, aber dem elamitischen Eindringen nicht Stand halten konnten, die Regierung. Nintrod gewinnt sich den Easdan (vgl. den Dannes, Bar. Euahanes, des Berosus), der halb Stier, halb Mensch dargestellt wird, zum Helser und Freunde, und erlegt mit diesem, nachdem er schon vorher allein den Löwen getödtet, den elamitischen Tyrannen Chumbas Ba (Combabus der Klassister). Nun wirdt die Göttin Istar um die Liebe Nimrods, wird aber von ihm höhnisch zurückgewiesen (6. Gesang). Sie flucht ihm, da tödtet Eadan den ihr geweihten göttlichen Stier. Istar sept Himmel

scheinlich mit Gischbubarra ibentisch, indem hier nur eine andere semitische Uebersetzung des sumerischen Wortes Gischbusbarra vorliegen wird.

<sup>1)</sup> Bgl. hiezu besonders Gen. 10, 10, wo es von Nimrod heißt: "Der sieng an, ein Gewaltiger auf der Erde zu sein; ein gewaltiger Jäger war er vor Jahve, daher man sagt: er ist ein gewaltiger Jäger vor Jahve wie Nimrod." 2) Der keilinschriftliche Sintslutbericht, eine Episode des babylonischen Nimrod-Epos (Habilitations-Borlesung), Leipz. 1881. Die Schlußanmerkung auf S. 30 (das Nimrod-Epos nur eine Uebers. aus dem sumerischen) wird Haupt jetzt wohl selbst längst zurückgenommen haben. 3) Beachte gleich hier die Berquickung des Mythus mit der historischen Einkleidung, denn Tammuz ist der Sonnengott, der untergegangen und dem Abendstern (Istar) Platz gemacht; auf letzteren folgt wieder die Sonne, denn Gischdus darra ("hervordrechender Glanz", bezw. "leuchtende Fackel") ist schließlich auch wieder nur eine Personisitation des Sonnengottes.

und Hölle in Bewegung, um sich Genugthuung für die ihr angethane Schmach zu verschaffen, und beschließt endlich, in die Unterwelt selbst hinadzusteigen, wo sie aber nur neue Demüthigung erfährt — dies wird in dem nachher zu betrachtenden kleinen Epos von der Höllensahrt der Istar weiter ausgeführt; ') schließlich sindet sie aber Beistand in ihrer Mutter Anatu, der Gemahlin des Anu, welche den Casdan tödtet und Nimrod mit Krankheit schlägt Nimrod sucht bei seinem Urahn Schamaschenapischti (d. i. Sonne des Lebens), der fern in Süddadylonien an der "Mündung der Ströme" wohnt, Hilse; der erzählt ihm zuerst aussührlich, wie er selbst einst aus der großen Flut gerettet wurde (11. Gesang, Sintslut-Spisode), heilt ihn dann, und Nimrod kehrt nun nach Erech zurück, worauf dann noch Casdan auf Nimrods Bitten vom Gotte Ca aus der Unterwelt befreit und ins Land der Seligen versett wird. Damit schließt das Epos.

Um wichtigsten ist die Sintflut-Erzählung, 2) welche in so merkwürdiger Beise mit dem biblischen aus zwei Quellenschriften zusammengearbeiteten Berichte sich berührt. Es genüge hier nur die Anführung einer einzigen Stelle, da ja das ganze schon oft behandelt worden und in der oben citirten Broschüre Haupts jedermann zugänglich ist: "Beim Anbruch des 7. Tages nahm ich — so erzählt Schamasch=napischtim, der biblische Noah, der Xisuthros des Berosus<sup>3</sup>) — eine Taube heraus und ließ sie fliegen. Die Taube flog hin und her; da aber kein Ruheplat da war, so kehrte sie wieder. Da nahm ich eine Schwalbe heraus und ließ sie fliegen. Die Schwalbe flog hin und her, da aber kein Ruheplat da war, so kehrte sie wieder. Da nahm ich einen Raben heraus und ließ ihn fliegen. Der Rabe flog fort und als er sah, daß das Wasser gefallen war, kam er nahe, indem er furchtsam watete, und kehrte nicht wieder. Da ließ ich alles nach ben vier Winden hinaus, ein Opfer brachte ich dar; ich richtete her einen Altar auf dem Gipfel des Berges, je sieben Gefäße stellte ich auf, breitete wohlriechende Hölzer hin. Die Götter sogen ein ben Duft, u. s. w."

Hier schließen wir am besten jene kosmogonische Tafelserie an, welche nach den Anfangsworten der ersten Tasel den Titel hat "Als droben" und zuerst in mehreren Akten die Schöpfung behandelt (nachgewiesen ist dis jetzt außer der Entstehung der Welt aus dem Urwasser und der Erschaffung der Götter noch die Erschaffung von Sonne, Mond und Sternen und ferner die

<sup>1)</sup> Nach andern allerdings gehört das betreffende in Haupts Ausgabe S. 17—19 veröffentlichte Fragment gar nicht zum Nimrod-Epos, was, dis nähere Begründung vorliegt (wie sie Alfr. Jeremias kürzlich in Aussicht gestellt), am besten noch offen gelassen wird. 2) Bgl. Paul Haupts treffliche und genaue Transstription und Uebersetung in Schraders Keilinschr. u. Alt. Test., 2. Ausl., S. 55—79. 3) Die Lesung Chasis-adra für Schamasch-napischtim (oder vielleicht besser Parnapischtim "Sproß des Lebens", geschr. ud-zitim) ist wohl auszugeben; der Adrachasis des Sintslutberichtes ist wahrscheinlich eine von S.-n. ganz verschiedene Persönlichseit (ein Bote des Gottes Ea an S.-n.). Dagegen scheint es, als habe Berosus den Namen ud-zi-tim als Chiz-zi-ti oder noch besser Chiz-zud(-ti) gelesen und daraus sein Xisuthros gemacht, wie Delissch (bei Zimmern, Busps., S. 26, Anm. 1) ansprechend vermuthet.

der Thiere), worauf dann sich weitere größere Bruchstücke vom Abfall der Götter<sup>1</sup>) und der Erschaffung des Gottes Bel, wie vom Kampf des Marduk mit dem Chaos anschließen, welche sämmtlich in Delitsche Assucischen Lesesstücken veröffentlicht sind. Der Ansang lautet also:

```
"Als droben noch nicht genannt wurde der Himmel,
drunten die Erbe einen Namen noch nicht hatte
und die Wassertiefe (apsu, griech. Abhssos), die uranfängliche, war ihre Erzeugerin,
das Chaos?) des Meeres (war) ihrer aller Gebärerin —
da vereinigten sich in eins zusammen ihre Wasser;
das Dunkel (?) war noch nicht weggenommen (?), eine Pflanze noch nicht aufgeschossen.
Als von den Göttern noch keiner hervorgegangen war,
sie noch keinen Namen hatten (b. i. noch nicht existirten), ein Loos noch nicht
   [ihnen bestimmt war, ober bestimmten],
ba wurden auch die großen Götter erschaffen,
ber Gott Luchmu, die Göttin Lachamu wurden hervorgebracht,
ber Gott Anschar, die Göttin Kischar (vgl. oben S. 389) wurden geschaffen.
```

Das zweite Fragment beginnt mit: "Er (der Gott Anu) hatte gut gemacht den Standort . . . . . der großen Götter; die Sterne . . . . . setzte er hin, er bestimmte das Jahr und über dasselbe grenzte er eine Abgrenzung." Des weiteren ist dann von den zwölf Monaten, den Planeten (deren "Standort er gründete, zur Bestimmung ihrer Richtschnur"), dem Standort der Götter Inlil (Bel) und Ea, von der Erschaffung des Mondgottes die Rede, worauf erst zuletzt die Sonne an die Reihe kommt.

<sup>1)</sup> Aus diesem schwer übersetbaren Stück (Fragm. d bei Delitzsch) geht doch so viel klar hervor, daß der Gott Ea unter verschiedenen Namen (Bi=azagga, Gir=azagga, Gub-azagga u. s. w.) zum britten=, vierten=, fünftenmal eine Berkündigung erläßt, daß er (bei Gelegenheit ber vierten Rundgebung) "über die Götter, seine Feinde Unterwerfung verhängte" (vorher war auch von Gefängniß die Rede), "zum Ersat für sie (eigtl. zu ihrer Auslösung) die Menschen erschuf"; barauf heißt es: "Der barmherzige, dessen Beruf die Todtenerweckung ist, es möge feststehn und nicht vergessen werden sein Gebot im Munde der schwarzhäuptigen (d. i. der Menschen, urspr. der Semiten Nord= babyloniens), welche seine Hande erschaffen." Dann fährt der Bericht fort: "Der Herr reiner Beschwörung, zum fünften moge seine reine Besprechung die bose Rebe megnehmen, er der mit seinem reinen Spruch getilgt hat die Unterdrückung (?) der Bosheit; ber Gott Schag-zu (b. i. Marbut als Sohn Eas), ber ba kennt bas Herz ber Götter . . . . . , nicht läßt er mit sich herausgehn ben, ber boses verübt." 2) Mummu-Ti'amat. Mummu ist die neusumerische Form für Ghanna; die Mittel= form dazu liegt vor in Ghammu (im Namen Chammu=ragas). 3) Bgl. zulett Eb. Schraber, Reilinschr. und Altes Test., 2. Aufl., S. 2 f. Kischar ist einerseits die weibliche Personifikation Anus (als Anatu), gemeint ist aber damit die Erde, bezw. der Gott Ea, von dem dann in der Folge die weitere Schöpfung ausgeht. Auch Luchmu und Lachamu bedeuten nichts weiter als Anu und Anatu, bezw. Himmel und Erde oder Anu 4) Es scheint jedoch fast, als ob die Erschaffung der Sonne schon früher und Ea. erzählt worden sei, da hier nur eine Anrufung an dieselbe (und dann weiter an den

Das dritte Fragment (nach Smith der 7. Tafel angehörig, wie das vorige der 5.) beginnt: "Als die Götter in ihrer Gesammtheit erschaffen worden waren, machten sie gut (stellten sie prächtig her) buntscheckige (burumi), starke, da machten sie gut (stellten prächtig her) die lebenden Geschöpfe..., das Vieh des Feldes, das Gethier des Feldes und das Gewürm des Feldes."

Es ist nach diesen Uebereinstimmungen mit den biblischen Urgeschichten, ferner nach den Andeutungen des Fragmentes vom Abfall der Götter (vgl. S. 397, Anm. 1), zweisellos, daß auch entsprechende Stücke über das Paradies, den Sündenfall wie vielleicht auch den Thurmbau und die sich daran knüpfende Sprachverwirrung in dieser Serie vorhanden waren; was speciell das Paradies mit seinem Baum der Erkenntniß und dessen erst aus einer andern Quelle (J²) eingefügten Doppelgänger, dem Baum des Lebens, anlangt, so weist schon die oftmalige Darstellung des Lebensbaumes auf babylonischen wie asspecialischen wie



Altbabylonischer Cylinder, ben Fall barstellenb. (Bgl. Smith, Chalb. Gen. S. 87; Del. Parabis S. 90.)

rischen Siegelchlindern auf einen Platz desselben auch in der babyslonischen Weltschöpfungsserie hin; noch mehr aber auf Paradies und Sündenfall der nebenstehende altsbabylonische Chlinder, auf dem ein Baum mit Früchten (wie es scheint, eine Pinie), rechts und links sitzende Personen, und zwar rechts, wie man an der Kopsbedeckung sieht, ein Gott, links aber ein Weib und hinter letzeterer eine Schlange abgebildet sind.

Wenn man ja daran zweiseln will, wie das schon öster geschehen, ob wirklich die Gestalt, hinter der die Schlange sich ringelt, ein Weib darstellt, so bleibt doch immer eines als sicher übrig: ein Baum mit Früchten, ein Gott und ein Wensch, die beide die Hände nach den Früchten ausstrecken, und hinter dem Menschen (als dem dazu verführten) eine deutliche Schlange, nicht etwa nur ein etwas gewundener Theilstrich, wie schon behauptet worden ist. Weines Erachtens dürsen wir hier getrost einen der abgefallenen Götter (vgl. S. 397 und Anm. 1), wie er den Menschen verführt, von dem verbotenen Baume zu essen und ihm von der Schlange ins Ohr slüstern läßt, erblicken; auch nach biblischer Anschauung ist ja der Satan der Fürst der gefallenen Engel, so daß dadurch noch eine weitere Uebereinstimmung erzielt wird.

Was nun die Frage anlangt, wie sich diese merkwürdigen Uebereinstims mungen erklären, ob durch bloße Entlehnung der Hebräer von Babylonien her oder umgekehrt, so möchte ich aus ähnlichen Gründen, wie oben bei den

Mond?) vorliegt: [Du aber, atta-ma?] o Sonne, wenn du aus dem Grund des Himmels aufgehst (ina asi-ka?), so . . . . (es folgt ein Imperativ, shutaksibá-ma). Es ist zu beachten, daß mehrere Sonnenhymnen so beginnen, was dann die Existenz derselben zu dieser Zeit voraussetzen würde.

Bußpsalmen (vgl. S. 373) eher das lettere annehmen, 1) wenn nicht etwa eine Tradition von der Erschaffung der Welt, dem Paradies mit vier Strömen (natürlich noch namenlos und ohne geographische Fixirung), dem Fall der Engel und dann der Menschen schon zum ältesten Besitz ber noch vereinigten Semiten gehört hat, was mir noch wahrscheinlicher erscheint. Dann sind von ben semitischen Babyloniern biese Borstellungen mit der sumerischen Götter= welt verquickt worden, bei den Israeliten aber haben sie sich wesentlich in der ursprünglichen Reinheit erhalten, mit Ausnahme dessen, was von babylonischen Einflüssen schon vor Abraham (alles in 3<sup>1</sup>, was birekt auf Babylonien weist, so ber Name Eben — idinu Feld, Wüste, Nimrod und die Thurmbaugeschichte) und besonders dessen, was weiterhin durch Je (Lokalisirung der Paradieses= ströme, Sintflut u. a.) und vollends durch den Prieftercoder') dazu gekommen ist. Es ist bebeutsam, daß von diesen babylonischen Weltschöpfungsfragmenten (wie basselbe auch vom Nimrob-Epos und der Höllenfahrt der Istar gilt) sich tein einziges sumerisches Stück gefunden hat, was kein Zufall sein kann. find diese Texte ein unbestreitbares Eigenthum der semitischen Bevölkerung Babyloniens, wie ebenso ber Ruhm, ein eigentliches Epos geschaffen zu haben (welchen Namen das ursprünglich ca. 3000 Zeilen lange Gedicht von Nimrob in vollem Maße schon der ganzen Anordnung und des Stiles halber verbient), nicht ben Sumeriern, die es nur zu kürzeren Götterlegenden, und auch diese erst in der neusumerischen, vom Semitismus so sehr beeinflußten Epoche, gebracht haben, sondern ebenfalls den Semiten verbleibt.

Bu ben Vorstellungen vom Hades führt uns die schon erwähnte Höllensfahrt der Istar, wie Schrader dies reizende Gedicht genannt hat; dasselbe liegt jet in einer mustergültigen Transstription und Uebersetzung von Dr. Jeremias vor.3) Schon der Schluß des Nimrodschos hatte gezeigt, wie die semitischen Babylonier von dem Schattenreich, wo die abgeschiedenen Todten ein trauriges Weiterleben führen, noch eine Art Paradies, den Aufenthaltsort der Seligen, unterschieden. Ersteres, welches auch Schu'alu (hebr. School) d. i. "Entscheidungsort") heißt, wurde auch Gewässer des Todes"

<sup>1)</sup> Dies (Entlehnung der Babylonier von den Hebräern) gilt natürlich nur für die ältesten Ueberlieferungen (31), vgl. S. 160 und dazu 205, Anm. 1; die zweite Schicht (3°) ift bagegen eine Entlehnung aus Babylonien, sogar auch bann, wenn man annehmen wollte, auch 3º gienge schon auf Abrahams Zeit zurud und bezeichne blos eine mehr gelehrte Ueberlieferung gegenüber ber mehr populären von 31 und unabhängig neben letterer herlaufend. 2) Bal. die Eintheilung der Schöpfung in ein Sechstagewerk und ben sich anschließenden Sabath (auch babyl. shabatu); daß auch hier noch manches, so besonders Gen. 1, voregilisch ift, hat Budde 3) Die Höllenfahrt der Istar, eine altbabylonische Beüberzeugend dargethan. schwörungslegende. Leipziger Inauguraldissertation. München 1886. Derselben soll nächstens eine größere Arbeit "die babyl. affpr. Borstellungen vom Leben nach dem Tode" vom gleichen Berfasser folgen. 4) Unter den verschiedenen Namen des baby= Ionischen Scheol (Schu-alu-ki) findet sich Kabara-ki, d. i. Graberort, Nu-kar-ki (b. i. "Beseindungsort"), Kanish-ki, d. i. "Unterwerser" und auch Malak-ki, d. i. "Ent= scheidungsort". Da nun auch das Berbum sha'alu "entscheiden" heißt, so ift klar, daß



genannt, ober vielmehr diese, über welche ein Fährmann, Ur-Ea (geschr. Ur=40, weil 40 die heilige Zahl des Gottes Ea war) die Abgeschiedenen setzte, bilben den Zugang sowohl zum Hades als auch zu den Wohnungen der Seligen an der "Mündung der Ströme"; benn von Nimrod wird, als er in letterem seinen Ahnherrn Samas-napischtim aufsuchen will, erzählt, daß er zuvor jene "Wasser des Todes" befahren mußte. Man sieht, wie hier semitische und sumerische Anschauungen vermengt sind; die sumerische Vorstellung vom Aral (eigentl. "Insel" mitten im Urwasser unter der Erde) und dem Götterberg Itur, der als "Itur der Todten" in den Beschwörungs= formeln die Geburtsstätte der bösen Dämonen genannt wird und zugleich der Aufenthaltsort der alten großen Wassergottheiten ist, hat sich hier mit der semitischen Auffassung vom Schattenreich und Paradiese 1) zu einem ganzen verbunden. Der Ausdruck Paradies für das Land der Seligen ist deshalb ganz zutreffend, weil nach dem Nimrod-Epos es "als ein wunderbarer Hainerscheint, dessen Bäume Ebelsteine als Früchte tragen und von den beiden Nymphen Siduri und Sabitu bewacht werden"; daselbst "weilen die gefallenen Helben, auf Ruhebettent lagernd und ewig klares Wasser trinkend".2) Wir wollen nun wenigstens den Anfang bes Gedichtes mittheilen, um dann das weitere durch eine kurze Inhaltsangabe zu ersetzen:

Nach dem Lande ohne Heinstehr, dem Lande des Dunkels (?),
richtete Istar, die Tochter des Mondgottes, ihren Sinn,
des Mondgottes Tochter richtete ihren Sinn
nach dem Hause der Finsterniß, dem Sitze des Gottes Irkallas (aus altsum. uru-gal
"große Behausung"),
nach dem Hause, dessen Betreter nicht mehr herauskommt,
nach dem Psade, dessen Bugang nicht zurückführt,
nach dem Hause, dessen Betreter dem Lichte entrückt ist,
dem Orte, da Staub ihre Nahrung, ihre Speise Koth,
da Licht sie nicht schauen, in Finsterniß wohnen,
da sie gekleidet sind wie Bögel in ein Gewand von Flügeln,
da auf Thor und Riegel Staub sich breitet."

Dorthin also gieng die Göttin Istar, "um heraufzusühren die Todten, daß sie essen und leben", und forderte ungestüm bei dem ihr wehrenden Wächter Einlaß. Der meldet sie nun an bei der Herrin der Unterwelt, Allatu (d. i. Aral mit semit. Femininendung, also eigentl. Aralatu, Arlatu), und Istar tritt nun in Kutha (wie gelegentlich auch der Hades als Wohn= ort des Gottes Nirgal, des Herrn des "großen Grabes", genannt wird) ein,

bie Babylonier selbst das Wort Shu'alu so auffaßten, also damit auch die Borstellung eines schließlichen Todtengerichts verbanden.

<sup>1)</sup> Nach sumerischen Begriffen setzte sich der unterirdische Ocean, da wo er (eben an der Mündung der Ströme, im äußersten Südbabylonien oder Meerland) aus dem Untern der Erde hervorkommt, am Horizont im Himmelsocean (die Wohnung Eas in der Anus) fort; daher auch die Lokalisirunz des Scheol und zugleich des Landes der Seligen hier an der Mündung des Euphrat und Tigris.

2) Haupt, Sintslutbericht, S. 10. Bergleiche auch die betreffenden Abschnitte in Smiths Chaldäischer Genesis.

und bei jedem der sieben Thore, durch das der Weg führte, wird ihr "nach uraltem Brauche" ein Kleidungs- und Schmucktück ums andere abgenommen, dis sie endlich ganz bloß vor die Göttin Allatu tritt und dieser die heftigsten Vorwürfe macht, aber darob von dieser mit Krankheit geschlagen wird. Unterdes ist, in Folge des Wegganges der Göttin Istar von der Erde, dort alle Liebe erstorden, alle Zeugungskraft erloschen, es kommt auch die Kunde davon vor die Götter, und Sa schuf, von Mitleid erfüllt, ein halbgöttliches Wesen, den Boten Udduschamir (zum Namen vgl. oden S. 394 Anm. 3), um die Allatu zur Herausgabe und Befreiung der Istar zu bewegen. Die droht zwar dem Götterboten mit Einschließung und Gefängniß, besinnt sich aber doch eines andern, und sendet den Dämonen Namtar, die Istar mit Lebenswasser zu besprengen und freizulassen, indem letztere zugleich an jedem der Thore wieder die ihr abgenommenen Kleidungsstücke zurückbekommt. Damit schließt die Erzählung, aber nicht das Gedicht, in welchem vielmehr noch folgendes steht:

[Es spricht der Priester zu dem um seine verstorbene Schwester klagenden:]
"Wenn sie (die Istar) ihre (der Berstorbenen) Freilassung dir nicht geswährt, so wende zu ihr (der Göttin) dein Antlitz, und vor den Tammuz, den Gemahl ihrer Jugend, gieße reines Wasser aus; tostbaren Balsam [schütte über den Leichnam], mit einem Opfergewande bekleide ihn 20."; da vernahm sie (die Berstorbene in der Unterwelt) die Klage ihres Bruders . . . . . . und sprach: "Mein einziger Bruder, saß mich nicht zu Grunde gehen; in den Tagen des Tammuz (da die Leute sitzen und weinen Ezech. 8, 14) spiele mir die trystallene Flöte, die Klagemänner und Klagefrauen mögen auf ihren Instrumenten spielen und Wohlgeruch dusten lassen!") Es war also das ganze Lied bestimmt, vom Todtenpriester den trauernden Hinterbliedenen zum Trost recitirt zu werden, "um dem Bittenden durch ein Beispiel zu zeigen, daß die Pforten des Hades nicht unüberwindlich sind", sondern daß für die Schatten der Unterwelt eine Möglichkeit sei, noch zum Lande der Seligen (in welchem ja Istar als Göttin wohnt) zu gelangen.

Da hier boch einmal von den Vorstellungen der Babylonier von der Unterwelt die Rede ist, möchte ich auf eine frühere Stelle dieses Buches zurückverweisen, nämlich auf S. 227, wo auf die Wechselbeziehung des Mondsgottes und des Nirgal in ihrem Verhältniß gerade zur Unterwelt kurz geshandelt wurde. Sin (der Mondgott und zugleich Herr des Gischdubarras Namraßit) hatte, wie dort gezeigt wurde, auch einen Tempel in Rutha, dem Hauptverehrungsplatz des Nirgal, des Gottes des Arieges und besonders auch des Hades; andrerseits war die eigentliche Heimat des Gischdubar, wie aus dem NimrodsEpos erhellt, die Stadt Marad (von mir S. 227 dem Orte Mar gleichgeset), weshalb auch der Gott dieser Stadt, Lugalstudda (das ist

<sup>1)</sup> Die Erklärung dieser auf den ersten Blick und ohne die in Klammern gesetzten Ergänzungen unverständlich erscheinenden Schlußpartie verdanken wir dem Scharssinn des Dr. Alfr. Jeremias.

aber eben der Mondgott) als der besondere Schutzgott Nimrods im Epos erscheint. Diese Wechselbeziehung wird nun in merkwürdiger Weise bestätigt durch einen Nirgal-Hymnus (K 5268 des Brit. Museums), von welchem Pater Straßmaier einige Zeilen in seinem "Wörterverzeichniß" mittheilt; man vergleiche:

- (3. 4) Den Gott Ugarra (d. i. Rirgal) will ich erheben, ') den Helden der Götter, den machtvollen, den hervorbrechenden, den Sohn des Inlila, den sensen Diener?] des Gottes Inlila, den hauptgewaltigen, erhabenen, der erstattet (ob. ausführt) die Wohlthaten seines Baters.
- (3. 32) D Nirgal, zu beiner Stadt, der Stadt Amarsda (Marad) blide treulich!

Die Unterschrift der Tafel lautet: "Gemäß den Duplikaten der Stadt Kutha", es ist also ein in Kutha angesertigter ober abgeschriebener Text gewesen. Wenn wir nun weiter hören, daß Nirgal2) in Mar (nicht Martu ob. Westland, wie auf Delitschs Autorität hin S. 227 gesagt wurde) Scharrap genannt wurde (2. Raw. 54, 76), was nichts anderes als das biblische Seraph ist, so ergibt sich als schönste Bestätigung zu dem schon S. 227 kemerkten zweierlei: einmal, daß Marad und Mar wirklich ibentisch sind, und zweitens, daß, wie Sin (als Lugaltudda Herr von Marad) in Kutha, so andrerseits auch Nirgal (ber eigentliche Herr von Kutha) in Marad besondere Verehrung genoß. Zu be= achten ist noch, daß sowohl Nirgal als Sin als Sohn des Inlila bezeichnet wird, es also ganz gut möglich ist, daß ursprünglich Sin in seiner Er= scheinungsform als das bleiche die unterirdischen Gefilde bescheinende Licht ber Herr des "großen Grabes", bezw. der "großen Wohnung" oder der Unter= welt (Ni-un-gal, Nirgal) genannt worben ist. Uebrigens ist zu S. 221 wie 227 noch nachzutragen, daß die gewöhnliche Schreibung von Marab, Amar=da3) diese Stadt geradezu als Mondgebiet (Amar, Beiname Sins) kennzeichnet. Ob man dagegen so weit gehen darf, nun einfach Marab als bloßen Beinamen Kuthas aufzufassen, ist noch fraglich, man müßte denn annehmen, Mar, die uralte schon in den Inschriften von Telloh vorkommende Stätte der Göttin Nin=Mar-ki ("Herrin von Mar"), der ältesten Tochter der Urwassergottheit Ghanna, was demnach wohl sicher in Sübbabylonien lag, und Marab (bann also Beiname Ruthas) seien erst im Lauf der Zeit des Gleich=

<sup>1)</sup> In der sum. Zeile geschrieben mit dem Jdeogramm für "Knecht" und der Berslängerung -ra (was nicht Dibbarra, eine ganz unmögliche Lesung, sondern Ugurra, Gurra, Girra, Urra, vielleicht auch Lusdarra mit dem vorgesetzen Präsormativ lu in den verschiedenen Sprachperioden gesprochen wurde), in der semitischen Zeile mit dem später üblichen aus den Zeichen u und gur zusammengesetzen Ideogramm des Gottes Nirgal.

2) Hier geschrieben Lugal Girra (mit dem Zeichen gir "Fuß"), also "König Girra" (vgl. die vorige Anm.). Beachte, daß Lugalla allein sonst ein Epithetum des Sin ist.

3) Zu dem zweiten Element -da, ob es nun ein alarodisches Sussig (so S. 221) oder das nachgesetze sumerische Wort da "Seite, Gegend" ist, gibt es (außer Amarsda und Kaschsda) noch ein drittes sicheres Beispiel, Man-da (vgl. oden S. 344), "MannäersGediet" (wo übrigens auch eine der kossässchen verwandte, also alarodische Bevölkerung saß).

klanges halber mit einander gelegentlich verwechselt worden. Nebenbei sei noch (vgl. oben die Unterschrift des citirten Täselchens K 5268, serner oben S. 336 Anm. 2, weiter die Existenz einer besonderen kuthäischen Redaktion der Schöpfungslegenden, Smith, Chald. Gen. S. 95) bemerkt, daß Kutha ein Hauptort der nordbabylonischen Schreiberschulen in alter (vielleicht schon altbabylonischer) Zeit gewesen sein muß. 1)

Wir haben oben (S. 394) gesehen, daß in dem keilinschriftlichen Gpen= verzeichniß außer einigen neusumerischen (wohl kürzeren) derartigen Götter= legenden eine ganze Reihe von semitischen Epen, die zudem fast alle als "Geschichte" (zikar, so z. B. gleich zikar Gishdubarra "Gesch. des G.", d. i. eben das Nimrod-Epos) bezeichnet sind, nebst Angabe ihrer Verfasser aufgezählt So z. B. eine "Geschichte des Itana" von Amil-Uruki, eine "Ge= schichte (Fabel) vom Fuchs" von Ibni-Marduk, Sohn des Amil-Dununna, ein Gedicht des Titels "Mardug . . . . ., der über den Himmeln erhaben" von Gamil-Gula (vgl. oben S. 394 ein ebenfalls semitisches ähnlichen Titels von Bascha-Gula, der auch ein sumerisches über die Göttin Ninmagh verfaßte), eine "Geschichte bes Biegenbocks", eine "Geschichte vom Ochsen und Pferd", eine bes Schlangengottes (lettere brei aus einem ähnlichen Verzeichniß ohne Angabe der Verfasser) u. a. Wir sind nun in der glücklichen Lage, von einer ziemlichen Anzahl bieser hier nur den Titeln nach aufgeführten Gebichte noch Bruchstücke zu besitzen; es ist das große Verdienst von George Smith, dieselben aus den tausenden der Thontäfelchen des Britischen Museums zusammengesucht und wenigstens in Uebersetzung mitgetheilt zu haben in bem schon citirten Buche "die calbäische Genesis". Daselbst finden sich außer den schon besprochenen zahlreichen Fragmenten das Nimrod-Epos (offenbar des größten dieser Gedichte), der Bruchstücke des Mythus vom Vogel Zu (s. oben S. 393) und bes etwas später verfaßten Gebichtes vom Gott Nirgal2) noch die Er=

<sup>1)</sup> Es wäre interessant, wenn wir bei allen Tafeln der Bibliothek Sardanapals wüßten, woher sie stammen, bezw. von woher stammenden Originalen sie abgeschrieben wurden (wofern sie nämlich nicht neue Zusammenstellungen, also gar keine Abschriften sind); leider ist das bei den wenigsten der Fall. Oft heißt es nur ganz allgemein "Abschrift (Duplikat, gab-ri) von Assur", dann auch von Sumir und Akkad, auch blos von Akfad; äußerst selten ist eine genauere Angabe, z. B. "von Barsip (Borsippa)" Straßm. Wörterv. S. 286), "von Babel" 3. Raw. 2, 1 ober wie oben "von Kutha". 2) Bgl. ebenfalls schon oben S. 394; dieses Gedicht wird übrigens nicht in den Bruch= stücken der citirten Epenkataloge genannt, was ich nicht für zufällig halte. Mir scheinen all die Gedichte, die dort nebst Angabe ihrer Berfasser aufgezählt werden, in ein und bieselbe Beriode, eben in die letten Jahrhunderte vor Chammuragas, zu gehören, und auch die Namen der Autoren (für Sin-liki-unnini vgl. schon oben S. 394) deuten auf diese Zeit, da sie vielfach dasselbe Gepräge tragen, wie die Eigennamen der Kontrakt= tafeln von Larsa. Auch der Umstand, daß einige derselben sumerische und semitische Gedichte verfaßten, scheint mir dafür zu sprechen, denn ich glaube kaum, daß nach Chammuragas' Zeit noch neusumerisch gebichtet wurde; schon die kurzen sumerischen Königsinschriften, die wir von einigen Kossäer-Königen (Mitte des 2. vorchriftl. Jahr= tausends) besitzen, sind fehlerhafte Abklatsche und Nachahmungen älterer stereotyper Borlagen.

zählungen vom Itana, einem sagenhaften babylonischen König ("Abler, Schlange und Itana"), vom Fuchs, vom "Ochsen und Pferde", aber auch noch andere, so die Legende von Atarpi, vom weisen Manne (Titel vielleicht anders) und ähnliche mehr. Wir sehen daraus, daß die Thierfabeln in dieser semitischen poetischen Literatur Altbabyloniens eine ziemliche Rolle spielten, und was literaturgeschichtlich besonders interessant ist, scheinen sich auch Rahmen= erzählungen, wie sie in Indien so häufig waren und von da im Mittel= alter über Persien ins Abendland gekommen sind (vgl. Bilpai ober Kalila und Dimna), barunter befunden zu haben; man vergleiche nur die Stelle aus der Fabel vom Ochsen und Pferd (Smith, Chald. Gen., S. 141), wo es heißt: "Der Ochs öffnete seinen Mund und sprach und sagte zum Pferd: Von den Geschichten, die du erzählst, beginne zuerst mit der (die anfängt): Als die edle Istar." Uebrigens ist ja auch die ins Nimrod-Epos eingestochtene Sintflut-Episobe eine solche Rahmenerzählung, und es ist also bieser literarische Brauch weit älteren Datums, als man bisher angenommen, wo man nur aus der indischen Literatur (und auch dort vorzugsweise Thieren in den Mund gelegt) Beispiele dafür hatte.

Bas endlich die Anfänge einer wissenschaftlichen Literatur an= langt, so sett allein schon das große aftrologische Werk (wenn es gleich nicht den Namen eines astronomischen verdient) wie die ganze Richtung der nord= Vabylonischen Religion nach dem Gestirnkultus hin eine solche Summe von mathematischen Kenntnissen voraus, daß es gewiß schon von dieser Epoche gelten darf, wenn wir mit Recht die Chaldäer die Lehrmeister aller übrigen Nationen in dieser Wissenschaft (vgl. schon oben S. 5) bezeichnen. wir auf die Einzelheiten hier nicht näher eingehen (so gehören wohl auch bereits Kalender, wie wir deren noch mehrere besitzen, vielleicht auch schon der Ausrechnung von Kuben und Quadraten gewidmete Tafeln, ähnlich der sogen. Tafel von Senkereh, in diese Periode), wenden wir uns zu einer andern Seite der gelehrten Thätigkeit, nämlich den nationalgrammatischen und =lexi= kalischen Sammlungen, also ben philologischen Arbeiten ber alten Baby= Denn es kann ja, wie wir schon oben (S. 386) sahen, kein Zweifel sein, daß wirklich schon in diese frühe Zeit, in den Ausgang des in den letzten Kapiteln behandelten 3. vorchristlichen Jahrtausends, die ersten derartigen Zusammenstellungen, so vor allem die Serie kikankalabi - ku (wenn auch vielleicht nicht in der uns aus Sardanapals Bibliothek erhaltenen Anordnung und Redaktion) zu setzen sind. Wenn es zunächst auch ein rein praktischer Zweck war, indem durch den Verkehr, durch Tausch und Verkauf von Land= gütern und Sklaven, und die diesen Verkehr regulirenden, anfangs noch in sumerischer Sprache abgefaßten Verträge, sich die Nothwendigkeit solcher philo= logischen Hilfsmittel ergab, so ift es doch immerhin eine unsere Bewun= berung verdienende wahrhafte That gewesen, welche die babylonischen Schrift= gelehrten in jenen Paradigmen, Phrasen= und Wörtersammlungen unternommen und die einzig in ihrer Art in der alten Welt dasteht. Es mussen übrigens noch viel mehr solche Listen schon damals existirt haben, als jene genannte durch die Kaufverträge hervorgerufene Serie. Wir besitzen z. B. ein sogen. "Lehrbuch für den Prinzen Affurbanipal",1) ein großes Verzeichniß von Holz= geräthschaften und sonstigen hölzernen Gegenständen darstellend, in welchem als Herkunftsort von Schalen und Schiffen gerade immer nur Magan, Miluch, damit korrespondirend Ur, Akkad und weiter Nituk (die Insel Dilmun im persischen Meerbusen), Magan, Miluch,2) wobei man die stereotype Reihenfolge Süb, Nord (Süben: Magan und das barin gelegene Ur, Norden: Miluch mit Aktab) beachte, vorkommen, was ganz den gleichen historischen Hintergrund wie das astrologische Werk (nur daß dort natürlich Akkad im Vordergrund steht) voraussetz; ferner werden darin eine Anzahl Götterschiffe, einem ge= wissen Götterspstem in der Anordnung folgend, aufgezählt, und diese Folge<sup>8</sup>) versetzt uns sogar in ein noch früheres Stadium der religionsgeschichtlichen Entwicklung, wie es aber gerade den Ende des 3. Jahrtausends lebenden Sammlern und Uebersetzern der alten Beschwörungsformeln noch wohl bekannt sein mußte. Die spätern hätten hier in ihrem Synkretismus (man vergleiche nur so manche noch erhaltne Götterlisten) gewiß zugefügt, vermengt ober abgestrichen. Es muß also eine ähnliche Liste aus alter Zeit die Vorlage und ben Grundstock für die besprochene, aus Asarhabbons Zeit stammende gebildet haben, und so wird es noch eine ganze Anzahl, darunter selbstverständlich auch Zeichensammlungen (vgl. oben S. 119 ff., 89 und bes. auch 38 f.) bereits in der altbabylonischen Periode gegeben haben. Daß die Uebertragungen der alt= wie neusumerischen religiösen Texte ins semitische, welche genaue, aus einer noch lebenden Sprache geschöpfte Kenntniß des sumerischen voraussetzen, eben= falls schon bamals entstanden sind, wurde schon oben (S. 388, wo von den sumerischen Familiengesetzen gehandelt wurde) gezeigt. An diese haben sich im Lauf der Zeit eine große Anzahl von lexikalischen Listen angeschlossen, benen man aber sofort anmerkt, daß ihre Verfasser das sumerische längst nicht mehr verstanden; es ist deshalb sehr wahrscheinlich, daß erst Assurbanipal von seinen Schreibern einen großen Theil berselben als eine Art Bräparation zu den altbabylonischen zweisprachigen Literaturerzeugnissen hat anfertigen lassen.

Mit diesen Ausführungen ist keineswegs alles erschöpft, was sich über die Kultur und Religion, die materielle und geistige Entwicklung Babyloniens bis auf Chammuragas, zu dem wir nun kommen, sagen ließe. Indes hoffen

<sup>1)</sup> Delitsch, Asspr. Lesestüde, 3. Aufl. S. 86—89; vgl. auch das von Smith, Chald. Gen., S. 145 darüber bemerkte.

2) Ein weiteres Paar, "Ma=uru ("Schiffsstadt", als Surippak in der Sintslutlegende eine Rolle spielend) und Assur" scheint erst später eingelegt.

3) Anu, Inlil (Bel), Ninlilla (seine Gemahlin), Schuzisanna (sonst uns bekannte Gottheit), Ea, Wardug (sein Sohn, also trots der nordbabyl. Schreibung der alte sübbabyl. Mirrisdugga), Nabu, Nindar, Ningirsu, Ba'u (die alte Wassergottheit), Sin, Ningal (seine Gemahlin), Ninsdinsdigga (die "Erweckerin v. den Todten"), Siggisgaga (Feuergott), Damu (Gula, Gemahlin des Sonnengottes) — womit leider die Tasel abbricht.

wir in obigem boch so viel, und barunter gerade bas wichtigste und interessantefte, zusammengestellt zu haben, daß es genügt, um sich einen lebendigen Begriff von der allmählichen Entwicklung und besonders von der zuletzt erreichten Blüthe zu machen, zu der die babylonische Kultur gelangt ist. Es war damit nach den verschiedensten Seiten hin ein Abschluß erreicht, und es ist weiterhin vielmehr ein Stillstand, eine Berknöcherung, wenn nicht geradezu ein Verfall eingetreten, statt daß im Gegentheil nun erst recht ein ferneres Wachsthum begonnen hätte; auch die spätesten Zeiten, in Babylonien wie in Affprien, seiner Tochterkolonie, zehren noch von den Früchten jener Epoche. Sumerierthum geht in ben ersten Jahrhunderten des neuen (2. vorchristlichen) Jahrtausends sichtlich zu Grabe, aber schon längst hat sich in Mittel= und Nordbabylonien mit ihm bas semitische Element, neues Blut und frische Säfte dem alternden Kulturkörper zuführend, vermählt und die babylonische Gesammtkultur, ein Produkt des vereinten sumerischen und semitischen Wesens, steht jett ziemlich fertig vor unsern Augen. Bis vor kurzem hat man immer geglaubt, erft um 2000 v. Chr. beginne die eigentliche Geschichte Babyloniens; jett wissen wir, und die bisherige Darstellung hat es bestätigt, daß schon Jahrtausende dort Herrscher regiert haben, Dynastien auf Dynastien gefolgt find, und daß man, im Gegensatz zur Epoche Gubi'as (dem Höhepunkt ber rein sumerischen Kultur und der Blüthezeit zugleich der babylonischen Kunst), von ber Wende des 3. und 2. Jahrtausends weit eher ben Einbruck einer mobernen Zeit, ja schon eines gewissen Alterns, als ben einer jugenbfrischen Rindheit bei unbefangener Betrachtung gewinnt.

# Dierter Abschnitt.

Von Chammuragas bis zum Ende der altbabylonischen Periode.

(Die Stadt Bavel Pauptstadt Gesammitbabyloniens.)

## Erstes Kapitel.

Chammuragas und seine nächsten Machfolger.

Erft jett, zu Beginn des letten Abschnittes der altbabylonischen Beit, tritt Babel in den Vordergrund der Geschichte des Landes, das wir gewohnt sind, nach seinem Namen zu nennen. Die südbabylonischen Herrscher, von benen, auch wenn es Semiten ober wie zulett Clamiten waren, stets bas alte Sumerierthum officielle Anerkennung genoß (vgl. allein die bis zulett sumerisch abgefaßten Königsinschriften, ferner die Kontrakte aus Ri-Agus Regierung) hatten ihre Rolle ausgespielt und die Stadtkönige von Babel und zugleich Herren Nordbabyloniens wurden nun die Erben des Scepters über "Sumir und Aktad". Es war der Anfang des Königthums des Chammuragas,1) Sohnes bes (Amar=)Sin=muballit (f. letteren S. 357 und 365 f.), den Thron ber letten Könige von Kingi und Burra (Sumir und Aktab), derer von Larfa, zu stürzen und damit zugleich dem elamitischen Uebergewicht ein Ende für lange hinaus zu bereiten. Chammuragas regierte 1923—1868 v. Chr. und so bürfen wir jenen Sieg über Fri-Atu und (seinen Bater?) ben Herrn von Jamutbal (vgl. die Urkunde darüber schon oben S. 361), der jedenfalls gleich in seine ersten Regierungsjahre fiel,2) etwa auf 1920 v. Chr. als runde

<sup>1)</sup> Dieser Rame kann sowohl Chammu=ragas, als Chammu=rabi gelesen werden. Das erste Element ist der Gottesname Chammu, wozu man oben S. 284, 323, A. 1 und 897, A. 1 (Ghamma, Chammu und vielleicht auch noch Mummu) vergleiche. Andere Ramen derselben Bildung (aus den Kontrakttaseln dieser Epoche) sind Ramman=radi, Samas=radi, Flu=radi (geschr. Nini=radi). Die bilingue Königsliste hat mit ihrer Erklärung des Namens Chammu-ra-di durch Kimtu-rapashtu offendar die Lesung-ragash (von sum. rag "weit sein", ass. rapashu) beabsichtigt; andrerseits spricht wieder sehr vieles für die (semitische) Lesung =radi (wobei man hier allerdings Chammu=radit "die Göttin Ch. ist groß" erwarten sollte, vgl. z. B. Gula=banit).

2) Dies ist schon an und für sich sehr wahrscheinlich, zumal der Feldzug Fri=Akus nach Kana an schon

Bahlenangabe setzen. Dieser wahrhaft große König hat die lange Zeit seiner Herrschaft auf Werke des Friedens, aber nicht blos auf Bauten, die nur seinen und der Götter Namen zu verherrlichen aufgeführt wurden, sondern auch auf solche, die zur Wohlsahrt des ganzen Landes und Volkes beitrugen, verwendet. In Folge dessen blühte das unter ihm neu und viel inniger als früher vereinigte Babylonien frisch auf, und Glück und Wohlsahrt herrschten im Lande; auch die Grundstücke waren, wie uns die Kontrakttaseln seiner Beit lehren, im Preise gegen früher gestiegen, woraus man sieht, daß eben unter Chammuragas das Geld, in Folge des allgemeinen Wohlstandes, mehr unter die Leute gekommen war und man also auch mehr für ein Haus oder einen Garten zahlen konnte. Von dieser segensreichen Thätigkeit gibt gleich die große sogen. Kanalschrift (semitisch abgesaßt, vgl. die Probe daraus S. 261) beredtes Zeugniß: 1)

"Chammu-ragas, der mächtige König, König von Ka-dingirra (Babel), Rönig ber gehorchen läßt die vier Gegenden, der Gewinner bes Sieges bes Gottes Marbug, des Hirten, der wohlthut seinem Herzen, bin ich. Zur Zeit, da die Götter Anu und Inlil (Bel) das Volk von Sumir und Aktad zu beherrschen verliehen, ihr Scepter2) in meine Hand füllten (b. i. mit der Oberhoheit über sie mich belehnten), grub ich ben Kanal "Chammuragas Segen bes Bolkes" (ober auch den "Chammuragas-Kanal", einen Segen bes Bolkes), der da mit sich führt Wasser des Ueberflusses für das Bolk von Sumir und Affad. Seine Ufer zu beiden Seiten bestimmte ich für die Ernährung, Scheffel von Korn goß ich aus. Dauernbe Wasser schuf ich für bas Bolk von Sumir und Aktab. Das Volk von Sumir und Aktab, ihre zahlreichen Schaaren brachte ich zusammen; Speise und Trank schuf ich für sie (eben durch die genannte Kanalanlage). Mit Segen und Ueberfluß beschenkte ich sie, in behag= licher Wohnung ließ ich sie wohnen. Bon da an Chammuragas, der gewaltige Rönig, ber Günstling ber großen Götter bin ich; mit ben bebeutenben Kräften, welche Mardug verliehen, baute ich eine hohe Burg mit großen Zugängen (Thoren), deren Spipen (Thurme) gleich sa-tu-im (Bergen?) hoch sind, am Ausgangspunkt (eigtl. Haupt) bes Kanales "Chammuragas Segen bes Bolkes". Diese Burg nannte ich Sin-muballit-Burg!) nach dem Namen des Baters, meines Erzeugers. Die Statue des Sin=muballit, des Baters meines Er= zeugers, stellte ich an den (vier) Himmelsgegenden (bezw. den vier Seiten der in Form eines Rechteckes erbauten Burg) auf."

in die Zeiten von Chammuragas' Bater fällt, und wird außerdem noch dadurch bes stätigt, daß keine Inschrift des Chammuragas bis jetzt gefunden wurde, wo er sich nicht bereits König von Sumir und Akkab nennte.

<sup>1)</sup> Bgl. die Uebersetzung Friedrich Delitschs in Mürdters Kurzgef. Geschichte Babys loniens und Asspriens, S. 87 f. 2) So wohl besser als "Nieren" (S. 261); vgl. auch Delitsch, Kossäer, S. 74. 3) So deutlich im Original (welches sich im Louvre besindet), vgl. Straßmaier, Wörterverzeichniß, S. 811 (Z. 28 f. lautet in Transstription: a-na shu-mi-im lu ab-bi; salam ilu- 1n-zu-mu-da-ni-it (d. i. Sin-muballit).

Eine andere Burg, welche Chammuragas baute, war Kar-ra-Samas (b. i. Festung des Sonnengottes), wie wir aus dem Datum einer Kontrakttasel wissen, wo es heißt: "Im Jahre, da Chammuragas, der König, eine große Burg am User des Tigris, deren Spize er bergesgleich aufführte und deren Ramen er Karra-Samas (bezw. Karra-Babbar) nannte, erbaut hat." Indem wir weitere Mittheilungen aus solchen Kontrakttaseldatirungen weiter unten noch geben, wenden wir uns zunächst zu einer überaus merkwürdigen Statuen-inschrift (leider in sehr verstümmeltem Zustande auf uns gekommen), die nämlich zweisprachig, sumerisch und in semitischem babylonisch, abgesaßt ist, und wohl mehr in den Ansang der Regierung des Chammuragas, kurz nach der Besiegung des Iri-Aku, gehört. Es heißt dort in der einen Kolumne (Kol. 1, untere Hälfte?):

"...... hat er aufgestellt, die Erhabenheit seiner Gewalt hat er für die künftigen Tage proklamirt, Chammuragas, der König, der gewaltige Held, der Bernichter der Feinde, Sturmflut des Kampses, Ueberwältiger der seinde lichen Bölker, der den Kamps zum Schweigen bringt, anfüllt (sich sättigen läßt) die zachmashati, als Beute sortführt die kämpsenden gleich Statuen von Thon, der Bezwinger (?) der Stärke.<sup>1</sup>)

Ein weiteres Stück, das auf dem Statuentorso noch zu lesen ist, (aus Kol. 2?) bietet eine interessante Aufzählung von Götternamen:

"...., ber Gott Sin hat dir Herrschergewalt (Borrang) versliehen; du, auf wen (sonst) blickt du? Der Gott Nindar hat dir erhabene Hilfe verliehen; du, auf wen blickt du? Die Göttin Ninni (Istar) hat dir Kampf und Schlacht verliehen, du, auf wen blickt du? Die Götter Samas und Ramman sind beine Vermehrer, du, auf wen blickt du?"<sup>2</sup>) Es ist hier offenbar der Priester den König anredend gedacht, wie auch im letzten Stück (aus Kol. 3?), wo wir lesen:

"....., stelle auf! In den vier Weltgegenden (d. i. in Gesammtsbabylonien) ...... werde dein Name verkündet. Weit ausgebreitete Völker mögen dir treulich gehorchen, ihre Antlitze mögen sie vor dir niederwersen, deine großen Erhabenheiten mögen erhaben sein, deine hohen Untergebenen (?) ergeben sein!") In der Götteraufzählung standen vor Sin offenbar noch Anu, Sa, Bel und Mardug, denn der letztere Gott, der Lokalgott von Babel, steht, wie schon die Anrufungsformeln der Kontrakttaseln zeigen, im Mittelpunkt der Gottesverehrung zu Chammuragas' Zeit; dort wird zwar in hergebrachter Weise der Name des Gottes Urust und Babbar (also Sin und Samas) zuerst

<sup>1)</sup> Mit Ausnahme der zwei Zeilen "hat er aufgestellt, die Erhabenheit seiner Gewalt" von A. Amiaud 1879 im Recueil de traveaux rel. à la philol. l'archéologie Egypt. et assyr., vol. l, p. 181—190 mitgetheilt. 2) Dieses und das solgende Stück nach meiner eigenen im Britischen Museum gemachten Abschrift. 8) tanadüti-ka rabi'atim lishtanida. 4) dalili-ka sirûtim lidalula (sum. sag-kud magh-ba ghi-si-il-li-ní). Sonst heißt dalalu "schwach sein"; sollte es hier eine andere Bedeutung haben?

angerufen, dann aber stets noch der des Mardug (vor dem zuletzt folgenden des Königs selbst), was bei den betreffenden Formeln der vorhergehenden Zeit nie der Fall war. An Mardug speciell ist folgende Weihinschrift gerichtet:

"Dem Gotte Marbug, dem großen Herrn, dem Spender des Ueberflusses, dem Gott, dem Herrn (d. i. dem göttlichen Herrn) des Tempels J=Sag=illa und J=Zidda, seinem Herrn, (weiht dies) Chammuragas, der Verkünder des Gottes Anu, der Berufene des Gottes Inlil (Bel), der Günstling des Sonnengottes, der Hirte, der Liebling Mardugs, der gewaltige König, der König bes Bolkes von Sumir und Akkab, der König der vier Gegenden. Als Inlil Land und Leute (?) zu beherrschen ihm verliehen, mit ihrem Scepter seine Hand füllte (b. i. mit der Oberhoheit über sie ihn belehnte), da hat er dem Marbug, dem Gotte seinem Erzeuger, in Borsippa, der Stadt seiner Zuneigung, den Tempel J-Zidda, sein reines Heiligthum, erbaut."1)

Einen andern Tempel, der J-Zibda-kalamma (zu dem Namen J-Zibda "Haus der Ewigkeit" noch den Beisatz "ber Länder") hieß, baute Chammuragas der Göttin Ninni (Istar) von Erech, worüber folgende sumerisch abgefaßte Inschrift Aufschluß gibt:

"Die Göttin Ninni von Zari=lab (geschr. Za=ri=Unu=ki und vgl. oben S. 210, Anm. 1), beren Glanz Himmel und Erbe füllt, seiner Herrin, (weiht bies) Chammuragas, ber Verkünder bes Anu und des Inlil (Bel), der Günst= ling des Sonnengottes, der Hirte, der dem Herzen des Mardug wohlthut (b. i. wohlgefällt), der dem Herzen der Göttin Ninni lieb ist, der gewaltige König, der König von Kasdingirra (Babel), König von Kingi und Burra (Sumir und Affad), König ber vier Himmelsgegenden, welcher die Heiligthümer ber großen Götter neu gemacht hat. Als die Göttin Ninni mit Hilfe (?) seines Volkes über Kingi und Burra (Sumir und Akkad) seine Herrschaft auszuüben ihm verliehen hatte, deren Scepter (? vgl. oben) in seine Hände gefüllt hatte, ba hat er ber Göttin Ninni, (der Herrin) seiner Liebe, in Zari-lab, der Stadt ihrer Herrlichkeit, den Tempel J-Zidda-kalamma, das Haus ihrer Liebe, erbaut."

Ebenso hat er auch in dem ihm durch die Besiegung des Ri-Agu zugefallenen Larsa den Sonnentempel restaurirt, wie folgende dort gefundene Inschrift beweist: "Chammuragas, der gewaltige König, der König von Kadingirra (Babel), der König der vier Himmelsgegenden, der Erbauer (d. i. hier - Wiederhersteller) von J-Babbarra, dem Tempel des Sonnengottes in Babbar:unu:ki (Larsa)."

Auf keinen Fall später als Chammuragas, wahrscheinlich aber von ihm selbst ist die bilingue leider nur bruchstückweise erhaltene Inschrift der Bibliothek Assurbanipals 4. Raw. 18, Nr. 1 (vgl. schon oben S. 231, Anm. 3), wonach der König den berühmten Mardug=Tempel J=sagilla baute, bezw. restaurirte:2)

<sup>1)</sup> Ménant, Une nouvelle inscription de Hammourabi, Recueil (siehe S. 409, Anm. 1), vol. II (1880), p. 76-85; Delitich, Kossäer, S. 73 f. 2) Wenn das "baute" buchstäblich hier zu verstehen, so gehört die Inschrift schon einem Borganger bes Chammuragas an (vgl. auch oben S. 232).

"..... Wasserbassen (zu-ab) von Ka-dingirra seinen Namen treulich er nannte; J-sag-illa an der Pforte des Wasserbassens, das Haus, welches er liebte, baute er; jenes Haus mit Jubel und Freude füllte er, seine Spize gleich dem Himmel erhöhte er; an der Pforte des Wasserdassens wohnen Majestät (eigentlich Furcht) und Friede (?), zur Auszeichnung (oder zum Bilde) seiner Gottheit gehen sie aus, Mardug und Zarpanit (seine Gemahlin) bewohnen (oder ließ er bewohnen ?) das reine Heiligthum; .... und im Wohnsitz des Segens ließ er dieselben sich niederlassen, ..... für sich (bezw. für sein Herz) öffnete er; .... eine gute Bestimmung machte er; ..... Freude machten sie; ..... ein Fest, mit Frohloden sättigte er sich Tag und Nacht; .... zum Haupt des Landes machten sie (Schluß abgebrochen)."

Ebenfalls auf Tempelbauten bezieht sich folgendes Datum einer Kontraktstasel (4. Raw. 36, Nr. 34 — Straßm. Nr. 26): "Im Jahre, da Chammuragas, der König, den Tempel Mitisursagga (d. i. "Bild oder Abzeichen des Gottes Nindar" in Kisch, vgl. S. 232) erneuerte, und einen Stufenthurm, einen erhabenen Ort, dem Gotte Zamama (altsumerisch Zagaga, Beiname Nindars) und der Göttin Ninni, seine Spize himmelgleich erhöhend, erbaute."

Wenn hier neben Zamama (d. i. Nindar) von Kisch die Göttin Istar genannt wird, so bezieht sich das wahrscheinlich auf deren Heiligthum in dem Risch nächst gelegenen Charsag-kalamma (vgl. oben S. 231, lette Zeile). Auf bie gleiche Gegend (Kisch=Charsag=kalamma, 3 Stunden nordöstlich vom Tempel Sag-illa in Babel) weist auch ein anderes Datum (4. Raw. 36, Nr. 35-37), wo es heißt: "Im Jahre, da Chammuragas der König dem Gotte Anu, der Göttin Ninni (Istar), und der Göttin Nans wie für sich selbst 1) zur Ehrung 2) den Tempel J=Tur=kalamma erneuerte." Auch dieser Tempel war der Göttin Istar geweiht (vgl. oben S. 224, Anm. 1) und in der Nachbarschaft Babels (S. 230), wahrscheinlich ebenfalls in Kisch (S. 232 oben) gelegen; Nana ist nur ein anderer zum erstenmal in der Litanei einer neusumerischen Istar= Hymne 3) begegnender Name der Istar, der "Tochter Anus". Auf die Prokla= mirung einer ganz neuen Gottheit, der Taschmit (b. i. "Erhörung", wohl aus Dank für Hilfe der Götter bei der Besiegung Ri=Agus), welche später als Gemahlin Nebos gilt, bezieht sich bas oft wiederkehrende Datum (4. Raw. 36, Nr. 23—29) "Monat (so und so), im Jahre, ba Chammuragas der König die Göttin Taschmitu verkündete".

Beachtenswerth ist auch noch, daß im Text einer Kontrakttafel aus Chammuragas' Zeit (Str., S. 58) "an der Pforte des Gottes Mardug (also doch wohl in Babel selbst, vgl. den Namen Babels "Pforte Gottes") die

<sup>1) &</sup>quot;Nebst sich selbst", sumerisch ini-bi-da (bezw. -ta). 2) So ähnlich muß der Sinn der betreffenden Zeile (vgl. einen ähnlichen Ausdruck 4. Raw. 36, Ar. 58 und 59, Zeile 4 und 5), welche schwer zu lesen und noch schwerer zu übersetzen ist, dem Zusammenhang nach auszusassen sein. 8) "Gebieterin, Herrin (d. i. Trägerin) des Rames Na-na-a, möge dein Herz sich beruhigen" heißt es auf der vorletzen Zeile (vor der Unterschrift) des auf S. 88 abgebildeten Istar=Hunnus.

Sottheiten Schu-kusch(?)=scha (Istar?), Uru-ki, Chuscha, Nin-mar-ki, Mar-scha und Marbug" als Zeugen angerufen werben, wozu man noch ben Eigennamen Nur-Chuscha (in Verträgen aus Chammuragas' und Samsu-ilunas Regierung) und vielleicht auch den Namen Ubar-Kusch ("Diener des Gottes Kusch"), den eine Privatperson auf einer Kontrakttafel mit abgebrochenem Datum (aus Ri-Agus Zeit?) führt, vergleichen möge; nimmt man noch dazu, daß einigemale unter Chammuragas unmittelbar nach bem Nationalgott von Babel, Mardug, ein Gott Schar-ki-mu=na,1) und zwar ebenfalls in einer feierlichen Aufzählung ("den Namen des Gottes Uru-ki, Samas, Mardug, Schar-kimu=na und des Königs Chammuragas sollen sie anrufen") genannt wird, so tann man sich doch des Eindruckes nicht erwehren, daß die hier neu auf= tauchenden Gottesnamen Chuscha, Marscha, Schukuschscha und Scharkimuna der Fremde entlehnt find, und es fragt sich nur, woher. Auf dem gleichen Täfelchen, wo der Gottesname Rusch in Namen einer Privatperson vorkommt, scheint ein durch Abdruck seines Siegels ben Bertragsabschluß beglaubigender Priester den merkwürdigen Titel "Diener der Götter von Martu" zu führen. Doch einmal kommt gerade ber Gottesname Rusch, wenn auch die Möglichkeit einer Verhärtung aus Chuscha nicht ausgeschlossen ist, nicht in den zulett erwähnten Aufzählungen vor, und dann ist es leider unbestimmt, ob der betreffende Kontrakt aus bes Chammuragas Zeit ober schon aus der bes Ri= Agu stammt; gerade zu des lettern Regierung würde die Herbeiziehung eines westländischen Priesters vortrefflich stimmen, während die enge Berbindung ber genannten frembnamigen Gottheiten mit Marbug von Babel unter Chammuragas viel weniger auf Martu weist, sondern eher auf eine östliche Entlehnung. Endlich aber, was die Hauptsache, ist der betreffende Titel der größten Wahr= scheinlichkeit nach (ich glaube wir dürfen sogar sagen, mit Sicherheit) gar nicht "Diener der Götter von Martu" (trop des doppelt gesetzten Gottes= beterminativs), sondern wie eine Bergleichung mehrerer Stellen (und zwar von Kontrakten aus Samsu-ilunas Regierung!), wo auch dieser Ausbruck sich findet, zeigt, einfach "Diener des Gottes von Martu (b. i. Ramman)", also wohl eigentlich "bes Gottes: Gott von Martu" (als schöne Bestätigung bes S. 349 ausgeführten) zu übersetzen;2) es fällt also bamit vollends jede Ursache weg,

<sup>1)</sup> Da die betreffende Tasel semitisch abgesaßt ist, und außerdem der Rame dieses Gottes kein sumerisches Gepräge trägt, auch sonst nicht unter den vielen uns bis jett bekannten sumerischen Götternamen sich sindet, so ist Scharkimuna (nicht etwa Lugal-ki-mu-na) zu lesen. Was das Zeichen mu anlangt, so dietet eine Bariante das Zeichen bul (bur), was hier jedenfalls du zu sprechen ist (Scharkibuna, bezw. Scharkivuna).

2) Straßm., S. 98 sindet sich in einem Siegel "Fzkur-Ea, Sohn des Pirchu, Diener des Gottes Martu"; S. 101 derselbe als "Diener des Gottes Martu (hier das Zeichen sür Gott zweimal) und der Herrin von Schu-anna (d. i. von Babel)". Ebenso S. 102 (Siegel) "Ziatum, Sohn des Pirchu, Diener des Martu und S. 109 ditto (nur mit doppeltem Determinativ sür Gott); auch S. 102 ist nämlich Ziatum (geschr. I-ia-tum, aber i und zi wechseln auch sonst, vgl. zi urspr. gud und i urspr. gid) zu lesen.

jene fremden Götter gerade aus dem Westlande herzuleiten. Wenn, wie man früher ohne Grund gemeint hat, Chammuragas ein Kossäer ober wenigstens sein Name kossäisch wäre, dann fände das Räthsel sofort seine Lösung, indem bann nichts wahrscheinlicher sein würde, als daß jene Gottheiten ebenfalls kossäischen Ursprungs wären. Wie aber, wenn tropbem, daß Chammuragas ein guter Semite war, schon in seinen Tagen die ersten koffäischen Einflüsse auch sonst sich zeigen würden? Es kommt nämlich in einem Vertrag aus seiner Regierung ein Name Ilu-nazi ("Gott ist Schut") vor, ber mit seinem zweiten Element =nazi zweifellos kossäisches Gepräge trägt; wenn man nun weiter bedenkt, daß ja höchst wahrscheinlich schon 100 Jahre nach Samsi= ilunas Tod die Kossäer sich des babylonischen Thrones bemächtigen, daß ferner sich der Kossäerkönig Agu=kak=rimi (ca. 1600 v. Chr.) den erhabenen Sproß bes Gottes Schukamunu (sonst stets Schukamuna) nennt, womit ber obige Name Scharkimuna so merkwürdig zusammenklingt, so ist es wohl nicht zu gewagt, die sämmtlichen hier neu auftretenden Gottesnamen, sicher aber den speciell dem Mardug beigesellten Scharkimuna, als die ersten Spuren des nachher zu solchem Einfluß in Babylonien gelangten kossäischen Bolks= elementes anzusehen.

Wir haben bis jett die aus Chammuragas' Regierung stammenden Kontrakte von Larsa nur wegen ihrer für die Geschichte so wichtigen Datirungen, zuletzt auch besonders wegen der aus den Daten wie dem Text selbst zu geswinnenden religionsgeschichtlichen Ergebnisse in reichem Maße citirt; nun soll aber auch, wie schon oben S. 385 in Aussicht gestellt wurde, ein ganzer Kausvertrag dieser Zeit um seiner selbst willen und zugleich als Typus für die übrigen (auch zugleich für die aus Samsusilunas Regierung) in Ueberssehung mitgetheilt werden:

"Ein Stlave, Namens Ana Samas: smid (?) und zehn Winen Silbers bem Sini-Samas; zehn Winen Silbers (in Geld) und zehn Winen Silbers in ..... (?) bem Sin=mubalit, seinem Bruber; fünfzehn Winen Silbers bem Scharibu (seinem Bruber); die Lamaßu, ihre Mutter, hat es ihnen gez geben. Für fünftige Zeiten (gilt in Folge dessen): über alles das, was besagte Lamaßu, Sini-Istar, ihr Sohn, und Apil-ili, ihr Sohn, und die Amat-Namman und die Mat-gimil-Istar, ihre Töchter, besitzen und erwerben, haben Sini-Samas und Sin-muballit, sein Bruber, und Scharibu, sein Bruber, tein Besitzecht mehr. Mit ihrer Uebereinstimmung hat man dies geschrieben (botumentirt), für fünftige Tage (d. i. für alle Zutunst) gehen sie nicht darüber hinaus; den Namen des Chammuragas, ihres Königs, rusen sie an. (Folgen nun die Zeugen und die Datirung.)"

Diesen semitisch abgesaßten Vertrag (B 62, bei Straßmaier auf S. 65 f.) habe ich deshalb ausgewählt, weil er in besonders lehrreicher Weise das auf S. 385 bereits angedeutete illustrirt. Wir haben hier eine ähnliche Verzichtleistung wie in so mancher der sumerischen Verträge aus Iri-Afus Zeit vor uns: eine Mutter findet drei ihrer Söhne durch Sklaven und Geld ab,

so daß sie zu Gunsten ihrer übrigen Geschwister auf ihr mütterliches Erbe Berzicht leisten. Hiebei wird aber keine Gesetzesformel, wie es noch unter Frieldu üblich war, citirt, sondern lediglich nach freier Uebereinkunft und unter den Auspicien der zugleich als Notare fungirenden Priester (so in unserm Bertrag, wie die Siegel lehren, eines Priesters des Ramman und eines solchen des "Königs von Gudua=ki" d. i. des Nirgal) wird die Ansgelegenheit entschieden und abgemacht.

Bur Bervollständigung des Bildes der Friedensthätigkeit des Chammu= ragas gehört noch, daß er unweit bes heutigen Bagdad einen Palast sich erbaute, wie dort gefundene Bronzeringe mit ber Aufschrift "Palast des Chammuragas u. s. w." beweisen; der betreffende Ruinenort heißt heute Ralwadha (Ezechiels Kilmad 27, 23?), in welchem Namen aber offenbar eine mit Kar= beginnende altbabylonische Benennung steckt. Da ein schon vor Chammuragas für Nordbabylonien bezeugter Beiname des Sonnengottes Ma1) war und das Zeichen ma im sumerischen mit da verlängert wird (belegt allerdings bis jett nur, wenn es "Land" bedeutet), so könnte man Kar-madda als eine Nebenform ber oben erwähnten von Chammuragas erbauten Burg Karra= Samas vermuthen; doch ist bas natürlich nicht sicher auszumachen. Db die in einem oben noch nicht mitgetheilten Datum einer der Kontrakttafeln sich findende Notiz (4. Raw. 36, Nr. 42 - Straßm. Nr. 28) "im Jahre, da Chammu= ragas der König auf Befehl des Gottes Inlila (Bel) die Burg Ma=uru ("Schiffsstadt" des Surippak des Sintflutberichtes) und die Burg Malgia<sup>2</sup>) zerstörte" einen feindlichen Angriff an der elamitischen Grenze zur Boraus= setzung hat, die ja übrigens dem König in Folge seiner Besiegung des "Herrn von Jamutbal" (eben des Grenzlandes) ohnehin zu eigen gewesen sein wird, ober ob er damit blos die Schleifung zweier ihm fortan unnöthig erscheinenden Festungen ausführte, ist ebenfalls nicht näher bekannt. Daß ihm dies Grenz= gebiet gehörte, geht übrigens aus dem letten uns noch übrigbleibenden Datum der Kaufverträge hervor (4. Raw. 36, Nr. 38), wo es heißt: "Im Jahre, da Ischnunna=ti (s. oben S. 279 und 361) die großen Wasser vernichteten"; sollte etwa dies Naturereigniß und die vorher mitgetheilte Zerstörung (bezw. Vernichtung, keilinschriftlich beibes durch gul — abatu ausgedrückt) der zwei Burgen in irgend welchem Zusammenhang stehen?

Daß wie im Südosten das Grenzgebiet Elams (Jamutbal) so auch im Nordosten das Gu-Gebiet zur Machtsphäre des Chammuragas gehörte, ist sehr wahrscheinlich, war ja doch der König desselben zur Zeit des Vaters des

<sup>1)</sup> B. B. in Personennamen aus Ri-Agus Zeit, wie Jlun-ka Ma ("bein Gott ist Ma"), Samas-Ma ("Samas ist Ma"), aber auch schon im Namen des ersten Königs der Dynastie von Uru-azagga in Akkad, Ma-ilu (so ist der S. 169 Anman transskribirte Name zu sprechen) d. i. "Ma ist Gott". 2) Geschrieben Mal-al-gur-a (schon von Smith Malgsa, wenn auch mit einem andern Zeichen für gi transskribirt), die Skadt Malgs der geographischen Liste 2. Raw. 60, Nr. 34 und vielleicht das Madga der Gudi'a-Inschrift B (s. oben S. 329).

Chammuragas, des babylonischen Königs (Amar:)Sin:muballit, gleich letzterem der gezwungene Basall des Kudur:Lagamar und des Fri:Atu gewesen. Bielleicht war es Chammuragas, der, um dieses Land im Zaum zu halten, über die schon seit Gudi'as Zeit am Tigris (vgl. Ghanna:ti) ansässigen Semiten Bice:tönige setzte, die sogen. Patesi der Wasserbene (A:uschar), und so unbewußt den Grund zu dem später so mächtig gewordenen assprischen Schwesterstaat legte. Denn um diese Zeit müssen die ältesten Priestersürsten von Assur regiert haben, wie wir später im Zusammenhang bei der Vorgeschichte Asspriens des genaueren sehen werden.

Indem zum Schluß noch betreffs der chronologischen Angabe des neusbabylonischen Königs Nabu-na'id über Chammuragas auf das S. 167, Anm. 4 und S. 174 ausgeführte verwiesen sei, wenden wir uns nun zu seinem Sohn und Nachfolger Samsu-iluna (mit Ton auf dem u).

Samsu=iluna, b. i. "Samas ist Gott",1) regierte nach ber Königsliste von 1868—1833, und zwar, wie aus allem hervorzugehen scheint, glücklich und in Frieden. Er war demnach ein würdiger Erbe des Reiches seines großen Baters, das er mit fräftiger Hand zusammenzuhalten und an den Grenzen vor feindlichen Einfällen zu schützen wußte. Letteres erhellt aus seinem in sehr mit Semitismen versetzten sumerisch geschriebenen Thoncylinder, wonach er die bereits oben S. 353 genannten sechs Burgen, welche sein Ahn Sumula-ilu2) erbaut, wiederhergestellt, offenbar um vor elamitischen Eingriffen sein Land zu sichern. Es ist fraglich, ob schon Sumula zilu diese Festungen den Göttern, welche in Samsusilunas Inschrift dabei erwähnt werden (f. ebenfalls schon S. 353), geweiht hat, ober ob, was ich fast für wahrscheinlicher halte, dies erst Samsu-iluna that; es sind das Inlil (Bel-Marduk) bezw. Nincharsagga (Belit-Istar), Ramman, Uru-ki (Mond), Lugalutubba (wahrscheinlich Samas, die Sonne), Gula (Gemahlin des Samas) und Nirgal. Indem nämlich Inlil und Gula schon in den Namen der betreffenden Burgen (der ersten und fünften) selbst enthalten waren, scheint dann daran anknüpfend erst Samsu-iluna die Reihe auf die genannte Weise vervollständigt In dieser Inschrift, deren erste Kolumne leider ganz abgebrochen und deren zweite nur noch in den Zeilenenden erhalten ist, sagt der König, Jeine Titel aufführend, von sich (Kol. 3): "Samsu=iluna, der gewaltige König, König von Ka-dingirra (Babel), König ber vier Himmelsgegenden, der das feindliche Gebot unterdrückt, bin ich,"3) und an einer andern Stelle "die

<sup>1)</sup> So wohl besser (von ilûnu, wahrscheinlich dem Westland entlehnte Nebensorm von ilu "Gott", vgl. z. B. Jlun-ka-Ramman "A. ist Gott") als "S. ist unser Gott", was Samsu-ilu-ni heißen müßte.

2) Er sagt von ihm: "mein großer Ahne, mein fünster Borgänger" (pani-ga ia-gammamu, vgl. neusum. ga "gehen" und semitisch pani in alik pans'a), und in der That ist Samula-ilu nach der Königsliste der fünste Borgänger des Samsu-iluna.

3) Zu ka (Gebot) ur (für gur "seindlich") nin ss-ga vergleiche den Titel, den die Göttin Taschmit in einer Litanei (vgl. S. 392, Anm. 1) führt, "die hehre, die treue (nin, ziddi), die Herrin (mun), die seindliche Rede (ka ur-a) in Zaum hält (ss-ga-gi)" und dazu Zimmern, Babyl. Bußpsalmen, S. 51.

Herrschaft (das Hirtenamt) der vier Himmelsgegenden (das ist Gesammt= babylonien), in Frieden wandelnd, über die Stadt hin ausübend". 1) Die übrigen Nachrichten, die wir von Samsu-iluna haben, stammen aus Kontrakttafelbatirungen, und beziehen sich auf Kanalbauten und Weihgeschenke für Tempel. Nur eine davon klingt kriegerisch, "im Jahre, da er in Folge bes treuen Gebotes des Gottes Mardug seine Hoheit über die Länder proklamirte," was aber wohl nichts anderes als das Jahr der Uebernahme der Herrschaft seines Baters bedeuten wird. So ließ er einen großen Kanal "Samsu-iluna= Ueberfluß", und einen andern "Samsu-iluna, Kanal des Wohlstands" (S. nakab nuchshi) graben, wozu man den Namen des großen Kanales, den sein Vater baute, "Chammuragas, Wohlstand des Volkes" vergleiche. Auf diese Ranalbauten bezieht sich auch das wegen des Ausdrucks ash-ash-bi (Zeichen ash, dil) nicht ganz klare Datum 4. Raw. 36, Nr. 54: "Im Jahre, ba Samsu-iluna, der König, uru (Stadt) ki-lugal gabba (in der Stadt sein Königthum festsetzend, ober etwa Gishgalla-ki lugal gubba in Gischgalla-ki als König sich festsepend??), Gebirge (und) Fluß (Bar. Fluß, Gebirge) jedes für sich (?) in Wohlstand und Ueberfluß versetzte." In einem andern Datum heißt es, daß er, den Sonnengott, den Uru-fi (Mondgott) und sich selbst zu ehren (vgl. dazu schon oben S. 360) Statuen (?), bezw. goldene Stierkolosse (alad) in Larsa (J-Babbarra) vor dem Sonnengott und in Babel (J-Sagilla) vor Marbug aufgestellt (4. Raw. 36, Nr. 58), woraus eine birekte Gleichsetzung des Mondgottes mit Mardug (vgl. Amar Beiname Sins, und. andrerseits Amar-ubugga b. i. Marbug?), den man sonst als solaren Charakters anzusehen pflegt, hervorgeht — religionsgeschichtlich gewiß von höchster Be= beutung und zugleich eine wichtige Ergänzung zu dem oben S. 376 ausgeführten. Außerdem erfahren wir noch aus zwei weiteren Daten (4. Raw. Nr. 66 und 67), daß Samsu-iluna von gediegenem Gold und Silber dem Marbug in J-Sagilla ein Bilb (mi-ti) weihte und bem Gotte Uru-ki einen golbenen (?) Thron machte.

Auf Samsu-iluna folgte sein Sohn Ibischum 1833—1808 v. Chr., dann dessen Sohn Ammi-ditana<sup>2</sup>) 1808—1783; den letteren erwähnen Kontrakttäfelchen aus Tell Ibrahim (Kutha), in deren Datirung es heißt, "im Jahre, da Ammi-ditana, der König die "Burg Ammi-ditanas" am Fluß des Gottes Bel erbaute", während vorher der Tempel des Gottes Dar (geschr. Ib), des Lokalgottes des nächstgelegenen Ortes Dilbat (S. 223, Anm. 3), genannt wird.<sup>3</sup>) Dann folgte Ammi-ditanas Sohn Ammi-sa-dugga 1783—1762, aus dessen Regierung ebenfalls noch kleine Kontrakttaseln sich in Tell Ibrahim gefunden haben, mit dem Datum "im Jahr, da Ammi-za-du-ga (Königsliste: Ammi-sa-dugga, geschr. Am-mi-di-ka-ga), der König, große Bilder (?) machte"

<sup>1)</sup> nam-sib an-ub-tí shib-ba silim-du uru-ku adda (geschr. ag-da), wobei man ub-tí statt ub-da (da und tí heißen "Seite") beachte. 2) ditanu ist ein gut semitisches Wort sür "Widder" ober "Stier". 3) Pinches, Guide to the Nimroud Central Saloon (1886), p. 81.

(Pinches am unten angef. Ort, p. 82). Der letzte König dieser "Dynastie von Tintir" war der 31 Jahre regierende Sohn des vorigen, Samsusditana<sup>1</sup>) 1762—1731 v. Chr. d. i. "der Sonnengott<sup>2</sup>) ist der Widder". Ob dieser König, von dem keine Urkunden bis jetzt sich gefunden haben, eines natürslichen Todes starb oder vom ersten König der nun folgenden Dynastie gestürzt wurde, wissen wir nicht. Daß der Dynastiewechsel von Umwälzungen des gleitet war, scheint aber sicher. Aus der relativ langen Regierungszeit der vier Nachsolger Samsusilunas (25, 25, 21 und 31 Jahre) wie der regels mäßigen Folge von Sohn auf Vater darf wohl geschlossen werden, daß wenigstens dis zum Jahre 1731 v. Chr. geordnete Zustände herrschten.

<sup>1)</sup> Nach Delissch, Kossäer, S. 66, Samsusdi-ta(?)-tam; bei der Aehnlichkeit der neuassyrischen Beichen für tam (ud) und na ist jedoch kein Zweisel, daß ditäna im Original steht. 2) Eine Bergleichung der Namen Ammisditäna und Samsusditäna sowie die Berücksichtigung des Umstandes, daß gerade der Sonnengott auch sonst mit einem Widder verglichen wird (vgl. auch aradisch "Gazelle der Sonne"), läßt vermuthen, daß Ammi, welches demnach sicher ein Gottesname ist, nur ein Epithetum der Sonne war. Wan vergleiche auch den keilinschriftlich bezeugten Namen des Sonnengottes Amsna, worin vielleicht eine ältere Aussprache an des Elementes am "Stier" (vgl. amma "Mutter", urspr. anna, dam "Gemahlin" urspr. dan u. a.) steckt, wie durch die Berlängerung na nahe gelegt wird, wenn nicht etwa ams-na "sein Stier" zu lesen ist. Jedensalls möchte ich eher zwischen den Gottesnamen Ammi und Amsna eine Beziehung erblicken, als in letzterem, wie Lehmann will, eine Entlehnung des ägyptischen Sonnengottes Amens Ras vermuthen.

### Zweites Kapitel.

#### Die Herrschaft der Hoffaer:

Unfänge und Blüthezeit (1731—ca. 1500 v. Chr.).

Daß bereits die ersten Herrscher der neuen Dynastie (5763/4 Jahre, 1731—1154 v. Chr.) Kossäer waren und also ein fremdes Bolkselement es gewesen ist, wodurch die nationale Dynastie gestürzt oder abgelöst wurde, wird durch verschiedene Umstände nahe gelegt. Sicher waren der sechste und siebente dieser Könige kossäischen Ursprungs, Urzigurubar und sein Sohn Agu=kak=rimi (ca. 1600 v. Chr.); da nun gleich der Sohn des ersten derselben, Agu-amir (1715—1693) dieselbe uns vom Clamiten Ri-Agu (bezw. Jri-Atu) her bekannte Gottesbezeichnung als Namenselement führt und wir bei der son= stigen engen Verwandtschaft der Elamiten und Kossäer (s. oben S. 276 und 363) jomit diesen Namen des Mondgottes als elamitisch-kossäisch in Anspruch nehmen dürfen, so erhellt bereits daraus hinlänglich, daß auch schon der erste König der Dynastie, Kandisch, von jenem wilden und tapfern Bergvolke alarodischer Nationalität herstammte. Daß übrigens schon unter Chammuragas kossäische Einflüsse in Nordbabylonien sich bemerkbar machten, sahen wir oben (S. 413); es war also nicht unvorbereitet ober unvermittelt, wenn nun plötzlich Kossäer, die vielleicht schon unter den letzten Königen der vorigen Dynastie höhere Beamtenstellen innehatten, sich ber Herrschaft bemächtigen. Vermuthlich haben auch äußere Verwicklungen ihnen dies erleichtert, so daß sie nur die allgemeine Verwirrung benutzen durften, ihr wohl schon länger angestrebtes Ziel zu er= Die nachher näher zu betrachtende Inschrift des Agu-kak-rimi nämlich spricht von feindlichen Einfällen vom Chani-Land (b. i. Hethiter-Gebiet) her als schon geraume Zeit vor ihm (also vor ca. 1600) geschehen; nichts liegt näher, als diese Invasion, bei ber die Feinde die Bilber des Mardut und der Zarpanit, also der Nationalgötter Babels, fortschleppten, in näheren Zusammenhang mit dem Emporkommen der Kossäer in Babel zu setzen. Wir erinnern uns hiebei zugleich der Stelle des großen astrologischen Werkes (f. oben S. 347), wo= nach der König von Chatti, bezw. Chati') sich des Thrones von Attad, und

<sup>1)</sup> Die von Delitsch zuerst vermuthete Gleichheit von Chani und Chatti (letteres dann aus Chanti, wozu man z. B. Kandisch und Gaddisch vergleiche) bestätigt sich immer mehr; vor allem ist die gleichartige Benennung der alten Wohnsitze der Hethiter bei Milid (Malatia) in den assprischen und ägyptischen Inschriften als "Groß-Hethiter-Land" (ägyptisch "das große Land der Cheta" oder "Groß-Cheta-Land", assprisch Chani-rabbat d. i. "Groß-Chani-Land) hier als maßgebend herbeizuziehen.

zwar (wenn die Stelle nicht ein späterer Einschub ist, und sich dann etwa auf die hier in Rede stehende Beit, ca. 1730 v. Chr., bezieht) während noch in Ur Könige regierten, also schon im 23. vorchriftlichen Jahrhundert, bemächtigt; da die Stelle so vereinzelt im astrologischen Werke steht, und man doch er= warten dürfte, daß wie es z. B. bei Martu ober Clam der Fall ist, dann auch sonst öfter Chatti in bemselben erwähnt wäre, so wird es mir immer wahrscheinlicher, daß dieselbe erft bei einer späteren Redaktion eingefügt worden ist und sich in der That auf das Ende und den Sturz der Tintir=Dynastie bezieht. Dazumal, in runder Summe 100 Jahre vor Agu-kak-rimi und vor dem großen ägyptischen Pharao Dechutmes III., war es ja wirklich, daß wir aus den ägyptischen Inschriften das erste Emportauchen der unter Ramses II. (14. Jahrh.) so mächtig gewordenen Cheta am geschichtlichen Horizont beobachten können; denn wenn sie schon unter Dechutmes I. (ca. 1650 v. Chr.) im Gesichtstreis des fernen Aegypten erscheinen, so dürfen wir als sicher voraus= setzen, daß sie mehr im Norden bereits ca. 1700 als gefährlicher Nachbar auftreten konnten. Auf diese Zeit bezieht sich wohl auch die Anspielung der babylonischen Legende vom Kriegsgott (Girra ober Nirgal, von Smith fälsch= lich Dibbarra gelesen) auf die Kossäer, von der schon oben S. 394 kurz die Rebe war. Die Erdbewohner haben den Himmelsgott, Anu, beleidigt, in Folge bessen dieser den Kriegsgott beauftragte, das Bolk zu strafen; er zieht mit dem Feuergott Ischum und sieben andern Göttern über das Land, "das Bolk der schwarzhäuptigen zu vernichten". Im weiteren Verlauf heißt es: "Die Gesammtheit der Güter von Babel plünderst du aus, bas Bolk sammelt der König und tritt ein in die Stadt, schüttelnd den Bogen, erhebend das Schwert 2c." Dann ist von "Erech, dem Sitze Anus und Istars" die Rede, von dem Stamme der Suti oder Su, die offenbar in Mittel= und Sübbabylonien (es wird auch bas an der elamitischen Grenze gelegene Dur= ilu genannt) eingebrochen waren, ferner von Kutha, worauf es weiter heißt:1) "Meerland (b. i. die Seekuste) gegen Meerland, Su-Gebiet (Su-idin) gegen Su-Gebiet, Assur gegen Assur, Clam gegen Elam, Kossäer gegen Kossäer, Sutu gegen Sutu,2) Kutu gegen Kutu, Lullubu gegen Lullubu, (alle biese) sollen Land gegen Land, Haus wider Haus, Mensch wider Mensch, Bruder wider Bruder, gegen einander aufstehen und sich gegenseitig unterjochen (Smith: vernichten), bis daß das Bolk von Akkad komme und insgesammt sie vernichte und unterjoche" (soweit bei Delitsch a. a. D.). Dann heißt es, was für die Situation besonders wichtig, nach Smith weiter: "Der Gott Ischum richtete nach Sprien (hier gewiß das Hethiter:Gebiet gemeint) seinen Blick und die sieben kriegerischen Götter ohne Rivalen zogen hinter ihm her, nach Sprien

<sup>1)</sup> Bergl. zum ganzen die Uebersetzung Smiths in der Chald. Genesis, S. 111—117 und zu der Stelle von "Meerland gegen Meerland 2c." Delitsch, Paradies, S. 234, wo Delitsch nach dem Original den Wortlaut mittheilt. 2) Hier ist zu beachten, daß Su-idin von Sutu geschieden wird; ersteres scheint ein allgemeinerer, letzteres ein speciellerer Ausdruck (vgl. Delitsch, Paradies, S. 235) zu sein.

gieng ber Krieger und erhob seinen Arm und verheerte das Land." Ein lebendiges Bild entrollt sich in dieser ganzen Schilderung vor unsern Augen: Buerst wird Babel geplündert d. i. von den Hethitern Mardug und Zarpanit weggeführt,<sup>1</sup>) dann folgt die Empörung sämmtlicher im Osten, Rordosten und Norden von Babylonien wohnenden Stämme (worunter die Erwähnung des damals langsam erstarkenden Assur, serner die der Kossäer, besonders wichtig ist), endlich sammelt sich Aktad (d. i. allg. Rordbabylonien) wieder und wird der Feinde Herr, die die allgemeine Berwirrung benutzt hatten (wahrscheinlich waren es die Kossäer, welche des Thrones sich bemächtigten, wieder Ordnung schafften und unter diesen Umständen von den Babyloniern sogar als Besreier begrüßt wurden), und nun kommt die Rache an den Hethitern, die aber doch nicht so vollständig gewesen sein kann, da sonst schon jetzt die Bilder der Nationalgottheiten wieder zurückgebracht worden wären.

Nun erst können wir uns speciell zu den ersten Königen der neuen Opnastie wenden, von denen wir allerdings sast nur die Namen aus der Königsliste kennen. Der erste war, wie schon erwähnt, Kandisch, bezw. Gandisch (welche letztere Lesung wohl vorzuziehen) und regierte 16 Jahre, 1731—1716 v. Thr.; er ist jetzt auch aus einer kurzen Originalinschrift als Gaddisch (bezw. Gaddasch) von Mr. Pinches nachgewiesen worden. 3)

Auf Gabbisch folgte sein Sohn Agu-amir (geschrieben A-gu-um-shi, ober ist Agu-schi zu lesen, wozu man die folgenden Namen Gujaschi und Uschschi vergleicher) mit 22 Jahren (1715—1693 v. Chr.), dann Gujaschi (geschr. Gu-5-schi, Pinches: Agu-aschi) mit ebenfalls 22 Jahren (1693—1671), dann sein Sohn Uschschi mit 8(?) Jahren (bis 1663 v. Chr.?); von da ab sind leider die Zahlen in der Königsliste abgebrochen, während wenigstens noch die zwei nächsten Namen, Adumidisch (geschr. A-du-mi-ur, bezw. -dish, wozu man den Namen Gaddisch, Gandisch vergleiche) ca. 1650 und Urzi-guru-bar³) ca. 1630 v. Chr., erhalten sind; dann kommt leider eine größere Lücke von 15, bezw. 18—20 Zeilen und ebenso vielen Königsnamen (s. oben S. 170). Wir können aber zum Glück noch ganz genau bestimmen, wer der Sohn und Nachsolger des Urzigurubar und also der siebente König dieser kossischen Dynastie gewesen ist, indem uns von einem König "Agukakrimi, Sohn des

<sup>1)</sup> Auch darauf scheint eine direkte Anspielung im Epos, das nebenbei bemerkt, ursprünglich 5 Taseln umsaßte, vorhanden zu sein, vgl. Smith, Ch. G., S. 114 oben (in unmittelbarem Anschluß gerade an die Plünderung), wo es heißt: "ihre Schwerter nimmst du, ihre Leichen ..... wirst du hin ..... und ihre Schäße öffnest du. ..... der große Herr Merodach sach sah es und sprach zornig" u. s. w. 2) Babylonian and Oriental Record, vol. 1 (1886/87), p. 54 und dazu p. 78. Die betr. Schreibung ist Ga-ad-ur (Zeichen ur, lik, dash, dish). 8) Geschrieben Ur-zi-u-bar; das Zeichen u hat aber auch die Werthe gun, gur, dur, und daß hier guru zu lesen ist, lehrt die gleich oben zu besprechende andere Schreibung Ur-shi-gu-ru-dar. Zum Klang und zur Bildung des Namens vgl. man die elamitischen Gottesnamen Lagamar und besonders Ammankasibar.

Urschigurubar und Enkel des Adumidisch") noch eine längere höchst intersessante Inschrift in neuassprischer Kopie aus der Bibliothek des Sardanapal überkommen ist. Wir geben dieselbe, soweit sie gut erhalten (es sind leider in Kol. 3—6 größere Lücken) und sicher übersetzbar ist, hier in wörtlicher Uebertragung wieder, wobei für Kol. 1, 3. 1—43 (Eingang) schon die vorstreffliche Uebersetzung Friedr. Delitschs (Kossäer, S. 56 f.) vorgelegen hatte:

"[Agu]-kak-rimi (geschr. -ka-ak-ri-mi, von Delitsch semitisch als "Agu, Wasffe der Schützlinge" aufgefaßt), Sohn des Urschigurabar, der erhabene Sproß des (kossäischen) Gottes Schukamunu (s. oben S. 413), der berufene der Götter Anu und Bel, Ca und Mardug, Sin und Samas, der mächtige Held der Göttin Istar, der tapferen unter den Göttinnen (also der Istar als Kriegsgöttin) bin ich.<sup>2</sup>)

"Ein König des Rathes und der Weisheit, ein König der Erhörung und Gnade, Sohn des Urschigurubar, Enkel des Adumidisch, der tapfere, jugendsträftige, ...., der erlauchte (eigtl. uranfängliche) Sohn des großen Agu, <sup>8</sup>) der glänzende Sproß, der königliche Sproß, der das Scepter trägt, übergewaltig, ein Hirte, ein machtvoller, bin ich. Ein Hirte weit ausgebreiteter Bölker, ein tapferer, ein Hirte, der da fest gründet das Fundament des Thrones seines Vaters, bin ich.

"König der Kossäer (Ka-ash-shi-i) und Aktader, König des Landes von Ka-dingirra (Babel), des weitausgedehnten, der da ansiedelte in Aschnunnak weitausgebreitete Bölker, König des Landes Padan und Alman, König der Gutt (d. i. des Gu-Gebietes), zahlreicher Bölker, ein König, der dienstbar macht die vier Gegenden (d. i. Gesammtbabylonien, Sumir und Aktad), ein Günstling der großen Götter, bin ich.

"Alls (für) Marbug, den Herrn von J=Sagilla, den . . . . . von Ka=din= girra (Babel) die großen Götter mit ihrem reinen Munde nach Ka=dingirra

<sup>1)</sup> In der Kopie Affurbanipals (5. Raw. 33), Kol. 1, B. 15 allerdings A-bi-gn (?)- . . . . Da die neuassyrischen Zeichen du und bi aber ganz ben gleichen Anfang haben und auch der Anfang der Zeichen mi und gu (letteres ohnehin ganz undeutlich) sich ähnlich sieht (vgl. den senkrechten Reil und an ihn in der Mitte sich anschließend den kleinen horizontalen), die Königsliste aber nach Pinches deutlich A-du-mi-dish bietet, so kann tein Zweifel sein, daß auch in ber affprischen Kopie ber Inschrift Agu-kak-rimis A-gumi-dish (bezw. -di-ish) gestanden hat. — Auch Tiele, Babylonisch-assyrische Geschichte, S. 104, hat die Hiehergehörigkeit des Agu-kak-rimi (bezw. die Gleichheit der Namen Ur-schi-guru-bar und Ur-zi-u-bar, die übrigens schon Binches hervorgehoben 2) Man beachte die hier citirten Hauptgötter und vergleiche hatte) richtia erkannt. bazu die damit identische Reihe (nur in etwas anderer Anordnung und mit Hinzufügung der Gemahlinnen der drei erften Götter) am Schluß der Inschrift. 3) Da das hier gewählte poetischere Wort für Sohn (tur-ush bezw. ibilla, semitisch aplu, im Gegen= fat zu bem oben gebrauchten maru), zumal aber ber Zujat "ber erlauchte" (bezw. erste) sonst immer nur in Göttergenealogien vorkommt, so ist es möglich, daß die vorher= gehende Zeile einen Gottesnamen enthielt; eine Uebersetzung "erlauchter Sohn (bas wäre dann allgemeiner als "Abkömmling, Nachkomme" aufzufassen) des Agu-rabi (lepteres bann Königsname) scheint ohnehin ziemlich ausgeschlossen.

seine Rückkehr verkündeten, und Mardug nach Tintir (Babel) . . . . . seines Antlizes richtete, da plante ich des Mardug . . . . . . , (ihn) verherrlichend, und um zu entführen den Mardug richtete ich nach Ka-dingirra sein Antliz und in der Genossenschaft des Wardug, der da liebt meine Dynastie, gieng ich und

"Den Scharru-Schamasch-ina-puchabi (so Delitsch statt -kisalli, d. i. "König Schamasch ist bei den Opferzicklein"?), den Gefandten (oder Kriegsobersten), sandte ich nach dem fernen Lande, dem Lande Chans, ihn nämlich, den Mardug, und (seine Gemahlin) Barpanit,-hatten sie weggenommen, und Mardug und die Zarpanit, die meine Dynastie lieben, brachte ich nach J=Sagilla und Ka= dingirra wieder zurud, (sie) im Tempel bes Sonnengottes mit Entscheidung der Zukunft (d. i. bis auf weiteres? so Tiele) unterbringend brachte ich sie wieder zurud, den Werkmeistern (vgl. Zimmern, Bufpf. S. 12) übergab ich (ú-shí-shib) sie, Kupfer, glänzendes Metall, Stierkolosse (?) . . . . ließ ich . . ..... ließ ich ....., vier Talente 1) von ..... zur Be= kleidung (ber Statuen) des Mardug und der Zarpanit gab ich her und mit einem großen Gewande, einem Gewande von dunklem (?) Gold bekleidete ich ben Marbug und die Zarpanit. Kostbare Edelsteine (es werden 8 Sorten einzeln aufgezählt) gab ich her für die Tempel (?) des Mardug und der Barpanit, das obere der Gewänder ihrer großen Gottheit schmückte ich (bamit) aus, hohe Hörnerkronen,2) die Kronen der Herrschermacht, das Abzeichen der Gottheit, die voll sind von Frieden (?), von glänzendem Stein und Gold, machte ich auf ihre Häupter, ..... mit Ebelsteinen schmückte ich ihre Aronen aus."

Der Schluß des zweitnächsten<sup>3</sup>) Absatzes lautet: "ließ ich überziehen, über seinen Sitz einen Sitz von Cedernholz aufstellen und zu den Tempeln ihrer großen Gottheit nach dazu thun (eigtl. draufschlagen) und

"Die Werkleute, welche es machten, . . . . . . Cedern= und Cypressen= holz (irin, shurman) . . . . . . zu dem glänzenden Gebirge, dessen . . . . . wohldustend sind, . . . . . . sandte ich, . . . . . . . . . . große Thore, Thore von Cedernholz, doppelte (tu'amati) fügte ich dazu und an den Sanktuazien (in der obersten Etage der Tempel?) des Gottes Mardug und der Zarpanit befestigte ich sie."<sup>4</sup>)

Im Verlauf des nächsten Abschnittes heißt es dann weiter: "und (in) das allerheiligste (papachat) des Mardug ließ ich sie (die Bilder des Mardug und der Jarpanit) hineinbringen, große Jubelfeste veranstaltete ich ihnen, ..... dem Herrn und der Herrin ihre Geschenke übergab ich"

<sup>1)</sup> Hier ein Gewichtsmaß. 2) Der bekannte hörnerförmige Kopsschmuck, der auf den altbabylonischen Siegelchlindern die Götter kennzeichnet. 3) Die Absäte sind in der neuassprischen Kopie durch dicke Striche gekennzeichnet (oben in der Uebersetung durch neue Zeilen). In dem oben wegen seiner Lückenhaftigkeit ausgelassenen Absatift unter anderem von "Stallungen" (abussät) und von einem "zweiten Palaste" die Rede. 4) Der Rest des Absates ist wegen der technischen Ausdrücke nicht zur Uebersseung geeignet.

Auch im nächsten Abschnitt heißt es: "die Geschenke von Silber und Gold dem Tempel J=Sagilla übergab ich, seitdem der Tempel J=Sagilla gutes und Gnade (wieder) empfangen (?)."

Mit dem nun folgenden leider fast ganz zerstörten Abschnitt schloß die Inschrift, soweit der König selbst darin redend auftrat. Es fügen nun die drei obersten der Werkleute, welche zum Unterhalt ihres Dienstes je ein Haus mit dazu gehörendem Landbesitz vom Könige geschenkt bekommen hatten, die ihre Segenswünsche für den König, den sie abkürzungsweise nur Agu nennen, an: "Nar-(Gottesname abgebrochen, d. i. "Licht des Gottes....") nebst seinem Haus, Feld und Garten, Kischti-(ditto, d. i. "Geschenk des Gottes...."), der Oberste (asharidu) nebst seinem Haus, Feld und Garten, und Mardug-muballit-miti ("d i. Mardug Erwecker der Todten") nebst seinem Hause, Felde und Garten.

"Dem König Agu, ber das Sanktuarium des Gottes Mardug gemacht, den Tempel J=Sagilla erneuert, den Gott Mardug in seinen Wohnsitz wieder hat eintreten lassen und die Geschenke an seine Werkleute, bestehend in Haus, Feld und Garten, dem Gotte Mardug und der Zarpanit geweiht hat.

"Ann und Anatu mögen im Himmel ihn segnen, Bel und Ninlil (Belit) in der Unterwelt (J-kur, vgl. oben S. 400) mit dem Loose des Lebens ihn sättigen, Ea und Damkinna, die da wohnen in der großen Wassertiese (Abhssus), mögen ein Leben ferner Tage ihm schenken, die Göttin Magh (d. i. die ershabene, Istar), die Herrin der großen Berge, möge mit ..... ihn bestränzen, Sin, der Erleuchter des Himmels, Samen des Königreichs für ferne Tage ihm gewähren, der Held Samas, der Fürst des Himmels und der Erde, möge das Jundament des Thrones seines Königthumes für ferne Tage gründen, Ea, der Herr der Kanäle, mit Weisheit ihn krönen, Mardug (hier in alter Weise als Sohn Eas) der da liebt seine Dynastie, der Herr der Kanäle, möge mit Uebersluß ihn umgeben."

Beim letzten Absatz endlich scheint schon dem assprischen Kopisten das babylonische Original beschädigt vorgelegen zu haben, so daß vielleicht vorn eine Zeile, am Schluß aber gewiß mehrere fehlen. Ich restituire also: "[Wer] den Namenszug (mu-[sa]-ar) des Agu auslöscht und [grimmig] anblickt (u-kal-

<sup>1)</sup> Es geht nämlich aus dem Zusammenhang des ganzen hervor, daß der Ausdruck kishati mari ummani nicht etwa "Geschenke der Werkleute" sondern "Geschenke
an die Werkleute" zu übersetzen ist. Die richtige Auffassung dieses Genitivs verdanke
ich den Bemerkungen Tieles S. 128 seiner "Geschichte".

Ueberblicken wir nun noch einmal kurz ben Inhalt dieser ganzen Inschrift, so ist zunächst über die Lage der von Agukakrimi außer Akkad noch aufgeführten Länder, nämlich Gu:Gebiet, Padan und Alman, wie Aschnunnak (von Norden nach Süben) schon das nöthige auf S. 279 gesagt worden. Es tritt uns also Agukakrimi hier als unumschränkter Herrscher über alle östlich von Baby= lonien gelegenen Gebiete von Ischnunna im Süden an bis zu den Guti im Norden entgegen, so daß also nicht nur Babylonien selbst und das Kossäer= Gebiet im engeren Sinn, sondern auch alles dazwischen liegende und seitwärts angrenzende, zu seinem Reiche gehörte. Um so mehr fällt es auf, daß ein so mächtiger Herrscher mit keinem Worte nach Westen (bezw. Nordwesten) zu irgendwelches Gebiet, auch nicht das von Chani, sich als ihm unterthan zuschreibt. Daß er wenigstens bort geachtet und gefürchtet war, geht boch hinlänglich daraus hervor, daß er in gesandtschaftlichem Verkehre mit dem Hethiter=Lande steht und bort so viel Einfluß hat, um die Zurückgabe der seiner Zeit aus Babel geraubten Götterbilder zu erwirken; warum, so fragen wir mit Recht, hat er nicht auch nach borthin, wo er doch Anlaß gehabt hätte, eine alte Schlappe zu rächen, die babylonisch=kossäische Herrschaft ausgedehnt? War er dazu zu schwach, so hätten ihm wahrscheinlich die Hethiter die Zurückgabe von vornherein verweigert, auch wenn er sie, wie gewiß anzunehmen, mit großen Geschenken erkauft haben wird; also kann auch bas der Grund nicht sein. Die Lösung bes Räthsels ist vielmehr die, daß damals, ca. 1600 v. Chr., gerade die Truppen des großen ägyptischen Pharao und Eroberers Dechutmes III. vor Mesopotamien standen, und schon ein Theil des mittleren und oberen Euphrat= Gebiet von ihm wenn auch nicht eigentlich unterworfen, so doch tributpflichtig gemacht worden war; so ist erklärlich, wie einerseits Dechutmes sich nie bis Babylonien wagte, bas durch seine östlichen Hinterländer (Alman, Guti 2c.) so start da stand, andrerseits aber auch Agukakrimi keine Kriegsunternehmungen, geschweige Eroberungen nach der ägyptischen Machtsphäre hin, nämlich nach Mesopotamien, ausführt. Ebensowenig erwähnt er Assyrien, welches hamals ebenfalls an Aegypten gelegentlich Geschenke (die Aegypter nennen es natürlich Tribut), nämlich "lapis lazuli (Blaustein) von Babel" sandte. Zwei fern von einander lebende gewaltige Helden, von denen keiner mit dem andern bisher in direkte Berührung gekommen war, keiner den andern in Folge dessen genauer kennt, jeder aber doch von des andern Stärke und Tapferkeit durch Hörensagen unbestimmte Kunde hat, als solche mussen uns hier die ägyptische und babylonische Macht vorkommen: Sie stehen sich, in Folge ber

<sup>1)</sup> Dieser oben fehlende Gott ist hier als Gott der Tafelschreibekunst an erster Stelle genannt.

kühnen Fahrten des einen, fast in Schußweite (nur noch durch einen Theil Mesopotamiens getrennt) gegenüber, halten es aber, weil einer vor dem andern eine gewisse Scheu hegt und keiner deshalb anzubinden sich getraut, für vorsichtiger und politischer, es nicht zu einem Zusammenstoß kommen zu lassen, dadurch stillschweigend die gegenseitige Ebenbürtigkeit anerkennend. Auch die Hethiter (Cheta) erscheinen in den Tributlisten des Dechutmes. Ihr Land war, so zu sagen, das neutrale Gediet, wo sich undeabsichtigt und undewußt ägyptischer und babylonischer Einfluß zum erstenmale in der Geschichte begegnen, und wie in Zusammenhang damit muß es erscheinen, daß wenige Jahrhunderte später, wo wir die hethitische Kultur in ihrer Blüthe sehen, ein Theil dieser Kultur (vor allem in gewissen Kunstelementen) babyslonische, ein anderer (so wohl die hethitische Bilderschrift) ägyptische Einswirtung ausweist.

Um weiter bem Gang unserer Inschrift zu folgen, so brachte Agukakrimi die Bilber des Mardug und Zarpanit, nachdem sie vom Lande Chani glücklich ausgeliefert und zurückerstattet worden waren, zunächst in einem andern Tempel unter, bis das alte Heiligthum J-Sagilla wieder gebührend zur würdigen Aufnahme hergerichtet war. Darauf, wie auf die Renovirung der Bilder selber, wird dann die größte Pracht verschwendet, und nichts ist so sehr geeignet, das Aufblühen in Handel und Wandel und den allgemeinen Wohlstand zu Agukakrimis Zeit uns vor Augen zu führen, als die ausführ= liche Schilderung dieser Arbeiten und der dazu verwendeten Materialien. Besonders die Menge der Edelsteine ist bemerkenswerth und in bestem Gin= klang zugleich mit dem in den ägyptischen Inschriften dieser Zeit so häufig nicht blos bei Gelegenheit der Geschenke des Königs von Assprien, sondern auch des Tributes verschiedener Fürsten des Rutennu-Gebietes (Sprien und Mesopotamien) erwähnten "lapis lazuli von Babel", der also zugleich ein wichtiger Handels= und Ausfuhrartikel war, wie auch die Herbeischaffung von Cedern= und Chpressenholz, welch beide ja schon Gudi'a vom Lande Martu bezogen hatte, auf regen friedlichen Verkehr zwischen Babylonien und Syrien unter Agukakrimi hinweist. Es ist beshalb auch höchst wahrscheinlich, daß unter den vielen mit Namen aufgeführten Ebelfteinarten unserer Inschrift jener "Blauftein", den sonft die semitischen Babylonier samdu (nach Delitsch von den Hebräern als 'soham entlehnt, ber ja ausbrücklich im 2. Kapitel ber Genesis als Produkt des an Mittelbabylonien grenzenden Theiles von Arabien genannt wird) heißen, sich befunden hat. 1) Noch wichtiger als diese Blüthe im all= gemeinen ist aber für uns ber Umstand, daß schon nach ca. 100 Jahren bes

<sup>1)</sup> Diese Steinarten sind sämmtlich ideographisch geschrieben; das gewöhnliche Ideogramm für den sämdu ist nicht darunter, womit aber nicht gesagt ist, daß nicht noch ein anderes Ideogramm diesen Edelstein bezeichnet haben kann. Bielleicht ist es der zu-du (bezw. zu-al, semitisch chulklu), von dem verschiedene Arten von Aguskafrimi benutzt werden, oder etwa der "Augenstein von Wiluch", zumal sonst ein sämdu von Wiluch ausdrücklich genannt wird.

Anfanges der Kossäer-Herrschaft und gerade unter einem Herrscher dieses gewöhnlich als wildes Bergvolk bezeichneten Geschlechtes ein berartiger Wohl= stand im Lande herrscht, wie daß wir den König nicht nur als civilifirten Babylonier finden, sondern sogar als eifrigen und frommen Verehrer der babylonischen Götter, deren Bilder er aus dem Feindeslande sich wieder zu verschaffen versteht. Ich glaube, wir müssen bei der Kossäer=Herrschaft in Babylonien uns überhaupt hüten, die in Babylonien angesiedelten und wohl meist sehr rasch semitifirten Kossäer, was die Bildungsstufe anlangt, mit ihren noch in ziemlich primitiven Verhältnissen lebenden räuberischen (und wohl vielfach den kaukasischen Tscherkessen zu vergleichenden) Brüdern in den Thälern des Zagros-Gebirges auf eine Stufe zu stellen. Sogar diejenigen Kossäer, welche sich ca. 1730 v. Chr. unter Gaddisch der Herrschaft bemächtigten, waren wohl solche, welche schon länger unter friedlichen Umständen im Lande geweilt und dessen Sitten und Kultur angenommen hatten (vgl. das oben S. 413 zu Chammuragas' Regierung bemerkte), wenn gleich damit nicht in Abrede gestellt werden soll, daß von Zeit zu Zeit, durch das Emporkommen bieser babylonisirten Kossäer veranlaßt, frische Zuzüge von den medisch=ela= mitischen Bergen her erfolgten. Wir werben uns das rasche Hineinleben der Kossäer in die babylonische Kultur ganz ähnlich zu denken haben wie die von den Aegyptologen mit Recht betonte gleich schnelle Assimilation der Hykson die Civilisation des Nil-Landes, wie überhaupt beide, die Kossäer in Babylonien und die Hyksos in Aegypten auch sonst manches parallele auf= weisen; nur das Ende ist etwas verschieden, indem die Hyksos wieder vertrieben wurden, während die Kossäer auf friedliche Beise zu Semiten wurden, und also schließlich ganz, wenigstens im Norden des Landes in den Baby= loniern aufgiengen. 1) Um so befriedigender erklärt sich nun der neue Auf= schwung, ben wir schon unter dem siebenten Kossäer-König, unserm Agukakrimi, den in seiner segensreichen Wirksamkeit auch der echteste Babylonierkönig alter Abstammung kaum hätte übertreffen können, in Babylonien beobachten.

Wie schon bemerkt wurde, bietet die babylonische Königsliste von Agustakrimi an leider eine große Lücke; erst von 1319 v. Chr. an sind die Zahlen, erst von 1254, bez. 1252 an (s. oben S. 170) die Namen wieder erhalten, so daß also an die 300 Jahre uns auf diese Weise ganz dunkel bleiben würden, wenn wir nicht doch noch andere Quellen hätten, welche uns wenigstens einen großen Theil dieses leeren Raumes mit einiger Sicherheit auszufüllen gestatten. Von ca. 1470—1330 nämlich tritt die S. 155

<sup>1)</sup> Im Süden allerdings, wo sich, wie es scheint, die Kossäer länger selbständig ershielten (wenn auch kaum der Sprache, aber wohl dem Blute nach) in den "Chaldäern" (Kaldi aus Kashdi, von Kash-da "Kossäer-Gebiet", Kasch von Gen. 2, 13 und 10, 8, vgl. oben S. 277 f.) der süd= und mittelbabylonischen Kleinstaaten, machten sie, meist im Bunde mit den Elamiten, den angestammten Babyloniern und besonders den Assprischen in den letzten Jahrhunderten des assprischen Reiches noch genug zu schaffen.

besprochene synchronistische Geschichte Asspriens und Babyloniens ergänzend zur Seite (vgl. das Schema S. 177), und was die Zeit von ca. 1600—1470 anlangt, so gestattet uns die bilingue Königsliste wenigstens mit großer Wahrscheinlichkeit hier sieben Namen einzusetzen. Was uns dazu die Bezrechtigung gibt, soll sofort näher gezeigt werden, zuvor aber wollen wir diese Namen (als Fortsetzung des S. 175 mitgetheilten Stückes der bilinguen Liste) hier mittheilen:

Kur-galzu<sup>1</sup>) = Ri'1-bisht ("Sei mein Hirt")
Simmash-Shichu<sup>2</sup>) = Lidan-Mardug ("Sproß bes Marbug")
Ulam-buriash = Lidan-bil-matati ("Sproß bes Herrn ber Länder"
b. i. des Ramman)
Nazi-Maraddash<sup>3</sup>) = Sil-Nindar ("Schatten b. i. Schutz ist Nindar")
Mili-Shichu<sup>4</sup>) = Amil-Marduk ("Mann b. i. Diener Marbugs")
Burna-buriash<sup>5</sup>) = Kidin-bil-matati ("Schützling des Herrn der Länder")
Kara-Inlil<sup>6</sup>) = Tukulti-Bil ("Meine Hissel")

womit die erste Kolumne schließt, während leider von der zweiten die ersten dreißig Zeilen abgebrochen sind. Erst da, wo die zweite Kolumne für uns beginnt, fängt die S. 154 aufgezeigte Anordnung nach linguistischen Gesichts= punkten an, indem z. B. gleich sieben mit Mardug zusammengesetzte Namen, darauf drei mit Amil= beginnende, u. s. w., u. s. w. folgen. Ein solcher Gesichtspunkt ist aber in den obigen sieben auf Chammuragas (1923—1868) und Ammusu:dugga (1783—1762 v. Chr.) in der Liste folgenden Kossäer= Rönige, man mußte benn die beiben mit "Sproß bes ..... " beginnenben Namen (bezw. den zweiten derselben) ausnehmen, schlechterdings nicht auf= zufinden; denn dann wäre es doch viel näher gelegen, auf Simmasch-Schichu gleich ben Mili=Schichu folgen zu lassen. Es wird also auch für diese sieben Namen noch das gleiche Anordnungsprincip, wie für die zwei vorhergehenden in Anspruch zu nehmen und das S. 154 von den zwei ersten Namen nach bem Strich gesagte auf die neun ersten auszudehnen sein; das heißt mit andern Worten, auch hier liegt noch wie vorher eine chronologische Auswahl vor, während die Anordnung nach linguistischen Principien (vgl. S. 175 den Ausbruck der Ueberschrift: "die in gegenseitige Reihe nicht gereiht sind") dann erft in der zweiten Kolumne (und vielleicht hier nicht gleich in den ersten Zeilen) begonnen hat. Der Schluß der bilinguen Lifte führt uns (gleich zu

<sup>1)</sup> Daß es mehrere Kurigalzu gab, lehrt die Bezeichnung "Kurigalzu der Kleine", wie sich K. der Sohn des Burnaburiash (ca. 1400 v. Chr.) nennt. 2) Ein König dieses Namens regierte 1081—1063, s. oben S. 171. 3) Ein Nazi-maraddash war der Zeitgenosse des Assprertönigs Ramman Nirari I. ca. 1350 v. Chr. 4) Ein Mili-Shichu regierte 1186—1171. 5) Ein Burnaburiash (Sohn des Kara-indush) war der Zeitgenosse des Assprertönigs Puzur-Assur ca. 1440. 6) Dieser Name ist halb kossisch, halb sumerisch (vgl. In-lil-la — Bel); rein kossäisch müßte er Kara-Chardi lauten.

428 Erstes Buch. IV. 2. Die Herrschaft b. Rossäer: Anfänge u. Bluthezeit.

Anfang der vierten Kolumne) noch einmal eine Reihe von Kossäer=Königen auf, aber welcher Unterschied in der Anordnung gegenüber den obigen sieben Namen! Man vergleiche nur selbst:

Ulam Charbi = Lidan-Inlil ("Sproß des Bel")

Mili-Chali = Amil-Gula ("Mann ber Gula")

Mili-Shumu — Amil Shukamûna ("Mann bes Schukamuna", s. oben S. 413 und 421)

Mili-Shibarru = Amil-Shimali'a ("Mann der Göttin S.")

Mili-Sach = Amil-Shamash ("Mann bes Sonnengottes")

Nimgirabi — Ițiru ("Schirm, Schonung")

Nimgirabi-Sach - Itiru-Shamash ("Schirmer ist S.")

Nimgirabi-Buriash — Ițiru-Bíl-matâti ("Schirmer ist der Herr der . Länder")

Kara-Buriash = Tukulti-Bil-matati ("Meine Hilfe ist der H. d. L.")

Kara-Sach = Tukulti-Shamash ("Meine Hilfe ist S.")

Nazi-Shichu = Sil-Mardug ("Schut ist Marbug")

Nazi-Buriash = Sil-Bil-matati (Schut ist der Herr der Länder")

worauf ein Verbindungsstrich und noch acht erklärende Zeilen (keine Königs= namen mehr), von denen aber immer nur die letten Zeichen erhalten sind, folgen, worauf sich dann die Unterschrift ("Bibliothek Assurbanipals u. s. w.") anschloß. Hier sind bemnach alle kossäischen Königsnamen, welche mit Mili-, Nimgirabi-, Kara und Nazi- beginnen und (wohl genierkt) noch nicht am Schluß der ersten und Anfang der zweiten Kolumne aufgeführt waren,1) zu= sammengestellt; baraus folgt aber weiter, und zwar mit Sicherheit, daß zu Anfang der zweiten Kolumne als Fortsetzung der chronologischen Auslese noch die Namen Kara-indasch, Kara-murdasch,2) Nazi-bugasch und vielleicht auch noch Karascharbi (vgl. zu den drei ersten oben S. 177) gestanden haben müssen, da sie sonst zu Schluß der vierten Kolumne nicht fehlen würden. Wir haben also das Recht, zwischen Agukakrimi (ca. 1600 v. Chr.) und Kara-indasch (ca. 1470) sämmtliche sieben Kossäer-Namen des Schlusses von Kolumne 1 der bilinguen Königsliste einzureihen. Allerdings geht dann daraus weiter hervor, wie schon oben in den Anmerkungen zu S. 427 (Anm. 1-5) angedeutet wurde, daß es späterhin noch einmal einen Burnaburiasch (ca. 1400) und Kurigalzu (ca. 1400), einen weiteren Nazimaraddasch (ca. 1350)

<sup>1)</sup> Dabei ift noch besonders zu beachten, daß ihrer ganzen Anlage nach ein doppeltes Vorkommen der Namen (wie z. B Kurigalzu I. und II., Burnaburiash I. und II. u. a.) von dieser Liste, welche der Erklärung der Königsnamen gewidmet ist, selbstverständlich nicht berücksichtigt wird, indem ein und derselbe Name, auch wenn zwei oder drei Kossäer-Fürsten ihn sührten, durch einmalige Deutung (bezw. Ueberssehung ins semitische) ja vollständig erklärt ist. 2) So lies S. 177 statt Karas Chardasch; Murdasch ist nur eine andere phonetische Wiedergabe für Maraddasch (bezw. Murudasch), den kossässischen Namen des Gottes Nindar.

und Milischichu (1186—1171) wie einen zweiten Simmaschischichu gegeben hat, was von Kurigalzu ohnehin feststeht und auch bei den andern durchaus der historischen Möglichkeit entspricht; bei einer so viele Jahrhunderte hindurch herrschenden Dynastie mit Namen, die nach so gleichartigem Typus gebildet sind, wäre es im Gegentheil fast befremblich, wenn sich nicht hie und da dieselben Namen, zumal die berühmter Träger, wiederholt hätten.

Jett erst, nach dieser auf die Quellenkritik bezüglichen Unterbrechung, können wir daran gehen, die Geschichte von Agukakrimi an weiter aufzubauen. Der nächste König, von welchem wir wissen, muß also Kurigalzu I., ber Große (ca. 1570?) gewesen sein, der "König ohne gleichen", wie ihn ein späterer Herrscher, Marbug-bal-iddin (1171—1158), Sohn des Milischichu, der sich als seinen "Abkömmling" bezeichnet,1) nennt. Jebenfalls ist es dieser Kuri= galzu, welcher die später noch oft genannte Stadt Dur-Kurigalzu bei Bagdad (heute Ruinen von Akarkuf, s. S. 229) gegründet hat; eine in sumerischer Sprache abgefaßte Backsteinlegende aus einem der Trümmerhügel von Akarkuf, Tel Aswad, lautet: "Dem Gotte Inlil, dem König der Länder, seinem Könige, hat Kurigalzu, der Statthalter des Gottes Inlil, den Tempel Ugal, das Haus seines Wohlgefallens, das Haus seiner Segnungen (?) erbaut."2) Ferner restaurirte er einen alten verfallenen Palast in Ur, der an der Süd= seite des berühmten Mondtempels gelegen war, wie aus folgender bort gefundenen Inschrift hervorgeht: "Kurigalzu, Statthalter des Gottes Inlilla (Bel), der gewaltige König, König von Kingi und Burra, König der vier Himmelsgegenden, hat den erhabenen Palast, den alten, der seit fernen Tagen gegründet war, (wieder) erbaut und restaurirt", womit die weitere, ebenfalls dort her stammende übereinstimmt: "Dem Gotte Uru-ki, seinem König, hat Rurigalzu, der Statthalter des Gottes Inlilla, der gewaltige König, König von Kingi und Burra (Sumir und Attad), König der vier Himmelsgegenden, den großen Palast, ein altes Gebäude, das seit fernen Tagen gegründet war, (wieber) erbaut und restaurirt." Eine weitere Inschrift, die die Herausgeber bes ersten Bandes des englischen Inschriftenwerkes trop des abgebrochenen Namens gewiß mit vollem Recht ebenfalls diesem Kurigalzu zugeschrieben haben, lautet: "[Kurigalzu], Statthalter bes Gottes Inlilla, der gewaltige König, König der vier Himmelsgegenden, hat den Tempel Kischenusgal (vgl. S. 359), ein altes Gebäude, welches seit fernen Tagen gegründet war, (wieber) erbaut, restaurirt, von Grund aus hergestellt." Wie in Ur im Süden, so erneuerte er in Agadi (bezw. Sippar) im Norden den Tempel J-Ulbar, wie uns eine Stelle der Nabonid: Inschrift (1. Raw. 69) kundthut, so also die Herrschaft

<sup>1)</sup> Es ist das nicht ohne Analogien, daß sich ein König außer Sohn des und des noch als Abkömmling eines viel früheren sehr berühmten Ahnen einführt; daß mit dem "König ohne gleichen" nicht Kurigalzu II., "der Kleine" gemeint ist, dürste wohl einleuchten.

2) Die Form ghumun-ru im Sinne von "fürwahr er baute" weist dieses sumerisch als ein bereits nach dem Aussterben der Sprache verfaßtes auf; Analogien dazu sinden sich z. B. in der bilinguen Inschrift des Bruders Assurbanipals.

über Sumir und Aktad, die er in obigen Inschriften feierlich verkündet, thatsächlich dokumentirend. Es ist nach alle dem wohl begreiflich, wie gerade dieser Kurigalzu noch von späteren Nachkommen der "König ohne gleichen" genannt werden konnte.

Von den folgenden Kossäer-Königen, Simmasch-Schichu I., Ulam-Buriasch, Nazi=Maraddasch I. und Mili=Schichu I. ift uns nichts weiter als eben ihr Name bekannt, erst von Burnaburiasch I. (ca. 1520 v. Chr.?) besitzen wir wieder eine Inschrift, gleich denen des Kurigalzu noch fumerisch abgefaßt, aber in der gleichen späten schon mehr künstlichen Stilgattung. 1) Danach hat dieser Burnaburiasch, wie Kurigalzu in Ur, so im alten Larsa gebaut, bezw. den dortigen schon von Chammuragas erneuerten Sonnentempel wiederum hergestellt: "Dem Gotte Babbar (Samas, dem großen Herrn des Himmels und der Erde, . . . . . . . von Larsa, seinem König, hat Burnaburiasch, der gewaltige König, König von Ka-dingirra (Babel), König von Kingi und Burra, den Tempel J=Babbarra, ein altes Gebäude, seit fernen Tagen war es gegründet, wieder aufgebaut, an seinen Ort2) wieder gebracht (b. i. restaurirt)." Von Kara-Inlil (ober Kara-Bel) endlich könnte eine uns nur in bilinguer Fassung aus der Bibliothek Assurbanipals überkommene Inschrift mittleren Umfanges herrühren, wenn nur gerade der Königsname dort deutlich erhalten wäre; wofern der Namensrest -In-lil, wie das englische Inschriftenwerk bietet, wirklich sicher ist (vgl. auch schon oben S. 231 und Anm. 4) und nicht etwa -In-zu (b. i. :Sin) im altbabylonischen Original stand, 3) so wäre ja allerdings kaum eine andere Möglichkeit, als dieselbe dem Kara-Inlil zuzu= schreiben. Aber gewichtige innere Gründe sprechen für eine weit frühere Beit, die des Chammuragas und seiner Borgänger, so daß die größte Wahr= scheinlichkeit immer für Apil-Sin (siehe oben S. 355), bei dessen Regierung wir deshalb auch eine Uebersetzung der Inschrift gegeben haben, spricht; der Umstand, auf den S. 231, Anm. 4 Gewicht gelegt wurde, daß die Inschrift den Gott Inlil besonders feiert, braucht durchaus noch nicht zu beweisen, daß nun auch der den Inlil feiernde König selbst diesen Gott in seinem Namen führte.

<sup>1)</sup> Noch am ehesten von diesen könnte man gelten lassen, was Zimmern unrichtiger= weise von den meisten sumerischen Königsinschriften hat behaupten wollen, daß sie nämlich nur ideographisch aufzusassen seien, also gleich von vornherein semitisch gelesen und ausgesprochen werden sollten (vgl. auch schon S. 239, Anm. 2, Schl.). 2) Man beachte hier die interessante neusumerische Bildung kibish (für das gewöhnliche ki-bi-ku), welche ein neues Licht auf die neusumerischen Abverbia auf -ish wirft. 3) Es ist ganz gut möglich, daß schon ben neuassprischen Kopiften die betreffende Inschrift in verwittertem Zustande vorlag, so daß vielleicht schon diese die ohnehin ähnlichen alt= babylonischen Zeichen für lil (kit) und zu hier verwechselt haben. Bollen Aufschluß natürlich hätten wir nur dann, wenn die zwei ersten Beichen in bem uns erhaltenen Exemplar der neuassyrischen Kopie nicht abgebrochen wären; aber auch die Raum= verhältnisse beuten viel eher auf eine Ergänzung [Tur-ush (b. i. Ibilla)-diogir]-In-zu, semitisch | A-pil-ilu-Sin, Sin mit ber Bahl 30 geschrieben | hin, als auf [Ka ra-dingir]-In-lil, sem. [Tukla-ti-ilu-Bíl] hin.

Mit diesen Kossäer-Königen des 16. Jahrhunderts ist eine gewisse in sich abgeschlossene Periode der ganzen Kossäer-Herrschaft beendet; wenn wir die Zeit der Könige vor Agukakrimi (17. Jahrhundert) als Anfang der Kossäer-Herrschaft bezeichnen können, so dürsen wir dies 16. Jahrhundert (Agukakrimi dis Kara-Juli) wohl mit vollem Recht die Blüthezeit und den Höhepunkt derselben nennen. Die folgende Periode kennzeichnet sich durch die Kompromisse, wie durch die zum Theil unglücklich geführten Kriege mit dem jetzt immer mächtiger das Haupt erhebenden Assyrien bereits als eine Zeit des Stillsstandes und Riederganges des Kossäerthums (15.—13. Jahrhundert), dis endlich vom Ende des 13. Jahrhunderts ab dis 1154 (Schluß der Dynastie) die semitischen Ramen bei den Kossäer-Königen überwiegen, was auf das allmähliche Erlöschen der kossäschen Rationalität in Babylonien, bezw. ihr sast vollskändiges Ausgehen in die semitische Bevölkerung deutlich hinweist.

### Drittes Kapitel.

#### Die Herrschaft ber Hossäer:

Die Zeit der Berührungen mit Ussur (ca. 1500—1154 v. Chr.).

Schon oben wurde erwähnt, daß die Quelle für diesen Zeitraum, die wichtige synchronistische Geschichte Asspriens und Babyloniens erst ca. 1470 v. Chr. einsetzt; da leider die erste Hälfte der ersten Kolumne fehlt (ca. 30 Zeilen), so würden wir gewiß schon von ca. 1500 ab (ober vielleicht noch einige Jahrzehnte vorher) die Namen der gleichzeitig regierenden Affyrer= und Rossäer=Könige kennen, falls uns der Anfang erhalten wäre. Auch ergibt sich zugleich daraus, daß überhaupt nicht viel früher wie ca. 1500 v. Chr. der= artige Beziehungen Babyloniens mit Assur als einem selbständigen Staate. bezw. Königreich!) ihren Anfang genommen haben können. Ginen Ersatz für diese Lücke gibt uns indes jenes S. 156 erwähnte Schreiben, woraus sich, ganz abgesehen von allem specielleren und trop bes schwer verständlichen In= halts, zunächst das eine als sicher ergibt, daß ein Kossäer-König Charbi-Schichu (b. i. etwa "Herr ist Marbug", wozu man die keilinschriftlich be= zeugte Gleichsetzung Bel-Merodach vergleiche) Zeitgenosse zweier auf einander folgender Assprer=Könige, des Assur=schuma=uschtischir und des Nindar=tuklati= Assur, gewesen ist. Außer ben schon S. 156, Anm. 1 in Uebersetzung mit= getheilten Stellen (wo übrigens "ben sie nebst seinem Herrn fortgejagt hatten", statt "der sie fortgejagt" zu verbessern ist) ist bei dem verstümmelten Zustand des Textes und den vielfach dunkeln Ausdrücken höchstens noch zu erwähnen, baß es sich gleich zu Anfang des Schreibens um eine Nachrede oder Ber= läumdung (dibbu) handelt, welche offenbar das gute Einvernehmen zwischen

<sup>1)</sup> In der ältesten Zeit, d. h. hier den ersten Jahrhunderten des zweiten Jahrtausends, führten ja die assprischen Fürsten noch gar nicht den eigentlichen Königstitel, sondern den von Priesterkönigen (Ghadda-ti-siddi, geschr. Patesi) und waren in der That wohl nicht viel mehr als babylonische Statthalter oder Vicekönige. Nach Tiele (Geschichte, S. 139) wäre der von Dechutmes III. (ca. 1600) erwähnte "König von Assur" (vgl. oden S. 424 dei Agukakrimi), der ganz gut noch einer jener "Priesterkönige" gewesen sein kann und der an Dechutmes Geschenke schicke, an der Spise der Könige von Rutennu (Sprien) gestanden, was erstlich einmal sehr unwahrscheinlich ist, denn eine derartige Rolle spielte dazumal Ussprien gewiß noch nicht (von Agukakrimi wird es wahrscheinlich stillschweigend in die Gu-Stämme mit eingerechnet) und außerdem steht davon auch nichts in den ägyptischen Inschriften; ofsendar nur weil es dort heißt "Tribut der Könige von R. und des Königs von Assur", hat Tiele die vermeintliche Ansührung der Rutennu durch die Assurgs von Assurer geglaubt.

Babylonien und Assprien getrübt hat, und welche zu beseitigen der Zweck dieses Briefes, den ein babylonischer Prinz an einen assprischen Statthalter schreibt, gewesen zu sein scheint; in demselben Zusammenhang wird zweimal eine Stadt Zakkala genannt, wo einer auf den andern (vergeblich?) einen Tag lang gewartet hatte. In ber zweiten Hälfte, wo von dem vorigen Affhrer=König Affur=schuma=uschtischir (der fortgejagt, aber dann von den Babyloniern wieder eingesetzt worden war) gar nicht mehr die Rede ist, wird mehreremale das "gute Einvernehmen (tabtu) zwischen Aktad und Assur" betont, es heißt im Einklang damit unter anderem "und wollen wir sie nicht gegenseitig verbündet sehen, den Nindar-tuklati-Assur mit dem [Charbi-schichu] gegen das Land Ri= [leider abgebrochen]?", und in den dann noch folgenden acht sehr fragmentarisch erhaltenen Zeilen wird noch weitere fünfmal (also fast in jeder Zeile) der Name des Nindar-tuklati-Assur genannt. 1) Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß, würden wir noch den Anfang der synchro= nistischen Geschichte in Folge neuer Funde erhalten, wir jedenfalls ausführlich gerade von den Verhältnissen, auf welche dieses Schreiben anspielt, unterrichtet würden.

Der erste erhaltene Absatz der erwähnten synchronistischen Geschichte, der uns von dem Kossäer-König Kara-indasch (ca. 1470 v. Chr.) Kunde gibt, lautet nun in Uebersetzung also:

"Kara-indasch, König des Landes Karduniasch und Aschur-bel-nisch1-schu (b. i. "Gott Affur ist Herr der Länder"), König des Landes Affur, haben bindende Abmachungen durch einen Vertrag gegenseitig gemacht und freiwillig (b. i. ohne vorhergegangenen Krieg) einen Eidschwur über die Grenze gegen= seitig abgelegt." Bu beachten ist in der von Assprern verfaßten Geschichte bie Vorausstellung des babylonischen Königs, ferner die Bezeichnung Karduniasch für Babel, die in Uebereinstimmung damit auch auf einer Driginalinschrift des Kara-indasch sich findet; dieselbe, die einzige, die wir von ihm besitzen, ist sumerisch (aber sicher nur ideographisch=sumerisch) geschrieben und lautet: "Der Göttin Ninni (Istar), der Herrin des Tempels J-anna (in Erech), seiner Herrin, hat Kara-indasch, der gewaltige König, König von Ka-dingirra (Babel), König von Kingi und Burra (Sumir und Akkab), der kossäische König (sharru Kaššů), König von Karubuniasch, im Gebiet von J-Anna einen Tempel erbaut." Die halb sumero-semitische, halb kossäische Benennung Kar-Duniasch (d. i. "Garten des Herrn ober Helden der Länder", d. i. des Gottes Bel) für Nordbabylonien, speciell bas Gebiet von Babel, taucht hier zum erstenmale auf, findet sich demgemäß auch noch nicht in den Weih=

<sup>1)</sup> Auch Tiele (Bab.=aff. Geschichte, S. 145) sett dieses Schreiben in die Zeit zwischen den Priesterkönigen von Affur und dem König Assur=bil=nischi=schu (mit dem die synchronistische Tasel beginnt), läßt dasselbe aber von affyrischer Seite ausgehen und an Charbi=schichu gerichtet sein; die betreffende Stelle aber, aus der er diessschließt, kann nur übersetzt werden: "Seitdem du dem Charbi=schichu (nicht: du, o Ch.), dem Chabiriten, Weldung gethan."

inschriften des Kurigalzu I. und des Burnaburiasch I.; sie wird von setzt ab zur feststehenden Bezeichnung für Aktad (Babylonien) sogar bis in die letzten Zeiten der assprischen Großkönige.

Auf Kara-indasch folgte sein Sohn Burnaburiasch II. ca. 1440 v. Chr. von dem der nächste Absat der synchronistischen Tasel meldet: "Buzur-Aschur, König des Landes Assur, und Burnaburiasch, König von Karduniasch, besichworen die Grenzen und schlossen aus freien Stücken ein Bündniß ab." Wie wir gleich hören werden, heiratete Burnaburiasch sogar eine assurische Prinzessin, die Tochter des Assur-uballit (des Nachfolgers des Puzur-Aschur); diese intimen Beziehungen trugen aber nur dazu bei, Babylonien unter assurischen Einsluß zu stellen, und es ist gewiß auch kein Zusall, daß während im vorigen Absat noch der König von Karduniasch zuerst genannt wird, in diesem der von Assurien vorausgestellt erscheint.

Der nächste Kossäer=König war Kara=murbasch (bas wäre in anderer Schreibung Kara-maradbasch, s. oben S. 428, Anm. 2), von welchem der dritte erhaltene Absatz der synchronistischen Tafel handelt: "Bur Zeit des Aschur= uballit, Königs von Assprien (und) bes Kara-murdasch, Königs von Karduniasch, des Sohnes der Muballitat-Schiraa, der Tochter des Affur-uballit, empörten sich die kossäischen Krieger und tödteten ihn (scil. den Kara-murdasch); den Nazibugasch, den Sohn eines Niemand (d. h. nicht von königlichem Geschlechte) erhoben sie zur Königsherrschaft über sich." Kara-murdasch wurde also durch eine Militärrevolution gestürzt und ermordet, und ein gewisser Nazibugasch zum König ausgerufen. Wir bürfen aus dem Ausbruck "die kossäischen Krieger" wohl zugleich schließen, daß zu dieser Zeit das Kossäerthum in Babylonien wahrscheinlich überhaupt nur mehr in einer Art Prätorianer= garbe, welche immer frisch aus wirklichen Kossäern rekrutirt wurde, bestand; die Könige selbst waren ja trot ihrer kossäischen Abstammung und ihrer kossäischen Eigennamen, deren Bildung übrigens dennoch echt babylonisch ist,1) längst semitisirt, wie uns das schon bei Agukakrimi entgegentritt.

<sup>1)</sup> Darauf hat schon Tiele hingewiesen. Es ist dies natürlich so zu verstehen, daß wenn auch die einzelnen Wörter in diesen Namen kossäisch sind, doch die Art und Weise der Zusammensetzung (z. B. "Mann der Gottheit so und so", "meine Hilse ist . . . . . " 2c.) ganz die gleiche ift, wie die schon vor den Kossäern in Babylonien übliche. Was Delitsch, Kossäer, S. 54 vom Namen Charbi-schichu sagte (er scheine ihm nur der äußern Schale nach kossäisch, der Bedeutung nach aber nur als auf babylonischem Boden erwachsen verständlich zu sein), gilt wohl auch von den meisten übrigen. Einheimisch kossäische Namen scheinen bagegen Gandisch, Uschschi, Abumibisch, Urschigurubar (S. 169 und bazu 420, A. 3) und wohl auch Bitil (Bibil, geschr. Bi-bi) S. 170 zu sein. Eine Erweiterung ber echt babylonischen Ramen sind dann die breigliedrigen, einen Berbalbegriff nebst Objekt (bezw. Barticip nebst Genitiv) zu bem Gottesnamen enthaltenben, welche von 1225 an (Belnadin-schumi, d. i. Bel, Geber des Namens) in Babylonien auftauchen und dann sofort herrschend werben, wie sie auch in Affprien um dieselbe Zeit (Bel-kudur-ußur ca. 1220), wenn dort auch zunächst noch nicht so allgemein, beginnen. Es sind diese dreigliedrigen so recht die eigentlichen Thronnamen, die mehr feierlichen, officiellen Charafter haben und erst vom Regierungsantritt an (so wenigstens sicher später in Affprien) geführt

Auf diese Revolution hin greift nun der Assprer-König Assurandalit (ca. 1400 v. Chr.) als der Großvater des ermordeten Königs ein: "Assurandalit um zu rächen den Kara-indasch, den [Vater seines Baters, nämlich des Kara-murdasch] zog er nach Karduniasch," fährt die synchronistische Tasel sort, "den Nazidugasch, den König von Karduniasch, tödtete er, den Kurigalzu den Kleinen,") d. i. Kurigalzu II., (einen andern) Sohn des Burnaburiasch, setzte er zur Königsherrschaft (bort) ein und ließ auf dem Thron seiner Bäter ihn sich niederlassen." Kara-indasch war der König, dessen Sohne Assuruballit seine Tochter zum Weide gegeben, gewesen, und so nennt sich der Assuruballit seine Tochter zum Weide gegeben, gewesen, und so nennt sich der Assurubasch, sondern setzt dasür den ihm persönlich näher gestandenen, wohl längst verstordenen Kara-indasch, des Ermordeten Großvater väterlicher Seite, wie er selbst sein Großvater mütterlicher Seite war.

Wahrscheinlich bald darauf starb der greise Assur-uballit, und Kurigalzu II. hatte nun nichts eiligeres zu thun, als mit dem Sohn und Nachfolger seines Wohlthäters, mit Bel-Nirari, ca. 1390 v. Chr., Krieg anzufangen. "Zur Zeit des Bel-Nirari, Königs von Assprien (und) des Kurigalzu des Kleinen, [Königs von Karduniasch], schlug sich Bel-Nirari, König von Assprien, bei ber Stadt Sugagu, die oberhalb des Flusses ..... liegt, mit ihm, seine Nieder= lage machte er, seine Krieger, sein Lager, sein Kriegszeug führte er fort, von ber Straße nach dem Lande Schubaru (Sprien) an bis nach Karduniasch machten sie gleich (?) die Felder und stellten die Grenze auf, ein Bündniß schlossen sie," so berichtet darüber die synchronistische Geschichte. also eine empfinbliche Schlappe, die die Babylonier unter diesem seinen großen Ahnen ganz ungleichen Kurigalzu dem Kleinen erlitten; für Assprien bedeutete Bel=Niraris Sieg zugleich eine nicht unbeträchtliche Grenzerweiterung. Sonft ist von Kurigalzu II. nur wenig erhalten; in Dur-Kurigalzu, der Gründung Kurigalzus I., fand sich eine Bildsäule des Gottes Merodach (Marduk), um beren Auge die Legende läuft: "Dem Marduk,2) seinem König, hat Kurigalzu, Sohn des Burnaburiasch, diese Bildsäule gemacht." Smith erwähnt weiter eine Ramman=Statue, wo die ebenfalls ums Auge laufende Beischrift heißt: ·"Dem Gotte Ramman, seinem Herrn, hat Kurigalzu, Sohn des Ki . . . . . . , " was Tiele ansprechend mit der semitischen Uebersetzung von Burnaburiasch (Ridin-bel-matati, siehe oben S. 427), also ebenfalls — Sohn des B., erklärt.

werden; ob es auch schon mit den zweigliedrigen (Gottesname und Prädikat, oder Substantiv im Nomin. und Gottesname im Gen.) so gehalten wurde, wissen wir leider nicht, doch wäre es nicht unmöglich.

<sup>1)</sup> Daß so zu übersetzen (bestätigt durch den nächsten Absat), hat Tiele (Geschichte, S. 146) Delitsch gegenüber, ins richtige Licht gesetzt. 2) Die Form Marduk stellt (vgl. hebr. Merodach, d. i. eigentlich Merodak) die später eingetretene Verhärtung aus dem ursprünglichen Mardug (eigentl. Amar-Udug) dar; möglicherweise ist schon seit Chammuragas Mar-uduk gesprochen worden. Jedensalls aber ist für die Zeit der Kossäer-Könige die Transskription Marduk richtiger als die nur historische Schreibung Mardug.

Wer der Nachfolger Kurigalzus war, ift unbekannt; auf Bel-Nirari folgte in Affprien sein Sohn Pud1-ilu ca. 1370, dann dessen Sohn Ramman= Nirari I. ca. 1350, und erst mit diesem beginnt die synchronistische Geschichte, die hier keine Lücke aufweist, ihre Mittheilungen über die beiderseitigen Be= rührungen wieder fortzusetzen. Es können also nach Kurigalzu II. mehrere uns unbekannte Könige in Babylonien regiert haben, deren Namen wohl in bem nach den Anfängen geordneten Stücke der bilinguen Liste (siehe oben S. 428) mit enthalten sind. Affprien war unterdessen immer mächtiger ge= worden, und hatte, besonders nach Norden und Osten hin, über Gebiete, welche zu Anfang der Kossäer-Herrschaft noch unter babylonischer Oberhoheit standen, seinen Einfluß ausgedehnt, so daß uns besonders Ramman-Nirari als eine Art assprischer Agukakrimi erscheint, bessen Grben jett in vieler Hin= sicht die Assyrer geworden sind. Der zu Ramman-Niraris I. Zeit regierende kossäische Babylonier=König war Nazi=marabbasch (bezw. Nazimurdasch) II., ca. 1350 v. Chr., ber von Seite der Assprer noch empfindlicher gedemüthigt wurde, als ca. 40—50 Jahre vorher Kurigalzu II. Das betreffende Stück der synchronistischen Geschichte lautet:

"Ramman=Nirari, König von Assprien (und) Nazi=marabdasch, König von Karduniasch: mit einander schlugen sie sich ) bei der Stadt Kar-Istar (Istarsburg); Ramman=Nirari machte die Niederlage des Nazimaraddasch, schlug ihn in die Flucht, sein Lager und seine Götterbilder nahm er mit fort; über die Grenze (d. h. dieselbe festzuseten) ein Bündniß (eine Abmachung) fand statt: ihre Grenzen von der Seite des Landes Pilaz, welche am jenseitigen Ufer des Tigris liegt,2) der Stadt Arman=Akarsalli, bis zu den Lulumäern machten sie, stellten sie auf." Es ist natürlich nicht möglich, genau die hiedurch festgesetzte Grenzlinie zu präcisiren; es wird aber, da die Lulumt (wahrscheinlich nur graphisch verschieden von den oben S. 419 genannten Lullubi) dazumal von den Höhenzügen am untern Zab und bei Arbela an nach dem obern Tigris zu und noch bis zum obern Euphrat hin wohnten, damit die Linie etwa von der Einmündung des untern Bab in den Tigris an oftwärts bis zu dem südöstlichsten Stud des Lulumäer= Gebietes hin gemeint sein. So viel ist sicher, daß damals der Strich von Sippar und Upi (Opis) an zu beiben Seiten bes Tigris nordwärts mindestens bis zum kleinen ober untern Zab hin noch zu Babylonien bezw. Karduniasch gehörte, daß also vorher die babylonische Grenze noch weiter nordwärts (also fast bis zur alten Stadt Assur) gegangen sein muß; vielleicht gehörte vor Ramman-Nirari sogar das ganze östliche Tigris-Ufer zwischen dem großen und kleinen Zab (die Stadt Assur lag auf der andern Seite, dem westlichen Tigris-Ufer) den Babyloniern. Es wäre nun interessant, die Grenzbestimmung,

<sup>1)</sup> Wörtlich: "mit einander schlug er sich" (itti achämish idük), was wohl nur ein Versehen des Schreibers ist. 2) Der Versasser stellt sich hier auf den babylosnischen Standpunkt, denn Pilaz (vgl. Assursnäßirspals Annalen) und Arman-Akarssalli lagen auf der östlichen Tigris-Seite, in der Nähe des Nebenflusses Zab.

bie zwischen Bel-Nirari und Kurigalzu II. abgemacht worden war (vgl. oben S. 435), damit zu vergleichen; da es aber nicht ganz sicher ist, ob dort sich der Ausdruck "von der Straße des Landes Schubaru (d. i. doch wohl — nach dem Lande S.) bis Karduniasch" (d. h. wohl: bis zur bisherigen Nord: oder Nordwestgrenze von Babylonien?) schon auf die Grenzlinie oder nur auf den Ausdruck "machten sie gleich (?) die Felder" bezieht, und noch dazu die Bezeichnung "Straße des Landes Schubaru" für uns zu unbestimmt ist, so ist nicht viel hier anzusangen und höchstens zu vermuthen, daß damit nur die Grenze zwischen Assusiangen und Babylonien westlich vom Tigris gemeint sein sollte.

Welcher Kossäer=König auf Nazimaraddasch II. folgte, ist nicht bekannt, vielleicht aber sofort Kara=Buriasch, welchen eine längere aber leider bennoch fragmentarische und in Folge dessen namenslose assprische Königsinschrift als gleichzeitigen Kossäer-König in Karduniasch nennt. Delitsch schreibt dieselbe dem Sohne des Ramman=Nirari I., dem mächtigen Salmanaffar I. (Schalman= ascharib), der ca. 1330—1310 regierte, zu, und, wie ich glaube, mit vollem Grund;1) sie könnte höchstens, was aber viel weniger wahrscheinlich ist, dem Sohne Salmanaffars, Tuklati-Nindar, ca. 1300 v. Chr. außerdem angehören. In der synchronistischen Geschichte ist hier eine Lücke von ca. 20 Zeilen, welche wahrscheinlich zwei Absätze umfaßte, nämlich Salmanassar I. (und Kara-Buriasch) und Tuklati-Nindar (s. unten). Der betreffende Passus des fast mit Sicher= heit dem Salmanassar angehörenden (b. h. von ihm handelnden) Stückes der erwähnten assprischen Reichschronik (s. die Anm.) lautet nun also: "In dem gleichen Jahre, im Monat Schabat Wägen und ..... aus der Stadt Assur ..... Bit (?) Indischula, M ...., Sandi, Städten des Bezirkes von Dur=Rurigalzu (also in Babylonien) . . . . bes (?) Kara=Buriasch, Königs (?) .... nahmen sie (ober "wurden genommen"?) ihm."2) Der genauere Sinn bieses in sich abgeschlossenen Sațes (vorher und nachher ist von Unter= nehmungen des Affprerkönigs nach Musri und dem Aramäergebiet die Rede) ift leider der Lücken halber etwas unklar, so viel aber geht doch klar daraus

<sup>1)</sup> Delitsch, Kossäer, S. 10 Anm 9. Die betressende Inschrift (3. Raw. 4, Nr. 1) ist übrigens nicht ein selbständiges von einem gleichzeitigen König ausgehendes Stück, sondern (vgl. schon oben S. 155) eine Kolumne der wahrscheinlich unter Assuraßirpal versäten Reichschronik (3. Raw. 4, Nr. 1 und 1. Raw. 28); das Fragment 3. Raw. 4, Nr. 1 handelt von einem einzigen König lang vor Tiglatpilesar I., eben von Salmanssar I.

2) George Smith übersetzt in seinem Aussac Chronology from which the canon of Berosus was copied (Trans. of the Bibl. Arch. Soc., vol. 3) p. 367, and in the same year in the month Sedat [his] chariots and [warriors] from the city of Assur [he sent; the cities of Su-]indisula and Al... sande, cities in the neighbourhood of Dur-Kurigalzu, [had revolted and to] Kara-burias [turned, the goods (?) of their country] they captured" — sehr wahrscheinlich und zudem wohl nicht blos aus subjektiver Ergänzung, sondern aus nochmaliger Prüsung der im Original noch sichtbaren Zeichenspuren beruhend; meine oben gegebene Uedersetzung ist nur nach dem im Inschriftenwerk verössentlichten Texte, wo das von mir in Smiths Uedersetzung in edige Klammern gesetze nur durch Schrassirungen angedeutet ist.

hervor, daß der Assyrer dem Kara-Buriasch irgend etwas (seien es nun die genannten Städte, oder aus diesen Städten Wägen, welche aus der Stadt Ussur stammten) abgenommen, daß also jedenfalls eine feindliche Berührung irgend welcher Art zwischen beiden stattgefunden haben wird. Auch wann Kara-Buriasch regierte, können wir vielleicht noch genauer bestimmen. babylonische Königsliste hat nämlich, wie schon bekannt, von Agukakrimi an eine Lücke von 15 Zeilen; wenn wir diese mit absichtlicher Uebergehung des Usurpators Nazibugasch nach allem obigen zu ergänzen suchen, so zeigt sich überraschenderweise eine fast vollständige Ausfüllung: Agukakrimi, Kurigalzu I., Simmasch=Schichu I., Ulam=B., Nazi=M. I., Mili=Schichu I., Burna=B. I., Kara = Inlil, Charbi = Schichu, Kara = indasch, Burna = B. II., Kara = murbasch, Kurigalzu II., x und Nazi-Maraddasch. II. — zusammen 15. Dann kommen in der Liste einer mit 22 Jahren, 1319—1297 (Name abgebrochen), ein zweiter noch unbekannter mit 26 Jahren, 1297—1271, und ein britter mit 17 Jahren, 1271—1254 v. Chr. (vgl. oben S. 170); davon muß dann einer, und zwar wohl der erste, Kara-Buriasch gewesen sein, während einer der beiden andern vielleicht ein gewisser Irba-Marduk (Delitsch: Erba-Marduk), ben Marbut-pal-ibbin (1171—1158) als seinen Ahnen nennt, war.

Mit den letten zwei Zeilen eines Absates, wahrscheinlich von Tuklati= Nindar handelnd, sett die synchronistische Tafel (vgl. das Fragment 3. Raw. 4, Nr. 3) wieder ein: ".... seine Diener machte er ....., bis zur Stadt Kullar1) ....... Dann überspringt dieselbe ben ganzen Zeitraum zwischen Tuklati-Nindar bis auf Bel-kudur-ußur (babylonischer Zeitgenosse: Ramman=nabin=achi), also von ca. 1300 bis ca. 1220, in welcher Periode offenbar nichts nennenswerthes zwischen beiben Staaten2) vorgefallen sein Was zuvor noch den Assyrerkönig Tuklati= Nindar anlangt, so wird. wissen wir zwar nicht genau, welcher babylonische König zu seiner Zeit regierte (vielleicht war es aber noch geraume Jahre Kara=Buriasch), wir haben aber sonst noch sehr wichtige Nachrichten von ihm, die sich auf seine Stellung Babylonien gegenüber beziehen. Nämlich einmal nennt der spätere Ussprer= König Ramman=Nirari III. (811—783 v. Chr.) in seiner Palastinschrift den Tuklati=Nindar (und zwar unmittelbar vor Salmanassar I., dessen Bater) unter seinen Ahnen, und gibt ihm den Titel "König von Assprien, König von Sumir und Akkab", was zwar durchaus nicht beweist, daß Tuklati-Nindar wirklich auch König von Babylonien war, wohl aber, daß unter ihm eine erfolgreiche feindliche Invasion von Seite der Assyrer nach Babylonien statt= gefunden, wo dann entweder Tuklati-Nindar einen neuen König eingesetzt

<sup>1)</sup> Bgl. 3. Raw. 4, Nr. 1, Z. 8 f. (unmittelbar auf den oben mitgetheilten Passus über Kara-Buriasch solgend): "Im gleichen Jahr, im Monat Jijar, Feldzug nach dem Aramäer-Gebiet; in der Stadt Pa'uza, am Fuß des Berges Kujar, kämpste er." Ist etwa Kujar nur die mouillirte Aussprache von Kullar? 2) D. h. vom assprischen Standpunkt aus, wodurch also gar nicht ausgeschlossen ist, daß ein Wiederausschwung der babylonischen Wacht Assprien gegenüber in diesen 80 Jahren stattgefunden.

haben wird (dies wäre dann 1297 v. Chr. vorgefallen, bis wohin Karas Buriasch regierte) oder den schon regierenden (Karas-Buriasch selbst oder auch dessen Nachfolger, dessen Namen wir nicht kennen, der aber 1297—1271 regierte) als einen von Assprien abhängigen Vasallenkönig anerkannte und sich von ihm huldigen ließ. Dazu tritt nun ergänzend und bestätigend ein Siegel Tuklati-Nindars, welches uns in doppelter Abschrift auf einem Täselchen Senacheribs (704—681 v. Chr.) nebst einem wichtigen Nachwort dieses späteren Königs noch erhalten ist; das Siegel selbst trug folgende Legende:

"Tuklati» Nindar, König von Assprien, Sohn des Salmanassar (Var. Salman), Königs von Assprien; Besith (bezw. Besithnahme, Eroberung?) des Landes Kardu (Var. Kardunischi, d. i. Karduniasch). Wer meine Schrift (und) meinen Namen vertilgt (auslöscht), dem mögen die Götter Assur und Kamman seinen Namen und sein Land vernichten." Dann fährt Senacherib sort: "Dieses Siegel wurde aus Assprien nach dem Lande Aktad als Beutestück (?) geborgen (ober geschenkt?); ich Senacherib, König des Landes Assur eroberte nach 600 Jahren die Stadt Babel und aus dem Schath der Stadt Babel sührte ich es davon.") Da hier wohl die erste Eroberung Babels durch Senacherib gemeint ist, welche im Jahre 704 v. Chr. stattsand, so fällt die Stiftung des Siegels nach Babel von Seite Tuklati-Kindars (so fasse ich am liebsten die ganze Situation auf) etwa (denn die 600 Jahre sind ja eine runde Summe) ums Jahr 1300 v. Chr.<sup>2</sup>)

Der Druck, welchen Tuklatt-Nindar auf Babylonien ausübte, war aber kaum nachhaltig, da sonst schwerlich die synchronistische Geschichte über seine Nachsfolger und deren Beziehungen zu Karduniasch ganz schweigen würde. Wir kennen leider die Namen der betreffenden Assprer-Könige (von ca. 1300—1220) gar nicht, auch nicht aus andern Quellen, und dürsen daraus wohl schließen, daß ein auch nur einigermaßen bedeutender Herrscher nicht darunter gewesen ist. Die Namen der Könige von Karduniasch für diesen Zeitraum sind das gegen theilweise bekannt, da zum Glück gerade hier die große Königsliste wieder einset. Wie oben schon erwähnt, sind dies wahrscheinlich Irba-Marduk (1297—1271 oder 1271—1254) und Karassch?] 1254—1252, dann

<sup>1)</sup> Meines Erachtens kann kishidti (geschrieben kur-ti) mat Kardunishi nur heißen "Besit des Landes Kardunias" und nur bedeuten, daß das betreffende Siegel von Tuklätis Rindar für Babylonien bestimmt war (vielleicht als Demüthigung für den dortigen König, der ofsiciell sich desselben bedienen mußte?), auf keinen Fall aber "Eroberer", was kashid heißen müßte und dann allerdings zum Titel des Assprigs gehören würde. Der ideographische Ausdruck nin-ri. (geschr. sha-ri) wird von Delitzsch als "Beute" aufgesaßt, wohl im Hinblick auf nam-ri "Beute"; es könnte aber ebenso gut "Depositum" bedeuten; das dabeistehende Berbum ik-ta-din (von kadanu?, vgl. kidinu "Schützling" oder vielleicht noch besser "Geschenk", so in Eigennamen mit solgendem Gottesnamen im zweiten Glied) hieße dann: "wurde geborgen", bezw. "geschenkt".
2) Delitzsch macht mit Recht darauf ausmerksam, daß in den Inschristen Senacheribs gerade bei jener ersten Eroberung (704 v. Chr.) die Dessung der Schatzlammer von Babel erwähnt wird.

Gisch=am=mi . . . . (ober Ku=dur= . . . ?) 1252—1246 (unvollständig erhalten und deshalb Lesung unsicher), ferner weitere fünf, von denen gleich ihren zwei Vorgängern keiner lange regiert hat, und deren Namen wieder unversehrt in der Liste uns überkommen sind. Da ist nun vor allem Irba=Marduk hervorzuheben, welchen ein Nachkomme der gleichen Dynaftie, Marduk-pal= iddin I. (1171—1158 v. Chr.), der in der betreffenden Inschrift1) sich selbst nur König von Ka-bingirra (Babel) nennt, als "König von Kingi und Burra (Sumir und Attab)" bezeichnet; in einer andern Inschrift führt Marbut-pal= iddin seine Abstammung auf Kurigalzu I. ("Kurigalzu den König ohne gleichen", s. oben S. 429) zurud, offenbar beibemale diese früheren Herrscher, den Kurigalzu wie den Irba-Marduk, als besonders berühmte Ahnen noch extra hinzufügend, damit sein eigner Name dadurch mehr Glanz empfange. Jeden= falls dürfen wir also annehmen, daß Irba-Marduk ein nicht unbedeutender König war, welchem nicht nur ganz Babylonien gehorchte, sondern dem gewiß auch Assprien nichts breinzureben wagte, wie es ja kurz vorher unter Tuklati= Nindar noch in so hohem Maße der Fall gewesen. Das einzige Denkmal, was sich bis jetzt von Irba-Marduk gefunden, ist ein Entengewicht mit der Beischrift "30 echte (?) Minen (mana); Palast des Irba-Marduk, Königs von Babel"; so nach Smiths Mittheilung, der leider nur die Uebersetzung gibt, aus der wir aber boch wohl schließen dürfen, daß der Ausdruck für Babylonien hier Kasdingirra und nicht etwa Karduniasch lautete. Dies näms lich, sowie der Umstand, daß Irba-Marduk einen semitischen Namen führt, was sich bald öfter wiederholt,2) ist im höchsten Grade bemerkenswerth; es ist das gegenüber dem bisherigen Brauch in dieser ursprünglich frembländischen Dynastie, nur kossäische Namen zu führen, ein äußeres Zeichen des wieder= erwachenden babylonischen Nationalgefühls, vielleicht gerade hervorgerufen burch die kürzlich erlittene Demüthigung von Seiten Asspriens. Dabei ist als erwiesen vorausgesetzt, daß Irba-Marduk ebenso der Abstammung nach zu dieser kossäischen Dynastie gehörte wie seine nächsten Nachfolger, die wieder koffaische Namen führen; benn gerabe ber Bater besjenigen Königs, ber von Irba-Marbuk (und andrerseits auch von Kurigalzu) sich herleitet, des Marbukpal-ibbin (also mit dreigliedrigem semitischen Namen, "Marbuk schenkte einen Sohn"), hieß (mit kossäischem Namen) Mili=Schichu.

Der nächste babylonische König, von dem wir etwas näheres wissen, ist Schagaschaltiasch (vollständiger SchagaschaltisBuriasch, aber auch abgekürzt SchagaschtisBuriasch) 1246—1233 v. Chr. Dank dem eifrigen Alterthumssinteresse des letzten babylonischen Königs Nabusna'id (555—539 v. Chr.) ist uns sogar noch die wörtliche Kopie einer Inschrift des Sagasaltias ershalten (1. Raw. 69, Kol. 3, B. 23—41): "[Sagasaltias] der treue Hirte,

<sup>1)</sup> In einer andern allerdings nennt er sich ebenfalls König von Sumir und Alkab. 2) So hieß der Bater des Sagasaltias Kudurrî-Bel; mit Bel-nädin-schumi (1225 v. Chr.) beginnen dann die oben (S. 434, Anm. 1) besprochenen dreigliedrigen semitischen Ramen u. s. w.

der erhabene, hohe, [König von Ka-dingirra] bin ich. Als Samas und Anunit zur [Herrschaft über die Länder meinen Namen] beriefen, mit dem Scepter über alle Bölker mich belehnten, zu jener Zeit (that ich folgendes): J-Babbarra, den Tempel des Samas von Ukibnun (Sippar), meines Herrn, und A-Ulbar, den Tempel der Anunit von Ukibnun (Sippar der Anunit d. i. Agabi), meiner Herrin, deren (ber beiden Tempel) Mauer seit Zabu (vgl. schon oben S. 204) vor Alter der Zeiten eingefallen war, ihre Mauer (igaru) riß ich nieder, ihr Fundament legte ich blos, ihren Schutt räumte ich fort, nur ihr Allerheiligstes bewahrte ich, ihre Wände vollendete ich, ließ ausfüllen ihr Fundament mit dem Schutt der Stätte (ki-ku?), brachte zurück ihre Schuttmassen an ihren Ort, ihren Umfang (?) ließ ich größer benn zuvor Für die Zukunft (d. i. für immer) mögen Samas und Anunit meiner frommen Thaten (lies ip-shi-ti-ia dam-ka-a-ti?) in ihrem Herzen sich freuen, mögen verlängern meine Tage, mögen erneuern ein Leben in Jubel und Wonne, Jahre des Ueberflusses mögen sie schenken, Recht und Gerechtig= teit, Gehorsam und Zucht mögen sie walten lassen im Lande."1) Nabunid fährt dann fort, daß er "diese Tafel mit der Namenserwähnung des Sagasaltias, Königs von Tintir,2) welcher J-Ulbar . . . . gebaut, gefunden" habe 2c. Eben von diesem Wiederaufbau spricht auch noch eine andere Inschrift Nabunids (5. Raw. 64, Kol. 3, B. 22—42), wo es heißt: "Den Tempel J-Ulbar, welchen 700 Jahre lang<sup>8</sup>) seit Sagasaltiburias, dem König von Tintir, dem Sohne Rubur=Bels (geschr. Nin-gub-Inlilla) kein König gebaut hatte — seinen alten Grundstein suchte ich und sah und schaute (d. i. fand) ich; über dem Grund= stein des Sagasaltiburias, des Sohnes Kudur-Bels gründete ich sein Fundament und legte seine Backsteine." Es ist hier nicht gesagt, ob der Bater des Sagasaltias, Kudur-Bel,4) auch schon König war; es ist aber ganz gut möglich, daß ber in ber Königsliste vor Sagasaltias stehende Königsname irgend eine verderbte Schreibung eben des Kudur-Bel darstellt, 5) also dann Rubur-Bel 1252—1246 und sein Sohn Sagasaltias 1246—1233 v. Chr. regierten. Aus dem ganzen Ton der uns durch Nabunid erhaltenen Inschrift bes Sagasaltias geht hervor, daß er gleich Irba-Marduk ein König war, ber gewiß unabhängig und ungestört von Affprien, in kraftvoller Regierung seines Herrscheramtes waltete. Schon ber Umstand, daß er jene berühmten Heilig= thümer zu Sippar-Agabi, die seit Zabu (1985 — 1971 v. Chr.), also über

<sup>1)</sup> Bgl. dazu die Uebersetung Delitschs in Mürdters Kurzgef. Geschichte, S. 76.
2) Diesen ältesten Namen Babels (in Sagasaltias' Urkunde stand gewiß Kasdingirra) braucht gerade Nabunid in seiner antiquarischen Manie mit Borliebe.
3) Bgl. zu dem sehlerhaften Datum "800 Jahre" wie ein Duplikat von 5. Raw. 64 bietet, schon oben S. 178, Anm. 2.
4) Richt etwa das elamitische Kudur wie in den Namen KudursMadug u. s. w., sondern wie die ideographische Schreibung nin-gud (Zeichen sha und du) lehrt, das semitische kudurru "Krone" (Haupt: "Grenze, Gebiet"), also etwa "(Meine) Krone ist der Gott Bel".
5) Die altbabyl. Form von gish ist der von ku nicht so unähnlich, und das solgende am-mi . . könnte ganz wohl ein miss verstandenes dur (Zeichen tik + kak) sein.

700 Jahre lang, verfallen waren, wieder von Grund auf herzurichten unter= nimmt, weist allein, ganz abgesehen von den Ausdrücken "Scepter über alle Bölker, Herrschaft über die Länder", darauf hin.

Auf Schagaschaltiburiasch folgte sein Sohn Bitil (geschrieben Bi-bi) 1233 bis 1235 v. Chr. (8 Jahre), auf diesen Bel-nadin-schumi (geschr. In-lil-mumu, was auch Bel-schuma-iddin oder -izkur gelesen werden kann, also entweder "Bel Geber des Namens" oder "Bel gibt, bezw. nennt den Namen") 1225/4 (nur 1 1/2 Jahre). Ebenso hat auch bessen Nachfolger Kara-Charbi nur 1 1/2 Jahre (1224/3) regiert, während der nächste, Ramman-nadin-schumi (geschr. Im-mumu) wenigstens wiederum 6 Jahre, 1222—1216, auf dem Throne saß. Dieser schnelle Wechsel beutet für die Zeit von ca. 1230 an wieder auf eine Schwächung der babylonischen Macht, vielleicht nur durch innere Wirren verursacht, hin. Aber schon mit Ramman=nabin=achi b. i. "Ramman ist Geber eines Bruders"1) 1216-1186 v. Chr. und seiner langen, dreißig= jährigen Regierung tritt uns Babylonien neu erstarkt entgegen; mit seiner und der ihm gleichzeitigen Affprerkönige Bel-kudur=ußur's und Nindar=pal= ischarra's Regierung beginnt auch die synchronistische Geschichte ihr Still= schweigen wieber zu brechen. Nach dem oben S. 438 besprochenen Absatz, welcher mit den Worten schloß "bis zur Stadt Kullar ....." und auf Tuklati-Nindars Regierung sich bezogen haben muß, geht es dort unmittelbar, ca. 80 Jahre einfach überspringend, also weiter: "Bel-kudur-ußur, König von Assprien (ca. 1220 v. Chr.), [Ramman=nadin=achi, König von Karduniasch] schlugen sich (mit einander); den Bel-kudur-ußur [schlug oder tödtete?] Ramman= [nadin=achi<sup>2</sup>) . . . . . . . . . ] in der Mitte des Blutbades und Nindar=pal= ischarra (ber Nachfolger des Bel-kudur-ußur, ca. 1200 v. Chr.) . . . . . . . . . . nach seinem Lande zog er zurück seine Truppen und ........... [Ramman=nadin=achi] um die Stadt Assur zu erobern zog er aus . . . . . . . dem nächsten Zeilenanfang (es ist leider immer die zweite Hälfte der Zeile

<sup>1)</sup> Der Name ist geschrieben Im-mu-sis d. i. entweder Ramman-nadin-achi oder Ramman-schuma-nasir (letteres - Ramman ist den Namen schupend); ich ziehe hier die erstere Lesung vor (so auch bei dem Namen Bil-nadin-[achi] 1157—1154, vgl. dazu 3. Raw. 38, Nr. 2), schon weil diese Berbindung bald darauf durch ben Namen Marduk-nadin-achi (hier burch die Schreibung gesichert) 1127—1105 bezeugt ist. Aber auch angenommen, es wäre der 1216—1186 regiert habende König Ramman= schuma=näßir zu lesen, so halte ich boch aus verschiedenen Gründen den Ramman=schuma= näßir (geschr. -SIS-ir, also sicher Ramman-schuma=näßir) der Tafel 3. Raw. 4, Rr. 5, der dort an die beiden Affprer-Könige Affur-Rarara und Nabu-dan ein Schreiben richtet, für einen andern erst zwischen ca. 1000 v. Chr. und ca. 930 lebenden "König von Karbunias" (vgl. auch schon S. 171, Anm. 1), wie es auch Ed. Meyer und Tiele annehmen; schon die Namen der Assprer-Könige verbieten diesen Ramman-schuma-näßir hier bei 1216—1186 v. Chr. unterzubringen. 2) Rach Tiele ist vom Königsnamen (außer Ramman) noch sicher bas Beichen bi auf bem Driginal zu sehen, bieses Beichen kann aber ganz gut ber Rest des Zeichens sie (bezw. auch ber Anfang bes Zeichens sí "geben") sein, bestätigt also nur obige Erganzung.

abgebrochen) ein neuer Absatz folgt. Aus dieser Schilderung geht demnach hervor, daß Ramman-nadin-achi den einen Assprerkönig, den Bel-kudur-ußur, besiegte und gänzlich auß Haupt schlug, ja es scheint, daß letzterer sogar in der Schlacht seinen Tod fand, worauf dann sein Nachfolger seine Truppen nach Assprien zurückzog;¹) daß ferner Ramman-nadin-achi dem Nindar-pal-ischarra dorthin nachfolgte und ihn in seiner Hauptstadt Assur einschloß.

Auf Ramman=nadin=achi folgte Milischichu II., 1186 — 1171 v. Chr. (15 Jahre) und sein Sohn Marduk=pal=iddin I., 1171 — 1158 v. Chr. (13 Jahre). Während dieser ganzen Zeit wagten die Assyrer keinen Angriff auf Babylonien, was auf eine thatkräftige Regierung in letterem schließen läßt; besonders Mardut-pal-iddin muß ein bedeutender Fürst gewesen sein, unter dem das Land sichtlich blühte. Die schon oben wegen seines Ahnen Irba-Marbuk angezogene und in Erech gefundene Inschrift lautet, dortige Tempelbauten des Königs uns bezeugend, also: "Der Göttin Ninni (Istar), der Herrin der Berge, seiner Herrin, hat Marduk-apal-iddin, König von Kadingirra, von der Dynastie2) des Jrba-Marduk, Königs von Sumir und Akkab, den Tempel J-Anna, das Haus ihrer Liebe, erbaut (bezw. restaurirt)." Ferner gehört in Marduk-apal-iddins Regierung ein meterhoher Grenzstein mit symbolischen Figuren, von denen das unter einem Tempel sitzende (einen Löwen darstellende?) Thierbild schon auf S. 19 abgebildet wurde, 3) und einer längeren Inschrift, welche eine Schenkungsurkunde barstellt. Und zwar ist es der König selber, Marbuk-apal-ibbin, König ber Bölker (shar kish), König von Ringi und Burra (von Sumir und Affad), Sohn des Milischichu, Königs von Tintir (Babel), Abkömmling des Kurigalzu, des "Königs ohne gleichen", der seinem Beamten, dem "Mardut-zakir-schumi,4) Gouverneur des Tempels und bes Gebietes der Stadt A-bi-zi-(?)illa (geschrieben Id-bi-zi-illa), Sohn des Nabu=nabin=achi, Enkel des Rimini=Marduk, Urenkel des Uballit=su=marduk, Ururenkel des Arad-Ca" für seine dem König geleistete Dienste geschenkt hat. Bu Anfang der Inschrift werden die Grenzen des Grundstückes angegeben, und zwar an der oberen Langseite im Westen der Tigris, an der unteren Langseite, im Often, das Haus des Nazi-Marduk im Gebiet der Stadt Ziku-Istar, an der oberen Spipe (Schmalseite) im Norden die Stadt Anzakarati

<sup>1)</sup> Daraus ergibt sich zugleich, daß die Schlacht auf babylonischem Gebiete stattsgefunden haben wird und folglich die Assprer der heraussordernde und angreisende Theil gewesen sind. Bestätigt wird die assprische Niederlage durch den in diese Zeit gehörenden Namen einer Privatperson Scharrusmat-Aschurzischsch d. i. der König (von Babylonien) hat das Land Assur in Besitz genommen, wie der Bater eines der Zeugen auf dem 1117 versaßten Grenzstein 3. Raw. 43 heißt. 2) Oder es steht pal (die Inschrift ist in den stereotypen sumerischen Phrasen derartiger kurzer Weihinschristen absgesaßt) hier einsach für das babylonischsassyrische lip-pal-pal "Abkömmling". 3) Aussch 18, Z. 8 von oben ist statt "vierzehnten Jahrhundert" vielmehr "zwölsten" zu korrigiren. 4) Geschrieben -za-kir-mu (Smith: Mardukszakirziskur). Ist etwa auch in Ramman-MU-MU (s. oben S. 442) und ähnlichen Namen das -MU-MU als zakirzshumi statt -nädin-shumi zu lesen?

(vgl. oben S. 354 und unten 462, Anm. 3) und das Haus des Tunamissach, und endlich an der unteren Spite im Süden die Stadt Ziku-Istar und die Stadt Dur=zi=zi; wir haben deshalb diese Angaben mitgetheilt, weil daraus ersichtlich ist, wie sich die Babylonier bei Bestimmung der Himmelsgegenden in jener Zeit stellten, nämlich offenbar mit dem Gesicht nach Nordwesten, weil ihnen dieser In= schrift nach sowohl der Norden als der Westen als das obere gilt. Damit stimmt überein die Angabe eines von Pinches mitgetheilten 1) lexikalisch=aftrologischen Täfelchens, wo es heißt: "Der Süden ist Elam, der Norden Affad,2) der Osten Su-idin und Guti, der Westen Martu (Sprien). Zur Rechten ist Attad, zur Linken Elam, oben ist Martu, hinten ist Su-ibin und Gutt." Dabei ist einmal zu bemerken, daß Elam eigentlich südöstlich, Aktad bezw. Armenien eigentlich nordwestlich, Gu und Su eigentlich nordöstlich und Martu eigentlich süd= westlich von Babylonien lag, woraus also folgt, daß die babylonischen Ausbrude für Süb, Nord, Oft und West genau genommen vielmehr Südost, Nordwest, Nordost und Südwest bezeichneten,8) ferner aber, was uns hier das wichtigste, daß auch noch später in assprischer Zeit4) Westen (bezw. Südwest) gegenüber dem Often (bezw. dem Nordosten) als das obere wie in jenem Grenzstein, und andrerseits der Norden (bezw. Nordwest) dem Süden (bezw. Südosten) gegenüber als die rechte Seite galt, wodurch also der Westen als die vordere Seite, der man bei Bestimmung der Himmelsgegenden das Gesicht zuwandte, gekennzeichnet erscheint. Dennoch aber kann es sich hierbei nicht um einen ständigen, noch weniger etwa den ursprünglichen, sondern vielmehr nur um einen sekundären, erst im Laufe der Zeit üblich gewordenen Gebrauch handeln. Wir finden nämlich schon in ganz ähnlichen Grenzsteinen aus den folgenden Jahrzehnten (barunter einige sicher aus der Zeit des Marduknadin=achi, 1127—1105 v. Chr.) abwechselnd die Bezeichnung bald der öft= lichen Seite ober Spite als der oberen und der westlichen als der unteren, b) balb (wie oben) der westlichen als der oberen und der östlichen als der unteren,6) während die Bezeichnung des Nordens als oben (und des Südens

<sup>1)</sup> Proc. of the Soc. of Bibl. Arch., 1882/3, p. 74 (zu Schluß seiner Notiz Upon 2) Hier steht, wie schon Pinches vermuthet hat, bas Ibeothe name Ben-Hadad). gramm für Affad (Burra, Urru, Uddu, letteres geschrieben Ur-du) misbräuchlich für Urarbu, d. i. Armenien, wozu man noch Delitsch, "Wo lag bas Paradies?", S. 197, vergleiche. 3) Bgl. dazu schon oben S. 16, Anm. 1 eine weitere wichtige Folgerung, auf welche zuerst Bertin in den Proc. 1882/3, p. 75 aufmerksam machte. (bezw. die Zeit nach Sargon, also wahrscheinlich die der Gelehrtenthätigkeit unter Affarhaddon und Affurbanipal) führt nothwendig die Berwendung des Jbeogramms von Attab für Armenien (s. Anm. 2). 5) Und zwar so auf dem einen dirett aus Marbut-nadin-achis Regierung batirten Stein 3. Raw. 48, wie auf dem höchst wahrscheinlich unter dem gleichen Herrscher (nicht unter Merodachbalaban ober Marbut-pal= iddin I., wie irrthumlich S. 74 berichtet wurde) verfaßten sogen. Caillou de Michaux. 6) So (außer auf bem Stein bes Marbut-pal-iddin) auf dem 8. Raw. 41 veröffentlichten Dokument mit dem (nachher abzubildenden) Königsbild, welches wohl einen zwischen Marbut-pal-ibbin und Marbut-nabin-achi regierenben Herrscher (Rebutabrezar I. ?) barftellt.

als unten) sich gleich bleibt, also sich überhaupt nie verändert hat. Und daß erstens, nämlich der Osten als das obere, bezw. vordere, das ursprüngliche bei ben semitischen Bewohnern Babyloniens war, geht zur Genüge aus bem Namen des Westens, Acharra, d. i. "der der Hinterseite" hervor; wie bei den Arabern und den Hebräern, welche ebenfalls sich gen Sonnenaufgang stellten und beshalb den Süden als rechts, den Norden als links, den Osten als das vordere (hebr. kodom) und ben Westen als das hintere (hebr. achor) bezeichneten, so war es auch bei den ältesten Semiten der Geschichte, den Man könnte sich nun fragen, woher auf einmal unter Mardukpal=iddin die gegentheilige Anschauung, wenigstens was den Often und Westen anlangt, herkommt. Ift das etwa kossäischer Einfluß, ober waren es die schon vor mehr als einem Jahrtausend für Babylonien so folgenreich sich erweisenden innigen Berührungen mit dem "Westland", welche letzteres in weitesten Kreisen als das vordere erscheinen ließen? Eine sichere Antwort ift zur Beit unmöglich, nur bas eine läßt sich bestimmt sagen, daß nämlich keinesfalls etwa die Sumerier mit dieser veränderten Stellungnahme bei Bestimmung der Himmelsrichtung etwas zu thun haben; die Sumerier bezeichnen ben Often als das Bergland (vgl. schon oben S. 245), den Westen als die Gegend des Landes Martu, d. i. ursprünglich Amoriter-Gebiet (S. 270) und den Norden als die "Richtung" schlechthin (vgl. dazu die stehende Bezeichnung des Nordens als oben bei den Babyloniern), wobei überdies zu bemerken, daß diese Benennungen überhaupt nicht sumerisches Erbgut, sondern relativ späteren Datums sein werden, wie schon der Name für den Westen zur Genüge lehrt. 1)

Nach diesem Exturs über die Himmelsgegenden kehren wir zu unserem Grenzstein zurück. Nachdem in der angegebenen Weise die Lage des Grundstückes genau beschrieben, folgt der eigentliche Schenkungsakt, über den ebensfalls schon berichtet wurde; daran schließen sich Segenswünsche, wobei die Gottheiten Nabu, (seine Gemahlin?) Schi-Iltigga<sup>2</sup>) und Lugalstudda (ges

<sup>1)</sup> Dabei ist zu bemerken, daß nur die Uebertragung des Wortes "Land" auf "Gebirg" sicher in die Zeit der ältesten sumerischen Besiedelung Babyloniens, wo noch die Erinnerung an die Herkunft von den medischen Gebirgen lebendig mar, ge= hört, die sich bann von selbst ergebenbe weitere Uebertragung auf den Often, bezw. die Entstehung bes t. t. für ben Ostwind und den Osten als Himmelsrichtung im-kur-ra ("Wind des Berglandes") aber ganz gut erst später entstanden sein kann zugleich mit den anderen uns als sumerisch überlieferten Windnamen. Zum Namen des Nord= windes sei noch bemerkt, daß das sumerische im-sidi "Wind der Richtung" wohl in irgend welchem etymologischen Zusammenhang mit dem semitisch=babylonischen Namen bes Nordwindes istanu (aus sitanu und bies aus sidi, siti?) stehen wird, woraus möglicherweise eine ganz künstliche Entstehung dieses t. t. sich ergibt, je nachdem man hier das sumerische (im) sidi ober das semitische istanu für das ursprüngliche hält. 2) Die Aussprache ift nicht ganz sicher (geschrieben Shi-si-ir); die betreffende Göttin ift die Gottheit des Getreides (semit. Nirba) und wird in einer Götterliste als die Ge= mahlin des Gottes Bel bezeichnet. In gleicher Weise wie oben finden sich Nabu und Schi-Altigga (d. i. wörtlich "Getreidespenderin"?) in einer Tafelunterschrift aus der Bibliothek Affurbanipals (2. Raw. 36, 17) zusammen genannt: "(Assurbanipal), welchem R. und Sch. Leben schenkten und u. s. w."

schrieben Lugal=tur) "ber Gott sein Erzeuger" (b. i. ber Mondgott) in Ber= bindung mit dem "Tempel der sieben Sphären Himmels und der Erde, dem Tempel der Stadt Borsippa" (so wird Z. 15 f. der 2. Kolumne zu restituiren sein) und dem gleichfalls in Borfippa gelegenen berühmten Tempel J-zidda genannt werben. Als Zeugen fungiren Nindar-pal-iddin, Sohn bes Ramman-naßir, Statthalter von Ziku-Istar, Nabu-naßir, Sohn des Nazi-Marduk, Botschafter, und Nabu-scha-amila(?)=ibdin, Sohn des Arab-Ea. Den Schluß der Inschrift bildet eine Fluchformel etwa folgenden Inhalts: "Wer diesen Grenzstein ver= rückt, ins Wasser ober Feuer wirft, in die Erbe vergräbt, aus ber Hand bes Mardut-zatir-schumi und seiner Nachkommen reißt, den mögen Anu, Inlil (Bel) und Ea, Nindar und Gula, die Herren dieses Landes und alle Götter, deren Tempel auf dieser Tafel ausgemeißelt sind, grimmig anblicken, mit einem unlösbaren Fluch ihn verfluchen u. s. w., die Götter Samas und Marduk sprechen: nicht sei Wehklage (über ihn?)." In der That stellen die ziemlich roh ausgeführten Figuren (4. Raw., Tafel 43) unter anderem auch einen altbabylonischen Stufenthurm (vgl. die Abbildung S. 19) dar. Eigennamen der Inschrift anlangt, so ist Tunamissach, wie schon Delitsch ver= muthete, ein kossäischer Name, Nazi-Marduk halb kossäisch, halb babylonisch (rein kossäisch müßten wir Nazi-Schichu erwarten); ber Sohn des letteren heißt bereits rein semitisch Nabu=naßir. Dies Bestreben, die kossäischen Namen jett mehr und mehr durch babylonische zu ersetzen, zeigt sich, wie wir sehen, ja auch in den Königsnamen dieser Zeit (so vor allem bei Mardukspalsiddin selbst, bessen Bater noch rein kossäisch Milischichu heißt) und bleibt herrschend bis Simmasch-Schichu (1081 ff.); in besonders auffallender Beise tritt es uns entgegen wenige Jahrzehnte nachher, wo wir auf einem andern (unten näher zu besprechenden) Grenzstein aus der Regierung Marduk-nadin-achis auch bei Privatpersonen die Sitte durchgeführt sehen, daß die Söhne von Bätern, die noch viefach tossäische Namen tragen, nun burchweg im Gegensatz zu ersteren semitische Namen führen. Bielleicht hängt es auch mit dieser Reaktion des semitischen Elementes gegen das Kossäerthum — denn gewiß als eine solche haben wir jene Erscheinung aufzufassen — zusammen, daß schon vier . Jahre nach Schluß der Regierung Marduk-pal-iddins die 577 Jahre dauernde kossäische Dynastie abgelöst wird von der 72 Jahre regierenden Dynastie aus dem Hause Paschi, wo wir, wenn es dem Blut nach wohl auch noch Kossäer waren, doch lauter semitischen Namen begegnen werden.

Auf Marduk-pal-ibdin folgten nämlich, bevor die neue Dynastie ans Ruber kam, nur noch Zamama=schuma=iddin(geschrieben Za-mal-mal-mu-mu, Variante in der synchronistischen Geschichte -mu-ash, d. i. der Gott Nindar, einen Namen gibt er) mit einem Jahr 1158/7 v. Chr. und Bel-schuma[=näßir?] mit drei Jahren, 1157—1154. Von ersterem meldet die synchronistische Geschichte unmittelbar auf den oben S. 442 mitgetheilten Absah: "Zur Zeit des Zamama=schuma=iddin, Königs von Karduniasch (beachte die Vorausstellung!) und des Assure Vanigs von Assuren (von ca. 1180 an, Sohn des Nindars

pal-ischarra), nach dem Lande Karduniasch [zog er, näml. der Assprectönig], die Städte Zaban, Irri'a und Asarsallu (vgl. schon oben S. 436) [eroberte er], ihre zahlreiche Beute nach dem Lande Assprien [brachte er]." Daraus geht hervor, daß auf den Aufschwung der babylonischen Macht unter den vorigen Königen nun wieder ein solcher Asspriens folgte. Doch waren es nur einige in der Nähe des Flusses Zad, also nicht weit von der alten Hauptstadt Assur gelegene Grenzstädte, welche den Babyloniern abgenommen wurden und womit ein dauerndes Uebergewicht Asspriens über Babylonien noch lange nicht des gründet, höchstens angebahnt war. 1) Der Nachsolger des Zamamasschumasiddin, Bel-schumas.... der Königsliste, ist wahrscheinlich der in einer späteren assprischen Inschrift (3. Raw. 38, Nr. 2) aus der Zeit Senacherids genannte "frühere König Bel-schumasnäßir"; 2) da aber das betressende Fragment gerade an dieser Stelle sehr lückenhaft erhalten ist, so ist leider der Zusammenhang, in welchem Bel-schumasnäßir (bezw. Bel-nadin-achi) genannt ist, uns zur Zeit nicht näher bekannt.

Mit ihm schließt die lange Reihe von Königen koffäischer Abstammung, welche die Königsliste zu einer einzigen Dynastie zusammenfaßt, und die bei= nahe sechs Jahrhunderte lang über Babylonien geherrscht haben. Die näheren Umstände seiner Entthronung (seine nur dreijährige Regierung und der sich baran schließende Dynastiewechsel könnten wenigstens auf eine solche hin= beuten) kennen wir nicht mehr, aber schon oben wurde auf das bereits unter ben vorhergehenden Königen zu beobachtende Bestreben, das kossäische Element wenigstens äußerlich immer mehr durch das alte national semitische zu ver= brängen, aufmerksam gemacht und basselbe in wohl nahe liegende Beziehung zu jenem Ereigniß gesett. Doch möchte ich vermuthen, daß ber Uebergang sich nicht allzu gewaltsam vollzogen, eben weil, wie man auch an den er= wähnten Grenzsteinen sieht, die neue Dynastie, abgesehen von der Semitificirung ber Eigennamen, boch mit ber vorhergehenden viel mehr gemeinsames als in directem Gegensatzu ihr stehendes aufweist. Und wenn manches dafür spricht, daß die neue Dynastie in gewissem Sinne eine Restaurationsperiode war, so zeugen schon die beiden folgenden Dynastien (1081 — 1040 v. Chr.), mit Simmasch=Schichu (rein kossäisch!) an der Spitze, und mit Kaschschu=nadin=achi und Amil=Schukamuna, daß der Zweck, das kossäische Wesen zurückzudrängen und einzubämmen, in ihr nicht erreicht worden und vielleicht auch nur mehr äußerlich durchgeführt worden war.

<sup>1)</sup> Zudem ist es ja nicht ganz sicher, ob die betressenden Städte wirklich den Babyloniern abgenommen wurden, da ja der Ausdruck, eroberte er" nur eine (allersdings nahe liegende) Ergänzung ist, oder ob sie nicht etwa blos ausgeplündert wurden (letzteres Tiele, Ass. Sesch. S. 148).

2) Geschrieben Bel-mu-sis, was übrigens auch Bel-nadin-achi (nach Analogie ähnlicher Ramen der gleichen Zeit, z. B. Wardut-nadin-achi u. a.) gelesen werden kann.

## Diertes Kapitel.

Die Dynastie vom Pause Paschi (1154—1081) und die Folgezeit bis ca. 1000 v. Chr.

Nach der Königsliste (vgl. oben S. 170) beginnt die neue Dynastie mit der 17jährigen Regierung eines Königs, dessen Name mit dem Gottes= namen Marbuk begann, 1154-1137 v. Chr.; dann folgte einer, dessen Name ganz abgebrochen ist, mit sechs Jahren, 1137—1131, dann fünf für die Jahre 1131—1127, von benen also einer nur durchschnittlich ein Jahr regiert hat, worauf wieder eine längere Regierung mit 22 Jahren kommt, 1127—1105, für welche nur der Zeitgenosse Tiglatpilesars I. von Assprien (ca. 1110 v. Chr.), Marduk-nadin-achi, in Betracht kommen kann, denn der Name ist leider ebenfalls auf der Liste abgebrochen. Aus der synchronistischen Geschichte erfahren wir nun, daß ein unternehmender König Babyloniens, von welchem auch noch eine längere Driginalinschrift erhalten ift, Nabu=kuburri=ußur (Nebukabrezar)I., der Zeitgenosse des Vorgängers Tiglatpilesars, des Assur-risch-ischt (ca. 1130 v. Chr.), gewesen ist. Wenn sich nicht noch herausstellt, daß das noch sichtbare Beichen shu des ersten Namens der Dynastie auf der hier leider verstümmelten Liste (für sich allein Ideogramm für Marbuk) etwa doch nur der Rest des Ideogrammes des Gottes Nabu (geschr. ak) ist, so daß wir schon für die erste 17jährige Regierung 1154—1137 v. Chr. den Namen Nabu=kudurri=ußur ergänzen dürften, so bleibt für diesen bedeutenden Herrscher nur Raum in der zweiten Beile, und er hätte demnach dann nur sechs Jahre, 1137—1131 Nach dem bisherigen Stand unserer Kenntnisse (und Pinches, der in diesen Dingen peinlich genau ift, gibt in seiner Ausgabe beutlich das Beichen shu) und bei vorsichtigem in Rechnung Ziehen der vorliegenden Angaben ist allerdings letteres bas einzig sichere, wenn auch zugegeben werben muß, daß das, was wir von den Unternehmungen Nebukadrezars I. kennen, etwas zusammengebrängt erscheint für eine Regierungsbauer von nur sechs Jahren, wozu noch kommt, daß gerade er, der sich unter anderem den Bezwinger (wörtlich Ausplünderer ober in die Gefangenschaft Fortführer) der Kossäer nennt, einer pragmatischen Geschichtsbetrachtung als ein außerorbentlich passender Eröffner dieser Reaktions= und Restaurationsdynastie sich darbieten würde. Da die Ereignisse, welche die synchronistische Geschichte zur Darstellung bringt, nämlich sein etwas misglückter Angriff auf Assprien, wohl erst gegen das Ende seiner Regierung zu setzen sind, so beginnen wir mit seiner eigenen

Diese ist zwar zunächst nur eine Schenkungsurkunde, bezw. ein Freibrief, worin der König einem gewissen Rittl=Marduk (d. i. "mein Arm, bezw. meine Hilfe ist M."?), dem Oberhaupt ber Familie Karzijabku, für fämmtliche diesem gehörige im Lande Namar (s. oben S. 1278) gelegenen Ortschaften Freiheit von Abgaben wie überhaupt vollständige Unabhängigkeit gewährleistet, aber die Einleitung bazu enthält wichtige historische Angaben, weshalb wir dieselbe hier vollständig (ben übrigen Theil der Inschrift im Auszug) mittheilen wollen.1) Was zunächst die äußere Form des Monumentes aus weißem Kalkstein betrifft, so ist dieselbe der der schon erwähnten Grenzsteine, von denen der Mardut=pal=iddins schon besprochen wurde, die übrigen aber noch in diesem Kapitel ausführlich zur Behandlung kommen, vollkommen gleichartig, zumal was die beigefügten symbolischen Darstellungen und beren fünftlerische Ausführung anlangt; vor allem in Bezug auf lettere (bie Figuren) schließt sich bieses Dokument mit den genannten, besonders benen nach Mardut-pal-iddin (wo die Göttersymbole weit nachlässiger und mehr stizzen= haft hingeworfen sind) eng zu einer Gruppe zusammen. Da der Leser sich nach den Figuren auf dem sogen. Caillou de Michaux (oben auf S. 74) wie nach dem unten reproducirten Königsbild bes Grenzsteines 3. Raw. 41 schon einen ziemlich guten Begriff von dem Kunststil machen kann, so ver= zichten wir darauf, hier eine Abbildung der Figuren dieser Schenkungsurkunde zu geben; es sei nur noch bemerkt, daß die zweitunterste Reihe nicht die gewöhnlichen Göttersymbole (Hunde, Storpion, Taube u. s. w.) aufweist, sondern eine sitzende Königsgestalt, die jener stehenden in Aleidung (bes. Ropfbedeckung) und Thous außerordentlich ähnlich sieht, worauf wir unten bei Besprechung des gewöhnlich in die Zeit Marduk-nadin-achis gesetzten Steines noch zurücktommen werben. Nun zuruck zu unserem "Freibrief", bessen Einleitung also lautet:

"Bur Zeit da Nabu-kudurri-ußur, der erhabene Fürst, der mächtige, der Sproß Tintirs (Babels), der Anführer der Könige, der tapfere Priesterfürst, der Statthalter von Irdi (Eridu), die Sonne seines Landes, der Beglücker seines Volkes, der Beschützer der Grenzen, der Bestätiger der Söhne, der König des Rechtes, der ein gerechtes Gericht ausübt, der tapfere Held, der Schlachten zu liesern seine Heere ausbeut, der Träger des mächtigen Bogens, der nicht sürchtet den Kamps, der die Macht der Lullubäer mit den Wassen niederwarf, der Besieger des Westlandes, Gesangennehmer (oder Plünderer) der Kossäer (bezw. der die Kossäer als Beute fortsührt), der einsetzt die Könige, der von Mardut geliedte Fürst: da ihn bestellte der Götterkönig Marduk, Alkad zu rächen, hieß er ausziehen seine Wassen. Von Dir, der Feste des Gottes Anu aus, richtete er Berwüstung dreißig Meilen weit an. Im Monat

<sup>1)</sup> Bgl. Hermann Hilprecht, Freibrief Nebukabnezars I., ca. 1130 v. Chr. Inaus gural-Diss., Leipz. 1883; Theo. G. Pinches, An Edict of Nebuchadnezzar I (about B. C. 1150) in den Proc. of the Soc. of Bibl. Arch., vol. 6 (1883/84), p. 144—170. Der Text allein sindet sich 5. Raw. 55 f. (und dazu die Abbildung der symbolischen Figuren Tasel 57).

Tammuz (Juli) unternahm er den Zug; die Macht der Hitze sengte wie Feuer, und die Glut (?) der Wege züngelte wie Flammen, nicht war vor= handen Wasser, abgeschnitten waren die Brunnen, die Kraft der großen Rosse nahm ab und des tapferen Mannes Muth wich zurück. Da zog hin der mächtige König, die Götter trugen ihn, es rückt aus Nabu-kudurri-ußur, der einen Rivalen nicht hat; nicht scheute er die Schwierigkeit des Terrains, die Hindernisse (Pinches: wooden growth) räumte er aus dem Wege. Ritt1= Marduk, Herr des Hauses Karzijabku, dessen maskaru in Bit-Imitti des Königs, seines Herrn, nicht ..... war, sein masharu ..... er. 1) Er eilte vorwärts und ber mächtige König gelangte bis ans Ufer des Flusses Ulai (in Elam), und es versammelten sich die Könige ringsum, eine Schlacht zu liefern; zwischen ihnen ward das Feuer entfacht, durch ihre Masse das Antlit der Sonne verfinstert. Ein Wetter jagt einher, es tobt der Sturm, im Sturm ihrer Schlacht erkennt der Wagenlenker nicht mehr seinen Genossen. Ritti=Marduk, Herr des Hauses (d. i. der Familie) Karzijabku, dessen masharu in Bit-Imitti bes Königs seines Herrn, nicht ..... war, sein masharu .....te er (s. dazu die Anm. 1), nicht scheute er die Schlacht, er zog hinab gegen den Feind, und auf die Feinde seines Herrn drang er wüthend Auf Befehl der Istar und des Ramman, der Götter, der Herren der Schlacht, ließ er Unglück ringsum kommen fürwahr zum König von Glam; er unterwarf sein Land, und der König Nebukadrezar stand siegreich da, nach= dem er Elam genommen, fortführend dessen Habe. Als er siegreich und fröh= lichen Herzens nach Attab zurückgekehrt war, ba, zu Gunsten bes Ritti-Marbuk, bes Herrn bes Hauses Karzijabku, ben unter Feinden und Streitern der König, sein Herr, erprobt (wörtlich geschaut) hatte, betreffs sämmtlicher in Namar gelegener Städte des Hauses Rarzijabku,2) welche unter einem früheren Könige

<sup>1)</sup> Pinches: who his fortress, Bît Imitti, (to) the king his lord he did not give up — he burnt his fortress; Hilprecht: "dessen Räber sich zur Rechten bes Königs, seines Herrn, nicht zurudhielten, seine Räber trieb er vorwärts" und ebenso später bei der Wiederholung dieser Stelle. Das betr. Wort masharu heißt allerdings sonst "Rad", scheint aber hier etwas anderes (Pinches: Burg) zu bebeuten; ebenso muß Bît I-mit-ti (sum. etwa I-zid-da, wie z. B. ber bekannte Tempel in Borsippa heißt), d. i. Haus des Rechtes, ber Rechten, doch ein Eigenname sein (Hilprecht einfach: zur rechten Seite). So lange die beiben Zeitwörter (immirku-ma ... uktilla) nicht genügend erklätt sind, wird sich mit ber schwierigen Stelle nicht viel anfangen laffen. Am wahrscheinlichsten ist mir immer noch, daß masharu hier übertragen "Kriegs= wagen" heißt und bit Imitti vielleicht der Name des königlichen Zeughauses, in welchem sie ausbewahrt wurden, gewesen ist. Ist etwa der Sinn: "R., dessen Streitwägen im königlichen Zeughause nicht ihren Ausbewahrungsplatz hatten (und ber beshalb auch nicht die direkte Verpflichtung hatte, sie dem König zur Verfügung zu stellen), seine Streitwägen rief er auf"? 2) Hilprecht übersett biesen Namen (geschr. Kar-zi-iaab-ku), den er irrig Karzia ab-shu lieft, stets durch "des Karzia, seines Baters"; auch angenommen, es wäre shu zu lesen, so könnte bann ber Name bennoch nur als ein einziges Wort, Karziabschu, nimmermehr aber getrennt als Karzia abs-shu, b. i. "Karzias, seines Baters" gelesen und übersett werden, da wir in diesem Fall entweder die Schreibung -a-bi-shu ober (ibeographisch) -ad-shu zu erwarten hätten.

frei gewesen waren und durch Feinde widerrechtlich (wörtlich gegen ihre Bersträge) unter das Gesetz Namars gekommen waren, traf der König, sein Herr, Nebukadrezar, feierliche Berordnung, und als König der Entscheidungen entschied er wie zu alter Zeit der Städte Freiheit."

Che wir nun einige ber näheren Bestimmungen, welche jett in der Inschrift sich anschließen, herausheben, sei es gestattet, noch einmal zur Einleitung selbst zurückzukehren und deren Inhalt kurz zusammenzufassen. es zunächst ganz wie im Gegensatz zu der vorgehenden kossäischen Dynastie, wenn der König sich nicht etwa einfach "König von Ka-dingirra", wie seine Vorgänger neben dem speciell kossäischen Titel "von Karduniasch" sich ja auch officiell nannten, sondern "Sproß von Tintir" (beachte hier den urältesten Namen Babels!) und bann weiter noch "Machthaber (ober Statthalter) von Eridu" und Wiedereinsetzer (ober Bestätiger) ber Söhne1) heißt, wozu man die oben ausgesprochene Vermuthung, daß Nebukadrezar I. vielleicht doch schon der erste, nicht erst der zweite König der neuen Dynastie war, vergleiche; in direktem Zusammenhang damit steht die weitere Bezeichnung "ber da gefangen führt die Koffäer", womit zwar auch die außerhalb Babyloniens in ihrem Stammland wohnenden uncivilifirten Brüder der babylonifirten Kossäer gemeint sein können, was aber hier in der Beit der bewußten Restauration des semitischen Elementes dem Kossäerthum gegenüber doch (sogar angenommen, es habe ein Feldzug gegen jene Bergkossäer stattgefunden) gewiß auch eine An= spielung auf die Aenderung der inneren Berhältnisse sein sollte. Außerdem hatte Nebukadrezar zur Zeit der Abfassung dieser Inschrift schon die bereits früher (vgl. oben S. 419 und 436) uns begegneten Lullubäer (von den Affyrern, benen sie schon seit Ramman=Ninari I. viel zu schaffen machten, Lulumäer genannt) unterworfen, wie auch das Westland (mat Acharri) d. i. Sprien, erfolgreich angegriffen; letteres sett einen ganz bedeutenden Aufschwung der babylonischen Macht voraus, indem seit den Zeiten des Fri-Atu, jenes elami= tisch=babylonischen Königs von Larsa, es kein König von Babylonien gewagt hatte, dorthin seine Truppen zu senden; damit hat Nebukadrezar zugleich dem Sohne seines assprischen Beitgenossen Assur-risch=isch1, dem mächtigen Tiglat= pilesar I., die Bahnen nach jener Richtung hin gewiesen und vorbereitet. Kurz vor der Abfassung unseres Freibriefes endlich war die in so schwungvollen Ausbrücken darin geschilderte siegreiche Schlacht gegen die den Kossäern stamm= verwandten Clamiten geschlagen worden, wobei Ritti=Marbuk seine Lorbeern sich verbient hatte. So lange die Kossäer in Babylonien herrschten, war von babylonischer Seite keine feindliche Unternehmung gegen Elam uns entgegen= getreten; jett, wo die Reaktion gegen die Kossäer sich erhebt, ist denn auch folgerichtig eine ber ersten größeren feinblichen Unternehmungen der neuen

<sup>1)</sup> Man beachte hier das poetische, dem neusumerischen ibilla entlehnte und sonst gewöhnlich nur in Eigennamen gebrauchte Wort apli (das gewöhnliche wäre marani, von maru), um dadurch in recht seierlicher Weise die alten nationalsemitischen Nordsbabylonier gegenüber den fremden Kossäern zu bezeichnen.

Dynastie gegen diesen alten Erbfeind gerichtet. In engster Verbindung mit allebem steht nun auch bas kossäische Land Namar, 1) bessen Freistäbte ja den eigentlichen Gegenstand der Inschrift bilden. Daß eine babylonische Abelsfamilie dort eine Anzahl eigener Niederlassungen besitzen konnte, die "unter einem (nicht mit Namen genannten) früheren Könige frei gewesen", erklärt sich einfach aus der fast sechshundertjährigen Kossäer=Periode Baby= loniens, wo, wenn auch Namar vielleicht nicht birekt babylonische Provinz war (wenigstens nicht bas ganze Gebiet), doch ein freundschaftlicher Verkehr ber Natur der Sache nach zwischen beiben Ländern bestand. Auch die Familie Karzijabku ist, wie der Name nahelegt, ein ursprünglich kossässches Geschlecht gewesen, war aber natürlich jett, sich den veränderten Verhältnissen und der nun herrschenden Strömung anpassend, gut semitisirt, wie schon der semitische Name ihres berzeitigen Oberhauptes, Ritt1=Marbuk, dessen Bater vielleicht, wie es bei vielen andern Zeitgenossen der Fall war, noch einen rein= oder halbkossäischen Namen trug, beweist. Dies Land Namar nun hatte bisher wahrscheinlich eigene Könige gehabt, Nebukadrezar ober sein Vorgänger, wahr= scheinlich aber ersterer, hatte bort einen eigenen Statthalter, einen Sohn bes Chabban,") eingesetzt, in dessen Familie fortan diese Würde sich erblich erhielt, bis wir schließlich im 9. und 8. Jahrhundert wieder eigene Könige dort finden, welche ebenfalls als "vom Hause Chamban" bezeichnet werden; es sollte also späterhin den Nachkommen dieses Chabban (oder Chamban) gelingen, sich (vielleicht von Affyrien aus beeinflußt) unabhängig von Babylonien zu machen und von Statthaltern zu Königen sich aufzuwerfen.

Wir kehren nun zu unserm Stein zurück, dessen Inschrift wir bis zur Freierklärung jener in Namar gelegenen Ortschaften des Rittz-Marduk, bezw. der Familie Karzijabku, verfolgt hatten. Es ist nicht nöthig, die einzelnen Bestimmungen, die nun noch folgen, alle mitzutheilen; keinem ihrer Einwohner, oder wie die Inschrift es ausdrückt, "keinem der Leute aus Nipur, Tintir (Babel) oder sonstigen Unterthanen des Königs (von Babel), soviele deren ansässig sind in den Städten der Familie Karzijabku", soll von der Obrigkeit des Landes Namar, bezw. dem babylonischen Statthalter daselbst, etwas eingeredet werden dürsen, und was die Hauptsache, die betreffenden Städte sollen

<sup>1)</sup> Daß Namar von Kossäern bewohnt war, hat Delitsch, "Kossäer", S. 80 ff. überzeugend und eingehend dargethan. 2) So, nicht Kirban, wird der Name mit Delitsch zu lesen sein, und ich stimme Delitsch auch bei, wenn er nicht nur, was als ausgemacht gelten darf, Chanban und Chamban sondern auch Chanbi (so auf dem Grenzstein 3. Raw. 41) als Barianten des gleichen Namens (nach Analogie von Babi und Baban für den Fluß Bab) betrachtet. Noch einsacher wäre, in Chab-ban tas Zeichen dan (nach Analogie von nan, nam) dam, bezw. (weil im Auslaut) da zu lesen, so daß wir dann nur die Nebenformen Chabba, Chanba, Chanbi hätten, doch dagegen spricht die phonetische Schreibung Chab-da-an am Schluß des Freibriefs (vgl. auch Cha-da-an in assyr. Inschriften des 9. Jahrh.); es ist also Chabban (aus Chanban) vielmehr als erweiterte Nebenformen von Chanbi (dazu als vorauszusehender Rominativ Chanbu, Chabbu) zu betrachten.

vollständig frei von Abgaben an die Behörden von Namar sein, ja zwei dersselben, Bit-Samas (d. i. Sonnentempel) und die "Stadt des Ilu-bascha", sollen überhaupt von Fremden nicht betreten werden dürsen — dies ist der ungefähre Inhalt der einzelnen Punkte. Daraus geht zugleich hervor, daß sehr viele semitische Kolonisten während der babylonischen Kossäer-Herrschaft sich dort angesiedelt hatten, und also keineswegs die Bevölkerung dieser Städte eine rein kossäsche, wie sie ja sonst in Namar wohl überwog, gewesen ist; trot aller Berdienste des Ritti-Marduk im Kampf gegen Elam hätte sonst auch kaum der König die Freiheit dieser Orte auß neue bestätigt. Es folgen nun die Zeugen, deren Namen nebst ihren Titeln aus gleich näher erhellenden Gründen hier vollständig angeführt werden sollen:

Nazi=Marbut, Sohn des Kur=ka=mi (geschr. mit dem Zeichen ka für "Thor", Lesung zweiselhaft), kalu (b. i. Oberpriester) von Attad,

Arad=Nana, Sohn des Mudammit=Ramman, Landesbefehlshaber,

Mardut-tudurri-ugur, oberster Botschafter,

Tubi'a=inna, Hauptmann,

Muktarriß-biti, Sohn bes Sapru, Palastthürhüter,

Schamasch:nadin:schumi, Sohn des Atta:ila:ma, Statthalter von Jschin, Ba'u:schuma:iddin, Sohn des Chunna, Statthalter von Tintir (Babel), Uballit:su:Sula, Sohn des Arad:Ea, Präfekt (bil pichati, geschr. in nam), Marduk:mukn:apli, Sohn des Chimili (oder Timi:li'i?), Vorsteher des Schaphauses (wörtlich Hauses der Geräthschaften),

Arad:Gula, Sohn des Kalbu, Statthalter von Uschti (ober Nitti?), Tab= aschap:Mardut, Sohn des Bit:Sagilla-zir, Statthalter von Chalvan, Bel=nadin=schumi, Sohn des Chabban, Statthalter von Namar,

und Nabu-kudurri-ußur, Machthaber von Namar (der König selbst!) — als Zeugen.

In dieser Liste sind zunächst die Amtsbezeichnungen beachtenswerth, indem uns dieselben einen Einblick thun lassen in die babylonische Verwaltung in dieser Zeit, wovon wir sonst nur sehr wenig, ja fast gar nichts wüßten; man fieht ja aus dieser Aufzählung deutlich, wie zu dem staatsrechtlich wichtigen Ereigniß der Freierklärung der betreffenden Städte gerade die höchsten und einflußreichsten Beamten, sogar ben König mit eingeschlossen, als Beugen bei= gezogen wurden. Wir finden hier außer dem Oberpriester von Affab und einigen weiteren weltlichen hoben Chargen die Statthalter von Ischin, einer sonst unbekannten (unter Marbuk-nabin-achi noch einmal begegnenben) Stabt und von Babel selbst (also noch neben dem König), dann noch zwei höhere Würdenträger (ben Präfekten und Schathausvorsteher) wohl ebenfalls bes Stadtbezirkes von Babel, und endlich die Statthalter der Provinzen, näm= lich von Uschti (Lage unbekannt, aber wahrscheinlich an Ramar angrenzend), Chalvan (s. schon oben S. 279) und von Ramar selbst. Was die Personen anlangt, so ist zu beachten, daß kein einziger einen kossäischen Namen trägt, aber auch ber Bater keines von ihnen, wie das sonst in dieser Zeit noch oft

zu beobachten (so z. B. bei ben Zeugen bes Grenzsteines 3. Raw. 43, aus Marbuk-nabin-achis Regierung), mehr einen solchen führt; ber König hat also mit sorgfältiger Auswahl seine Beamten entweder aus altsemitischen Familien ober wenigstens aus schon länger ganz (auch den Namen nach) semitisirten kossäischen Geschlechtern gewählt — ein neuer Beweis, wie diese Dynastie, deren zweiter (ober gar erster) Herrscher Nabu-kudurri-ußur gewesen, in der That eine vollständige Restauration inaugurirte. Die einzelnen Bersönlich= teiten anlangend, so begegnen uns einige derselben auch unter Mardut=nabin= achis Regierung, also nur ganz kurze Zeit später, nämlich Arab=Nana und zwar im gleichen Amt, und Tab-aschap-Marbut als "Botschafter" (sukallu, ober allgemein "Beamter"?), also nicht mehr Statthalter von Chalvan, beibe im 1. Jahr des Mardut-nadin-achi, 1127 v. Chr. als Zeugen auf dem sogen. Stein von Ba'aleh, 1. Raw. 66, Nr. 2 (letterer, ebenfalls als sukallu und als Bräutigam einer Tochter bes Sir-usur, Sohnes bes Chabban, auch noch auf dem Caillou de Michaux, 1. Raw. 70), während unter den 16 Zeugen bes Grenzsteines 3. Raw. 43 (10. Jahr bes Marbut=nabin=achi, 1117 v. Chr.) keiner der im Freibrief Nebukadrezars fungirenden Zeugen mehr vorkommt, wohl aber ein Bruder des Tab=aschap=Marduk, Namens Marduk=ilu=schu, ebenfalls als sukallu. Daraus ergibt sich zugleich und wird auch durch andere Erwägungen 1) bestätigt, daß ber S. 74 abgebildete Caillou de Michaux ent= weder in die erste Zeit des Mardut=nadin=achi oder in die vorhergehenden Jahre (bann wohl unter einem der fünf in die Jahre 1131—1127 fallenden Könige abgefaßt) gehört. Auch ist noch zu bemerken, daß schon im 1. Jahre Marbut-nadin-achis ein anderer, als der oben genannte Samas-nadin-schumi, nämlich Bit-Karra-bascha, Sohn des Ea-idinna, Statthalter von Ischin war.

Um nun wieder zu unserem Freibrief zurückzukehren, so folgt auf die Zeugen, deren Namen noch der des Priesters Bel:tabn1:bullit als Schreibers der Tasel beigefügt wird, die übliche den Beschädigern des Steines Fluch androhende Formel, welche wegen der darin genannten Gottheiten und ihrer Prädikate, gleich den Fluchsormeln der übrigen aus dieser Zeit stammenden Grenzsteine, besonderes Interesse bietet:

"Für alle Zeiten, für ewige Tage: Wenn (einer) unter ben Söhnen bes Chabban") ober sonst irgend jemand, ber in die Statthalterschaft von Namar

<sup>1)</sup> So ist im Caillou de Michaux Often oben und Westen unten wie im Grenzstein aus dem 10. Jahre Mardut-nadin-achis, während, wie wir auf S. 444 sahen, unter Mardut-pal-iddin und noch unter Nabu-kudurri-ußur (Grenzstein 3. Raw. 41, vgl. darüber weiter unten) umgekehrt der Westen im Gegensatz zum Osten als die obere Seite galt, wie denn auch, was die Schriftzeichen anlangt, der Caillou de M. und die Steine aus Marduk-nadin-achis Regierung enger zusammengehören, wogegen hier 3. Raw. 41 mit dem Freidrief Redukadrezars einen einheitlichen Typus ausweist, wie man sich für viele bes. charakteristische Schriftzeichen jetzt bequem aus Amiauds Beichensammlung überzeugen kann.

2) Außer Bel-nadin-schumi, Sohn des Chabban (Statthalter von Ramar unter Redukadrezar) kennen wir noch den Amil-Bel, Sohn des Chanbi (Grenzestein 3. Raw. 41, wahrscheinl. auch aus Redukadrezars Regierung, wie unten gezeigt

eingesetzt wird, ober ein Stadtoberster von Namar, klein ober groß, soviele beren sind, die Städte des Hauses (der Familie) Karziabku, welche der König für frei vom Gesetze Namars erklärt hat, ohne Furcht vor dem König und seinen Göttern, unter jenes Gesetz zurückbringt, und den Namen des Gottes und Königs, der geschrieben steht, auslöscht und den des (betreffenden) Statt= halters (von Namar) hinschreibt, etwas niedriges, gemeines, frevelhaftes ober schlechtes verübt und dieses Dokument mit einem Steine zerschmettert, vom Feuer verbrennen läßt, in den Fluß wirft, auf dem Felde ungesehen (heimlich) vergräbt, selbigen Menschen mögen die großen Götter (b. i. Anu, Bel, Ca u. s. w.), soviele ihrer im Himmel und auf Erden mit Namen genannt werden, grimmig verfluchen, Gott und ber König ihn zornig an= blicken (ob. anfahren?)! Der Gott Rindar, der König Himmels und der Erbe, und (seine Gemahlin) Gula, die Machthaberin von Jescharra, mögen vernichten seine Grenze, austilgen seinen Samen; Ramman, der Anführer (Erstling) Himmels und der Erden, der Herr der Kanäle und Regengusse, möge seine Flüsse mit Schlamm anfüllen, Theuerung und Hungersnoth über ihn bringen, Bedrückung, Krankheit und Unglück Tag und Nacht an seine Seite heften, gegen den Bewohner seiner Stadt möge seine Hand mit Krankheit wüthen!"

"Schumalt'a, die Herrin der glänzenden Berge,<sup>1</sup>) welche die Berg= spizen bewohnt, die Höhen betritt, Ramman, Nirgal und Nana, die Sottheiten Namars,

Hru (der auf all diesen Grenzsteinen dargestellte Schlangengott), Schupa (b. i. "der Schöpfer"), der Sohn des Hauses (Tempels) der Stadt Der (vgl.

werben wird) und den Sir-ußur (Caillou de Michaux, vgl. schon die vorige Anm.). Später erst ist dann die Bezeichnung "Sohn des Chabban (od. Chamban)" ein alls gemeiner Ausdruck für "aus dem Geschlechte der (in Namar waltenden) Chabbaniten" geworden. Bahrscheinlich hatte schon Nebukadrezar der Familie des Chabban die Statthalterschaft in Namar als ein erbliches Borrecht und als Belohnung für besondere von Chabban dem Staate geleistete Dienste zugesagt; über den Großgrundbesitz des Chabban, in diesen Kontrakten oft bei den Grenzbestimmungen als Bît-Chabban (bezw. Bit-Chanbi) erwähnt, und über seine Ausdehnung von den Grenzen Namars bis an den Tigris hin vgl. schon Delitsch, "Kossäer", S. 36 und Anm. 1.

<sup>1)</sup> In einem längeren semitisch abgefaßten Gebete (4. Raw. 58/9, ber 2. Tafel ber sonst bilingue Baubersormeln enthaltenden Serie shurbu) werden Schukamuna (5. oben S. 413 u. 421) und (seine Gemahlin) Schimalia [als die zwei Hauptgottheiten der Kossäer] zu Ansfang einer größeren Reihe von Gottheiten: Feuergott, Anu, Inlil, Ea, Marduk, Jarpanit, Nabu und Nank, Taschmitu, Ansgal und Dirîtu (d. i. die Göttin Anatu als die Göttin von Dîr), Lachurabi, Jabru (letztere beiden auch elamitisch-kossäische Gottheiten?), Chumschummu], Isch=cha=ra (Herrin der Wohnungen), Schiduri=Iskar (sicher kossäisch, vgl. elamitisch Schudur im Königsnamen Schudruk=nanchundi, Bar. Iskar=Chundu, wie auch das von Delitzch misverstandene Schu=dir=ra des kossäischen Glossas), Nirgal und Laz. Lugal=idinna, Latarak, Scharrachu (in einer Götterliste, 2. Raw. 60, Nr. 6 "Herr des Gottes Dungi, Gott Uruki" genannt, Dun, Tidal, Immiri'a (eine Bildung wie Schimali'a und vielleicht zusammenhängend mit dem Stadtnamen Irri'a), Narudu, Pasagga (Ischum, Feuergott) und noch einiger anderer — erwähnt.

oben "die Stadt des Gottes Anu", und über die Lage schon S. 203, Anm. 2), Sin und die Herrin der Stadt Akkad — die Götter des Hauses (der Familie) des Chabban,

biese großen Götter (alle) mögen im Born bes Herzens zum bösen seiner gebenken: das Haus, das er baut, nehme ein anderer in Besitz, ein einsschneibendes Joch auf seinem Nacken und Berschmachtung in seinen Augen werfe er vor seinem Häscher demüthig sich nieder, der aber nehme seine Seuszer nicht an, schneibe flugs ab sein Leben! Beim Berstören seines Hauses mögen seine Hände in das Lehmgefüge eindringen (d. h. die Steine auseinanderzeißen), Zeit seines Lebens lasse er Berderben hinter ihm sich herziehen, und so lange Himmel und Erde stehen, möge er seinen Samen vernichten!"

Man sieht, daß hier (abgesehen von den besonderen Schutgöttern von Namar wie der vielleicht aus Sippar stammenden Familie Chabban) die Gottheiten Nindar, Gula und Ramman eine ganz bevorzugte Rolle spielen, wie wir das von den ersten beiden schon zur Zeit Marduk=pal=iddins (vgl. oben S. 446) sahen; auch in den übrigen Grenzsteinen dieser Zeit (3. Raw. 41 und im Caillou de Michaux) werben diese drei am Schluß der Götteranrufung zusammengenannt (nur noch mit Anfügung des Nabu, letteres in 3. Raw. 41 vielleicht Anspielung auf den Namen des Königs), während ja sonst (bef. in späterer Zeit) stets Samas, Sin und Ramman in engerer Berbindung er= scheinen. 1) Die mitgetheilte Fluchformel, die uns einen so interessanten Einblick in das Pantheon, wie es sich in dieser Zeit ausgestaltet hat, gewährt, bildet zugleich den passendsten Uebergang zur Besprechung des schon oben mehrmals (zulett S. 454, Anm. 1) citirten Grenzsteines 3. Raw. 41 mit dem merkwürdigen Königsbild (s. nebenstehende Abbildung), wo ebenfalls eine berartige nur was die Aufzählung der einheimischen Götter anlangt, noch ausführlichere Fluchformel den Schluß bildet. Dieselbe beginnt ebenfalls mit ber stehenden juristischen Formel "für ewige Zeiten, für die Zukunft ber Tage", worauf es heißt: "(Wenn einer), sei es ein Erwachsener (?) ober ein Greis (?), ein Beamter oder ein Bauer (?), oder ein Anführer oder sonst irgend einer, der über das Gebiet des Hauses Chabban gesetzt ist und auf das Wegnehmen dieser Felder seinen Sinn richtet ....., und sei es einem Gott (als Opfergabe), ober einem Könige ober bem Stellvertreter") bes Königs ober dem Stellvertreter2) eines Statthalters ober Landesbefehlshabers ober irgend einem andern schenkt, ..... biesen Stein aufhebt und in den Fluß schmeißt, in eine Cisterne wirft, mit einem Steine zerschmettert, mit Feuer verbrennt, mit Erde bebeckt, an einen Ort wo man ihn nicht mehr sieht, verbirgt,

<sup>1)</sup> Hiezu ist übrigens zu bemerken, daß Nindar seinem Wesen nach auch eine solare Gottheit ist (vgl. z. B. im Caillon de M. "Gula, Gemahlin des Ud-gul-lu", letteres sonkt ein Epithetum des Sonnengottes), ja manchmal sogar die Funktionen des Samas wie auch des Sin in sich zu vereinigen scheint.

2) Es ist zu beachten, daß hier das Wort pa-ti-si (semitisch issakku), wozu man das S. 294 u. 334 bemerkte vergleiche, gebraucht ist.

jenen Mann mögen bie Götter Anu, Bel, Ea, bie Göttin Rin=magh (d. i. "erhabene Herrin", bie Gemahlin bes Bel), bie großen Götter, grimmig anbliden (anfahren?), mit einem unlösbaren Fluch verfluchen, 1)

ber Gott Sin, ber Erleuchter bes glänzenden Himmels, möge ihm mit unbeilbarem (?) Ausfah (?) all seine Glieber (?) bestleiben und bis zu seinem Todestag möge er nicht mehr rein werden und gleich einem Esel möge gamburna in den Umfassungsmauern seiner Stadt bei ihm ruhen!"2)

Bilb eines altbabyl. Ronigs (wahricheinlich Rebutabregars I.), nach einem Grengstein.

<sup>1) 3</sup>m Caillou de Michaux: "...... jenen Mann mogen bie Gotter Anu, Bel, Ca und Rin: magh, die großen Götter, grimmig anbliden (?), seinen Grundftein (Stanbort) megrūđen, bernichten Leute!", welchem Baffus in 8. Raw. 43 folgenbes ent: fpricht: "Die Gotter, foviele ihrer auf biesem Steine mit ihren Ramen genannt finb, mogen mit einem unlos: baren Fluch ihn berfluchen, Anu, Bel und Ca, die großen Götter, feinen Grunbftein (Stanbort, eigentl. Fundament) wegruden, vernichten feine Leute, wegwenden, bei Seite ichaffen feinen Schöß: 2) Caillou de ling!" Michaux: "Sin, ber Erleuchter (Rannaru), der da glangenben bewohnt ben Simmel, moge mit Ausfat (?)

"Der Gott Samas, der Richter Himmels und der Erde möge sein Antlit niederschmeißen, seinen glänzenden Tag in Finsterniß (?) verkehren!"1)

"Die Göttin Istar, die erhabene Herrin der Götter möge ihn ....., bei Tag und Nacht seine Wohnungen ....., gleich wie einem Hunde auf der Straße der Stadt mit ihm .....!"<sup>2</sup>)

"Der Gott Marduk, der König Himmels und der Erde möge für nicht endende Zukunft mit unlösdaren Banden seinen Leib fesseln!"<sup>3</sup>)

"Die Söttin Gula, die erhabene Mutter, die große Herrin, möge nimmer weichende Blindheit in seinem Körper entstehen lassen, hellrothe Flüssigkeit und Blut möge wie Wasser er von sich lassen!"<sup>5</sup>)

"Der Gott Ramman, der Anführer Himmels und der Erde, möge sein Feld überfluten, die grüne Saat mit idranu, die Getreidesaat mit Unkraut anfüllen!"<sup>6</sup>)

"Der Gott Nabu, der erhabene Bote, möge Tage des Unheils und Fluches zu seinen Geschicken geben!"7)

"Die großen Götter, soviele auf dieser Tafel mit ihrem Namen genannt sind, mögen ihn zum bösen Ende und Unheil verfolgen, seinen Namen, Samen, Sproß und Schößling angesichts der im Wohlstand befindlichen Leute vertilgen!"8)

gleich einem alten Kleide ihn bekleiden, wie ein Esel möge am-dur-na in den Mauern seiner Stadt sich niederlassen"; 8. Raw. 43 (Marduk-nadin-achi): "Sin, der Erheller des glänzenden Himmels möge mit Aussatz (?) wie mit einem alten Kleide bekleiden seinen Leib."

<sup>1)</sup> Caill. de M. und 8. Raw. 43: "möge seinen Richterspruch über ihn fällen und mit Strafe (?) sich bei ihm einstellen". 2) Dagegen Caill. de M. und 3. Raw. 43: "J., die Herrin Himmels und der Erde möge vor den Göttern und dem König zur Feindschaft (zum bösen Ende) ihn verfolgen." 3) So auch Caill. de M. und 3. Raw. 43, nur mit einem andern (synonymen) Zeitwort, und dem Epithetum "großer Herr" statt "König Himmels und ber Erbe". 4) Caillou de Michaux: "N. der Sohn (apil) J-scharras, der Sohn (mar) des Inlil, der erhabene, möge sein Gebiet und seine Grenze verrücken!" und 3. Raw. 43: "N., ber Herr ber Grenzen, möge seinen Sohn (und) seinen Wasserträger wegraffen." 5) Caillou de Michaux und 3. Raw. 43 ebenso, nur andere Berba (lishní statt lishabshi und lirmuk statt 6) Caillou de Michaux: "R., ber Anführer Himmels und ber Erbe, der tapfere Sohn des Anu, möge sein Feld überfluten und das Getreide vernichten, Unkraut reichlich wachsen lassen, die jungen (?) Halme mögen zertreten seine Füße!" und ganz ähnlich 3. Raw. 43: "R., ber Anführer Himmels und ber Erde möge die Flusse mit Schlamm fullen und seine Felber (?) mit Unkraut fullen, die jungen (?) 7) Caillou de Michaux: "R., der erhabene Halme mogen zertreten seine Füße!" Bote, möge Unheil und Unglud (?) ihm bereiten und ber Hilferuf, ben er zu seinen Begleitern (?) erhebt, möge dieselben nicht erreichen!", dagegen hier ganz anders 3. Raw. 48: "R., der erhabene Bote, möge sein Gebiet und seine Grenzen verändern!" 8) Kürzer im Caillou de Michaux: "und die großen Götter, soviele u. s. w., mögen mit unlösbarem Fluch (und) Unheil ihn verfluchen, für alle künftige Zeiten seinen Ramen auslöschen!" und 3. Raw. 43: "Die Götter, soviele u. s. w., mögen mit unlösbarem Fluche ihn verfluchen!" Bgl. auch ben Anfang bieser Götteranrufungen.

Da in dem betreffenden Grenzstein, der den Namen mukin-kudurri-darati b. i. "der da festsetzt ewige Grenzen", führt, nirgends ein Königsname erwähnt ist, so ist an und für sich kein Anhaltspunkt gegeben, unter welches Königs Regierung er wohl abgefaßt sein mag, und man hat denselben bisher ge= wöhnlich unter Mardut=nadin=achi gesetzt, lediglich wegen der Aehnlichkeit der Schrift, bes Stiles und ber symbolischen Darstellungen mit benen des aus dem 10. Jahr jenes Königs batirten Grenzstein 3. Raw. 43, wie man das gleiche aus benselben Gründen (und noch wegen der Erwähnung des Beamten Tab=aschap=Mardut) vom Caillou de Michaux (1. Raw. 70) angenommen hatte. Nun ist aber die Form mehrerer besonders carakteristischer Schrift= zeichen, wie schon erwähnt wurde (vgl. oben S. 454, Anm. 1), in 3. Raw. 41, bem hier in Rede stehenden Denkmal mit dem Königsbild, genau der Form, wie sie auf dem sogen. Freibrief Nebukadrezars I. erscheint, entsprechent, während der Caillou de Michaux und 3. Raw. 43 gemeinsam eine etwas andere Form bei benselben aufweisen; ebenso stimmen, wie man sich aus den oben überall in der Anmerkung gegebenen Abweichungen sofort überzeugen kann, die Götteranrufungen im Caillou de Michaux meist genau mit benen von 3. Raw. 43 überein, wenn auch auf ben ersten Blick die Anordnung ber Götter im Caillou de Michaux mehr die von 3. Raw. 41 (gegenüber ber von 3. Raw. 43) zu sein scheint. 1) Daraus ergibt sich, wie für den Caillou de Michaux schon oben bei Besprechung ber Personen- und Beamtennamen (S. 454) gezeigt wurde, daß einmal der Caillou de Michaux der Abfassungs= zeit nach den Steinen aus der Regierung des Mardut-nadin-achi, besonders bem aus bem ersten Regierungsjahr bieses Königs (sogen. Stein von Ba'aleh) sehr nahe stehen muß, wenn er nicht überhaupt in die ersten Jahre besselben gehört, und daß zweitens — und darauf kommt es uns jett hauptsächlich an — ber Stein 3. Raw. 41 mit ber oben reproducirten interessanten Königs= gestalt kaum unter einem andern König als Nebukadrezar I. entstanden sein

<sup>1)</sup> In 3. Raw. 41 (wie schon aus obiger Uebersetzung bekannt): Anu, Bel, Ea, Ninmagh; Sin, Samas, Istar; Marduk; Nindar und Gula; Ramman und Nabu; im Caillou de Michaux: Anu, Bel, Ea, Rinmagh; Marbuk (als Sohn Eas gleich hier angereiht); Samas, Sin, Istar; Nindar und Gula; Ramman und Nabu (beachte auch noch in beiben bas Fehlen bes noch allein übrigen planetaren Gottes Rirgal, wie in beiden gleichmäßig die Erwähnung der Göttin Ninmagh). Dagegen in 3. Raw. 43: Anu, Bel, Ga; Marbut; Nabu, Ramman; Sin, Samas, Istar: Gula, Nindar; dann noch Nirgal, Zamama (Erscheinungsform von Nindar, speciell wie es scheint als des Kriegsgottes); Papsukal, Isch-chara, An-gal (d. i. "der große Anu"). — Doch vgl. vor allem die Borftellung von Marbut gerade im Caillou de Michaux und in Raw. 48, was im Berein mit ber durchgangigen Uebereinstimmung beider lettgenannter Denkmaler in den Götteranrufungen felbst (vgl. S. 457, Anm. 1 bis S. 458, Anm. 9) weit mehr ins Gewicht fällt; auf eine weitere wichtige Ueber= einstimmung bes Caillou de Michaux mit 3. Raw. 43 (Often als bas obere gegenüber der bei Mardut-pal-iddin und noch in 3. Raw. 41 begegnenden Auffassung des Ostens als unteres und des Westens als oberes) wurde schon oben, S. 444 hingewiesen.

kann, also auch das betreffende Bild ihn darftellt. 1) Auch möchte ich noch darauf aufmerksam machen, daß der König stehend mit Pfeil und Bogen darauf dargestellt ist, und er in Uebereinstimmung damit sich auf dem Freisbrief ausdrücklich als "den Träger des mächtigen Bogens" bezeichnet. 2)

Wir haben demnach durch diese Untersuchungen außer dem kurzlich auf= getauchten (erst von Rassam Anfang der achtziger Jahre ins Britische Museum verbrachten) Denkmal dieses mächtigen Königs, dem sogen. Freibrief, noch ein zweites ähnliches, was ihn sogar in genauem Konterfei darstellt und in religionsgeschichtlicher Hinsicht noch reichere Ausbeute liefert, für ihn nach= weisen können, und es bleibt uns nur noch übrig, das auf ihn sich beziehende Stück ber synchronistischen Geschichte mitzutheilen; leiber sind barin einige dunkle Ausbrücke, aber die Situation geht bennoch klar baraus hervor. Lande kehrte er (ber Affhrer-König) zurück, hinter ihm drein nahm Nabukudurri-ußur seine Kriegsmaschinen (nibisht-shu) und um die festen Pläte (?) an der Grenze (?) des Landes Assur zu erobern, zog er aus; Assur=risch=ischt, der König von Affyrien, musterte (b. i. sammelte) seine Wagen, um gegen ihn zu ziehen; Nabu-kudurri-ußur verbrannte, da seine Kriegsmaschinen nicht (rechtzeitig) eingetroffen waren, beine agt (sonst Kronen, hier aber wohl irgend ein militärischer t. t.) mit Feuer, wandte um und kehrte in sein Land zurück, und Nabu-kudurri-ußur, um die Wagen zuki zur Seite der Grenze (?) des Landes Assprien zu erobern, zog (aufs neue) aus, Assur=risch=isch1 sandte Wagen den (?) zuki zur Hilfe, schlug sich mit ihm (lies it-ti-shu), brachte ihm eine Niederlage bei, tödtete seine Soldaten, führte sein Feldlager weg, vierzig seiner Wagen (nebst dem dazu gehörigen) Beug brachten sie (die Leute des Assyrer=Königs als Beute) zurück, eine Standarte (?), vorangehend seinen Kriegern, nahmen sie."4) Daraus geht also hervor, daß Nabi-kudurri-ußur wohl mehr gegen Ende seiner Regierung, vom gleichzeitigen Affprer-König Ussur-risch-ischi, dem Bater des Tiglatpilesar I. und Enkel des Assur-dan, angegriffen wurde und diesen zunächst zurückschlug, bann selbst nach Assprien

<sup>1)</sup> Auf die Aehnlichkeit dieses Bildes mit dem nicht so fein und detaillirt ausgeführten auf der einen Reihe der symbolischen Figuren des Dokumentes Nebukadrezars I. (abgebilbet 5. Raw. 57), besonders was die Form ber Kopfbededung und den Gesichts= typus im allgemeinen anlangt, wurde schon oben S. 449 hingewiesen. Aus den Zügen sieht man übrigens, wie sehr burch sumerisches und in den vergangenen sechs Jahr= hunderten durch koffäisches Blut der semitische Typus alterirt worden ist; der Gesichts= ausdruck, ber uns auf bem Bild bieses boch für die Restauration des Semitenthums so eifrig bemühten Herrschers entgegentritt, ist, besonders, wenn man die echt semitischen Affprerköpfe vergleicht, ein so unsemitischer und fremdartiger wie nur möglich, ja vielleicht dürfen wir in ihm geradezu den kossäischen Typus erblicen — eine für die Ethnologie des Alterthums gewiß bedeutungsvolle Thatsache. 2) Auf dem in der letten Anmerkung erwähnten Benbant bazu fitt ber Konig und trägt feinen Bogen, aber bafür steht vor ihm ein fabelhaftes halb thiergestaltiges Befen, welches ben Bogen 3) So nach Tieles Auffassung, Bab.=ass. Gesch., S. 158. auf seinen Befehl spannt. 4) Bgl. auch die turze Inhaltsangabe bei Delitsch, "Kossäer", S. 33, Anm. 1.

marschirte, von wo er aber wegen mangelnder Ausrüstung, ohne daß es noch zum Kampf gekommen wäre, wieder schleunigst heimkehrt, bis er bei einer Wiederholung dieser Unternehmung gründlich von den Assprern geschlagen worden zu sein scheint; nach dem assprischen Bericht wenigstens (in der synchronistischen Geschichte) erkitt er eine vollständige Niederlage. Trot des politischen Ausschwunges, den Babylonien unter Nebukadrezar genommen hatte, waren die noch jugendfrischeren Assprer eben doch zu einem Gegner herangewachsen, mit dem es das Mutterland auf die Dauer nicht mehr mit Erfolg ausnehmen konnte.

Wohl bald nach dem letten Greigniß starb Nebukadrezar (vielleicht un= natürlichen Tobes von der Hand eines der zurückgedrängten Kossäer?) und es folgt sofort') eine Zeit ber Wirren, benn in ben nun folgenden fünf Jahren, 1131-1127, muffen, wie die entsprechende Zeilenzahl der Königs= liste lehrt (die Namen selbst sind leider abgebrochen) fünf Könige nach einander regiert haben. Bielleicht gehört in diese Jahre der Caillou de Michaux, falls dieser Grenzstein nicht erst in den ersten Jahren des Mardut-nadin-achi abgefaßt ist, was mir aber nicht so wahrscheinlich vorkommt (vgl. schon oben S. 454). Der Unordnung machte erst ber eben genannte König, Marbuk= nabin=achi (1127-1105 v. Chr.) ein Ende, welcher über 20 Jahre auf dem Throne saß, und dessen assprischer Zeitgenosse der berühmte Tiglat= pilesar I. war. Ueber die politischen Vorkommnisse unter seiner Regierung wissen wir außer ber besonders chronologisch wichtigen schon S. 177, Anm. 5 kurz erwähnten Notiz des späteren Ussprerkönigs Senacherib nur, was uns die synchronistische Geschichte berichtet, ba von babylonischen Originalinschriften aus seiner Zeit nur zwei Grenzsteine, der sogen. Stein von Za'aleh (1. Raw. 66, Nr. 2, eine kleine, überdies verstümmelte Inschrift) aus seinem ersten Jahr (vgl. schon oben S. 454) und der den Lesern bereits näher bekannte, 3. Raw. 43, aus seinem 10. Jahre datirt, erhalten sind, aus welchen wir nur über Privat= verhältnisse etwas erfahren;2) doch läßt wenigstens ein Ausbruck der zweit= genannten Urfunde für das Jahr 1117 v. Chr. auf eine thatsächliche Ueber= macht Babyloniens über Affyrien zu Anfang der Regierung Tiglatpilesars I. schließen (s. barüber weiter unten), wenn gleich der Zusammenhang der betreffenden Stelle etwas dunkel und in Folge bessen auch meine Uebersetzung derselben nicht ganz über allen Zweifel erhaben ist. Der betreffende Passus ber synchronistischen Geschichte lautet in Uebersetzung:

"Tuklatt-pal-ischarra, König von Assprien, Marduk-nabin-achi, König von

<sup>1)</sup> Dies bei ber Annahme, daß von 1154—1137 ein König Mardut=x (und nicht etwa hier schon Rebutadrezar) und 1137—1131 Nabu=kudurri=ußur), also erst als der zweite der neuen Dynastie, regierte (vgl. darüber schon oben S. 448). Daß Nebutadrezar I. der zweite der Dynastie Paschi ist, hat zuerst Oppert, Mémoires diverses rel. à l'archéol. Ass.. 1. fasc. (Paris 1886), S. 32 richtig erschlossen; danach wie nach obigen Aussührungen ist natürlich S. 170, Anm. 3 zu modificiren.

2) Vgl. darüber aussführlicher weiter unten.

Rarbuniasch. Er (seil. Tiglatpilesar) stellte zum zweitenmale die Schlachtreihe ber Bagen, soviele ihrer oberhalb ber Stadt Unter-Baban') (waren), gegens über (ober in der Gegend) der Stadt Arzuchina auf. Im zweiten Jahre (darauf) machte er bei der Stadt Marrit, die oberhalb des Landes Attad (liegt), eine Schlacht; Dur-Rurigalzu, Sippar der Sonne, Sippar der Anunit (d. i. das alte Agadi), Rasbingirra (Babel), Upi (Opis der griechischen Klassister),

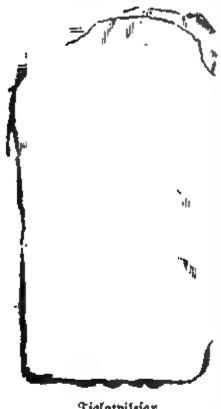

Tiglatpilejar. (Rach G. Rawlinjon.)

die großen Städte sammt ihren Besestigungen eroberte er; in jenen Tagen die Stadt Afarsallu bis
hin zur Stadt Lubdi plünderte er (ichbut), das
Land Suchi bis nach Rapiti nach seinem ganzen
Umfang eroberte er."

Eine größere Demüthigung für Babylon, als biese feindliche Invasion es war, läßt sich kaum benken. An der assyrisch-babylonischen Grenze beim unteren Bab begann der Kamps; aus der Bersschweigung der erstmaligen Ausstellung der Schlachtzreihe von Seiten der synchronistischen Tasel scheint hervorzugehen, daß die Assyrer vorher von Nardutznadin-achi angegriffen und geschlagen worden waren. Bei dieser Gelegenheit wird vorgefallen sein, was Senacherib (in der sogen. Bavian-Inschrift, da wo von der 689 erfolgten Berstörung Babels die Rede ist) erzählt: "Den Ramman und (seine Gemahlin) Schala, die Gottheiten der Stadt Itallati, welche Wardus-nadin-achi, König des Landes Attad zur Beit des Tigsatpilesar, Königs von Assyrien, weg-

genommen, und nach Rasbingirra (Babel) gebracht hatte, nach 418 Jahren brachte ich sie aus Rasbingirra wieder heraus und in die Stadt Isallatis) an ihren Ort zurüd" — was also 1107 v. Chr., im vorletzen Jahre des Mardulsnadinsachi stattgefunden. Im gleichen Jahre wird die erwähnte zweite Aufstellung der assprischen Schlachtreihe erfolgt sein, und 1106 oder 1105 war es dann, daß Tiglatpilesar vom unteren Zab aus unaufhaltsam nach

<sup>1)</sup> Hiemit wird die auch sonst genannte Stadt Zaban am unteren Zab (und zwar auf der sublichen Seite, jedoch nicht unmittelbar an seinem User, vol Delipsch, Paradies, S. 203) gemeint sein. 2) Das inschriftliche ins gur mar-ri-ti ist gewiß ein Bersehen

bes Taselschreibers statt inn ali Mar-ri-ti ( statt | fatt | statt | s

Süben vordrang, bis ins eigentliche Aktad, wo er Dur-Kurigalzu (beim heutigen Bagdad) am Tigris, die beiden Sippar am Euphrat, ja sogar Babel selbst besetzte. Aber auch die nordwestlich, am oberen Euphrat gelegenen Schutzebiete der Babylonier, nämlich ben fich von der Einmundung des Balich (bei Rakta, s. bas Kärtchen S. 183) bis zu ber des Chabur, aber noch weiter herunter bis gegen Sippar hin ziehenden Strich, der Suchi heißt und von Aramäern<sup>1</sup>) bewohnt war, hatten die Assyrer der babyloi.ischen Oberhoheit entrissen, wie ja schon Bel-Nirari zur Zeit des Kurigalzu II. am oberen Euphrat (bei der Stadt Sugagu) seine Operationen gegen Babylonien (vgl. oben S. 435) begonnen hatte.2) Wenn es bann am Schluß heißt, daß Tiglatpilesar von Akarsallu (vgl. S. 436, Anm. 2 und S. 447) bis Lubdi das Land geplündert, so ist das eine Be= zeichnung ber ganzen Strecke vom Tigris bei Einmündung des unteren Zab an bis nach Upi (Opis) und Bagdab hin; in der Inschrift des Ramman-Nirari I., ca. 1350, heißt es, nachdem gesagt war, daß er die Kossäer und Kuti (Gu= Gebiet) besiegt, weiter: "ber da niedertritt ihre Länder von Lubdi und Rapiku an bis zum Bezirk von Zabida") im Lande Kakschi (?, ober vielleicht besser Katmi?), woraus hervorgeht, daß Lubdi und Rapiku nicht weit auseinander, eben in der Gegend, wo Euphrat und Tigris (etwa zwischen Sippar und Bagdad) sich so nahe treten, vielleicht auch noch über den Tigris hinaus, ge= sucht werden mussen. Uebrigens wird der Zug Tiglatpilesars von Suchi bis nach Rapiku schon früher gefallen sein als seine Invasion in Babylonien; benn von letterer erwähnen die ausführlichen die ersten fünf großen Feld= züge behandelnden Annalen kein Wort, während sie beim vierten Feldzug berichten, daß Tiglatpilesar Wagen und Krieger genommen und nach der Büste aufgebrochen sei: "Ins Gebiet der (etwa zwischen Su und Gu, also vielleicht am Tornadotus:Flusse wohnenden) Achlami (und) der Aramäer, ber Feinde Assurs, meines Herrn, zog ich; von der Gegend des Landes Suchi (also vom Euphrat oberhalb Sippars an) bis Karkemisch im Lande Chatti (also noch über Rakka hinaus) plünderte ich in einem Tage; ihre Mannschaft töbtete ich, ihre Beute, ihre Habe und ihr Besitzthum ohne Zahl führte ich fort. Den Rest ihrer Truppen, welche vor der Gewalt Affurs, meines Herrn, geflohen waren und den Euphrat überschritten hatten, hinter ihnen her überschritt ich auf Schiffen von Hammelhäuten den Euphrat, sechs ihrer Städte am Juße des Berges Bischri (Dschebel el-Bischri, östlich von Rakka, aber am rechten Euphrat-Ufer)4)

<sup>1)</sup> Die Stadt Rapiku wird in der Gegend zwischen Sippar und Upi gelegen haben; eben dort sinden wir später den aramäischen Nomadenstamm Rapiku mit anderen Aramäerskämmen zelten.

2) Vielleicht bezieht sich daselbst der Ausdruck "von der Straße des Landes Schubaru bis Karduniasch" einsach auf denselben Euphrat=Strich wie oben bei Narduk-nädin=achi und Tiglatpilesar, d. h. also etwa von Rakla dis nach Sippar?

3) Smith: Babiddi (statt Babida=ki), es wird aber die Stadt Babdani (s. im 2. Buch, bei Nabu=schumi=ischkun und Ramman=Nirari II.) zu vergleichen sein.

4) Für den Oschebel el-Bischri vgl. die eine Karte in Sachau's Reise in Syrien und Mesopotamien (Leipzig 1883).

eroberte ich, verbrannte ich mit Feuer, zerstörte, verwüstete ich; ihre Beute, ihre Habe und ihr Besithum brachte ich nach meiner Stadt Assur" (Tigl. Annalen, 5, 44—63 — 4. Feldzug). Wan wird kaum betonen wollen, daß es in der synchronistischen Geschichte "das Land Suchi dis nach Rapiku" (also schiedt quer durch Mesopotamien nach dem oberen Euphrat, sondern zuerst nach dem Gebiet der Achlami, von da zu den nordbabysonischen Aramäerstämmen (zu deren Gediet Rapiku gehörte) und dann den Euphrat hinauf zum eigentslichen Suchischeit (zwischen Einmündung des Chaboras und Belich, wo auch am rechten User das Gedirge Bischri zu suchen ist) zieht; denn es sind doch wohl schwerlich hier zwei verschiedene Züge nach dem Lande Suchi anzunehmen, sondern es ist eben der betreffende Ausdruck in der synchronistischen Gesschichte etwas ungenau, indem es genauer "von R. an" statt "dis nach R." heißen sollte.

Was nun die Privatdenkmäler der Zeit Marduk-nadin-achis anlangt, so wurde aus dem kleinen sogen. Stein von Za'aleh (in welchem nebendei bemerkt, die interessante phonetische Schreibung "Sohn d. i. Bewohner von Isch-nu-nak" als Bestätigung zu dem S. 279, Anm. 4 ausgeführten vorkommt) schon das wichtigste, die dort genannten Namen der als Zeugen sungirenden Beamten anlangend, oben auf S. 454 mitgetheilt; doch ist es vielleicht nicht ohne Interesse, die sämmtlichen Namen, die also mit ihren Titeln ins erste Jahr des Königs gehören, bezw. die ganze zweite (unversehrte) Hälfte des Steines, hier in llebersehung zu geben: "und den Flußlauf (alka, d. h. die Benuhung seines Wassers?), soviel es immer ist, der Mündung des Flusses Salman (gesschrieben Ni-ma-ni) hat sein Knecht, ein Bewohner der Stadt Isch-nu-nak, für ewige Zeiten für frei erklärt; mit (ihrem) Siegel (auf) dieser Tasel bokumentiren es

Bit-Karra-bascha, Sohn des Ca-iddinna, Statthalter von Ischin (vgl. oben S. 453),

Babilai, Sohn des Sin=uschtischir, tur(?)-sag (ein Titel),

Ba'u-achi-iddinna, Sohn des Nigazi, amllu sag-ru-bar (ein Titel),

Tab-aschap-Marduk, Sohn des Ina-Isagilla-zir, Botschafter (vgl. oben S. 453),

Arad=Nana, Sohn bes Damikt1=Ramman, Landesbefehlshaber (vgl. oben S. 453),

Nabu=ra'im=ziri (geschrieben -ram-kul), Sohn des Arad=Ea, Präsett (in-nam, assprisch pichatu)

und Nabu=nadin=achi, Sohn des Namri, Vorsteher des Schathauses (shatam bit unati).

In der Stadt Kasdingirrasti (Babel), Monat Schabat, erstes Jahr des Mardutsnadinsachi, des Königs (wo sich befindet) das Exemplar (gab-ri) mit dem Siegel des Königs (nebst?) der Beschwörung (sha ship-ti, d. h. der gewöhnlich den Schluß bildenden Fluchsormel)."

In dem andern Dokument aus dem 10. Jahr des Königs handelt es sich um "20 shi-kul (Morgen?) Feldes bes Landes Zuniri'a am Ufer des Flusses Zirzirri 1) im Gebiet der Familie Ada, mit welchen Marduknadin-achi, der König (lugal-1, d. i. sharru, scil. von Babel) in der Macht eines, der das Land Assur weggenommen,2) den Ramman=31r=bascha gnädig bebacht (eigentlich angesehen) und zu Marbut-ilaschu, dem Sohn des Ina-J=sagilla=zir, dem Botschafter "zum König . . . . . . (?) dieses" gesprochen und gemäß dem Maße (ka) des Königs 20 Morgen (folgt noch eine Maßangabe) dem Ramman=zir=bascha, seinem Diener, geschenkt (igmil?), zumessen lassen (imshucha) und für ewige Zeiten ihm zugesichert hat"; es folgt nun die ge= naue Grenzbestimmung nach ben vier Himmelsgegenden (wobei ber Often als bas obere gilt, wie im Caillou de Michaux), worauf es weiter heißt "gemäß dem Befehl des Marduks:nadin-achi], des Königs, des Dieners der [Herrin?] von Agadi;3) Bel=zir=kini, Sohn des Arad=Istar, Vermesser des Feldes; Stadt Dindu-biti, Monat Ab, am 28. Tag, im 10. Jahre des Marbuknadin-achi, des Königs. Zeugen:

Bit-Ulbar-schurki-iddin, Sohn des Bazi, amilu sag-ru-dar der Länder, Babilai, Sohn des Sin-uschtischir, amilu sha sag der Länder (vgl. oben), Ca-kudurri-ibni, Sohn des Arad-Ca, Präfekt (in-nam) der Länder, Bel-nadin(?)-apal, Sohn des Oberlandesbesehlshabers (amilu sag-ru-dar

sha timi sha mati),

Takischa-Belit, Sohn des amilu sib-nam (wörtlich Wächter oder Hirte des Bezirks),

Uballit=su, Sohn des Kaschakti=Janzi,

Bel=nadin=schumi, Sohn des Zuti (Zati),

Schukamuna=achi=iddinna, Sohn des Mili=charbi,

Îschi-ilu, Sohn des Apli'a,

Bel-ach1-schu, Sohn des Mili-charbi,

Amil=Bit=Ulbar,4) Sohn des Ulam=Chala,

Samidu, Sohn des Marduti'a, Präfekt (in-nam) von Bit-Ada,

J=Sagilla=bunû'a, amilu chazan von Bit=Ada,

<sup>1) &</sup>quot;Hart bei Sippar" nach Delissch, Paradies, S. 192 (gegen Oppert, Documents juridiques, p. 113).

2) ina lîti sha mat Ashur (geschrieben mit dem Abkürzungszeichen ash) ishhî (geschrieben mit dem Jdeogr. ig, sum. gal). Die Lesung der drei letten Zeichen dürfte wohl sicher sein (vgl. weiter unten den gerade so geschriebenen Personennamen Scharru-mat-Ashur-ischsch, d. i. der König nahm das Land Assur weg und dazu Delissch, Paradies, S. 214), die Satsonstruktion aber bietet Schwierigkeiten, obwohl ich kaum glaube, daß anders übersetzt werden kann; Opperts socundum leges Assyriae decrevit ("gemäß den Gesetzen Assyriae decrevit ("gemäß den Gesetzen Assyriaes hat er beschlossen"), was allerdings gerade das Gegentheil (eine Abhängigkeit von Assyriaes scholissen"), was allerdings gerade das Gegentheil (eine Abhängigkeit von Assyriaes scholissen"), was allerdings gerade das Gegentheil seiner Abhängigkeit von Assyriaes scholissen würde, scholissen wirde, scholi

Abullati=tapar=(?)=a'u, Sohn des Scharru=mat=Aschur=ischsch1,1) Kurgal1'a, amilu a-ba (oder a-zu? letteres "Seher"),

Marduk-naßir (ober -ußur), Sohn des Gami ......1sch1, worauf nun die Fluchformel ("Für alle Zeiten, für spätere Tage u. s. w. u. s. w.", ähnlich wie in 3. Raw. 41 und im Caillou de Michaux, vgl. oben S. 456 und mit den S. 457f. in den Anmerkungen mitgetheilten Götteranrufungen in der S. 459, Anm. 1 angegebenen Ordnung) folgt. Dadurch, daß nicht nur wie im Caillou de Michaux, Marbuk, ber Hauptgott ber Stadt Babels und zu= gleich (als der alte südbabylonische Mirri-Dugga) Sohn Eas, unmittelbar auf die erste Trias Anu, Bel und Ea hier folgt, sondern auch gleich Nabu (ber Lokalgott Borsippas) und Ramman sich anschließen, tritt uns zum erstenmal in einer berartigen Aufzählung das vollständige nordbabylonische Götter= system, wie es von uns als Produkt einer mehr als tausendjährigen Ent= wicklung") in Aktab schon aus ben assprischen Königsinschriften mit Recht vorausgesetzt werden durfte, entgegen, zumal ja auch noch Nirgal ("Nirgal, der Herr der Speere und Bogen, möge seine Waffen zerbrechen"), der im Caillou de Michaux noch fehlt, hier dazu tritt. Wir haben demnach hier Anu, Bel, Ea; Marbuk, Nabu (als die Hauptgötter Babels und Borsippas); Ramman, Sin, Samas; Istar, (Gula und) Nindar, Nirgal. Da die stereotype Ordnung von Sonne, Mond und fünf Planeten in Vertheilung auf die sieben Wochentage, wie uns die astrologischen Listen lehren, Sin, Samas (also Mond vor Sonne), Nabu=Mertur, Jstar=Benus, Nindar=Saturn, Nirgal=Mars, Marbuk-Jupiter war<sup>3</sup>) und oben ebenfalls die Ordnung Sin, Samas, Istar,

<sup>1)</sup> Geschrieben Lugal-i (d. i. sharru)-mat-ash-gal und vgl. dazu das in S. 465, Anm. 2 bemerkte; da dieser Name dem Bater des betreffenden Zeugen bei seiner Geburt gegeben wurde, so sührt uns die aus demselben resultirende politische Situation ("ber König von Babel nahm Affprien weg" b. i. besiegte es) etwa 60—80 Jahre (falls der Sohn schon älter und der Bater schon länger todt war, auch möglicher= weise ca. 100 Jahre) zurud, also etwa in die Beit des Ramman=nadin=achi oder bes Mili-schichu, was in der That gerade auf Ramman-nadin-achi (vgl. oben S. 443, 2) Bgl. oben das Kapitel: Rücklick auf die altbabylonische Anm. 1) herrlich paßt. Kultur (so schon bei Chammuragas: Anu, Bel, [Ea], Marbut; Sin, Nindar und Istar, Samas, Ramman als die Hauptgottheiten). Es ist beachtenswerth, daß, wenn wir auf die gleichzeitige religiöse Entwicklung in Assprien einen Blick werfen, wir noch unter Tiglatpilesar I. nur die Götter Aschur (b. i. ursprünglich Anschar ober Anu), Bel, Sin, Samas, Ramman, Nindar und Istar zu Eingang seiner Annalen als die großen Götter aufgezählt finden (also noch ganz wie in Babylonien 800 Jahre vorher unter Chammuragas), während wir in Assprien erst unter Salmanassar II. (9. Jahrhundert) eine der unter Mardut-nadin-achi sich findenden Aufzählung an Bollständigkeit entsprechende (Affur-Anu, Bel, Ea; Sin, Ramman, Samas; Marbuk, Nindar, Nirgal, Rustu, Beltis und Istar, wo Rustu statt bes in Assprien noch fehlenben Nabu steht, und statt Gula Beltis auftritt) antreffen. 3) Bgl. z. B. Delitich, Aff. Lesestücke, 3. Aufl., S. 93 (die Planetennamen). Daneben bestand noch eine andere Reihenfolge (vgl. z. B. 3. Raw. 57, 57-61a): Sonne, Mond (Rindar, sonft Ud-sar, zu sprechen Usar), Girra (Nirgal=Mars), Nabu=Mertur, Marbut=Jupiter (bezw. als der "König", vgl. 3. Raw. 53, Nr. 2, B. 11), Istar=Benus (geschrieben [an-] shar-ur,

Nindar, Nirgal erscheint,1) so ist jedenfalls zu Marduk-nadin-achis Zeit diese vielleicht schon längst in den Priesterkreisen aufgestellte (möglicherweise schon in dem uns ja nur bruchstückweise erhaltenen astrologischen, bereits vor 2000 v. Chr. abgefaßten großen astrologischen Werk enthaltene) Identificirung der Haupt= götter mit den Planeten und ihre Vertheilung auf die Wochentage als all= gemein durchgedrungen zu betrachten. Auf Nirgal folgen nun allerdings noch Zamama (Nindar von Kisch, hier geschrieben Za-mal statt Za-mal-mal): "Der Gott Zamama, der König der Schlacht, möge in seiner Schlacht den Leib (seines Feindes) nicht ergreifen", Papsukal: "P. der Bote dieser großen Götter, der da wandelt zur Seite (?) der Götter, seiner Brüder, möge sein Thor verriegeln", Ischara: "J., die Herrin des Sieges (und) der Wohnungen (?) möge in der gewaltigen Schlacht ihn nicht erhören" und Ansgal (b. i. "der große Anu", also eine wohl lokale Erscheinungsform dieses Gottes): "A., ber große Herr biranna parikta möge er ihn ergreifen lassen", die letteren beiden offenbar nur anhangsweise, was schon aus dem Epithetum des Papsukal (= Nustu?) "ber Bote dieser großen Götter" (also damit einen gewissen Abschluß der bis dahin genannten bezeichnend) hervorgeht, während Zamama (als Doppelgänger von Nindar und Nirgal) mehr nur ein Einschub ist. Wir haben bemnach oben mit vollem Rechte Nirgal als den Abschluß der eigent= lichen Götterliste ber Fluchformel von 3. Raw. 43 hingestellt. Was die An= fügung der Göttin Ischechara (elamitischen Ursprungs? vgl. schon oben S. 455, Anm. 1) und des Ansgal anlangt, so kommen die beiden mit noch vielen anderen ebenfalls untergeordneten oder sonst weniger genannten Gottheiten noch in ber

an-shar-gaz, b i. "Himmelsschaaren = Sphäre, Himmelsschaaren = Tödterin", letteres Istar als Kriegsgöttin) und Ninbar=Saturn (zi-ba-an-na), wo die Ibentifikation der durchschossen gedruckten Götter=, bezw. Planetennamen über allen Zweifel erhaben ist (so daß also der allein übrig bleibende, sonst etwas räthselhafte Ausdruck, mit dem die Liste beginnt, nur die Sonne sein kann), genau der unseren von den Römern aus Babylonien entlehnten Wochentage entsprechend (wie zuerst Oppert scharf= sinnig erkannt hat), nämlich Sonntag, Montag (Mond), Dienstag (mardi, Mars), Witt= woch (Mercole-di, Merkur, englisch Wodanstag), Donnerstag (Jove-di, Jupiter, Donars= Tag), Freitag (Vener-di, Benus, Frena) und Samstag (englisch Satur-day, Saturn); bekanntlich haben ja die germanischen Bölker für die römischen Götternamen (beren Uebertragung auf die Planeten von Chaldaa herstammt) hier durchweg die ent= sprechenden germanischen Namen (also für Mars Ziu, für Benus Freia u. s. w.) gesett. So lebt die babylonische Mythologie und Astrologie, ohne daß die meisten von uns es ahnen, noch heute bei allen civilisirten Bölkern in den Ramen der Wochentage fort zugleich eine tägliche Aufforderung an alle Gebildeten, der Entwicklungsgeschichte der chaldäischen Götterlehre das Interesse, das sie ohnehin in so reichem Maße verdient, in noch erhöhterem Grade entgegenzubringen.

<sup>1)</sup> Mit der Borausstellung von Marduk und Nabu hat es ja, wie wir sahen, eine andere Bewandtniß. Zu beachten ist, daß die Anordnung in 3. Raw. 41 (Nebukadrezar I.) den Marduk zwischen Istar und Nindar, den Ramman mit Nabu erst am Schluß (letzteres auch noch im Caillou de Michaux), den Nirgal aber gar nicht hat, was zeigt, daß die planetarische Anordnung hier offenbar noch nicht in Aussicht ge-nommen war.

S. 455, Anm. 1 angeführten semitischen Beschwörungsformel, welche vielleicht aus dieser Zeit stammt, 1) vor, Ansgal auch noch in einer von Straßmaier irrig der synchronistischen Geschichte zugerechneten, vielmehr wohl einer In= schrift Salmanassars II. (859 — 825 v. Chr.) angehörenden Stelle neben Chum=chummu, ferner der Herrin von Dur=ilu (vielleicht Isch=chara, die sonst als Herrin der gleichfalls babylonisch-elamitischen Grenzstadt Muru bezeichnet wird), der Schimali'a u. a. Göttern; es heißt da:2) "Die Stadt Dur-ilu, Lachiru, Gananati (so ist zu lesen!), seine Festung Papsukal=bit=riduti (d. i. Gott Papsukal des Harems?), die Stadt M1= Turnat, zahlreiche Städte des Landes Karduniasch nebst ihren Befestigungen, Götterbildern und Beutestücken führte ich fort,8) den Gott Ansgal, Chumschummu, die Herrin von Dursilu, die Herrin von Akkab (vgl. oben S. 456), die Göttin Schimali'a, den Gott Igi=du (d. i. der voranschreitende, nämlich Nindar oder Nirgal), die Göttin Anunit, den göttlichen Sproß des Hauses') der Stadt Maliki (Sippar? ober etwa die Unterwelt, wozu man S. 399 vergleiche?) führte ich fort, nach den Städten Kutha, Babel und Borsippa zog ich hinauf, reine Opfer brachte ich (bort) dar", wozu noch zu bemerken ist, daß die genannten Städte sämmtlich Grenzstädte (Dur-ilu und Lachiru an der elamitischen Grenze, Gananati "jenseits des Tigris und diesseits des Turnat=Dijala", M1=Turnat auf dem rechten Ufer des Turnat, Dur=Papsukal auf einer Tigris=Insel auch nicht weit davon) waren.

Bu bem Zeugenverzeichniß, bessen Vergleichung mit dem des Freibrieses Nebutadrezars (s. oben S. 453) besonders lehrreich ist, wäre noch zu bemerken, daß nur die drei ersten hohe Beamtenstellen bekleiden (der erstgenannte, damals wohl noch ein junger Mann, ist vielleicht derselbe "Sohn des Bazi", den wir später, 1060-1043, auf dem babylonischen Throne sinden), die zwei nächsten nur Söhne von solchen, während die übrigen blos Privatpersonen oder wenigstens (so bei zweien) nur niedere Beamte des Familienbesitzes des Hauses Ada sind. Dabei fällt auf, daß unter den letzteren, den Privatleuten ohne Titel, sich viere besinden, deren Väter rein kossische Namen tragen (vgl. Raschafti-Janzi, Wilischarbi und Ulam-Chala), während einer selbst noch einen halb kossischen (Schukamuna-achi-iddinna) führt, was darauf hins deutet, daß unter Marduk-nadin-achi schon nicht mehr so streng wie unter Nebukadrezar I. die Reaktion gegen alles kossischen der Tagesordnung stand;

<sup>1)</sup> Jedenfalls nicht vorkossäischer Zeit, was literaturgeschichtlich außerordentlich wichtig ist, da gerade dieser Text semitisch ist und auch die bilinguen (bezw. sumerischen) Stücke der betreffenden shurdu-Serie (z. B. 4. Raw. 7/8, übrigens auch untermischt mit rein semitischen Partien) nicht zu den ältesten magischen Texten gehören. 2) Bgl. Straßmaiers Wörterverzeichniß, S. 168, 287, 436, 1023 u. ö. 3) Klar und deutlich die 1. Person Sing. (ashlula), ein Umstand, der mich zuerst darauf sührte, daß die betreffende Stelle nicht der synchronistischen Geschichte, wo stets die 3. Person Sing. steht, angehören kann. 4) Der gleiche Ausdruck wie im Freibrief Nebukadrezars beim Gotte Schupu (s. oben S. 455), nämlich ilu mar biti sha.....

\_4

allerdings muß man wieder in Betracht ziehen, daß dort, dem staatsrechtlichen Charakter der Urkunde gemäß, lauter höhere Staatsbeamte als Zeugen funs giren, aber gewiß wären, wenn man auch Privatleute herbeigezogen hätte, dann von Nebukadrezar solche, von denen auch schon die Väter semitische Namen trugen, bevorzugt worden.

Wenn wir alles zusammenfassen, was wir von der Regierung Mardut=
nadin=achis wissen, so erscheint allerdings gegenüber den großen Eroberungen
seines assyrischen Zeitgenossen Tiglatpilesar sein Bild in etwas schwächerer
Beleuchtung, aber gerade, daß jener erst ganz zu Ende der langen Regierung
des Babylonier=Königs diesen besiegen konnte und vorher es nur im Lande
Suchi wagte, dem babylonischen Einfluß entgegenzutreten, wie auch daß noch
im 10. Jahre seiner Herrschaft (1117 v. Chr.) Marduk=nadin=achi sogar von
einer Obmacht über Ussprien reden konnte, den und uns doch eine höhere
Meinung von diesem König beibringen, unter dem auch die inneren Ber=
hältnisse und Zustände, der Handel und Wandel wie die Gottesverehrung —
bas lehren unzweideutig die Privatdenkmäler — in erfreulicher Blüthe standen.

Auf Mardut-nabin-achi, der bald nach seiner Niederlage durch Tiglatpilesar gestorben sein muß,2) folgte mit nur 11/2 jähriger Regierung ein König Marbuk-bi . . . . (der Name nur in dieser verstümmelten Form auf der Königs= liste erhalten) 1105/4 v. Chr., worauf Mardut-zir[=mati=ischput] mit 13 Jahren 1103-1090 und Nabu-schuma[=ischkun oder =iddin?] mit 9 Jahren, 1090 bis 1081 die Dynastie aus dem Hause Paschi abschließen. Der erstere muß mit dem babylonischen König Mardut=schapit=z1r=mati (b. i. Mardut breitet, eigtl. schüttet aus, den Samen des Landes) identisch sein, den die Fortsetzung der synchronistischen Geschichte als Zeitgenossen des Sohnes und Nachfolgers Tiglatpilesars, des Assur-bel-kala, erwähnt: "Bur Zeit des Assurbel-tala, Königs von Assprien (und bes) Mardut-schapik-zir-mati, Königs von Rarbuniasch, gutes Einvernehmen und vollständigen Frieden mit einander machten sie; zur Zeit des Assur-bel-kala, Königs von Assprien, dem Marduk-schapikzir-mati, König von Karduniasch, sein Land nahmen sie (?) weg, den Ramman = apal=iddinna, den Sohn des J=Sag=gil=schaduni, den Sohn eines Niemand, (d. i. ganz niedriger Herkunft) sette er (der Assprer-König) zur Königsherrschaft über sie; Assur-bel-kala, der König von Assyrien, nahm die Tochter des Ramman-apal-iddin, Königs von Karduniasch, aus (?) ihrer zahlreichen Mitgift brachte er nach dem Lande Assprien, die Leute des Landes Assprien (und)

<sup>1)</sup> Wenn Tiglatpilesar von ca. 1115—1100 regierte, so war damals (1117 v. Chr.) noch sein Bater Assur-risch-isch auf dem Thron, der zwar schließlich den Rabu-kudurri-ußur besiegt hatte, aber (wovon die synchronistische Geschichte schweigt) wahrscheinlich von Marduk-nädin-achi zur Bergeltung dafür gedemüthigt worden war. 2) Wenn Tiele, Bab.-ass. Seich., S. 154 f. ihn direkt im Kriege mit Tiglatpilesar fallen läßt, so beruht dies auf einer falschen Uebersetzung des Verbums idak, das eigtl. "tödtete", dann aber in der synchronistischen Geschichte meist "er schlug sich d. i. kämpste" (Plur. idaka sie bekriegten sich) heißt, wie der Zusammenhang in vielen Stellen klar ergibt.

des Landes Karduniasch wurden mit einander ver . . . . . . . . . . . . (vgl. den Text bei Straßm., Wörterverz., S. 145). Dann überspringt die synchronistische Gesschichte fast ganze 200 Jahre (während welcher Zeit also entweder stets Frieden zwischen beiden Staaten war oder aber auch die Babylonier wieder zeitweilig das Uebergewicht hatten), um erst mit dem Assprer-König Rammans Nirari II., 911—890 v. Chr., und seinen babylonischen Zeitgenossen Samassmudammit und Nabu-schuma-ischtun wieder fortzusahren.

Was den in der Königsliste als rein assprische Kreatur ganz übersgangenen Ramman-apal-iddin anlangt, so scheint er sich trot der assprischen Unterstützung nicht lange haben halten zu können, indem im Jahre 1090 v. Chr. wieder ein echter Babylonier (wie schon der mit Nabu beginnende Name beweist), wahrscheinlich der Sohn des Marduk-schapik-zur-mati, jedenfallsgewiß aus der Familie Paschi, ihm den Thron entriß und noch neun Jahre denselben einnahm.

Auf die Dynastie Paschi folgen wieder Kossäer, deren Zurückbrängung ja die Hauptaufgabe der ersten Könige des Hauses Paschi gewesen war. Es kann dies nicht verwundern, wenn man bedenkt, wie lange das kossäische Element vorher in Babylonien geherrscht und wie sehr es in alle Verhältnisse eingebrungen war; unter solchen Umständen kann es natürlich nicht auf einmal gelingen, reinen Tisch wieder zu machen, und wo auf der einen Seite die fremde Art glücklich beseitigt oder innerlich überwunden erscheint, guckt sie balb auf der andern wieder aufs neue hervor. So sahen wir ja schon unter Marduk-nadin-achi die Kossäer wieder langsam Ginfluß gewinnen. Doch ist bei ber neuen Dynastie, die übrigens gleich ber auf sie folgenden nur drei Namen umfaßt, zu beachten, daß ihre Vertreter, Simmasch-Schichu mit 18 Jahren (Bar. 17 J.), 1081—1063 v. Chr., Bel-mukin-ziri mit nur 5 Monaten (Bar. Ca=mukin=ziri mit 3 Monaten) und Kaschschu=nadin=achi mit 3 Jahren (Bar. 6 Jahre), 1063-1060 v. Chr., zusammen also  $21^{1}/_{2}$  Jahre (Bar. 23 Jahre), als eine "Dynastie vom Meerland", also Südbabylonien, wo nur wenige Jahrhunderte später die Kleinstaaten der Kaldi auftauchen, bezeichnet wird. Ich vermuthe, daß Nebukadrezar oder sein Vorgänger allen in Babylonien lebenden Kossäern befohlen hatte, hier (zugleich in der Nachbarschaft ihrer Berwandten, der Elamiten) sich anzusiedeln; heißt ja doch Kash-da, woher Kashdi, Kaldi (Chaldäer) kommt, urspr. Kossäer=Gebiet, und erklärt sich doch so aufs beste sowohl die Bezeichnung gerade dieser Dynastie als solche des Meer= landes als auch die beständige Verbrüderung der südbabylonischen Kleinstaaten mit Elam in den letzten Jahrhunderten des assyrischen Reiches. 1) Was die zu den Angaben der Königsliste gesetzten Varianten anlangt, so stammen dieselben aus der S. 154, Anm. 1 gerade nur für diese Zeit erhaltenen anderen Liste mit chronikartigen Zusätzen.

<sup>1)</sup> Auch die Göttin Isch=chara (vgl. oben S. 455, Anm. 1 und 467) wird in einer Götterlifte (5. Raw. 46, 31<sup>b</sup>) Isch=chara des Meerlandes (tam-dim) genannt.

Simmasch=Schichu (bessen Bater Irba=Sin hieß, also einen semitischen Namen trug, während er, was beachtenswerth, diesen seinen etwa unter Mardut-nadin-achi geborenen Sohn auf rein tossäisch "Kind des Mardut" nannte) wird auf dem S. 129 erwähnten Steine des Nabuspalsiddin (Ende des 9. Jahrh.), dessen Abbildung diesem Buche als Vollbild beigegeben ift, als der König erwähnt, unter welchem die Sutu vom Often her plündernd in Babylonien einfielen und das Sonnenheiligthum in Sippar ausraubten und zerstörten; 1) darauf betraute Simmasch=Schichu einen gewissen Ikur=schuma= 1scht (geschr. -tuk-shi) mit der Wiederherstellung des Tempels. Der gleiche Beamte leitete die Arbeiten auch unter den Regierungen des Kaschschu-nadin= achi und seines Nachfolgers, des Ina=bit=Ulbar=schurk1=iddin, und seinem Ge= schlecht sicherte auch Nabu=pal=iddin, der aufs neue die Sutu angriff, ihnen die gestohlenen Sachen abnahm und nun erst wieder den Tempel in würdiger Weise restauriren konnte, die erbliche Hüterschaft zu. Simmasch=Schichu wurde "im Palaste bes Sargon" d. i. also wohl in Sippar-Agadi, begraben; da auch Raschschu-nabin-achi wie auch noch der 1040—1034 in Babylonien regierende "Clamite" dort begraben wurde, so scheinen in dieser Zeit dort überhaupt die Königsgräber gewesen zu sein, was vielleicht mit der besonderen Fürsorge zusammenhängt, welche man seit Simmasch=Schichu dem zerstörten Sonnentempel zuwandte.

Von Bel= (bezw. Ca=) mukin=ziri, ber nur wenige Monate regierte, ist nur zu vermelden, daß er vom Geschlechte Chaschmar stammte und dem=zusolge auch in Bit=Chaschmar, dem an der medisch=elamitischen Grenze ge=legenen Size dieser kossäischen Familie,<sup>2</sup>) begraben wurde. Ebenso wissen wir von seinem Nachfolger Raschschu=nadin=achi (d. i. Raschschu, der kossäische Nationalgott, verlieh einen Bruder oder verleiht Brüder) außer seinem schon erwähnten Antheil an den Restaurationsarbeiten in Sippar nur noch, daß er ein Sohn des Sappai (oder Schappai, d. i. wohl des von Sapi, der späteren Hauptstadt des chaldäsischen Kleinstaates Bit=Amukkan) war und "im Palaste" (also wohl auch dem des Sargon in Sippar) begraben wurde.

Auf diese drei Kossäer folgt nun wieder eine babylonische Dynastie, vom Hause Bazi, und zwar zuerst der wahrscheinlich schon mehr als siedzigjährige<sup>3</sup>) B1t=Ulbar=schurt1=iddin mit 17 (Var. 15) Jahren, 1060—1043 v. Chr., begraben im Palaste (von) Kar=Mardut,<sup>4</sup>) dann sein Bruder Nindar=tudurr1=ußur mit nur 3 Jahren (Var. 2 Jahre) 1043—1040, und endslich Amil=Schukamuna (beachte den kossässischen Gottesnamen, wenn auch

<sup>1)</sup> Bgl. den Text 5. Raw. 60 f., und die Inhaltsangabe, welche Pinches in Proceed. of Soc. of Bibl. Arch., 1880/1, p. 110 darüber gab. 2) Bgl. über Chaschmar die ausführliche Auseinandersetzung Delitsschs, Kossäer S. 37 f. 3) Dies bei der Ansnahme, daß er mit dem bereits 1117 v. Chr (s. oben S. 465) als Zeuge vorkommenden "Bît=Ulbar=schurkseiden Sohn des Bazi" identisch ist; warum soll auch nicht ein babys lonischer König einmal 90—100 Jahre alt geworden sein können? 4) Eine sonst nicht vorkommende Dertlichkeit.

der Name sonst semitisch gebildet ist) mit gar nur 3 Monaten (Bar. "ditto + 3 Mon.") 1040 v. Chr. — zusammen 20 Jahre, 3 Monate, 1) "drei Könige der Dynastie des Hauses Bazi".

An diese beiden zusammen nur 41 Jahre regierenden Dynastien schließt sich ein König elamitischer Abstammung an; dessen Name leider abgebrochen ist, und von dem wir nur wissen, daß er im Palaste Sargons begraben wurde, mit 6 Jahren, 1040—1034 v. Chr., den die Königsliste als einzigen Vertreter einer besondern Dynastie ("ein König, Dynastie des Landes Elam, 6 Jahre" wird statt der sonst üblichen Summirung in dem andern hiemit abbrechenden Exemplar der Liste wiederholt) aufführt. Es ist merkwürdig, wie stets in der babylonischen Geschichte bei Abschlüssen größerer Abschnitte ein Clamit auftaucht, so am Ende der sumerischen Periode Fri-Aku von Larsa, hier der ungenannte "Sproß des Geschlechtes von Elam" (libbalbal utudda Nimma) und am Ende der nationalen Selbständigkeit der König von Anschan indogermanischer Abstammung, Kurasch ober Chrus, der Eroberer Babylons; wäre dies alles nicht so genau bezeugt, und dazu der Schauplat Palästina statt Babylonien, die Quelle ein alttestamentliches Geschichtsbuch statt gleich= zeitiger keilschriftlicher Dokumente, und noch dazu der jedesmal auftretende stereotype Clamit als von Gott für die Sünden des Volkes gesandte Geißel dargestellt — dann wehe diesem Berichte von Seite der modernen überall nur Mache suchenden alttestamentlichen Kritik! Zum Glück sind wir auf asspriologischem Gebiete beim Stand unserer Quellen vor derlei hyperkritischen Angriffen verschont, wofür allerdings die Vertreter jener Schule und ihre Geistesverwandten sich in ohnmächtiger Wuth mit den stets wiederholten ungerechtfertigsten Mistrauensäußerungen gegen die Zuverlässigteit der Ent= zifferung rächen.

Eine neue Dynastie — ob die gleiche, welche mit Nabu schuma-ukin, dem Enkel Nabonaßars, 732 v. Chr., abschließt, ist wegen der Lücke und der uns bestimmten Unterschrift, vgl. S. 171, Anm. 2, leider nicht ganz sicher auszumachen<sup>2</sup>) — begann 1034 mit einem 13 Jahre (1034—1021) herrschenden

<sup>1)</sup> Die gleiche Summirung hat die Tafel, der die Barianten entnommen sind, obwohl dort bei der Zusammenzählung nur 19 Jahre 3 Monate herauskommen 2) Auf Kol. 3 beginnt mit Zeile 19 die neue Dynastie (Z. 19 noch sichtbar würde. "13 scil. Jahre", B. 20: Monate 6, 12 scil. Tage, Beile 21—30 ganz abgebrochen — so viele Zeilen und nicht mehr waren, wie man genau ausrechnen kann, noch auf der Kolumne), Kol. 4, 3. 1 ebenfalls abgebrochen, dann in 3. 2—5 die letten vier erhaltenen, sämmtlich mit Nabu beginnenben und auf S. 171 mitgetheilten Namen, dann Theilungsstrich und in 3. 6 die Unterschrift: 31 bal-1, was ich auch jett noch trot der nur 17 Zeilen (bezw. Königsnamen) dieses Abschnittes als "31 (Könige) der Dynastie (von Babel?)" auffasse, nicht etwa als "31 (Jahre)", in welch letterem Fall man gegen Schluß der 3 Kol. einen Theilungsstrich postuliren müßte und boch nicht begriffe, warum dann nicht auch die Zahl der Könige (wie sonst immer) angegeben wäre. Es wird also kaum etwas anderes übrig bleiben, als 14 aus irgend einem Grund als unrechtmäßige betrachtete, in der That gleichzeitig mit mehreren der 17 in ben vorhandenen Raum passenden Könige (von denen wir übrigens bereits 7 kennen,

König, dem ein anderer, nur 6 Monate regierender (1021/20 v. Chr.), folgte; leider sind beide Namen wie auch die nächsten elf Zeilen abgebrochen. Auch wir brechen hier passend die babylonische Geschichte, die wir demnach bis ca. 1000 v. Chr. an der Hand der Quellen zusammenhängend verfolgt haben, ab, 1) um nun zur Geschichte Affpriens, bes von Tiglatpilesar I. an die Geschicke Vorderasiens mehr oder weniger bestimmenden Landes, uns zu wenden und da zunächst alles vor Tiglatpilesar geschehene, was nicht schon mit der babylonischen Geschichte in Bezug gestanden und bereits oben erwähnt worden, nachzuholen. Der weitere Verlauf der Geschichte des Mutterlandes wird am geeignetsten nicht besonders, sondern anhangsweise bei den betreffenden Partien der Geschichte des nun immer mächtiger sich entfaltenden und bald in vollster Machtblüthe stehenden Tochterstaates betrachtet werden, und erst vom Sturz des Assprerreiches an, von wo ab dann Babel, indem es das Erbe der Römer bes Drients antritt, wiederum die leitende Rolle im alten Drient überkommt, wird auch wieder Babylonien eine eigene Darstellung in diesem Werke (und zwar im dritten Buche "das neubabylonische Reich") bekommen.

vgl. S. 171, Anm. 1) regierende Herrscher, die dann mit den 17 zusammen 31 ergeben, anzunehmen; ja wir dürsen wohl noch weiter gehen, und gerade für das unmittelbar auf jenen Elamiten folgende Jahrhundert (ca. 1000—900 v. Chr.) eine ganze Reihe kossischer Gegenkönige vermuthen, da aus der bilinguen Königsliste (vgl. oben S. 428) noch an die zehn Namen übrig sind, die sonst kaum wo in eine Lücke so gut sich sügen wie hieher.

<sup>1)</sup> Was etwaige Beziehungen zwischen Babylonien und Asprien in der Zeit von Assurabel-kala bis hieher anlangt, so wurde schon oben erwähnt, daß das Schweigen der synchronistischen Geschichte eine Abhängigkeit Babyloniens von Assurien in dieser ganzen Epoche direkt auszuschließen scheint; aber auch babylonische Erfolge Assurien gegenüber sind dem unruhigen und wechselvollen Charakter der babylonischen Geschichte des 11. vorchristlichen Jahrhunderts nach kaum anzunehmen. Das letzte Kingen zwischen Kossäer= und Semitenthum, das sich wohl noch dis in die Zeit nach ca. 1000 v. Chr. (vgl. die letzte Anm.) erstreckte, wird Babylonien genug mit sich selbst beschäftigt haben; dazu waren die Assure, wenn auch dort dem Ausschwung unter Tiglatpilesar wieder eine Zeit des relativen Niederganges folgte, doch dem alternden und von innerem Zwiespalt erfüllten Babylonien gegenüber ein kräftig erstarkter Staat, der von der durch Tiglatpilesar erreichten Machtentsaltung her wohl so viel noch zehren konnte, um sich nicht von Babylonien, wie es vor Tiglatpilesar noch öfter der Fall war, demüthigen zu lassen brauchen.

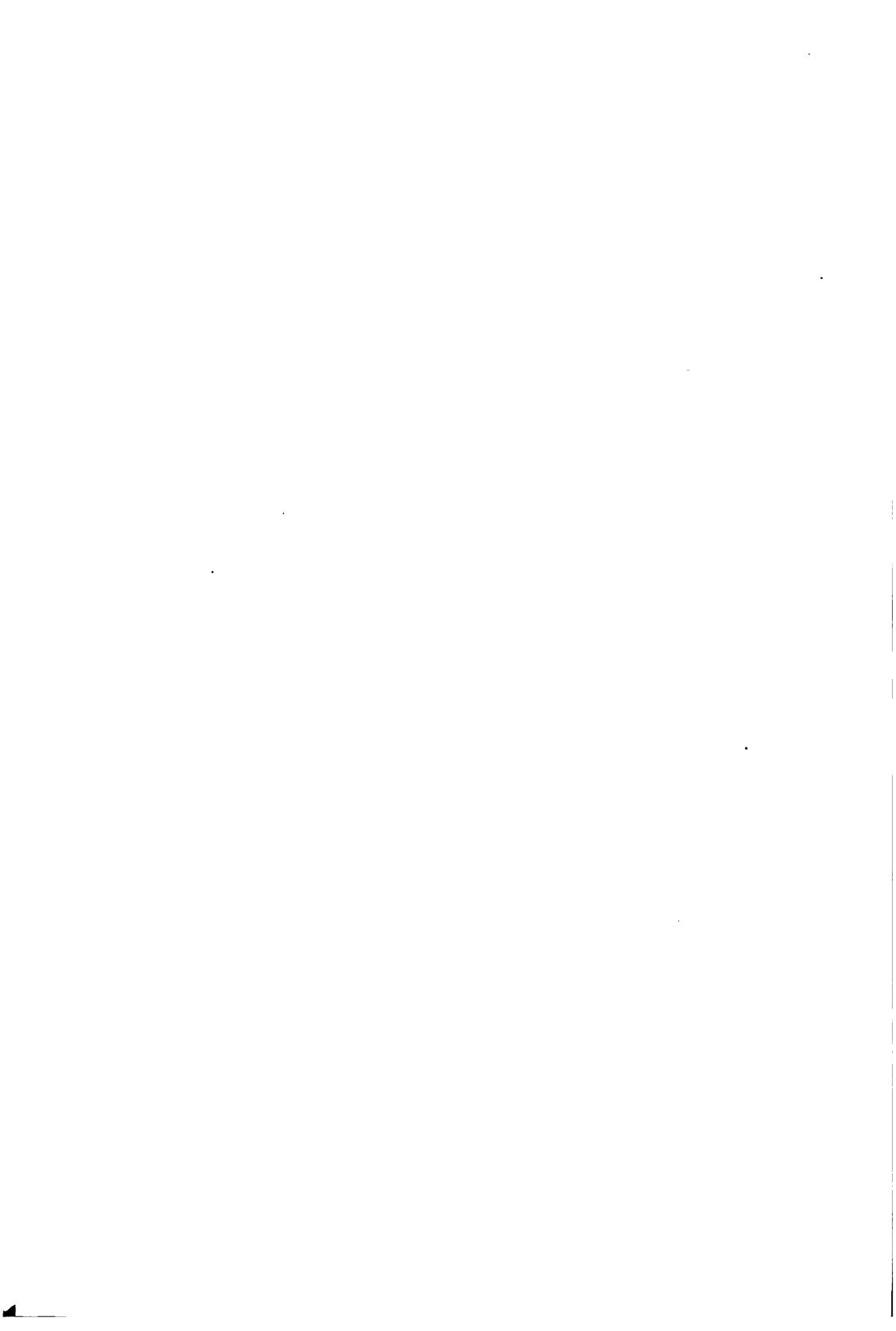

| • |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   | , |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| • |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| - |   |  |  |  |

|   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | , |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |   |
| • |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
| × |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
| · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |

Zweites Buch.

Affyrien.

|     |   | • |   |
|-----|---|---|---|
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
| •   |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
| · · |   |   |   |
|     | , |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   | - |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   | • |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
| •   |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |

# Erster Abschnitt.

Einleitende Vorbemerkungen und Geschichte der ältesten Beit bis Tiglatpilesar I.

## Erstes Kapitel.

Land und Leute; Quellen und Chronologie.

Wenn im Gegensatz zur Einleitung best ersten Buches (Altbabylonien), welche die Seiten 149—280 in dieser Geschichte umfaßte, hier bei Assprien die entsprechende Partie auf wenige Seiten zusammengedrängt erscheint, so hat das verschiedene Gründe, die nicht etwa nur in rein äußerlicher Zwecksmäßigkeit, bezw. dem Bestreben, innerhalb der vom Berleger für das ganze gesteckten Grenzen durch eine solche Kürzung nun um so mehr Raum für die Darstellung der assprischen Geschichte selbst zu gewinnen, beschlossen liegen. Ein kurzer Bergleich zwischen Babylonien und seiner frühesten Geschichte und andrerseits Assprien wird am besten zeigen, wie gerade hier die Geschichte selbst eine lange Einleitung als nicht so wesentlich entbehren läßt, während dort eine ausssührliche Betrachtung der Ruinenstätten und der Bewohner, der Duellen und der großentheils erst frisch zu konstruirenden Chronologie geradezu unerläßlich war, ja schon ein gutes Stück der Geschichte selbst in sich schloß und der Natur der Sache nach auch von Assprien schon manches vorwegenahm, auf das in folgendem nur mehr verwiesen zu werden braucht.

In Babylonien eine ganze Reihe der wichtigsten in der Geschichte ihrer Bedeutung nach abwechselnden Kultus- und Herrschaftsstätten, gleicherweise auf die religiöse<sup>1</sup>) wie die politische Entwicklung des Landes Einfluß übend, in Assprien eigentlich nur Ussur, Niniveh, Kalach und Arbela, und hier wieder und zwar schon von relativ früher Zeit an, Niniveh alle anderen in den Hintergrund drängend;<sup>2</sup>) in Babylonien fast von Anfang an ein ethnologischer Dualismus

<sup>1)</sup> Insofern natürlich auch für das Berständniß der assprischen Religion und Kultur, die ja aus Babylonien stammt, unentbehrlich. 2) Allerdings spielte ja, so möchte man einwenden, Babel im unteren Euphratgebiet die gleiche Rolle wie Kiniveh in Assprien, aber man muß bedenken, daß die altbabylonische Geschichte schon am End-

(Sumerier und Semiten), wozu in den Ausgängen der altbabylonischen Epoche noch ein brittes Volkselement, das elamitisch=kossäische, kommt, in Assprien dagegen, wie man aus den bilblichen Darstellungen der Denkmäler wie aus den stets nur semitisch abgefaßten Urkunden sieht, von Anfang an ein einheitliches Volkselement, eben das semitisch=assyrische; in Babylonien eine für die Länge des Zeitraumes zwar geringe Menge von Quellen, die aber gerade beshalb auch schon zusammenhängend behandelnd und oft erst mühsam kritisch geprüft und geordnet werden mußten, in Assprien, wenigstens für die meisten und für die Geschichte des vorderen Drients in Betracht kommenden Zeiträume, eine oft überreiche Fülle von Berichten und Denkmälern (noch bazu mehrmals in erwünschtester Weise ergänzt durch die entsprechenden Abschnitte der israelitischen Geschichtsbücher), aber eben darum in ihrer Besprechung besser auf die einzelnen Regierungen ober Geschichtsabschnitte zu vertheilen, als daß fie schon gleich jett eingehend zusammenhängende Behandlung erführen; 1) endlich in Babylonien außer kleineren auch erst eingehende Besprechung er= heischenden Gronologischen Notizen zwar eine ca. 2400 v. Chr. beginnende Königslifte, deren Ergänzung und den Ausgangspunkt betreffende Fixirung jedoch umfassende und ausführliche Untersuchungen erforderte, während für die assprische Chronologie, höchstens die altassprische Epoche ausgenommen,2) durch den Eponymenkanon, den des Ptolemäus und die von Nabunäßir bis Samas-sum-ukin, den Bruder Assurbanipals, reichende babylonische Chronik, die Berhältnisse jett so einfach liegen, daß in einer Einleitung mit einer kurzen Charakterisirung ber genannten Listen hinreichend bas nöthige geschehen ist — diese Gegenüberstellungen (nebst dem dazu in den Noten bemerkten) lassen es wohl genügend gerechtfertigt erscheinen, wenn in diesem einen Rapitel und nur in gedrängtester Kürze all das einleitende zum zweiten Buche vereinigt wird.

punkt einer mehr als zweitausendjährigen Entwicklung stand und doch in mancher Hinsicht ihren Höhepunkt schon überschritten hatte, als Babel ansieng, in den Vordersgrund zu treten.

<sup>1)</sup> Eine solche würde allerdings allein mehrere Bogen ausfüllen, aber boch schon der Geschichtsdarstellung selbst in einem Maße vorgreisen, das die Grenzen des wünschens= werthen überschritte. Dazu kommt, daß, wer dennoch hier einen Mangel empsindet, eine ganze Reihe leicht zugänglicher Hilsmittel vorhanden trisst (ich erinnere nur an die mancherlei Arbeiten Schraders u. a.), wo er das seiner Meinung nach sehlende zusammenzgestellt sindet. Es ist überhaupt zu betonen, daß bei Asyrien eine Menge guter Borzarbeiten, ja in gewissem Sinn schon nahezu abschließender Untersuchungen (vgl. hier besonders auch Mehers Geschichte des Alterthums und Tieles vortressliche Babylonischzassische Geschichte), existiren, während bei Altbabylonien sast alles neu zu machen war allein schon eine genügende Rechtsertigung des verhältnißmäßig breiten Raumes, den die altbabylonische Geschichte in diesem Werke einnimmt, wozu noch die eminent kulturzund religionsgeschichtliche Bedeutung berselben, wie auch der Umstand, daß ja Babylonien das Stammland und die Wiege der ganzen babylonischzassischen Kultur ist, hinzutritt. 2) Noch dazu schon in dem Kapitel Chronologie des ersten Buches mitbehandelt (vgl. oben S. 176—178).

Was nun zunächst das Land anlangt, 1) so kommt hier alles darauf an, ob man bei Assprien die engeren Grenzen der ältesten Zeit oder die viel weiteren der späteren Blütheperiode ins Auge faßt. Denn z. B. noch während der Berührungen mit den kossäischen Herrschern Babyloniens (vgl. oben den Abschnitt S. 432 ff.) beschränkt sich das assprische Gebiet im wesentlichen auf das Gebiet am linken ober östlichen Tigris-Ufer zwischen Niniveh und dem kleinen Zab,2) und nur die alte Hauptstadt Assur (A=uschar, S. 280) und ein wohl noch sehr kleines dazu gehörendes Stud von Mesopotamien, das erst geraume Zeit später sich bis zum Euphrat-Nebenfluß Chabur's) und bann weiterhin über diesen hinaus bis zum Belich und darüber erweitert hat, lag am andern (rechten oder westlichen) Ufer des schon Gen. 2, 14 in engste Beziehung mit Assprien gesetzten Tigris-Stromes. Erst vom 9. Jahrhundert ab gehörte fast ganz Mesopotamien thatsächlich den Assyrern, wie das am besten die Titel der Verwaltungsbeamten im Eponymenkanon, z. B. Statthalter von Naßibina (sübl. vom Masius= ober Kaschjar=Gebirge) und Raßappa (Reßeph, Jes. 37, 12, südl. von Rakka am andern Euphrat-Ufer), und auch Assurnaßirpals Bauten am Mondtempel in Charran (vgl. über diesen Ort schon S. 213) beweisen. Wir thun also vielleicht besser, wenn wir genau unterscheiben zwischen dem eigentlichen Assprien östlich vom Tigris, zu welchem westlich von diesem Flusse nur die Stadt Assur, die dem Lande den Namen gab, gehörte, und andrerseits Mesopotamien, zumal auch hinsichtlich des Klimas und der Probukte wie auch der Bevölkerung tiefgreifende Unterschiede schon von ältester Zeit an in beiden Gebieten zu konstatiren sind.

Wie für Mesopotamien das Stromgebiet des Euphrat (siehe schon S. 185), so kommt für Assprien im engeren Sinn das Stromgebiet des oberen Tigris in erster Linie in Betracht, und es sind daher hier vor allem die Nebenslüsse, welche der letztere, und zwar sämmtliche von den medischen Gebirgen her, empfängt, dem früher ausgeführten (S. 184 s.: der Lauf der beiden Ströme und ihre Nebenslüsse) nachholender Weise beizusügen. Der nördlichste, der "vielleicht geradezu als linker Quellarm des Tigris zu betrachten" ist<sup>4</sup>) und oberhalb von Diarbekr (Amid) einmündet, heißt in den Keilinschriften Subnat (heute Sebbeneh=Su, d. i. S.=Wasser); an seiner Quelle haben Tiglatpilesar I., Tuklatz=Kindar II. und dessen Sohn Assuraßirpal als bes beutsames Wahrzeichen des Vordringens der assprischen Macht nach Norden zu

<sup>1)</sup> Man vgl. hiezu außer ber physikal. Uebersichtskarte auf S. 183 vor allem die erst mit der 4. Lief. (S. 481—640) zur Außgabe gelangende Specialkarte von Mesopotamien und Assprien.

2) Ansangs vielleicht sogar nur bis zum großen Bab, wozu man das S. 486 bemerkte vergleiche.

3) Ob man auß der S. 435 der synchronistischen Geschichte entnommenen Grenzbestimmung (vgl. dazu auch S. 463) schließen dars, daß damals schon (ca. 1390 v. Chr.) Asspriens Grenzen bis an den Chabur oder gar dis zum heutigen Kaksa giengen, ist noch sehr unsicher.

4) Bgl. Delipsch, "Wo lag das Paradies?", S. 185; die dort S. 185—187 sich sindende Liste der (östl.) Nebensstüsse des Tigris (die wenigen westlichen sind zu unbedeutend, als daß sie überhaupt in Betracht kämen) liegt überhaupt meiner obigen Aussührung zu Grunde.

sich Denkmäler aufgestellt. Der nächste von Belang ist der bei Tiglat= pilesar II. genannte Nami, nach Delitssch "einer der zwischen Sebbeneh-Su und Sert: Su mündenden wasserreichen Gebirgsflüsse". Von aktuellerer Be= deutung aber für Asspriens Geschichte und Geographie sind erst die folgenden, nämlich der Chusur, heute Choser, Chosr=Su (vgl. die Abbildungen auf S. 83 und 185), der zwischen den Ruinenhügeln von Rujundschit und Nebbi Junus, näher dem ersteren, also mitten durch das alte Niniveh hindurchfließend, in den Tigris geht, der große oder besser obere Zab, der bei Kalach, der Sübstadt Ninivehs (dem heutigen Nimrub) und der untere (kleine) Zab, der füblich von Assur (Kileh Schergat) einmündet. Die Umgebung der beiden letteren Flusse, besonders des unteren Bab, spielte bei den Grenzstreitigkeiten zwischen Assprien und Babylonien in der Kossäerzeit ja eine Hauptrolle, wie schon früher (S. 436 u. ö.) gezeigt worden ist; auch in der späteren assyrischen Königszeit werden die beiden (darunter der obere Zab gelegentlich schlechthin Bab) noch oft genug genannt. Ein Nebenfluß bes unteren Zab war wahr= scheinlich ber im Ortsnamen Arzuchtna (S. 462) enthaltene Flußname Zuchtna, denn der betreffende Name ist nur eine dialektische Bariante der ursprüng= lichen im Sponymenkanon begegnenden Form Achi=Zuchina ("Ufer des Zuchina"); schon Delitssch hatte die Gleichheit der beiden vermuthet. ') Näher an die babylonische Grenze (bezw. wenigstens was die ältere Zeit anlangt, in babylonisches Gebiet, wenn auch nicht ins eigentliche Babylonien im engern Sinn) führt uns der bei Upi (Opis) einmundende Radanu (Physkus des Xenophon, heute Abhem), bessen Name sich in dem späteren Landschaftsnamen Radhan (7. Jahrh. n. Chr.) erhalten hat, während endlich der südlichste hier in Be= tracht kommende Tigris-Nebenfluß, der unterhalb von Bagdad bei Mt-Turnat ("Turnat-Wasser") mündende Turnat (Tornadotus der Alten, heute Dijala) ist, bis wohin wohl schon im 9. Jahrhundert (vgl. z. B. die S. 468 mit= getheilte Stelle) die assprische Herrschaft sich erstreckte.

Selbstverständlich war das Klima im eigentlichen Assprien, zumal am oberen Lauf der erwähnten Nebenflüsse (Choser und der beiden Zab) ein weit tühleres als das Mesopotamiens, oder gar als das der babylonischen Euphrats Niederung; wie übrigens auch in Mesopotamien, was doch die östliche Hälfte des in christlicher Zeit vielgerühmten aramäischen Gartenlandes bildete, und wo gewiß auch schon zu assprischer Zeit Delbaum, Feigenbaum und Weinstock gediehen, der Winter in strengen Formen auftritt, hatten wir kürzlich Gelegens heit von Prosessor Sachau zu hören, dessen vorzügliches Reisewerk nicht genug zur Lektüre empsohlen werden kann. Dem kühleren Klima entsprechend war denn auch die Flora Asspriens (und zwar Asspriens im engeren Sinn) eine

<sup>1)</sup> Nur hat nicht ar etwa auch den Lautwerth achi, sondern es liegt hier ledigs lich eine Berschiedenheit der Aussprache gutturales r statt des Hauchlautes) vor. 2) Ed. Sachau, Reise in Sprien und Mesopotamien (mit 2 Karten von H. Kiepert, 18 Abb. und 22 Lichtbruckbildern), Leipzig 1883, wozu man meine Besprechung im "Ausland", Jahrg. 1884, S. 770 f. vergleiche.

Mesopotamien wie Babylonien gegenüber relativ dürftige. Wenn man sämmt= liche ber in den affyrischen Inschriften vorkommenden Pflanzennamen systema= tisch zusammenstellte — eine Arbeit, die leider noch nicht unternommen wurde und gewiß sehr verdienstlich wäre —, so würde wohl auch sich zeigen, daß jene Kulturpflanzen Syriens, von denen oben die carakteristischesten genannt wurden, zunächst gar nicht vorkommen, und wenn doch, daß sie dann auß= drücklich als Produkte der Nachbargebiete bezeichnet werden, oder durch den Zusammenhang als solche sich geben. 1) Das S. 188 für Babylonien resul= tirende negative Resultat (vgl. auch S. 268) gilt ebenso auch für die ältesten Grenzen Asspriens, und auch das positive schränkt sich für Assprien insofern noch weiter ein, als daselbst die Dattelpalme nicht mehr von selber wuchs und auch die verschiedenen Getreidearten in weit geringerer Fülle gediehen als im babylonischen Mutterlande. Da die assprischen Königsinschriften ver= hältnißmäßig wenig an Pflanzen und Bäumen erwähnen, zumal solchen, die sicher auf einheimisches Vorkommen schließen lassen, die großen lexikalischen Pflanzenverzeichnisse aber größtentheils Namen enthalten, welche für uns wegen der meist fehlenden Uebereinstimmungen mit andern semitischen Sprachen schwer definirbar sind, außerdem aber auch bekannte Namen (z. B. 1nu "Bein", tittu aus tintu "Feige"), welche nie in Texten vorkommen und gewiß erst Lehnwörter der späteren affgrischen Königszeit find, mit aufführen, so ift es überhaupt schwer, ein richtiges Bild der wirklich einheimischen Flora aus den assprischen Inschriften zu gewinnen.2) Aehnlich ist es mit den Metallen

<sup>1)</sup> Hieher gehören vor allem die Holzarten, welche so oft als Bauhölzer erwähnt werden, vgl. z. B. Affur=näßir=pals sogen. Standard=Inschrift, Z. 18 ff.: "einen Palast aus Cebernholz (irini), einen aus Chpressenholz (shurmini), einen aus dapran-Holz (Juniperus ober . Tanne?), einen aus urkarinu-Holz, einen aus Dattelpalmenholz (muskanni) und einen aus Pistazien (bezw. Terebinthen) (butni-) und tarpi'i-Holz sette ich hin .... Thüren aus Cederne, Cypressen-, dapran- und Balmenholz sette ich in seine Thore ein, Silber, Gold, Zinn, Bronze und Eisen, was meine Hand erbeutet, in den Ländern, die ich bezwang, nahm ich in Menge und legte es barin nieber." Bas hier von den Metallen gesagt ift, gilt, wie andere Stellen beweisen, ebenso von den meisten der hier aufgezählten Holzarten. 2) Die neueren Reisewerke (vgl. G. Rawlinsons Five great mon., 4. Aufl., Bb. I, S. 216—219 "vegetable products of Assyria"), die für den Strich zwischen Tigris und Zagros-Gebirge außer Ballnußbäumen und Zwergeichen z. B. auch Delbäume, Myrthen, Oleander u. a. als charakteristisch ober wenigstens einzeln vorkommend anführen, ja sogar auch die Angaben griechischer Rlafsiker, wofern sie sicher das eigentliche Affprien meinen, sind beswegen hier wenig maßgebend, da gerade die Flora sich im Lauf der Beit durch fortschreitende Bobenkultur oft sehr bereichert und verändert. Am ehesten gaben noch die Abbildungen von Baumen und Strauchern auf ben affprischen Basreliefs (als Scenerien von Jagd = und anderen Darstellungen) — vgl. z. B. G. Rawlinson, a. a. D., S. 348 f. und ö. — einigen Aufschluß über die thatsächliche Flora des eigent= lichen Affprien in bamaliger Zeit, doch auch hier tritt ein Umstand hindernd bazwischen, nämlich die von den Großkönigen fünstlich angelegten Gärten und Parke, so daß wir auch da nicht immer wissen, ob wir beshalb einen der abgebilbeten Bäume wirklich zur einheimischen Flora rechnen dürfen oder nicht; und in der That befinden sich

und Steinarten, 1) wo ich mich begnügen kann, anzuführen, daß der zu den assprischen Basreliefs verwendete Alabaster sich nach Lapard am linken Tigris= Ufer in Menge findet, und Eisen (parzillu), Rupfer und Blei in den nahe bei Ninive gelegenen Tijari-Bergen ebenfalls in Ueberfluß vorhanden ist.2) Ja auch was die Thierwelt anlangt, so beziehen sich die hier viel reich= haltigeren Angaben der Inschriften, wozu erläuternd die zahlreichen Abbildungen auf den Basreliefs kommen, nur in den wenigsten Fällen auf das eigentliche Assprien, bagegen oft speciell auf die Gegend am Chaboras, 3) wo die Könige (so schon Tiglatpilesar I., dann Assurnaßirpal) mit Borliebe jagten, und geben bann mitunter die werthvollsten thier=geographischen und =geschichtlichen Auf= schlüsse, wie z. B. daß es noch zu Assurnaßirpals Zeit, also im 9. vorchrift= lichen Jahrhundert, in Mesopotamien Elephanten (die durch die ägyptischen Inschriften für die gleiche Gegend schon fürs 16. Jahrhundert v. Chr. bezeugt sind) Im übrigen waren die S. 194 f. für das alte Babylonien nach= gewiesenen zahmen Thiere sämmtlich auch in Assprien heimisch, so besonders auch das Pferd (vgl. das Vollbild "Assprische Schlachtscene"), weniger sicher alle die S. 193 erwähnten wilden, von denen wohl einige (wie Löwe, Panther und Schakal) nur in Mesopotamien vorkommen, und dann erft von den Asspriern gelegentlich auch in ihre Jagdparke versetzt worden sein werben. An den betreffenden Stellen ber assprischen Berichte wird sich beim Geschichts= verlauf noch Anlaß bieten, hie und da auf solche Fragen zurückzukommen.

Wenn wir uns jest vom Land zu den Leuten, welche dasselbe bewohnen, wenden, so ist auch hier wieder genau zu unterscheiden zwischen dem eigentslichen Assprien und dem erst im Lause der Zeit mehr und mehr dazu gestommenen Mesopotamien, wo gewiß seit alter Zeit größtentheils Aramäer wohnten, während das assprische Volksthum östlich vom Tigris seinen urssprünglichen und eigentlichen Sit hatte. Alle assprischen Ansiedelungen und Städtegründungen westlich vom Tigris (in alter Zeit die Stadt Assura und Städtegründungen westlich vom Tigris (in alter Zeit die Stadt Assura heiligthum wohl babylonischen, nicht assprischen Ursprungs sein wird, u. a.) haben wir demnach wohl mehr als assprische Kolonien in einem wesentlich von aramäischen Nomaden besiedelten Gebiete zu betrachten; mit den Assprern,

solche barunter, von denen wir aus andern Gründen sicher wissen, daß sie nicht von Haus aus dort heimisch waren, sondern wohl nur in Gärten gezogen wurden, wie der Weinstock (G. Rawl., a. a. D., Bd. I, S. 353, vgl. auch die bekannte Weinlaube Assurs banipals) und die Dattelpalme (ebendas., S. 349).

<sup>1)</sup> Bgl. auch den Schluß von Anm. 1 S. 481.
2) Citirt bei G. Rawlinson, a. a. D., S. 219. — "Rupfer" ist iru, "Zinn" anâku; es ist aber wahrscheinlich, daß im Lauf der Zeit auch unter siparru ("Bronze") Kupser mitverstanden wurde, wie man wohl auch mit anâku späterhin nicht blos das "Zinn", sondern gelegentlich auch das Blei bezeichnet haben wird.
3) Also in Mesopotamien, was ja G. Rawlinson geradezu Westassprien nennt.
4) Bgl. schon oben S. 192 und Anm. 3.
5) Bgl. dazu Delitsch, "Wo sag das Paradies", S. 257 s., wonach die asspr. Inschriften jenseits des Euphrat (vom asspr. Standpunkte aus) überhaupt keine Aramäer mehr kennen.

# KOPF VON EINER GEFLUGELTEN FIGUR AUS NINEVEH ALS TYPUS DER ASSYRISCHEN RASSE UND PROBE DER BEMALUNG DER STEIN-SCULPTUREN (NACH LAYARD)

G GROTE'SCHE VERLAGSBUCHHANDLLING IN BERLIN

|   |   | • |  |  |   |  |
|---|---|---|--|--|---|--|
|   |   |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  | • |  |
|   |   |   |  |  |   |  |
| , |   |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  |
|   | • |   |  |  |   |  |
|   |   |   |  |  |   |  |

nicht den Aramäern, bezw. Westsemiten, 1) haben wir es benn auch hier zu thun, wo von der Nationalität der Gründer des assprischen Reiches die Rede sein soll. Und da ist eigentlich nur zu wiederholen, was schon S. 260 hervorzgehoben wurde (vgl. auch S. 279 f.), daß die Affgrer, wie die bilblichen Darzstellungen beweisen (vgl. z. B. den prächtigen in Farben ausgeführten Ropf,

### Louis vom Portal bes Tempels zu Rimrub. Loubon, brit. Muf.

der als Bollbild diesem Werke beigegeben ist), weit reiner den bekannten aus: geprägten semitischen Typus ausweisen als die früh mit den Sumeriern, später weiterhin den Kossäern so stark vermischten Babylonier. In der Erklärung dieser Thatsache kann man schwanken, indem man einerseits (so S. 260) ans nimmt, daß erst kurz vor 2000 v. Chr. (wo die eigentliche Geschichte Asspriens

<sup>1)</sup> Bgl. zu diesem Begriff bas turz S. 267 f. ausgeführte und zur Sprache dieser Bestsemiten in ältester Zeit S. 372, Rote 3 (eine Anmerkung, die ich sehr zu beachten bitte); S. 267 unten (vorlette Zeile des Textes) ist natürlich Semiten statt Hamiten zu korrigiren.

sich vorzubereiten anfängt) Assyrien von Babylonien aus seine semitische Be= völkerung erhalten habe, oder andrerseits (und dies scheint mir jett das weitaus wahrscheinlichere, vgl. S. 328) die mit den semitischen Babyloniern aufs nächste verwandten späteren Affyrer schon seit undenklichen Zeiten in dem Striche zwischen Tigris und Zagros-Gebirge wohnend sich denkt. letterer Annahme ist die Thatsache jenes konstanten Bewahrens des ursprüng= lichen Rassentypus viel leichter zu begreifen; benn wären erst kurz vor 2000 v. Chr. babylonische Semiten nach Affyrien gezogen, das Land besiedelnd, so müßte man annehmen (wie ich bas S. 260 thun zu müssen glaubte), daß damals in Nordbabylonien die Semiten leiblich noch ebenfalls so rein und unvermischt sich erhalten gehabt, was angesichts des Verlaufes ihrer Geschichte doch schwere Bebenken hervorruft. Die Sprache, wie sie in den Inschriften erscheint, ist ganz die gleiche, wie bas semitische babylonisch; natürlich hat sie sich mit der Zeit (und dann wohl verschieden vom eigentlichen babylonischen) weiter entwickelt, was wir, da schon seit Mitte des 2. vorchristlichen Jahr= tausends ein fester literarischer Stil sich festsetzte, der bis in die späteste Zeit der Hauptsache nach beibehalten wurde, nur hie und da an einigen Formen beobachten können. 1) In der Schrift ist alt= und neuassyrisch (letteres schon von Tiglatpilesar I. an) zu unterscheiben (siehe die Proben auf S. 41 f.). Aus der bei aller Verschiedenheit doch gerade bei charakteristischen Formen oft sehr großen Aehnlichkeit der neuassprischen und neubabylonischen Zeichen kann man wohl mit Recht schließen, daß die Weiterentwicklung aus den archaischen Reilgruppen in beiden Ländern unter steter gegenseitiger Beeinflussung (genauer vielleicht: steter Beeinflussung der Weiterbildung der assyrischen Zeichen von Babylonien aus) vor sich gieng; hätten sich etwa schon von ca. 1500 v. Chr. (ober noch früher) an beibe bamals noch fast gleiche Schriftarten ganz un= abhängig von einander fortgebildet, so wäre die Verschiedenheit der neuassy= rischen und neubabylonischen Schrift doch wohl eine weit größere geworben. Die Religion ist ebenfalls dieselbe wie in Babylonien, und zwar, was hier zu beachten, ihrer letzten Entwicklung in Nordbabylonien (etwa zur Zeit des Chammuragas) nach,2) wofür man einstweilen das S. 466, Anm. 2 erwähnte vergleiche; wie bei ber altbabylonischen Geschichte, so wird auch bei der assprischen der Weiterentwicklung des Pantheons, da wo Anlaß dazu ist, besondere Auf= merksamkeit geschenkt werden, doch ist von vornherein im Auge zu behalten,

<sup>1)</sup> Zu einer genauen sprachgeschichtlichen Beobachtung bes semitischen Ibioms von Assprien (sowohl in seinem Unterschied vom altbabylonischen semitisch als in seiner Fortentwicklung auf assyr. Boden) sind überhaupt erst Anfänge gemacht worden; vgl. E. Müller, Gramm. Bemerkungen zu den Annalen Assurnaßirpals, Zeitschr. s. Assyr., Bd. I, S. 349—379.

2) Dieser Punkt ist sehr wichtig für die Beantwortung der oben angeregten Frage nach dem ob, wann und wie einer sörmlichen von Babylonien aus erfolgten Kolonisation Asspriens, und wird da, wo wir noch einmal auf diese Sache zurücksommen müssen (nämlich weiter unten bei den Ansängen der assyr. Geschichte) gebührend berücksichtigt werden.

daß eben in Assprien das einmal von Babylonien ziemlich fertig, wie es scheint, überkommene System von Anfang an mehr dasselbe geblieben ist, während ja in Babylonien die Religion so viele Phasen durchlausen mußte, bis jenes System so geworden, wie es dann die Assprer adoptirt haben.

Die Quellen zur assprischen Geschichte fließen (und zwar gilt dies schon von Tiglatpilesar I. an) ungleich reichlicher als die zur altbabylonischen, wie das ja auch in der Natur der Sache (in der Berschiedenheit der Zeit sowohl als der politischen Bedeutung) liegt. Bor allem sind es die langen und ausssührlichen Königsterte, theils wirkliche Annalen, theils sogenannte Pruntsinschriften, welche hier in Betracht kommen; donn Assuraßirpal an besitzen wir sast von jedem bedeutenderen König zudem mehrere umfangreiche Inschriften, so gleich von Assuraßirpal selbst außer der Steinplatteninschrift oder den Annalen noch die sogenannte Monolith-Inschrift, die Standard-Inschrift der längeren Fassung<sup>2</sup>) u. a., von Sargon an mehren sich diese Materialien zussehends, dis endlich von Assurbanipal eine schier erdrückende Fülle (worunter auch viele officielle Berichte, Briefe, Erlasse 2c.) auf uns gekommen ist. 3)

Von der Zeit Ramman=niraris III. an (ca. 800 v. Chr.) sind auch Kontrakttaseln vorhanden, welche, wenn auch Privaturkunden, doch kultur= geschichtlich diese ganze Spoche beleuchten, wie auch die assprischen Siegel= cylinder, die von J. Menant in einem besonderen Bande behandelt worden sind. <sup>5</sup>)

Von Chronifen und ähnlichem ift die wichtige sogenannte synchronistische Geschichte Babyloniens und Asspriens wie der zerbrochene Obelisk Assuriasirpals schon S. 155 besprochen worden; erstere kommt für dies zweite Buch hauptssächlich für den Schluß des Odvers (Assurzbelstala, Sohn Tiglatpilesars I.) und den ganzen Revers in Betracht, letzterer ist besonders für die Namen und Bauten der vier Borgänger Assurnaßirpals, die von ca. 950—884 herrschten, von Bedeutung. Würnaßirpals, die von ca. 950—884 herrschten, von Bedeutung. Würnaßirden des Kammansschumasnaßir an zwei wahrscheinlich im 10. Jahrhundert regierende Assuressenige, sür welches S. 156 auf diese Quellenübersicht verwiesen wurde, ist unterdes schon S. 442, Anm. 1 das nothwendige bemerkt worden. Weitaus die wichtigste dieser historischen Quellen im engern Sinn ist aber endlich die S. 155, Anm. 3 nur gestreiste, von Pinches 1884 and Licht gezogene und englisch übersetze, jetzt von Windler in Keilschrift und lateinischer Uebersetzung

<sup>1)</sup> Bgl. auch schon S. 30 sf. "Die Quellen im allgemeinen." 2) Davon die mittleren 37 Zeilen bei Layard, pl. 43—45. 3) Das einzelne wird (vgl. schon oben S. 478) am besten erst bei den betressenden Regierungen mitgetheilt. 4) Bgl. Jules Oppert et Joachim Ménant, Documents juridiques (Paris 1877), p. 147—254. 5) Ménant, Les pierres gravées de la Haute Asie. Recherches sur la glyptique orientale, 2. partie: Cylindres de l'Assyrie, Médie, Asie-mineure, Perse, Égypte et Phénicie. 6) Das hierher bezügliche Stück ist 1. Raw. 28, Revers, veröffentlicht. 7) Die Juschrift 3. Raw. 38, Rr. 2, sür welche auf S. 156 ebensalls hieher verwiesen wurde, gehört, wie ich schon S. 355, Anm. 1 zu bemerken Gelegenheit hatte, zweisellos der Regierung Senacheribs an und wird daselbst die nöthige Berücksichtigung sinden.

allgemeiner zugänglich gemachte ') Babylonische Chronik; ich möchte für dieses in erster Linie die assyrische Geschichte von Tiglatpilesars Regierungs antritt (bezw. der Regierung Nabonassars) dis zu dem des Assurbanipal (bezw. seines Bruders Samas-sum-ukin), also von 744—668 v. Chr., er-hellende und ergänzende Dokument eine geradezu epochemachende historische Bedeutung in Anspruch nehmen. Leider ist uns (laut der Unterschrift) nur der erste (eben dis Assurbanipal gehende) Theil erhalten; geschrieben ist das Täselchen im 22. Jahre des "Darius, Königs von Babel", auch von Bedeutung, da man daraus sieht, wie man noch unter der Regierung dieses Perser-Königs darauf bedacht war, derartige Texte neu abschreiben oder redigiren zu lassen.

Von poetischer Literatur der Assprer kommt für Geschichtszwecke schon deshalb nichts in Rechnung, weil es, soviel wir wenigstens dis jett wissen, überhaupt keine solche bei diesem mehr den Kömern als den Griechen versgleichbaren Volke gegeben hat; Stücke wie der sogenannte assprische Königspsalm") und ähnliche sind gewiß nur sklavische Nachahmungen der babylonischen religiösen Lyrik, und sowohl die verschiedenen Anklänge an letztere in poetisch angehauchten Stellen der assprischen Königsinschriften wie die literarische nicht zum wenigsten auf babylonische Poesie gerichtete Sammelthätigkeit des Assurphanipal beweisen vollends diesen Mangel des assprischen Volksgeistes.

Hätten wir somit das wichtigste nationale Quellenmaterial für die assyrische Geschichte in großen Strichen gezeichnet, so ist nun noch kurz auf die nicht keilschriftlichen Quellen ein Blick zu wersen; hier sind vor allem die israelitischen Königsbücher zu nennen, welche da, wo sie Ussprer-Rönige erwähnen (nämlich den Tiglatpilesar II. unter Azarja, Ahas, Menahem, Bekah und Hosea, den Salmanassar IV. bei der Eroberung Samarias, den Senacherib bei Hiskia und den Asarbaddon bei Manasse), eine werthvolle, oft lebensvolle Ergänzung zu den mehr trockenen officiellen Berichten der assyrischen Annalen enthalten — ferner auch die prophetische Literatur des Alten Testaments (Jesaja 1—39, vgl. u. a. seine Erwähnung Sargons 20, 1; Hosea, Amos, Micha, Nahum; für die letzte Zeit auch noch Zephanja und die ersten Weissagungen Jeremias), wenngleich nicht von der einschneidenden Wichtigkeit, wie z. B. Jeremia und Hesekiel für die neubabhlonische Periode als zeitzgenössische Berichterstatter und als chronologische Zeugen sind.

Denn, um nun auf letteres, die Chronologie dieser ganzen Zeitepoche zu kommen, so sind die scheindar so exakten Angaben der Bücher der Könige die denkbar schlechteste Quelle dafür, im Gegentheil, sie werden erst korrigirt und soweit es möglich richtig gestellt durch die keilinschriftlichen Zeitangaben, nämlich außer durch die chronologischen Notizen der Annalen vor allem den Eponymenkanon, jenes unvergleichliche Hilfsmittel, welches uns von ca. 900

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Asspr., Bd. II, S. 148—162 (lat. Uebers.) und 163—168 (Reilschriftztert in neubabylonischen Charafteren). 2) 3. Raw. 66, am Schluß einer Liste der in den assprischen Tempeln verehrten Götter; vgl. die Uebersetzung Schraders in seiner "Höllenfahrt der Istar" (Gießen 1874), S. 72 ff.

v. Chr. bis in die Zeit Affurbanipals hinein die Regierungsbauer jedes einzelnen Assprer=Königs mathematisch genau zu fixiren gestattet. Jahr gibt diese Liste den Namen des betreffenden Berwaltungsbeamten an und kennzeichnet auch stets ben Regierungsantritt jedes einzelnen Königs, anfangs baburch, daß der König, der gewöhnlich in seinem zweiten (nach assyrischer Bählung dritten) Jahre selbst jene Beamtenwürde, nach deren Träger das Jahr hieß, zu bekleiben hatte, einfach mit Namen (und bem Beisat "König") genannt wurde, später noch genauer und beutlicher durch Hinzufügung einer besonderen Notiz zu dem Namen des Eponymen, unter welchem der neue König zur Regierung kam. Von Samsi-Ramman IV. (824—812 v. Chr.) an wird dann dieses Verzeichniß noch durch die weiteren Notizen der sogenannten Berwaltungsliste ergänzt, indem bei jedem Namen noch kurz bemerkt wird, wohin im betreffenden Jahre ein Feldzug gemacht wurde. 1) Wie bann auch nach rückwärts bis in die altbabylonische Zeit hinauf durch die festen Daten des Eponymenkanons die Chronologie wenigstens im allgemeinen festgestellt wird, bann aber auch des specielleren burch die Ermöglichung eines festen Ausgangspunktes für die altbabylonische Königsliste, von 2400 v. Chr. an, haben wir schon im Rapitel über die altbabylonische Chronologie (vgl. bes. S. 177 f.) gesehen. Trot allebem ware auch für ben Eponymenkanon ein solcher Ausgangspunkt, wie er nun selber einen für jene babylonische Liste aufzustellen ermöglicht, nicht gegeben, wenn hier nicht eine griechische Quelle, die zugleich die dronologischen Angaben desselben bis über die neubabylonische Zeit hinaus weiterführt, ins Mittel träte, der sogenannte Kanon des Ptole= Gleich der babylonischen Chronik beginnt diese von Eb. Meyer mit mäus. Recht "eines der allerwichtigsten chronologischen Denkmäler des Alterthums" genannte Liste mit Nabonassar (Naba-nasir) 747 v. Chr., von wo sie die Namen der einheimischen (babylonischen wie affprischen) und persischen Könige Babyloniens bis auf Alexander den Großen weiterführt, um sodann mit den ägyptischen Herrschern (Ptolemäern und Römern) den Abschluß zu machen. "Dieselbe ist dem astronomischen Werke des Ptolemaeos (d. i. der berühmte Geograph und Mathematiker Claudius Ptolomaous, der unter Antoninus Bius lebte, also ca. 150 n. Chr.) beigegeben, um die in demselben angeführten, auf babylonischer und später auf alexandrinischer Beobachtung beruhenden Finster= nisse für die Rechnung verwerthen zu können; sie trägt so die Garantie der Zuverlässigkeit in sich selbst, und ist überdies durch alle neueren Monumente

<sup>1)</sup> Die beste und vollständigste Ausgabe des Eponymenkanons nehst der sogen. Berswaltungsliste ist die von Delitsch in seinen assyr. Lesestücken, 2. Ausl., (Leipzig 1878), S. 88—94 (in der 3. nicht wiederholt!); eine übersichtliche Transstription, bezw. Uederssehung siehe bei Schrader, Reilinschr. u. A. T., 2. Ausl. (Gießen 1883), S. 470—479 (Epon.:Ranon) und 480—489 (Verwaltungslisten) noch übersichtlicher, weil beide verseinigt, in Delitschs Artikel Sanherib im 13. Band von Herzogs Realencyslopädie (2. Ausl.), S. 390—897, wo auch noch ein neugefundenes Bruchstück der Verwaltungssliste aus Salmanassar II. Regierung mitgetheilt ist.

bestätigt."<sup>1</sup>) Zu beachten ist ferner, daß der Ptolemäische Kanon "alle Daten auf daß ägyptische Wandeljahr reducirt, also daß erste Jahr Nabonassars am 1. Thoth (= 26. Febr.) 747 bei ihm beginnt", statt, wie man nach dem babylonischen officiellen Brauch erwarten sollte,<sup>2</sup>) am 1. Nisan (21. März).

Wenn oben bei den nichtkeilinschriftlichen Quellen nur das Alte Testament genannt war, so hatte das insofern seinen guten Grund, als von Seite der ägyptischen Inschriften, die allenfalls noch in Betracht kommen könnten, für die assprische Periode sehr wenig sich ergibt, ") von Seite der griechischen Autoren aber ganz das gleiche gilt, indem Herobot höchstens über den Fall Ninives und die vorhergehenden Ereignisse einiges neue beibringt. (4) Eine eigene Bewandtniß hat es mit ben aus Berosus stammenden griechischen Notizen über Senacheribs und Asarhabbons Regierung wie auch über die Ausgänge des affprischen Reiches, insofern diese vom Kirchenschriftsteller Eusebius zunächst dem Alexander Polyhistor und Abydenus entnommenen Nachrichten eigentlich doch mehr zu den einheimischen Quellen, wenn auch in griechischem Gewande und uns erst aus dritter Hand überliefert, zu rechnen sind als zu ben sogenannten klassischen. — Alle weiteren Einzelheiten, sowohl was die Quellen für die Geschichte, als die für die Chronologie anlangt, wie auch noch einige wichtige an letztere sich anknüpfenden Erörterungen seien auf die Geschichtsdarstellung selbst, zu der wir nun übergehen, verspart.

<sup>1)</sup> Eb. Mener, Gesch. d. Alterthums, Bb. I, S. 154. Die Liste selbst ist von Nabonassar bis Nabonid (mit den Barianten) nach Halmas Ausgabe (Paris 1819) von Schrader B. D. M. G. Bb. 26, S. 164 f. und bis Darius III. von demselben Gelehrten in "Keilinschr. u. A. T.", 2. Aufl., S. 490 mitgetheilt. Roch ist darauf hinzuweisen, daß wir für den letten Zeitraum der assprischen Geschichte außer dem Ptolemaischen Kanon und der Babyl. Chronik noch ein brittes parallellaufendes und mit ihnen übereinstimmendes chronologisches Hilfsmittel haben, nämlich den Schluß der babyl. Königsliste (siehe oben S. 171), welche ja bis Kandal (b. i. Affurbanipal als König von Babel), was die Zahlen anlangt, wenigstens bis Senacherib (als König von Babel) erhalten ist, nachdem sie nach einer größeren Lüde glüdlicherweise gerade mit bem Borgänger Nabonassars wieder eingesetzt hatte. 2) Bgl. meinen "Abriß der Geschichte der vorderasiat. Rulturvölker und Aegyptens" (im Sep.:Abzug: "Abriß ber Geschichte bes Alten Drients"), S. 83, Anm. 1 und S. 88 f. (gegen Eb. Meyer, a. a. D., 3) So hellen z. B. die Angaben Affarhaddons und Affurbani= S. 154 und 598). pals über ihre ägpptischen Feldzüge weit mehr die damalige ägpptische Geschichte auf als die gleichzeitigen agyptischen Quellen die Geschichte Affpriens. 4) Bgl. über Herobot zulest Tiele, Bab.=aff. Geschichte, S. 8, bei welcher Gelegenheit überhaupt auf die vortrefflichen über die Quellen handelnden Partien dieses bef. für die affpr. Geschichte ausgezeichneten Werkes hingewiesen sei.

# Zweites Kapitel.

Die Anfänge Asspriens und seine Geschichte bis auf Ciglatpilesar I. (1100 b. Chr.).

Wie die Stadt Babel als Kultstätte wahrscheinlich schon zu den Zeiten der Könige von Sirgulla, jedenfalls schon lang neben dem alten Agadi existirt hat, so ist es auch ähnlich mit Ninive in seinem Berhältniß zur alten Reichs= hauptstadt Assur. In letzterer residirten die ersten geschichtlich beglaubigten Fürsten Assyriens, die wahrscheinlich noch von Babylonien abhängigen Priester= könige von A-usarra (oder suscharra), und dennoch ist schon für ca. 1000 Jahre früher, durch die Gudi'a=Inschriften, das erst nach Assur zum politischen Mittel= punkt Asspriens gewordene Ninive als Ghanna-ki und als von Gudi'a selbst ber Göttin Ghanna gegründet (vgl. oben S. 327 f.), bezeugt. Möglich, daß also schon von damals an die babylonische (aber wohl zu beachten, noch sumerische) Kultur in Assprien ihren Einzug gehalten, wie ja auch die alten Städtenamen Ghanna-ki (Ninive ist erst ein späterer Name) und A-uschar (Assur) sumerisch und nicht semitisch sind. Doch wie schon oben (S. 483 f.) bemerkt wurde, ist das jedenfalls nur in sehr beschränkter Beise anzunehmen, weil sonst die affprischen Hauptgottheiten, wie sie uns schon bei den Priester= fürsten von Assur und den älteren Königen entgegentreten, ganz andere sein müßten; in der That stellen sie aber nicht die religiöse Stufe zur Zeit Gudi'as, sondern eine weit spätere Entwicklung der babysonischen Religion dar. 1) Auch besitzt das assprische Syllabar eine Reihe von Zeichen, die nur vom neusumerischen aus zu begreifen sind, so daß also Religion und Schrift, die zwei Hauptfaktoren einer alten Kultur, erst geraume Zeit später als zu Gubi'as Zeit (ca. 3100 v. Chr.) bei den assprischen Semiten Eingang gefunden haben können. Wir werden demnach vielmehr das von Gubi'a gegründete Shanna-ti als einen vorgeschobenen Posten der sumerischen Kultur innerhalb einer von dieser Kultur noch wenig berührten Barbarenbevölkerung, eben der semitischen späteren Assprer, anzusehen haben, wohl als ein durch die in den benachbarten Bergen unternommene Metallausbeutung hervorgerufenes Handels:

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 484 (wo auf S. 466, Anm. 2 zurückverwiesen ist); die hohe Bersehrung allein des erst in der neusumerischen Zeit ins Pantheon aufgenommenen Gottes Ramman (vgl. S. 349 u. 873) bei den ältesten Assprern genügt, dies zu beweisen.

emporium, 1) womit aber natürlich sofort ein Heiligthum, das der in Sirgulla so hochverehrten Urwassergöttin Ghanna. von dem frommen Sumerier-Fürsten verbunden wurde. Dieser Tempel gab auch der neuen Station den Namen, der ihr, wenigstens als ideographische Schreibung, auch als man ihn längst nicht anders als Ninive (Nina, Ninu'a) aussprach, für alle Zeiten geblieben ist, nur daß dann, wahrscheinlich schon unter dem assyrischen Priesterfürsten Samssenamman (um oder schon vor 1800 v. Chr.), die dort ursprünglich geseierte Göttin Ghanna zur Istar (Bul-darra) von Ninive wurde.

Erst ca. 1000 Jahre nach Gubi'a sollte die auf sumerischer Grundlage erwachsene Kultur Nordbabhsoniens zu den semitischen Haldnomaden des oberen Tigris kommen. Die dis dahin frisch und unvermischt gebliebenen Brüder der semitischen Babhsonier wurden von da an entweder durch eine Kolonisation in größerem Stil oder vielleicht auch direkte Unterwerfung allmählich zu dem Bolk, welches die Geschichte als Assurer kennt. Eine neue Stadt, die zunächst den politischen Mittelpunkt des jungen Tochterstaates bildete, wurde auf dem Babhsonien zugekehrten westlichen Tigris-Ufer gegründet und A-uschar (woraus bald Aschur abgekürzt wurde) genannt; wahrscheinlich hatte der ganze Userstrüchschon seit langer Zeit diesen Namen, der jeht nur auf die neue Stadt übertragen wurde.

Bisher hat man gewöhnlich als die ältesten historisch nachweisbaren Patisi (s. dazu S. 295 u. 280) von Assur einen gewissen Samsi-Ramman (b. i. "meine Sonne ist der Gott Rimmon"), Sohn des Ismi-Dagan ("es erhört Dagon d. i. Bel") angesehen, welcher nach einer höchst werthvollen chronologischen Angabe der Annalen Tiglatpilesars I. (ca. 1100 v. Chr.) 641 + 60 Jahre vor diesem König den Göttern Anu (d. i. der Gott Assur) und Ramman einen Tempel erbaut habe. Das führt in die Zeit von ca. 1850—1800 v. Chr. für die Regierung jenes Samst-Ramman, von dem nach (bis vor kurzem allgemeiner aber) irriger Annahme auch eine kleine Original= inschrift (veröffentlicht 1. Raw. 6, Nr. 1) erhalten ist, zurück. Bei genauerer Prüfung der letteren hat sich nämlich herausgestellt, daß ihr Träger gar nicht ber Samsi-Ramman Tiglatpilesars, sondern ein anderer, Sohn des Bel-kap-kapu ("Gott Bel ist erhaben") ist. 2) Zu beachten ist, daß dieser Samst=Ramman seinen Vater Belkapkapu nicht auch Patisi von Assur (bezw. des Gottes Assur) nennt (siehe unten Anm. 2) wie sich selbst, so daß es fast den Anschein hat, als hätte er erst sich diesen Titel beigelegt ober von den Babyloniern beigelegt bekommen; denn es ist sonst stets bei den altassyrischen Inschriften der Brauch,

<sup>1)</sup> Dorthin sandte Gubi'a, den Tigris besahrend, seine Schiffe (S. 327 unten); wo er solche aussahren ließ, geschah es ja, um Produkte holen zu lassen, und da bieten sich hier ganz von selber die Kupserbergwerke des nah gelegenen Landes Ki=masch (Masius?) oder Ki=bar.

2) Herm. Hilprecht bei Ed. Meher, Gesch. des Alterth., Bd. I, S. 221. Die in Kileh=Schergat d. i. den Ruinen von Assur gefundene Inschrift lautet in Uebersehung: "Samsi=Ramman, Patisi des Gottes (von) A=uschar. Sohn des Jkur (d. i. Bel)kapkapu, Erbauer des Tempels des Gottes (von) A=uschar."

daß der Sohn dem Bater den ihm zukommenden Titel, auch wenn es der gleiche ist, den er selbst hat, gibt. ) Schon aus diesem Grund wird Samsts Ramman, P (d. i. Patisi oder Priesterfürst) des Gottes von Assur, Sohn des Belkapkapu, älter sein, als der von Tiglatpilesar genannte Samsts Ramman, P. von Assur, Sohn des Ismts Dagan, P.'s von Assur. Dazu kommt noch, daß der spätere Assurer König Rammansnirari III. (811—783 v. Chr.) in

feiner Palast=Inidrift\*) fich "Sproß bes Beltaptapu, bes alten Königs, ber noch vor ber Borgeit bes Ronigthums bes Gultli regierte" nennt, also die affprische Tradition ben Beltaptapu als einen ber erften, bezw. ben erften ber affprifchen Berricher betrachtete, mas bamit, bağ Beltaptapu auf jener Infdrift noch gar keinen officiellen Titel führt, meiner Anficht nach recht wohl ftimmt. Er wird ein babylonischer Ebler gewesen fein, ben einer ber erften ber Tintir:Ronige (2035 ff. v. Thr.) jum Schut bes wie ein verlorner Borpoften im Gu:Gebiet gelegenen alten Seiligthums Rinive, an ben oberen Tigris sandte; nachbem er fich bort unter ber verwandten Bevölkerung mit einem frischen Buzug von babplonischen Kolonisten an bem Babylonien zugekehrten Tigris:Ufer festgesett, und die Guiten unterworfen, bezw. zurückgebrängt und zu Bunbesgenoffen ber Babulonier gemacht, gelang es ihm, seiner Familie die Erbfolge seiner Statthalterichaft ju fichern; bereits fein Gobn Samft-Ramman I. fonnte fich "B. von Affur" nennen, und es ist begreiflich, bag ber späteren Erinnerung ber Bater, auch wenn er noch nicht officiell jenen Titel führte, als erfter und ältester der affprischen Fürsten galt. Schon auf

Der Sifchgott Dagon

S. 328 wurde die Bermuthung ausgesprochen, daß man dis damals (ca. 2000 v. Thr.) Affprien noch als Theil des Gu-Landes (S. 279) angesehen haben wird; gewiß steht nun der Umstand, daß unter den Basallen des Elamitens Königs Kudur-Lagamar (Gen. 14, 1) nicht nur sein Berwandter Fri-Atu von Larsa (Kudurmabugs Sohn) und der diesem hörige Amar-pal von Babel, sondern auch noch der König der Guiten, Turghal (bezw. Tarchal vgl. S. 367)

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. die ebenfalls in die älteste Zeit der Assprer-Geschichte gehörende auch aus Kileh-Schergat stammende Inschrift, 1. Raw. 6, Nr. 2: "Frischum, Patisi von Aschur, Sohn (vic) des Challu, Patisis von Aschur, (hat) dem Aschur, dem Herrn von . . . . , dem . . . . . und seinem . . . . . (dies gebaut ?)." 2) 1. Raw. 35, Nr. 3, add. (Delipsch, Lesekude, 3. Aust., S. 99, B. 28 st.)

sich befand, in Beziehung zu dem besser als in irgend eine andere gerade in jene Zeit (ca. 1930 v. Chr.) passenden Anfang des sich fest sehens der Baby-lonier an den Grenzen des Gu-Gebietes.

Wahrscheinlich ber Sohn dieses Belkapkapu, Sams1=Ramman I., ca. 1900 v. Chr. (und nicht erst Samsi-Ramman II., der Sohn Jsmi-Dagans, ca. 1800 v. Chr.) war es, welcher ben von Gudi'a gegründeten Tempel ber Göttin Ghanna, bezw. jett der Istar von Ninive, wieder herstellte. Salma= nassar I. (ca. 1300 v. Chr.) berichtet nämlich in einer Inschrift, 1) daß Samsi= Ramman, "der Fürst, der vor mir regierte", diesen Tempel baute, bezw. restaurirte, daß er dann wieder verfiel und ihn Assur-uballit (Salmanassars Bater) neu herrichtete, daß er dann im Laufe der Zeit wiederum baufällig wurde, worauf ihn Salmanassar selbst vom Grund aus bis zu seinem Dach neu baute; welcher von ben beiben Samsi-Ramman, die wir kennen, gemeint ist, geht leider aus der Inschrift, wie es scheint, nicht hervor, aber es liegt sehr nahe, daß gleich der erste, dazu der erste officielle Priesterfürst Assurs, seine Sorgfalt und seinen Schutz dem uralten babylonischen Heiligthum im Norden zugewandt habe. Nicht minder bedeutsam als diese Notiz ist der Name bes Samst=Ramman, "meine Sonne ist der Gott R.", weil daraus der Kultus des erst einige Jahrhunderte früher zum erstenmal in Babylonien auftauchenden, gerade um 2000 v. Chr. so oft in Privatnamen bezeugten ursprünglich westländischen Gottes hervorgeht; die Bildung des Namens ist ähnlich wie in dem Namen des Sohnes des Chammuragas, Samsu-ilana (1868—1833 v. Chr.), (wo die Form ilanu statt ilu ebenfalls westländischen Einfluß verräth), verglichen mit Ilan=ka=Ramman (S. 415, Anm. 1). Daß Samsi=Ramman I. dem Gotte (von) Assur, d. i. dem Anu, einen Tempel in der Stadt Assur baute, haben wir oben schon gesehen (vgl. S. 490, Anm. 2 die Uebers. der betr. kurzen Inschrift); es wird dies wohl das gleiche Heiligthum gewesen sein, welches Samsi=Ramman II. zu einem Tempel des Anu und Ramman erweiterte.2). Die Sprache dieser altassprischen Inschriften ist, was auch wohl zu beachten, durchgehends rein semitisch, wenn auch mit sumerischen Ibeogrammen durchsett.

<sup>1)</sup> Smith, Discoveries, p. 248 f.; Stüde dieser votive dish inscription waren ichon 3. Raw. 3, Nr. 3—5 veröffentlicht (Nr. 3 und 4 ziemlich parallellausend und die mittlere Partie der ersten Hälfte enthaltend, Nr. 5 dann anschließend die mittlere Partie der zweiten Hälfte). 2) Man hat unnöthig lang darüber gestritten, ob Assur, aksur gesprochen, hebr. aber noch Ashshur, als neuer Beweis für die Zugeshörigkeit von Gen. 10, 11° zu J¹, vgl. zulezt S. 280) vom Gotte Assur (An-shar, bezw. An-shur), oder umgekehrt lezterer vom Lande seinen Namen habe. Der Gott ist aber kein anderer als Anu, der dann als Hauptgott auch des neu kolonisirten Landes den speciellen Beinamen "Gott von Azuschar (bezw. Assur)" erhielt. Daß dann mit der Zeit geradezu Aschur (Ussur) sein Name wurde, konnte um so leichter geschehen, als eine Rebenform des Anu Anschar (assimilirt Aschur) vielleicht richtiger Anschur, Aschur) war (vgl. Semit. Bölker und Spr., Bd. I, S. 273; dieses Buch, S. 389 und Anm. 2; S. 254, Anm. 1, Schl. — S. 378, Z. 2; Jensen, Z. s. Ass. I, S. 1. 6.

Zwischen Samst-Ramman I. und Samst-Ramman II., also rund zwischen 1900 und 1800 v. Chr., dürfen wir vielleicht den oben genannten Sullli, ferner (beachte auch die ähnliche äußere Form, ohne Zusammensetzung) den Challu und seinen Sohn Frischu, welch beide lettere (vgl. die schon oben S. 491, Anm. 1 mitgetheilte Inschrift) in der Stadt Assur bauten, einschieben. Bemerkenswerth ist, daß in der Inschrift des Irischu schon die Abkürzung, bezw. phonetische Schreibung A-shur (und ohne Gottheitsdeterminativ) für den "Gott (von) Assur", vgl. dagegen bei Samsi-Ramman I. noch "Gott (von) A=uschar", vorkommt. Ebenfalls der Namensformen halber 1) ist es ver= führerisch, auch noch ben "Belsbant, Sohn bes Abafi, König von Affprien, den Sproß (der Stadt) Assur", als dessen direkten Nachkommen sich der Enkel des eine neue Dynastie begründenden Assprer-Königs Sargon, Asarhabdon (680—669 v. Chr.) nannte, hier anzureihen;2) wenn wir für Sams1-Ramman I. x—1900, für Samsi-Ramman II. 1800—x v. Chr. ansetzen, bann böten ja die dazwischen liegenden ca. 100 Jahre hinreichend Platz für 4—5 Herrscher (Sulili; Challu und Jrischu; Belbani, bezw. wenn sein Bater auch schon auf dem Throne saß: Abafi und Belbani). Es ist aber die Frage, ob wir das Recht haben, aus diesen 4-5 Patifi eine fast ununterbrochene Reihe zu machen, sie sämmtlich in dieses eine Jahrhundert zusammenpfropfend; es wäre doch ein seltsamer Zufall, daß uns aus den verschiedenen Quellen (Originalinschriften wie späteren Notizen) die Patisi von Belkapkapu bis Samst-Ramman II. (ca. 1930 bis nach 1800 v. Chr.) nahezu vollständig vorliegen, während von ca. 1750 ab bis ca. 1470 Aschur-bel-nischt-schu (vgl. S. 177 und 433), dann nur ein einziges Paar, Aschur-schuma-uschtischir und Nindar-tuklati-Aschur (vgl. S. 432) uns bekannt wäre. Schon George Smith hat in seiner History of Assyria den Challu und Jrischu auf ca. 1750 (also erst nach Samst= Ramman II.) und den Adafi und Bel-bant noch später, ca. 1650 angesetzt.8) Wir mussen also jedenfalls die Möglichkeit zugeben, für eines der beiden lett= genannten Paare, bezw. beide, einen späteren Ansatz in Aussicht zu nehmen.

Wir kommen nun zu dem schon öfter genannten Sams1=Ramman II., dessen Vater Ischm1=Dagan (mit echt babylonischem Namen, vgl. den bekannten

<sup>1)</sup> Bgl. zu Bel-banî den Namen Bel-kapkapu, und zu Abasi Namen einsachster Bildung wie Suliki, Chalku und Frischu. Daß Bel-banî von Assar-haddon als König bezeichnet wird, wäre noch kein Grund, ihn nicht zu den alten Patisi zu rechnen, da ja auch Beskapkapu von Namman-nirarî III. König genannt wird; doch vgl. weiter unten S. 496.

2) Bgl. Tiele, Bad.-ass. Gesch., S. 255 (Smith, Aeg. Zeitschr. 1869, S. 98; vgl. auch Pinches und Budge, Proc. of the Bibl.-Arch. Soc., 1883/4, p. 182, und zusetz Wincker, Z. s. Ass. 3) Des serneren setze Smith den Aschurschuma-uschtschie (Assur-zakir-esir nach seiner Umschrist) und Rindar-tukktschlichtur ca. 1600; hätte er nicht irrthümlicherweise die nun dei ihm (noch vor Assur-bal-nisissu) solgenden Frda-Namman und Assur-addin-achi, wie Assur-Nirari 1. und Nabu-dan (beide Paare in Wirklichkeit erst nach Tiglatpilesar I., also in eine ganz andere Periode gehörend) mit ca. 1550 und 1500 v. Chr. bestimmt, so würde er wahrscheinlich den Frischu ca. 1700, den Bel-bans ca. 1600 und den Rindar-tukk.-A. ca. 1550 oder 1500 (um den leeren Raum zwischen 1800 und 1470 gleich zu vertheilen) gesetz haben.

König von Nisin, ca. 2500 v. Chr., S. 338) auch schon Patisi von Assur war; nach der bereits oben erwähnten unschätzbaren chronologischen Notiz Tiglatpilesars I. hat dieser Sams1=Ramman ca. 1800 v. Chr. regiert. betreffende Stelle des Tiglatpilesar=Cylinders lautet: "In jenen Tagen war es, daß der Tempel des Anu und Ramman, der großen Götter, meiner Herren, welcher vor Zeiten Samsi-Ramman, Patisi von Assur (Bar. des Gottes Asur), Sohn des Jichmi-Dagan, 1) ebenfalls Patisis des Gottes Asur (Bar. P.'s von Affur) gebaut hatte, nach 641 Jahren (bezw. im Lauf von 641 J.) in Zerfallenheit gerathen war; Affur-ba'an (ober -ban), König von Affprien, Sohn des Nindar-pal-ikur, Königs von Assprien, riß diesen Tempel nieder, stellte ihn (aber) nicht her, 60 Jahre hindurch war sein Fundament nicht (wieber) gelegt worden: Da2) im Anfang meines Königthums (also ca. 1115 v. Chr.) als Anu und Ramman, die großen Götter, meine Herren, welche mein Priesterthum lieben, die Herstellung ihres Wohnsitzes befahlen, ließ ich Ziegel streichen, reinigte seine Stätte, nahm seine Ziegel (lies libnasu) und legte seine Fundamente auf eine Unterlage von mächtiger Anhöhe, . . . . von seinem Grunde bis zu seiner Bedachung stellte ich ihn wieder her, höher als vordem machte ich ihn, zwei große Stufenthürme, wie sie zum Schmucke ihrer großen Gottheit üblich sind, erbaute ich." und weiter unten: "Den ilallu,8) das Geheiß ihrer großen Gottheit, legte ich brinnen nieber; Anu und Ramman, bie großen Götter, ließ ich hineinziehen, auf ihren erhabenen Sit ließ ich sie niebersetzen und erfreute das Herz ihrer großen Gottheit." Unmittelbar an diese Beschreibung schließt fich nun die Schilderung der Restauration eines zweiten, speciell dem Ramman geweihten Heiligthums: "Das chamri-Haus") des Gottes Ramman, meines Herrn, welches Samst-Ramman, der P. von Assur, Sohn bes Jschmi-Dagan, P.'s bes Gottes Asur, gebaut hatte, war zerfallen und verstört; ich reinigte seine Stätte, von seinem Grund bis zu seiner Be= dachung fügte ich es mit Backteinen zusammen, schöner als früher schmückte und gründete ich es. Darin brachte ich reine Lämmer dem Ramman, meinem Herrn, als Opfer bar. In jenen Tagen holte ich Ebelsteine b) in ben Bergen

<sup>1)</sup> Jichmî-Dagan ist die historische (babyl.) Schreibung, nach asspr. Aussprache Ismî-Dagan; ebenso ist's mit Assur (eigentl. Aschschur) und Assur, da in Affyrien im Lauf ber Beit jedes ursprüngliche sch wie s gesprochen wurde. 2) Jest kommt eigentlich erst bas mit bem Ausbruck "in jenen Tagen geschah es, daß" zu erzählen beabsichtigte. 3) ilallu, sonst auch alallu, muß irgend ein schriftliches Dokument (Pergamentrolle, die in einem Gefäß aufbewahrt wurde?) gewesen sein. 4) Sollte damit etwa ein zu dem großen Tempel des Anu und Ramman gehöriges "Borrathshaus" gemeint sein? Bgl. besonders einige Zeilen weiter den Absatz der Inschrist "In jenen Tagen holte ich Edelsteine 2c." Das gleiche Gebäude ist in Aussicht genommen auf ber kurzen Legende von Backsteinen aus Kileh=Schergat, 1. Raw. 6, Nr. 5: "Tiglatpilesar, der Priester Assurs, Sohn des Assur=ri&-isi, Priesters Assurs hat das Haus des Gottes Ramman, feines Herrn, gebaut und vollendet (?, aff. iksir)." 5) Es werden der ka-Stein (ka heißt sonst Zahn, Bein, in Berbindung mit am-si — pkru "Elephant" dann Elfenbein), der chal-ta-Stein und der ka-gi-na-Stein (vgl. den Königsnamen S. 290), semit. shadanu, besonders genannt; "Ebelsteine" ift also freie Uebersetung.

der Länder Narri (mesopotamisch=armenische Grenze), welche ich unter dem Beistand des Gottes Asur, meines Herrn, erobert hatte, im chamri-Hause des Gottes Ramman, meines Herrn, legte ich sie für ferne Zeiten') nieder." Nun folgt ein Gebet an Anu und Ramman, worauf es weiter heißt: "Die Gewalt meiner Tapferkeit, die Macht meiner Schlachten, die Unterwerfung meiner Feinde, der Widersacher Assurs, welche Anu und Ramman zum Ruhme (?) mir verliehen, schrieb ich auf meine Tafeln und meine Gründungsurkunden, im Tempel bes Anu und Ramman, der großen Götter, meiner Herren, stellte ich sie für ferne Tage 1) auf, und die Tafeln des Samst-Ramman, meines Ahnen (wörtl. Baters), reinigte ich mit Del, ein Lamm opferte ich, an ihre Stätte brachte ich sie wieder zurück." Mit der gewöhnlichen Deprekations= formel schließt sodann die Inschrift Tiglatpilesars. Der Fundort derselben (beren vier gleichlautende Exemplare, von denen zwei fast noch vollständig erhalten find, eben jene vorhin genannten Gründungsurkunden sind) in Kileh Schergat (S. 84, Anm. 1, wo statt "Palastes Tiglatpilesars" vielmehr "bes von Tiglatpilesar neugebauten Anu-Tempels" zu korrigiren) bezeichnet zugleich die genaue Lage des von Samsi-Ramman II. gegründeten, bezw. erweiterten Heiligthums. Da nach den Angaben in den Ueberschriften von 1. Raw. 6, Nr. 1 (Inschrift Samst-Rammans I.) und des Tiglatpilesar-Cylinders (1. Raw. 9 ff.) beide in den Ruinen des (großen) Tempels in Assur gefunden wurden, so ist es nahezu gewiß, daß der von Samsi-Ramman erbaute Tempel des Gottes von A=uschar (Assur) und der von Sams1=Ramman zu einem solchen des Ramman erweiterte Tempel des Anu ursprünglich ein und berselbe sind, was ja ohnedem aus mythologischen Erwägungen (vgl. oben S. 492) schon mehr als wahrscheinlich war. Daß von Samst-Ramman II. noch der Gott Ramman mit hereingezogen wurde, lag bei der hohen Verehrung, die Ramman neben Anu (Assur) von Anfang an in Assprien hatte, und dem Umstand, daß der König ben Gottesnamen in seinem eigenen Namen führte, nahe genug. wurde also der alte Anu-Tempel auch noch dem Ramman geweiht, und letterem ein Anbau an bemselben noch besonders geheiligt.

Bis zu den Königen Aschur-schuma-uschtischir und Nindar-tuklati-Aschur, welche mit dem kossäischen Babhlonier-König Chardischicht gleichzeitig regierten, klafft nun eine größere Lück, in deren Anfang oder Mitte vielleicht die vorsläusig schon oben untergebrachten Challu und Frischu oder auch Adasi und Bel-bant (von welcher Möglichkeit schon S. 493 die Rede war) gehören; doch möchte ich für die Patasi Challu und Frischu noch am ehesten eine Ansehung vor Fschmt-Dagan und Samst-Ramman II. wahrscheinlich halten. In der zwischen Samst-Ramman II. und Assurssum-usktster (letzterer ca. 1500 v. Chr., vgl. S. 432) liegenden dreihundert Jahren nun muß sich insofern ein Umsschwung in Assprien vollzogen haben, als wir da, wo wir wieder von Assprien hören, statt des Titels Patisi (ass. issakku) "Priesterkönig" den Königs=

<sup>1)</sup> zat ûmi, eigentl. "für irgend welche Tage" (vgl. arabisch dhata jaumin).

titel finden. Wann diese Festigung der jungen Verhältnisse stattgefunden, können wir nicht mehr näher bestimmen. Daß um 1600 v. Chr. die ägyptischen Inschriften "ben König von Assur" unter den Tribut sendenden Fürsten (vgl. oben S. 432, Anm. und S. 424), ist noch kein Beweis, daß die Herrscher dazumal nicht mehr den Titel Patisi führten, denn die Aegypter nannten auch kleinere Fürsten Könige. Zwar könnte immerhin die Art und Beise, wie Assur von den Aegyptern erwähnt wird, und die reichen Geschenke von Blaustein (vgl. S. 425) verschiebener Sorten (barunter eine als Blaustein von Babel bezeichnet) von einem gewissen Fortschritt in kulturgeschicht= licher und damit dann auch politischer Beziehung zeugen, der sich um so besser begreifen ließe, wenn in Assprien damals (ca. 1600) der oben erwähnte Um= schwung bereits sich vollzogen gehabt hätte; aber andrerseits weist gerabe ber Blauftein von Babel unter den an Aegypten gesandten Geschenken wieder auf eine noch fortbauernbe politische Unselbständigkeit und Abhängigkeit vom Mutter= sande hin. Endlich ist es vielleicht kein Zufall, daß Belbant, der Sohn des Abasi (gen. eines Namens Abasu?) von Asarhabbon ausbrücklich König, nicht Patisi, genannt wird; 1) ist diese Bezeichnung bei Asarhaddon (s. oben S. 493) korrekt, dann ist ja keine Frage, daß Belbant erst einige (vielleicht sogar geraume) Zeit nach 1800 v. Chr. gelebt und regiert hat. Ich möchte mir folgende Vermuthung erlauben.

1. Um das Jahr 1730 hatte sich Assprien nebst vielen Rachbarvölkern gegen Babylonien empört (vgl. oben S. 419), wurde aber, wahrscheinlich vom ersten König der neuen Dynastie, Gandisch,<sup>2</sup>) wieder unterjocht, bezw. zum alten Basallenverhältniß zurückgebracht, was also wohl sicher für damals noch Priesterfürsten (Patisi) voraussett. 2. Auch unter dem mächtigen Babylonier-Rönig Agu-kak-rimi (kurz vor 1600 v. Chr.), der zugleich König der Guti (also den Asspriern dadurch so zu sagen auf der Nase sitzend) sich nennen konnte, scheint Assprien noch nicht "sein Haupt erhoben" zu haben; doch war wohl die Gesandtschaft des damaligen Asspriesten mit Geschenken an den schon über den Euphrat vorgedrungenen ägyptischen Pharao Dechutmes III. eine

<sup>1)</sup> Tiele, Bab.-aff. Geschichte, S. 255. ("König von Affur, ber große Eroberer" hieß Bel-bani nach Smith bei Asarhabdon); vgl. auch bes. Anm. 8, wo Tiele zu bem weiteren Ausdruck ber betr. Asarhabbon=Texte "Sprößling bes Königthums bes Bel= bani" bemerkt: also "diesen sonft unbekannten König als Stifter einer Dynastie kenn= zeichnenb". Der genaue Wortlaut einer dieser Inschriften ift indes, wie wir jest von Windler wissen, "ewiger Sprößling (liplipi darû) des Bel-ibnî (anderwärts Bel-banî), Sohnes des Adasi, König von Affgrien, Sproß (pir'u) der Stadt Assur." Sollte Bel-banî der erste König von Assprien gewesen sein? 2) Bgl. oben S. 420; als ich bort von Gandisch, bezw. Gaddisch, handelte, war mir p. 54 bes citirten Babylonian Record noch nicht zugänglich, wohl aber die darauf sich beziehende p. 78. Ich trage hier nun aus p. 54 nach, daß die betr. Inschrift die spätere Reproduktion eines Gebetes des besagten "Gabdisch, Königs ber vier Gegenden, Königs von Sumir und Affab, Königs von Ba-ba-lam" (beachte diese Schreibung für Babel!) an den Stiergott wegen eines über das Land gekommenen Unglucks ift, was das S. 420 über die damalige Zeit ausgeführte lediglich bestätigt.

gewisse Vorbereitung bazu, indem ersterer damit vielleicht auf künftige Hilfe Aegyptens gegen die ihm unbequeme babylonische Macht ausschaute. 3. Wohl bald, vielleicht unmittelbar nach Agu-kak-rimis Tobe, also kurz nach 1600 v. Chr., erhob sich Bel=ban1, Sohn des Adasi, schüttelte die babylonische Bevormundung ab und ließ sich zum König von Assprien ausrufen. Von dem Moment ab war nun wie von selbst die gegenseitige Rivalität zwischen Babylonien und Assprien herausbeschworen, als deren lebendigen Ausdruck wir denn auch bald die gespannten sich Jahrhunderte hindurch fortsetzenden Berhältnisse erblicken, welche mit Aschur-schuma-uschtischir kurz vor 1500 v. Chr, beginnen und die uns dann die erste Hälfte der synchronistischen Geschichte so anschaulich schilbert. — Derart, wie in diesen drei Absähen ausgemalt wurde, haben wir uns den Verlauf der Dinge in Assprien zwischen 1800 und 1500 (bezw. auch von ca. 1750 — 1550 v. Chr.) bei Berücksichtigung aller der für diese Zeit in Betracht kommenden geschichtlichen Faktoren etwa zu denken. Auf sichereren Boden, wenigstens dronologisch, gelangen wir nun mit den beiden Königen, die als Zeitgenossen bes Kossäers Charbi=Schichu von Babylonien durch das schon S. 432 f. besprochene und analysirte Schreiben bezeugt sind.

Es ist nicht nöthig, hier das dort (vgl. auch schon S. 156, Anm. 1) gesagte zu wiederholen, wie denn überhaupt von jett an dis zu Tiglatpilesar I. für alle schon in der altbabhlonischen Geschichte behandelten Beziehungen und Berwicklungen der assprischen Herrscher mit Babel schon des Raumes halber einsach rückwärts verwiesen werden muß. Es sei hier also nur turz resapitulirt, daß der Assprer-König Aschur-schuma=uschtlschir (geschr. Aschur-MU-SI-DI) von seinen Leuten verjagt, von den Babyloniern aber wieder eingesetzt worden ist, und daß auf ihn Nindar=tuklat1=Aschur (ca. 1500) folgte, mit welchem der kossäsche Babylonier-König Chardi-Schichu<sup>1</sup>) gemeinsam gegen einen Feind, dessen Name leider abgebrochen ist, eine Unternehmung macht. Der abgebrochene Unfang der synchronistischen Geschichte hat wahrscheinlich von diesen ersten direkten Beziehungen zwischen den Kossäer-Königen und dem aufstrebenden assprischen Königreiche gehandelt.<sup>2</sup>)

Bielleicht der direkte Nachfolger<sup>3</sup>) des Nindarstuklati-Aschur war Aschurs bel=nisch1=schu (ca. 1470 v. Chr.), dessen Uebereinkommen betreffs friedlicher Regelung der babylonisch=assyrischen Grenze mit dem König Karasindasch das erste uns überkommene Stück der synchronistischen Geschichte zum Gegenstand hat (s. d. Uebersetung des betr. Passus, S. 433). Das gleiche gilt von

<sup>1)</sup> Wenn auch Ch. in dem Schreiben nicht ausdrücklich als König bezeichnet wird, so geht doch aus dem ganzen Zusammenhang hervor, daß er es wirklich gewesen ist.
2) Aus den wohl hieher gehörenden elf Zeilenresten 3. Raw. 4, Nr. 3 läßt sich leider nichts mehr ersehen; ist vielleicht -na (lies -ti?)-Assur der Rest des Namens des Nindar=tukläti=Assur?
3) Wir haben die Entsprechungen: bab. Chardi=Schichu, ass. Nindar=tukläti=Aschichu; bab. Kara=indasch, ass. Aschichungen: bab. Chardi=Schichu, ass. Nindar=tukläti=Aschichungen: bab. Tara=indasch, ass. Aschichungen: bab. Tara=indasch, wie aus der S. 438 versuchten Restituirung der babyl. Königsliste hervorgeht, dem Chardi=Schichu unmittelbar solgte, so liegt es sehr nahe, dies auch für den Assuren Aschichungen:

Puzur=Aschur (ca. 1440), dem Nachfolger (und Sohn?) des Aschur=bel=nisch1=schu, mit dem Sohn des Kara=indasch, Burnaburiasch II. (s. d. Uebers. des Stückes der synchron. Gesch. oben S. 434).

Auf Puzur=Aschur folgte (sein Sohn?) Aschur=uballit (ca. 1410 v. Chr.), von dem an bis auf Tuklati-Nindar (ca. 1310 v. Chr.) wir dank den An= gaben der Originalinschriften eine ununterbrochene Genealogie aufstellen können. Unter Aschur=uballit wird das Bündniß mit Babylonien noch inniger, indem er seine Tochter Muballitat=Schiraa1) dem Babylonier=König Burnaburiasch II. zum Weibe gibt.2) Die darauf in Babylonien folgenden Wirren wurden schon S. 434 f. nach der synchronistischen Geschichte geschildert. Aber nicht nur in Babyloniens Geschicke hat dieser Assprer-König eingegriffen, sondern auch nach außen hin die assprische Macht erweitert — das erstemal, daß wir von einer solchen weiterhin gerichteten Politik hören und wahrscheinlich auch das erstemal, daß eine berartige Machtentfaltung über die alten engeren Grenzen Asspriens hinaus auch wirklich erfolgt ist. Assur-uballits Urenkel nämlich, Ramman=nirari I., nennt sich in seiner Inschrift: "Sprößling<sup>3</sup>) des Aschur= uballit, des mächtigen Königs, dessen Priesterthum in den Tempeln herrlich (gewaltig) war und dessen Herrschaftsvollführung noch fern hin bergesgleich gestellt war, des Hinstreckers der Streitmacht des weiten Landes der Shubari, des Erweiterers der Grenzen und des Gebietes." Der Landesname Schu= bartu4) bezeichnete aller Wahrscheinlichkeit nach mehr allgemein das ganze gebirgige Gebiet im Norden Mesopotamiens, also noch diesseits des Euphrat<sup>5</sup>) und nicht etwa Nordsprien, wie man es schon übersetzt hat. 6) Erst von jetzt ab wird also die Ausbehnung der assyrischen Grenzen nach Mesopotamien zu und über das engere Gebiet der Stadt Assur hinaus ihren Anfang genommen haben. — Ueber Affur-uballits Bauthätigkeit in Ninive am Istar-Tempel siehe schon S. 492.

Auf Assur-uballit, der offenbar erst in sehr hohem Alter und nach langer Regierungsdauer (vgl. oben S. 435) starb, folgte sein Sohn Bel= nirari ("Bel ist meine Hilse") ca. 1390 v. Chr., dessen Krieg mit dem von

<sup>1)</sup> D. i. "die Göttin Schira macht lebendig", wie Aschur=uballit (beibe mit emphatischem t) "der Gott Aschur macht lebendig" heißt. 2) Wenn Murbter, Gesch. Bab.'s (Stuttg. 1882), S. 91 sagt: "Nach einer freilich verstümmelten Inschrift Nabonids können wir die Regierungszeit dieses Purnapurijas auf das Jahr 1430 v. Chr. festsetzen", so ist bas ein Misverständniß von 1. Raw. 69, Kol. 1, Schl. (wo nichts von einer Zahl mehr zu sehen); außerdem ist dort auch Burnaburiasch I. ge-3) Daß dieses sonst in allgemeinerem Sinn angewendete Wort hier Urmeint. enkel bedeutet, lehrt eine Inschrift des Pudî-ilu (des Sohnes des Assur-uballit), in der er sich deutlich als Sohn des Bel-nirari, Sohnes des Assur-uballit, bezeichnet. 4) Shubarû ift "Schubarener" zu übersetzen; die Form des Ländernamens Shubartu [mit Fem.=Endung] vgl. bei Tiglatpilesar. 5) Bgl. "Semit. Bölker und Sprachen", Bb. I, S. 184. Bei Tiglatpilesar I. und Affur=naßir=pal wird weiter von diesem Ge= 6) So ist auch S. 435 für das ungenaue Sprien vielmehr biete die Rede sein. Mesopotamien zu korrigiren; auch ist daselbst, B. 19 v. o., "bes Flusses [Euphrat] liegt" zu schreiben (vgl. Straßm. Wörterverz., s. v. Sugagi).

Bel : Merabach und der Drache; Rellef aus Rimrud. London, brit. Muf.

seinem Bater Assuruballit in Babylonien eingesetzten Kurigalzu II. (bem Sohne feiner Schwester ober Halbschwester Muballitat: Schiraa, also seinem Neffen)

schon S. 485 aus der spuchronistischen Geschichte berichtet worden ist. Wohl in Beziehung darauf heißt es von ihm in der schon erwähnten Inschrift bes

Ramman-nirari I.: "(Enkel bes) Bel-nirari, Priesters bes Gottes Assur, ber das Heer der Kossäer vernichtete und bessen Hand die Schwächung seiner Feinde erreichte, des Erweiterers der Grenzen und des Gebietes." mit den Kossäern werben hier, wenn auch nicht die Babylonier selbst, aber doch wohl kossäische Hilfstruppen des Kurigalzu gemeint sein. Und wenn es in der synchronistischen Geschichte nach Erwähnung der Schlacht von Sugagu (am obern Euphrat zwischen Bel=nirari und Kurigalzu) weiter hieß "von der Straße nach dem Lande Schubartu an bis nach Karduniasch (Babylonien) machten sie gleich (?) die Felder und stellten auf die Grenze" (S. 435 und vgl. bazu noch S. 463), so steht dies gewiß, so schwierig auch eine genauere geographische Definition hier ist, 1) in nächstem Zusammenhang damit, daß erst der Borgänger Bel=niraris das Land Schubartu unterjocht hatte. Es sieht fast so aus, als wäre Kurigalzu II. eifersüchtig auf seines Großvaters Assuruballits Erfolge in Mesopotamien geworden und sofort nach dessen Tode an den obern Euphrat geeilt, um dem Bel=nirari einen Theil des neuen Gebietes streitig zu machen; bas Endresultat war dann, daß die Assprer bas (am Baltch beginnende?) Land Schubartu behielten, während den Babyloniern das wohl schon früher von ihnen als Schutzebiet betrachtete Land Suchi (b. i. ber Streifen am Euphrat von Rakka bis Sippar (vgl. S. 463), ver= blieb und bis auf Tiglatpilesars I. Zeit auch als solches behauptet wurde.

Bon dem Sohn Bel=niraris, Pud1=ilu (d. i. "meine Erlösung ist Gott"?) ca. 1370 v. Chr., besitzen wir noch eine kleine Originalinschrift, eine von Lenormant veröffentlichte Backteinlegende aus Kileh=Schergat,") des Wortlauts: "Palast des Pud1=ilu, König des Landes Assur, Sohnes des Bel=nirari, Königs des Landes Assur, Sohnes des Assurendalit, Königs des Landes Assurendalit." Wichtiger ist die Nachricht über ihn, welche in der Genealogie des Kamman=nirari, seines Sohnes, enthalten ist; es heißt von ihm in dessen schn oben zweimal citirter Steintafelinschrift: "(Kamman=nirari . . . . Sohn

<sup>1)</sup> Wenn meine auf S. 463 geauferte Bermuthung, daß die besagte Grenzlinie gleich dem Strich von Rakla bis Sippar ist, sich bestätigt (demnach der Ausdruck "Straße nach Schubari, bezw. auch von Sch." mit bem Belich-Fluß sich bedenb), so ware bas zugleich ein wichtiger Anhaltspunkt für die genauere Abgrenzung des geographischen Begriffes Schubartu, welch letteres dann entweder ganz Nordmesopotamien von der Einmündung des Belich in den Euphrat an ober wenigstens Nordwestmesopotamien zwischen Euphrat und Belich bis zu den Bergen ware. Dazu stimmt auch die Aufzählung in der sogen. Standard-Inschrift Assurnäßirpals: "Die Heere der Länder Nari, des Landes Kurchi (oder Kirchi, weit oben am Tigris', des Landes der Schubari, des Landes Nirib (d. i. des Pässelandes), gleich dem Wettergott brullte ich über 2) Choix, Nr. 72; Budî-ilu hat demnach auch in Assur, seiner Residenz, neue Bauten (nämlich einen Palast) aufgeführt. Eine weitere Inschrift Pudiels (Fundort leider nicht angegeben) hat kürzlich H. Windler (Zeitschr. f. Ass., II, S. 313) mitgetheilt: "Pubî-ilu, der legitime Fürst (rubû kînu), der mächtige König, König von Affprien, Erbauer bes Sonnentempels, bes Tempels bes schützenden Gottes; wer meine Namensschrift auslöscht und meinen Namenszug zerftört, dessen Königsherrschaft möge Samas, ber Herr, niederwerfen und Hungersnoth über sein Land bringen!"

bes) Pubi-ilu, Statthalters (shakni) des Gottes Bel, Priesterfürsten (ishshakki, phonetisch geschr.) des Gottes Assur, Eroberers des Landes der Turuki und von Nigimchi in seiner gesammten Ausdehnung, wie auch der sämmtlichen Fürsten der Berge und Bergrücken (Waldgebirge?, churshani) des weit= gestreckten Gebietes ber Kuti (bas ist bas früher öfter genannte Gu-Gebiet öftlich von Affprien), Bezwinger (gannu) der Achlamt und Suti (Su-Gebiet östlich von Babylonien), ihrer Flüsse und Länder, des Erweiterers der Grenzen und des Gebietes." Immer weiter also dehnen sich nun die Eroberungen des kleinen babysonischen Tochterstaates am oberen Tigris aus, und zwar sind es diesmal sämmtliche an den Gebirgsabhängen und drüber hinaus östlich vom Tigris bis zum Su-Gebiet herab sitzende Bölkerschaften, vor allem die Gu und Su (Ruti und Suti) selber, welche Pud1-ilu seinem Scepter unterwirft. Aufzählung geht offenbar von Norden nach Süden; vorangestellt (als die nord: östlichsten?) sind die sonst nicht mehr in der Keilschriftliteratur begegnenden Turuki und Nigimchi, wo man bei den ersteren an eine vom Kaspischen Meer aus in die medischen Gebirge verschlagene Abtheilung der Turk-Nomaden 1) benken könnte. Ueber die Lage des Gu= und Su-Gebietes ist das nöthige schon S. 275 und 279 bemerkt worden, und zu den Wohnsitzen der Achlami vgl. oben S. 463.

Unter Ramman=nirari I. endlich (ca. 1350 v. Chr.), dem Sohne des Pud1-ilu, erreichen diese ersten Eroberungen der Assprer ihren Höhepunkt, und er scheint in der That fast alles das, was seine drei Vorgänger nach einander unterjochten (Assur-uballit das Land Schubartu, Bel-nirari das Kossäer-Gebiet und Pudi-ilu die Kuti) zusammengefaßt und noch (vgl. die Neuerwähnung der Lulumi) erweitert zu haben. Seine Steintafelinschrift (veröffentlicht 4 Raw. 44 und 45), die erstere umfangreichere Königsurkunde zugleich, die wir von den Assyrern überkommen haben, beginnt gleich mit der Aufzählung dieser seiner Eroberungen, bezw. Befestigung der Eroberungen seiner Borganger: "Ramman-nirart, der erlauchte (eigentl. glänzende) Fürst, der von Gott ausgezeichnete, der Herr, der Statthalter über das Land der Götter, der da gründete Städte als Joch der Schirmherrschaft (dapnati) über die Heere der Kossäer, Kuti, Lulumi und Schubari, der da besänftigte (eigentl. gut machte, d. i. pacificirte?) die Gesammtheit der Feinde oben und unten, der da niedertrat ihre Länder von Lubdi und Rapiki an bis zum Gebiet von Zabid im Lande Kakschi (?), der da erweiterte die Grenzen und das Gebiet, der da herrscht (?) über die Fürsten und Edeln, die die Götter Anu, Assur, Samas, Ramman und Istar seinen Füßen unterworfen haben, der erhabene Priester des Gottes Bel, 2) Sohn des Pudi-ilu" 2c. (schon oben bei Pudi-ilu, Bel-

<sup>1)</sup> Die älteste Form des Wortes Türk ist ja Turuk (vgl. arab. Turk, bei den Byzantinern Tovoxo1); auch die den Turkstämmen so nah verwandten Sumerier sind ja einst über die medischen Gebirgspässe nach Babylonien gekommen. 2) Zum einzelnen ist zu bemerken, daß statt des falschen Ku-ub-di sicher Lu-ub-di zu korrigiren (vgl. schon S. 463), und daß ich statt des zweiselhaften ni(?)-shi unbedenklich das bei

nirari und Assur-uballit mitgetheilt). Ramman-nirart hat also die Eroberungen seiner Vorgänger erst recht vollendet, indem er überall feste Plätze anlegte; nur in den mehr südöstlich gelegenen Gebieten der Su und Achlami scheint ihm dies nicht geglückt zu sein, wofür er dagegen die Lulumi (babyl. Lullubi, vgl. S. 436, auch 419 und 449) unterwarf und die Grenzen in Mesopotamien und nach Bahylonien zu (wo er den Nazimaraddasch II. besiegte, S. 436) Ramman=nirari berichtet nun weiter in der oben angeführten Inschrift von seiner Bauthätigkeit am Tempel des Gottes Assur in Affur (wo ja die Inschrift gefunden wurde): "Als das Dach (muslalu) des Tempels bes Gottes Assur, meines Herrn, . . . . . verfallen war, ha machte ich wieber zusammen diese Stätte, erreichte wieder, daß er fest da stand, mit Quader= steinen und sudarri (?) der Stadt Ubasi 1) machte ich, brachte an seinen Ort zurück (d. i. richtete ihn wieder her), und stellte meine Tafel dort auf. Für zukünftige Zeiten: (wenn) ein späterer Fürst zur Zeit, da diese Stätte alt geworden und zerfallen ist, ihren Berfall wieder erneuert, (und) meine Tafel mit meiner Namensschrift an ihren Ort wieder bringt, dessen Gebete wird der Gott Assur erhören. Wer aber meinen Namenszug auslöscht und seinen Namen hinschreibt, und meine Tafel zurückbehält, vernichtet, in die Flut wirft, mit Feuer verbrennt, ins Wasser wirft, mit Erde bedeckt, in einer Bibliothek (?), an einen Ort, da man sie nicht sieht (findet), bringt und hinthut, und für= wahr, zum Zwed dieser fluchwürdigen Handlungen einem Feind, Widersacher, Gegner, Bösewicht, einer feindlichen Zunge, und wem es sonst sei, ein Duplikat (bieser Tafel) sendet und es ihn nehmen läßt und jener dann irgend etwas der Art ersinnt und thut, den mögen Assur, der . . . . . e Gott, der da wohnt im Tempel des Länderberges (charsag-kur-kur-ra), Anu, Bel, Ea und Marduk, die großen Götter, die Jgigu (Engel) des Himmels, die Anunnaki der Erde (das sind die Geister der Tiefe), die ihnen huldigen, grimmig anblicken, mit verberblichem Fluch zornig ihn verfluchen, seinen Namen, seinen Samen, seine Streitmacht und seine Familie im Lande vernichten, Niederwerfung seines Landes, Vernichtung seiner Leute und Grenzen möge als Befehl aus ihrem hehren Munde ausgehen, der Gott Ramman möge mit feindlicher Ueberflutung ihn überfluten, er möge Ueberschwemmung, Orkan, Sturm, Wetter (?), Winds= braut, Mangel und Theuerung, Fluch und Hunger auf sein Land bringen und auf sein Land sintflutgleich stürzen, es zu (kahlen) Hügeln und (unbebautem) Ackerland machen, der Gott Ramman möge mit unheilvollem Blick sein Land anschauen!" (Und nun das Datum:) "Monat der Opferspende ber Götter, 20. Tag, Eponymie (limu) des Schalman-karradu." Wir haben wegen der darin genannten Götter (beachte die Aufzählung der "großen Götter", wo Ramman fehlt, aber dafür nachher seine Rolle als Hauptverstörer und feind=

Sargon vorkommende Land Kakmi (vgl. Delitssch, Paradies, S. 294) restituiren möchte (hier dann Kak-mi geschrieben).

<sup>1)</sup> Eine sehr schwierige Stelle, die, zumal die Lesung auch nicht ganz sicher, vielleicht noch anders zu fassen ist; zu Ubass vgl: 2. Raw. 53, 33 u. 60, 27.

licher Sturmgott im weitern Berlauf der Fluchformel) auch die ganze zweite (größere) Hälfte der Inschrift<sup>1</sup>) noch in Uebersetzung mitgetheilt, und es sei noch besonders auf das Datum am Schluß aufmerksam gemacht, da daraus schon für diese relativ frühe Zeit der assprischen Geschichte der Brauch, nach einem hohen Beamten (Eponymus) das Jahr zu benennen — eine Sitte, die nebenbei demerkt, nur in Assprien nachweisdar ist —, hervorgeht. Aber nicht nur den Anu= oder, wie er jetzt ständig heißt, Assur=Tempel hat Ramman=nirari in seiner Hauptstadt restaurirt, sondern sich daselbst auch einen Palast gebaut, wovon Backsteinlegenden aus Kileh-Schergat Kunde geben.<sup>2</sup>)

Ein würdiger Nachfolger seines großen Baters war Schulmanu-ascharib (bezw. Sulman-asarid) ober wie man gewöhnlich sagt, 3) Salmanassar I.,

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit erwähne ich noch die treffliche Arbeit Mr. Pognons Inscription de Mérou-Nérar Ier, roi d'Assyrie, Journal Asiatique 1883 (auch separat erschienen, Paris, Imprim. Nationale, 124 S. in 8°), wenn ich auch gerabe an bes. schwierigen Stellen in der Uebersetzung von ihm abweichen mußte. Lesung Mérou für den Gottesnamen Ramman beruht übrigens auf einem Jrrthum; die Namen Im-mi-rum und Naram-Ramman in den Kontrakttafeln von Tell Sifr find keine Barianten (so daß etwa Miru die thatsächliche Aussprache des gewöhn= lich und mit Recht Ramman gelesenen Ibeogrammes wäre), sondern die Bariante I-im-mi-ir (vgl. Straßm., "Die altbabyl. Berträge aus Warka, Glossar" S. 342) zeigt deutlich, daß hier ein rein semitischer Name Immîru (d. i "Lamm") vorliegt. Eher könnte man für Ramman an eine Aussprache Bir, Bur benken, boch vgl. das dazu Anm. 2, Schl. bemerkte. 2) 1. Raw. 6, Nr. 3, A-C; vgl. A: "Palast des Ramman=nirari, Königs von . . . . , Sohnes des Pubî=ilu, Königs von . . . . , Sohnes bes Bel=nirarî, Königs von . . . . , kissîti alu Channa (?-ki, das ware: und der Bölker von Ninive, ober etwa - kishidti "Eigenthum"?)", B: "Palast bes Ramman-n., Königs der Welt (shar kis d. i. kissati), Sohnes des Pudî-ilu, Königs des Landes Assur (worauf statt weiterer Genealogie noch brei weitere leider in der Mitte beschä= bigte Zeilen allgemeineren Inhalts folgen)", und C: "Palast bes Ramman=nirari, Königs des Landes [Assur], Sohnes des Pudî-ilu, Königs des Landes [Assur]". Der Titel sar kis (sati), den später die Affgrer-Könige stereotyp nach dem Titel sar mat Assur ("König von Assprien") führen, taucht in Assprien bei diesem großen König zum erstenmal auf, wie ihn auch sein Sohn Salmanassar I. gelegentlich statt des gewöhn= lichen "König von Affprien" anwendet. In Babylonien finden wir den gleichen Titel schon in einer (kurzlich von H. Windler bekannt gemachten) Inschrift eines alten Königs von Affad (4. Jahrtausend v. Chr.), welche lautet: (Ich) Ilip-Ishtur-x (Zeichen su), König der Welt, habe dies der Herrin Kunidda (Gemahlin des Samas von Sippar) ersehen b. i. geweiht, gewidmet, a-mu-ru); diese Inschrift ware zu S. 299 f., bezw. 302 als neues hochwichtiges historisches Dokument nachzutragen, wobei noch auf die Schreibung Ishtur (ilat Ish-tu) statt Istar (ber Königsname bedeutet etwa "bas Schiff ber Istar ift er vermehrend, bezw. verherrlichend") besonders hingewiesen sei. In den oben übersetten Backfteinlegenden ift der Gottesname Ramman in Ramman=nirari einmal mit bem Gottheitsbeterminativ und bem gewöhnlichen Ideogramm für den Bettergott, Beichen Im (sum. Imir, Mir, gespr. Vir), bas andremal phonetisch mit bem Zeichen U (in diesem Fall Bur zu lesen, gespr. vur, vgl. zu vur aus vir als Analogie vush "Holz" aus gish, vish) geschrieben, woraus aber durchaus noch nicht eine semitische Aussprache Bur dieses Gottes, der vielmehr als Rammanu d. i. "der Donnerer" (sprisch Rimmon) wohl 3) Nach biblischer Aussprache, welche für Schulman-ascharid IV., ber bezeugt ist, folgt. assyrischen Aussprache ziemlich genau folgend, Shalman-eser (LXX Σαλαμανασσάς) bietet.

ca. 1330 — 1310 v. Chr. regierend; die Bedeutung dieses Namens ist "der Gott Schulmanu (oder Schalmanu) ist Fürst", wozu zu bemerken ist, daß wir leider noch nicht wissen, welcher Gott den Beinamen Schalmanu d. i. der Heilreiche (vgl. hebr. Salomo) führte. 1) Bon ihm hat G. Smith eine sehr wichtige auf Botivschalen sich befindliche Inschrift aus dem Istar-Tempel in Ninive, wovon bisher nur Bruchstücke veröffentlicht waren, in englischer Uebersetzung bekannt gegeben,2) welche zu deutsch folgendermaßen lautet: "Salma= nassar, der mächtige König, König ber Welt, König von Assprien, Sohn des Ramman=nirari, des mächtigen Königs, Königs ber Welt, Königs von Affprien, Sohnes des Pudi-ilu, des mächtigen Königs, Königs der Welt, ") Königs von Assprien, Eroberer (der Länder) ..... Niri, 4) Lulumi .... und Musri, der unter dem Beistand der Göttin Istar, seiner Herrin, wandelte und keinen Nebenbuhler besitzt, der in der Mitte der Schlacht stritt und ihre Länder befiegte. Als der Tempel der Göttin Istar, der Herrin von Ninive, meiner Herrin, welchen Samsi-Ramman, der Fürst, der vor mir lebte, gebaut, und welcher zerfallen war — und Assur-uballit, mein Ahne hatte ihn wieder hergestellt —: (als) dieser Tempel im Lauf der Zeit wieder baufällig geworden war, da baute ich ihn von seinem Grund an bis zu seinem Dach wieder auf. Der Fürst, der nach mir kommt, der meine Gründungsurkunden sehen und sie wieder an ihren Plat bringen wird, wie ich es mit denen des Assur-uballit gethan, den möge Istar segnen, und wer immer meine Tafeln zerstören wird, den verfluche Istar und rotte aus seinen Namen und seinen Samen von der Erbe!" Bon der Wichtigkeit dieser Inschrift für die Geschichte des Tempels ber Göttin Istar (urspr. Ghanna) in Ninive ist schon oben (S. 492) ausführlich die Rede gewesen; der Bau eines Palastes in der Stadt Assur ist burch eine zweizeilige Backteinlegende (1. Raw. 6, Nr. 4) bezeugt, welche lautet: "Palast des Salmanassar, Königs der Welt (vgl. oben), Sohnes des Ramman=nirart, Königs der Welt." Ferner erfahren wir aus derselben In= schrift bes Ramman=nirari III. (811—783 v. Chr.), aus deren genealogischen

<sup>1)</sup> Ann heißt asarid ilani "Fürst ber Götter", aber ebenso auch Samas, wie auch andere Götter (z. B. Sin und Nabu) das Epithetum asaridu haben, so daß also auf diesem Weg schwer beizukommen ist. Am wahrscheinlichsten ist mir, daß hier mit dem "Heilsgott" der Gott Assur gemeint ist. Zu der Schreibung Shulmanu-BAR (daß -asarid die einzig richtige Lesung ift, zeigt die babyl. Chronik, wie Pinches zuerst bemerkt hat, vgl. dann bes. auch Schraders Aufsatz darüber, Z. f. K., II, S. 197 ff.) vgl. auch die 3. Raw. 5, Nr. 4, J. 61 sich findende Schreibung Shulmanu-SAG; allerdings begegnet einmal auch Shulman (-SI-DI b. i.) ishir TBAS., VII, S. 99, wo aber SI-DI entschieden nur Berschreibung für das ähnliche SAG ist. 2) Discoveries, p. 248 f.; die bisher veröffentlichten Fragmente siehe 8. Raw. 3, Nr. 3-5 (vgl. schon oben S. 492 und Anm. 1). Smith bemerkt zu seiner Uebersetzung: in parts the record is so mutilated that I have only given the general sense. 3) Beachte, daß sich Budî-ilu in der einen uns bekannten Inschrift diesen Titel noch nicht beilegt, was wahrscheinlich Ramman=nirarî zuerst gethan hat. 4) Bal. Nirib bei Affurnafirval (s. oben S. 500, Anm. 1)? ober -ni-ri (so daß ber Anfang des Wortes abgebrochen?) oder Kontraktion für Naïri??

Angaben oben S. 491 bas von Belfapkapu handelnde Stud mitgetheilt wurde, baß "Salmanassar, der mächtige König, der Erweiterer des Tempels Charsag= kurkurra, des Berges der Länder (vgl. oben S. 502)" dieses Nationalheilig= thumes in Affur, 1) gewesen ist. Bedeutender noch als diese Bauten ist die Gründung der ninivitischen Südstadt Kalach (heutzutag Ruinen von Nimrud, s. oben S. 480), wovon wir durch Affur-naßirpal, der es wieder neu erstehen ließ, erfahren: "Die alte Stadt Kalach (vgl. auch Gen. 10, 12 und dazu oben S. 280), welche Salmanassar, König von Assprien, der Große, mein Vorfahr, gebaut hatte, und die verfallen und heruntergekommen war, diese Stadt habe ich wieber aufgebaut."2) Um nun von den Bauten Salmanassars auf den ersten Theil der oben übersetzten Inschrift zurückzukommen, nämlich auf seine Eroberungen, so wird die daselbst befindliche Angabe, wo leider nur mehr die Namen der Lulumi und des Landes Musri erhalten sind, aufs werthvollste ergänzt und vervollständigt durch den auf Salmanassar bezüglichen größeren Abschnitt bes zerbrochenen Obelisken Assurnäßirpals (vgl. schon oben S. 437), wo es in der dritten Kolumne<sup>3</sup>) also heißt:

"In diesem Jahre, im gleichen Monat Feldzug nach dem Land Arimi,.....

Im Monat Ab (?, das wäre Juli=Aug.) der Eponymie des Assur=ram= nist=su, die Stadt Bari=.....des Landes Musri eroberte er;

im gleichen Jahre, im Monat Schebat (Jan.:Febr.) 2c. (s. schon oben S. 437); im gleichen Jahre, im Monat Jjar (Apr.:Mai) Feldzug nach dem Lande Arimi; in der Stadt Pa'dza am Fuß des Berges Kujar (vgl. S. 438, Anm. 1) kämpfte er;

im gleichen Jahre, im selben Monat Feldzug nach dem Land Arimi, zu Häupten der Stadt Nabula . kämpfte er;

im gleichen Jahre, im Monat Sivan (Mai-Juni) zusammen mit (?) dem Lande Musri in . . . . . . . . . te er;

im gleichen Jahre, im selben Wonat Feldzug nach dem Lande Arimi; in der Nähe der Stadt . . . . tibua oberhalb des Flusses Tigris kämpfte er; im gleichen Jahre, im Wonat Ab (Juli-Aug.) Feldzug nach dem Lande

Im gleichen (?) Monat (?) [in der Eponymie] des Lischurschala-Aschur: was (d. i. das Gebiet, welches) im Bezirk der Stadt Schinamu (liegt), beskämpfte er; 4)

Arimi.

<sup>1)</sup> Jedenfalls identisch mit dem alten Anu-Tempel in der Stadt Assur. 2) Assur. 3, 132 f. 3) Daß daß 3. Raw. 4, Kr. 1 publicirte Stück die dritte Kolumne ist, siehe bei Pinches Guide to the Kouyunjsk Gallery (Lond. 1884) p. 122. 4) Statt ina ali Im- wird ina arhi mit folgendem Dittozeichen herzustellen sein; die Erwähnung einer neuen Eponymie wird sowohl durch den Eigennamen als durch das im Ab absgelausene volle Jahr gesordert. Zu Schinamu vgl. später bei Assurnaßirpal.

im gleichen Jahre, im gleichen Monat die Stadt Schungira (?) des Landes Chanirabbat zerstörte er, die Stadt Jg-gisch-cha, die am Fuß (?) des Berges Kaschiäri liegt, die Stadt Fri, welche im Bezirk des Landes der Kirchu-Leute, plünderte (?) er, ......

im gleichen Jahre, im Monat Jjar (Apr.=Mai) Feldzug nach dem Lande Arimi, in der Stadt Murari . . . . des Landes Rur1 kämpfte er;

im gleichen Jahre, im Monat Arach-schamna (Okt.=Nov.) vom Lande Machirani bis zur Stadt Kaltan (ober Kallab?) des Landes Charran der plünderte er (ichtabit).

Im Monat Kissev (Nov.=Dec.) der Eponymie des Ilu=iddina Feldzug nach dem Lande Arimi; in der Stadt Galpurisi des Landes [Kaschi?]ari kämpste er;

im gleichen Jahre, im selben Monat Feldzug nach dem Lande Arimi; in der Stadt Lischutischi kämpfte er;

Dieses größere Fragment ist schon beshalb interessant, weil wir daraus ersehen, daß dazumal (und so wohl immer) nicht etwa am Ansang des Jahres, also am 1. Nisan, ein neuer Eponhmus ins Amt trat, sondern wahrscheinlich an dem Jahrestag der Throndesteigung des Königs (in unserm Falle im Lause des Monats Ab); so beginnt oben im Ab (also wird nach den ershaltenen Spuren und dem Zusammenhang zu restituiren sein) die Eponhmie des Aschurzramznischzschu (also Julizug.), im Ab drauf die des Lischurzchala-Aschur (vgl. S. 505, Anm. 4), dann aber schon wieder im Kissev (Nov. Dec.), nach nur einem Viertelsahr, die nächste (des Iluziddina), wo man sast annehmen möchte, Lischurzchala-Aschur sei vor Ablauf seines Amtsjahres gestorben und durch Juziddina ersett worden. Db nun Juziddina nur dis zum Ab des solgenden Jahres (oder dis zum nächsten Kislev, letzteres nicht so wahrscheinlich) Eponhm war, ersahren wir leider nicht, da die Inschrift hier abgebrochen ist. Was das das von 1. Risan dis wieder 1. Risan lausende

<sup>1)</sup> Geschrieben Kas-ni; mat ober alu Kas ist aber Charran (in Mesopotamien).
2) Was die vorhergehenden Kolumnen der zerbrochenen Obelisten anlangt, so ist nach Pinches in der ersten bei der Genealogie noch der Ramensansang Tuklat zu erkennen, was natürlich zu Tuklati-Rindar (dessen Sohn Assurabsirpal war) zu ergänzen ist; die zweite Kolumne bezieht sich auf militärische Unternehmungen des Salmanassar I. oder eines noch früheren Königs, und alles, was noch auszumachen ist, ist, daß im Monat Sivan (Mai-Juni) der Eponymie des Assurabsurenssänit dem Anu-Tempel geschah, was die Anwesenheit des Königs in der Stadt Assur erforderte, serner, daß der König im Arachschamnu (Okt.-Nov.) desselben Jahres einen Fluß (den Zab?) übersschritt und nach dem Land Chardi zog. (Pinches, a. a. D.) Bei dieser Gelegenheit sei noch aus einer unedirten Inschrift Salmanassar I. (vgl. G. Smith, Eponym Canon, p. 78: "inscribed tablet of Salmaneser I., from Nimroud", also von Kalach) das

Jahr anlangt, so ist es vielleicht stets nach dem gerade am Ansang des Jahres amtirenden Sponymus benannt worden. Bekannt ist, daß in Assprien wie Babylonien officiell die Königsjahre ebenfalls vom 1. Nisan an gerechnet wurden; kam ein König unter dem Jahr auf den Thron, so wurde der Rest des Jahres "als Ansang der Regierung" bezeichnet und noch nicht zum ersten Jahr gezählt. <sup>1</sup>)

Bei der Aufzählung der Feldzüge ist vor allem die Uebereinstimmung mit der Angabe der Botivschaleninschrift betreffs des bei Salmanassar I. zum erftenmale in den Gesichtstreis tretenden Landes Musri zu, beachten; wäre nicht jene Stelle gerade verftümmelt, dann würden wir gewiß außer Lulumi und Musri (bas zweifelhafte Niri hier ganz bei Seite zu lassen) noch die Arimi und vielleicht Chanirabbat bort erwähnt finden. Nach dem Lande Arimi, d. i. dem Aramäer-Gebiet zwischen dem Masius-Gebirge (Kaschiari) und dem obern Tigris?) giengen die meisten Streifzüge der in unserm Inschriften= fragment in Betracht kommenden anderthalb Jahre, dazwischen fällt der schon S. 437 besprochene Plünderungszug nach Babylonien gegen Karaburiasch; aber auch in die nördlich von Ninive beginnenden am öftlichen Ufer des oberen Tigris sich in nordwestlicher Richtung hinziehenden Bergketten (bas Land Kurchu und weiterhin Musri) bis zum oberen Euphrat und drüber hinaus (nämlich bis Chanirabbat bei Milib ober Malatia, siehe bas Kärtchen S. 183) behnte der streitbare König seine Unternehmungen aus. 3) Ganz mit dem hier ge= schilderten geographischen Horizont, bezw. den zahlreichen Zügen gegen das Land Arimi stimmt es, wenn ebenfalls Assurnaßirpal, von dem ja der zer= brochene Obelisk stammt, in seinen Annalen (Kol. 1, 3. 102 f.) berichtet, daß sein Vorfahr Salmanassar in der Stadt Chalzi-lucha unweit von Damdamusa (etwa beim heutigen Diarbekr) Affprer angesiedelt habe — mit der zweimaligen Erwähnung von Musri es zugleich ganz außer Frage stellend, daß die britte Kolumne des zerbrochenen Obelisten Assurnaßirpals von keinem andern seiner Borgänger als eben von Salmanassar I. handeln kann. Man kann sich über= haupt kaum dem Eindruck erwehren, daß unserem Salmanassar, dann auch Tiglatpilesar I. in mehr als einer Beziehung gerade Assurnaßirpal mit Vorliebe nachgeeifert hat, sowohl indem er Kalach neu aufbaute und zu seiner

einen weiteren Sponymennamen seiner Regierung enthaltende Bruchstück mitgetheilt: "Monat...., 4. Tag, Eponymie des Musipsi (d. i. wohl Muschibschi), Priesters von ...., ..... Salmanassar der Regent (ruler) ....., ...... zu seinem Land ......

<sup>1)</sup> Bgl. auch das schon oben S. 488, Anm. 2 citirte. 2) Es gieng das Land Arimi aber gewiß noch nach Süden zu über das Masius-Gebirge hinaus, nach Charran und dem Sindschar-Gebirge (westl. von Ninive, vgl. zum Namen die Stadt Sangfriti?) zu, da mit dem Zusat, "am oberen Tigris" zunächst nur die Lage der zu Arimi gehörigen Stadt . . . tibûx angegeben werden soll. 3) Ueber die genauere Lage von Musri, nach welchem vielleicht und dies wohl erst später der Berg von Dur-Scharruksn (Khorsaba) nördlich von Ninive genannt wurde, wird noch später (bei Tiglatpilesar I.) aussührlicher gehandelt werden, ebenso übet Kirchu; zu Chanirabbat vgl. schon S. 418.

Residenz wählte als in seinen Feldzügen (dem Tiglatpilesar I. dann noch bessonders in dem Vorrücken über Mesopotamien hinaus nach dem Amanus und Libanon zu wie in den Jagden am Chaboras); woher täme es sonst auch, daß auf dem zerbrochenen Obelist gerade bei diesen beiden, Salmanassar und Tiglatpilesar, mit solcher Ausführlichkeit geweilt wird?

Wir kommen nun zu dem Sohne Salmanassars I., Tuklati-Nindar I., ca. 1300 v. Chr., von dessen äußerer Politik wir nur so viel wissen, daß er direkt in die Angelegenheiten Babyloniens eingriff, wovon das S. 439 bes sprochene in spöterer Abschrift noch auf uns gekommene Siegel Zeugniß gibt, wie auch der Umstand, daß ihm Ramman-nirari III. sogar neben dem Titel "König von Assprien" noch den weiteren "König von Sumir und Aktad" gibt.<sup>1</sup>) Dagegen ersehen wir aus einer von Smith mitgetheiten Backsteinlegende von Kujundschik, daß "Tuklati-Rindar, König der Welt, Sohn des Salmanassar, Königs der Welt, den Tempel der Göttin Istar, der gewaltigen Herrin, vollendete";<sup>2</sup>) Salmanassar rühmte sich ja schon, dies Heiligthum von Grund an dis zur Bedachung wieder ausgebaut zu haben, sein Sohn hat es aber wohl noch vergrößert.

Mit Tuklati-Nindar schließt die Zeit des ersten mächtigen Aufstrebens des jungen Königreiches, die unter Salmanassar ihren Höhepunkt erreichte, vorläusig ab, um nun einer Periode zeitweiligen Niederganges Platz zu machen. Fast ein ganzes Jahrhundert über hören wir überhaupt nichts von Assprien, und da auch die synchronistische Geschichte diese Zeit ganz mit Stillsschweigen übergeht, auch nicht unbedeutende Herrscher wie Irba-Mardukt und Sagasaltias (S. 440 f.) von den Assprern ungestört in Babylonien währendebessen regierten und lang vernachlässigte Friedenswerke aussührten, so ist der Schluß wohl gerechtsertigt, daß die uns unbekannten Nachsolger Tuklati-Nindars es eben nicht verstanden, das von ihren Borgängern errungene sest u halten, geschweige es zu überdieten. Das alles wird nur bestätigt durch das, was uns von dem nächsten wieder bekannten Asspolger Rindarspalsusur ußur ca. 1220 v. Chr. und seinem Sohne (?) und Nachsolger Rindarspals

<sup>1)</sup> Schon auf S. 438 wurde bemerkt, daß man es mit diesem gewiß erst von Ramman=nirari dem Tuklati=Nindar beigelegten Titel nicht so genau nehmen darf, nennt er boch auch seinen Entel Salmanaffar II. "König ber vier himmelsgegenden" (mit einem speciell nordbab. Ausbruck für "R. von Gesammtbabysonien"), ber boch nur nach Nabupaliddins Tode die Thronstreitigkeiten zu Babel schlichtete, und viel mehr wird Tuklati-Rindar (vgl. S. 439, Anf.) auch nicht gethan haben. Bei einer solchen Gelegenheit wird T.s Siegel nach Babel gestiftet worden sein (vgl. S. 439, während ich in meinem Abriß 2c. (Nördl. 1887) S. 42 leiber noch die frühere irrige Deutung ber Siegellegenbe, wonach man annehmen muß, bie Babylonier hatten noch bei T& Lebzeiten das Siegel aus Assprien nebst anderer Beute fortgeschleppt, wiederholt habe, was ich hiermit nach meiner Bab.:aff. Gesch. zu berichtigen bitte). — Da hier von T.& Beziehungen zu Babel die Rede ist, so sei darauf aufmerksam gemacht, daß Smith, Discoveries p. 250 bei seiner Erganzung der gerade hier bis auf die Schlußseite abgebrochenen Synchron. Geschichte ein ganz falsches Stud (bei uns S. 436, Mitte, übersett) eingesett hat. 2) Discoveries, p. 249.

ischarra') ca. 1220 v. Chr. die synchronistische Chronik berichtet (vgl. oben S. 442), von welchen der erstere in einer unglücklichen Schlacht mit den Babyloniern sein Leben verlor, während der zweite von dem siegreichen Babylonier-König, dem mächtigen Ramman-nadin-achi, sogar in der Stadt Assur einzeschlossen wurde und jedenfalls mit schwerem Tribut den Abzug der seindlichen Brüder erkaufen mußte.

Habylonier-Königs, welche eben (Dtt. 1887) H. Windler, ohne jedoch den Träger derselben richtig erkannt zu haben, veröffentlicht hat,2) in Uebersetzung als Nachtrag mitzutheilen: "Als Anu und Bel den Ramman=nadın=achi,3) den Hirten, der ihrem Herzen wohlthut, treulich andlickten, zu der Zeit hat Marduk, der große Herr zur Herrschaft über die Länder, seinen (des Königs) Namen de= rusen, (da) haben die großen Götter des Landes Sumir und Aktad freudig ihn geliebt, zu Burgen ...... mit .... fürwahr an (ihren?) Ort hat er (der König) ge .....,4) zu Häupten der Göttin Nin (?) ...... ließ er schreiben (diese Inschrift), beim Hauptthor des Gottes ..... zur Schaustellung (? ana charrati) stellte er es auf (?)." Ebenso ist noch nachtragsweise ein Grenzstein, ähnlich den S. 443 und 457 beschriebenen, zu erwähnen, auf welchem der König Ramman=nadin=achi selbst (dessen Bild auch auf dem Stein sich besindet!) einem gewissen Ur-Kin=tin=digga ein Geschent Landes bestätigt.5)

Von Nindarspalsischarra wissen wir sonst nur noch, daß ihn Tiglatpilesar I., sein Ururenkel, in seiner Genealogie den "königlichen Schirmherrn, Liebling Assurs, dessen Macht (?, nubalu) gleich einer Wasse (urinnu, vgl. das Synon. sibirru) über sein Land sich breitete und welcher die Völker Asspriens treulich weidete" nennt (Annalen, Kol. 7, 55—59).

Nindar=pal=ischarras Sohn Assur=ban I., ca. 1190—1155 v. Chr., heißt in der gleichen Inschrift "der ein glänzendes Scepter trug und die Menschheit Bels regierte, bessen Hände Werk und Opferspende den großen

<sup>1)</sup> So, nicht Nindarspalsikur, wird ber Name zu lesen sein, denn auch der Name Tuklatî=pal=ischarra (Ausspr. durch das bibl. Tiglatpilesar gesichert) wird gelegentlich Tuklatî-pal-ikurra geschrieben. 2) Mittheilungen des Akad. Driental. Bereins zu Berlin (Berl. 1887), S. 19 (vgl. S. 14, wo Rr. 6 statt Rr. 7 zu lesen ist); bie Inschrift ist die genaue spätere Kopie der auf einer Bronzestatue befindlich gewesenen Originalinschrift; die Sprache ist semitisch. 3) Das lette Zeichen ist beutlich bab ober kur (Abfürzungszeichen für ahu Bruder). 4) Es ist wohl von der Restauration irgend eines Tempels an dieser abgebrochenen Stelle die Rede. 5) Pinches, Guide to the Nimroud Central Saloon (Lond. 1886), p. 54 (Nr. 103), wo der Rame Rammanu-sum-nasir (vgl. bazu dieses Buch, S. 442) transsfribirt ift. Auch von seinem Nachfolger Mili-Schichu (vgl. oben S. 448) wird ein ähnlicher Stein von Pinches erwähnt und beschrieben (a. a. D., S. 50 ff., Nr. 101) wie auch von einem jonst noch unbekannten König Nabu-ukin-apli (bieser wieder mit dem Bild des Königs), wahrscheinlich einem der fünf von 1131—1117 v. Chr. regiert habenden Herrscher (vgl. oben S. 448), Pinches a. a. D., S. 52 ff., Nr. 102. Es ware bringend wünschenswerth, daß diese Grenzsteine bald veröffentlicht würden.

Göttern wohlgesiel, der zu hohen Jahren und Greisenalter gelangte." Er riß, wie wir schon oben (S. 494) gehört, den Anu-Tempel in Assur nieder, um ihn neu aufzubauen, wurde aber an der Bollendung durch uns unbekannte Gründe verhindert; erst 60 Jahre drauf nahm Tiglatpilesar I. den Ausbau wieder in Angriss und stellte den Tempel auch sertig. Unter Assurdans langer und größtentheils friedlicher Regierung begannen die Assurer wieder sich zu sammeln und zu erstarten, wie es denn auch dem König noch gegen Ende seiner Tage glückte, dem Babylonier-König Zamama-schuma-ichuma-iddin (1158—1157 v. Chr.) drei Grenzstädte abzunehmen (vgl. oben S. 446 f.); andererseits freilich mußte er es sich gefallen lassen, daß die Moster, ein von Kleinasien gekommenes Bolt, den Euphrat überschritten und die den Assurer von früher her tributpslichtigen Länder Alzi und Purrukuzzu (westlich vom Masius-Gebirge) wegnahmen. 1)

Von Assurbans Sohn Mutakkil=Nusku (ca. 1150 v. Chr.) weiß Tiglatpilesars Aufzählung und Charakterisirung nur zu berichten (Annaleu 7, 45—48), daß ihn Assur, der große Herr, in der Berufung seines treuen Herzens begehrte und zur Herrschaft über Assprien treulich ernannte". Wir erfahren von ihm nur noch aus der von Smith übersetzten Inschrift eines schwarzen Steines, daß er einen Palast (in der Stadt Assur?) sich erbaut hat. )

Einen neuen Aufschwung nach außen hin erlebte Affprien unter bes Mutaktil-Nusku Sohn Aschur-risch=isch (d. i. "Assur, erhebe das Haupt!") ca. 1140 v. Chr., der durch seine Kriege die großen Erfolge seines Sohnes Tiglatpilesar I. einseitete und vorbereitete. Letterer nennt ihn deshalb auch (Annalen, Rol. 7, 3. 42—44) "den mächtigen König, den Eroberer der seindslichen Länder, den Unterwerfer aller Rebellen". Wer diese waren, sagt uns eine Botivschale von Kujundschik (3. Raw. 3, Nr. 6, vgl. auch die Fragmente Nr. 7 und 8), wo Aschurrtsch-isch der "[Besieger] der Heere der Achlami, der weit ausgebreiteten, der da zerbricht ihre Streitmacht, dem der Gott Nindar, der Tapsere der Götter, oben und unten die Lullum1, die Gesammtheit der Kutt und die Schluchten ihrer Waldhöhen unter seine Füße zu treten verlieh"; dann folgt eine kurze Genealogie ("Sohn des Mutaktil-Nusku,<sup>3</sup>) Sohnes des

<sup>1)</sup> So beziehe und verstehe ich bie Stelle ber Annalen Tiglatpilesars I., Kol. 1, 3. 62 ff.: "Die Mosker ...., welche fünfzig Jahre lang das Land Alzi und das Land Burukuzzu, die Affur meinem Herrn, Tribut und Abgabe zahlten, in Besit genommen hatten, indem noch nicht irgend ein König ihre (der Mosker) Brust im Kampf überwunden." Da Assuraban ca. 1157 noch regierte, Tiglatpilesars "Regierungsanfang" (Kol. 1, B. 62) aber nicht später als ca. 1115 angesetzt werden kann, so muß bemnach jener Einfall der Mosker nach Mesopotamien noch unter Assur-dan (nicht etwa unter 2) Discoveries, p. 251. Die Inschrift seinem Nachfolger) sich ereignet haben. lautet: "Palast des M., Königs der Welt, Kgs von Ass., Sohnes des Affur]-ban, [Kgs b. W.,] Rgs v. A., [Sohnes bes Nindar]=pal=ischarra, [K. ber W., Kgs] von Uh." Doch vgl. jest Windler, B. f. A., II, S. 311, wonach eine andere Ergänzung (vgl. später bei 3) Mit Mutattil-Nustu scheint bas Fragm. 3. Raw. 3, Nr. 8 Assurdan II.) näher liegt. die oft in den neubabylonischen Kontrakttaseln genannten Stadt Schachurina (dort auch Schachrina, Schacharinn, Schacharrini) in Berbindung zu bringen; oder ift schon von der Restaurirung des Istar=Tempels (vgl. das folgende biti-su "seines Hauses") die Rede?

Affur-dan"), worauf erst die Hauptsache kommt, nämlich der Bericht über die Restaurirung des schon zu Salmanassars I. (und wie es scheint, nochmals zu Affur-dans Zeit, vgl. Fragm. Nr. 7) wiederholt neu aufgebauten Istar-Tempels zu Ninive. Uns interessirt natürlich am meisten die Notiz über seine Felds züge, und wir ersehen baraus, daß dieser König im Osten und Sübosten anfieng, das unter seinen Vorgängern verloren gegangene Ansehen wieder her= zustellen; denn die Achlami haben wir uns am Turnat, schon nicht mehr weit von den Grenzen Clams, wohnhaft zu denken (vgl. oben S. 463 und 501), worauf dann weiter nördlich, und schon mehr im Osten Asspriens, die Lulumi (beachte hier die Schreibung Lullumt und vgl. die babyl. Aussprache Lullubi) und Ruti (Gu-Gebiet) sich anschließen. Seither hat Smith eine in alten Charakteren geschriebene und sehr verwitterte Thontafel mit den Annalen Aschur-risch-isch1's gefunden (Disc., p. 232), von welcher, wofern eine zusammenhängende Wiebergabe noch möglich, balbigste Veröffentlichung sehr erwünscht wäre. Indes haben wir einen kleinen Ersat in einem noch 31 Zeilenreste enthaltenden Fragment (offenbar der gleichen Annalen), welches 3. Raw. 5, Nr. 4 herausgegeben ist und von dem schon G. Smith im Inhaltsverzeichniß zum 3. Band bes Inschriften= werkes vermuthete, daß es nicht Tiglatpilesar I., sondern vielmehr seinem Bater angehöre.1) Trop bes verstümmelten Zustandes und schon wegen der Eigennamen lohnt es sich, dieses Bruchstück, von bessen offenbar ursprünglich sehr langen Zeilen leider immer nur die letten Worte erhalten sind, in Uebersetzung mitzutheilen: ..... [nach meiner Stadt] Affur [brachte ich].

<sup>1)</sup> Die Einwände, die dagegen Lot (S. 193 seiner Ausgabe der Tigl.-Inschriften) machte, treffen zu für 3. Naw. 5, Nr. 5, nicht aber für Nr. 4; zu 3. Naw. 5, Nr. 5 vgl. Tigl. 6, 39 ff., 49 ff., 47 f., 7, 34 f. und zum Schluß vielleicht 6, 86. Sollte dennoch 3. Naw. 5, Nr. 4 nicht den Annalen Aschur-risch-ischi's angehören, dann kann allerdings kaum ein anderer als Tiglatpilesar I. noch in Betracht kommen. 2) So wird -ti alu Sa-a-ka-ma besser zu sassen sein, als ein "der Stadt Säka auch" (Säka und ass. Partikel ma) daraus zu machen.

| Revers:                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mevers:ber zwei (?) Wasser <sup>1</sup> ) gieng ich.                                |
| [Ma-ad?]-ki-a, die Stadt Andaria                                                    |
| , die am diesseitigen Ufer                                                          |
| des unteren [Zab] eroberte ich.                                                     |
| 20 das weithingestreckte und das Land Ada'ush                                       |
| unterwarf ich.                                                                      |
| legte ich ihnen auf.                                                                |
|                                                                                     |
| welchen Shamshi-Ramman                                                              |
| mein Vorgänger, erneuert hatte,                                                     |
| 25 zerfallen war, Ashur-uballit                                                     |
| zerfallen war, Shalman-asharid                                                      |
| und seinen Grund                                                                    |
| der Göttin Udar (Istar), meiner Herrin                                              |
| In dieser Städteaufzählung weisen die beiden Namen Ubru-chundu und                  |
| Sudrun ihrer Bildung halber ganz von selber auf die südöstlichen Bergvölker         |
| kossäisch:elamitischer Nationalität,2) ebenso Madkiu (vgl. S. 327 und 329 das       |
| Gebirgsland Madga bei Gubi'a, und die Stadt Malgu 2. Raw. 60, 34),                  |
| was zugleich unwillfürlich an den Namen der späteren elamitischen Residenzstadt     |
| Madaktu (von Senacherib an) erinnert, endlich die beiden Stadtnamen Saka            |
| und Sakama in ihrem Unterschiede von einander (vgl. unter den elamit. Städte=       |
| namen in den Annalen Affurbanipals, 5. Raw. 5, 43 ff. Gatudu und Gatu=              |
| duma, Amnani und Amnanima, Kabrina und Kabrinama, vgl. auch 5, 87                   |
| Pidilma). Bei Andaria könnte man an das "ferngelegene" Land Andia, <sup>5</sup> )   |
| woraus dann der Stadtname eine Weiterbildung wäre, benken; indes liegt es           |
| doch näher, Daria (bei Tiglatp. I.) und was den Anlaut betrifft, Namen wie          |
| Andiabi (ebenfalls bei Tigl. I.) zu vergleichen. Im Revers, wo zuerst dies          |
| Andaria (zusammen mit Madkiu?) erwähnt wird, scheinen dann mehr die                 |
| näher an Affprien grenzenden Gebirgsvölker in Aussicht genommen zu sein;            |
| es ist vom diesseitigen Ufer eines Flusses, dessen Namen leider nicht erhalten,     |
| dann vom unteren Zab und zuletzt vom Land Ada'usch, welches auch in den             |
| Annalen Tiglatpilesars I. vorkommt, die Rede. In dem Schlußabschnitt                |
| ist noch deutlich der sich auf den Wiederaufbau des Tempels der Istar in            |
| Ninive beziehende Bericht zu erkennen, wie er den Lesern schon aus der oben         |
| S. 504 übersetzten Inschrift Salmanassars I. bekannt ist; daß wirklich Aschur-      |
| risch-ischt diesen Tempel restaurirt hat, geht aus der schon besprochenen Inschrift |

der Botivschale hervor, wo ebenfalls ausdrücklich Salmanassar I. als sein Vor=

<sup>1)</sup> Wenn nicht das Zeichen | vor ms-s dagegenspräche, könnte man versucht sein, hier Ach-la-ms-s zu restituiren. 2) Bgl. nur das in elamit. Eigennamen so oft begegnende Element chundu, serner ubru im Bergleich mit dem koss. ubriash "Herr der Länder", und endlich zu sudrun den elamit. Namen der Istar Shudirra, Shudruk.
3) Zu Andia vgl. einstweisen Delitsch, Paradies, S. 100.

gänger hierin erwähnt wird. Wenn das eben übersette Annalenfragment dem Tiglatpilesar I. und nicht dem Aschurzrischzisch angehören würde, dann müßte man annehmen, Vater und Sohn hätten beide diesen Tempel restaurirt (etwa wie Tuklatz-Nindar den von seinem Vater Salmanassar restaurirten Tempel noch weiter ausdaute, vgl. oben S. 508), wie auch wirklich Lotz diese Möglichzteit in Aussicht nimmt; dann aber würde man erwarten, daß Tiglatpilesar den Aschurzrischzisch, seinen Vater, hier ausdrücklich nennen würde, was nicht der Fast ist, wie die erhaltenen Zeilenreste deutlich erkennen lassen. Es wird also dabei bleiben, daß das Fragment 3. Raw. 5, Nr. 4 in der That den Annalen Aschurzrischzischz angehört.

Was die Synchronismen mit der Geschichte Babysoniens anlangt, so schließen sich die großen, aber wohl der kurzen Regierungszeit halber schnell und blitartig auf einander gefolgten und schon deshalb nicht nachhaltigen Siege und Eroberungen Nebukadrezars I. (1137—1131 v. Chr.) im Lullub= und Kossäer-Gebiet wie auch in Elam (das Westland hier ganz bei Seite zu lassen) und die viel gründlichere Demüthigung der gleichen Gebiete (Lullum und Achlam) durch Aschur-risch-isch natürlich gegenseitig aus. Aschur=risch=ischi, ber ohnehin kaum vor 1140 ben Thron bestiegen haben wird (eher später), und vielleicht anfangs von Nebukabrezar bedroht worden war, griff baraufhin ca. 1132, jedenfalls erst gegen Ende der Regierung des Babylonier-Rönigs, diesen an, wurde zurückgeschlagen und bis an seine Grenzen von demselben verfolgt; Nebukadrezar hatte aber bei dieser Verfolgung Unglück, mußte seinen Plan aufgeben, und wurde, als er mit neuer Verstärkung gegen die Assprer zog, gründlich von diesen aufs Haupt geschlagen (vgl. den ausführlichen Be= richt barüber schon oben S. 460 f.). Nach Nebukadrezars Tode und während der darauf folgenden Wirren war nun die günstigste Zeit für den siegreichen Aschur-risch-ischt gekommen, die von Nebukadrezar eroberten Gebirgsländer im Südosten Asspriens der babylonischen Oberhoheit wieder zu entreißen, und es fallen also die oben geschilberten kriegerischen Erfolge der Assprer unter ihm etwa in die Jahre von ca. 1130—1120 v. Chr. Unterdessen war in Baby= lonien ein neuer thatkräftiger Fürst in Marbuk-nadin-achi (1127—1105) erstanden, in dessen 10. Jahre Babylonien wieder so weit erstarkt war, daß hier sein König von einer Obmacht über Assprien (vgl. oben S. 461 und 465) reden konnte; dies führt uns auf die Wende der Regierung Aschur-risch-isch1's und der seines Sohnes Tiglatpilesars I., von welch letzterem das nun folgende Rapitel handeln soll.

# Drittes Kapitel.

# Ciglatpilesar I. und seine beiden Söhne (ca. 1115—1050 b. Chr.).

Was von seinen Vorgängern von Pudi-ilu bis Salmanassar I., von dem Babylonier-König Nebukabrezar I. wie seinem eigenen Bater Aschur-rischischt vorbereitet war, das alles in einer Person vollbracht und noch überboten und erweitert zu haben, ist der Ruhm des ersten wahrhaft großen Eroberers unter den Assprer-Königen, des Tuklati-pal-ischarra oder Tiglatpilesars I. Wenn auch seine zahlreichen Feldzüge noch keine eigentliche Einverleibung, sondern höchstens fürzer oder länger andauernde Tributleistungen der betreffen= den Länder zur Folge hatten, so erkennen wir doch hier schon deutlich die erste Station auf der zu der Rolle als Weltmacht führenden Straße, welche Assprien im Lauf des nun folgenden halben Jahrtausends von Sieg zu Sieg, Eroberung zu Eroberung bis zu seinem endlich erfolgten jähen Sturz burchlaufen sollte. Bon Babylonien und dem an Elam und die Kossäer grenzen= den Gebiet der Achlami im Südosten an, dann in weitem Bogen die das babylonisch=assyrische Tiefland und Mesopotamien einem Kranze gleich um= schließenden Gebirgsländer entlang (bis zum Antitaurus hin), und schließlich über den Euphrat hinaus bis zu den Gestaden des Mittelmeeres und dem Fuße des Libanons hörten die erstaunten und erschreckten Bölker den Huftritt ber assprischen Schlachtrosse und das Rollen ihrer Streitwagen, so daß sogar der damalige Pharao Aegyptens Geschenke sandte. Einen derartigen Umfang hatten his dahin keines Königs Kriegszüge erreicht,1) und hätten Tiglatpilesars Nachfolger diese Eroberungen festzuhalten verstanden und dauernd auszubeuten gewußt, so daß nicht Assurnaßirpal im 9. Jahrhundert wieder ziemlich von vorn hätte anfangen müssen, so könnten wir mit Fug und Recht schon von ca. 1100 v. Chr. an von einem assprischen Weltreiche reben.

Hauptquelle für die Thaten Tiglatpilesars I. im Krieg wie im Frieden ist das achtseitige in den vier Ecken des Anu-Tempels in Assur gesundene Thon-prisma, dessen Inschrift in 809 Kurzzeilen aussührlich die ersten fünf Regierungs-jahre in Annalenform behandelt. Wenn auch von jetzt ab nicht mehr jedes Denkmal übersetzt werden kann, da die Quellen nun zu zahl- und umfangreich

<sup>1)</sup> Höchstens der Längenausdehnung nach können die Züge eines Dechutmes III. und Ramses II. (nämlich von Nubien an dis über Karchemisch hinaus) dagegen in Betracht kommen.

werden, auch hie und da von ermüdender Breite sind, so soll doch hier die Einleitung (und nachher der Schluß) jener Annalen vollständig in Uebersetzung 1) mitgetheilt werden:

"Assur, der große Herr, welcher die Schaar der Götter recht leitet, der Scepter<sup>2</sup>) und Krone verleiht, der das Königthum einset,"

"Bel, der Herr, der König aller Anunnaki (Geister der Wassertiese), Vater der Götter, Herr der Länder,"

"Sin (Mond), der Weise, der Herr des Diadems, hoch an Erhabenheit (eigentl. Glanz),"

"Samas (Sonnengott), Richter Himmels und der Erde, Wächter über den Frevel der Feinde, der da sichtbar macht (?) das Gute,"

"Ramman, der Mächtige, der da überflutet die Gegenden der Feinde, (10) Länder und Häuser,"

"Nindar, der Tapfere, welcher vernichtet die Bösen und die Gegner, der finden läßt alles was das Herz begehrt,"

"Istar, die uranfängliche unter den Göttern, die Herrin der Dämonen (?), die da gewaltig macht die Schlachten:"

"ihr großen Götter (alle), Verwalter Himmels und der Erden, deren Ansturm Kampf und Vernichtung ist, die ihr erhöht das Königthum Tiglatspilesars, des Großen, des Lieblings der Neigung eures Herzens, des erhabenen Hirten, (20) welchen ihr in eurem trenen Herzen berusen, mit erhabener Krone bedeckt, zum Königthum über das Land Bels seierlich eingesetzt, mit Führersmacht, Hoheit, Tapferkeit beschenkt habt als Auszeichnung seiner Herrschaft, zu Macht und Ansehen zum Wohnsitze des Tempels des Länderberges (bit charsag-kurkurra, vgl. schon oben S. 505) für immer habt berusen!"

"Tiglatpilesar, ber mächtige König, König ber Welt, ber ohne gleichen, König ber vier Gegenden, (30) König aller Fürsten, Herr der Herren, Heersführer (utullu), König ber Könige, der erhabene Priester, der unter dem Schutz des Samas ein glänzendes Scepter führt und die Bölker, die Untersthanen Bels regiert insgesammt, der treue Hirte, dessen Schutz über die Fürsten verkündet wird, der erhabene Richter, dessen Wassen der Gott Assur laut ausrief und dessen Namen er zur Herrschaft über die vier Gegenden für immer proklamirte; der da einnimmt serne Bezirke der Grenzen (40) oben und unten, der strahlende Tag, dessen Glanz die Weltgegenden niederwirft, die gewaltige Flamme (?), die gleich dem Anprall des Platzregens über das seindsliche Land mächtig ist, der unter dem Schutze Bels einen Nebenbuhler nicht hat, der da überwältigt die Feinde des Gottes Assur."

"Afsur (und) die großen Götter, die da erhöht haben mein Königthum,

<sup>1)</sup> Bgl. zu obiger Uebersetzung die treffliche Schrift von Wilh. Lot "Die Inschriften Tiglatpilesard I. in transser. Grundtext mit Uebers. und Komm. (besonders werthvoll durch die vielen Beigaben und Exturse Delitscho), Leipzig 1880". 2) Urspr. "Schreibsgriffel", bab.=ass. chattu. 3) Dasselbe Wort (shatammu), was S. 453 mit "Borssteher (des Schathauses)" übersetzt ist.

welche Macht und Gewalt meiner Schleuber (?) verliehen haben, das Gebiet ihres Landes zu erweitern mir befahlen, ihre Waffen, (50) die gewaltigen, die Sturmflut des Kampfes, gaben sie in meine Hand: Länder, Gedirge, feste Städte und Fürsten, die Feinde Assurs, unterjochte ich und ihre Gediete unterwarf ich. Mit sechzig Königen kämpste ich heldenmüthig (?), Sieg und Triumph trug ich über sie davon; einen Rivalen im Kampf und einen Nebenschler in der Schlacht hatte ich nicht. Zum Lande des Gottes Assur (d. i. zu Assure) fügte ich Land, zu seinen Bölkern Bölker (60) hinzu, das Gediet meines Landes erweiterte ich, all ihre Länder unterjochte ich."

Auf diese Einleitung, die hauptsächlich des Stiles halber wie auch wegen der charakteristischen Götteraufzählung (vgl. oben S. 466, Anm. 2) wörtlich und vollständig mitgetheilt wurde, folgt nun sofort der Bericht über die Feldzüge, und zwar Kol. 1, Z. 61—84 die Züge des "Anfangs der Regierung," d. h. des Restes des Jahres, in welchem der König den Thron bestieg,1) abgeschlossen mit dem Sate: "Tiglatpilesar, der Erhabene, Tapfere, der da öffnet den Weg durch die Gebirge, der Unterwerfer der Unbotmäßigen, der da überwindet alle Rebellen," weiter 1, 89-2, 31 die Züge des ersten Regierungsjahres (gegen Schubartu, das Land Chatti, und nochmals gegen Kummuch), abgeschlossen mit dem Sate (2, 32-34): "Tiglatpilesar, der mächtige König, die (Züchtigungs=)Waffe der Unbotmäßigen, der überwindet den Widerstand der Bosheit," weiter 2, 35-4, 39 die des 2. Jahres (nach Kurchi und den Gebirgsländern vom Quellgebiet des Euphrat und Tigris ostwärts bis zum untern Zab), abgeschlossen 4, 40—42 mit "Tiglatpilesar, der mächtige König, der Eroberer der feindlichen Gebiete, der Widersacher (Rival) aller Könige," ferner 4, 43 — 5, 41 der Zug des 3. Jahres (nach dem oberen Meere des Westens durch die Narri-Länder, und nach Chanirabbat), abgeschlossen mit "Tiglatpilesar, lobernbes gewaltiges Feuer (?), Sturmslut ber Schlacht" (5,42 f.), ferner 5, 44—63 der schon S. 463 f. übersette Bericht über den Zug des 4. Jahres (nach dem mittleren Euphrat), abgeschlossen mit "Tiglatpilesar, der die Rebellen niedertritt, überwindet die Unbotmäßigen, die Gewaltigen völlig bemüthigt" (5, 64 — 66), endlich 5, 57 — 6, 38 der Feld= zug des 5. Jahres (nach dem Lande Musri und gegen die Kumani), abgeschlossen mit kolgendem längeren What (6, 39-48): "Im ganzen 42 Länder und ihre Fürsten von jenseits des untern Zab, den Bezirken ferner Bald= gebirge, bis jenseits des Euphrat zum Lande Chatti und zum oberen Meere bes Sonnenunterganges (siehe darüber unten) hat vom Beginn meiner Herr= schaft bis zu meinem 5. Regierungsjahre') meine Hand erobert; einerlei Rebe ließ ich sie führen, empfieng ihre Geiseln, Tribut und Abgabe legte ich ihnen auf."

<sup>1)</sup> Da das sür diesen "Anf. der Reg." berichtete einen vollständigen Feldzug außmacht (gegen die Moster westlich vom Masius-Gebirge, gegen das Land Kummuch, die Kurchi und Mildisch), so wird die Thronbesteigung wohl schon in die ersten Monate des betr. Jahres gefallen sein. 2) In dem Umstand, daß hier deutlich nur von den ersten fünf Regierungsjahren die Rede ist, verglichen mit den sechs Abschnitten

Mit einem neuen Absatz (6, 49-57): "Ich ließ nun hinter mir die vielen Straßen der Feinde (d. i. in Feindesland), die für meine Streit= mächte nicht günstig (eigentl. nahegelegen) waren — benn gutes Terrain hatte ich auf meinen Wagen, unwegsames auf meinen eigenen Füßen hinter ihnen (ben Feinden) her durchzogen —, das Eindringen der Feinde in mein Land hatte ich verhindert, (ich) Tiglatpilesar, der Erhabene, Tapfere, der ein Scepter ohne gleichen hält und die Herrschaft über das Feld (d. i. die Jagd) aus= übt." Mit diesem eben übersetten Absatz beginnt der Bericht über die Jagden bes Königs (6, 58-84), wozu eine noch ausführlichere Parallele in dem schon oben bei Salmanassar I. (S. 505 f.) erwähnten zerbrochenen Obelisten Ussurnaßirpals erhalten ist, auf beren geschichtliche Wichtigkeit') wir weiter unten noch zurücktommen mussen; gleich jett mag aber bemerkt sein, daß in dem Parallelbericht das dem "ich ließ nun hinter mir die Straßen 2c." beginnen= den Absatz der Annalen entsprechende Stück (1. Raw. 28, 3. 34) "er ließ nun hinter sich die Länder, die seine Hand erobert hatte, die Straßen der Feinde, wo er gutes Terrain auf seinem Wagen, schlechtes auf seinen Füßen hinter ihnen her durchzogen und Niederlagen ihnen beigebracht; mit diesen seinen [Wagen?], die nicht ihres gleichen hatten (?) in den Ländern, [hatte er Krieg geführt?] von der Stadt Babel im Lande Attad an [bis zum großen Meere des] Landes Acharru hin ..... (womit leider der Bericht über Tiglatpilesar abbricht) nicht die Jagden des Königs einleitet sondern abschließt.

Um nun wieder zu unsern Annalen zurückzutehren, so folgt 6, 85 bis 7, 35 ein interessanter Bericht über die Bauten im allgemeinen, wie über verschiedene Kulturanlagen im besonderen, mit denen der König, die Produtte der neu eroberten Länder für sein Land nutdar zu machen, seine Unterthanen beschenkte und so die Früchte seiner Siege auch ihnen zu genießen gab: "Nachsem ich die Feinde des Gottes Assur nach all ihren Gebieten untersocht hatte, vollendete ich den Tempel der assprischen (d. i. der in der Stadt Assur versehrten) Istar, meiner Herrin, den Tempel des Gottes Marin (d. i. des Ramman), den Tempel des Insladarra, das Haus der Gottheit, die zahls

<sup>(</sup>Anf. der Regierung, worauf weitere fünf, immer getrennt durch eine Wiederholung des Namens Tiglatpil. nebst ihn verherrlichenden Spithetis), liegt zugleich die Berechtigung, in unserer Prisma-Inschrift wirkliche Annalen zu erkennen, wenn auch im zweiten dis sechsten Abschnitt nicht "in meinem ersten, zweiten 20. Regierungsjahr" noch besonders (wie es im ersten Abschnitt, der mit "im Anf. m. Reg." beginnt, der Fall ist) besonders hinzugefügt ist.

<sup>1)</sup> Der natürlich in der dritten Person von Tiglatpilesar handelnde Bericht des zerbrochenen Obelisken fällt nämlich in eine spätere Zeit als das entsprechende von den Jagden handelnde Stück der Annalen. 2) Wohl ein Beiname Anus als des Ursanfänglichen, des "Alten der Tage" (in-labarra wörtl. "alter Herr"). 3. Raw. 66, 3. 5 (einem Götterverzeichniß) steht er in einer Zeile mit Utu (d. i. dem Sonnengott) und vor Laban (d. i. dem Monde?); sollte deshalb hier ein Beiname des Samas vorliegen?

reichen Tempel der Götter meiner Stadt Assur, die verfallen waren, stellte ich wieder her, vollendete ich; die Eintrittspforten ihrer Tempel bebaute ich, die großen Götter, meine Herren, ließ ich drin einziehen, erfreute das Herzihrer großen Gottheit."

"Die Paläste, die Königssitze der großen Städte' (genauer Festungsstädte, machazi) an den Grenzen meines Landes, welche seit der Zeit meiner Bäter in sehr langen Jahren verlassen gewesen und verfallen und zu Grunde gegangen waren, stellte ich wieder her, vollendete ich. Die baufälligen Mauern (bezw. Schlösser) meines Landes festigte ich, die Getreidehäuser in ganz Assprien ließ ich sämmtlich neu zusammenrichten, und Ausschütten von Getreide zu dem meiner Läter veranstaltete ich, schüttete ich aus."

"Die Heerden von Rossen, Kindern, Eseln, welche ich unter dem Beistand Assures Herrn, in den Ländern, die ich untersocht, als Beute meiner Hände weggenommen, gesammelt hatte, und die Heerden von Hirschen (?), Bergböcken, Steinziegen, Antilopen, welche Assur und Nindar, die Götter, die mich lieben, mir zu erjagen geschenkt haben, und die ich in hochragenden Waldgebirgen gefangen hatte, ihre Heerden sammelte ich, ihre Zahl zählte ich wie eine Heerde von Schafen; Zicklein und Lämmer, die Frucht ihres Leibes, 1) opferte ich im Drange meines Herzens noch zu meinen reinen Opferlämmern alljährlich dem Gotte Ussur, meinem Herrn."

"Tebern, Urkarinn= und Allaku=Bäume aus den Ländern, welche ich unterworfen hatte, selbige Bäume, welche zur Zeit der Könige, meiner Bäter, der früheren, niemand gepflanzt hatte, nahm ich und pflanzte sie in die Gärten meines Landes, und kostbare Gartenfrüchte, welche in meinem Lande nicht wuchsen, holte ich, die Gärten Asspriens ließ ich (mit ihnen) aufsprossen."

"Wagen und Jochgespanne brachte ich zur Macht meines Landes mehr als vorher und ließ sie anschirren; zum Land Assprien fügte ich Land, zu seinen Völkern Völker hinzu, das Befinden meiner Völker verbesserte ich, in ruhiger Wohnung ließ ich sie wohnen."

Als lleberleitung zu der schon S. 494 in llebersetzung mitgetheilten Erzählung vom Wiederausbau des Anu-Tempels in Assur 7, 60—8, 16 (incl. des dem Ramman geweihten Andaus) ist nun die Genealogie des Königs 7, 37—59 eingefügt, deren einzelne Abschnitte ebenfalls schon in llebersetzung mitgetheilt wurden (S. 509 f.) und welche also beginnt: "Tiglatpilesar, der Große, der Erhabene, welchen die Götter Assur und Nindar zu seines Herzens Wunsch gelangen lassen, und der hinter den Feinden Assurs, soweit ihre Gebiete sich ausdehnen, herzog und gänzlich die Gewaltigen vernichtete." Daran schließen sich die schon bekannten weiteren Absätze "Sohn des Aschur-risch-ischt

<sup>1)</sup> Bgl. dazu die Parallele aus dem Jagdbericht des zerbrochenen Obelisten: "Bergböcke zc. sieng er der Reihe nach, brachte Heerden von ihnen zusammen, ließ sie Junge gebären, ihre Heerde zählte er wie eine Schasheerde" (und ähnlich noch einmal in der gleichen Inschrift).

Auf den Bericht von der Wiederherstellung des alten Nationalheiligthums der Stadt Assur folgt ein Gebet 8, 16—38: "Gleichwie ich das glänzende Haus, die erhabene Wohnstätte zum Sit des Ann und des Ramman, der großen Götter, meiner Herren, geplant und nicht abgelassen habe und mich nicht (anstatt) zu dauen hinlegte sondern eilends es vollendete und das Herz ihrer großen Gottheit erfreute, so mögen Anu und Namman treulich sich zu mir wenden, das Aussehen meiner Hände lieben, mein indrünstiges Gebet erhören, niederströmende Regen, Jahre des Segens und der Fülle mögen sie meiner Regierung schenken, in Kampf und Schlacht mich behüten und geleiten. Alle Länder meiner Feinde, die Länder der Mächtigen und der mir feindlichen Fürsten mögen sie meinen Füßen unterwersen, mir und meiner Wacht mit holder Gnade gnädig sein und mein Priesterthum angesichts Ussurs und ihrer großen Gottheit dis in zukünftige Tage gleich Bergen dauerhaft gründen."

Der nun folgende kleine Abschnitt 8, 39—49 "die Gewalt meiner Tapferkeit 2c." wurde schon S. 495 mitgetheilt; an ihn reiht sich unmittelbar die den üblichen Abschluß bildende Segens: und Fluchsormel 8, 50—88: "Für spätere Tage, für zukünstige Zeiten, für immer, wann es sei: ein späterer Fürst soll, wann einst der Tempel Anus und Rammans, der großen Götter, meiner Herren, und selbige Stusenthürme (vgl. oben S. 518) alt und baufällig geworden, ihren Verfall erneuern, meine Taseln und meine Gründungszurkunden mit Del reinigen, ein Opferlamm opfern, sie wieder an ihre Stelle bringen, und seinen Namen zu dem meinen schreiben! Wie mich, so mögen Anu und Ramman, die großen Götter, in Freude des Herzens und Erlangen von Macht auch ihn wohl behüten!"

"Ber aber meine Taseln und meine Gründungschlinder zerbricht, vernichtet, ins Wasser wirst, mit Feuer verbrennt, mit Erde bedeckt, in einer Bibliothet (?) an einen Ort, da man nicht sieht, als Literaturdenkmal (wörtl.
zur Erklärung) birgt (eigentl. aushäust), 1) meinen Namenszug auslöscht und seinen Namen hinschreibt, und irgend was schlimmes ersinnt, und an meinen . Taseln sich vergreift, den mögen Anu und Ramman, die großen Götter, meine Herren, grimmig anbliden, mit verderblichem Fluch ihn versluchen, sein Königkhum stürzen, das Fundament seines Königsthrones wegreißen, den Sproß seiner Herrschaft vertilgen, seine Wassen zerbrechen, seinen Heeren Niederlage bereiten, vor seinen Feinden in Fesseln ihn sehen; Ramman möge mit seindlichem Blitz sein Land treffen, Mangel, Theuerung, Hungersnoth, Leichen in sein Land wersen, auch keinen einzigen Tag mehr ihm Leben verkünden, seinen Namen, seinen Samen im Lande vertilgen!" Datirung der ganzen Inschrift: "Monat Ruzallu (Sivan), am 29. Tag, Eponhmie des Ina-ilsa-allat (d. i. "in meinem Gott will ich wandeln"), des obersten Eunuchen (?)."

<sup>1)</sup> Die Erklärung diefer Zeile stammt von Paul Haupt.

Es ist außerordentlich zu-bedauern, daß wir von einer späteren, erst im zehnten Regierungsjahr des Königs angefertigten, Redaktion dieser Annalen nur mehr ein ganz kleines Fragment (3. Raw. 5, Nr. 5) überkommen haben; das betreffende Bruchstück enthält gerade die Schlußzusammenfassung der Feld= züge (leider auch nur die Zeilenreste) und lautet, 6, 39-48 und 7, 34 f. der Prisma=Inschrift parallel laufend: "[Im ganzen x Länder und ihre Fürsten von jenseits] des unteren Zab bis [jenseits des Euphrat zum Lande Chatti und zum großen Meere des Westlandes (Acharru) wie zum oberen Meere] bes Sonnenuntergangs hat in meinem zehnten Regierungsjahr (b. i. bis zu meinem 10. R.) [meine Hand erobert, einerlei Rede ließ ich sie führen, ihre Geiseln] empfieng ich, Tribut und Abgabe [legte ich ihnen auf; zum Lande Assprien fügte ich Länder und Bölker] hinzu, in ruhiger Wohnung ließ ich fie wohnen."1) Vielleicht besitzen wir indes von dieser bis zum zehnten Jahre gehenden Annalenrecension noch zwei weitere Fragmente, 3. Raw. 5, Nr. 1 (nur eine summarische Einleitung enthaltend) und ein größeres, 3. Raw. 5, Nr. 2, welches leider gerade nach dem fünften Regierungsjahr (vom 6. ift nur noch der Rest der ersten Langzeile, nämlich das Wort "zwei Talente", übrig) abbricht. Gehört dies letztgenannte, noch ca. 16 lange Zeilen enthaltende Bruchstück wirklich hieher und nicht etwa zu einer schon vor dem zehnten Jahr (vielleicht gar schon dem 5. und 6.) schließenden weiteren Recenfion der An= nalen Tiglatpilesars, dann geht zugleich daraus hervor, daß diese zweite in Langzeilen und auf Thontafeln geschriebene die ersten zehn Regierungsjahre umfassende Ausgabe in den Feldzügen (und wohl auch allem übrigen) weit knapper gefaßt war als die großen und ausführlichen Annalen der sogen. Prisma=Inschrift auf den Thoncylindern. Es ist hier das zweite Jahr mit vier, das dritte mit drei, das vierte gar nur mit zwei und das fünfte mit sieben Langzeilen abgemacht, während in der Prisma-Inschrift 130, 100, 20 und 70 Kurzzeilen gegenüberstehen. Dem oben S. 463 übersetten Zug gegen das Land Suchi (4. Jahr) entsprechen hier demnach nur- die beiben Zeilen: "Bon der Gegend des Landes Suchi bis zur Stadt. Karchemisch des Landes Chatti plünderte ich in einem einzigen Tag; hinter ihnen her auf Schiffen überschritt ich den Euphrat, sechs Städte am Berge Bischri eroberte ich, ihre Beute, ihre Habe und ihren Besitz nach meiner Stadt Assur brachte ich."

<sup>1)</sup> Bor diesem Abschnitt, der durch zwei Striche als solcher kenntlich gemacht ist, ist noch [arki-su]-nu at-tal-la-ku und la-a [sa-na-an], vgl. Prisma 6, 53 und 56, d. i. "hinter ihnen her zog ich" und "[Tigl. der ein Scepter] ohne [gleichen hält]", nachher noch, von einer leeren Zeile getrennt, das Pluralzeichen und ilat Udar (d. i. der Göttin Istar), also viell. "[die Tempel der großen Götter,] der Istar [von Assurt, meiner Herrin, des Gottes Wartu 20.]", vgl. Prisma 6, 85 st., erhalten. Noch ist zu bemerken, daß diese späteren Aunalen, wenigstens in dem hier vorliegenden Fragment, in Langzeilen geschrieben waren, wie aus obiger Vergleichung klar hervorgeht; aus diesem Grund ist auch zwischen "bis jenseits des [Euphrat]" und ".... des Sonnenzuntergangs" mehr als das Prisma 6, 43 stehende "zum Lande Chatti und das obere Weer" zu ergänzen.

Doch ist andrerseits diese neue, spätere, und kürzere Recension, die ersten fünf Jahre anlangend, kein reiner Auszug aus der größeren, wie wir nachher unten bei der Besprechung des Feldzuges des zweiten Jahres sehen werden. Die einzelnen Abschnitte sind auf ihr durch dicke Linien getrennt, nicht (wie im Prisma) durch emphatische Titelvariationen des Großkönigs.

Nun find wir so weit, die Feldzüge nach einander eingehender betrachten zu können. Tiglatpilesar erzählt 1, 62 ff., 1) wie er "im Anfang seines Königthums" (vielleicht Sommer 1117 v. Chr.) gegen 20000 Mosker und ihre fünf Könige, die von den schon längst vorher (siehe oben S. 510 und Anni. 1) von ihnen besetzten Gebieten Alzi und Purukuzzi im westlichen Theil des Masius-Gebirgs (also vielleicht dem heutigen Karadscha-dagh) aus des Landes Rummuchi am Euphrat sich bemächtigt hatten, gezogen sei. Er überschritt mit seinen Truppen das Gebirge Kaschijara (eben den Masius), zog dann direkt nach Kummuch herab und vernichtete ihre Streitmacht, deren Rest (noch 6000 Mann) fortgeführt und den Assprern einverleibt wurde. Nach diesen kamen die von Kummuch (Kommagene der Klassiker, an beiden Guphrat-Ufern oberhalb Karchemischs) selbst an die Reihe; sie hatten, offenbar aus Furcht vor den Moskern, von denen sie sich überrumpeln ließen, "Assyrien Tribut und Abgabe verweigert",2) und wurden nun dafür durch Wegnahme ihres Landes, Einäscherung ihrer Städte und empfindliche Brandschatzung gestraft. Ein Theil von ihnen floh ostwärts nach dem oberen Tigris, diesen in der Nähe der Einmündung des Nebenflusses Nami (f. oben S. 480) überschreitend, und warfen sich in die Stadt Schirisch, welche sie verschanzten. Tigsatpilesar aber zog ihnen nach, überschritt den Tigris (wohl in der Nähe von Diarbetr), nahm Schirisch ein und "breitete die Leichen der Erschlagenen über den Tigris und die Höhen des Gebirges" (2, 15 f.). Auch die Kurchi,8) welche etwa von dem genannten Fluß Nami an in den Bergen am Tigris in südöstlicher Richtung bis zum oberen Zab wohnen, und die den Kummuchiten geholfen hatten, wurden besiegt, ihr König Kiljantiru, Sohn des Kaliantiru, "den sie auch Irrupi (?) nennen", wurde gefangen genommen, und das Beste ihres Eigenthums (180 Rupferplatten, 5 Bronzebecken sammt ihren Götterbildern, Gold- und Silberbarren) mit fortgeschleppt. Hierauf giengs wieder zurück, indem Tiglatpilesar nochmals den Tigris überschreitet, und auf Urrachinasch, eine Beste der Kurchi.

<sup>1)</sup> Diese Citate beziehen sich immer auf die große Prisma: Inschrift. 2) Bahrsscheinlich waren sie schon von Ramman-niraris Zeiten her den Assprern tributpslichtig gewesen, denn das von diesem eroberte Land Schubartu umsaßte dem S. 500 außegeführten nach gewiß auch den am östlichen Euphrat-User gelegenen Theil von Rummuch. 3) Die Bewohner werden Kur-chi-s, das Land Kir (bezw. Kil) -chi gesichrieben (letteres, vgl. den sumer. Berth gur von kil, chab 2c., wohl auch Kur-chi gesprochen); beides ist auch Kur-di-s, Kur-di lesbar, wogegen aber die daneben vorstommende Form Kur-chu (hier nur die Lesung -chu möglich) spricht. Doch ist ein Kurdu, Kurdi als spätere Aussprache (vgl. als Analogie altsum. agar, neusum. adar) nicht ausgeschlossen, in welchem Fall dann gewiß die Gordhäer oder Gordhener der klassischen Schriftsteller herbeizuziehen sind.

auf dem Gebirge Panari (Panari?) soszieht; die Bewohner flohen, und der König bon Urrachinasch, Schadi'antiru, Sohn des Chatuchi, unterwarf sich freiwillig: "60 Kupferplatten, ein Bronzebeden und ein Opfergefäß aus Bronze sammt 120 Menschen, Ochsen, Kleinvieh als Tribut brachte er, ...... weite Land Kummuch nach seiner ganzen Ausdehnung eroberte ich, unterwarf es; in jenen Tagen weihte ich ein Opfergefäß aus Bronze und ein Beden aus Bronze von der Beute und Abgabe des Landes Kummuchi dem Gotte Assur, 60 Kupferplatten sammt ihren Göttern schenkte ich dem Gotte Ramman, meinem Gönner. 1) Die lette Operation dieses Jahres war gegen das am Gebirge Aruma (süblich vom Ban=See?) gelegene Land Mildisch gerichtet; mir erwärten eigentlich erst beim zweiten Regierungsjähr (also beim britten größeren Feldzug) die Erwähnung dieser sehr beschwerlichen, weil weit ins Innere der Berge?) gehenden Unternehmung. Bielleicht liegt auch hier in der That eine ähnliche Ungenauigkeit vor, wie in der andern Annalenrecenfion (3. Raw. 5, Nr. 2) beim Bericht über die Züge des zweiten Regierungs= jahres, wo der gleich zu Anfang stehende Sat "Bier tausend Urumäer und Afaschkäer, Krieger des Landes Chatti, rechnete ich zu den Bölkern meines Landes" vielmehr schon ins erste Regierungsjahr gehört, wie wir jetzt gleich sehen werden. Weiteren Aufschluß über die ungefähre Lage des Landes Mildisch geben (außer ber nochmaligen Erwähnung des Gebirges Aruma beim Zug des zweiten Regierungsjahres) besonders noch die Inschriften Sargons, worauf einstweilen gewiesen sei.

Der nächste Feldzug, nămlich der des ersten officiellen Regierungsjahres (1116 v. Chr.?) gieng zuerst nach Alzu und Purukuzzu (s. oben), die ihren Tribut verweigert hatten;<sup>3</sup>) dann heißt es in den Annalen weiter (2, 100 ff.): "4000 Bewohner von Kaschka,<sup>4</sup>) von Uruma,<sup>5</sup>) Leute des Landes Chatti

<sup>.1)</sup> Diese Stelle wurde deshalb wörtlich mitgetheilt, weil daraus hervorgeht, daß Urrachinasch (am westl. Ufer des oberen Tigris) hier offenbar noch zu Kummuch gerechnet wird, während es weiter oben (2, 36) hieß: "U., ihre (also ber Kurchî) Festung". Es scheint bemnach hier, zwischen bem oberen Euphrat und Amid (Diarbett, am oberen Tigris) die Grenze von Rummuch und Aurchi (Kommagene und Gordhene) gewesen zu 2) Mit 30 Kriegswagen brang ber König (wahrscheinlich am sübl. Ufer bes Arzanias hin und bann nach bem Ban-See zu) vor, "mächtige Berge, eine unwegsame Gegend durchziehend", bis er am Berg Aruma seine Bagen ganz zurudlassen .maßte, . aber tropdem ohne dieselben noch weiter sich den Weg bahnte. 3) Der betr. Ab= schnitt (2, 89 ff.) beginnt ganz allgemein: "Die Schubariten, die tropigen, unbotmäßigen unterwarf ich", dann erst wird specialisirt, indem es weiter heißt: "Auf das Land A. und P. ..... legte ich das schwere Joch meiner Herrschaft 2c." Es geht daraus hervor, daß diese beiden Gebiete zum Lande Schubartu gerechnet wurden. der Parallelstelle 3. Raw. 5, Nr. 2 (vgl. oben) steht statt Kash-ka-a-ia vielmehr A-kib(?)-la-a-ia, was aber gewiß, zumal da die Hälfte des babyl. Zeichens kib mit kash identisch, in A-kash-ka-a-ia zu verbessern ist. 5) Dieser Rame klingt wohl nur zufällig an die keilinschriftl. Ramen der Aramaer (welche die affprischen Inschriften . nur öftl. vom Euphrat kannten, vgl. Delipsch, Baradies, S. 257 f.), Ar-ma-a-ia, Arimu, Arumu, Aramu an und es wird kaum 'Urbi (arab. 'Urb?) neben Aribi, Arubu, Arabi, Arba'a (arab. 'Arab) als Analogie verglichen werben bürfen.

(also schon jenseits des Euphrat, etwa bei Karchemisch, und südlich vom Lande Kummuch), die unbotmäßigen, welche in ihrer Gewaltthätigkeit Städte von Schubartu, die Affur, meinem Herrn, unterthan waren, in Besitz genommen hatten, von meinen Heranzug gegen Schubartu (nämlich gegen Alzu und Purukuzzu, vgl. S. 523, Anm. 3) hörten sie, der Glanz meiner Tapferkeit warf sie nieder, eine Schlacht scheuten sie, und umfaßten (sich also freiwillig unter= werfend) meine Füße; sammt ihrer Habe und 120 Wagen, den Gespannen ihrer Joche, nahm (b. i. führte) ich sie weg und rechnete sie zu ben Bölkern meines Landes." Dann wird des weiteren von einem "zweiten" Feldzug gegen das Land Kummuch erzählt, dessen sämmtliche Städte nun erobert und verbrannt werden, während der fliehende Rest ihrer Truppen vom Assyrer-König bis in die unzugänglichen Gebirgswälder verfolgt wird: "eine Niederlage (so fährt die Inschrift 3, 23 fort) brachte ich ihnen bei, die Leichen ihrer Krieger schmiß ich hin in die Dickichte des Gebirges wie es ein Regenguß thut, ihre Kadaver breitete ich über Schluchten und Höhen der Berge aus, ihre Beute, ihre Habe und ihr Eigenthum brachte ich von den mächtigen Höhen des Gebirges herab, Kummuch nach seiner ganzen Ausbehnung unterjochte ich und fügte es zu dem Gebiete meines Landes."1)

Der dritte Feldzug (2. officielles Regierungsjahr, wohl 1115 v. Chr.) ist zunächst gegen einen Theil des "weiten Landes der Kurchiten" (in spöterer Aussprache Kurditen?), nämlich bas Gebiet von Charia, "hochragende Baldgebirge, deren Ort noch kein König aufgesucht hatte", (wahrscheinlich an dem öst= lichen langgestreckten Quellarm des Euphrat, dem Arzanias, gelegen) gerichtet. Der König zog "burch das unwegsame Terrain zwischen den Bergen Idni und Aja in hochragende Gebirge, welche Spitzen gleich ber Schärfe des Dolches hatten, und die für das Vorrücken der Wagen nicht geeignet waren"; er ließ deshalb die Wagen stehen, und "erklomm die steilen Berge". Sämmtliche Kurchi versammelten ihre Truppen und nahmen am (bezw. auf dem) Berg Azutabgisch Stellung; Tiglatpilesar aber besiegte sie und eroberte und zerstörte 25 Städte von Charia, "die am Fuß der Berge Aja, Schuira, Idni, Schizu, Schilgu, Arzanibiu,2) Urusu und Anitku gelegen waren." Dann wird von der freis willigen Unterwerfung des Landes Aba'nsch und von der Besiegung der Truppen von Sara'usch und Amma'usch am Berg Aruma (vgl. oben bei Mildisch) berichtet, worauf es 3, 92 ff. weiter heißt: "In meiner Herrschermacht, in der ich meine Feinde besiegte, nahm ich meine Wagen und Truppen, überschritt den unteren Zab und eroberte- die Länder Murabdasch und

<sup>1)</sup> Mit den Zeilenresten "brachte ich herab" und "meines Landes fügte ich" bes ginnt das Fragm. 3. Raw. 5, Nr. 2; unter der von den Bergen herabgebrachten Beute scheinen nach dieser andern Recension auch die "Götterbilder" erwähnt gewesen zu sein, wie der noch erhaltene Zeilenrest vor "brachte herab" anzugeben scheint. 2) Da hier gewiß der Flußname Arzanias, nur mit einer andern Ableitungssilbe versehen, vorzliegt, so haben wir damit zugleich einen werthvollen Anhaltspunkt sur die ungefähre Lage dieser Berge.

Saraba'usch, die mitten im Gebirg Asaniu und Aduma, unwegsamem Terrain, gelegen waren, ..... bie Stadt Muraddasch, ihre Festung, eroberte ich in der Zeit von einem drittel Tag von Sonnenaufgang an; ihre Götter, ihre Habe und Eigenthum, 60 Kupferplatten, 30 Talente Kupfer, frisch= gebrochenes (?), (wie auch) die kleinen Geräthschaften ihres Palastes, erbeutete ich; ..... in jenen Tagen weihte ich selbiges Rupfer dem Gotte Ramman, dem großen Herrn, meinem Gönner." Endlich wird in einem neuen Paragraphen noch die Eroberung der Landschaft Sugi im Lande Kurchu (hier geschrieben Kil-chi, wozu man S. 522, Anm. 3 vgl.) erzählt; die entscheidende Schlacht gegen 6000 ihrer Mannen (wie gegen ihre Bundesgenossen. von Chimi, Luchi und noch drei anderen Gebieten) fand auf dem Gebirge Chirchi statt, worauf ihre Städte zerstört und 25 Götterbilder erbeutet wurden. letteren heißt es am Schluß, daß sie Tiglatpilesar "zum Schmuck (?) bes Tempels der Belit (Beltis), der großen Gemahlin, der Geliebten des Gottes Assur, (ferner der Tempel) des Anu, Ramman und der Istar von Assur, der Götter seiner Stadt Assur und seines Landes" geweiht habe, zu welcher Aufzählung (Tempel des Anu oder Assur selbst, des Ramman, der Beltis und ber Istar) man die andere 6, 86 (vgl. oben S. 5.18): Tempel der Istar, des Martu (d. i. des Ramman) und des In-labarra (d. i. wohl des Anu), wo also nur der der Gemahlin des letzteren fehlen würde, vergleiche. die Landschaft Sugi zu suchen ist, bleibt noch ungewiß, doch scheint die Er= wähnung des Landes Luchi (vgl. Chalza=Luchi bei Assurnaßirpal) mehr auf den nordwestlichen Theil des weiten Kurchi-Gebietes hinzuweisen.

Der ganze Feldzug begann demnach (vgl. oben) am Arzanias, westlich vom Ban-See, setzte sich dann fort südlich von letzterem und westlich und südwestlich vom Urmia-See, allerdings noch in ziemlicher Entfernung von letzterem. Auffällig ist nur, daß der König von einer Ueberschreitung des unteren Zab spricht, ohne vorher eine solche des oberen Zab, der gerade mitten in einer vom Norbende des Urmia-Sees zur Südostseite des Ban-Sees gezogenen Linie, da wo das Gebiet Arrapcha (Arrapichitis heute Albak) liegt, entspringt, erwähnt zu haben; es ist beshalb die Frage, ob nicht 3, 94 "ich überschritt den unteren Zab" einfach als ein Versehen des Redaktors statt "den oberen Zab" zu betrachten ist, wogegen allerdings wieder spricht, daß in dem letten Abschnitt der Annalen (bezw. der Kriegsberichte) des Aschur-risch-ischt (S. 512) die Eroberung des Landes Aba'usch unmittelbar nach der Besiegung von Gebieten, die am unteren Zab gelegen waren, 1) erwähnt wird. Bon großer. Wichtigkeit für die geographische Nomenklatur ist die kurze Zusammenfassung des ganzen Feldzugs in der späteren Recension von Tiglatpilesars Annalen, 3. Raw. 5, Nr. 2: "Das Land der Lulumäer nach seinem (ganzen) Umfange eroberte ich, 25 ihrer Städte [plünderte ich; ihre Beute den] Göttern meiner Stadt Assur und

<sup>1)</sup> Hier bei Aschur-risch-ischi geht die Aufzählung offenbar von Süden nach Norden; vgl. auch auf seiner Botivschale (oben S. 510) die Anordnung: Achlami, Lullumi, Kuti.

den Göttinnen meines Landes weihte ich, [60 Kupferplatten?] dem Gotte Ramman, meinem Herrn, schenkte ich." Hier ist also der mehr allgemeine Begriff Lulum (sonst auch Lullum, vgl. oben S. 502, babyl. Lullub), dessen Ausdehnung schon S. 436 definirt wurde, für die ganze Strecke von den Bergen am obern Lauf des untern Zab an dis zum Ostarm des oberen Euphrat, dem Arzanias, gebraucht. ) Zu beachten ist noch, daß dem Sprachzebrauch dieser Zeit nach keine der in diesem Feldzug genannten Gebirgszgegenden (westlich und südlich vom BanzSee und westlich vom UrmiazSee) zu den Ländern von Narri gerechnet wird, daß vielmehr letztere dei Tigsatpilesar I. erst am Arzanias beginnend und von da nach dem Norden, Nordwesten und Westen zu sich erstreckend gedacht sind; serner gehörte (als das östlichsste der NarrizLänder) noch dazu das zwischen Banz und UrmiazSee gelegene (beim nächsten Feldzug uns begegnende) Land Nimmi.

Vierter Feldzug (drittes officielles Regierungsjahr). Wir lassen hiebei zunächst den König selbst wieder sprechen (Annalen 4, 43ff.): "Als mich in jenen Tagen in der erhabenen Macht des Gottes Uffur, meines Herrn, in der treuen Gnade des Gottes Samas (des Sonnengottes), des tapfern, unter dem Beistand der großen Götter . . . . nach fernen Königreichen des Strandes des oberen Meeres (Bar.: noch des Westens), welche Unterwerfung nicht kannten, der Gott Assur gesandt, da zog ich aus. Schwierige Wege und jähe Kässe, deren Inneres vorher kein König gekannt hatte, verschloffene Wege, uneröffnete Steige legte ich zurück. Die Gebirge Ilama, Amadana 2c. (folgen noch 14 Namen, darunter die ihrer alarodischen Bildung und Zusammensetzung nach hoch= interessanten Tarchuna, Tirkaschuli, Tarchanabi, Schulianzi), 16 mächtige Gebirge durchzog ich, . . . . Brücken für den Durchzug meiner Truppen stellte ich trefflich her." Mit der nun folgenden Notiz "ich überschritt den Euphrat", die möglicherweise gleich auf ben Anfang dieser kühnen Expedition zu beziehen ist, 2) wird nun die specielle Aufzählung der 23 Könige, welche sich bei diesen Gebirgsmärschen den assyrischen Truppen entgegenstellten, eingeleitet: "Der König von Nimmi, der von Tunubi, der von Tuali, der von Kindari, der von Uzula 2c.," (es folgen noch die Könige von Unzamuni, Andiabi, Pilakini, . Aturgini, Kulibarzini, Schinibirni, Chimua, Partiri, Uiram, Schururia, Abarni, Abarni, Kirini, Albaja, Ugina, Nazabia, Abarsiuni, bis die Liste abschließt mit) der von Dajarni — zusammen dreiundzwanzig Könige der Länder, Narri, versammelten inmitten ihrer Länder ihre Wagen und Truppen und

<sup>1)</sup> Bgl. schon Tiele, Bab. ass. Geschichte, S. 159, Anm. 2. Mur sucht anderwärts (z. B. S. 163 unten) Tiele die Lulumi nur westlich, was entschieden irrig ist. 2) Das zweite dieser 10 Gebirge, Amadâni, kommt auch noch bei Assuraßirpal (18. Reg. Jahr, siehe später) und zwar als südlich von Palu gelegen vor; von hier dis zum Euphrat (sei es, daß man darunter den Ostphrat oder Arsanias, oder aber den eigentlichen Euphrat versteht) müßten also noch 14 mächtige Gebirge zu überschreiten gewesen sein, was nicht recht glaublich ist und weshalb ich annehmen möchte, daß weitaus die meisten derselben erst nach dem Euphratübergang von Tiglatpilesar überschritten wurden.

zogen, um mir eine Schlacht zu liefern, heran. Im Ungestüm meiner gewaltigen Wassen bezwang ich sie, .... 120 ihrer Wagen nahm ich inmitten der Schlacht gesangen, 60 Könige der Länder Nari nehst denen, welche ihnen zu Hilfe gekommen waren, verfolgte ich mit meinem Schlachtschwert bis zum oberen Meere, ihre sesten Städte eroberte ich ..... eine Heerde von zahlreichen Rossen, Maulthieren, Kälbern (bezw. Füllen?), und den Besitz ihrer Schashürden (kirdit) ohne Zahl führte ich sort, .......................), 1200 Rosse, 2000 Ochsen legte ich ihnen als Tribut auf, in ihre Länder entließ ich sie wieder."

Bei diesem interessanten Bericht kommt nun alles darauf an, wie man den Ausdruck "oberes Meer (des Westens)" versteht. Während Schrader') an den Ban-See denkt, hat Ed. Meyer, scheinbar mit vollem Recht, sich für bas Schwarze Meer als das nach seiner Meinung einzig mögliche und in Betracht kommende entschieden. 3) Und in der That wäre es, nachdem der König schon beim vorigen Feldzug sich ganz in ber Nahe bes Ban-Sees befunden haben muß, schlechterdings unmöglich, wenn er jett, den gleichen See zu er= reichen, noch 16 Gebirge hätte überschreiten mussen; auch hätte es dann keinen Sinn, die Reiche am Strand des "oberen Meeres" ferne Königreiche zu nennen. Auch die vorherige Ueberschreitung des Euphrat ist, wenn man beim Ban-See bleibt, schwer zu begreifen, wie auch Tiele, der tropbem sich Schrader anschließen zu mussen glaubt, offen hervorhebt. 4) Dagegen scheint alles zu stimmen, wenn wir als Ausgangspunkt die Tigris-Duellen nehmen, an denen Tiglatpilesar bei einem späteren Zug nach Narri die sogen. Quelleninschrift aufstellte, ihn dann den östlichen Euphrat-Arm und von da die 16 Gebirge überschreiten sehen, bis er endlich das "obere Meer", in den Annalen (vgl. übrigens auch die Var. in unserm Bericht) bei der schon oben S: 517 mitgetheilten Rekapitu= lation 6, 39 ff. "das obere Meer des Untergangs der Sonne", d. i. das Schwarze Meer, erreichte. Auch die Erwähnung der Rosse unter dem Tribut der Narris Länder (beachte dagegen bei den Bölkern südlich vom Ban= und Urmia=See die Hervorhebung der Metalle) würde trefflich zu den zwischen Euphrat und Pontus gelegenen Gebieten passen. Unter den dreiundzwanzig<sup>5</sup>) Königen wird dann im weiteren Berlauf der Annalen (5, 22 — 32) noch einer besonders

<sup>1)</sup> Hier steht noch, daß Tigl. die Könige gesangen genommen, begnadigt und zur Unterthänigkeit vereidigt, wie auch ihre Söhne zu Geiseln genommen.

2) Die Namen der Meere in den ass. Inschriften (Berl. 1878); ihm folgend Delissch, Paradies, S. 125.

3) Gesch, des Alterthums I, S. 330: "daß das "obere Meer" der Pontos ist, sehrt der Zusammenhang aus deutlichste".

4) Tiele, Bab.-ass. Geschichte, S. 163; er schließt sich beim "oberen Meer" im 4. Feldzug. Schrader an, erblickt dagegen in dem "oberen Meere des Westens" in der Zusammensassung am Schluß des Berichts über die ersten sechs Feldzüge (1.—5. Jahr) das Mittelländische Meer, wobei er übersehen, daß ja auch beim vierten Feldzug ein Exemplar der Annalen "oberes Meer des Westens" hat. In letzter Zeit schloß sich Tiele jedoch Meyer an ("oberes Meer" im 4. Feldzuge Pontus), wie aus dem Nachtrag zu S. 163 auf S. 614 zu ersehen.

5) 3. Raw. 5, Nr. 2 sind es "dreißig", wohl nur abgerundet für 23 (Tiele, Bab.-ass. Gesch., S. 159, Anm. 2).

erwähnt und mit Namen genannt, Sini von Dajamt, des in der Inschrift zulett aufgeführten Landes; derselbe wurde nämlich gebunden nach Assur gesbracht, aber dann von dort frei entlassen, wie ja auch die übrigen Könige (s. oben) zuerst alle gefangen genommen, aber bald darauf (noch vor der Rückehr des assyrischen Heeres) wieder begnadigt worden waren. Bevor aber Tiglatpilesar heimsehrte, zog er noch gegen die Stadt Milidia (d. i. das heutige Malatia, Melitene der Klassister) im Lande Chanisrabbat (vgl. S. 507) am westlichen Euphraf-User, die sich sosort unterwarf und ein Opfergefäß aus abarsMetall (d. i. Blei) als jährlichen Tribut auserlegt besam. Auch dieser Umstand, daß der König auf dem Kückweg Milid, d. i. einen Theil des Striches zwischen Halps und Euphrat, berührt, spricht weit mehr für Ed. Mehers Aufsfassung dieses ganzen Feldzugs als für die Schraders.

Und bennoch wird, wie es mit Schraders Ban-See der Fall war, auch Eb. Meyers Schwarzes Meer bei näherem Zusehen zurückzuweisen sein. ist Tiglatpilesar vielmehr, nachdem er den Euphrat (wohl da, wo der Arzanias, bezw. Ostphrat, einmündet, oder etwas südlich davon) überschritten und die vereinigte Narri=Liga vor sich her trieb, ohne es zu wissen, schon jetzt ans Mittelländische Meer gekommen, indem er den Issischen Meerbusen (heute Golf von Alexandrette) erreichte. Diesen hielt er für ein selbständiges kleineres Meer (die Breite besselben ist in der That nicht größer als die des Ban=Sees), und so kommt es, daß einerseits die Bezeichnung "groß" fehlt, die Tiglatpilesar dem Schwarzen Meer sicher gegeben hätte, wie er ja auch später das Mittel= meer bei Arvad, wohin er auf ganz anderem Wege (von Arazik her und wahrscheinlich den Orontes entlang) kam, das große Meer nannte, und daß andrerseits der gleiche Zusatz "des Westens" (der sonst dem Mittell. Meer stets eignet) hier in Anwendung tritt. So erklärt sich auch weitaus am un= gezwungensten die Berührung von Melitene auf dem Rückweg. Dagegen spricht nicht, daß (abgesehen von dem ganz östlichen Nimmi) mehrere der aufgeführten 23 Narri-Länder östlich vom Euphrat und nördlich vom Arzanias liegen; vgl. zu Tunubi die Pässe des Landes Tunibuni in der Nähe der Euphrat-Quellen (Salm. II., 15. Feldzug), zu Abaini das heutige Abahuni (vgl. auch Abuni der armen. Keilinschr.) nördlich vom Ban=See<sup>1</sup>), zu Dajarni (beachte auch Daiani Salm. II., 14. Feldzug) die durch Salm. Monol. 2, 46 bezeugte Lage nördlich vom Arzanias, zu Kirini die armen. Provinz Karin (Koqivéa) bei Erzerum (auf beiben Seiten des Euphrat!). Die Grenzen der betreffenden · Narri-Bölker (denen zudem noch 60 weitere Narri-Könige zu Hilfe kommen) giengen demnach von der Gegend östlich vom Ban-See (Nimmi) bis zum Best= . Euphrat und noch darüber hinaus,2) und gewiß hatten einige davon westlich vom Euphrat und nördlich von Melitene ihre Wohnsite, so daß es ganz gut

<sup>1)</sup> Ober sollte etwa Abasni eine ältere Form für Biaina (wie in den armen. Reilsinschriften.das von den Assprern als Urartu bezeichnete Gebiet heißt) sein? 2) Man beachte auch noch, daß Pastiri offenbar das wahrscheinlich mit Palu am Arzanias identische Puteria der armenischen Keilinschriften ist.

benkbar ist, daß gerade dort der eigentliche Kampf und die Verfolgung der armenischen Bundesgenossen von Seiten des Assprer-Königs begonnen hat. Das durch war nun auch zugleich der 6. Feldzug, der sich in mehrfacher Hinsicht als eine Fortsetzung dieses 4. gibt, auß beste vorbereitet. Interessant ist, bes. im Hindlick auf die späteren politischen Verhältnisse Armeniens (zu Salmanassans II. und seiner Nachfolger Zeit), daß noch von keinem einheitlichen Königreich von Nari oder Urartu!) die Rede ist, sondern nur von einem losen Staatenbund, in welchem übrigens der König des auch später noch öfter genannten Dajarni eine Art Führerrolle gehabt zu haben scheint.

Der fünfte Feldzug (ober der des 4. officiellen Regierungsjahres), ca. 1113 v. Chr., welcher nach dem Lande Suchi bis hinauf nach Karkemisch (Karga=misch in damaliger Aussprache) gieng, wurde schon früher, S. 463 f. behandelt und in den historischen Zusammenhang eingegliedert.

Der sechste Feldzug (5. offic. Regierungsjahr, wohl 1112 v. Chr.) hatte das schon bei Salmanassar I. uns begegnete Land Mußri und das Land ber Kumanier, ihrer Bundesgenossen, zum Ziele: "Um das Land zu erobern (so fährt die Annaleninschrift 5, 67 ff. fort), sandte mich Assur der Herr, und ich nahm meinen Weg zwischen den Bergen Ilamuni, Tala und Charusa (Chardsa?) hindurch; das Land Musri eroberte ich nach seinem ganzen Umfang, ihre Krieger warf ich nieder, ihre Städte verbrannte ich mit Feuer, zerstörte, ver= wüftete ich. Die Truppen des Landes der Kumanier zogen dem Lande Musri zu Hilfe, auf einem Berge (ober "ben Bergen"?) kämpfte ich mit ihnen, ihre Niederlage führte ich herbei. In eine einzige Stadt, die Stadt Arini am Fuße des Berges Alfa, schloß ich sie ein. Meine Füße umfaßten sie; jene Stadt verschonte ich, Geiseln, Tribut und Abgabe legte ich ihnen auf." Dann wird weiter erzählt, daß nun die sämmtlichen Kumanier ihre Länder aufgeboten, um Tiglatpilesar eine Schlacht zu liefern, daß er 20000 ihrer Truppen auf (ober an) dem schon oben erwähnten Berge Tala besiegt und sie bis zu dem ebenfalls oben schon genannten "vor dem Lande Musri ge= legenen" Berg Charusa verfolgt und geschlagen; ja in ihr Land selbst brang er ein,") da es weiter heißt, daß er ihre großen Festungsstädte erobert und zerstört, ihre besonders stark befestigte und wohl an steiler Bergeshöhe auf= gebaute Stadt Chunusa bezwungen ") und endlich ihre Hauptstadt Kibschuna belagert habe. Lettere übergab sich freiwillig: "Der Kumanier scheute den gewaltigen Ansturm meiner Schlacht, und umfaßte meine Füße; ich schonte sein Leben, befahl ihm aber zugleich seine große Mauer und ihre Pfeiler von

<sup>1)</sup> Dieser zweite Name kommt hier überhaupt noch nicht vor; erst von Salmanassar II. an wird das eigentliche Armenien Urartu genannt. 2) Wenn nicht schon die Berge Tala und Charusa dazu gehörten, so doch jedenfalls dann kaum weit davon weg. 8) Interessant ist das dei dieser Gelegenheit berichtete: "Einen Blitz aus Bronze machte ich (nach Schleisung der Thürme und Mauern), die Eroberung der Länder, welche ich ..... erobert, (und) daß selbige Stadt nicht wieder bezogen und ihre Mauer nicht wieder aufgerichtet werden dürse, schrieb ich darauf, errichtete darüber einen Backteintempel und setzt jenen bronzenen Blitz darein."

Backteinen niederzureißen, und von ihrem Grund bis zu ihrer Bedachung mußte er sie in Folge bessen zerstören, und die 300 Rebellenfamilien, die in ihr (der Stadt) wohnten und nicht sich unterwarfen, ausrotten. Ich empfieng ihn und nahm seine Geiseln; Tribut und Abgabe legte ich ihm zu dem früheren 1) auf, und unterwarf das weite Land der Kumanier nach seinem ganzen Umfang meinen Füßen." Damit schließt der Bericht über die Feldzüge der ersten fünf officiellen Regierungsjahre in den Annalen, und es folgt unmittelbar die schon oben S. 517 mitgetheilte Zusammenfassung: "im ganzen 42 Länder 2c.", woran sich dann wiederum der Jagdbericht und das übrige anreiht. genau nun in der eben gegebenen Schilderung der Annalen die Lage Kumaniens und des benachbarten (auf dem Weg dahin liegenden) Landes Musri durch die näheren Angaben bestimmt zu sein scheint, so schwierig ist doch die Ent= scheidung für die wirkliche Lage beiber, da eben die dabei genannten Berge und Städte leider ganz unbekannt sind. Einen Anhaltspunkt gibt indes die Aehnlichkeit des Bergnamens Ilamuni mit dem oben unter den 16 (zwischen bem oberen Meere des Westens und dem Euphrat gelegenen) Gebirgen erst= genannten Jlama, zumal wenn man das so häufige Suffix =ni, =na dieser Namen mit in Betracht zieht, ferner der fast vollständige Gleichklang des Namens der Kumanier (Kumanu) mit dem des bei Sargon als in der Nähe von Miliddu gelegenen Gebietes ber Kammanier (Kammanu), endlich (für Mußri) ber Name ber armen. Provinz Mendsur südlich von Erzerum und des Munsur=Dagh (vielleicht auch des Muscher=Dagh) am Euphrat nördlich von Melitene. stelle mir danach die Situation also vor: Tiglatpilesar zieht wahrscheinlich vom oberen Tigris aus (die Expedition dahin wird nicht noch einmal be= schrieben) nach dem westlichen Theil des Musri-Gebietes,2) wobei er zum Theil denselben Weg machen muß wie nach den Narri-Ländern im vierten Feldzug;3) an den östlichen Abhängen des Anti-Taurus, der wohl schon zum Gebiete der Kumanier gehörte, werden die Kämpfe stattgefunden haben, ja vielleicht über= schritt der König sogar dieses Gebirge, und drang noch ins Herz ihres Landes vor, falls nämlich die Hauptstadt Kibschuna (ober Kibkatna?) jenseits des Anti-Taurus gelegen war. 4) Da die spätere Recension der Annalen (3. Raw. 5, Nr. 2)

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich waren die Kumanier von Salmanassar I. zugleich mit bem Lande Musri zu Tributleistung gezwungen worden; jener König war ja in der That bis in diese Gegenden (vgl. oben S. 505 f. die Erwähnung von Rusri wie des Gebietes von Chanirabbat!) vorgedrungen. 2) Bas ben vielumstrittenen Ramen Musri (bezw. Mußri) anlangt (vgl. vor allem Schraber, Reilinschr. u. Geschichts= forschung, S. 246—282), so ift berselbe möglicherweise eine rein affprische Bezeichnung sehr allgemeinen Sinnes, etwa Grenzgebiet, Militärgrenze bedeutend; ein ähnlicher allg. Ausbruck auch affpr. Ursprungs ist bas Land Nirib, Nirbi (bei Affurnaßirpal) b. i. eigtl. Pagland (bann Land ber Grenzpässe, nämlich zwischen Mesopotamien und 3) Deshalb wird auch die Ueberschreitung des Euphrat (bezw. Arzanias) Armenien). hier in ber Erzählung nicht wiederholt. 4) Ueberreste des Landesnamens sind ohne Zweisel die Städtenamen Komana (sowohl das pontische als das kappadokische, letteres am Fuße des Anti=Taurus) wie der Landschaftsname Kammanu halbwegs zwischen beiben am halys; beachte auch hier ben Refler ber Doppelform Kammana und Kumana.

noch die nähere Bestimmung hat: "Das Land der Kumanier bis zum Lande Michri<sup>1</sup>) eroberte ich", das Land Michri aber das Gebiet am Amanus-Sebirg und dem Flusse Phramus (jett Dschihan) bezeichnet, so möchte ich weiter vermuthen, daß Kibschuna vielleicht gerade da lag, wo das kappadoksische Komana zu suchen ist, nämlich am Flusse Sarus (Saihun), und daß Tiglatpilesar von dort südwärts, diesem Flusse solgend, bis dahin, wo das Land Michri ansgrenzte, also noch bis nach Kilikien hinein, plündernd vordrang. Wahrscheinlich kehrte er aber auf demselben Wege wieder um, da, wenn er, dem Flusslause weiter folgend, schließlich wieder ans Mittelmeer (bezw. den Theil desselben, welchen die Assure "oberes Weer des Westens" nannten), gekommen wäre, dies doch wohl die Inschrift berichtet hätte.

Ueber die weiteren Feldzüge sind wir nicht mehr in zusammenhängender Weise unterrichtet. Jedenfalls gehören hieher die zwei gegen Babylonien gerichteten Expeditionen, über welche schon S. 462 eingehend gehandelt wurde, und beren zweiter ca. 1107 und 1106 anzusehen sein wird; auch hier triumphirte er über seine Feinde und verwandelte so die "Obmacht über Assur", von welcher der Babylonier-König Mardut-nadin-achi noch ca. 1117 hatte reden können, in eine solche Assurs über Babylonien. Auf diesen Erfolg weist der schon oben S. 518 mitgetheilte Schlußabsah des von Tiglatpilesar handelnden Stücks des zerbrochenen Obelisten Assuraßirpals hin, wo es heißt: "von Babel im Lande Attad an [bis zum gr. Meere] des Landes Acharru (d. i. des Westlandes) hatte er [seine Eroberungen ausgeführt]"; dies leitet uns zugleich über zu dem zweiten großen Zug der dem 5. Jahr folgenden Regierungsjahre, nämlich dem nach dem Gestade des Mittelmeeres und dem Libanon.

Das wichtigste Zeugniß für Tiglatpilesars thatsächliches Vordringen bis weit nach Sprien hinein und bis an die phönikische Küste ist das eben berührte Stüd des zerbrochenen Obelisten, welches uns zwar nicht den Feldzug selber und die dabei erfolgten Schlachten erzählt, wohl aber ihn voraussest, indem von den Jagden, welche der König daselbst wie in den armenischen Gebirgen unternommen, ausführlich darin berichtet wird. Der beste Beweis, daß am Ende des fünften officiellen Regierungsjahres Tiglatpilesar noch nicht über das am jenseitigen Cuphrat-Ufer gelegene Arazik (Eragiza der Klassiker) hinaus und von hier aus ans Mittelmeer gekommen war, ist eine Gegenüberstellung der ersten Hälfte des erwähnten Jagdberichtes und des oben S. 518 überzgangenen Abschnittes der Annalen, Kol. 6, 58—84, der ebenfalls über des Königs Jagden, und zwar die im Verlauf der ersten fünf Jahre ausgeführten, handelt:

<sup>1)</sup> Auf keinen Fall verlesen für Wisirri (so Tiele) und Rebensorm für Wusri, welch lesteres vielmehr vorher (es ist leider eine halbe Zeile abgebrochen) erwähnt gewesen sein wird. Bom Land Nichri wird noch weiter unten bei Assurnäßirpal die Rede sein; ist etwa Machirani bei Salmanassar I. (vgl. oben S. 506) eine Rebensorm von Nichri (gute assyr. Bedeutung, näml. "gegenüberliegend")?

#### Annalen:

verliehen ihre gewaltige Waffen und die sein (Tigsatpilesars) Priesterthum ihren erhabenen Bogen meinen Herrscher- liebten, verliehen ihm die Jagd des händen."

"Im Schutze Nindars, meines brachte ich nach meiner Stadt Assur." brachte er zusammen."

"Zehn mächtige männliche Ele= phanten") tödtete ich im Lande Charran legte er, lebendige Elephanten sieng er, und an den Ufern des Chabur; vier nach seiner Stadt Assur brachte er sie." Elephanten fieng ich lebendig, ihre Häute, ihre Bähne sammt ben lebenden Ele= phanten brachte ich nach meiner Stadt Assur."

der mich lieb hat, tödtete ich 120 Löwen kräftigen Muthe, im Ungestüm seiner in meinem jugendfräftigen Muthe, im Bollfraft tödtete er, auf seinem Wagen Ungestüm meiner Bolltraft auf meinen in offener Ebene (?), auf unzugäng= eigenen Füßen (d. i. zu Fuß aus: licherem Terrain (?) aber zu Fuße; ziehend), und 800 Löwen erlegte ich Löwen erlegte er mit seiner nir'amtu zu Wagen auf offener Ebene (?)." (einer besonderen Art von Waffe)." "Allerlei Bieh des Feldes und Gevögel des Himmels, beflügeltes, brachte ich in meine Thiergärten (eigentlich Lager= stätten)."

Berbrochener Obelisk:

"Die Götter Nindar und Nirgal "Die Götter Nindar und Nirgal, Feldes."

"Und er fuhr in Schiffen bes Gönners, vier männliche Wildochsen, 1) Landes Arvad (b. i. Arados an der mächtige, gewaltige, in der Wüstenei Mittelmeerküste), einen nachir<sup>4</sup>) im im Lande Mitani,2) und in der Stadt großen Meere tödtete er. Wildochsen, Arazik, welche vor dem Lande Chatti verberbliche, gewaltige, tödtete er in liegt, mit meinem mächtigen Bogen, der Stadt Arazik, welche vor dem . einer eisernen Keule (?) und meinen Lande Chatti liegt, und am Fuße bes scharfen Speeren, machte ich ihrem Libanon, lebendige Junge ber Wild= Leben ein Ende, ihre Felle und Hörner ochsen sieng er, Heerden von ihnen

"Elephanten mit seinen Bogen er=

"Im Schutze des Gottes Nindar, "120 Löwen in seinem jugend:

Der Jagdbericht der Annalen ist hiemit zu Ende, der des zerbrochenen Obelisken sett sich dagegen noch in folgender Weise fort: "Hochragender Wälder Jagd auszuüben, beriefen sie ihn. In den Tagen der Kälte, des Hagels (?)

<sup>1)</sup> Aff. rîmu, der hebr Re'em (Luther "Einhorn") abgebildet oben S. 194. 2) Jebenfalls ein Theil Mejopotamiens. 3) Jbeogramm am-si; die Bebeutung "Elephant" hat schon Hincks richtig erschlossen, Lot bes weiteren erwiesen; die allein richtige Lesung piru (perf.=arab. pil, fil) ist jest burch Binches endgültig festgestellt. 4) Affurnaßirpal 3, 88 heißt es: "Die Zähne bes nachir, das Erzeugniß des Meeres, empfieng ich als ihren (ber Phönizier) Tribut" (ebenso Lapard 43, Z. 12). Nachiru heißt eigentlich "ber durch die Nase schnaubende"; ist etwa eine Hippopotamusart gemeint?

und des Schnees, in den Tagen, wo der Stern Schutudu wieder (am Morgenhimmel) sichtbar wird (oder aufgeht), der wie Aupfer glänzt, i fieng er auf den Gedirgen Ibich, Uraschi, Azamiri, Andadna, Pizitta, . . . . , Raschijari, Gedirgen des Landes Assprien, (weiter) dem Gedirge Chana an der (westelichen) Grenze des Lulumäer-Gedietes und den Gedirgen der Länder von Narri Steinziegen, Antilopen, Hirsche und Bergdöcke der Reihe nach, brachte Heerden von ihnen zusammen, ließ sie Junge gedären, ihre Heerde zählte er wie eine Schascheerde. Panther, Luchse (?, midini), wilde Hunde (??, asi), Wildeschweine wird dieße er, Burdisch wildesellen, Schatale und simkurri erlegte er, burdisch (zweihöckrige?) Kamele (udrati), tishtni (Plural); Landarbeiter sandte er aus, die nahmen die Ramele, welche er zusammengebracht und Junge hatte gebären lassen, (in ihre Obhut), Heerden von ihnen ließ er die Bölker seines Landes schauen."

"Ein großes pagu-Weibchen, ein Krokodil,<sup>6</sup>) ein Flußpferd (wörtl. Esel bes Flusses), Thiere des großen Meeres (d. i. des Mittelmeers) ließ er den König von Mußri (hier: Aegypten) bringen, die Völker seines Landes ließ er sie schauen."<sup>7</sup>)

Aus obiger Gegenüberstellung geht nun klar hervor, daß Tiglatpilesar I. erst nach seinem fünften Jahr über die Euphratstadt Arazik hinaus und bis zum Mittelmeer vorgedrungen; es ist sehr zu bedaueru, daß uns über den die Jagden erst ermöglichenden und ihnen vorhergegangenen Feldzug, der den König dis nach Arvad und an den Fuß des Libanon führte, kein Bericht mehr überkommen ist. Dies Gediet ist das Land Acharru, von welchem im zerbrochenen Obelisken als Endpunkt der Eroberungen des Königs die Rede war (s. oben S. 518); ob Tiglatpilesar dabei auch noch Nordpalästina (es würde dies noch in die bewegte Zeit der Richter fallen) berührte, wissen wir nicht, sicher aber ist, daß die Kunde seiner Macht bis nach Aegypten drang, wo gerade die sichsschen Taniten im Delta mit den thebanischen Oberpriestern

<sup>1)</sup> Für die Uebersetung vgl. Jensen, Z. f Ass., Bd. I, S. 244 ff. Es ist dies bie Stelle, aus welcher Oppert die Handelsbeziehungen zur Bernstein=Rufte hatte berauslesen wollen. 2) Die Parallelstelle der Annalen (nicht im Jagdbericht, sondern an einem andern Orte derselben) wurde schon oben S. 519 mitgetheilt. 3) **Bal.** Jensen, Z. f. Aff., Bb. I, S. 307 (wörtl. Wildschweine der Rohrdicichte?). Affurnäßirpal (Lay. 44, 19 in einem ähnlichen Jagdbericht) sinkurri. 5) Zu ber seltsamen Form burchish (statt eines zu erwartenden burchi, ebenso noch 1. Raw. 28, Rev. Z. 18) vgl. man mindinash Kap. 44, 17 neben midini 1. Raw. 28, Obv. Z. 23. Das Wort bedeutet "Widder" ober etwas ähnliches (vgl. talmudisch barchā?). 6) tumsucha (äg. emsach, arabisirt timsach); über ben Lautwerth dum, tum bes Zeichens nam habe ich anderwärts gehandelt. 7) Es folgt nun nur noch der Absat "Die übrigen vielen Thiere und einherfliegenden Bogel des himmels, die Herrschafts= ausübung über das Feld (und) Jagdbeute seiner Hand, beren Namen ließ er sammt den Thieren, die noch nicht . . . eingeordnet (oder aufgeschrieben?) waren, (und) ihre Bahl mit dieser Bahl einordnen (ober aufschreiben?, je nachdem man usaddir ober uschattir ergänzt) ', worauf der Rest der Kolumne (und zugleich des von Tigl. I. handelnden Studes) "er ließ nun hinter sich die Länder 2c." (siehe oben S. 518) sich anschließt.

um die Herrschaft stritten. Man könnte zweiseln, ob hier mit Musri wirklich wie oft in späteren assprischen Königsinschriften Aegypten (und nicht vielmehr das uns von den Feldzügen her bekannte nordwestliche Musri) gemeint sei, aber die Erwähnung des Krotodils und Flußpferdes (nebst dem deutlichen Zusaß "Thiere des großen Meeres", d. i. eben des Mittelmers) stellt dies (daß Musri hier Aegypten) außer Frage. 1) Von welch großem thier= geschichtlichen Interesse diese auf Mesopotamien und das Westland sich beziehenden Jagdberichte sind, darauf wurde schon S. 482 hingewiesen; besonders die sichere Bezeugung der Esephanten für die Chaboras-Gegend (noch dazu mit dem noch heute in pers. p11, arab. f11 fortlebenden alten Namen) verdient in weitesten Kreisen, besonders aber in denen der zoologischen und geologischen Fachgelehrten, besannt und beachtet zu werden.

Eine weitere Bestätigung bes Bordringens Tiglatpilesars bis zum Mittel= ländischen Meere bietet die sogen. Quelleninschrift. Das ist die an den Tigris= Quellen nebst einem Reliefbild bes Königs (s. oben S. 462) in den Felsen gehauene Inschrift, über welche zulett Schrader gehandelt hat; 2) dieselbe lautet: "Unter dem Beistande der Götter Assur, Samas und Ramman, der großen Götter, meiner Herren, bin ich, Tiglatpilesar, König von Assprien, Sohn des Aschur-risch-ischi, Königs von Assprien, Sohnes des Mutakkil-Rusku, Königs von Usprien, der Eroberer vom großen Meere des Westlandes (mat Acharri) an bis zum Meere des Landes Nairi (d. i. dem Bau-See), znm britten Male ins Land Narri gezogen." Daraus ersehen wir zugleich, daß Tiglatpilesar mindestens noch einmal seit seinem fünften Jahre's) in die nördlich von den Tigris-Quellen und dem Arzanias gelegenen Gebiete gedrungen ist; auch werden sich die oben erwähnten Jagden in den "Gebirgen der Länder von Narri" erst an diesen dritten (und nicht schon an den ersten ober zweiten) Zug angeschlossen haben, da in den Annalen davon nicht ausdrücklich (wie sonst zu erwarten wäre) die Rede ist. 4)

<sup>1)</sup> Auch das pagutu genannte Thier weist auf die Mittelmeerkuste (vgl. die Inschriften Assurnäßirpals) und auf Aegypten, wie benn noch Assurbanipal "pagi und Affen (?), das Erzeugniß (bezw. die Zucht) ihrer Berge" von Theben nach Rinive bringen läßt (3. Raw. 29, Rev. Z. 3 ff.). 2) Die Keilinschriften am Eingange der Quellgrotte des Sebeneh: Su, mit 1 Tafel (Reliefbildniß Tigl.& in Photogr.), Berl. 1885 (aus den Abh. der preuß. Atademie). Es befinden sich noch Inschriften des Tuklat= Nindar II., seines Sohnes Assurnaßirpal und bessen Sohnes Salmanassar II. an der 3) Der erste Feldzug ins Land Nari ist ber bes britten officiellen betreffenden Stella Regierungsjahres; es ist nun ganz gut denkbar, daß der des fünften Jahres (nach Mufri und Rumanien), der zum Theil durch die gleichen Gebiete gieng, als der zweite . 4). Da die unmittelbar vorher im zerbr. Obel. genannten nach Naïri gerechnet wurde (mit Ausnahme von Kaschiari und Ibich, letterer am Tornadotus:Flusse) sonst leider nicht vorkommenden Berge Uraschi 2c. "Berge Affpriens" genannt werden, so werden wir dieselben wohl sämmtlich in der Nähe (westl.) des Masius zu suchen haben, und den Anklang von Uraschi an Uraschtu (woraus erst Urartu entstand) "Ostarmenien" uur als zufälligen betrachten muffen. Der Berg Chana- muß einer ber Höhenzuge zwischen Aleppo und Biredschit gewesen sein, ba ihn Affur=nagirpal auf seinem Buge

Damit hätten wir die Kriege und Thaten dieses großen Affprer-Königs vollständig betrachtet, und es muß zum Schluß nur noch der Anerkennung und Verwunderung Ausdruck gegeben werden, wenn man die große Ausdehnung seiner Eroberungen sich vergegenwärtigt und dabei die relativ frühe Zeit (über hundert Jahre vor David und Salomol) in Rechnung zieht. Ein neuer Horizont hat sich durch seine Feldzüge dem erstaunten Assprer-Bolke eröffnet, und die Haupt: und Residenzstadt Assur') sah in ihren Mauern des fremden und seltenen so viel, an Menschen und Trachten sowohl wie auch an Thieren und Gewächsen, daß bes Schauens und Anstaunens kein Ende wurde und ein Gefühl des Stolzes und der angeborenen Kraft die Unterthanen, die von den Früchten der Kriege mit zu genießen bekamen, beseelte. Denn die Fürsorge für sein Land und seine eigenen Leute ist es vornehmlich, die uns bei diesem großen Eroberer so sympathisch berührt. 2) Und vergleicht man die Behandlung der eroberten Gebiete und besiegten Feinde mit ähn= lichen Berichten späterer Könige, zumal des- grausamen Assurnaßirpal, ber sonst in allem neben und außer Salmanasser I. besonders Tiglatpilesar I. zu seinem erhabenen Vorbild sich erwählte, so tritt einem auch hier das Bild bes Königs, ber oft Gnabe für Kriegs: und Siegerrecht ergehen läßt, in burchaus angenehmem Eindruck entgegen.

Auf Tiglatpilesar folgten nach einander seine beiden Söhne Assur beletala (b. i. "der Gott Assur ist Herr über alles") und Samsu-Ramman III. Daß dies die Reihenfolge war und nicht etwa umgekehrt, dürsen wir wohl aus den babylonischen Synchronismen (vgl. oben S. 469 f.) schließen; an der gleichen Stelle ist auch das nähere über das Eingreisen des Assur-belekala in die inneren Berhältnisse Badyloniens schon berichtet. Danach gehen wir wohl nicht viel sehl, wenn wir annehmen daß ca. 1100 v. Chr. es gewesen ist, daß Tiglatpilesar gestorben und Assur-belekala aus seinen erkaltenden Händen das Scepter übernommen; auch muß Assur-belekala noch um 1090 regiert haben, zu welcher Zeit eben jener direkte Eingriff stattgefunden. Seine Name wird erwähnt auf einem von Kaleh Schergat (d. k. der Stadt Assur) stammenden Fragment, welches eine Weihinschrift an den Gott "Ramman, den Fürsten Himmels und der Erde" enthält, ») wichtiger aber ist eine ebenfalls von ihm

von Karchemisch nach Chazüz (d. heutige 'Azüz in der Nähe des Aprî-Flusses und des Orontes) "zur Linken läßt" (Assurn. 8, 71 und dazu Delitsch, Paradies, S. 104); genannt ist er vom Lande Chana, dessen nördlicher Theil (bei Milid) speciell "Groß-Chana" (Chani-rabbat) heißt (vgl dazu S. 418, Anm. 1 und Assurn. 2, 22 "Tribut des Achi-ramu ..... und des Fürsten von Bît-Bachiani vom Lande Chatti und der Könige von Chani-rabbat", wo man die enge Berbindung von Chatti und Chani-rabbat beachte).

<sup>1)</sup> Die königliche Residenz war wahrscheinlich balb nach Salmanassar I. wieder von Rinive (bezw. dessen Südstadt Kalach) nach Assur zurückverlegt worden; daß sie unter Tiglatpilesar in Assur sich besand, beweist vor allem der oft wiederkehrende Sat in seinen Annalen "(das u. das) brachte ich nach meiner Stadt Assur". 2) Wan versgleiche die betreffenden Stellen der Annalen, oben S. 519. 3) Layard, Inscr., pl 73 (Nr. 2).

stammende leider verstümmelte Statue von Kujundschik (also Ninive!), deren Aufschrift beginnt: "Palast des Assur-bel-kala . . . . . . Sohnes des Tuklati= pal-ischirra . . . . . . . . . . Sohnes des Aschur-risch-ischt, Königs von Assprien" und mit einem an die üblichen Schluß-Fluchformeln erinnernden Sate schließt; es heißt da zuletzt "[wer da] . . . . . . . wegnimmt meine Schrift und meinen Namen [auslöscht?], den werden die Götter des Landes Martu (also des Westlandes, von Acharru) mit Verwundung des Rückens strafen."1) Hiebei ist zweierlei von Interesse: einmal die aus dem Anfang im Berein mit dem Fundort sich ergebende Existenz eines Palastes in Ninive, was auf eine Berlegung der Residenz von Assur nach Ninive schließen läßt, und sodann die Erwähnung der Götter von Martu.<sup>2</sup>) Letterer Ausdruck in der den Abschluß bildenden Fluchformel bleibt in jedem Falle merkwürdig, sei es nun, daß die Gruppe vorher mit "auslöscht, vertilgt" zu übersetzen ist,8) oder einen Gottesnamen im Singular enthält. 1) Hat Affur-bel-kala die Unternehmungen seines Baters im Westlande mit Erfolg fortgesetzt, und hat dies Land der= maßen Einfluß auf ihn gewonnen, daß er die dortigen Götter ins assprische Bantheon zeitweilig einführt, oder ist es nur eine Nachwirkung von Tiglat= pilesars Eroberung, indem etwa gar die Anrufung der phönikischen Götter die Wiedergewinnung eines Postens, den Assur-bel-kala nicht mehr behaupten konnte, herbeiführen sollte? Wir wissen es nicht und werden es wohl auch nie mehr näher erfahren. Einen Anhaltspunkt gäbe ber Umftand, daß Bos= cawen in einer der verwitterten Siegestafeln der Felswand an der Mündung des Nahr (sprich fast wie Nachr) el Kelb nördlich von Beirut, ein Denkmal Assur-bel-kalas hat vermuthen wollen; leider steht aber diese Vermuthung auf so schwachen Füßen, daß vorderhand nichts damit anzufangen ist. 5)

<sup>1) .....</sup> utabbalu šiţrîa u šumîa..... ilâni mât Martu miḥis sîri imalliûš (?) — 1. Raw. 6. Nr. VI, Z. 6 f. 2) Geschrieben ilu und Pluralzeichen (nicht etwa ilu ilu, zu welch letteren S. 412 zu vergleichen). -3) Es steht dort an und schraffirtes (b. i. vermischtes) za, was ganz gut Rest von an-ga d. i. uchalliku "(war . . . . .) vertilgt" 4) Ist nämlich an-za bas richtige, so wäre (ilu) Za zu transsfribiren, und vielleicht 2. Raw. 25, 69 und 5. Raw. 29, 42—44 zu vergleichen; zu übersetzen ist bann: "Den wird der Gott x der Götter vom Land Martu (oder "ber Gott x und die Götter vom L. M."?) mit Berwundung des Rückens strafen." 5) Boscawen, the monuments and inscriptions on the rocks at Nahr-el-Kelb, Trans. of Bibl. Arch. Soc, 7 (1882), p. 386 ff. (ber ganze Artikel beginnt p. 331 ff. und enthält auch eine bildl. Ansicht der Stelle wie einen Situationsplan). Danach ähneln die zwei in Betracht kommenden älteren affprischen (?) Bilder der altbabl. Königsbarftellung auf dem Grenzstein (vgl. oben S. 457); da dies aller Bahrscheinlich= keit nach Nebukadrezar I. ist, der sich ja selbst den "Besieger des Bestlandes" nennt, so liegt es am nächsten, das eine bieser Bilber ihm zuzuschreiben, während das andere allerdings eher Tiglatpilesar I. oder auch dessen Sohne Assur-bel-kala gehören könnte. Wenn die weitere Angabe Boscawens verläßlich ware "beide dieser Monarchen (namlich Tigl. I. und Assur=bel-kala) behaupten in ihren sehr fragmentarischen Inschriften die Ruften der großen See der untergehenden Sonne besucht zu haben" (a. a. O, S. 338), dann würde allerdings Boscawens Bermuthung wenigstens für das eine der beiden Bilder schon mehr Hand und Fuß haben; unter den "sehr fragm.

Von dem andern Sohne Tiglatpilesars, der wahrscheinlich seinem Bruder Assur-bel-kala in der Herrschaft folgte, Samst-Ramman III., ca. 1090— 1080 v. Chr., besitzen wir nur noch zwei Botivschalenfragmente, welche sich auf die Restauration des Istar=Tempels in Ninive beziehen. 1) Weiter ist uns von diesem Herrscher nichts bekannt, wie überhaupt bis ca. 980 in unserer Kenntniß der assyrischen Geschichte eine Lücke klafft, in die wir höchstens vermuthungsweise einen König Irba-Ramman (s. über ihn am Anfang bes nächsten Kapitels) zu setzen berechtigt sind. Möglich, daß also doch nur ca. 3—4 Königsnamen (für die Jahre von ca. 1080—980) uns annoch fehlen, so daß dieser Verlust nicht so groß ist, wie es auf den ersten Moment scheinen könnte. Auch haben wir dies deshalb nicht zu sehr zu beklagen, da offenbar diese Zeit ein langsamer Niedergang der assyrischen Macht gewesen ist, was schon daraus hervorgeht, daß unter Assur : irbi (ca. 970—950 ober noch etwas früher) die von Tiglatpilesar eroberten Gebiete von Pitru und Mutkinu am Euphrat an die Aramäer verloren giengen; banach läßt sich vermuthen, daß schon vorher das über Mesopotamien hinaus liegende von Tiglatpilesar dem assyrischen Machtbereich unterstellte allmählich sich losgelöst, wie denn auch der nächste große Eroberer nach Tiglatpilesar, Assurnäßirpal (884.—860 v. Chr.) vielfach aufs neue zu beginnen hatte, was am Ende von Tiglatpilesars Regierung schon als vollendet betrachtet werden durfte. Bemerkenswerth ist noch, daß gerade in diese Zeit des assprischen Niedergangs der Aufschwung der palästinensischen Macht unter David und Salomo fällt, was für eine pragmatische Geschichtsauffassung natürlich als tein Zufall gelten kann.

Inschriften" versteht er für Tigl. jedenfalls das Annalenfragment 3. Raw. 5, Nr. 5 (s. oben S. 521) vgl. mit der Quelleninschrift, für Assurébelesala nach seiner eigenen Angabe (p. 338, note 1) bowls from Sherits Khan (d. i. das von Senacherib gegründete Tarbis nördlich von Rinsve; liegt hier nicht Berwechselung, bezw. falsche Deutung der engl. Ueberschrift von 8. Raw. 3 vor?) and fragments in the British Museum (blos Lay. 76 b und 1. Raw. 6, Nr. VI, oder auch noch weitere unedirte?). Ueber die Taseln des ägypt. Pharao Ramses II. (ca. 1400—1330) vgl. Ed. Weyer, Gesch. Aegypetens, S. 288, über die des Assurassirpal und seines Sohnes Salmanassar II. am gleichen Orte siehe dieses Wert weiter unten.

<sup>1) 3.</sup> Raw. 8, Nr. 9 und 11 (gefunden in Kujundschik mit denen auf den gleichen Tempel sich beziehenden des Aschur=risch=ischi). Dies wird bestätigt durch mehrere kleinere noch nicht herausgegebene Inschriften Assuraßirpals aus Kujundschik (G. Smith, Discoveries, p. 252), wonach dieser König, "den Palast in Ninive und den dortigen Istar=Tempel, die seit ihrer Restauration durch Samsi=Ramman III, 1080 v. Chr., in Berfall gerathen waren, wieder ausbaute" und zwar scheint sich von den oben erwähnten Inschriften 3. Raw. 3, Nr. 9 auf den Palast (ließ dort 3. 4 snu-ma skallu 2c.?) und Nr. 11 auf den Istar=Tempel zu beziehen.

# Zweiter Abschnitt.

### Von Assurahirpal bis zum Regierungsantritt Tiglatpilesars III.

## Erstes Kapitel.

Die Vorgänger Assurnaszirpals (ca. 980-885 b. Chr.).

Den Höhepunkt in der ganzen Periode von Assurnaßirpals Borgängern an dis zum Regierungsankritt Tiglatpilesars III. bezeichnen Assurnaßirpals und seines Sohnes Salmanasars II. Eroberungen wie die die letzteren sast noch überdietende Regierung Ramman=niraris III.; von Ramman=niraris III. Tod (783 v. Chr.) dis zu dem des Borgängers Tiglatpilesars III., des unsfähigen Assurs nirari, sand wiederum ein Niedergang statt, wesenklich hervorsgerusen durch den Ausschwung des armenischen Reiches, mit dem die Assurenicht fertig werden konnten und dessen Macht erst Tiglatpilesar III. endgültig zu brechen gelang.

Bevor wir zusehen, wie Assurnäßirpal das unter Tiglatpilesars I. Nach= folgern verloren gegangene mit kräftiger Hand zu einem großen Theil wieder= herstellte, ja nach mancher Seite hin noch vergrößerte, haben wir jedoch einen Blick auf seine unmittelbaren Vorgänger, deren Regierungszeit fast 100 Jahre ausfüllt, zu werfen, wenn es auch gerade nicht viel mehr als ihre Namen und die von ihnen vollführten Bauten sind, was dabei in Betracht kommt. Haupt= quellen sind die fünfte Kolumne des zerbrochenen Obelisken,') wo Assurnaßirpal von verschiedenen Bauten und Kanalanlagen, welche von seinen Vorgängern vollführt worden, aber wieder in Berfall gerathen waren und von ihm nun erneuert wurden, erzählt, ferner (für Ramman=nirari II.) ein Stück der synchronistischen Geschichte, endlich verschiedene Notizen in Salmanassars II. Inschriften und der Anfang des Eponymenkanons (danach die unmittelbare Folge von Assur-ban II. ca. 930-913 v. Chr., Ramman-nirari II. 912-891 und Tuklati-Nindar II. 890—885 gesichert). Von diesen Herrschern sind uns nur von den beiden letteren, dem Großvater und Bater Uffurnäßirpals, Originalinschriften überkommen.

<sup>1) 1.</sup> Raw. 28, 2; leider fehlt der untere Theil und damit der Schluß der Inschrift. Ueber die Anordnung der fünf Kolumnen vgl. Pinches, Guide to the Kouyunjik Gallery (Lond. 1884), p. 122 f.

"Den Marstall (bit abusäti) des Palastes meiner Herrschaft . . . . . und den großen Unterbau, der zerfallen war, baute ich von seinem Grund aus bis zu seiner Bedachung wieder auf; das Mausoleum (wörtl. Haus der Leiche) des Irba=Ramman . . . . . . welches Assur=nadin=achi, der König von Assur gemacht hatte, und welches zerfallen war, baute ich wieder auf, den Graben meiner Stadt Assur, der verschüttet und mit Erde angefüllt war, . . . . . grub ich neu 2c.", so beginnt die erwähnte letzte Kolumne des zerbrochenen Obelisken Assurnaßirpals. Ob Irba=Ramman der Bater des Uffur=nadin=achi war, geht nicht klar aus dem mitgetheilten Berichte über den Bau seines Mausoleums durch Assur-nadin-achi hervor, ist aber wahrscheinlich; ein vor letzterem regierender Assprer-König war er aber gewiß, da sonst wohl kaum Assurabirpal dies Bauwerk restaurirt und dies besonders in der Inschrift hervorgehoben hätte.1) Ein. anderer König, den ich unmittelbar nach Assurnadinachi ansetzen möchte, Namens Assur=irb1 (b. i. "Assur erwies sich groß"), darf jett wohl mit Sicherheit erkannt werden in dem leider etwas verstümmelt erhaltenen Königsnamen auf dem Monolith Salmanassars II. (3. Raw. 8), 3. 36 ff., wo es heißt: "In jenen Tagen, die Stadt Ana-Assurutit-aßbat, welche die Leute des Landes Chatti Pitru<sup>2</sup>) nennen und die oberhalb des Flusses Sagur jenseits des Euphrat liegt, und die Stadt Mutkinu, die diesseits des Euphrat liegt, welche Tiglatpilesar, der erhabene Ahne, mein Vorgänger erobert (?) und die zur Zeit (lies ina tar-si statt ina matt-ia?) des Affur=GAL-bi (b. i. =irb1),3) des Königs von Assur, der König von Arumu (b. i. Aramäer) mit Gewalt weggenommen hatte, jene (beiben) Städte brachte ich in ihre frühere Lage (b. i. die assprische Botmäßigkeit) wieder zurück."4) Wenn auch hier nur mesopotamische Aramäer gemeint sein werden, ·so war das doch die Zeit (ca. 970 v. Chr. oder vielleicht auch noch einige Jahrzehnte früher), wo die Aramäer überhaupt erstarkten, drüben jenseits des Euphrat in Zoba und Damaskus Reiche gründeten (die mit dem Mutterlande Mesopotamien in Verbindung blieben, 2. Sam. 10, 16) und wie wir oben sahen auch gegen die Assyrer sich auflehnten und deren Vororte<sup>5</sup>) am Euphrat

<sup>1)</sup> Der altbabyl. Siegelcylinder Len., Choix, Nr. 59 mit der Aufschrift "Irba-Ramman, Sohn des Shisir (?), Diener des Sonnengottes" gehört selbstverständlich nicht unserm Irba-Ramman, sondern einer weit früher lebenden Privatperson (und zwar einem Priester) an 2) Petor Bileams 4. Mose 22, 5. Der assyrische Rame, welchen die Stadt nun erhielt (Tiele, Bab.:aff. Geschichte, S. 189), bedeutet "zu Affur brachte ich (sie) wieder zurud und (zu ihrem Gebiete) schlug ich (sie)". 3) Gewöhnlich zögernd gelesen "Affur-rab-buri" (Delitsch: Assur-dir-bi); in meinem "Abrif ber Gesch. bes alten Drients" (Nördl. 1887, S. 45, Anm. 2 glaubte ich Assur-siesis (das wäre Assur nabin-achi) restituiren zu bürfen; bie noch zu erwähnenden weiteren Stellen ber Inschriften Salmanassars II. zeigen aber deutlich, daß Assurzirbî das allein in Betracht 4) Bgl. auch zum Anfang die Parallelstelle im schwarzen. Obelisten kommende ist. Lay. 89, B. 38—41), wo leider der Passus von Tigl. und Assurzirbs fehlt. \* 5) Pitru und Mutkinu (etwas nördl. von Karchemisch) werden in den Annalen Tiglatpilesars nicht ausbrücklich erwähnt, sie gehörten aber wohl zum Gebiet von Rummuch, bessen füblichen Theil sie bann bilbeten.

wegnahmen. Derselbe Assursirbt wird auch sonst noch von Salmangssar II. erwähnt, nämlich einmal am Anfang der Thorinschrift von Balawat, wo (Rol. 2, 3. 3 und 4) zu übersetzen ist: "Bei meinem Weiterzug vom Meere (bes Landes Acharru) machte ich (daselbst) ein großes Bild (nu ideogr.) meiner Herrschaft und stellte es an dem Ort des Bildes des Assur=irbi auf", und dann nochmals auf dem Monolith, Kol. 2, 3. 5 ff. (am Schluß des Berichtes bes 1. Jahres): "[Die Gegend am] oberen [Meere] des Landes Acharrn und dem Meere des Unterganges der Sonne machte ich (so kahl) wie Sturmflut= hügel, den Tribut der Könige der Meeresküste empfieng ich, an der Küste bes weiten Meeres zum (?) . . . . . . . ftieg ich hinab, das Bild meiner Herrschaft, den Zug meines Namens für ewige Zeiten machte ich (daselbst), über dem Meere stellte ich es auf . . . . . . . , zu den Bergen des Landes Chaman (also dem Amanus-Gebirge bei Cicilien) stieg ich empor, Balken von Cedern und Cypressen sieb ich (dort) ab, zu ben Bergen [des Landes Lallar] (und) des Landes Atalur, dem Ort des Bildes des Ussur-irbt kan (?) -bu (lies kasbu d. i. zwei Meilen weit??) zog ich, ein Weihgeschenk für ihn stellte ich auf, vom Meere brach ich wieder auf 2c." Daraus ergibt sich, daß Assur-irbi trop jenes Berlustes an die Aramäer doch bis zum Mittelmeer (und zwar offenbar zum oberen des Westens, d. h. da wo Sprien an Cilicien grenzt) vorgebrungen war, wo er ein Bild von sich aufstellte.

Wenn wir dem zerbrochenen Obelisken weiter folgen, so folgt auf die Erbauung des Grabens der Stadt Assur die einer großen Mauer für die gleiche Stadt (3. 11—14) und die verschiedener Paläste ebenfalls in Affur (3. 14 — 19), ohne daß ein früherer König dabei erwähnt würde. geht es 3. 20 weiter: "Den Kanal, welchen Assur-ban, der König von Assprien, gegraben hatte, der Anfang (eigentl. das Haupt, bei Flüssen die Quelle) dieses Kanals war hin geworden und dreißig Jahre lang waren die Wasser in ihm nicht geflossen, den Anfang dieses Kanals änderte ich um und grub ich (neu), Wasser leitete ich (wieder) hinein, Gärten legte ich an . . . . . . . . . Die große Seitenmauer (?) bes Tigris-Thors, welches Ramman=nirari, ber König von Assprien, gebaut hatte, war verfallen und zu Grund gegangen, 1) von oberhalb der Wasser ihres Grabens (?) aus erhöhte ich sie mit Asphalt und Bacfteinen um 5 Maße. Den Grundbau (?) des neuen (?) Palastes, der vor den gepflasterten Fußböden (?,kisalati') sich befindet, den Tuklat1=Nindar, der König von Assur, gemacht hatte, war . . . . . zerfallen und hin geworben, von seinem Grund aus bis zu seiner Bedachung festigte ich ihn . . . . . 2c." (es folgen noch vier theilweis verstümmelte Zeilen, von weiteren Palastbauten handelnd).

Wenn wir damit die Genealogie Assurnäßirpals in seinen Annalen (1, 28—30) .vergleichen, wo es heißt: "Assurnäßirpal . . . . . . . . . Sohn des

<sup>1)</sup> Bis zu diesem Thore war ber oben erwähnte Stadtgraben von Affurnaßirpal geführt worden.

Tuklati-Nindar, des Priesters Affurs, der alle seine Widersacher bezwang, auf Bretter befestigte die Leichname seiner Gegner, Enkel des Ramman= nirari, des Priesters, des Machthabers der großen Götter, der eine Nieder= lage den ihm Ungehorsamen bereitete und alles in Besitz nahm, Urenkel des Assur=dan, der Städte baute (und) der errichtete Tempel", so ist offenbar, daß die Anordnung im zerbrochenen Obelisten eine beabsichtigte ist, und nicht etwa Assur=dan I. (der Urgroßvater Tiglatpilesars I.), Ramman=nirari I. (ca. 1350 v. Chr.) und Tuklati-Nindar I. (ca. 1300), wie Pinches annimmt, von Assurnaßirpal hier gemeint sind. 1) Ein diretter Beweis, daß vielmehr die letten Vorgänger Assurnaßirpals hier genannt sind, liegt übrigens in der Angabe der dreißig Jahre, während deren in dem von Affur-dan gebauten Kanal nicht Wasser gestossen, indem das gerade die runde Summe der Regierungen des Ramman-nirari II. und Tuklati-Nindar II. ergibt (911—884 v. Chr. = 27 Jahre); diese beiden Könige haben aus irgend welchen Gründen die Pflege und Regulirung der von ihren unmittelbaren Vorgängern angelegten Wasserstraße unterlassen, und sofort natürlich zeigten sich die Folgen, indem dann das Wasser in ihr versiegte und die ganze Anlage den Dienst versagte.

Da dem nun aller Wahrscheinlichkeit nach so ist, daß im zerbrochenen Obelisken von Affur-dan II., Ramman-nirari II. und Tuklati-Rindar II. nach einander die Rede ist, so läge es des weiteren nahe, daß nun auch Assurnadin-achi der unmittelbare Vorgänger Assur-dans war; wir wissen aber jett aus einer von Pinches übersetten und kürzlich von Winckler herausgegebenen?) kleinen dreizeiligen Inschrift ("Palast des Ramman=nirari, Königs der Welt, Königs von Affprien, Sohnes des Affur-dan, Königs der Welt, Königs von Assprien, Sohnes des Tuklati-pal-ischirra, ebenfalls Königs der Welt und Königs von Assprien"), daß ein bis dahin ganz unbekannter Tiglatpilesar, der als der II. zu bezeichnen, jener Vorgänger gewesen, und also Assurnadin-achi noch vor diesem Tiglatpilesar II. (also entweder ca. 970—950 ober noch früher) regiert hat. Uebrigens stimmt auch die Anordnung im zekbrochenen Obelisken ganz gut zu diesem neuen Ergebniß, indem dort zwischen Affur=nadin=achi und Assur=ban von mehreren anderen Bauten, die zu keinem früheren König in Beziehung gesetzt werden, die Rede ist, während die mit Affur-dan, Ramman-nirari und Tuklati-Nindar in Beziehung gebrachten . unmittelbar auf einander folgen, so daß sich dadnrch aus dem zerbrochenen Obe= lisken etwa folgendes Bild ergibt: Assur=nadin=achi, —, —, Assur=dan II., Ramman=nirari II. und Tuklati=Nindar II., wo die zweite Lücke (vor Assur= dan II.) nun in erwünschter Weise durch Tiglatpilesar II., die erste Lücke (nach Assur=nadin=achi) aber höchst wahrscheinlich durch Assur=irbr ausgefüllt wird.

Um nun nach diesem Exturs zur zusammenhängenden Darstellung zurück= zukehren, so haben wir die Misgeschicke Asspriens unter Assur=irbt schon oben

<sup>1)</sup> Guide to the Kouyunjik Gallery, p. 123. 2) Guide to the Nimroud Central Saloon (Lond. 1886), p. 9; Beitschr. f. Assp., 2 (1887), S. 312 s.

tennen gelernt. Bon Tiglatpilesar II. wissen wir gar nichts, als daß er der Bater des Affur-dan II. war; vielleicht darf man aus dem Umstand, daß ihn Assirpal gleich dem Assureriebt im zerbrochenen Obelisten ganz übergeht, schließen, daß unter ihm Assuren ebenfalls bedrängt wurde, so daß an Unternehmung irgend welcher Bauten, die etwa Assurensfirpal dann hätte erweitern oder wiederherstellen können, unter seiner Regierung überhaupt nicht gedacht wurde. Bon Assuredan II. ist nichts weiter besannt, als was schon oben aus dem zerbrochenen Obelist und den genealogischen Angaben in Assuraßirpals Annalen sich ergeben; das Prädikat, welches er in den letztern hat (nämlich Erbauer von Städten und Gründer von Tempeln), schließt größere kriegerische Unternehmungen geradezu aus, läßt aber andrerseits auch schließen, daß Assuren zu seiner Zeit wohl von keinerlei Feinden weiter behelligt wurde, denn sonst hätte gewiß der Muth und die Freudigkeit zu einer derartigen ausgedehnten Friedensthätigkeit gesehlt.

Mit Ramman=nirari II. beginnt ber assyrische Eponymenkanon. Daß nach Eponymen in Assprien gerechnet wurde, ist ja ein alter Brauch, wie wir denn schon bei Ramman=nirari I. (ca. 1350), Salmanassar I. und Tiglat= pilesar I. diese Art und Weise, die Jahre zu bezeichnen, bezeugt gefunden haben; aber daß die uns noch erhaltenen Exemplare des Kanons gerade Ramman=nirari II. als Ausgangspunkt genommen, ist wohl nicht zufällig. Denn mit Ramman=nirari beginnt zugleich auch der Wiederaufschwung der assprischen Macht, die von nun an durch keine längere Periode des Nieder= gangs (wie zwischen Tiglatpilesar I. und Ramman=nirari II., bezw. Assurnaßirpal) mehr unterbrochen werden sollte; es sieht also fast aus, als ob. der Zusammensteller der uns vorliegenden Kanonrecension mit deshalb Ramman=nirari II. habe beginnen wollen, man müßte denn annehmen, daß dieselbe nur die zweite Serie enthält, was weniger wahrscheinlich ist. 1) Der Kanon beginnt mit dem Jahre 911, leider sind aber die ersten 20 Zeilen bis auf wenige Reste abgebrochen, so daß für uns thatsächlich der Kanon erft mit der Regierung Tuklati=Nindars anfängt. Hier ist der genauern chrono= logischen Fixirung halber gleich zu bemerken, daß die Theilungsstriche im Kanon, die sich jedesmal vor dem Namen des Königs finden, vor 745 v. Chr. immer zwischen dem ersten und zweiten officiellen Regierungsjahr stehen, mit andern Worten, daß es bis zu dem genannten Termin der Brauch war, . daß der König erst in seinem zweiten Jahr selbst die Würde des Eponymus bekleidete;2) es ist demnach auch das Jahr 911, mit welchem unser Kanon

<sup>1)</sup> Es wäre wenigstens ein merkwürdiger Zusall, daß sich dann .von der ersten Serie kein einziges Bruchstück erhalten hätte, wo doch der uns vorliegende Kanon C- (wie er seit Delitsschs Ausgabe gewöhnlich citirt wird) aus so vielen Fragmenten zusammengesetzt ist. Uebrigens spricht auch schon die Unterschrift (nur "Besitz der Bibliothek Assurbanipals", nicht etwa "2. Tafel 2c.") dagegen. 2) Bgl. die auss sührliche Auseinandersetzung bei Schrader, Keilinschr. u. Geschichtsforschung (Gießen 1878), S. 328 ff.

anfieng, höchft wahrscheinlich das zweite Jahr Ramman=niraris, der schon 913 den Thron beftieg und von 912 — 891 (die vollen Jahre gerechnet -912-892, 891 starb er dann) officiell regiert hat, indem 913, das Jahr seines Regierungsantritts, 1) noch als das lette officielle Jahr seines Vorgängers- gerechnet wurde. Wer dies nicht annehmen will, der muß dann allerdings für Ramman=nirari die Zeit von 911—890, für Tuklati=Nindar 889—884 festseten, wie man wirklich auch in vielen Büchern diese Zahlenangaben findet; da aber für Salmanassar II. es durch die Angaben seiner Inschriften nachgewiesen, für Assurnaßirpal wenigstens wahrscheinlich gemacht ist, daß das Eponymatsjahr des Königs sein zweites officielles gewesen ist, so werden wir hier unbedenklich mit Schrader (s. S. 542, Anm. 2) diesen Brauch . auf die ganze in Frage stehende Zeit (bis Tiglatpilesar III.) ausdehnen dürfen. Damit hat nun der Leser auch zugleich ersehen, daß das Schwanken um ein bis zwei Jahre bei den assprischen Königszahlen in den verschiedenen gelehrten wie besonders auch populären Schriften keineswegs etwa auf irgend einer Unsicherheit in der affyrischen Chronologie dieser Zeit, einem so fest= gefügten System, beruht, sondern lediglich auf der verschiedenen Erklärung der im Eponymenkanon die Regierung beginnenden Zeile mit dem Namen des Königs. Denn daß 3. 23 des Kanons (unmittelbar vorher ein Theilungsstrich) mit dem Namen Tuklati-Nindar sharru (d. i. Tuklati-Nindar, König) das Jahr 889 v. Chr., Z. 24 Takkil-ana-bilta bas Jahr 888 v. Chr. bezeichnet, steht völlig fest und kann durch keinerlei verschiedene Auffassung geändert werden.

Wie schon oben mitgetheilt, nennt Assurnaßirpal in seinen Annalen seinen Großvater Ramman=nirari II. "Statthalter der großen Götter, der eine Nieder= werfung bereitete ben ihm Ungehorsamen und der alles in Besitz nahm". Indem wir durch die synchronistische Geschichte (in unmittelbarem Anschluß an den Abschnitt über Assur-bel-kala) näheres über seinen Sieg über Babylonien erfahren, hören wir badurch zugleich zum erstenmal wieder etwas von Babylonien, über welches die Nachrichten in Folge der Lücke der Königslifte (S. 171) seit ca. 1000 v. Chr. (vgl. S. 473) ganz verstummt waren. "Zur Zeit des Ramman-nirari, Königs von Affyrien, stellte Schamasch-mubammik, König von Karduniasch, am Fuße bes Berges Jalman (vgl. S. 279, Anm. 2) eine Schlachtreihe auf; Ramman=nirart, König von Assprien, bereitetete dem Scha= masch=mudammit, König von Karduniasch, eine Niederlage, seine Niederwerfung (shilim-shu oder tachta shu) schlug er (d. i. er besiegte ihn vollständig), Wagen und Rosse...... Ramman-nirart König von Assprien, brachte (auch) dem Nabu-schuma-ischkun, König von Karduniasch, (dem Nachfolger des Schamasch=mudammik) eine Niederlage bei, die Städte Bambala und Chudadu,2)

<sup>1)</sup> Wir sahen oben bei Tiglatpilesar I., daß in dessen Annalen auch der Unterschied zwischen Regierungsantritt und erstem (offic.) Jahre schon deutlich gemacht wird.
2) Ober Bagdadu (so Delipsch, Paradies)? Der S. 20 citirte Rausvertrag ist der Caillou de Michaux (S. 444, Anm. 5 und S. 454); ich möchte die Lesung Bagdadu jest nicht mehr so selbstverständlich ansehen, wie ich es S. 20 gethan habe.

.... zahlreiche Städte ..... ihre zahlreiche Beute ..... nahm er ....., ..... - nimati, sein Land ließ ihn¹) im Stich (?), ..... empfieng (?) ihn, ihre Töchter gegenseitig (gaben sie einander zur Ehe?), gutes Einvernehmen (und) vollständigen Frieden mit einander (machten fie); die Leute von Affur und Aktad wurden mit einander ge . . . . . , von Tilsbitsbari, welches oberhalb der Stadt Zaban am untern Zab, bis Tilu-scha-Batani und (Tilu)=scha=Zabdani (vgl. S. 463 Zabida?) setzten sie die Grenze fest." 2) Danach hat also Ramman-nirari II. sowohl seinen babylonischen Zeitgenossen Samas-mudammik als auch dessen Nachfolger. Nabu-schum-ischkun aufs Haupt geschlagen und letterem mehrere Städte abgenommen, worauf als Grenze eine wahrscheinlich etwas südlich vom untern Zab (diesem parallel?). laufende Linie bestimmt wurde; die vorher eroberten Städte wurden dadurch zum Theil wieder frei, so sicher Chudadu, welches in der Nähe des Flusses Turnat gelegen haben muß. Db Ramman:nirari noch andre Kriegsunternehmungen ausführte, wissen wir nicht, mir scheint aber die von seinem Enkel Assurnaßirpal . gegebene oben mitgetheilte Charakteristik viel eher nur auf den babylonischen Feldzug als auf weitere Eroberungen zu passen, in welch letterem Fall jenes Lob weit bombastischer ausgefallen wäre. \*) Es erübrigt mir nur noch, auf den Palast hinzuweisen, den der König sich erbaut hat, wie aus der kleinen genealogischen Legende, die oben S. 541 mitgetheilt wurde, hervorgeht; leider ist mir der Fundort des betreffenden Steines nicht bekannt, es kann aber wohl nur zwischen Assur und Ninive die Frage sein.

Ramman=niraris Sohn, Tuklati=Nindar II., wird von Affurnaßirpal (1, 28f.) wie schon oben gemeldet (vgl. S. 541) "der Priester Assurs, der alle seine Feinde bezwang und auf Bretter besestigte die Leichname seiner Gegner" und ähnlich von Salmanassar II. (seinem Enkel) "der alle seine Feinde bezwang und sturmslutgleich überwältigte") genannt. Außerdem erswähnt noch Assurnaßirpal an einer anderen Stelle seiner Annalen (1, 104 f.), daß er an der Quelle des Tigris-Nebenslusses Subnat an derselben Stelle, wo Tiglatpilesar I. und Tuklati-Nindar II., seine Väter, ein Bild von sich aufgestellt, dies ebensalls gethan habe. Und in der That hat sich dort im Quellgediet des Tigris, beim heutigen Sebeneh-Su (S. 479), noch das allerdings sehr verwitterte Vild nebst Inschrift unseres Königs neben dem Tiglatpilesars I. (s. oben S. 534) und Ussurnaßirpals gefunden, des Wortlautes: "Tuklati[-Nindar], der große König, der mächtige König, König der Welt,

<sup>1)</sup> Rämlich den Nabu-schuma-ischlun, vielleicht wurde er sogar an Assprien als Gesangener ausgeliesert.
2) Fast die gleiche Grenzangabe wiederholt Assurpal (2, 130 und 3, 123); für Tilu-scha-Batani ("Hügel von B.") steht dort (kontrahirt) Tilu-scha-Btani. Der Bezirk (Stadt oder Land) Zaban ist uns bereits bei Tiglat-pilesars Krieg gegen Babylonien (S. 462 und Anm. 1) wie auch schon vorher (S. 447 oben) begegnet.
3) Wan vergleiche damit nur das dem Tuklati-Rindar II., der bis zu den Tigris-Quellen vordrang, von Assurpal gewidmete weit kriegerischer klingende Prädikat.
4) Schwarzer Obelisk, 3. 19—21.

König des Landes Assur, Bezwinger (?) der Gesammtheit der großen Bösker. Mit Hilfe des Gottes [Nindar?], des Gottes seines Beistandes, zog er dahin und mächtige Gebirge vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang (b. i. von Oft nach West) bezwang er (eigtl. hielt er fest); ein Jugendstarker, Schonungsloser zog er dahin und gleich dem Blit (?) Flüsse (und . . . . . . . .....) trat er nieder."1) Leider sind wir über das nähere seiner Züge nicht unterrichtet. Wenn man aber die furze, kaum sechsjährige Regierungs= zeit dieses Herrschers in Betracht zieht, so ist in der That das, was der König in diesem Zeitraum vollbracht, nicht hoch genug anzuschlagen, und jedenfalls das eine stets im Auge zu behalten, daß er so recht und eigentlich es gewesen ift, der die großen Eroberungen des Assurnaßirpal und Salmanassar II. inaugurirt hat. Wenn Assurvaßirpal sofort in seinem ersten Feldzug (bezw. dem des "Anfangs seiner Regierung" und "bes ersten officiellen Jahres") von dem bis zum Urmia-See sich erstreckenden Lande Gurrur (oder Kirrur) im Often an bis zum Land Kummuch (Kommagene) am oberen Euphrat im Westen den Schrecken der assprischen Waffen verbreiten konnte, so war es gewiß schon ungefähr die gleiche Ausbehnung (beachte bazu oben noch dieselbe Richtung: von Oft nach West), in der Tuklati-Nindar II. nicht in einem einzigen Jahre, sondern in seinen sechs Regierungsjahren zusammen, seine in jener Quelleninschrift nur furz angebeuteten Erfolge errungen hat. Wäre nicht auf diese Weise von ihm vorbereitet worden, so hätte sein Sohn Assurnaßirpal wohl kaum in so kurzer Zeit gleich jene große Strecke seinem Scepter unterwerfen können. War es uns so gestattet, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu erschließen, wie weit sich ungefähr die Züge Tuklat1=Nindars, abgesehen von dem fest sixirten Punkte am Subnat-Flusse, noch nach Ost und West ausdehnten, so bleibt nun noch übrig, das, was wir von seinen Friedensarbeiten wissen, zu berichten; es wird ohnehin nur in den winterlichen Unterbrechungen der Feldzüge seiner kurzen Regierung Zeit gewesen sein zu derartigen Unter= Da erzählt uns denn sein Sohn Assurnaßirpal in dem schon öfter erwähnten zerbrochenen Obelisken (1. Raw. 28), daß er "die große Plate= : form (?) des neuen Palastes vor den (Tempel=)Terrassen (?), welche Tuklati= Nindar, König des Landes Assprien, gemacht hatte — sie war aber . . . zerfallen und schadhaft geworden — von ihrem Grund an bis zu ihrer Bedachung (ist hier etwa der ganze Palast mitgemeint?) wieder zusammen= Außerdem besitzen wir von Tuklati-Rindar einen kleinen Schmuck-

<sup>1)</sup> Schrader, die Reilinschriften am Eingang der Quellgrotte des Sebbeneh: Su, Berlin 1885, S. 18. Die Zugehörigkeit der Inschrift zu Tuklätsenindar II. steht außer allem Zweisel.

2) Delitsch (Art. Sanherib in Herzogs Theol. Realencykl.) gibt den Inhalt dieses Passus in solgenden Worten wieder: "Daß er eine große, aber wenig solide Terrasse für einen neuen Palast in Assur aufführen ließ", übersett also den fraglichen Ausdruck ut-li-a gal a mit "große Terrasse". Es ist aber wohl der Unterbau, auf dem der ganze Palast ruhte, gemeint, wie von einem ähnlichen Unterbau (ut-li-a kal-la) in der gleichen Inschrift, bei Erwähnung der Restauration des Marstalls (vgl.

gegenstand (in Olivenform) von Achat mit der Aufschrift "Ertrag (nipi'am) des Tuklati-Nindar, Königs von Assprien, Sohn des Kamman-nirari, Königs von Assprien", wahrscheinlich aus dem Ertrag¹) von Achatbrüchen für den König (bezw. seinen Harem, vgl. S. 31¶ unten) hergestellt.

oben S. 539 f.) schon die Rede war. Was ich dagegen mit "Terrassen" oben wieders gab, ist das auch sonst (zumal bei Tempeln) gebrauchte ass. Wort kisaläti (Plural von kisallu).

<sup>1)</sup> Bgl. nipii 2. Raw. 11, 73.

## Zweites Kapitel.

## Assurnasirpal (884—860 v. Chr.).

Don der glorreichen 25jährigen Regierung Assurnaßirpals an ist die Geschichtsforschung in der glücklichen Lage, für ein volles Jahrhundert, bis zum Tobe seines Urenkels, des Ramman=nirari III. (809—783 v. Chr.), über reichlich und beinah ununterbrochen fließende Quellen zu verfügen. Bon ihm selbst nämlich besitzen wir ausführliche Annalen von seinem-ersten bis fünften Jahr (fürs fünfte Jahr auch noch eine Parallele mit werthvollen Ergänzungen im sogen. Karch=Monolith) nebst einem später zugefügten Anhang, welche als Nachtrag das sechste, dann weitere drei (wahrscheinlich das siebente bis neunte) Jahre und außerdem noch das 18. umfaßt. Die etwas fürzer redigirten Annalen seines Sohnes Salmanassar gehen gar in ununterbrochener Reihe vom 1. bis zum 31. Regierungsjahre (bis 829 v. Chr.) dieses Herrschers. Und wenn auch die Annalen des dann folgenden Samst= Ramman IV. (824—812) nur vier Feldzüge (der ersten vier, bezw. sieben Jahre) enthalten und die kürzeren Inschriften des Ramman=nirari III. nur eine gedrängte Rekapitulation der Eroberungen dieses Königs geben, so setzt dafür gerade da, wo die Annalen Samsi-Rammans aufhören, die erweiterte Fassung bes Eponymenkanons, die sogen. Verwaltungsliste (vgl. oben S. 487), ein, so daß wir von da an wenigstens wissen, wohin die Feldzüge jedes Jahres im allgemeinen gerichtet waren.

Diese ganze Zeit ist nun von höchstem geschichtlichen Interesse. Während eine Aufzählung der einzelnen Feldzüge ohne Rücksichtnahme auf den Zusammenhang und die sich in dem genannten Jahrhundert vollziehende Entwicklung ebenso ermüden würde, wie die Lektüre der vollskändigen inschriftelichen Berichte selbst, ') zumal viele geographische Angaben, so besonders Städtenamen, nur eine annähernde Bestimmung (hie und da nicht einmal eine solche) zulassen, so ist, wenn man den Blick auf das wichtige richtet und bestonders auch kulturgeschichtlich zu lesen versteht, nichts anziehender als gerabe die Feldzüge und Unternehmungen dieser vier Herrscher genauer zu versolgen.

<sup>1) &</sup>quot;Bon dieser Stadt brach ich auf, in das Land (oder die Stadt) N. rückte ich, (die und die Berge oder Flüsse) überschritt ich, eine Schlacht lieserte ich ihnen und eroberte die Stadt, zerstörte und verwüstete sie, als ihren Tribut (folgt die Aufzählung) empsieng ich (und nun weiter: von da brach ich auf 2c.)" ist mit geringen Unterbrechungen anderer Art der einförmige Grundton und das stereotype Gerippe all dieser Berichte.

Die Länder, nach denen naturgemäß die assprischen Züge sich richteten, waren nach Westen zu Mesopotamien, Sprien und Palästina (Aramäer, Marobier und Kana'anäer), nach Norden und Nordwesten zu Armenien und die "Länder von Narri" (Alarobier), nach Osten zu die Bergvölker kossäisch= medischen (b. i. aber wiederum alarodischen) Stammes und nach Süden, bezw. Südosten zu Babylonien und Elam. Aegypten, das etwa in Anschluß an Sprien-Palästina noch zu nennen wäre, tritt erst viel später in den Gesichtstreis der Assprer. 1) Am wichtigsten bleibt für uns, schon wegen der biblischen Beziehungen, der Westen, und auch für die, welchen das Bolk Israel; wie seine und seiner nächsten Nachbarn Geschicke, weniger nahe liegt, koncentrirt sich doch das meiste Interesse auf die alten vorderasiatischen Kultur= gebiete westlich vom Tigris und Euphrat. Die Borkommnisse in den nördlichen und östlichen Bergländern dagegen wurden gewöhnlich vom Publikum ignorirt und deshalb auch von den Reilschriftforschern meist nur flüchtiger behandelt ober ganz übergangen;2) es gehört aber gerade zu dem anziehendsten und merkwürdigsten, die kühnen Züge der Großkönige nach jenen hochalpinen Gegenden eingehender als es bisher geschehen ist zu verfolgen, denn abgesehen von dem Antheil, den man daran schon aus Lust zum abenteuerlichen nehmen könnte, tritt jest besonders Armenien in erhöhtes geschichtliches Interesse. Als von dort aus bedingt und veranlaßt bereitet sich nämlich offenbar der Berfall der assyrischen Macht vor, der unter den Nachfolgern Ramman=niraris III. (von 782 v. Chr. an) zu Tage tritt, und die erst kürzlich entzifferten armenischen Keilinschriften von Ban und Umgegend werfen ein ganz neues Licht auf diese Verhältnisse. Erst Tiglatpilesar III. (744—727), mit dem ein neuer Aufschwung des affyrischen Reiches beginnt, hat die Macht der Armenier gebrochen und sie wiederum den Assyrern unterworfen. Wie aber Urartu ober Ararat (so heißt das Land in den assyrischen Inschriften) allmählich zu einer solchen Bedeutung herangewachsen ist, das können wir schon aus der Geschichte Assurnaßirpals und Salmanassars II. einigermaßen ersehen. Die östlichen

<sup>1)</sup> Der Umstand, daß unter Salmanassar II. tausend Mann Hilfstruppen von Mußri beim Heer ber vereinigten Macht von Hamath, Damaskus, Arvad und Ifrael erscheinen, darf hier so wenig angeführt werden, wie daß schon unter Tiglatpilesar I. (vgl. oben S. 533) der "König von Mußri" Geschenke sendet, zumal es nur im zweiten Fall als sicher, im erften aber als durchaus unwahrscheinlich gelten kann, daß Aegypten 2) So ist z. B. in bem trefflichen (die zweite Halfte bes Werkes aus= machenden) geographischen Abschnitt von Delitschs "Baradies" hier eine gewiß von vielen schon beklagte Lude; um so rühmenber mussen bier die Untersuchungen Eb. Schraders hervorgehoben werden (in dem Buche "Reilinschr. und Geschichtsforschung", ber Abhandlung "die Ramen der Meere" u. a. kleineren Auffätzen). Aber auch Delitschs "Rossäer" enthalten wenigstens für die östlich von Assprien gelegenen Länder werthvolle (doch nur für bas einzelne, was er gibt, vollständige) Zusammenstellungen. Endlich ist noch A. Delattre zu erwähnen mit seinem bes. die Länder von Nari behandelnden Esquisse de géographie Assyrienne, Bruxelles 1883 (55 S.); auch in bem treff: lichen Buche L'Asie occidentale dans les inscriptions Assyriennes, Bruxelles 1885 (174 S.) bes gleichen Gelehrten findet sich im ersten Rapitel manches hieher gehörige.

Bergländer werden geschichtlich erst bedeutend, da wo sie bis ins eigentliche Medien (bezw. auch schon Parsua) sich erstrecken, und auch hier liegen schon die Anfänge in Salmanassars II., Samsi-Rammans und Ramman-niraris Expeditionen vor. Eine Hauptrolle spielt in der späteren affgrischen Geschichte der mächtige Nachbarstaat Babyloniens, Elam, uns bereits zur Genüge aus der altbabylonischen Geschichte bekannt; wiederum fallen hier die ersten feind= lichen Berührungen mit Affprien schon in das mit Assurnaßirpal beginnende bedeutsame Jahrhundert, indem unter Samst=Ramman die Elamiten als Bundesgenossen der Babylonier erscheinen, und zwar offenbar herbeigerufen von den südbabylonischen mit Elam blutsverwandten Kleinstaaten, in denen wir die Reste der ehemaligen kossäischen Bevölkerung Babyloniens zu erblicken Von ethnologischem Standpunkte endlich gewinnt die Geographie und die Nomenklatur der sämmtlichen in dem eben gegebenen Ueberblick skizzirten Gebiete mit Ausnahme der semitischen Aramäer und Kana'äner eine geradezu einzigartige Bedeutung, nämlich durch die Entdeckungen der letzten Jahre, wonach Elamiter, Kossäer, die westlichen Meber, die (noch vorindogermanischen) Armenier und die damals noch bis Nordsprien und das nördlichste Meso= potamien herein wohnenden kleinasiatisch=hethitische Bevölkerung zu einer einzign großen Völker= und Sprachenfamilie gehörig sich mit immer größerer Klarheit und Sicherheit herausstellen. Daß diese von mir Alarodier 1) genannte Bölker= gruppe einst auch über ganz Kleinasien, ja noch über große Streden Europas (Pelasger und Etrusker) verbreitet war,2) vermehrt noch jene Bedeutung.

Um nun auf Assuraßirpal<sup>3</sup>) selbst zurückzukommen, so bekommen wir bereits ein annäherndes Bild der Ausdehnung seiner Eroberungen, wenn wir ihn selbst, und zwar am Ende seines fünsten Regierungsjahres (880 v. Chr.) dieselben rekapituliren lassen: "Assuraßirpal (folgen die Titel und die Genealogie), der tapsere Held, der mit Hilse Assuraß, seines Herrn, einherzog und unter den Fürsten der vier Weltgegenden einen Nebenbuhler nicht besitzt, der König, der von jenseits des Tigris dis zum Berge Lidanon und dem großen (d. i. Mittelländischen) Meere das Land Lakt nach seinem Umfang, das Land Sucht dis zur Stadt Rapiti (vgl. schon oben S. 464) seinen Füßen unterwarf; vom Quellhaupte des Flusses Subnat bis zum gegenüberliegenden

<sup>1)</sup> Nach der Benennung der klassischen Schriftsteller (Herodot 3, 94; 7, 79), d. i. aber Urartu, Ararat (das armenische Bergland), und dem Borgang Lenormants, der unter alarodisch bereits die Georgier und die vorindogerm. Armenier als Bertreter einer engeren ethnologischen Einheit begriffen wissen wollte. 2) Die in der epoches machenden Schrift Carl Paulis "Eine vorgriechische Inschrift von Lemnos" gegebenen Resultate verglichen mit den vielen alarodischen Eigennamen in den assprischen Inschriften wie dem, was wir dis jett von der Flezion des altarmenischen der Reilsinschriften von Ban wissen, machen dies zur Gewißheit. Ich hosse an einem andern Orte eingehender darüber zu handeln. 3) Der Name bedeutet "Gott Assur ist Schützer des Sohnes" und könnte höchstens etwa noch Assur-ihrepal (Assur-schaftspal) u. a. sichert die jett auch allgemein angenommene oben gegebene Lesung, zu allem Ueberssuch aber nennt Radu-na'id unsern König (phon. geschrieben!) Assur-na-si-ir-p.

Land der Eingangspässe (Bar. Urartu d. i. Armenien) eroberte seine Hand, vom Land der Eingänge (Pässe) des Landes Gurrur bis zum Land Gurzan, von jenseits des oberen Zab bis zur Stadt Til-bari oberhalb des Landes Zaban, von der Stadt Til-schabtani (s. oben S. 5.44) bis zur Stadt Tilu-scha-Zabdani, der Stadt Chirimu, Charutu und dem Land Birati (d. i. der Festungen) des Landes Karduniasch brachte ich (alles) zu den Grenzen meines Landes, und die weiten Länder von Na Iri beherrschte ich nach ihrem gesammten Umfang."1) Ganz das gleiche wiederholt sich am Schluß des Berichtes über das 18. Jahr, nur daß dort noch vorhergeht: "(Als Assur seine schonungslose Waffe über die Streitkräfte meiner Herrschaft hielt), da bezwang ich die Heere der weit ausgebreiteten Lullumi (s. oben S. 526) inmitten der Schlacht mit den Waffen, bem Beistand des Samas und Ramman, der Götter meiner Hilfe, die Länder Nari, das Land Kurch, das Land der Schubariten und das Land Nirbi, gleich dem (Sturmfluten) gießenden Ramman (dem Wetter= gott) bonnerte ich über sie", wofür es dann am Schluß, da Narri schon zu Anfang erwähnt war, nach ".... ben Grenzen seines Landes" heißt: "Bom Land der Eingänge (Pässe) der Stadt Babiti bis zum Lande Chaschmar rechnete ich (bas Gebiet) zu den Bölkern meines Landes, in den Ländern, die ich beherrschte, setzte ich Statthalter ein, Gehorsamleistung und Tribut legte ich ihnen auf."2)

Als die Quintessenz dieses ganzen bezeichnet aber der König auf der neben abgebilbeten Statue die zum Theil schon in obigem enthaltenen Worte: "Er= oberer von jenseits des Tigris an bis zum Berg Libanon (und) dem großen Meere; diese Länder alle von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang hat er seinen Füßen unterworfen (3. Raw. 4, 8)." Hiebei ist jedoch zu bemerken, daß gerade von dem Zug bis zum Libanon und dem Mittelmeere noch nichts in dem Bericht über die ersten fünf Regierungsjahre erwähnt ist, sondern vielmehr erst nach dem Zug des Jahres 876, eingeleitet durch die Worte.,,in jenen Tagen nahm ich den Weg nach der Seite des Libanon= Gebirges, zum großen Meere des Landes Acharru (Westland) stieg ich empor" eine ausführliche. Schilberung bavon gebracht wird. Wäre bas schon inner= halb jener ersten fünf Jahre geschehen, wie es nach der Rekapitulation am Schluß berselben scheint, so hätte gewiß der König schon an der betreffenden Stelle der Annalen eines so wichtigen Zuges Erwähnung thun lassen. Es ist deshalb die erste Rekapitulation entweder eine den Ereignissen vorauseilende Prahlerei, oder aber erst später zugefügt, so daß ursprünglich die zwei ersten Kolumnen dieser die Annalen enthaltenden Steinplatteninschrift mit Rol. 2, 3. 126 abgeschlossen gewesen wären. Andrerseits könnte es den Anschein haben, als ob die Zusätze der zweiten Rekapitulation am Schluß bes Berichtes

<sup>1)</sup> Annalen 2, 125—131; ganz ebenso, nur mit Auslassung von Armenien, Balawat-Jnschr. 1 (bezw. 4) bis 20. 2) Annalen 3, 118—125; mit letterer (vorn und hinten vermehrten) Fassung stimmt wörtlich die "Palast Assurationals" beginnende sogen. Standard-Inschr., 3. 6—12.

über bas 18. Jahr, worin bas Land ber Lullumi, bas Land Kurch und Schubartu, ferner die Stadt Babiti und das Land Chaschmar (vgl. schon S. 471) neu erwähnt wird, sich erst auf Feldzüge des 6. bis 18. Jahres bezögen; dies ist aber nicht der Fall, indem Lullumi und Schubartu allgemeine Benennungen für schon früher eroberte Gebiete sind, das Land Kurch bereits beim ersten Feldzug berührt wurde, die Stadt Babiti und das Land Chaschmar aber beim dritten und vierten Zug (gegen Zamua, bezw. Zamwa, südwestlich vom Urmia=See) schon vorkamen, wie wir das nachher sehen werden.

Unwillfürlich fordert die gegebene allgemeine Zusammenfassung der Er= oberungen Assurnaßirpals eine Bergleichung mit benen seines großen Borgängers und Vorbildes (s. S. 535) Tiglatpilesars I. heraus, wobei wir in erster Linie in Betracht zu ziehen haben, daß im Laufe der Zeit alle Errungenschaften jenes Königs verloren gegangen waren und Assurnäßirpal (wenn man bas wenige, was ihm schon sein Bater und vielleicht auch sein Großvater vorgearbeitet hatten, abzieht) eigentlich ganz von vorne wieder zu beginnen hatte. Da zeigt sich benn insofern eine überraschende Parallele, als beibe in ihren ersten fünf Regierungsjahren noch nicht das Mittelmeer erreichten, wohl aber ziemlich die gleichen zwischen bem oberen Tigris bis zum Lande Chatti am westlichen Euphrat= Ufer gelegenen Gebiete (darunter besonders das Land Kurch und Kummuch) er= oberten, und daß beibe erst im zehnten Jahre (bezw. Ende bes neunten) sich jenes weiteren Erfolges rühmen konnten. Was dann die bedeutsamen Unterschiede im einzelnen, ferner das, worin Assurnaßirpal noch ein gut Stück über Tiglatpilesar erreichte (besonders nach Südosten zu), anlangt,') so bietet sich dazu die passendste Gelegenheit, wenn wir erst einmal nach einander die Thaten des in diesem Rapitel speciell zu behandelnden Herrschers betrachtet haben, was nun in folgen= dem geschehen soll. Uebrigens werden wir gleich beim ersten Feldzug Anlaß haben, auch schon vorher noch einmal auf Tiglatpilesar zurückzukommen.

Dieser erste Zug wird durch die Worte eingeleitet:\*) "Im Ansang meiner Herrschaft, in meinem ersten Regierungsjahr, da Samas, der Richter der Weltgegenden, seinen gnädigen Schutz (wörtl. guten Schatten) über mich breitete, da ich mich auf den königlichen Stuhl seierlich setze, das völkerweidende Scepter er in meine Hand gab, bot ich auf meine Wagen und Truppen, steile Wege und beschwerliche Berge, die für das Fortsommen der Wagen und Truppen nicht geeignet waren, legte ich zurück, nach dem Lande Nimmi zog ich." Nachdem dieser Bericht zu Ende ist, schließt sich ein neuer an, also eingeleitet: "In diesem selben Archontat, im Monate Ab, am 24. Tage (d. i. etwa am 14. August) brach ich auf Besehl Assurs und der Istar, der

<sup>1)</sup> Andrerseits dagegen ist gar manche Errungenschaft Tigl.s erst von Salmanassar II. (und dazu noch nachhaltiger und gründlicher) erreicht worden.

2) Annalen 1, 44 st. Borher geht eine langathmige Widmung an den Gott Rindar als Ariegsgott (1, 1—9), worauf eine noch bombastischere Verherrlichung des Königs selbst 1, 9—43, nur kurz unterbrochen durch die schon oben (S. 540 f.) mitgetheilten genealogischen Angaben (1, 28—31), folgt.

großen Gottheiten, meiner Herren, aus Ninive auf, nach den Städten am Fuße der gewaltigen Berge Nipur und Pazat zog ich" (woran sich dann direkt, nach Ueberschreitung des Tigris, der Zug nach Kummuch und an den Chaboras und Euphrat reiht), und nun erst folgt der Feldzug des "Archontats des Jahres meines Namens" (1, 99 ff.) d. i. des zweiten Regierungsjahres. 1) Da auch eine Inschrift Salmanassars II. (und zwar die des sogen. Kurch= Monoliths) in gleicher Weise Regierungsanfang und erstes Jahr zusammen= faßt, während in den vollständigen aber für die einzelnen Jahre fürzer redi= girten Annalen dieses Herrschers (bem Schwarzen Obelisten) die betreffenden Züge in genauerer Beise auf den Regierungsanfang (das Jahr, in welchem Salmanassar ben Thron bestieg, 860 v. Chr.) und das erste officielle Jahr (859 v. Chr.) vertheilt sind, so könnte man auch für Assurnaßirpal das gleiche vermuthen. Es wäre bann der Zug gegen das Land Nimmi 2c. ins Jahr 885 v. Chr. und der nach dem Berge Nipur und dem Land Kummuch ins folgende (erfte offizielle) Jahr (884) zu setzen. Doch bagegen spricht, ganz abgesehen von der direften Angabe "in diesem Archontat" (also noch im gleichen Jahre!) der dann auffallend späte Aufbruch erst im August, da doch sonst die assprischen Könige (so auch Assurpal selbst) gewöhnlich schon im Monat Airu (beginnt 21. April), auch noch im Sivan (beginnt 21. Mai) ihre Kriegszüge zu unternehmen pflegen. Borausgesetzt, daß auch der Zug nach Nimmi schon im Mai begonnen wurde (leider fehlt hier eine nähere Angabe), so würde fich ganz passend an denselben ber nach Ripur und dann weiter nach Kummuch im August des gleichen Jahres anschließen; es ist weit leichter begreiflich, daß der König im Anschluß an einen glücklich etwa im Juli beendeten Feldzug noch einmal im August auszieht, als daß er die beste Zeit ohne Feldzug hätte verftreichen lassen, um dann plötlich erst in relativ schon so später Jahreszeit (noch bazu während der größten Hitze) den Einfall zu bekommen, noch eine Kriegsunternehmung zu machen. Es ist dem allen nach bas wahrscheinlichste, daß Affurnäßirpal vielleicht gleich in den ersten Tagen des Nisan (des ersten, 21. März beginnenden Monats) 884 ober etwa auch gegen Ende des vorher= gehenden Monats den Thron bestieg und also beshalb Regierungsanfang und erstes Jahr in ein einziges Jahr zusammenfassen konnte.2)

Was nun das Land Nimmi anlangt, als dessen wichtigste und besestigtste Stadt Libi erscheint, 3) so ist uns dasselbe schon von dem Zug Tiglatpilesars her gegen die Länder Nari bekannt, wo es unter den 23 Ländernamen an erster (wie Dajasni an letzter) Stelle<sup>4</sup>) genannt war. Es war offenbar der östlichste der dort genannten Bezirke und gleich ihnen in wilder Gebirgsgegend gelegen, wie aus der Beschreibung in Assuraßirpals Annalen auss deutlichste

<sup>1)</sup> Bgl. das oben S. 543 bemerkte. 2) So auch Tiele, Bab. = aff. Gesch., S. 168 (und 179). 3) Weitere Städte von Nimmi: Surra, Abuku, Arura und Arubi ("zwischen den Bergen Urini, Aruni und Jtini gelegen") 2, 46 f. 4) Be= achte auch in der kürzeren Redaktion von Tigl. Annalen die Zusammensassung "die weithingestreckten Nari=Länder von Nimmi an die Dajaini und dem oberen Meere".

hervorgeht. "Das Land N. eroberte ich, eine Menge seiner Bewohner töbtete ich, ihre Beute, ihre Habe, ihre Rinder führte ich fort. Die Krieger-zogen sich zurück, einen steilen Berg besetzten sie, wohin ich ihnen nicht folgen konnte. Des Berges Gipfel ragte gleich der Spite eines eisernen Dolches empor und kein beschwingter Bogel des Himmels findet Zugang zu ihm. Einem Ablerhorst gleich hatten sie inmitten bes Gebirges ihre Beste gebaut. Wohin von meinen Vorfahren keiner gedrungen, das erschaute binnen brei Tagen der Held, der Fels, bort hinein trug den Kampf der Starke, stieg empor auf seinen Füßen, warf nieder den Berg, vernichtete ihre Nester und zerbrach ihre Streitmacht, ..... mit ihrem Blute färbte ich wie Wolle den Berg, ihren Rest ver= schlang ber Absturz der Bergwand."1) Durch die nun folgende Angabe, daß der König sodann von dem also unterworfenen Lande Nimmi aufbrach und nach dem Lande Gurrur (bezw. Kurrur, Kirrur?) hinabzog, einem Gebiet, welches nach Schraders Ausführungen?) an der Westseite des Urmia=Sees gelegen gewesen sein muß, sind wir in ben Stand gesetzt, wenigstens annähernd die Lage Nimmis zu bestimmen. Es wird dem zufolge irgendwo in dem mächtigen Gebirgsstock, in welchem der große Zab (Gebiet von Arrapachitis ober Albak) wie auch ein Nebenfluß des Arages (der Kotar) und ein östlicher Nebenfluß des Tigris entspringt, zu suchen sein, kurz ausgebrückt in dem Berggebiet zwischen Ban= und Urmia=See.

In Gurrur angelangt empfängt Assurabirpal, ohne daß von einem Rampse berichtet wird, den Tribut dieses Landes wie einer Reihe von des nachbarten Gebieten, worunter auch das von Tiglatpilesar her bekannte Ada'usch (am oberen Zad?) sich besindet, und zwar Pferde, Maulthiere,8) Rinder, Kleins vieh, Wein und Vronzegefäße; hier ist besonders die Erwähnung des Weines merkwürdig, wobei zu bemerken ist, daß noch heutzutag an den östlichen Abshängen der Gebirge süblich vom Urmia=See, so z. B. am Elvend (und zwar dis zur Höhe von 2278 Wetern), die Rebe wächst. Debenfalls noch während seines Aufenthaltes im Lande Gurrur sandten die Bewohner zweier noch oft zu nennender, auch nicht weit von Gurrur gelegener Gebiete, nämlich von Gurzan (nördlich und vielleicht auch nordöstlich vom Urmia=See, nach dem Arages zu) und von Chutuschtia (westlich von Gurrur und östlich vom oberen Zad?) freiwillig, indem "der Glanz Assurs sie niedergeworsen", in Pserden, Silber, Gold, Zinn, der Glanz Assurser? vgl. oben S. 482)

<sup>1)</sup> Zu dem aus dem Abschnitt 1, 1—99 übersetzen Stücken vgl. die Dissertation Hohrschaft, "Die Annalen Assurazirpals" München 1885.

2) Keilinschr. u. Geschicksforschung, S. 163 (auch schon 139).

3) So ist das betr. Ideogramm mit großer Wahrscheinlichkeit zu übersetzen.

4) Bgl. Réclus, Géogr. universelle, IX: L'Asie anterieure (Paris 1884), p. 188.

5) Nach Strabo sand sich in Drangiana, im südl. Chorassan, Zinn. Kürzlich wurde dem russischen Keisenden Ogorodnitow in Meschhed mitgetheilt, daß sowohl in der Kähe dieser Stadt (also nicht sehr weit vom Kaspischen Meere) als auch in verschiedenen. Theilen Chorassans Zinngruben wären; vgl. Berthelot in der Revue scientis. und die Zeitschr. Globus, 1887, Nr. 11, S. 175, wo beigesügt wird: "Lassen sich dort wirklich Zinnminen nachweisen, welche schon seit

und Bronzegefäßen bestehende Geschenke, die aber vorwiegend (beachte die vielen Metalle) von Chubuschtia<sup>1</sup>) und dem gehirgigen Theile Gurzans gekommen sein werden, da wir unter Salmanassar das letztgenannte Land vielmehr Pferde, Rinder, Kleinvieh, Wein und zweihöckerige Kamele darbringen sehen.

Von Gurrur gieng der Zug nun weiter durch den Paß der Stadt Chulun (heutiger Baß von Rowandiz?) nach dem "gegenüberliegenden<sup>2</sup>) Lande Kurchi", wo eine Anzahl von Städten, zwischen den Bergen Usu, Arua und Arardi ge= legen, barunter auch Midkia, Arzania (Bar. Arkuain), Tila und vor allem Nischtun, Wenn die Stadt Arzania hier, wie es doch den Anschein erobert wurden. hat, mit bem östlichen Euphrat-Arm gleichen Namens in Beziehung steht und bemnach auch in bessen Nähe, also mehr im nordwestlichen Theile des lang= gestreckten Kurch-Gebietes zu suchen ist, 3) so muß andrerseits Nischtun viel weiter südöstlich gelegen gewesen sein, wie man aus dem Schlusse der Be= schreibung dieser Kurch-Expedition ersieht: "(Nachdem die genannten Städte erobert waren) zogen sich die Krieger zurück und besetzten eine Bergspitze am Eingang von Nischtun, die gleich einer Wolke am Himmel hieng; wo hinein von den Königen, meinen Ahnen, keiner gedrungen, kamen über sie meine Streiter wie Bögel, zweihundert und sechzig ihrer Krieger streckte ich nieder, ihre Häupter schlug ich ab und schichtete sie zu einem Haufen, ihr Rest baute gleich einem Vogel Nester an die Felsen bes Berges, ihre Beute und ihre Habe brachte ich vom Berge herab, die im Innern der mächtigen Waldgebirge ge= legenen Städte zerstörte ich, verwüstete ich und verbrannte ich mit Feuer; die Krieger, so viele ihrer vor meinen Waffen geflohen waren, kamen herab und umfaßten meine Füße. Abgabe, Tribut und Frohnvögte (ober Frohndienst?) verhängte ich über sie (bezw. legte ich ihnen auf); dem Bubu, Sohn des Buba (Bar. Babua, spr. Babva), dem Stadtherrn von Nischtun, zog ich in Arbela die Haut ab und bekleidete mit ihr die Mauer; in eben jenen Tagen machte ich ein Bildniß von mir in Lebensgröße, ben Ruhm meiner Herrschermacht schrieb ich darauf, auf dem Berge Jki in der Assurnaßirpal=Stadt an einem Quell= ort (wörtlich Quellhaupt) stellte ich es auf." Es ist nicht einzusehen, wie der König jenen Bubu von Nischtun gerade in Arbela hingerichtet haben sollte,

dem Alterthum in Betrieb sind, so ist die Frage, woher das Zinn zu den altägyptischen und assprischen Bronzen stammte, gelöst." Ich glaube sogar, daß auch in den Gesbirgen östlich von Assprien irgendwo Zinn gewonnen wurde, was eine noch einsachere Lösung wäre.

<sup>1)</sup> So (Chubuschkia) heißt nämlich das Land anderwärts. Während schon Schrader hinreichend nachgewiesen, daß Chutuschkia und Chubuschkia nur Barianten sind, liest Lhosky an der betr. Stelle das Zeichen tu (tam, par, pir, pur) geradezu du; auch ich möchte direkt den letzteren Werth, bezw. pu (aus pur) hier annehmen. 2) Ass. ditani, wozu man Schrader, Reilinschr. u. Gesch., S. 147 vergleiche. 3) Dazu würde auch die spätere Erwähnung von Tîla beim Feldzug des zweiten Jahres, wonach diese Stadt schon zum Lande Nirdu gehörte und vom Kaschjar-Gebirge aus erreicht wurde, stimmen, wenn nämlich dies Tila nördlich vom Gebirge liegen würde; da es aber höchst wahrscheinlich mit Tela am oberen Chabur identisch ist, so ist bei obigem Tila wohl besser an Til (s. auch unten S. 560) am Bohtan Tschai zu denken.

wenn Nischtun im nordwestlichen Theile von Kurch zu suchen wäre; benn bann brauchte Assurnaßirpal boch nicht erst mit Ueberschreitung des großen Zab nach Arbela zu gehen, sondern er hätte die Exekution viel einfacher in Ninive selbst vollzogen. Auch die Erwähnung der Stadt Midkia, wofern dies mit Madkia bei Assur-risch-ischt (s. oben S. 512) identisch ist, führt in den süd= licheren Theil des "weithingestreckten" Kurchi-Gebietes. 1) Es kann somit taum einem Zweifel unterliegen, daß der König, von Gurrur herkommend,2) zuerst nach dem oberen Zab zu,8) da wo bieser nordöstlich von Arbela den scharfen Winkel bildet, zog, wo das Hauptereigniß die Züchtigung Nischtuns bildete, und bann erst nordwestlich nach bem heutigen Bitlis zu sich wandte, wo wohl auch der Berg Iki (nebst der Quelle eines der unweit Bitlis ent= springenden Tigris-Nebenflüsse) gelegen war. Was ben Berg Arua (spr. Arva) anlangt, so möchte ich diesen mit dem bei Tiglatpilesar (s. oben S. 523) erwähnten Berge Aruma (spr. Aruva) einfach ibentisch halten. beden sich die Kurch-Züge Tiglatpilesars und Assurnaßipals ziemlich, nur daß ersterer vom Arzanias bis zum oberen Zab, der lettere umgekehrt vom oberen Zab bis zum Arzanias bas ganze Gebiet nach einander durchzieht. Während aber nirgends gesagt wird, daß Tiglatpilesar noch weiter östlich, ins Land Nimmi oder gar bis nach Gurrur am Urmia-See vorgedrungen (denn der König von Nimmi stellt sich ja als Bundesgenosse der übrigen Könige von Narri den Assyrern westlich vom oberen Euphrat entgegen), so behnt Assurnäßirpal den Einfluß seiner Waffen viel weiter nach Sonnenaufgang zu aus.

Wie schon oben erwähnt, war es noch im gleichen Archontate, also im Jahre 884 v. Chr., und zwar um die Mitte August, daß Assurnaßirpal "von Ninive nach Atsun, Uschul (ließ Uschu, bezw. Uschu), Pilazia) und anderen, zusammen 20 Städten am Fuße der gewaltigen Berge Nipur und Pazata" ausbrach und dieselben eroberte. Dann erst überschritt er den Tigris und zog nach Kummuch, das uns von Tiglatpilesar I. her bekannte Gediet am Euphrat oberhalb Karchemischs. Schon danach ist es höchst wahrscheinlich, daß hier der Tigris in seinem obersten Lause, etwa nördlich von Amid, gemeint sein muß, daß also auch das Nipur-Gedirge nicht weit von den Tigris-Quellen gelegen war, was auch durch einen ausschrlicher geschilderten Feldzug Senacherids nach diesem Nipur (siehe später daselbst) bestätigt wird. Assurnaßirpal setzt demnach den nur kurz durch eine Kückehr nach Ninive unterbrochenen Feldzug nicht weit von da sort, dis wohin er zulest vorgedrungen war, dem nordwestlichsten Theile von Kurchi. Wie Tiglatpilesar von Kummuch mit Ueberschreitung des

<sup>1)</sup> Beachte auch die Anordnung (von Südost nach Nordwest) der genannten Städte: Chatu, Chataru, Nischtun, Irbid, Midtia, (dann erst) Arzania, Tîla, Chalua.
2) Auch Salmanassar II. kommt (worauf schon Schrader bei Bestimmung der Lage von Gutrur ausmertsam machte) von Gurrur her oberhalb Arbelas (also zw. dem oberen und unteren Zab) heraus.
3) Auch Schrader, Keilinschr. u. Gesch. S. 146, Anm. nimmt eine Ausdehnung des Kurch-Gebietes dis zum oberen Zab hin an.
4) Piläz S. 486 ist vielleicht doch ein anderer (nur gleichnamiger) Ort.

Tigris nach Kurchi, so erreicht nun umgekehrt Assurnaßirpal von Kurchi aus (ebenfalls über den Tigris in der Nähe von Amid) das Land Kummuch. Dort empfängt er den Tribut von Kummuch und der Mosker (welche zu Tiglatpilesars Zeit Kummuch erobert hatten und offenbar jest immer noch dort oder wenigstens in nächster Nähe jenseits des Euphrats saßen), bestehend in Bronzegefäßen, Rindern, Kleinvieh und Wein. 1) Da von einer Eroberung Kummuchs nichts gesagt wird, so ist es sehr wahrscheinlich, daß seit Tiglatpilesar dieses Gebiet assprisch geblieben war. In Kummuch nun erfährt Assurnaßirpal, daß die Stadt Suru vom Haus Chalup12) "sich empört habe, den Chamatai (b. i. ben vom Amanus-Gebiet?), ihren Statthalter getöbtet, und ben Achlababa, den Sohn eines Niemand (b. i. ganz obsturer Hertunft), den sie von Bit= Abini (s. weiter unten) geholt, zur Königsherrschaft über sich eingesetzt". Assurnäßirpal zieht in Folge bessen an den Euphrat= Rebenfluß Chabur, an dessen Ufern er bei seinem Weitermarsch den Tribut des Schulmanschamansilani von Schadikanna und des Jlu-Ramman von Katnu, zweier Städte mit, wie die Namen lehren, assprischen Statthaltern, entgegen nimmt. In Suru ans gelangt, wird an Achtababa und ben andern Großen furchtbare Rache genommen, "Beute zahllos gleich ben Sternen des Himmels" fortgeführt und ein neuer Statthalter, Azi-ilu, eingesetzt, auch (wie bas der König überall in eroberten ober wiedergewonnenen Städten thut) seine, des Asprer-Königs, Statue aufgestellt. Mit der Angabe, daß in Suru auch der Tribut "sämmtlicher Könige des Landes Laki (Silber, Gold, Zinn bezw. Blei, Bronze bezw. Kupfer, bronzene Gefäße, Rinder, Rleinvieh und kostbare Gewänder), wie der Chajan's, des Fürsten ber Stadt Chindanu (ebenfalls Metalle, dann auch Edelsteine, und was besonders bemerkenswerth ist, Kamele) eintraf, schließt der Bericht der Züge dieses ersten Jahres. Chindanu lag auf dem jenseitigen Euphrat=Ufer, da wo die sprisch-arabische Wüste beginnt, das Land Lakt ebenfalls; beiden werden wir beim Feldzug des siebenten Jahres, wo der König den Euphrat überschreitet, noch einmal begegnen.

Auf einen Umstand von besonderer Wichtigkeit, der hier in die Augen fällt, hat kürzlich Ed. Meyer<sup>3</sup>) hingewiesen, nämlich auf die Namen der Statt=

<sup>1)</sup> Bgl. auch Delattre, L'Asie occid., p. 24 s., wo sich eine Zusammenstellung der Gebiete, von denen Assuria und sein Sohn Salmanassar II. Wein unter den Tributgegenständen bekommen, sindet.

2) Zu unterscheiden von Suru am Euphrat, vgl. Delattre, L'Asie occidentale, p. 8. Ueber letteres siehe noch weiter unten; unser Suru dagegen (S. von Bît-Chalûpi) lag am öklichen Chabur-User, noch vor dessen Einmündung in den Euphrat, und heißt an einer anderen Stelle der Inschrift Assursässirpals (3, 6) auch blos "die Stadt von Bît-Chalûpi".

3) Gesch. des Alterthums, I, S. 833 s. Reyer geht noch weiter und vermuthet, daß geradezu eine der beiden Städte Schadisanna und Katna (nicht Schuna!) mit den durch das heutige Ardan bezeichneten Ruinen identisch sei. Uedrigens hat schon G. Smith in seiner History of Assyria die Gleichheit von Sadisanna und Ardan ausgestellt; vgl. daselbst p. 37: [Assur-nazîr-pal received there] the tribute of Shalman-khaman-ilâni (so ist zu korrigiren) the ruler of Sadîkan (now Ardan). The seal of the grandson of Shalman-khaman-ilâni is now in the British Museum, and is one of the most

halter am Chaboras, die rein assprischer Bildung sind und womit der ebenfalls ganz assprische Charatter von Kunstbenkmälern, welche Layard in den Ruinen von Arban (s. oben S. 84) am westlichen Chabur-Ufer blosgelegt, und die offenbar aus dieser Beit stammen, auffallend zusammenstimmt. So ist auch der Rame des Fürsten, der auf den gestügelten Stieren der Balasttrümmer in

Arban gelesen wurbe. Muschisch:Rinbar (eine Bilbung wie Dufchtgib= Marbut unb ähnliche Namen), rein affyrifcher Brägung. Es ift nicht unmöglich, baß feit ber Zeit Tiglatpilesars I. in biefen Stabten bie Affyrer sich gehalten, während weiter westlich vom Chabur und am jenseitigen Euphrat : Ufer die Aramäer die von Tiglatvilesar eroberten Gebiete ihnen wieber entriffen. Es braucht

Cylinber bes Mujchijch:Rinbar. London, brit. Muj.

hier nur an die Städte Pitru und Mutknu (f. oben S. 539) erinnert zu werden, welche ca. 1000 v. Chr. dem Affprer-König Affar-irbt!) eben von den Aramäern genommen wurden, wie an ein höchst merkwürdiges Instrument von hartem grünen Stein mit bronzenem Griff, dessen auf die Zeit Assurnaßirpals ober Salmanassars der Schrift nach weisende Legende lautet: "Dem Sonnengotte, dem König Himmels und der Erden, seinem Könige, hat

beautiful in the collection. Es ist dies der oben abgebildete Siegelchlinder bes Muschisch-Nindar, bessen Aussch-Nindar, the scribe, Guide to the Kouyunjik Gallery, p. 128) lautet: Seal of Muses-Nindar, the scribe, the son of Nindar-Esses, ditto (i. e. the scribe), the son of Salmanu-haman-ilâni, ditto. Dieser Cylinder stammt zwar von der assprischen Stadt Tarbis (Sherif Khan), da aber der Name Mushish-Nindar auf den Dentmälern von Arban ericheint und dazu sein Großvater, wie der Cylinder lehrt, den gleichen Namen Shalman-chaman-ilâni trägt, wie jener bei Assuraßirpal begegnende König von Schabstanna, so dürste dammt die Gleichung Schadstanna — Arban gesichert sein, und es ist das Berdienst von G. Smith, dies zuerst ausgesprochen zu haben. Wenn ich übeigens recht sehe (die Inschrift in obiger Abbisdung ist mit dem Spiegel zu lesen, vgl. dazu die noch genauere Wiedergabe dei Kinches, Bad. and Ass. Cylinderseals, Lond. 1885, p. 1. 2, No. 3), so ist das von Binches mit seride transstribirte Ideogramm das ass. shid mit noch einem vorhergehenden kürzeren Zeichen, und hat wohl eher den Sinn von Priestersürst (shangū?) als von "Schreiber".

<sup>1)</sup> Go ift, wie oben S. 589 gezeigt wurde, ber Name auf bem Monolith Salmanaffars wohl beffer zu restituiren, als zu Affurnabinachi.

bies Tuklati-Mir, König bes Landes Chana, Sohn des Jlu-kaisch (oder phonetisch Jlu-schaba?), Königs des Landes Chana zum Ruhm(?) seines Landes und Schutz seines Lebens geschenkt." Wie die ebenfalls rein assprischen Namen (wie überhaupt die ganze Absassung der Inschrift) lehren, so sind die Vorsahren dieses Tuklati-Mir<sup>2</sup>) auch nichts anderes als ursprünglich assprische Berwaltungsbeamte gewesen, die sich aber bald unabhängig zu machen wußten; unter Chana (vgl. auch das nördlicher gelegene Chani-rabbat) ist in dieser Zeit ein Gebiet unweit von Karchemisch (vgl. den dort gelegenen von Salmanassar II. erwähnten Berg Chana) westlich vom Euphrat zu-verstehen.

Der Bericht über den nächsten Feldzug, den bes eigenen Eponymats des Königs, d. i. seines zweiten Regierungsjahres (883 v. Chr), beginnt mit der Notiz, daß, während unter ben vorigen Königen der Statthalter des Landes Suchi nicht (um Tribut zu zahlen) nach Affprien gekommen war, nun Jlu-ibni, der jezige Statthalter, sein Leben zu retten, nebst seinen Brüdern und Söhnen Silber und Gold als seinen Tribut nach Ninive brachte. Der lette Zug hatte also für Assprien ben guten Erfolg, daß nun dem Beispiel der Stadt Chinbanu, die eigentlich schon zum Land Suchi (vgl. über dies Gebiet schon S. 463 f.) gehörte, und bes Landes Laki das unmittelbar anstoßende größtentheils auch am rechten Euphrat-Ufer gelegene Suchi sich anschloß. Solchen Schrecken hatte die Kunde von dem an Achtababa und seinen Leuten vollzogenen Exempel in der ganzen Umgebung verbreitet; denn Assurnaßirpal hatte vor dem Stadt= thore von Suru (am Chabur) einen Pfeiler aufrichten und mit der den Rädels= führern abgezogenen Haut bekleiden lassen, andere waren gepfählt, wieder andere der Gliedmaßen beraubt worden, während Achtababa selbst erst nach Ninive geführt und dann dort geschunden worden war.

Nun erst beginnt mit einem neuen Absat die Geschichte des Feldzugs dieses Jahres, durch die Erzählung seiner Beranlassung also eingeleitet: "Im gleichen Eponymat, während ich in Ninive weilte, brachte man die Nachricht: die Assure, welche Salmanassar I. in der Stadt Chalzi-Lucha (d. i. eigentlich Festung von Lucha) angesiedelt hatte, hätten sich nehst dem Chulai, 3) ihrem Stadtobersten, empört und wären, um die Stadt Damdamusa, meine Königssstadt, zu nehmen, ausgezogen." Die Erwähnung dieser Stadt nehst den folgenden Angaben sührt und für diesen Feldzug ziemlich weit nördlich, zuerst an die Tigriss-Quellen, und dann weiter (südl. davon) ins Masiuss-Gebirge und das Land Nirbi, welch letzteres theilweise schon nach Armenien zu lag und den Ansang der Narris-Länder bildete. Der König beginnt nämlich seine Unternehmung damit, daß er an die Subnat-Quellen zieht und da, wo Tiglatpilesar I. und

<sup>1)</sup> Pinches, Trans. Bibl. Arch. Soc., VIII (1884), p. 352. Gesunden wurde der Gegenstand in Abu Habba, der Schriftstil ist aber assprisch, nicht babylonisch. 2) Geschr. Tukläts-Mi-ir (bezw. Tukults-Nir), wo Wir (andere Aussprache von Bur) eine andere Form für den Gottesnamen Ramman (s. oben S. 503, Anm. 2) ist. 3) D. i. der Chulder (wohl von chulia d. i. "Sandboden", wie ein Distrikt im Kaschjar-Gebirge genannt wurde, vgl. Annalen 2, 96).

Tuklati=Nindar II. (sein eigener Bater) ihre Bilder aufgestellt, das seinige baneben anbringen läßt; der Subnat ist aber der östliche Quellarm des west= lichen Tigris. Dort empfängt er Rinder, Kleinvieh und Wein als Tribut bes Landes Jalla, eines nordmesopotamischen Gebietes, dessen Weine noch zu Nebukadrezars Zeit geschätzt wurden, zieht sodann südwärts nach dem Kaschjar= oder Mafius: Gebirge zu, wo er auf die Stadt Kinabu, einen festen Plat des Chulai, losructe und dieselbe eroberte. Chulai fiel dabei in die Hände des Siegers; er wurde geschunden und mit seiner Haut die Mauer von Dam= damusa bekleidet. Des weiteren wurde eine in der gleichen Gegend gelegene Stadt Mariru erobert und "332 Krieger des Landes Nirbi in der Schlacht auf offenem Felde getödtet und als Beute ihre Ochsen und ihr Kleinvieh weg= geführt". Auf das hin schlugen sich die vom Land Nirbi am Fuße des Berges Uchira zusammen und warfen sich in ihre Festung Tila, vielleicht (doch s. unten Anm. 1) die gleiche Stadt, welche oben (S. 555) als zum nord= westlichsten. Theile von Kurchi gerechnet uns begegnete, und die hier als "eine Stadt, gewaltiglich, mit drei unzugänglichen Burgen" noch näher bezeichnet wird.

Dorthin rückt nun ber König von Kinabu aus, bezwingt auch diese mahr= scheinlich schon an dem südwestlichen Abhange des Karadschasdagh (westlicher Theil des Masius) zu suchende!) Beste und nimmt wiederum grausame Rache an den Besiegten; den einen ließ er die Arme, den andern Nasen und Ohren abschneiben, wieder andern die Augen ausstechen, und ihre Jünglinge und Jungfrauen verbrannte er sammt der Stadt selbst mit Feuer. es weiter: "In jenen Tagen, die Städte des Landes Nirbi, ihre gewaltigen Burgen zerstörte und verbrannte ich; vom Land Nirbi brach ich auf, nach der Stadt Tuschcha (lies Tusscha) rückte ich." In Tuscha (anderwärts auch Tuschan genannt) empfängt der König den Tribut des AmmisBa'al von Baman,2) des Ilu-chiti des Ruräers, des Labturi von Tubusis) vom Lande Nirdun und. (den Tribut) des gegenüberliegenden Landes Urumi wie der Könige von. Narri, bestehend in Streitwagen, Pferden, Maulthieren, Silber, Gold, bronzenen Gefäßen, Rindern, Kleinvieh und Wein (vergl. 2, 12—14). Nun heißt es weiter: "Einen Frohnvogt setzte ich über die Länder von Nasri; auf meiner Rückehr von den Ländern von Narri empörte sich das Land Nirbu im Gebirge Kaschjar; ihre Stäbte verließen sie, auf die Stadt Ischpilibria, ihre Beste, und einen unzugänglichen Berg vertrauten sie, die Spiten des Berges nahm und eroberte ich, inmitten des gewaltigen Berges richtete ich

<sup>1)</sup> Insofern es nämlich mit dem Tela Antoninopolis der Klassiker (am oberen Chaboras) identisch ist, was, da wir uns hier schon im Kaschjar-Gebirge besinden, sehr wahrscheinlich ist. Dagegen ist das weiter oben erwähnte Tela des nordwestlichen Kurchu doch wohl eine andere Stadt, zwischen dem Tigris und dem Antitaurus Strados; etwa Til am Einsluß des Bohtan Tschai in den Tigris und dann Arzania — Arzen in Arzanene.

2) Wörtlich Sohn von Zaman, wodurch aber (zumal da das Personens Determinativ sehlt) das nach der Dynastie benannte Gebiet dieses Fürsten bezeichnet ist.

3) Wörtlich Sohn von Tubusi und vgl. die vorige Anm.

unter ihnen ein Gemeţel an, mit ihrem Blute färbte ich wie Wolle ben Berg, ihre übrigen verschlang die Bergschlucht . . . . . . . , in die Paße eingänge (niribi) der Stadt Buliani trat ich ein, nach dem Ufer des Flusses Lukia schlug ich den Weg ein, bei meinem Weiterzug eroberte ich die Städte des Landes Kurchi im Land der Paßeingänge (mat ni-ri-bi) . . . , zur Stadt Ardupa zog ich hinaus; in jenen Tagen empsieng ich den Tribut des Uchiram von Jachir (wörtl. Sohn von Jachir) vom Land Zalla (vergl. oben Jzalla? übrigens auch Nila lesbar), den des Sohnes von Bachiani (d. i. vom Gebiet oder der Dynastie Bachiani), des Chattäers (Hethiters), und der Könige vom Lande Chanirabbat, bestehend in Silber, Gold, Zinn (bezw. Blei), bronzenen Gefäßen, Rindern, Kleinvieh und Pferden" (2, 15—23).

Damit schließt der Bericht über diesen Feldzug. Um die letzte Phase desselben (j. die oben mitgetheilte Uebersetzung) recht verfolgen zu können, müssen wir jedoch noch einmal zu dem Punkt der Erzählung zurücksommen, wo Assurnaßirpal in Tuscha angelangt ist. Diese Stadt, die zu dem alten von den Bätern her noch gebliebenen Besitz des assyrischen Reiches gehörte (wie benn auch kein Wort von ber Nothwendigkeit einer nochmaligen Eroberung verlautet) und die der König nun ganz neu bauen ließ, lag noch auf der süblichen Seite des von Amid an parallel mit dem Masius-Gebirge (inkl. Karabschasbagh) von Westen nach Osten (bezw. Südosten) fließenden Tigris, wie aus dem Bericht über den Feldzug des fünften Jahres klar hervorgeht. Was in Tuscha geschah, wird in folgendem (2, 3—11) berichtet: "Die Stadt Tuscha baute ich ganz neu; ihre alte Burg riß ich nieder, ihre Stätte säuberte ich, ihre Beste schleifte ich (?), eine neue Burg führte ich von ihrem Grundbau bis zu ihrer Bedachung auf, vollendete sie, schmückte sie aus, machte fie gewaltig, einen Palast baute ich zum Sitz meiner Herrschaft hin, Thür= flügel machte ich, in seine Thore hängte ich sie ein, diesen Palast von seinem Grund aus bis zu seiner Bedachung führte ich ihn auf, vollendete ihn, ein Bild meiner Person von weißem Quaderstein machte ich, den Ruhm meiner erhabenen Macht und den Bericht meiner Tapferkeit, die ich in den Ländern von Rarrt vollführt, schrieb ich barauf und stellte es in Tuscha auf, eine Gebenktafel ließ ich schreiben und in seine Burg thun, die Bölker des Landes Assur, diejenigen, die vor Hunger und Noth nach andern Ländern, zum Land Ruri (vgl. oben) aufgestiegen waren, brachte ich wieder zuruck und siedelte fie in Tuscha an, diese Stadt schlug ich zu meinem eigensten Besitz, Getreibe und Korn des Landes Nirbi schüttete ich in ihr auf, die übrigen des Landes Nirbi, welche vor meinen Waffen geflohen waren, kamen herab und umfaßten. meine Füße, von ihren Städten und zahlreichen Häusern als wohl dazu geeignet (?) ließ ich sie wieder Besitz ergreifen, vermehrte Tributleistung und Abgabe, bestehend in Pferden, Maulthieren, Rindern, Kleinvieh, Wein und bronzenen Gefäßen, legte ich ihnen auf, ihre Söhne nahm ich zu Geiseln" (2, 3—12), worauf sich nun unmittelbar ber schon oben mitgetheilte. Bericht über ben weiteren Verlauf des Feldzugs anschließt. Noch in späterer Zeit gehört Tuscha

zu den ca. 15 Städten und Gebieten, deren Gouverneure in ziemlich regel= mäßigem Turnus das Eponymen=Amt ober Archontat bekleibeten, wie wir 3. B. bestimmt für die Jahre 795 (unter Ramman-nirari-III.), 764 (unter Assurban III.) und 728 (unter Tiglatpilesar III.) wissen, daß in denselben ber Statthalter von Tuscha Archont gewesen ist. Daraus barf wohl geschlossen werben, daß dieser Stadt eine gewisse Bedeutung vor anderen kleineren Orten Mesopotamiens, die auch assyrisch waren, von den Großkönigen beigelegt wurde, wie es auch mit Naßibina (Nisibis), Gozan (vgl. 2. Kön. 19, 12) u. a. (so vielleicht auch mit Tela, sofern dies dem Til-i, Til-li-i der Berwaltungs: liste gleichgesetzt werden darf) der Fall ist. Die Neubauten in Tuscha wurden natürlich in diesem Jahre (883 v. Chr.) nur begonnen; denn hätte der König ihre Vollendung abwarten wollen, bevor er nach Narri zog, so wäre es auch bei ber größten Beschleunigung in seinem zweiten Regierungsjahre nicht mehr zu jenem Zuge gekommen; in der That ist beim fünften Jahre noch einmal vom Bau eines Palastes in Tuscha die Rede, womit gewiß kein zweiter der= artiger Bau gemeint sein wird. So kann er auch den in den Nairi-Länderu erworbenen Ruhm erft nach seiner Rückehr von dort, d. i. nach Beendigung bes ganzen Feldzugs auf die Statue haben schreiben lassen, ba er vor seiner Ankunft in Tuscha ja noch nicht nach Narri gezogen war. !)

Was nun den sich an den Aufenthalt Assurnaßirpals in Tuscha schließenden Zug nach Narri anlangt, so ist derselbe auch in dem oben übersetzten Bericht offenbar nicht in der gehörigen Ordnung erzählt. Es hieß dort, daß der König in Tuscha ben Tribut nicht blos ber nächstliegenden Gebiete, wie von Bit=Zamani,2) der schon von Salmanassar I. besiegten Ruräer, und der von .Tiglatpilesar I. her uns bekannten Urumi (s. S. 523), sondern auch der Narri-Länder empfieng, worauf dann unmittelbar von einem "nach seiner Rückkehr von den Narri=Ländern" erfolgten weiteren Zug im Kaschjar=Gebirge (Ischpilibria im Lande Nirbu) die Rede ist. Offenbar siel auch die Tribut= fendung der Narri-Fürsten erst nach dem an dieser Stelle nur angedeuteten Zuge nach Norden (über den Tigris hinaus), denn wenn dieselben gleich anfangs sich freiwillig unterworfen hätten, so brauchte ja der König gar keinen Zug mehr gegen sie zu unternehmen. Aber auch der erst am Schluß erwährte Einmarsch in die "Pässe von Buliani" und an die Ufer des Flusses Lukia, wie sodann die Eroberung der Kurchi-Städte der (nach Armenien führenden) Eingangspässe, gehört gewiß biesem Narri-Feldzuge an. Denn der Fluß Lukia

<sup>1)</sup> Assurnäßirpal müßte benn das Land Nirbu schon zu den Raïri-Ländern rechnen, was aber bavon beutlich unterschieden wird. Roch weniger ist der Zug nach Rimmi (bei Tiglatpilesar I. allerdings-zu Naïri gerechnet) und durchs Kurchi-Gebiet im ersten Jahre (884) gemeint, da es keinen Sinn gehabt hätte, gerade auf einer in Tuscha ausgestellten Statue die Thaten dieses anderen Zuges zu verewigen. 2) Wohl in der Gegend zwischen Ursa (Edessa) und Samosata am östlichen Euphrat-User (also zwischen dem Euphrat und dem Raschjar-Gebirge), vgl. A. Delattre, L'Asie occidentale dans les inscriptions Assyriennes (Bruxelles 1885), p. 40.

kann kaum ein anderer sein, als der von Norden her kommende, durch die Provinz Chorzene fließende Nebenfluß des östlichen Euphrat, der bei Ptolemäus Optos (in der armenischen Uebersetzung des Moses von Chorene Gail, d. i. Wolf) heißt;1) damit find wir aber schon im eigentlichsten Nari=Gebiet, nördlich vom östlichen Euphrat oder Arsanias. Auf der Rückehr von da wird es auch gewesen sein, daß die Könige des am westlichen Euphrat-Ufer gelegenen Chanirabbat (Melitene) das über den Euphrat fern zu ihnen herüber tönende Waffengeklirr des affprischen Heeres als eine Warnung betrachteten und freiwillig Tribut sandten; das gleiche thaten, unabhängig von ihnen, Achiram von Zalla (wohl gleich Izalla) am oberen Chabur und der Fürst von Bachianu, 2) beide öftlich vom Euphrat in Mesopotamien. 3) Zu bemerken ist noch, daß der Name des Ruräer=Fürsten, Jlu=chiti (so ist zu lesen), auch noch unter Affurnaßirpals Sohn Salmanaffar (Obelisk 52 — 54) begegnet, wo er Jlu-chitti geschrieben wird; es ist also ein Name aramäisch-kana'anäischen Gepräges, wie Chinti-ilu (Bar. Chimti-ilu), welch letteren Namen ein ebenfalls bei Affurnäßirpal vorkommender Fürst von Laku (jenseits des Euphrat) Die Auräer waren übrigens schon von Salmanassar I. (s. oben trägt. S. 506) besiegt worden. Ob die mit ben Ruräern genannten schon ziemlich nördlich zu suchenden Urumi, die auch bei Tiglatpilesar I. mit den ebenfalls weit im Norden wohnenden Kaschkäern verbunden sind, wirklich Aramäer sind (lettere assprisch sonst stets Arami, bezw. Arimi, Arumi, also immer mit anlautendem a-Vokal), ift sehr zweifelhaft, ja ich möchte es geradezu für ausgeschlossen halten. 4)

Bevor wir nun zum Feldzug des nächsten Jahres übergehen, möchte ich nur wenige Worte noch über den geographischen Begriff des Landes Nirhu (Genitiv Nirbi) anfügen, da hierüber in den bisherigen Darstellungen eine große Verwirrung geherrscht hat. Nirbu heißt gewiß von Haus aus "Ein-

<sup>1)</sup> Géographie de Moïse de Corène d'après Ptolémée, par A. Soukry (Venise 1881), p. 40 (im armen. Text S. 30). 2) Bgl. Annalen 3, 56 ff. (Feldzug vom Jahre 876): "Ich überschritt den Tigris und schlug den Weg nach Karchemisch ein, ich rudte nach Bit=Bachiani....., von da nach dem Lande Azalla, wo ich den Tribut des Ramman='imi des Zalläers (sic, also Azalla und daraus ab= gekürzt Zalla!) empfieng . . . . . , von ba nach Bît-Abini (an beiden Seiten bes Euphrat, in der Gegend von Karchemisch)." Demnach lag Bit=Bachiani wohl öftlich von Azalla, in der Gegend von Risibis. Bu beachten ift der Personenname Achiram, ber gleich dem anderen Ammi : Ba'al (f. oben bei Bit : Zamani) ganz kana'anäischer 3) Wie Achiram von Bît=Jachir (benn das bedeutet hier "Sohn Jachirs") ben Zusat ", der Zalläer" hat, so hat ", ber Sohn Bachianis" ben Zusat ", der Chattäer", was, da Chatti am westlichen Euphrat-Ufer liegt, befremdet. Sollte etwa abzutrennen sein "Tribut des Achiram von Jachir, (ferner) des Zalläers, (ferner) bes Fürsten von Bachiani, (ferner) bes Chattaers (b. i. berer vom Lande Chatti) und endlich der Könige von Chani=rabbat"? 4) Bgl. auch Schrader, Reilinschriften und Gei. schichtsforschung, S. 226, Anm. Auch Delitsch scheint der gleichen Ansicht zu sein, benn er citirt in feinem "Paradies", wo er von ben Aramäern handelt, die Urumi nicht; siehe auch schon oben S. 528, Anm. 5.

gangspaß" (b. i. Land ber Eingangspässe schlechthin), ist also eine Ber= kürzung aus dem assprischen Wort niribu, nirubu, muß aber getrennt werden von dem bei Assurnaßirpal ebenfalls oft begegnenden Ausbruck mat (Land) niribi (auch nirubu und nirib) mit nachfolgendem Genitiv, wo stets die all= gemeine ursprüngliche Bebentung vorliegt, die dann erft durch den Namen bes nun folgenden Gebietes näher bestimmt wird. So z. B. in der Standard= Inschrift (bei der allgemeinen Uebersicht, s. oben S. 549 f.) "von den Subnat= Quellen an bis zu den Eingangspässen des gegenüberliegenden Gebietes" (mat nirib ša bitañi) d. i. aber, wie die Bariante lehrt, Urartu's oder des eigent= lichen Armenien (im Unterschied zu dem mehr allgemeinen Begriff Narri= Länder), oder beim Bericht des Zuges vom Lande Gurrur nach Kurch "ins Gebiet des Eingangspasses (mat ni-rib) der Stadt Chulun trat ich ein" u. ö. Das Land Nirbu bagegen (ohne folgende nähere Bestimmung) ist, wie aus dem obigen Feldzugsbericht klar sich ergibt, das sich von Westen nach Osten vom Karahschasbagh an bis nach Dscheziret Ibn Omar am Tigris erstreckende zuerst aus Basalt (Karadscha-dagh) bann aus Kalkstein (Masius) bestehende Gebirgsgebiet ober der Taurus Strabos, dessen öftlicher Theil (der eigentliche Masius) noch heute Tor heißt; "hier war die alte Grenze zwischen Armenien in weiterem Sinn (etwa ben Narri-Ländern ber Inschrift entsprechend) und Mesopotamien, in ihm mussen die Pässe, die pylas Tauri (Thore des Taurus) liegen, durch welche man von Mesopotamien nach Armenien gelangte." Davon ist der Karadschasdagh, "ein einziger massiver Gebirgsrücken, der in der Ents fernung 5—6 Stunden nordwestlich von Dijarbekr (Amid am Tigris) anhebt und in einer Höhe von 5-6000 Fuß (ca. 1700 Meter und drüber) fast gerabe südwärts streicht, mit weithin sich erstreckenden Abdachungen gegen West und Ost; es ist ein kahler, schwarzer Fels ohne Baum und Strauch; nur selten findet man-kleine Fleckhen Humus, auf denen Gras wächst. 1) Ferner ist er wasserarm: die wenigen perennirenden Bäche, welche vom Karadschasdagh herunterfließen, sind sehr unbedeutend, und die Hunderte von Bächen, welche in der Zeit des Schneeschmelzens durch zerrissene Schluchten hinabrieseln, verschwinden vor der ersten Sommerhite. Das Gebirge ist ferner unwegsam im höchsten Grade. Selbst die größeren ebenen Flächen der Abhänge find in einer jeder Beschreibung spottenden Unregelmäßigkeit mit formlosen Basalt= blöcken besäet, so daß weder Mann noch Pferd einen Fuß sicher aufsetzen kann." Das Kalksteingebirge des Masius dagegen, das "östlich vom Karadscha-dagh ansett, ist ein einheitliches Hochplateau mit vielen Walbungen und fruchtbaren Thälern in der Höhe des Mittelgebirges, reich an Höhlen, arm an Wasser. Im allgemeinen steigt dies Plateau sanft bis an den Tigris hinan, während es sich in fruchtharer Abbachung gegen die mesopotamische Steppe senkt. sucht vergebens nach besonders hohen, aus bem Plateau hervorragenden Berg=

<sup>·1)</sup> Dies tann im Alterthum indessen wohl anders gewesen sein; wurde doch an den Abhängen damals Wein gezogen.

spizen, wie nach einzelnen Berg= oder Höhenzügen, die in bestimmter Richtung sich erstrecken. Uebersieht man den Masius oder ein großes Gebiet desselben von einem der höheren Punkte, so möchte man ihn mit dem stürmisch erregten Ocean vergleichen."<sup>1</sup>) Das ist also das Land der Pässe schlechthin oder das Land Nirbu,<sup>2</sup>) auf und an dem Kaschiari-Gebirge.<sup>8</sup>)

Die Feldzüge der beiden folgenden Jahre (882 und 881) führen uns wieber nach ganz anberer Richtung, in die Gebirge süböstlich und östlich von Assprien, somit in gewissem Sinn an den des ersten Jahres anknüpfend. Und zwar ist es das Land Zamua (spr. Zamwa?), süblich vom Urmia=See, 4) nach welchem Assurnaßirpal breimal. in biesen zwei Jahren gezogen ist. Die Beranlassung war die, daß in einem an Zamua grenzenden, bezw. dazu gehörigen Gebiete, Namens Dagara, sich der dortige wahrscheinlich von den Assprern eingesetzte Fürst Bir=Ramman (beachte ben westländisch klingenden Namen) emport hatte, woraufhin sich das ganze Land Zamua zusammenthat und bei der Stadt Babiti eine Beste errichtete. Nach dem Eingangspaß Babitis nun, wo diese Beste gelegen war, marschirte ber König (wobei leider der Hinweg nicht angegeben wird), besiegte den Feind in offener Feldschlacht und eroberte die Städte Uz1, Birutu und Lagalaga nebst hundert anderen Ortschaften, aber ohne daß es ihm, wie es scheint, glückte, jene Beste bei Babiti zu nehmen; dann brach er von Dagara auf und eroberte noch die Stadt Bara. Der Erfolg entsprach bis hieher nicht den Erwartungen der Assyrer, denn der König kehrte zurück, um noch im gleichen Jahre, nachdem er sich Verstärkung geholt, von dem Waffenplate Kakzi (sübwestlich von Arbela) aus,5) wiederum nach Babiti zu ziehen, dies geschah am 15. Tischri (Anfang Ottober), also in schon

<sup>. 1)</sup> Bgl. die lichtvolle Darstellung dieses Terrains in Sachaus Abh. "Ueber die Lage von Tigranokerta" (Berl. 1881), S. 11—13, woraus wörtlich (nur einmal mit einer kleinen Umstellung) obige Citate genommen sind; das dazu in Klammern gesetzte ist von mir. 2) Sance glaubt das Land Nirbu auch in den Reilinschriften von Ban nachgewiesen zu haben; dort aber, wo vom Land ber Chatinäer und bem nördlich bavon gelegenen Land -Milida die Rede ist, bezeichnet der Ausdruck mat Ni-ri-ba-i (beachte, daß es nicht Nirbai heißt) bie Grenzpässe vom eigentl. Armenien her sublich vom östlichen Euphrat, aff. mat niribi sa bitani (vom Subnat aus gedacht). 3) Daß nicht Bijari zu lefen ift, wie neuerbings noch D. Hüller meint, ergibt sich aus einer Bergleichung der Schreibung Ra-schi-ia-ri bei Tigl. 1 und Rasch-ia-ri bei Assurnäßirpak; nach beiden lag dies Gebirge auf bem Weg von Affprien nach dem Lande Kummuch. Bgl. auch noch den zerbr. Obelist Affurnaßirpals (in dem Abschnitt über Salmanassar I., oben S. 506): Ra-schi-ia-ri. Anf der Karte Kleinasiens von Kiepert (Berl. 1844) trägt der Karadschadagh auch ben Ramen Aisumas und der Masius Jaala (aus armenischen Quellen?); follte sich in letterem -ber Rame bes oben erwähnten Landes Izalla erhalten haben? Soviel ich weiß, findet sich die allein richtige Gleichsetzung des Raschjar-Gebirgs mit dem Masius zuerst bei Delitsch, Paradies, S. 259; daselbst auch die zweisellos richtige Gleichung Chul Gen. 10, 28 mit Chulia im R.=Gebirge (Masch=Masius war schon 4) Danach heißt der Urmia=See in der Balawat-Inschrift vorher verglichen worden). Salmanassars II. "bas Meer bes Landes Zamua". 5) Rafzi (faum Ralzi zu lesen), das heutige Schamamak ober Hazeh (vgl. 1. Raw. 7, Rr. H); leider ift keines von beiben auf ben gewöhnlichen Karten angegeben.

sehr vorgerückter Jahreszeit: "In den Paß der Stadt Babiti zog ich ein, von Babtti brach ich auf, nach dem Berg Nißir, den man Berg Lullu (ober) Berg Kinipa jest nennt, rudte ich vor, die Beste Bunasi des Muzafini (oder Mußafir?) und 20 Städte seines Gebietes eroberte ich." Nun folgte aber erft der Hauptzug ins Innere dieses schwer zugänglichen Gebirges, auf welches bekanntlich die baby= lonische Ueberlieferung die Niederlassung der Arche nach Beendigung der großen Flut (daher eben ber Name Nißir "Rettung") verlegte; Assurnäßirpal brang tühn und erfolgreich vor bis zu Bergnestern, "beren Ort noch niemand geschaut hatte". Bon den dabei eroberten Städten wird eine Stadt Larbufa, die Beste eines gewissen Kirtiara besonders erwähnt, während es als Resums des ganzen sodann heißt: "150 Städte (bezw. Ortschaften) derer von Larbusa, von Dur=Lulumi, von Bunasi (wörtl. "ber Bunisäer") und von Bara eroberte ich"; bis Bara war ja ber König schon das erstemal gedrungen, und Dur-Lulumi liegt, wie der Name nahelegt (vgl. oben S. 436), vor ober an den Bergen am oberen Lauf des unteren Zab, eben da, wo das etwa zwischen dem 35. und 36. Breitengrade zu suchende Nißir-Gebirge beginnt. auch der eine Name des letzteren, Lullu, nur aus Lulumi verkürzt. Rug ins Berginnere hatte nun aber auch den Erfolg, daß bas ganze Land Zamua sich unterwarf und Rosse, Silber und Gold als Tribut-brachte, worauf ihnen der König eben Rosse, Silber, Gold, und noch Getreide als Frohnzins auferlegte. Der Bericht über dies dritte Regierungsjahr schließt sodann mit ber erst durch den des nächsten Jahres recht verständlichen weiteren, hier etwas unvermittelt stehenden Angabe: "Bon der Stadt Tukulti-Assur-aßbat (so hatte der König ober einer seiner Vorgänger die bisher noch gar nicht erwähnte Stadt Arakbi, wie weiter unten hervorgeht, umgetauft) brach ich auf, zum Fuß des Berges Nispi schlug ich den Weg ein, die ganze Nacht durch zog ich weiter, zu Stäbten, beren Ort fern ist, zwischen ben Bergen Gurru (ober Gamru?) und Joinu gelegen, die (ber oben genannte) Bir-Ramman zu seinen Festungen gemacht hatte, zog ich, die (beim ersten Zug nach Zamua schon als erobert bezeichnetel) Stadt Birutu eroberte ich und verbrannte sie mit Feuer." Bir=Ramman von Dagara, von dem es schon beim ersten Zug, als der König sich von dort nach Bara aufzubrechen rüstete, geheißen hatte, daß er, "um sein Leben zu retten, auf unzugängliche Berge sich flüchtete", taucht also jest wieder auf; er hatte sich ber Stadt Birutu wieder bemächtigt, welche ihm aber von Assurnaßirpal aufs neue entrissen wurde. Die übrigen weiter in den Bergen gelegenen Orte blieben ihm jedoch, und es ist von ihm hinfort nicht weiter. die Rebe, obwohl beim nächsten Zug wiederholt das Gebirge Nispy und der Berg Idinu genannt werden. So war also der eigentliche Ruhestörer noch nicht genügend gezüchtigt, und Assurnaßirpal brach gewiß auch in Folge dessen im nächsten Jahre, 881 v. Chr., seinem vierten Regierungsjahre, ein drittes Mal nach Zamua auf. "Während des Archontats des Schimutti-Atu (d. i. "mein Schutz ist der Mondgott") verweilte ich in Ninive, da brachte man mir die Nachricht, daß Amika (von Zamua) und Araschtua (von der Stadt Ammalu

am oberen Turnat) den Tribut verweigerten, am 1. Sivan (21. Mai) machte ich zum drittenmal nach Zamua das. Aufgebot (meiner Truppen), wartete aber nicht auf die Wagen und meine Truppen (d. h. bis diese vollständig ausgerüstet waren, sondern ließ dieselben nachkommen und) brach (einstweilen nur mit einem Theil derselben) von Kakzi (s. oben) auf, den untern Zab überschritt ich, in ben Paß der Stadt Babiti trat ich ein, den Radanu (s. S. 480) überschritt ich, zum Fuß bes Berges ber Stadt Simaki ben ganzen Tag hindurch 1) rückte ich, den Tribut des Landes Dagara bestehend in Rindern, Rleinvieh und Wein, empfieng ich, am Fuß des Berges Simaki nahm ich an Wagen, Streitpferden und Officieren<sup>2</sup>) neue Ergänzung,<sup>8</sup>) die Nacht bis zum Morgen marschirte ich weiter, den Fluß Turnat (s. S. 480) überschritt ich beim Anbruch des Tagesgrauens, zur Stadt Ammalu, der Beste des Araschtua rudte ich und eroberte sie nach vorangegangener Schlacht und Belagerung." Dann wird noch von der Eroberung einer Stadt Chudun, wie der Stadt Rißirtu eines gewissen Zabinu, und die Verwüstung der Ortschaften derer von . Bara, des Kirtiara (vgl. oben bei Larbusa), derer von Dur (d. i. natürlich das schon oben erwähnte Dur-Lulumi) und der Bunisäer bis zu dem Paß bes Landes Chaschmar (s. S. 471) berichtet.

Mit letzteren (ausgenommen Chaschmar) sind wir also wieder in dem gleichen Gebiet, wo der König schon bas erste= und zweitemal gewesen war, und wir sehen nun zugleich, daß, während der Paß von Babiti noch zwischen dem kleinen Zab und dem Radan (Adhem) zu suchen ift, also etwa östlich von dem hentigen Ort Altynköprü (b. i. "Goldbrücke"), das Land Dagara erst beim oberen Lauf des Abhem erreicht wird, also etwas süblich vom heutigen Kerkuk, welches gerade am westlichen Quellfluß des Abhem liegt. Ich möchte für das wahrscheinlichste halten, daß Assurnäßirpal von Kerkuk aus, der noch jett begangenen Karawanenstraße, die von Arbela an über Altynköprü und Kerkuk bis nach Bagdad führt, südlich nur noch bis Tuz Khurmatly (35 n. Br.) und Kifri (letteres etwa mitten zwischen Adhem und Dijala) folgte, von wo er sich dann nordöstlich, einer andern Paßstraße nach, in das Gebirge, dem heutigen Sulaimantje zu, gewandt haben wird; dabei mußte er in einiger Entfernung immer dem Turnat (Dijala) entlang marschiren, bis er endlich, nicht weit vor Sulaimanije, ihn zu überschreiten hatte. da führen dann wiederum Pässe nordwärts durchs wilbeste Gebirge hindurch in die süblich vom Urmia:See gelegene Ebene. Dabei mag der König von Sulaimanije aus auch noch die Pagwege nach Often ober Sübosten zu, welche

<sup>1)</sup> Wörtl: "bas ganze meiner Tage", was wohl hier im Gegensatz zu nachher steht, wo der König auch die Nacht hindurch marschirt; ein engl. Uebersetzer hat daraus "my birthplace" gemacht. 2) Das hier stehende Jbeogramm SAG-KAL (mit der phon. Ergänzung -su) ist nach dem Karch-Monolith, Rev. B. 21 sharssu (vgl. hebr. sars) zu lesen. 8) So ist wohl der bei Assuraßirpal so oft begegnende Ausdruck ist asikin (wörtl. nahm ich mit mir?) auszusassen, zumal da ja der König, der mit nur einem Theil der Truppen der Eile halber ausgerückt war, Nachschub erwartete.

nach Medien führen, betreten haben, denn nach dieser Richtung hin muß Chaschmar gelegen gewesen sein. Im ganzen hat sich demnach der Zug bis zum Turnat nicht viel über den 35 Grad n. Br. hinaus bewegt; der Gebirgs= stock zwischen dem 36. und 35. Grad, von dessen verschiedenen Abtheilungen aus alle die in Betracht kommenden Flüsse (kl. Zab, Abhem wie Dijala) entspringen, ist eben das Nißir-Gebirge ber alten Babylonier, an dessen Abhängen und in dessen Thälern denn auch die Gebirge liegen, welche wir den König bei seinen Zügen nach Zamua bis jett berühren sahen. Bevor wir den letzten Theil des Zuges (vom obern Theil des Turnat an nach Norden und Nordosten zu) näher betrachten, sei noch einmal kurz des Gebietes von Dagara gedacht: es heißt jett einfach, daß dasselbe Tribut gebracht habe, aber von dem Veranlasser bes Krieges, jenem Bir-Ramman, ist keine Rede mehr; er mag es wohl gewesen sein, der den Amika und den Araschtua zum Abfall angestiftet hatte, aber er selbst war in die Berge geflohen, so daß der König seiner nicht mehr habhaft werden konnte. Dafür hatte aber das Gebiet des Rebellen nun nicht länger gezögert, sich zu unterwerfen. Ob der beim Tribut von Dagara erwähnte Wein ein selbst gebauter war, ist sehr fraglich,1) sie werben ihn vielmehr von ihren Bundesgenossen am Urmia-See bezogen haben; denn in Babylonien und Affyrien (und demzufolge wohl auch an den östlich angrenzenden Bergabhängen) war die Rebe, wie schon auf S. 188 und 481 betont wurde, nicht zu Hause und ihr Anbau an den Ufern des Tigris ist vor Assurnaßirpal2) nicht nachweisbar.

Nachdem also Araschtua, bessen Stadt Ammalu vielleicht geradezu durch bas heutige Sulaimanija am obersten Lauf des Dijala bezeichnet wird, besiegt worden war, zog der König weiter gegen Amika, den Fürsten des eigentlichen Zamua, "durch den Paß zwischen den Bergen Lara") und Bidirgi, unzugängslichen Bergen, die für das Weiterrücken der Wagen und Truppen nicht geeignet waren, nach Zamru, der Residenz des Amika" und also wohl zugleich der Hauptstadt von ganz Zamua. Amika sich in die Berge, so daß Assuraßurnaßirpal ungehindert seinen Palast plündern konnte; sodann setzte er ihm nach, übers

<sup>1)</sup> Man könnte sich allenfalls bafür auf zwei Stellen bes Berichtes über die Buge nach Zamua berufen, nämlich auf Kol. 2, Z. 43, wo gesagt wird, daß der König, mitten im Nißir-Gebirge befindlich, die Häupter ber gefangenen Rrieger von Larbusa auf gupni des Berges gesteckt, und auf Kol. 2, B 71, daß er, in den Hochthälern (so wird ber Ausbruck "Ebene" beibemal zu verstehen sein) der Gebirge von Zamua (spec. in der Stadt Zamri) die Häupter der Krieger des Amika auf gupni des Hoses von beffen Palast aufgespießt; hier soll gupni (wie im westsemitischen) Reben bedeuten, während es vielmehr im bab. aff. noch ganz allgemein "Stamm, Pfahl" geheißen hat, wozu man auch bie S. 268 gegebenen Anbeutungen vergleiche. 2) Bal. im Bericht Affurnäßirpals über seine Parkanlagen in Ralach "Palmen, allerhand (Garten)früchte und Wein pflanzte ich (daselbst)" vgl. mit dem analogen Bericht Tiglatpilesars I. (f. oben S. 519) "Cebern, Urfarin= und Allatbaume verpflanzte ich in meine Garten . und kostbare Gartenfrüchte", woraus zugleich hervorgeht, daß man das von mir "Früchte" übersetzte Ideogramm (indu) nicht mit Trauben übersetzen barf. 3) **War** nach biesem Berg etwa die schon oben erwähnte Stadt Larbusa benannt?

schritt den Fluß Lallu, vielleicht einen Quellfluß des kleinen Zab, 1) und zog "gegen den Berg des Landes Itini, auf schwierigem Terrain, das für das Vorrücken der Wagen und Truppen nicht geeignet war und in dessen Inneres keiner der Könige meiner Bäter je gedrungen war; der Fürst mitsammt seinen Truppen stieg den Berg von Itini empor, seine Habe und seine Schätze holte ich vom Berg herab, zu meinem Feldlager richtete ich den Marsch zurück, unter dem Beistande Assurs und des Samas, der Götter, meiner Helser, brach ich von biesem meinem Standquartier auf, hinter ihm (bem Amsta) her schlug ich ben Weg ein, den Fluß Joini überschritt ich, zwischen ben Bergen Sa'a und Ilaniu, gewaltigen Bergen, richtete ich unter seinen Leuten ein Blutbad an, zahlreiche Beute (hauptsächlich in bronzenen Geräthen bestehend) machte ich am Berg Jlaniu, seine Pferbe nahm ich ihm weg; Amiku stieg um sein Leben zu retten zum Berg Sabua empor, die Städte Zamru, Arasitku, Ammaru, Parfindu, Fritu, Suritu zerstörte ich". Von Zamri aus, wo Assurnaßirpal eine grausame Exekution an den Gefangenen vollzog (vgl. auch S. 568, Anm. 1), gieng es sodann weiter nach den Städten des Ata von Arziz, wo auch vorher kein Affhrer-König hingebrungen war; "Arziz und Arsindu (Bar. Arsiandu) nebst zehn weiferen, die im Bereich von Nispu, des unzugänglichen Berges, ge= legen waren" wurden erobert und zerstört. Dann heißt es (nachbem der König nach Zamru zurückgekehrt, was im Bericht ergänzt werden muß) weiter,. daß er in jenen Tagen eine Menge bronzener Schmuck= und Nippsachen, wie fie die Weiber haben, vom Lande Sipirmina empfieng, darauf von Zamru aufbrach, zu dem für Wagen und Truppen unzugänglichen Berg Lara (an bem ober in bessen Nähe die Stadt Zamru lag) sich und seinem Troß mit eisernen Aexten und kupfernen (bezw. ehernen) Hacken den Weg bahnte und zur Stadt Tuklati-Assur-aßbat am Berg Lullu (d. i. aber die eine, wohl die westliche, Seite des Nißir-Gebirges), welche in der Sprache der Eingebornen Arakbi heißt, hinabstieg. Diese Stabt, schon näher wiederum der assyrischen Grenze gelegen, hatte vielleicht schon von einem Vorgänger Assurnaßirpals diesen assprischen Namen (er bedeutet: "den Schutz Assurs ergriff ich") erhalten, da nicht ausbrücklich erwähnt wird, daß sie erst jett so umbenannt worden sei. Schon am Schluß bes Berichtes bes vorigen Jahres war von berselben wie von dem Berg Nispu turz die Rede, ebenso bereits von einem Berge Idinu (bort als besonders fern bezeichnet). Es hürfte kaum einem Zweifel unter= liegen, daß Idinu (wie auch ein Fluß, wohl nach diesem Berge benannt, heißt) und Itinu (f. oben) berselbe Name, nur mit verschiedener Wiedergabe bes -Dentals, sind, daß aber der Berg Itini, der im Feldzug des ersten Jahres als ein Berg bes Landes Nimmi (zwischen Ban= und Urmia=See) vorkam, wohl eine davon verschiedener ist; im andern Fall müßten wir annehmen, daß die ganze langgestreckte Gebirgskette, die sich in paralleler Richtung mit dem

<sup>1)</sup> Außer dem kleinen Bab und dem Dijala entspringen dort (unweit der von Sulaimanija nach Often führenden Paffe) noch einige andere Flüsse, von denen einer in den Urmia=See, der andere ins Kaspische Weer sich ergießt.

Urmia:See von dem Quellgebiet des obern oder großen Zab bis zum nörd: lichen Quellfluß des kleinen oder unteren Zab hinzieht und an deren Abbachung nach dem Urmia-See zu das Land Gurrur lag, den Namen Itini gehabt hätte, was doch nicht so wahrscheinlich ist. Allerdings bringt ein Nachtrag zu unserm eben behandelten Jahre die Notiz, daß, während Affurnaßirpal in Zamua verweilte, die von den Städten Chubun und Chartisch und vom Land Chupuschtin (vgl. S. 555) und Gurzan, von Furcht und Schrecken ergriffen, Tribut sandten; Chupuschtia aber liegt in gleicher Richtung wie Gurrur (das hier nicht genannt ist, weil es schon vom ersten Feldzug her zu Affyrien gehörte), nur auf der andern Seite jener Gebirgskette, da wo sie sich zum großen Zab hin absenkt; Gurzan vollends erst nördlich vom Urmia=See. Dann heißt es in dem Nachtrag weiter (offenbar als Ergänzung zu dem Zug des Königs vom-Radan [Adhem] zum Turnat [Dijala]): "Die Leute, die vor meinen Waffen flohen, stiegen empor ins Gebirge, hinter ihnen her zog ich, zwischen den Bergen Aziru und Simak (s. oben) ließen sie sich nieder, die Stadt Misu machten sie zu ihrer Beste, den Berg Aziru verwüstete ich, vom Gebiet des Berges Simati an bis zum Turnat-Flusse goß ich hin ihre Leichen."

Ebenfalls als ein Nachtrag zu betrachten ist die Notiz, mit der der ganze Bericht schließt (2, 84—86): "In jenen Tagen im Land Zamua erbaute (ich) -Assurnaßirpal, der König von Affyrien, die Stadt Adlila, welche Sibir, der König von Karduniasch, genommen, zerstört und zu Schutthügeln und Ackerland gemacht hatte, von neuem auf, mit einer Mauer umgab ich sie wieder, einen Palast zum Sitz meiner Herrschaft legte ich dort an, schmückte ihn aus, machte ihn herrlicher als ehedem (der alte gewesen war), Getreide für alle (umliegenden) Gebiete 1) schüttete ich daselbst auf;. Dur-Assur nannte ich ihren (der Stadt Adlilu) Namen." Leider wissen wir weder genauer, in welchem Theile Zamuas diese Stadt gelegen war (doch wohl aber im südlichsten Theile Zamnas, wo dieses an das Land Namri, ein damals gewiß noch mehr unter babylonischem als assprischem Einfluß stehendes Gebiet am oberen Laufe des Turnat, grenzt), noch wie lang vor Assurnaßirpal der nur hier genannte babylonische König Sibir gelebt und regiert hat. Ich möchte aber vermuthen, daß er der dirette Borgänger des über 30 Jahre regierenden Nabubaliddin (ca. 879, wo er zuerst von Assurnäßipal erwähnt wird, bis ca. 855, d. i. bis in die ersten Jahre Salmanassars II., ja vielleicht bis 852) gewesen ist, da sonst Affuknäßirpal ihn wohl als "früheren König" bezeichnet hätte. Beachtenswerth ist, daß von keinerlei Konflikt mit den Babyloniern, deren Grenzen der Uffprer-König doch auf dem ganzen Feldzug so nah berührte,2) die Rede ist; wenn zu dieser Zeitin Babylonien ein Thronwechsel, durch den Nabubalidbin zur Regierung kam,

<sup>1)</sup> Ober "aus allen (umliegenden) Gebieten"? Bon einer Provinz Kalabi (Rodwell und auch noch Tiele) steht kein Wort im Text; die hetressende Stelle ist vielmehr zu transstribiren: sa mati kalama. 2) Das am unteren Lauf des Radanu und Turnat gelegene Gebiet, ja wohl auch noch das größte Stück zwischen dem kleinen Zab und dem unteren Lauf des Radanu war damals noch babhlonisch.

stattsand, dann wäre hinreichend erklärt, warum die Babylonier, die von ihren inneren Angelegenheiten in Anspruch genommen waren und zudem wohl auch einige Furcht vor dem mächtigen Asprer-König haben mochten, letteren in seinen ihr Land so nah streisenden Unternehmungen nicht hinderten. Bei dieser Gelegenheit sei anch noch erwähnt, daß bei dem allgemeinen Ueberblick, den Aspurnaßirpal über seine sämmtlichen Feldzüge gibt (s. oben S. 449 f.), die Grenzen nach Babylonien zu ("von jenseits des unteren Zab die zur Stadt Til-Bari 2c.") offendar ganz die gleichen sind wie schon unter seinem Großvater Ramman=nirart (s. oben S. 544), was noch dadurch seine Bestätigung sindet, daß wir in sämmtlichen Inschriften des Königs sonst nichts von den Grenzorten Til-Bari, Zaban, Til-schatani (bezw. Til-scha-Batani), Til-schatzgabani, Chirimu, Charutu und Birati erwähnt sinden, was ja außerdem, wenn Aspurnaßirpal all diese Orte (oder wenigstens einige derselben) erst selbst erobert und den Babyloniern abgenommen hätte, doch zu erwarten wäre.

Um nun noch einmal auf den dritten Zug gegen das. Land Zamua zurück zu kommen, so bildet den eigentlichen Abschluß des Berichtes darüber folgender Sat (an den fich dann erft die verschiebenen Nachträge, welche schon behandelt wurden, anreihen): "Die Könige bes Landes Zamua nach seinem (gesammten) Umfang bekamen Scheu vor dem Schrecken meiner Waffen und dem Auhme meiner Herrschaft und umfaßten meine Füße, Tribut und Abgabe, bestehend in Silber, Gold, Zinn (bezw. Blei?), Bronze, bronzenen Gefäßen, bunt= gewirkten Gewändern, Pferden, Rindern, Kleinvieh und Wein (vgl. darüber schon oben) legte ich in noch höherem Maße wie früher ihnen auf, einen in der Stadt Ralchu residirenden Frohnvogt bestellte ich über sie." Es befremdet, warum dieser Frohnvogt von Zamua (doch wohl das gleiche Berwaltungsamt, welches später in den Eponymenlisten als "Statthalter von der Stadt Ma= Bamua" aufgeführt wird) seinen Sit nicht in einem näher an Bamua gelegenen Orte, etwa in Arbela ober Kakzi angewiesen bekam; jedenfalls war es eine nur bis auf weiteres angeordnete Maßregel, die vielleicht darin ihren Grund hatte, daß der König den dafür ausersehenen Beamten gerade in dem eben im Aufbau begriffenen Kalach, wohin er bald selbst seine Residenz ver= legte, noch für andere Dienste nöthig hatte. Mag dem nun sein, wie ihm wolle, jedenfalls war jett Zamua assprische Provinz (wenn auch nicht in direkter Einverleibung) geworben, und dadurch der späteren Ausdehnung Assp.: riens nach Often (Medien) und Sübosten (Land Namri) wesentlich vorgearbeitet, wie dehn auch gleich der Sohn Assurnaßirpals diese weiteren Gebiete zu er= obern anfängt. Das ist die politische Bedeutung dieses Zuges.

Von da ab zieht Assurnäßirpal nicht mehr in die von Südosten nach Nordwesten zu an sein Land grenzenden Gebirge, nur die Gegend am oberen Tigris bei Amid und nordwärts, und das nordwestliche Kurch: Gebiet (z. B. das Land Dirria) wird im folgenden (5.) wie zuletzt noch einmal im 18. Regierungs: jahre (867 v. Chr.) wiederum berührt. Auch der Zug des 6. und 7. Jahres (879 und 878) führt uns in schon von seinen früheren Kriegen her bekannte

Gegenden (an den Chabur und an den Euphrat von der Chabur-Mündung an auswärts), und nur die Züge des 8. und 9. Jahres (877 und 876) bezeichnen ein weiteres Bordringen nach dem Westen (Bit-Adini d. i. Seden 2. Kön. 19, 12 und Hes. 27, 23, am Euphrat von der Belich-Mündung dis Biredschit) und nach Syrien (Drontes und dis zum Libanon) hin. Für zwei dieser Züge, den des 5. und 9. Jahres, haben wir zu den Annalsn noch weitere, zum Theil ergänzende Berichte, nämlich zum 5. den sogen. Karch-Wonolith<sup>1</sup>) und zum 9. eine erweiterte Fassung der Standard-Inschrift.<sup>2</sup>) Es wird deshalb im folgenden nur vom 8. und 9. Jahre eine eingehendere Schilderung, ähnlich der der ersten vier Jahre, gegeben werden, während wir uns bei dem 5.—7. und beim 18. Jahre mit einer kurzen Stizzirung der Route begnügen können.

Feldzug des 5. Regierungsjahres (Annalen 2, 86—125 nebst den ansgegebenen Paralleltezten und der in dem einen derselben enthaltenen Ergänzung): Kummuch<sup>3</sup>) an beiden Seiten des Euphrat nördlich von Biredschift (s. schon oben S. 522); Gründung eines Palastes in der Stadt Tiluli (wahrscheinlich am östlichen Euphratzuser). Von Kummuch aus nach dem Paß der Stadt Istarati;<sup>4</sup>) von da nach der Stadt Kibati (Tribut: Kinder, Kleinvieh, Wein, Bronzegefäße); von Kibati nach der Stadt Matiatu, deren Gebiet dis zur Stadt Kapranischa (ebenso auch die Stadt Maßula, Zusat des Karch-Monolith) erobert wird;<sup>6</sup>) von Matiatu nach der Stadt Jazabucha (dort Tribut des Landes Kurchi, darunter auch Wein, entgegen genommen); von Zazabucha nach der Stadt Issia, welche zerstört wird und wo der Tribut (bezw. Geschenke)

<sup>1)</sup> Davon Revers Z. 42—54 sich als ganz neues Stück anschließend an die Annalen, Kol. 2, B. 125. Zu Ann. 2, 86—101 ist auch noch die sogen. Löweninschrift, Layard 48 f. als Parallele zu notiren. 2) Layard, Tafel 43—45 (davon Z. 25—38 = Ann. 3, 65—76; B. 8—13 — Ann. 3, 84—88, während B. 14—24 im Anschluß an Ann. 3, 88 einen dort fehlenden interessanten Jagdbericht bringt, über welchen man schon oben S. 583, Anm. vgl.). 3). Auf bem Weg dahin zog ber König (nach bem Karch= Monolith, Obv. 30—34) durch das Gebiet Chulia (am Raschjar=Gebirg, s. oben S. 565, Anm. 3) und nach der Befte Gischti (Dur Gish-ki), nach deren Berlaffen er 5 Löwen erjagte. Leider ist die Stelle sehr verstümmelt; wenn ich aber recht sehe, so ist zwischen Chulia und Gischti noch ein Land Radischza (ober ähnlich, -za ist undeutlich, der Anfang aber "im Lande Ka-di-ish-" ganz klar) und eine Antilopenjagd erwähnt, wo man, ba die Gegend stimmt, unwillfürlich an bas wilde Bolt ber Rabischäer zwischen Sind= schar= und Masius=Gebirge (vgl. Nölbeke, Zeitschr. d. Dtsch. Morg. Ges., Bb. 33, S. 157 ff.) 4) Aus Salm. II. Annalen (13. Regierungsjahr) erseben wir, daß das Ge-5) Da während dieses ganzen Feldzuges - biet dieser Stadt Jaiti (Bar. Jati) hieß. nur hier in der Stadt Matiatu (Bar. Mattiatu) von der Aufstellung eines Bildes des Königs berichtet wird, so muß der Ort, wo ber sogen. Rarch = Monolith (ber eben nur diesen Zug ergählt) gefunden murde, die Lage von Matiatu bezeichnen; das ist aber der Ort Karch (nach engl. Wiedergabe Kurkh) ca. 80 Kilometer strom= abwärts von Amid, am rechten Tigris-Ufer, an welchem wir uns annoch befinden. Eine weitere Frage ift, ob nicht in bem Namen dieser Stadt das oben erwähnte Land Jatu (in welchem auch die Stadt Iftarati lag) stedt (also bann urspr. ,, Stadt bes Landes Jatu"), was sehr wahrscheinlich ift; mat Jatu ("Land J.") wäre dann zum Eigennamen ber Hauptstadt (alu Matiatu; bann auch alu Mattiatu) geworben.

ber Stadt Sara (Rinder, Aleinvieh, Wein und Bronzegefäße) empfangen wird; ') von Irsia ins Raschiari-Gebirge (an bessen Rordabhang wir uns ja schon mit der Ankunst in Matiatu besanden), Eroberung der Städte Madara und Anzu. In den "Städten der Seite von Chulia (das aramäische Chul Gen. 10, 23) inmitten des Raschjar-Gebirges" (d. i. aber wohl mehr an den südlichen Abhängen desselben) Tribut; wieder zurück übers Gebirg und hinab ("zum zweitenmale", vgl. das erstemal oben beim 2. Jahr) nach den Ratris Ländern (d. i. nach dem Tigris zu und weiterhin über denselben nach dem

Lowenjago bes Alfjurnagirpal. Marmorrelief aus Rimrub. London, brit. Duf.

sonst zum Land Kurchi gerechneten Gebiet); Halt in ber Stadt Schingischa (Bar. Schinigischa und Schigischu); nun wiederum nach der Stadt Madara, ber Beste bes schon dom 2. Feldzug her bekannten Labturi von Tubusi (welcher Stadt, nachdem sie geplündert und verwüstet worden, Tribut auserlegt und ein Beamter, urasu heißt der Titel, vorgesetzt wird, wie lepteres auch in Matistu geschehen war); von da nach Tuschan (vgl. oben S. 561), wo der Palaste bau weiter betrieben wird: Tribut von Nirdun (s. ebensalls schon oben S. 560) und Berwüstung von 60 Städten des Labturi am Juß des Kaschjar-Gebirges.

<sup>1)</sup> Richt etwa Suru von Chalupi am Chaboras ober Suru am Euphrat, sondern ebet "Schura (sprich auch Sura) vom Gebirg Chamanu", welche Stadt am Schlusse dieses Feldzuges (und zwar nur vom Larch-Monolith), mahrend von keinem der beiden Suru etwas darin vorkommi, erwähnt wird.

Nun Ueberschreitung des Tigris, Marsch die ganze Nacht hindurch; Schlacht bei der Bergvefte Pitura') im Lande Dirria; "am 2. Tag, bevor noch die Sonne aufgegangen," glückliche Beendigung des Kampfes und Ein= nahme der Beste; Sieg über die Stadt Kuschunu, die "am Eingang des Passes der Berge von Madni liegt" und Eroberung 50 (weiterer) Städte von Dirria. Bon Pitura nach der Stadt Arbakki "im gegenüberliegenden Land Kurchi", beren Einwohner auf bas Madnu-Gebirg fliehen, wohin ihnen aber ber König folgt und sie besiegt; Eroberung der Städte Jaja und Salaniba im Gebiet von Arbakti, und Berwüstung von 250 (weiteren) Ortschaften der Narri= Länder;2) Einerntung der Feldfrüchte dieser Ortschaften und Ausschützung des Getreides in Tuscha, wohin demnach der König zurückehrt. Mit der Notiz, daß sie (unbestimmt gelassen, wer) gegen den Ammisba'al von Zamani, ihren Obersten, sich empört und ihn ermordet, daß daraushin der König, für den Ermordeten Rache zu nehmen, hinzog (ohne Angabe, in welche Stadt), sie in Folge bessen zu Kreuz trochen und er (der König) reiche Sühngeschenke von ihm (dem nicht näher bezeichneten Nachfolger des Ammisbasal) nebst dessen Weib, und ihrer Mitgift wie ben Töchtern seiner Großen und beren Mitgift empfieng, schließt der Bericht dieses Feldzuges etwas ungenau und unvermittelt . in den Annalen. Durch die im Karch-Monolith enthaltene Ergänzung wird aber glücklicherweise nicht nur das eben erzählte klarer, sondern es fällt sogar dadurch ein erwünschtes weiteres Licht auf die betreffende Partie des Zuges des 2. Jahres, wo von jenem Ammisba'al die Rede war. Es heißt hier (im Monolith) nämlich weiter: "Dem Bur-Ramanu, dem Frevler, zog ich die Haut ab und bekleidete mit seiner Haut die Mauer der Stadt Sinabu, den Uptianu (oder Artianu?), seinen Bruder, setzte ich zum Fürsten ein, zwei Minen Goldes, dreizehn Minen Silbers, 1000 Stud Kleinvieh, 2000 Sekel (?) Getreide legte ich ihm als Tributleiftung auf, die Städte Sinabu und Tidu, die Festungen, welche Salmanassar, König von Assprien, mein erhabener Vorgänger, dem Lande Narri hatte abtreten müssen und welche (später) die Aramäer (wörtl. das Land Arumu) mit Gewalt genommen hatten, brachte ich wieder an mich zurück, die Assprer (b. i. die dortigen Kolonisten), die man im Lande Narri von (jenen) Festungen Assurs ausgeschlossen (ukallani) und die man (nachher) im Lande Arumu mit Füßen getreten hatte, jenen schlug ich ihre Städte und ihre zu Grund gerichteten Behausungen als Geschenk (lies na-ad-na?) wieder zu, in ruhiger Wohnung ließ ich sie wiederum wohnen, 1500 Mann von den Truppen der aramäischen Achlami des Ammiba'al von Zamani verpflanzte ich und brachte sie nach Assyrien, die Feldfrüchte bes Landes Narri erntete ich ein und schüttete sie in den Städten Tuscha, Dambammusa, Sinabu und Tibi für die Streitkräfte meines Landes auf." Diese hochinteressante, bisher noch nirgends übersetzte Stelle zeigt uns nun

<sup>1)</sup> Ja nicht mit Pitru am Euphrat zu verwechseln. 2) Beachte hier die Bariante: des Landes Naïrat (also Sing. fem.)!

vor allem, daß die Stadt Sinabu die Residenz des Ammiba'al von Zamani, welchen Bur-Raman bei Seite geschafft hatte, gewesen war und daß dieser Bur-Raman, bevor ihn Assurnaßirpal hinrichten ließ, jene zahlreichen Sühn= geschenke, von denen in den Annalen zuletzt die Rede war, um die seiner harrende Strafe noch abzuwenden, dargebracht hatte, daß ferner die Stadt Schinamu, in deren Gebiet wir Salmanaffar I. thatsächlich kämpfen sahen (s. oben S. 505), offenbar die gleiche Stadt ist (nach späterer Aussprache etwa Sinavu, was natürlich gerade so gut Sinabu umschrieben werden konnte), ja endlich, daß höchstwahrscheinlich auch das beim 2. Feldzug genannte Kinabu nur eine weitere Variante des Namens sein dürfte, 1) und demnach Ammiba'al der Nachfolger des von Assurnaßirpal hingerichteten Chulai war, wie wiederum Bur-Raman und Uptianu seine Nachfolger geworden sind. Auch die Zusammenstellung der gewiß nächstbenachbarten Städte Sinabu (bezw. Kinabu) und Dambammusa (wie auch Tuschas) bort wie hier spricht für biese Annahme. Bas die "aramäischen Achlami" (so korrigire man auf S. 463) anlangt, so find diese jedenfalls einer der aramäischen Nomadenstämme, den wir gewöhn= lich mit den Suti im Often Babyloniens genannt finden (vgl. für die alt= assprische Zeit oben S. 501 und 510, aber auch noch bei Senacherib, in bessen Inschriften außerdem noch ein babylonisch-elamitischer Grenzort Bit-Achlami begegnet), die aber hier wie vielleicht auch schon zu Tiglatpilesars I. Zeit<sup>2</sup>) in Mesopotamien und zwar ganz in der Nähe des Kaschjar-Gebirges, wahr= scheinlich zwischen Amib und dem Euphrat, erscheinen. — Der Bericht über den Zug bes 5. Jahres wird badurch abgeschlossen, daß der König "die Stähte ber Länder Nirdun (f. schon beim 1. Jahr), Luluta, Kirra, Aggunu (?), Ulib, 8) Arbaki (s. oben) und Nirbi (S. 564) eroberte und plünderte", und Frohnvögte wie einen eigenen Statthalter über das Land Narri (hier etwa gleichbebeutend mit Nirbu und dem nördlich anstoßenden Gebiet) setzte, den Tribut des Landes Ruri (f. ebenfalls schon oben), darunter auch Pferde, in ber Stadt Damdammusa empfieng; wie endlich, daß er bei seiner Rückehr aus dem Lande Narri') die Stadt Schara des Landes (bezw. Gebirges) Chamanu eroberte und zu Assprien schlug. Da sonst Chamanu nur das Amanus-Gebirge zwischen bem Euphrat bei Karchemisch und dem Mittelmeer bezeichnet, indem ein anderes Land Chamanu keilinschriftlich nicht bekannt ist, so bleibt nichts übrig, als hier schon einen Abstecher über den Euphrat hinaus seitens des Affprer-Rönigs anzunehmen, während ber eigentliche Feldzug in bies

<sup>1)</sup> Entweder ist Kinabu die älteste, Schinabu eine daraus endstandene jüngere Form, oder aber es liegt einsach im Bericht des 2. Feldzugs eine Berschreibung vor. 2) Die Uebersetzung der betr. Stelle heißt nämlich wörtlich "nach der Wüste schlug ich den Weg ein, ins Gebiet (eigts. in die Mitte) der aramäischen Achlami, der Feinde Assurs meines Herrn, zog ich, vom Land Suchi an dis Karkamisch plünderke ich 2c." (s. oben S. 468). 3) Wohl identisch mit dem Lande Ullub, welches Tiglatpilesar III. 739 v. Chr. nebst dem benachbarten Kurch; erobert. 4) ina taiartsa sa istu mat Nasri (nicht etwa sa tamat Nasri "vom Rasri-Meer" d. i. Ban-See, was sprachlich wie sachlich nicht angeht).

Gebiet erst ins 9. Jahr, also vier Jahre später, fällt; daß mit diesem Schara höchst wahrscheinlich die Stadt Sara identisch ist, welche schon vorher in eben diesem 5. Jahre nach Irsia Geschenke gesandt hatte, wurde schon S. 573, A. 1 erwähnt.

Bevor wir nun zu dem erst nachträglich den Annalen beigefügten Bericht über die Züge des 6., 7., 8., 9. und 18. Jahres (vgl. über die Art dieses Nachtrages schon S. 547 u. 550) übergehen, ift der Berlegung der Residenz Assur: naßirpals von Ninive nach Ralach, bezw. des Neubaus dieser letteren, von Salmanassar I. gegründeten, aber seitdem wieder vernachlässigten und in Ber= fall gerathenen Stadt, zu gebenken. Diese Neugründung und die Ausschmückung berselben mit Tempeln und einem großartigen Palaste (dem sogen. Nordwest= palast in Nimrud S. 82), wie die Anlage eines Kanakes vom obern Zab aus zur Stadt hin und von Lustgärten und Thierparken an seinen Ufern betrachtet ber König selbst als sein eigentliches Friedenswerk, das er nicht müde wird, in seinen Inschriften nach seinen Kriegsthaten immer wieder zu preisen und hervorzuheben. Während noch in ben ersten vier Jahren der König stets von Ninive aufbricht, so beginnen die Berichte sämmtlicher Feldzüge vom 6. Jahre an "ich brach auf von Kalach", womit stimmt, daß schon am Schluß des Berichtes über das 5. Jahr die erste Erwähnung der Bauten daselbst in ben Annalen (als Abschluß der ersten Redaktion berselben) sich findet. ist hier noch nicht von bem neuen Palast, 1) sondern nur von der Neugründung ber Stadt im allgemeinen wie von Tempelbauten im besonderen die Rebe, vor allem von dem des Nindar, der ja auch in der Einleitung der Annalen ganz besonders geseiert wird. Wir erfahren hier auch, daß Feste dieses Gottes in den Monaten Tebet und Tischri (December-Januar und September-Oktober) für diesen Tempel eingeführt wurden, und daß außerdem noch Tempel der Istar, des Mondgottes und der Gula gebaut wie Bilder des Gottes Ca und des Ramman aufgestellt wurden. Auch ist darauf hinzuweisen, daß schon Ende. bes 4. Jahres ber Statthalter von Zamua seinen Sit in dem noch im Bau begriffenen Kalach angewiesen bekam (s. oben S. 571). Wenn wir die übrigen Büge des Königs betrachtet haben, wird noch einmal Anlaß sein, auf diese neue Residenz zurückzukommen, um das vom 6. Jahre ab baselbst vollendete noch genauer ins Auge zu fassen.

Nun in aller Kürze noch die übrigen Feldzüge, von denen nur der des 9. Jahres in zusammenhängender Weise dargestellt werden soll, da die andern, wie schon oben erwähnt (dies galt ja auch schon von dem des 5. Jahres), uns in bereits bekannte vom König schon auf den ersten Zügen berührte Gebiete führen.

Feldzug des 6. Jahres (879 v. Chr., Eponym: Dagan-bel-naßir): Aufsbruch von Kalach am 22. Sivan (Mitte Juni), Ueberschreitung des Tigris,

<sup>1)</sup> Daraus darf wohl geschlossen werden, daß dieser erst in den folgenden Jahren fertig wurde, tropdem es schon zu Ansang des Zuges des 6. Jahres heißt, der König sei von Kalach aus ausgebrochen; wahrscheinlich konnte noch im Verlauf des 6. Jahres Assuraßirpal denselben beziehen.

Affprische Schlachtscene (Affnenagiepal).

| • |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   | • |
|   | · |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |

an dessen jenseitigem User Darbringung von Abgaben (ohne Nennung von wem); Halt in der Stadt Tablti, d. i. Thebet,1) süblich von Nisibis, wohl an einem der Nebenflüsse des Chabur bezw. des Mygdonius (Dschaghdschagha); am 6. Tammuz (Ende Juni) Aufbruch von Tabiti, nach dem Ufer bes Flusses Charmisch, Halt in der Stadt Magarisi, von da nach dem Ufer des Chabur, 2) und Halt in Schadikanni (Ruinen von Arban, s. oben S. 557, A. 3); nun ben Chabur hinunter nach ben Städten Katnu, Dur-Kumlimi (oder = Katlimi?), Bit-Chalupi (wahrscheinlich ibentisch mit Suru von Bit-Chalupi, S. 557, A. 2), Sirki, Supri (mit ß), Nakarabani bis zur Chabur-Mündung, der gegenüber (am jenseitigen Euphrat-Ufer) die Stadt Chindanu, deren Tribut in Empfang genommen wird, lag. Sodann den Euphrat an seinem diesseitigen Ufer hinauf; Halt bei den Bergen etwas weiter oberhalb des Flusses, b. i. wohl dem ·heute Hamma heißenden Defile,3) weiter in Bit-Schabsja gegenüber der (am jenseitigen Ufer liegenden) Stadt Charibu, und zu Häupten der auf einer Euphrat-Insel liegenden Stadt Anat (Insel Mogla?, auf keinen Fall aber das heutige viel südlicher liegende Anah). Von Anat nach Saru, der Veste des Suchäers Schadudu, einer wohl noch vor der Belich-Mündung am östlichen Euphrat-Ufer gelegenen Stadt, da von keiner Ueberschreitung des Euphrat die Rebe ist, es müßte benn ber König von ber Inselstadt Anat aus am jenseitigen Ufer weitergezogen sein, in welchem Falle bann allerdings an Sura bes Plinius, heute Surija, noch über der Belich-Mündung draußen (nahe bei der Stadt Thapsakus ober Tiphsach, 1. Kön. 4, 24) gedacht werden könnte.4) Bei diesem Suru nun fand eine gewaltige Schlacht statt, in welcher Assurnaßirpal bie den Suchäern zu Hilfe eilenden Babylonier unter ihrem König Nabupalibdin, dessen Bruder Zabdanu und seinem Felbherrn Bel-pal-iddin besiegte und badurch bis ins Land Karduniasch (hier allgemein Babylonien) und bem Lande Kaldu (speciell Südbabylonien) Schrecken verbreitete; 5) auch wurde

<sup>1)</sup> Bgl. Nölbeke, Zeitschr. d. D. M. G., Bd. 33, S. 157 (banach Thebet 15 Para= sangen von Dara, welches nicht weit nordwestlich von Risibis liegt, und andrerseits zwischen Risibis und Sindschar, 33 Millien von ersterem und 52 von letterem ent= 2) Mit diesem Fluß Charmisch (so die nächstliegende Lesung, wenngleich fernt). auch Charrit ober Charschit möglich wäre) muß der vereinigte Mygdonius, d. i. aber der Hirmas der Araber, dem Zusammenhang nach gemeint sein. Ich möchte trop Nöldeke, Z. d. D. M. G., Bb. 33, S. 328 (Hirmas aus Nahar Mas b. i. Fluß des Masius verkurzt) Hirmas und Charmisch für identisch, Nahac Mas bagegen erst für 3) Bgl. zu diesem ganzen Stück zwischen ber sprische Bolksetymologie halten. Mündung des Chabur und des Belich Sachaus Reise in Sprien und Mesopotamien (Leipzig 1883); besonders zu beachten sind die vielen Ruinenorte am östlichen Euphrat= Ufer, beren einige die von Affurnäßirpal berührten Orte barftellen mögen. Umstand aber, daß die Inschrift stets ausdrücklich erwähnt, wenn eine Stadt, der gegenüber ber König Halt machte, am jenseitigen Ufer lag (so bei Chindanu und Charibu), spricht bafür, daß wir uns bei diesem ganzen Bug stets auf dem diesseitigen, 5) Tiele (Bab.:aff. Gesch. S. 184) betont mit Recht, daß östlichen Ufer befinden. es sich hier, dem beutlichen Zusammenhang der Inschrift nach, um keinen Zug des Königs nach Babylonien selbst handeln kann. Interessant ist, daß die babylonischen

Suru selbst belagert und erobert und baselbst ein Bild Assurnaßirpals aufsgestellt. Diese Schlacht ist deshalb wichtig, da sie die einzige direkte Berührung Assurnaßirpals mit Babylonien und zwar auf nicht babylonischem Gebiete bezeichnet.

Nun folgen ohne nähere Angabe des Jahres drei Feldzüge, welche eben= deshalb wohl ohne Bedenken in die nächstfolgenden Jahre gesetzt werden dürfen, da außerdem gewiß eine genauere Bestimmung nicht fehlen würde.

Nächster Feldzug (878 v. Chr.): Aufbruch von Kalach am 18. Sivan (ca. 9. Juni), da die Lakäer in der Stadt Chindanu und das gesammte Land Suchi sich empört und den Euphrat überschritten hatten. Der König setzt über den Tigris, schlägt den Weg nach der mesopotamischen Steppe ein und rückt nach Suru von Bit-Chalupi (am Chabur); dort setzt er seine eigenen Schiffe in Stand und fährt mit ihnen "zum Haupt des Euphrat" (d. i. hier wohl die Stelle, wo der Chabur in diesen einmündet) und sodann diesen hinab (attarid "ich stieg hinab", also stromabwärts!) zu den "Engen" (chinki) bes Euphrat zwischen dem heutigen Anah und Hit,1) bezw. der Euphrat-Arümmung oberhalb Chabithas (ungefähr 340 nördl. Br.); Eroberung der Städte der Lakäer Chinti-ilu (Chinti'el) und Azi-ilu (Azi-el), letzterer wohl derselbe, den Assurnäßirpal im Jahre 884 als Statthalter über Suru von Bit-Chalupi gesetzt hatte (vgl. dort die unmittelbar sich anschließende Erwähnung des Landes Lakt und des Tributes seiner sämmtlichen Fürsten). Diese Städte waren, wie es scheint, auf dem jenseitigen Ufer gelegen; nun wendet der König um (asuchra, d. h. kehrt wieder zurück), erobert von der Mündung des Chabur an bis zur Stadt Sibati im Lande Suchi hin die lakaischen und suchäischen Städte diesseits des Euphrat,2) erntet ihre Feldfrüchte ein und tödtet 470 ihrer Krieger. Nun Ueberschreitung des Euphrat nach der Stadt Charidu (siehe oben S. 557) hinüber; Sieg über das vereinigte Heer der Suchäer, Lakaer und Chindanäer (S. 557), von denen 6500 fielen, während den Rest, nachdem sie schon in der Wüste halb verschmachtet waren, der Euphrat verschlang. Eroberung der dindanäischen Städte des jenseitigen Ufers von Charidu im Lande Suchi an bis Kipina (s. S. 329); Aziel der Lakäer besetzt die

Truppen, welche bei Suru geschlagen werden, als "die Truppen des Landes der Kaschschi (Kossäer)" bezeichnet werden. Ist das nur alter Sprachgebrauch von der kossäischen Periode Babyloniens her (also Kossäer — Babylonier), oder hatte Nabupaliddin etwa kossäische Hilfstruppen? ich möchte eher ersteres annehmen.

<sup>1)</sup> Bgl. Réclus, Géogr. univ. IX (Paris 1884), p. 394 (und dazu das Kärtchen S. 397: Méandre de l'Euphrate moyen) "En aval d'Anah et jusqu'à Hit, les rochers calcaires qui bordent la rive sont tellement rapprochés, qu'il ne reste pas même assez d'espace pour les maisons et les cultures . . . . . Des villages, tels que Hadidha sont construits dans les îles rocheuses au milieu du flot qui se heurte bruyamment contre les écueils." 2) Aus dieser ausdrücklichen erst hier stehenden Angabe schließe ich eben, daß die vorher genannten Städte jenseits lagen; von einer Ueberschreitung des Euphrat ist deshalb nicht die Rede, weil der König zu Schiff den Euphrat bis zu den Engen hinabgesahren war (attarid ich stieg, bezw. hier ich suhr hinab).

Euphrat-Fährte von Kipin, wird aber geschlagen und flieht auf den Berg Bisuru (spätere Aussprache des S. 463 besprochenen Bischru, heute Dschebel el-Bischri), wird aber vom König zwei Tage lang weiter verfolgt bis zu den schon zum Gebiet von Bit-Adini gehörenden und etwa beim heutigen Balis zu suchenden Städten Dummitu und Azmu, welche erobert werden. Der König tam nun, wie es weiter heißt, bei ben "Engen des Euphrat" (hier die bei Ragga oder etwas aufwärts davon gemeint) heraus, wandte sich wieder zurück (also wieder stromabwärts), und nahm, da ihm Aziel dennoch entwischt war, dafür einen anderen lakäischen Fürsten, den Ilai, gefangen, der dann nebst seinen Leuten und den erbeuteten Kriegswagen nach Assur geführt wurde, während der oben erwähnte Chinti'el (hier Chimti'el geschrieben) "in seiner Stadt" (der Name derselben wird leider nicht genannt) eingeschlossen wurde und sich mit reicher Beute ergab. Mit der Notiz, daß Assurnaßirpal in jenen Tagen 50 gewaltige Wildstiere (vgl. S. 532) am jenseitigen Ufer erlegt, acht lebend eingefangen, 20 Straußen 1) getöbtet und 20 andere lebendig in seine Hände bekam, und zwei Städte oberhalb des Euphrat, eine, Kar-Assurnaßirpal diesseits und die andere, Nibarti-Assur ("Fähre Assurs") jenseits, gegründet, schließt der Bericht über diesen höchst interessanten aber bisher in seinem einzelnen Verlauf von fämmtlichen Darstellern vielfach falsch verstandenen?) Feldzug.

Nächster Feldzug (877 v. Chr., achtes Regierungsjahr): Jest erst, nachdem das ganze Land Laki und das stromauswärts sich anschließende Suchi unterworfen, ist der König so weit, das nun bei Ragga, bezw. Balis sich weiter anschließende, zwischen Belich und Euphrat nordwärts sich etwa bis Biredschift erstreckende Gebiet Bit-Abini (über den Namen siehe schon oben S. 572) näher ins Auge zu fassen. Zunächst ist es aber nur die Bergveste Kaprabi (etwa "Großfels"), die "wie eine Wolke am Himmel (wahrscheinlich an einem der Euphrat-Berge südlich von Biredschik) hieng", gegen welche sein Zug gerichtet ist. Der König brach am 20. Sivan von Kalach auf, überschritt den Tigris und zog direkt gegen die erwähnte Beste; diese wird erobert, ihre Bewohner werden nach Kalchu verpflanzt, und eine Huldigung seitens des nachher noch oft genannten Achun von Adin, wie des Chabin von Til-abni,3) bestehend in reicher Tributleiftung (Gold, Silber, Zinn, Bronze, kostbare Gewänder, Balken von Cedern und den Schätzen seines Palastes) nebst Stellung von Geiseln ist die Folge dieser in ganz Bit-Adini Schrecken verbreitenden militärischen Operation gewesen.

<sup>1)</sup> Ideogramm mal-shir (-chu); die gewiß allein richtige Uebersetung "Straußen" hat Delattre, l'Asio occidentale p. 32 f. 2) Wenn man dem einsachen Wortlaut an der Hand einer guten Karte solgt, ist die Sache sehr klar, aber hauptsächlich einige salsche Boraussetungen (so die Identisitation des Berges Bisru mit Tel Bascher, der Stadt Anat mit dem heutigen Anah, der "Engen des Euphrat" mit den Desilés dei Biredschik u. ä.) mußten das ganze verwirren. Wanches indes ist schon dei Tiele und besonders auch dei Delattre richtig erkannt.

3) Lage unbestimmt, aber wohl angrenzend an Bît Adini und dann vielleicht nördlich von diesem am östlichen Euphrat-User.

Auf seinem nächsten Feldzug (876 v. Chr., neuntes Jahr), zu dem der König am 8. Jjar, d. i. schon in den letzten Tagen des April, von Kalach aufbrach, hatte er offenbar gleich von Anfang an vor, über das Gebiet des burch die Einnahme von Kaprabi, wie durch die in seiner Hand befindlichen Geiseln in Schach gehaltenen Bit-Abini und ben Euphrat hinaus bas Land Chatti sich zu unterwerfen, um bann von da aus noch weiter nach dem eigent= lichen Sprien zu vorzudringen und so sein nächstes Ziel, möglichst alle Errungenschaften seines großen Vorgängers Tiglatpileser I. auch als die seinen bezeichnen zu können, vollends zu erreichen. Der Weg führte ihn natürlich durch das eben gedemüthigte euphratische Eben (Abin), vorher aber empfieng er in den beiden mesopotamischen Gebieten, Bit=Bachiani und Azalla (fiebe schon oben S. 563), den Tribut ihrer Fürsten, nämlich von beiden: Streit= wagen, Rosse, Silber, Gold, Zinn, Bronze und Bronzegefäße, von letterem, Ramman-immi von Azalla, ober wie er hier heißt, dem Zalläer1) aber außer= dem noch Rinder, Kleinvieh und Wein. In Bit-Adini sodann wurden überaus reiche Abgaben (barunter besonders Arbeiten aus Elfenbein und Gold als Erzeugnisse wohl der phönikischen Industrie bemerkenswerth) von dem uns schon bekannten Fürsten Achun zu seinen Füßen gelegt, ebenso vier Minen Silbers und 4000 Stuck Rleinvieh von Chabin, dem Fürsten von Til-Abni, dem schon im ersten (d. i. vorigen) Jahr zehn Minen Silbers auferlegt worden waren, wie hier noch nachträglich erwähnt wird. Nun gieng's nach Ueberschreitung des Euphrat auf Gargamisch (b. i. Karchemisch), die Hauptstadt des Königs Sangara von Chatti, los; diese altberühmte, schon im 16. Jahr= hundert in den ägyptischen Inschriften erwähnte am Orte des heutigen Dicherabis (Europos) gelegene Hethiter-Stadt unterwarf sich ohne Kampf, da nur von dem wiederum überreichen Tribut berichtet wird.2) Die nächste Etappe bildet nun ein Einfall ins Land der Chattinäer:3) "Zwischen den Bergen Munzigani und Chamurga hindurch nahm ich ben Weg, den Berg Chanu (vgl. schon oben S. 534, A. 4 u. S. 559) ließ ich zu meiner Linken, gegen die Stadt Chazaz (das heutige 'Azaz nördlich von Aleppo und östlich vom Fluß 'Afrin) des Chatti= näers Lubarna rückte ich." Auch diese Stadt unterwarf sich sofort, und so zog Assurnäßirpal weiter, überschritt den Apri (Afrin) und nahm in Kunulua, der Hauptstadt des Lubarna, wiederum reichen Tribut entgegen (worunter auch

<sup>1)</sup> Es ist öfters zu beobachten, daß wenn von einem Ländernamen ein Abjektiv gebildet wird, eine Berkürzung des Wortes eintritt (so hier Land Azalla, dagegen Balläer).

2) Daran anknüpfend heißt es "die Fürsten all ihrer Länder kamen zu mir und umfaßten meine Füße, Geiseln nahm ich von ihnen; (andere dagegen) zogen sich vor mir zurück und giengen nach dem Libanon".

3) Die meisten Asspriologen transskribiren, was an und sür sich möglich, Patinäer. Da aber dies Gebiet ohnehin eine alte Dependenz (bezw. Theil) des Chatti-Landes (vgl. auch den unsemitischen Namen des Königs) sein wird, und ferner die alarodischen Inschriften von Ban aus Châti eine Ableitungsform Châtina bilden, so liegt es nah, eine solche auch hier (in dem sprachlich verwandten Gebiete) zu erkennen und deshalb Chattinäer zu lesen; der spätere, wohl rein semitische Name von Chattin war Unkl.

"große pagatu", vgl. schon S. 533 f.); auch ein gewisser Gasi<sup>1</sup>) von Jachan (ober Jachanu?, vgl. Chana?) sanbte borthin Huldigungsgeschenke. Weiterhin überschreitet der König den Arantu oder Orontes (südlich vom Apri), macht oberhalb besselben Halt, zieht dann weiter zwischen den Bergen Jarak und Ja'tur hindurch') nach dem Flusse Sangur (wahrscheinlich der bei Ladikija ins Mittelmeer mündende Nahar el-Rebir, westlich vom Orontes) und von bort wieder zwischen zwei Bergen durch, dem Saratin und Kalpan, nach der chattinäischen Beste Aribua;3) diese wird genommen, das Getreide des Landes Luchuti (westlich von Hamath?) eingeerntet und baselbst aufgeschüttet und eine Festlichkeit in ihrem Palast veranstaltet, auch werden Assprer in ihr angesiedelt, und von dort aus die umliegenden Ortschaften des Landes Luchuti erobert und geplündert. Damit war nun der König in der Gegend zwischen Hamath und Höms westlich vom Drontes angelangt, und "schlug nun den Weg nach dem Libanon ein". Mit dem folgenden Sape "nach dem großen Meere des Landes Acharru (d. i. dem Mittelmeere) stieg ich hinan" ist jedenfalls das Betreten der über den Libanon von Höms aus (ober etwa die von Hamath aus über Kal'et el-Hösn) führende Paßstraße gemeint, welche bei Arka und Tripolis schließlich zum Meere herabgeht. An letzterem angelangt, hängt er in feierlicher Weise seine Waffen am Gestade auf, bringt den Göttern Opfer dar und empfängt den Tribut von Tyrus (Zor), Sidon, Gubal (Byblos), der drei Städte Machallat, Marz und Karz (d. i. wie Delitsich ansprechend vermuthet, die "Dreistadt" zwischen Byblos und Arvad, nämlich von Tripolis, heute Tarabulus), des (ganzen) Landes Acharru4) und von Arvad (indem die Aufzählung genau von Süden nach Norden geht): Silber, Gold, Zinn, Bronze, bronzene Gefäße, kostbare Gewänder, große und kleine pagutu (s. schon oben), ushu- und urkarinu-Holz und endlich Zähne des nachir (s. oben S. 532, A. 4), das Erzeugniß des Meeres. Mit der etwas unvermittelt angefügten Notiz (ohne daß über den Rückweg, der wahrscheinlich derselbe war, etwas gesagt wird) "zu dem Chaman=Gebirg (dem Amanus westlich vom 'Afrin) stieg ich auf"5) und "nach dem Lande Michri (s. oben

<sup>1)</sup> Später werden die Fürsten dieses zwischen Euphrat und Amanus liegenden Landes Jachan blos x, Sohn bes Agusi ober Gusi genannt; letterer ist daher ber Gründer einer Dynastie (vgl. Schrader, Reilinschr. und Geschichtsforschung, S. 207, Anm. 1). 2) Leiber ift der Rame des dabei erwähnten Landes bis auf die lette Silbe -ku ab-3) Nach Delitsich (Paradies, S. 274) beträchtlich süblich von Kunulua, nach bem Libanon hin gelegen, wozu trefflich stimmt, daß nach Tiglatpilesers III. Inschriften (vgl. Paradies S. 277) ber schon vorher von Assurnaßirpal berührte Berg Jarak (b. i. der Grüne?) im Gebiete bes Landes Chamattu nahe der Kuste bes Mittelmeeres lag; baburch erhält zugleich Delattres Identificirung bes Sangur (hier natürlich nicht ber süblich von Karchemisch in den Euphrat fließende Sagur, heute Sabschur) mit dem Nahar el-Kabîr neue Wahrscheinlichkeit. 4) In der Parallelstelle, Layard 43, 10, steht "bes Landes Acharru" gleich nach Tyrus und Sidon. 5) Hier werden die verschiedenen ichon S. 481, Anm. 1 aus ber Standard-Inschrift citirten Holzarten, die der König bort zu Tempelbauten hauen ließ (auch von Errichtung einer Siegesfäule ist die Rebe), erwähnt.

S. 531) zog ich und eroberte es, Balken des michri-Holzes ließ ich hauen und nach Ninive als ein Geschenk für die Göttin Istar, die Herrin von Ninive, meiner Herrin, bringen" schließt der ganze Bericht. Man sieht aus letzterem, daß über Kalach nicht die frühere Residenz, bezw. deren Hauptscheiligthum von dem nach den Begriffen seiner Zeit eifrig frommen König verzgessen wurde.

Hier ist gleich anzusügen, daß es kaum einem Zweisel unterliegt, daß eines der Felsenreliess an der Mündung des Nahr el-Kelb, etwas südlich von Gubal (also zwischen diesem und Sidon, aber viel näher dei ersterem) Ussuranäßirpal angehört; damit ist auch der Ort angegeben, dis wohin der König an der Weeresküste nach Süden zu vorgedrungen ist, und vielleicht war es gerade hier, wo die Bilder eines Ramses II. (14. Jahrh. v. Chr.) und Tiglatpileser I. auf ihn herunter schauten, daß er jene seierliche Ceremonie, doppelt seierlich sodann durch diese historische Weihe, am heiligen Weere verrichtet hat.

Was den Tribut der phönizischen Seestädte anlangt, so figurirt darin wiederum jenes leider noch ziemlich unbestimmbare Thier, welches die Keil= inschriften theils pagutu (als Fem. Sing.), pagati (Fem. Plur.), aber auch pagi (Mast. Plur.) nennen, und von dem es eine größere wie eine kleinere Gattung<sup>8</sup>) gab; wir sahen oben, daß schon bevor Assurnaßirpal den Drontes überschritt, die Chattinäer=Stadt Kunulua ein solches Thier dem Assprer-König als Geschenk bringt. Da dieses Thier bei Tiglatpileser L (s. schon oben S. 534) mit Krokobil und Flußpferd als "Thieren des großen Meeres" zusammen vorkommt, so könnte man allenfalls an größere und kleinere Schildfrötenarten 1) benken, jedenfalls eher als an Affen, welche einmal auf einer Marmorplatte des Nordwestpalastes Assurnäßirpals abgebildet erscheinen (s. das Bild S. 583), oder als an Elephanten, mit welchen man auch schon pagutu hat übersehen wollen, welche aber zudem anders heißen (piru) und nur für die Chabur-Gegend bezeugt sind. Die schon oben erwähnte ausführlichere Recension der Standard-Inschrift, welche den Zug an die Meeresküste ebenfalls erzählt, hat hier noch den Beisat: "In mein Land Assur brachte ich sie (die großen und kleinen pagu-Weibchen, wie hier statt des Singulars steht), in der Stadt Kalach ließ ich Heerben (bezw. Schaaren, wörtl.: einen Besit) von ihnen in Menge gebären, und ließ die Bölker meines Landes sie alle schauen." Dann heißt es weiter: "Beim Ausstrecken meiner Hand und im Ungestüm meines Muthes (lies ina shushmur libbi'a) faßte ich 15 mächtige Löwen aus den

<sup>1)</sup> Bgl. Chab Boscawen in den Transactions of the Bibl. Arch. Soc., vol. VII (1882), p. 338 f. 2) Bgl. oben S. 536, Anm. 5. Nach Assurabirpal haben sodann noch sein Sohn Salmanassar II., serner später Senacherib und dessen Sohn Asarhaddon ihre Bilder hinzugefügt. 3) Oder sollten blos Alte und Junge gemeint sein? Das gegen spricht aber das öfter allein begegnende "ein großes pagu-Weibchen". 4) Auf dem diesem Buche als Bollbild beigegebenen Stücke der Bronzethore Salmanassar IL erscheint in der That (nach der Aussassang Perrots, Hist. de l'art. II, p. 623) unter den drei Meerthieren außer einem Fisch und einer Fischotter (Pinches: jungem Hippospotamos) eine Schildkröte.

Darbringung bon Affen; Relief aus bem Palaft Affurnspirpals in Rimrub. London, brit. Ruf.

lebenbe Luchse (? mindinash) sieng ich mit ben Händen, Heerden von Bildsstieren, Elephanten, Löwen, Straußen, paga-Wännchen und Weibchen, Wildsesellen und Antilopen, wilden Hunden (? asati), Panthern, sinkurri (vgl. oben S. 533), Thiere ber Wüste und der Berge brachte ich alle in meiner Stadt, der Stadt Ralach, zusammen und ließ die Bölfer meines Landes

sie alle schauen" und (nach einer kurzen hier nebensächlichen Aufforderung an spätere Könige) weiter: "Die Götter Nindar und Nirgal, die mein Priesterthum lieben, haben mir die Thiere der Wüste übergeben, die Ausübung der Jagd anbefohlen; 30 mächtige Elephanten tödtete ich, 257 gewaltige Wildochsen erslegte ich auf meinen offenen Wagen im Ungestüm meiner Herrlichteit mit den Pfeilen, 370 gewaltige Löwen tödtete ich gleich Vögeln im Päsig (?) mit der Lanze." Dieser ganze Jagdbericht bezieht sich übrigens wohl mehr auf die früheren Feldzüge, wo ja ausdrücklich angegeben war, daß er schon in Wesopotamien Löwen und Antilopen (s. oben S. 572, A. 3) und jenseits des Euphrat im Lande Suchi Wildstiere und Straußen (s. S. 579) erlegt, wie denn auch die Erwähnung der Elephanten auf die Chabur-Gegend weist, und nur einen Theil Löwen und Wildochsen wie vielleicht auch die Panther mag er erst zuletzt noch am Libanon gejagt und eingesangen haben.

Die Zeit von seinem 10. bis 17. Regierungsjahre widmete Assurnäßirpal jedenfalls ganz den Werken des Friedens, vor allem dem vollständigen Ausbau seines Palastes in Kalach und den weiteren auf die Verschönerung dieser neuen Residenz hinzielenden Arbeiten. Erst in sein 18. Jahr (867 v. Chr., Eponymie bes Samas-nuri) fällt der lette Feldzug, von dem uns Kunde wird, und zwar ist derselbe noch einmal in die Gegend zwischen dem oberen Tigris bei Amid und dem Euphrat gerichtet, wohin er am 20. Jjar (b. i. etwa am 11. Mai) von Kalach aus aufbricht. Zunächst zieht er "nach dem Lande Ripan hinab" und nimmt dort den Tribut desselben in der Stadt Chuzirina, wie auch den des Itti'i von Azalla, des Giri-Dadi von Aaschscha und des Ratazil von Kummuch entgegen; dann gieng es an die Ufer des oberen Euphrat und durchs Land Kubbu hinab zu den Städten von Aaschscha und bes vor dem Land Chatti liegenden (westlichsten) Theiles des Kurch-Gebietes, und er erobert die im Lande Abani gelegenen Städte Umalia und Chiranu, wo der Lage nach boch wohl am ehesten eine Bariante des ebenfalls rechts vom Lande Chatti sich hinstreckenden Gebietes von Bit=Adini1) vorliegen Dann heißt es weiter: "Bon ber (wohl auch noch zu Abani) gehörigen) Stadt Karania brach ich auf, in die Pässe des Gebirges Amabani trat ich ein, zu den Städten des Landes Dirria (s. oben S. 574) zog ich hinab, die Städte zwischen den Bergen Amadani und Arkania verbrannte ich mit Feuer, das Land Mallanu im Gebirge Arkania annektirte ich, von Mallanu brach ich auf zu den Städten des Landes Zamba an der Seite von Chulia (und) verbrannte (sie) mit Feuer; den Fluß Sa'a überschritt ich, oberhalb des Tigris machte ich (Halt), die Städte (bezw. Ortschaften) des diesseitigen Tigris-Ufers und (bie) des jenseitigen am Berg Arkania machte ich zu Schutthaufen; das ganze Land Kurchu fürchtete sich und umfaßte meine Füße, ich nahm von ihnen Geiseln und setzte meinen eigenen Statthalter über sie; durch

<sup>1)</sup> Und zwar des nördlichsten Theiles desselben, von Samsat an den Euphrat hinauf an dessen östlichem User hin bis zum Mehrab=Dagh.

die Pässe des Berges Amadani zog ich (wieder zurück) und kam bei ber Stadt Barzanischtun heraus (lies attista); gegen Dambammasa (f. oben S. 559 und 574), die Beste des Janu von Zamani, ruckte ich." Die lett= genannte Stadt war demnach wieder von Assprien abgefallen und hatte sich einem Fürsten des Hauses Zamanu, vielleicht geradezu dem Nachfolger des früher genannten Ammi-Ba'al, in die Arme geworfen. Die grausamsten Strafen werden aber von Affurnaßirpal stets über die Empörer verhängt, während er mit solchen, die sich bei seinem ersten Anruden unterwerfen, um dann fortbauernd Tribut zu zahlen, meist gnädig verfährt. So wurde auch Dambammasa für seinen Abfall aufs härteste gestraft. 600 in der Schlacht getöbteten Kriegern wurde das Haupt abgeschlagen und 400 wurden gefangen genommen; die Köpfe der ersteren wurden in dem nahen Amid (am Tigris, dem heutigen Diarbekr), seiner (jenes Ilanu) Königsstadt, zu einem Pfeiler aufgeschichtet, die letzteren aber vor den Stadtthoren gepfählt. Was nun die vorhergehenden geographisch wichtigen Angaben anlangt, so ist daran zu er= innern, daß das Land Dirria bereits über dem Tigris drüben liegt (S. 574), daß also der Paß zum Amadani-Gebirge am westlichen Tigris-Duellfluß (ber östliche in diesem Fall der Subnat oder Sebene=Su) zu suchen sein dürfte, ba wo Kiepert<sup>1</sup>) den Paß Clisurae verzeichnet. In der That findet sich dort ein Ort Argana Maden (und etwas weiter süblich ein Argana), worin doch gewiß ber Bergname Arkania sich erhalten hat, während dann gegenüber, zwischen Subnat und Murad=Su (Arzania3) bas Gebirge Amadani gelegen Damit ist zugleich ein wichtiger Anhaltspunkt für ben Zug Tiglat= pilesers I. nach bem oberen Meere bes Westens (f. oben S. 526) gegeben, wo von den dabei aufgeführten 16 mächtigen Gebirgen Amadani das an zweiter Stelle genannte ist; dadurch wird auch bestätigt, daß die meisten der= selben erst jenseits bes oberen Euphrat (s. S. 528) lagen. Welcher Fluß mit dem Sa'a gemeint ist, ist noch unklar, ich vermuthe aber, daß es einer der Zweigflüsse des Subnat sein wird (Mustak-Su oder Han-Su auf Rieperts Karte); das unmittelbar vorher genannte Gebiet Chulia ist eine bort in der Nähe befindliche Sandstrecke, und nicht die gleichnamige Gegend im Masius-Gebirge, die stets durch den Beisatz "inmitten des Kaschjar-Gebirges" ausgezeichnet wird, was hier nicht ber Fall ist. Erst von Amid aus zieht ber König in letzteres, und zwar "in den Paß dieses Gebirges bei der Stadt Allabsia", durch den keiner seiner Vorfahren noch eingedrungen war. Dann rückte er noch (und damit schließt der Bericht) vor die Stadt Uda, die Beste des Labturi von Tubusi, der schon einmal gedemüthigt worden war (f. oben S. 560 u. 573) und seinen neuen Widerstand, nachdem Uda eingenommen worden war, hart büßen mußte; von den nicht schon bei der Einnahme gefallenen wurde ein Theil grausam zu Tode gemartert, der Rest der Besatzung aber nach Assprien weggeführt.

<sup>1)</sup> Karte von Kleinasien (Berlin 1844).

Der Ronig Affurnagirpal; Relief aus Rimrub. Conbon, brit. Duf.

So hatte nun Assurnaßirpal seine ruhmreichen Kriege beenbet, in benen er nicht nur den unter seinen Vorgängern verloren gegangenen Besitzstand Assuriens von Tiglatpileser I. her großentheils zurückgewann, sondern denselben auch erweiterte (bes. im Osten, wo eine vom Van= dis Urmia=See und von da dis zum oberen Turnat gezogene Linie das über Tiglatpilesers Reich hinausgehende markirt) und, was sast noch wichtiger ist, weit mehr sestigte, als es früher hier geschehen war. Wo früher eine mehr vorübergehende Sinverleidung stattsand, sinden wir jetzt alles darauf angelegt, dieselbe zu einer dauernden zu machen. Die Sinsehung von Frohnvögten und Statthaltern, die Versehung revolutiosnärer Elemente nach Assurien (auch umgekehrt die Neu-Besiedelung einzelner Grenzstädte mit Assuren) wird jetzt erst recht sustenatisch durchgeführt, und man kann sagen, daß nun, am Ende der Regierung Assuraßirpals, das assussische Reich (von Osten nach Westen zu) mit Jamua südlich vom Urmia-See begann und mit der Stadt Aridua zwischen Mittelmeer und Orontes als südswestlichstem Vorposten aufhörte.

Es wurde schon oben angedeutet, daß die Hauptarbeiten in Kalach (denn mit einer nochmaligen Erwähnung der Friedenswerke des Königs wollen auch wir die Geschichte seiner Regierung beschließen) erst nach dem einen ge= wissen Abschnitt in dieser Geschichte bilbenden fünften Regierungsjahre unter= nommen wurden, indem es eigentlich nur die dortigen Tempelbauten waren, von welchen schon vorher berichtet werden konnte. "Die alte Stadt Kalach (so fährt die Steinplatten-Inschrift nach Beendigung der Geschichte der Feld= züge bes 6. bis 18. Jahres fort), welche Schulman-ascharib, ber König von Assprien, mein erhabener Vorgänger, erbaut hatte, diese Stadt war zusammen= gesunken, verfallen1) und zu Schutthaufen geworden, diese Stadt baute ich neu auf, die Bölker, die meine Hand mit den von mir (nun) beherrschten Ländern erobert, die von Suchi und Lakt, der Stadt Sirku, der Euphrat= Fähre (hier wohl Kipina gemeint), des Landes Zamua, von Bit-Adin und dem Lande Chatti, und des Chattinäers Liburna, die nahm ich und versetzte fie nach Kalach, einen Kanal vom oberen Zab aus grub ich und nannte ihn Babilti (Bar. Babilat)-Chigalli (d. i. "Bringerin des Ueberflusses"), Gärten, Palmen, Fruchtbäume aller Art und Weinstöcke pflanzte ich an seinen Ufern an, ihre (der Früchte und Weinstöcke) Erstlinge opferte ich dem Gotte Assur meinem Herrn und (ben Göttern) der Tempel meines Landes. Die Mauer richtete ich von neuem auf ...., einen Palast erbaute ich baselbst für mich und schmückte ihn mit Thuren und sonstigem Zubehör aufs kostbarste aus."2)

<sup>1)</sup> Aus diesem Verbum (islal von salalu) macht Tiele (Geschichte, S. 183) ein Adverbium tukmatish "im Kriege" und schließt ganz ungerechtsertigt weiter, daß Kalach in Feindeshände gesallen und verwüstet worden war. 2) Nach den beiden sich ergänzenden Berichten Ann. 3, 132—136 und dem Schluß des Nimrud-Monolith 1. Raw. 27, Nr. 2, B. 1—23 (wobei der Bericht über den Palastbau von mir abzgefürzt wurde). Die angesührten Länder gehören außer Jamua sämmtlich erst in die Jahre 6—9 der Regierung Assuraßirpals.

Enblich wissen wir noch von einem Tempelbau in Imgur=Bel (bem heutigen Balawat) 4—5 Stunden nordöstlich von Kalach, demselben Ort, wo die berühmten Bronzethore Salmanassars II. gefunden wurden.¹) Nach der Inschrift, welche uns davon Kunde gibt,²) hieß die Stadt ursprünglich anders (leider wird der alte Name nicht angegeben) und erst Assuraßirpal hat sie beim Wiederausbau Imgur=Bel genannt; "diesen (wohl zunächst dem Bel geweihten?) Tempel — so heißt es dann weiter — belegte ich (d. i. daute ich auß?) mit den Backsteinen meines Palastes, das Bild des Gottes Machir, meines Herrn, stellte ich darin aus." Ich möchte vermuthen, daß mit Nachir hier Nindar als älik machri (d. i. der vorgehende, der Fürst) gemeint ist, wie ja Bel und Nindar (als der Sohn und Held des Bel) auch sonst zusammen an einem Heiligthum (wie z. B. in Girsuti und in Nibur) verehrt worden sind.

Was das Gesammturtheil über Assuraßirpal anlangt, so ist es, wie schon Tiele hervorgehoben hat, debenklich, auf Grund der in seinen Inschriften allerdings mehr wie bei andern Assuraßweise aber gegen hervortretenden Grausamskeiten gegen die Feinde Assuraß (vorzugsweise aber gegen Rebellen, s. oben S. 557, 585 u. ö.), ein einseitiges Urtheil über seinen ganzen Charakter fällen zu wollen. Denn hierin steht er um nichts andern orientalischen Despoten voran. Das Lob eines thatkräftigen Herrschers und Eroberers, dem nichts mehr am Herzen lag, als für Usspriens und seiner Götter Ruhm zu eisern und im Sinne seiner großen Uhnen Salmanassar und Tiglatpileser, denen er vorzugsweise es nachzuthun strebte, für seines Landes Größe und Wohlfahrt sein Bestes einzusehen, wird ihm keiner, der die obige aussührliche Darstellung seiner Kriegs- und Friedensthaten aufmerksam verfolgt und im Zusammenhang betrachtet hat, versagen können.

<sup>1)</sup> Leider habe ich die letteren in meinem Abriß der Geschichte des Alten Orients (Nördl. 1887), S. 63 aus Bersehen bei der Regierung Assuraßirpals statt der seines Sohnes ausgesührt, welche unliebsame Verwechslung ich hiemit solche, die im Besite dieses Abrisses sind, zu korrigiren bitte.

2) Veröffentlicht 5. Raw. 69 und 70, nacht dem schon vorher der Text nebst Transkription und Übersetzung von E. Budge in den Transactions of the Bibl. Arch. Soc., Bd. 7 (1882), S. 59 (bezw. 70) bis 82 mitgetheilt worden war. Daselbst ist B. 38 shuma-ka ashar shumi'a zu umschreiben.

3) Bab. ass. Geschichte, S. 177.

## Drittes Kapitel.

## Salmanassar II. (859—825 v. Chr.).

Auf die ruhmreiche 24 jährige Regierung Assurnaßirpals folgt die nicht minder ruhmreiche noch um zehn Jahre längere seines Sohnes Schulman= ascharib, den man, da von keinem andern Herrscher dieses Namens seit Salmanassar I. etwas bekannt ist, Salmanassar II. nennt. Daß ihm sein Vater eben diesen Namen beilegte, 1) wird auch nicht ohne Absicht geschen sein, da wir doch wissen, wie gerade Salmanassar I. das Ideal Assurnaßirpals war, den zu ehren er, Assurnaßirpal, ja vor allem Kalach wieder aufbaute. Doch scheint Salmanassar II. die meiste Zeit in Ninive residirt zu haben. Erst gegen Ende seiner Regierung finden wir ihn in Kalach, wo er den Centralpalast (s. S. 82) erbaut hat.2) Des ununterbrochenen Kriegens mübe, zog er sich dorthin zurück und übertrug von seinem 27. Regierungsjahr an die weiteren noch zu führenden Feldzüge seinem Oberfeldherrn (Tartan) Dajan= Assur.3) Bis dahin war er selbst ununterbrochen jedes Jahr an der Spitze seines Heeres ausgewesen; bennoch ließ er noch weitere fünf Jahre hindurch seine Truppen ausrücken, bis endlich ein Aufstand im eigenen Lande seinen auswärtigen Unternehmungen Halt gebot. Bald darauf drückte der Tod ihm für immer das siegreiche Schwert aus der Hand, welches er so lange zum Ruhm seines Gottes und zur Erweiterung der Grenzen Asspriens geschwungen Leider aber sind wir eigentlich nur über die Züge seiner ersten vier und den des sechsten Jahres so genau berichtet wie es bei Assurnaßirpal der Fall war, und zwar durch ben Karch-Monolith (3. Raw. 7 und 8); denn der die Kriege des 1. bis 31. Jahres in annalistischer Ordnung um= fassende sogenannte schwarze Obelisk (s. das Vollbild) thut dies in äußerst

<sup>1)</sup> Bezw. bestimmte, daß sein Sohn diesen Namen später als König (ober officiell auch schon als Kronprinz) sühre (vgl. auch S. 434, Anm. 1).

2) Darüber ist uns sein Bericht erhalten, aber die in den dortigen Ruinen gesundenen Inschriften (Stierztolosse und schwarzer Obelist) bezeugen dies im Berein mit der ausdrücklichen Angabe, daß er im 28. und 30. Jahre in Kalach residirte, hinlänglich. Daß Salmanassar nach seinem 23. Regierungsjahre (also ebenfalls dem letzten Drittel seiner Regierung) auch im alten Assure, darüber s. noch weiter unten.

3) Ich glaube nicht, daß man daraus solgern darf, Salmanassar wäre schon hochbetagt gewesen; er kann ebenso gut erst in der Witte der Fünfziger gestanden haben, als er den Bunsch hegte, nun einmal zu bauen statt stets selbst ins Feld zu ziehen.

furzer summarischer Beise, unb nur vom 24. Jahre an wirb er bei einzelnen Bugen ausführlicher. Außerdem fteben uns für bie Jahre 6-15 noch bie Stiertologinichriften zur Berfügung, die wiederum etwas mehr bieten als ber Obelist, ferner noch fürs 18. Jahr eine besondere Darstellung von 26 Rurzzeilen (3. Naw. 5, Nr. 6) und fürs 8. und 9. (gegen Babylonien) ein ausführlicherer Bericht auf den Bronzethoren von Balas wat, welcher auch furz bas 8. und 4. Jahr behanbelt Endlich erzählt noch die sogen. Throninschrift, auf bem Sockel einer leiber topflosen Statue, bie in Rileh Schergat gefunden murbe,1) von ber Erneuerung der Mauern unb. Balle ber alten Stadt Affur. wobei die Ramen der verschiedenen Thore angegeben werben; da vorher unter andern 👌 eroberten Ländern auch Tab**al** 🖫 genannt wird, wohin ber Rönig & in feinem 22. und 23. Jahre 30g, fo wird diese Berftellung und Reubefestigung allnt wohl auch erst in die spätere Regierungszeit fallen. ist wohl auch der passendst Ort, noch einer weiteren Banthatigfeit zu gebenten, über bi

(Transact, of the Soc. of Bibl, Arch., VI, pl. 8.)

1) Bgl. bie Abbilbung Bel. Berrot und Chipiez, Rietoinis de l'Art, II, p. 540. Die 300 fchrift ist veröffentlicht Bayent. 76 f.; bgl. baraus bie Ciente III. Leg. S. 35.



Salmanajjar II.

9

1

Ľ

-¦j

7

Time

I

1

N

ď

周出五五世

送出のは

光言を明点

EINES ASSYRISCHEN BRONZE-RELIEFS, VON EINER THUR ZU BALAWAT (LONDON BRIT MUS) FRAGMENT

wir nur aus einer Inschrift des letten Königs von Babel, des Nabuna'id, Kunde haben; es heißt dort: "Die Götter hatten mir anvertraut, zu erbauen Bit-Chulchul, den Tempel des Mondgottes in Charran, welchen Ussur-danipal, Sohn Asarbaddons gebaut hatte, ....... ich gründete über dem Grundsteine Assurbalig, welcher den Grundstein Salmanassars, des Sohnes Assurbals, gefunden, sein Fundament.")

In besonders glücklicher Weise werden für uns verschiedene Ereignisse aus Salmanassars Regierung bilblich illustrirt, nämlich einmal durch die Dar= stellungen der Bronzethore von Balawat (Imgur=Bel, vgl. oben S. 588), wovon eine Probe ein dieser Geschichte beigegebenes Bollbild vor Augen führt, und sodann durch die merkwürdigen Bilder des schwarzen Obelisken, dessen fünf Reihen mit je vier Feldern nach einander die Abgesandten des Sa'a von Gurzan (nörblich vom Urmia-See), des Jehu von Jsrael,2) des Landes Mußri in Westarmenien (vgl. die Abbildung unten S. 604f.), des Suchäers Marduk= pal-ußur und des Chattinäers Karparunda nebst ihrem Tribut uns im Bilde zeigen. Dadurch, daß wir sowohl bei den Bronzethoren als dem schwarzen Obelisten durch die Beischriften stets genau erfahren, was die verschiedenen Darstellungen bezeichnen sollen, sind dieselben für uns doppelt werthvoll; denn die zahlreichen Basreliefs z. B., welche wir noch aus den Palästen des Assurnaßirpal (Nimrub), Tiglatpileser III. (ebenfalls Nimrub), Sargon (Khorsabab), Senacherib und Assurbanipal (Kujundschik) besitzen, haben meistens keine ber= artigen direkten Erläuterungen.

Um einen Gesammtüberblick bessen, was Salmanassar II. über seine Vorgänger hinaus in seinen Kriegen und Eroberungen geleistet hat, zu bekommen, ist es nothwendig, zuvor kurz sich noch einmal an die Resultate Tiglatpilesers I. im Vergleich zu denen des Assuraßirpal, des Vaters Salmanassars, zu ersinnern. Dabei ist zu beachten, daß aller Wahrscheinlichkeit nach die Errungenschaften Ussurnäßirpals und Salmanassars nachhaltiger waren als die Tiglatpilesers, denn natürlich erst im Lauf der Zeit sernten die Assurer-Könige es verstehen, von einer blos vorübergehenden Oksupation, die im besten Fall

<sup>1) 5.</sup> Raw. 64, 1, 46—2, 5 (Zeitschrift f. Reilschriftforschung, Bb. II, S. 247). Die Gegend um Charran (vgl. oben S. 213) wurde schon von Salmanassar I. geplündert (s. oben S. 506) und wahrscheinlich ganz zu Assprien geschlagen, bei bem sie blieb, ba sonst gewiß in Affurnäßirpals und Salmanassars II. Inschriften über eine Eroberung Charrans berichtet ware. Noch unter Tiglatpileser I. war ja Charran (vgl. S. 582) Merkwürdigerweise kommt unter ben Statthaltersiten, die uns aus bem Eponymentanon von Samsi-Ramman IV. bis auf Salmanassar IV. bekannt sind, nicht Charran (wohl aber andere mesopotamische Städte, so vor allem Nisibis und Gozan) vor, boch nennt sich Salmanaffars IV. Nachfolger Sargon in verschiedenen Inschriften "ber da über die Stadt Charran seinen Schatten (d. i. Schut) ausstreckte und als Krieger Anus und Dagans ihnen Geset vorschrieb". Dagegen ist das beim letten Feldzug Salmanassars II. unter lauter öftlichen Gebieten (Gurzan, Man, Andia) genannte Land Charran gewiß nicht die mesopotamische Stadt dieses Namens, wie Schraber, Reilinschr. und A. T., 2. Aufl., S. 134 behauptet. 2) Siehe die Abbildung in Stades Geschichte Ifraels, Bb. I, S. 564 und 565.

eine nur zeitweilige Tributleistung zur Folge haben konnte, zu einer dauernden Besitznahme (womöglich wirklichen Einverleibung ober boch wenigstens Garantie bietender Tributauferlegung) vorzuschreiten. Tiglatpilesers Machteinfluß gieng im Westen bis zum Libanon und der phönizischen Kuste,1) dem Meer= busen von Issus und dem Antitaurus (Komana in Kappadocien), im Nord= westen bis zum Land Mußri (nördlich und nordöstlich von Milid), und im Norden bis zum Ban-See (Meer des Landes Narri); dagegen kann von einer Eroberung z. B. des Gebiets von Karchemisch (Land Chattu im engeren Sinne) wohl noch nicht bei ihm die Rebe sein, und im Osten erstreckte sich sein Gebiet höchstens bis zum oberen (aber noch nicht obersten) Theile bes unteren Zab. In Mesopotamien scheint das Stück zwischen Belich (Charran) und Chabur schon zu Assprien gehört zu haben, Schubartu (späteres Bit= Abini?) war unterworfen worden und Kummuch; aber während das Kurch= Gebiet vom Subnat an bis zum eigentlichen Affprien hin mit Krieg überzogen und zur Botmäßigkeit gebracht wurde, ist von dem Mesopotamien im Norden abschließenden Kaschiar-Gebirge (Karadscha-dagh und Masius) nur ganz kurz (s. oben S. 522) die Rebe. Letteres (das Land Nirbu), die Kleinstaaten an seinen Südabhängen und am östlichen Chabur-Ufer, wie überhaupt das ganze Mesopotamien unterworfen zu haben, ist einer der wichtigen Schritte, welche Assurnaßirpal (der, was nicht zu vergessen, ja das meiste von vorn zu beginnen hatte) über Tiglatpileser I. hinausgieng. Worin dieser mächtige König noch hinter Tiglatpileser I. zurückblieb, das ist eigentlich nur das Stück vom sogen. oberen Meere. des Westens (d. i. der Golf von Issus) bis nach Milid oder Chanirabbat') und Mußri's) hin, was er aber durch sein Bordringen nach Often (Eroberung von Zamua bis zum Urmia: See und süblich bis Chaschmar und den Grenzen Namars) reichlich wettmachte; auch ist bei einer Bergleichung beiber baran zu erinnern, daß dem Plünderungszug Tiglatpilesers durchs Land Suchi bis gegen Karchemisch zu bei Assurnaßirpal die von einer Station zur andern planmäßig weiterschreitende Unterwerfung dieses ganzen Striches am Euphrat (Land Laki und Suchi) gegenübersteht, und ähnlich ist das Verhältniß wohl bei den Gebieten von Chattu (Karchemisch) und Chattin, durch welche ja Tiglatpileser I. wahrscheinlich auch schon bei seinem Vordringen an die phönizische Kuste gezogen sein wird. Sehen wir nun weiter, was im Verhältniß dazu Salmanassar II. errungen. Wenn man davon absieht, daß er nicht Kumanu selbst, sondern nur das angrenzende (ja vielleicht

<sup>1)</sup> Ueber den Drontes (nach Osten zu) hinaus (Hamath 2c.) wird Tiglatpileser dabei ebensowenig gekommen sein wie später Assurpal, der ja diesen Fluß hinauf nur an dessen westlichem User dis zum Libanon hingezogen ist.

2) Doch bekam Assurpal wenigstens einmal Tribut von Chanirabbat gesandt (s. oben S. 561), und befand sich bei seinem Zug zum Amanus-Gebirge und dem Lande Nichri doch schon ganz in nächster Nähe des besagten Theiles des Wittelmeers.

3) Uebrigens kann Assurpal auch von Mußri nicht mehr weit entsernt gewesen sein, als er auf seinem dritten Feldzug (883 v. Chr.) einen Streifzug über den Arzanias hinaus an dessen Nebensluß Lukia (Lykos) machte (s. oben S. 563).

schon einen Theil besselben bilbenbe) Tabal überzog und tributpflichtig machte, wie daß er vom Lande Wußri nur Geschenke bekam, aber wahrscheinlich selber nicht dort war, so ist von diesem König nicht nur der Umfang von Tiglatpilesers Eroberungen zum erstenmal fast vollständig wieder erreicht worden, sondern er hat auch noch wesentlich, besonders nach Norden und Osten hin das schon von seinem Bater Ussurnaßirpal über Tiglatpileser I. hinaus erreichte übersschritten; er war serner der erste assprische König, der ins eigentliche Sprien (Aleppo, Hamastus) vordrang, und der erste zugleich, unter welchem Israel als tributsendend erwähnt (ja sogar auch abgebildet) wird.

Bei den Pässen von Simisi, oberhalb des Landes Chalvan') hat Salmanassar im Jahre des Anfangs seiner Regierung (860 v. Chr.) seine Feld= züge begonnen, also etwa gerade da, bis wohin Assurnaßirpal bei seinen Rriegen mit Zamua nach Südosten zu vorgedrungen war,2) und bei den gleichen Pässen kam er ober vielmehr sein Feldherr Dain-Assur nach Beendigung des Zuges des 31. Regierungsjahres (829 v. Chr.) wieder heraus, so daß also diese als Eingangspforte nach Medien zu betrachtende Gebirgsschlucht den Anfangs= und Endpunkt seiner Unternehmungen bildet; wenn auch Salmanassar von Holman aus nicht direkt (nach Osten zu) dieser Gebirgsstraße ins eigent: liche Medien folgte, sondern da wo sie nach Norden (über Zohab nach Solaimanije) abzweigt, seinen Weg genommen haben wird,3) so ist es bennoch ein Theil gerade Mediens, der nördliche von den Inschriften Barsua genannte, welchen dieser Großkönig neu und zum erstenmale in den Machtkreis Asspriens brachte. Nachdem nämlich Salmanassar in seinem 24. Regierungs= jahre (836 v. Chr.) von Namri aus schon einen flüchtigen Besuch dem besagten Barsua abgestattet, wobei er von 27 Königen von Barsua Geschenke empfieng,4) berührte er dies Land noch zweimal, auf seinem Zug gegen Mannasch von Nordosten her in seinem 30. Jahre,<sup>5</sup>) und dann im darauffolgenden Jahre, dem letten, über welches die Inschriften berichten; nach diesem Bericht

<sup>1)</sup> Bgl. Delitsch, Kossäer S. 31 und 34; diese schon im Gebiete des Landes Namri gelegenen Durchgänge von Babylonien nach Medien sind heutzutage unter dem Ramen der Felsenschlucht von Holwan bekannt. 2) Bezw. schon etwas darüber hinaus; aber wenigstens gehörte bas umliegende Gebiet, bas "Land Simisi", zu benen, von welchen Affurnaßirpal, als er in Gurrur westlich vom Urmia = See verweilte (f. oben S. 554), Geschenke empfieng. 3) Das einemal gieng er von Aribi, der Hauptstadt von Simisi, über schwer zugängliche Gebirge nach Chubuschfia und weiter nach Urartu (Armenien) und an den Ban-See, das andremal (31. Jahr) kam er von Gurzan, Barsua (ersteres nördlich, letteres öftlich vom Urmia-See) und Namri, also gewiß auch die von Sulaimanije nach Holman führenden Bässe (und nicht etwa von Often, von Behistun, her). betreffende Stelle des ichwarzen Obelisken, welche dies 24. Jahr behandelt, findet sich bei Delitsch, Kossäer, S. 30, übersett. 5) "Rach dem Lande Barsua zog ich (von Mannasch. bezw. von Charru aust hinab, den Tribut seiner Könige empfieng ich, die übrigen des Landes Barsua, die sich Assur nicht unterwarfen, eroberte ich, ihre Beute und Habe führte ich nach dem Land Affur." Obel. Z. 172—174. Bgl. übrigens auch Delitich, Kossäer, S. 34 (wonach das vor Mannasch genannte Land Madachar in Malchis zu korrigiren). Die erste Station dieses Zuges war Chubuschkia (König Datana).

zog der Turtan (ober Oberfeldherr) Dain-Assur zuerst nach den Städten des Data von Chubuschtia, bann (nordwärts) nach ber Stadt Sapparia des Gebietes von Muzazir') in Urartu (Armenien), die mit anderen 50 Orten erobert und verwüstet wird, weiter nach Gurzan hinab, wo der Tribut des Gurzanäers Ubu, des Landes Mannasch, Burir u. a. (darunter auch des sonst als besonders fern gelegen bezeichneten Andia) entgegengenommen wird, bann nach Barsua, wo die Städte Buschtu, Schalachamanu und Kinichamanu erobert und geplündert werden, und von da endlich nach Namar und Simisi. Noch ist zu bemerken, daß nach dem Bericht über den Zug des 24. Jahres Salmanassar von Barsua aus, bevor er wieber nach Namar zurückehrte, nach den Ländern Missi, Amadai, Araziasch und Charchar (bezw. Charchara, wo er nachher ein Bild aufstellte) hinabgezogen und dort mehrere Städte erobert; diese Gegenden müssen theilweis östlich von Zamua, südlich von Barsua und nördlich, bezw. nordöstlich von Namar gelegen haben, und es ist nicht unmöglich, ja sogar, wie besonders Schrader dargethan,2) in hohem Grade wahrscheinlich, daß Amadai nur eine vollere Aussprache (vgl. dazu oben S. 563, Anm. 2 und 580, Anm. 1) des später Matai (bei Samst=Ramman) und Madai (von Ramman-nirari an) genannten Landesnamens, b. i. eben des eigentlichen Mediens, ist. So begegnen wir also hier zum erstenmale dem Lande, welches später für Assprien so verhängnißvoll werden sollte, denn die Meder waren es, die im Verein mit den Babyloniern 606 v. Chr. Ninive ein Ende machten, und Barsua (späterhin Parsua, auch mit der alarod. Endung Parsuasch, vgl. oben Mannasch, dagegen das Adj. davon Mannai) war die Wiege des neuelamitischen und persischen Reiches, 3) welches, nachdem das neubabylonische abgewirthschaftet hatte, das Erbe der Assprer in der Weltherrschaft antrat.

Was das erwähnte Land Namri (bezw. Namar) anlangt, so erhelt schon aus dem Namen seines Fürsten, Marduk-mudammik, daß dasselbe noch (vgl. oben S. 452) unter babylonischem Einfluß stand. Salmanassar II. hatte nämlich schon in seinem 16. Regierungsjahre (844 v. Chr.) einen Zug gegen Namar unternommen, wobei er den besagten Marduk-mudammik entthronte und an seiner Stelle den Janza<sup>4</sup>) Sohn des Chandan (d. i. von der Familie Chandan, vgl. ebenfalls S. 452) als König einsetze; letzterer empörte sich später und wurde 836 v. Chr. gleichfalls abgesetz. Wir sehen übrigens daraus, daß um 844 v. Chr. Babylonien ziemlich ohnmächtig gewesen sein mußte, da es sonst diesen Eingriff in seine Machtsphäre nicht geduldet haben würde und jedenfalls versucht hätte, den Assyrer in Namar entgegenzutreten. Dies wird durch die Angaben der synchronistischen Geschichte über die Bezziehungen Assyriens zu Babylonien unter Salmanassar im Berein mit den Bezziehungen Assyriens zu Babylonien unter Salmanassar im Berein mit den Bez

<sup>1)</sup> Dieses Muzazir werden wir unter Sargon noch eine Rolle spielen sehen.
2) Keilinschriften und Geschichtsforschung, S. 173 (im Exturs über Barsua).
8) Bgl. einstweilen meinen Abriß der Gesch. des alten Orients, S. 84, 88, 89 und 95.
4) Bgl. über dieses alarodische Wort, welches eigentlich nur den Herrschertitel anzeigt (wie das ägypt. Pharao) Delipsch, Kossäer, S. 29 ff.

richten aus Salmanassars eigenen Inschriften über sein 8. und 9. Jahr (852 und 851) lediglich bestätigt. Der betreffende Passus der synchronistischen Ge= schichte lautet: 1) "Zur Zeit des Salmanassar, Königs von Assyrien (und) bes Nabu-pal-iddin, Königs von Karduniasch, machten sie vollständig gutes Einvernehmen und Frieden mit einander; zur Zeit des Salmanassar, Königs von Uffprien, nahmen sie dem Nabu-pal-iddin, König von Karduniasch, sein Land weg, den Mardut-schuma-iddin setzten sie auf den Thron seines Baters. Marbuk-bel-usati, sein Bruder, empörte sich gegen ihn, die Stadt Daban nahm er ein, das Land Attab ..... theilten sie; Salmanassar, König von Affprien, zog zur Hilfe bes Mardut-schuma-iddin, Königs von Karduniasch, herbei; (ben ?) Marduk-bel-usati den (oder der?) König imgi...(?), die aufrührerischen Truppen, die mit ihm waren, schlug er, [Opfer in] Kutha und Babel [brachte er dar?]." Ausführlicheres erfahren wir aus der Bronzethor= Inschrift von Balawat, wo es heißt: "In dem Archontat des Samas-bel-ußur (b. i. im 8. Regierungsjahr, 852 v. Chr.) zur Zeit des Marduk-schuma-ibdin, Königs von Karduniasch, empörte sich Mardut-bel-usati sein Bruder wider ihn, das Land theilten sie in zwei Theile,2) Mardut-schuma-iddin schickte seinen Gesandten um Hilfe zu Salmanassar, Salmanassar der mächtige setzte sein Vertrauen auf Nindar und machte sich auf den Weg, nach dem Lande Akkad zu ziehen gebot er. Auf die Stadt Zaban (am unteren Zab) rückte ich (scil. Salmanassar), Opfer por dem Gott Ramman, meinem Herrn, opferte ich, aus der Stadt Zaban brach ich auf, nach M1=Turnat (am Tornabotus) rückte ich, die Stadt belagerte und eroberte ich, ein Blutbad richtete ich an, ihre Beute führte ich fort, von M1= Turnat brach ich auf, nach Gananati rückte ich, da kam mir Marbuk-bel-usati, der König der chama'i, der seinen eigenen Vortheil (?) nicht verstand, um Rampf und Schlacht zu liefern, entgegen, seine Niederlage machte ich, seine Krieger tödtete ich, in seiner Stadt schloß ich ihn ein, seine Pflanzungen mähte ich weg, seine Gärten hieb ich nieber, seinen Fluß (d. h. den Kanal, der der Stadt Wasser zuführte) verriegelte ich." Vom nächsten Jahr (851 v. Chr.) wird dann weiter berichtet, daß Salmanassar von Ninive aus nach Ueberschreitung des oberen und unteren Zab nach ber Stadt Lachiru gerückt und diese erobert; "aus Lachiru brach ich auf, nach Gannansti rückte ich — Mardukbel-usati war wie ein Fuchs aus seinem Loch entwischt und hatte sich nach ben Bergen von Jasubi gewandt, die Stadt Arman (s. S. 279) hatte er zu seiner Beste gemacht<sup>3</sup>) —, Gannansti nun eroberte ich...., hinter ihm (bem entflohenen König) brein stieg ich die Berge empor, in der Stadt Arman schloß ich ihn ein, die Stadt belagerte und eroberte ich", worauf dann noch erzählt wird, wie der Großkönig, nachdem er dem Marduk-bel-usati den Garaus

<sup>1) 2.</sup> Raw. 65, 45—68 und dazu die Berbesserungen bei Straßm., Wörterverz., S. 701, 664, 641 und 57.

2) måta malmalish izūzū, vgl. oben måt Akkadî.... izūzū und Obel. B. 75 bloß malmalish izūzū und dazu Del., Lex., S 223.

3) Alß Bestätigung des S. 279, A. 2 aufgestellten sei erwähnt, daß die betr. Stelle der Stierstoloß-Inschristen beim 9. Regier.-Jahre statt der Stadt Arman in der That Chalman bietet.

gemacht, feierlich nach Kutha, Babel und Borsippa zog und bort ben Göttern reiche Geschenke und Opfer darbrachte,1) bis endlich der Bericht mit der Er= wähnung, wie der König noch die südbabylonischen Kleinstaaten gezüchtigt, abschließt: "aus der Stadt Babel (beachte die Form Bab-ilani d. i. Babulov ftatt des gewöhnlicheren Bab-ili d. i. Babel) brach ich auf, nach dem Lande Kaldi zog ich hinab, nach der Stadt Bakani, der Festung des Adini von Dakur rückte ich, die Stadt belagerte und eroberte ich, ihre Krieger massenweis tödtete ich, ihre schwere Beute, ihre Ochsen, Kleinvieh führte ich weg, die Stadt verwüstete und verbrannte ich; von Bakani brach ich auf, den Euphrat..... überschritt ich, gegen die Stadt Inzudi, die Residenz des Adini, ruckte ich; ben Abinu von Dakur warf die Furcht vor dem Glanz des Gottes Marduk, bes großen Herrn, nieder, und seine Geschenke, bestehend in Silber, Gold 2c. nahm ich entgegen; als ich am Ufer des Meeres (welches man dort nar Marratu nennt — fügt die Stierinschrift erläuternd bei) verweilte, empfieng ich den Tribut des Jakin, des Königs des Meerlandes (d. i. von Bit-Jakin, wie es späterhin stets heißt) und des Muschallim=Marduk von Amukkani,2) bestehend in Silber, Gold 2c. (Stierinschrift blos: Silber, Gold und Elfen: bein)." Aus diesen Berichten<sup>8</sup>) geht manches für die Verhältnisse wichtige hervor. Einmal, daß der offenbar mächtige Nabu-pal-iddin (vgl. schon oben S. 570 u. 577), mit welchem Salmanassar in gutem Einvernehmen lebte, wahrscheinlich im selben Jahre, wo sich Marduk-bel-usati gegen seinen Bruder auflehnte (852 v. Chr.), vielleicht aber auch schon vorher, gestürzt wurde; d dadurch, daß Salmanassar sich nun in die Thronstreitigkeiten Babyloniens mischte, war schon der acht Jahre später unternommene erste Zug gegen Namar vorbereitet, an dessen Grenzen sich übrigens der Assprer-König bereits jetzt damit, daß er den Marduk-bel-usati bis nach Holwan verfolgte, befand. Zweitens, und das ist noch wichtiger, sehen wir aus dem Anhang, daß schon um diese Zeit die später eine so große Rolle in der assyrisch = babylonischen Geschichte spielenden südbabylonischen Kleinstaaten, Bit=Jakin, Bit=Dakurri und Bit=Umukkan be= standen, welche unter dem Namen Kaldu (Chaldäa) zusammengefaßt werden. 5) Wir werden von ihnen, den nach Süden gedrängten Resten der kossäischen

<sup>1)</sup> Hiebei werden auch die Leute von Erech (Uruk-Shabarî) erwähnt, die der König nebst denen von Babel und Borsippa Libationen (dursaggi) darbringen ließ.
2) So ist jedenfalls zu restituiren; Pinches: Mas(?)-mar-ka-ni. Die Stierinschrift hat die kürzere Form Ukani (aus Avukani).
3) Eine weitere Ergänzung dazu wäre das S. 468 übersette Stück, welches dennoch der synchronistischen Geschichte angehört (trot der offendar aus Bersehen eingeschlichenen 1. sing.), wenn nicht der Zusammenhang, den ich jetzt durch die Güte Tieles einsehen konnte, es dem Nachfolger Salmanassar, Samsi-Ramman IV., zuweisen würde.

4) Die beiden Brüder brauchen nicht seine Söhne gewesen zu sein, sondern waren vielleicht die Söhne des ca. 30 Jahre vorher regierenden (dann von Nadupaliddin gestürzten) Borgängers des Nadupaliddin, also möglicherweise des Sibir (vgl. oben S. 570).
5) Das erstemal erwähnt schon unter Assurassirpal (s. oben S. 577); doch werden dort keine einzelnen dieser Staaten aufgesührt.

÷

•

¥.

Besiedelung Babyloniens, noch oft genug im weiteren Verlauf der assprischen Geschichte zu hören bekommen.

Wenden wir uns vom Südosten wieder nach Norden zu, so liegt zwischen Namar und Chubuschkia das uns von Assurnaßirpal her zur Genüge bekannte Zamua, mit welchem es Salmanassar in der zweiten Hälfte bes Jahres 856 (4. Regierungsjahr) zu thun hatte. Der schwarze Obelisk hat hier nur die kurze Notiz: "Im gleichen Jahre durchzog ich das Land Kullar (s. oben S. 438, es lag also zwischen Assprien und Zamua und ist bemnach kaum mit dem bei Salmanassar I. erwähnten Berg Kujar im Aramäer:Gebiet ibentisch), zu dem gegenüberliegenden Land Zamua (Zamua ša bitani) zog ich hinab, die Städte des Nigdiara, die Stadt Ida'a (oder Idai) des Nigdima eroberte ich", dagegen theilweise etwas ausführlicher der Karch=Monolith: "Im gleichen Jahre nach dem Lande Ma-Zamua zog ich, in die Pässe des Landes (oder Gebirges) Bunagischlu trat ich ein, gegen die Städte des Nigdimi (und) bes Nigdtra ruckte ich an, vor bem Glanze meiner gewaltigen Waffen und meiner ungestümen Schlacht fürchteten sie sich und auf Schiffen und Flößen (?) übers Meer ergossen sie sich (ittabka), auf Schiffen von Hammelhäuten hinter ihnen her schlug ich (den Weg ein), eine gewaltige Schlacht in Mitten des Meeres machte ich, eine Niederlage brachte ich ihnen bei, das Meer färbte ich mit ihren chalshi wie Wolle." Diese Schlacht fand auf der inselreichen süd= lichen Hälfte bes Urmia: Sees statt, wie benn auch dieser See im Eingang ber Bronzethor=Inschrift geradezu "See des Landes Zamua"1) genannt wird. Bu beachten ist noch ber alarobische Vorsatz Ma vor Zamua in dem einen Bericht (wo der andere einfach Zamua hat), was offenbar2) Land bedeutet hat.

Während Assuraßirpal von Chubuschtia (wie auch von Gurzan) nur Tribut (bezw. Geschenke) gesandt bekam und also nicht selber dort war, ob- wohl er ja doch in das östlich davon gelegene Gurrur gedrungen war, so spielte dies am östlichen User des oberen Zah sich hinstreckende und also Gurrur gegenüber gelegene Gebiet eine um so größere Rolle in den Feldzügen unseres Salmanassar. Gleich am Ansang seiner Regierung (860 v. Chr.) war er von den Pässen von Simisi aus nordwärts über schwer zugängliche Gebirge (dabei jedenfalls auch das Nißir-Gebirge passirend) nach Chubuschtia, bezw. bessen gleichnamiger Hauptstadt gezogen, wo er ihren König Katz, der hier König von Narri heißt,3) besiegt; von da aus rückt er gegen den Arami von Urartu und

هريد ني.

<sup>1)</sup> Es heißt bort: "Das Meer des Landes Naīri (Ban-See) und das Meer des gegenüberliegenden Landes Zamua und das große Weer des Landes Martu (Wittell. Weer)". 2) Bgl. das biblische Magog im Berhältniß zu Gog, also "Land des Gog" Delitsch, Paradies S. 246. Ein ähnliches (nur sussigirtes) Element ist das ma in elamitischen Ortsnamen (s. oben S. 512). 3) Karch-Monol. 1, 21; dagegen heißt derselbe König 2, 64 "Kafi (sic), König der Stadt Chubuschkia" (im Bericht des 3. Regierungsjahres). Bährend wir früher als das östlichste der zu Raïri gerechneten Gebiete das Land Rimmi kennen lernten, rechnet also Salm. noch das südlich von Rimmi gelegene Chubuschkia dazu, ebenso auch sein Sohn Samsi-Ramman; daß dessen, Meer des Westens",

bis zum Ban-See vor und empfängt auf dem Rückweg noch den Tribut des Usu von Guzan (sonst stets Gurzan), bestehend in Rossen, Rindern, Kleinvieh, Wein und zweihöckrigen Kamelen. Aehnliches wird uns am Schluß bes Zuges des 3. Regierungsjahres berichtet: hier kommt der König vom Innern Armeniens zulet an den Ban-See, rückt dann weiter nach Gurzan (nördlich vom Urmia:See) vor, wo er den Tribut des gleichen Fürsten (hier Asau geschrieben), darunter ebenfalls doppelhöckrige Kamele, entgegennimmt, und zieht nun nach der Festung Schilaja des Kakı von Chubuschkia, welche er einnimmt. Daß bann Salmanassar bezw. sein Oberfeldherr noch einmal in seinem 30. und 31. Jahr (830 und 829) in Chubuschkia (wie im 31. auch noch in Gurzan) gewesen, wurde oben schon (S. 593 f.) erwähnt; König war nun nicht mehr Kakı, sondern ein gewisser Datana, bezw. Data, offenbar derselbe, den Salmanassars Sohn Sams1: Ramman in seinem dritten Feldzug unter dem Ramen Dabi aufführt. Interessant ist, daß der Tribut des Fürsten von Gurzan auch auf den bildlichen Darstellungen des schwarzen Obelisken er= scheint (in der Ueberschrift dazu wird er Sa'a von Gurzan, vgl. oben Asu und Asau, genannt); in der That siguriren auf der obersten Reihe des in Rebe stehenden Denkmals (wie man sich ganz gut aus dem diesem Werke bei= gegebenen Bollbilde überzeugen kann, wenn gleich die betreffende Seite bes Obelisken nicht scharf zur Darstellung gelangen konnte) zwei prächtige Exemplare dieser den Assyrern vielleicht zum erstenmal begegnenden Thiergattung. 1) Diese Tributdarstellung bezieht sich entweder auf den Anfang der Regierung ober auf das 3. Jahr; denn im 31. Jahr war, wie wir aus dem Obelisken wissen, nicht mehr Sua, sondern ein gewisser Ubu König von Gurzan (s. oben S. 594).

Was das schon erwähnte Land Mannasch oder das Mannäer=Gebiet (vgl. auch schon S. 344) anlangt, so muß dasselbe irgendwie an Barsua (s. oben S. 593) angegrenzt haben, ohne daß es bis jetzt möglich ist, die Lage viel genauer zu bestimmen;<sup>2</sup>) vermuthlich ist es nördlich von Gurzan am Arages zu suchen und lag so zwischen Barsua und Urartu mitten inne. Ramman=nirari III. nennt es Munna, und der Prophet Jeremia Minni, und zwar zusammen mit Ararat (d. i. Urartu) und Aschtenaz, alle drei gegen Babel herbeirusend (Jer. 51, 27). Der König der Mannäer, der im 30. Jahre Salmanassas (830 v. Chr.) dort regierte, hieß Udaki.

Wir kommen nun zu Armenien und den Narri=Ländern (letztere mit Ausschluß der östlich vom Ban=See liegenden Gebiete Nimmi und Chubuschkia hier verstanden), wobei besonders Urartu (Ararat) oder Armenien im eigent= lichsten Sinn, nördlich, bezw. nordöstlich vom Ban=See, unser Hauptinteresse

bis wohin er die Naïri-Bölker besiegt, der Ban-See ist (und nicht etwa gleich dem oberen M. d. W. der Jisische Meerbusen), darüber s. das nächste Kapitel. Bgl. zu Raïri auch noch Schrader, Keilinschr. und Gesch., S. 179 f.

<sup>1)</sup> Siehe übrigens noch das weiter unten, S. 603, Anm. 2 bemerkte. 2) Siehe einstweilen Schrader, Keilinschr. u. Gesch., S. 174.

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| * |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| - |  |
| • |  |

ł

in Anspruch nimmt. Urartu ist der Theil des großen Nairi=Gebietes, den bis dahin weder Tiglatpileser I. noch Assurnaßirpal mit ihren Waffen erreicht hatten; in der Liste der Nairi-Länder bei Tiglatpileser I. kommt Urartu überhaupt nicht vor, und Assurnäßirpal sagt zwar in seiner Standard = Inschrift, daß er alles Land zwischen der Subnat-Quelle und Urartu in Besitz genommen, aber wie die Bariante lehrt, ist das etwas übertrieben ausgedrückt, indem nur die den Tigris-Quellen gegenüberliegenden Pässe (niribi sha bitani) hier gemeint sind. Die Erwähnung beweist indes, daß den Affgrern zu Assur= näßirpals Zeit Urartu wenigstens dem Namen nach bekannt war. Diese nur oberflächliche Bekanntschaft sollte indes noch in demselben Jahre, in welchem Affurnäßirpal starb, direkten feindlichen Berührungen zwischen Affprien und Urartu weichen. Gleich am Anfang seiner Regierung nämlich (860 v. Chr.) benutte Salmanassar II. seine Anwesenheit in Chubuschkia, um von dort aus nach der Stadt Sugunia, einer Festung des Königs Arami von Urartu, vorzurücken; er eroberte dieselbe und zog von da weiter nach dem "Meer des Landes Narri" d. i. dem Ban = See, wo er feierlich seine Waffen aufhieng, Opfer barbrachte und sein Bild als Siegeszeichen aufrichtete. So weit, nämlich bis zum Ban-See, war auch Tiglatpileser I. bereits gekommen. Im 3. Jahre (857) wurde schon in umfassenderer Beise gegen Armenien vorgedrungen. Der König kam diesmal vom Westen, von Bit-Adini am Euphrat, her, zog durch Inziti (Anzitene), überschritt sodann den Arzanias, eroberte die Beste Waschtal im Lande Suchmi, zog weiter nach dem schon von Tiglatpileser her bekannten Land Dajarni (vgl. oben S. 528) hinab und rückte von dort gegen Ar= zaschku, die Hauptstadt des Arrami von Urartu; der ließ seine Residenz im Stich und floh auf die Berge des Landes Abduri; Salmanassar folgte ihm und brachte ihm eine große Niederlage bei, auch Arzaschku wurde zerstört. Von da gieng es noch durch das Gebiet Pritia gegen die Städte Aramali<sup>1</sup>) und Zanziana, und erst auf der Rücktehr?) wurde wieder der Ban=See be= rührt, wo die gleiche Ceremonie wie beim erstenmal (s. oben) vorgenommen und ebenfalls ein Bild bes Königs (diesmal aber am Nordufer, da ja Sal= manassar jett von Nordosten oder Norden her kam) errichtet wurde. Wenn wir auch im einzelnen den Zug nicht genauer verfolgen können, so geht doch mit Sicherheit aus dem eben gegebenen Bericht hervor, daß Salmanassar diesmal den Arami bis ins Innere seines Landes aufschreckte, was noch da= durch bestätigt wird, daß er ausdrücklich sagt: "Ich habe im Lande Iritia ein Bild aufstellen und die Erhabenheit Assurs meines Herrn und den Ruhm meiner Macht (d. i. meiner mächtigen Thaten), die ich im Lande Urartu voll= bracht, daraufschreiben lassen."

Im 15. Regierungsjahre (845 v. Chr.) zog Salmanassar wiederum gegen den Arami. Die Stierkoloß-Inschriften berichten darüber wie folgt: "In

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich nach dem König Arami benannt, denn -li ist ein alarodisches Ableitungssussig. 2) Karch-Wonolith 2, 58 ist mit Sicherheit (wie auch schon Sance that) -ia vor ana tämdi sha mat Naïri zu ina taiartîa zu ergänzen.



meinem 15. Jahre zog ich nach bem Lande Narri, am Quellhaupt bes Tigris errichtete ich das Bild meiner Majestät an einer Bergwand, den Ruhm meiner Wacht und den Bericht meiner Tapferkeit schrieb ich darauf, i) ins Land der Pässe von Tunibuni (s. oben S. 528) trat ich ein, die Städte des Arami von Urartu dis hin zum Quellhaupt des Euphrat verwüstete und verbrannte ich, zum Quellhaupt des Euphrat zog ich?) und brachte meinen Göttern Opfer dar; die Wassen Assure sieh daselbst auf; Asia, der König des Landes Dajani, umfaßte meine Füße, Abgabe und Tribut, bestehend in Rossen, nahm ich von ihm entgegen, ein Bild meiner Majestät machte ich und stellte es inmitten seiner Stadt auf."

Im Jahre 833 fand noch einmal eine Expedition nach Urartu statt, worüber man den schwarzen Obelisken, Z. 141 ff. vergleiche: "In meinem 27. Jahre sandte ich den Turtan (Oberfeldherrn) Dain=Assur nach Urartu, nach Bit-Zamani (s. oben S. 562) zog er hinab, in die Pässe der Stadt Am= masch (oder Ambar?) trat er ein, den Fluß Arzanias überschritt er; Siduri von Urartu hörte davon, und verließ sich auf die Masse seiner zahlreichen Truppen, und um Kampf und Schlacht zu liefern, kam er mir entgegen; ich kämpfte mit ihm und schlug ihn; mit den Leichen seiner Krieger füllte ich den Boden weithin an." Also ein andrer König in Armenien, mit dem es nun Salmanassar zu thun hat, der erste zugleich, von welchem wir Driginal-Denk= mäler (und zwar in assprischer Sprache!) besitzen. (und zwar in assprischer Sprache!) besitzen. Sarbur, Sohn des Lutipri, König des Landes Narri, und berichtet, daß er eine Festung Namens Alniun erbaut habe; da die eine seiner beiden Inschriften am Fuß der Citadelle von Van (am Ostufer des Ban=See) gefunden wurde, so wäre es nicht unmöglich, daß Alniun der älteste Name von Ban war. Während der Regierung Salmanassars und Aramis muß sich demnach

<sup>1)</sup> Schon in seinem 7. Jahre (853 v. Chr.) war Salmanassar an den Tigris= Quellen gewesen, woselbst er nach Eroberung einiger Städte den "Tribut des Landes Raïri" entgegennahm; die Stierkolosse, hier wohl genauer, erwähnen hiebei wohl feierliche Opfer, aber nichts von einem Königsbild, während ber schw. Obelist beibemal (858 wie 845) letteres thut. Die betr. Inschrift ist noch (s. Schrader, Die Reilinschriften am Eingang der Quellgrotte des Sebeneh-Su, S. 12) ziemlich erhalten: "vom Reere des Landes Naïri (Ban=See) bis zum Meere des Westens (Golf von Isos) . . . . eroberte er, das Land (lies mat statt ina) der Pässe von Inziti, das Land Suchmi, das Land Fritia (so wird zu lesen sein), das Land Urartu... in seiner Gesammtheit eroberte seine Hand", so lautet die größere Hälfte der Inschrift (die erstere Hälfte enthalt eine Gottesanrufung wie Namen und Titel bes Rönigs). 2) Der Sprachgebrauch ber Inschriften lehrt, daß hier der Westphrat (und nicht der Oftphrat, der stets Arzanias heißt) gemeint ift. Wir befinden uns also hiemit in der Rahe des heutigen Erzerum. Lag etwa Dajaini am oberen Lauf des Arages, in welchem Fall dann Arzaschtu, die damalige Hauptstadt von Urartu Artagata (Ardaschad), das allerdings der Sage nach erst von Artagias auf den Rath Hannibals erbaut worden sein soll, 3) Der König von Dajaini zur Zeit Tiglatpilesers I. hieß Sini (f. oben S. 528). 4) Siehe dieselbe in Text und Uebersetzung bei Sance, the Cuneisorm inscriptions of Van, London 1888 (Journ. Roy. As.-Soc., vol. 14, p. 377 ff.), E. 451-458.

dieser große Umschwung vollzogen haben, daß in Armenien die assprische Schrift (und dieselbe gewiß noch mit andern Kulturelementen) Eingang gefunden; zunächst wandten die Armenier sogar auch die assprische Sprache dabei an (wobei der Titel: "König von Narri", nicht etwa "von Urartu" von Bedeutung ist, da man daraus wohl schließen darf, daß eben diese Könige zugleich die Hegemonie über einen großen Theil der Narri-Länder beanspruchten und wohl auch in gewissem Sinn wirklich hatten, so über Dajaini 2c.), dann aber bald darauf, gleich vom Sohn des Sarduri, Ispuini, an ihr einheimisches (alarodisches) Idiom. Dieser friedliche Verkehr Aramis mit Assprien (und nicht seine Kriege) war es auch, den die sonst stark mit Fabeln und Anachronismen versetzte armenische Tradition bis in die dristliche Zeit fest gehalten: nach ihr war Aram einer der ältesten armenischen Herrscher (auf die Zeit, in die er ver= set wird, ca. 1831 v. Chr., ist natürlich dabei nichts zu geben); er war siegreich gegen seine Feinde, vergrößerte sein Land nach Often (Medien) und Westen (Kappadokien) zu, und brachte den Namen seiner Heimat bei den Zeit= genossen so in Ansehen, daß sie dieselbe nach ihm selbst Aramia (das aramische Land), was dann erft in Armenia verdorben wurde, 1) nannten; weiter wird erzählt, daß Ninus (d. i. das personificirte Ninive), der mächtige Assprer-König, in Armenien einfallen wollte, daß ihm aber seine Minister und Feldherren davon abriethen, da Aram ein zu gefährlicher Gegner sei; der Assprer habe deshalb diesen Plan aufgegeben und im Gegentheil bald barauf mit Aram innige Freundschaft geschlossen. So weit die armenische Tradition,2) worin in merkwürdiger Weise Wahrheit und Dichtung vermischt erscheint. That muß Arami ein großer König gewesen sein, der gewiß den Grund zu der Macht legte, welche die Armenier unter den Nachfolgern Salmanassars, bald sehr zum Unheil Asspriens, entfalteten; und daß zwischen den Jahren 857 und 833 wieder ein leidlich freundliches, auf gegenseitige Anerkennung beruhendes Verhältniß zwischen Armenien und Assprien statt hatte, welches höchstens einmal (845) vorübergehend getrübt wurde, sonst aber gerade für Armenien die segensreichsten Früchte trug, entspricht durchaus dem, was wir durch die Inschriften erfahren haben. Was den Lutipri anlangt, als dessen Sohn sich Sardur's) nennt, so hat berselbe entweder ganz kurz regiert (so Tiele) und ist dann wohl annähernd ca. 840 anzusepen, oder er hat über= haupt nicht regiert (welcher Ansicht sich Sance zuneigt); Sarduri I. würde sich dann mit dem Beisat "Sohn bes Lutipri" als Begründer einer neuen Dynastie,

<sup>1)</sup> Der wahre Sachverhalt ist vielmehr, daß Armenia eine echt alarodische Absleitung (vermittelst des Sussiges ni) von Arami ist. Da späterhin in Armenien eine indogermanische Invasion von Thracien und Phrygien her stattsand, was die Bertauschung des alten alarodischen Idioms mit einem arischen zur Folge hatte, so wurde dies ni als Ableitungssussig nicht mehr gesühlt.

2) Bgl. z. B. Issaverdenz, Armenia and the Armenians, 2<sup>d</sup> ed., Venice 1878, S. 57—59

3) Sein Urursenkel, Sardur II., schreibt sich auf seinen Inschriften stets Sarduri, bezw. Sardurisch, was also die einheimische Form des Namens ist, und womit auch die Schreibung Siduri bei Salmanassar, wenigstens was den Auslaut anlangt, ziemlich genau stimmt.

in welcher fortan bis zu Tiglatpilesers III. Zeiten stets Sohn auf Bater folgt, bezeichnet haben. Bielleicht hängt mit letzterem Umstand zusammen, daß von Sarduri I. an nicht mehr Arzaschku am Araxes (arm. Eraskh) die Hauptstadt ist (Arzaschku scheint in den armenischen Keilinschriften überhaupt nicht vorzukommen), sondern daß sich nun der Schwerpunkt des Reiches mehr nach Süden, also gegen Assprien vor, verschoben, indem die Hauptstadt nun Thuruspa oder Thuspa (Tosp, das heutige Ban) wird. Auch, daß als Name des Landes im Titel der Nachsolger Sarduris nun auf einmal Biaina (ursprünglich wohl Bezeichnung des den Ban-See umschließenden Gebietes) ersicheint, wird damit in Zusammenhang stehen.

Wenn wir nun von Armenien aus uns weiter westwärts wenden, so kommen wir über den westlichen Euphrat, zu dessen beiden Seiten (wenn auch hauptsächlich der östlichen) das uns von Tiglatpileser I. her bekannte Land Mußri lag, nach dem oberen Sarus (Komana, s. oben S. 530), und wenn wir diesem Fluß seiner ganzen Länge nach abwärts folgen, nach Cilicien (Chilaktu und Kui). Zu Salmanassars Zeiten saßen zwischen Milib und bem Sarus Tibarener, weshalb dieser Strich jett nicht mehr Kumanu, sondern Tabal genannt wird. "In meinem 22. Jahre (838 v. Ehr.) überschritt ich den Euphrat und zog hinab nach Tabal — so heißt es im schwarzen Obelisken und empfieng die Geschenke von vierundzwanzig Königen des Landes Tabal (worunter gewiß auch solche ber angrenzenden Gebiete, wie z. B. Mußri's u. a. gemeint sein werden), um Besitz zu nehmen von den Silber=, Salz=1) und Alabasterbergen zog ich aus" und weiter: "in meinem 23. Jahre (837) über= schritt ich den Euphrat, die Stadt Uitasch (Witasch), die Festung des Lalla von Milid, eroberte ich, auch kamen die Könige des Landes Tabal, deren Tribut ich (daselbst) empfieng."2) Von den in Tabal entgegengenommenen Tributleistungen ist uns ein der seltenen Thiere wegen ganz besonders merkwürdiger, nämlich der von Mußri, noch in Abbildung (f. S. 604 f.) über= kommen; die Ueberschrift lautet:8) "Tribut des Landes Mußri: Kamelinnen mit doppeltem Rücken, Ochsen4) vom Fluß Sakija,5) sasu (eine Antilopen=

<sup>1)</sup> mulû (b. i. hebr. melach) schon von Sayce mit salt an dieser Stelle übersett; man vgl. dazu, daß auch Tiglatpileser I., wo er von seiner Berftorung des Kumanier=Gebietes redet, offenbar auf den Salzreichthum dieser Gegend anspielt, wenn er sagt, er hätte Salz (ideogr. sissig d. i. etwa "Bitterstein") über die verwüsteten Fluren (damit nichts mehr darauf wachse) gestreut. Man vgl. Strabo, 12. Buch, Kap. 2, wo von einem Salzsee und weiterhin von Alabasterbrüchen in jenen Gegenden die Rede ift. 2) Bgl. über die Lage von Tabal Schrader, Reilinschr. u. Geschichtsf., S. 156 f., Keilinschr. u. Altes Teft., 2. Aufl., S. 82 f. auch schon Namen d. Säugethiere 2c., S. 824, A. 1. 4) Der st. constr. sing. 5) Der Rame (leiber ander: steht im babyl.-assyr. häufig auch für den Plural. wärts noch nicht nachgewiesen) erinnert ber Bildung nach an den oben (S. 563) erwähnten Arzanias= Nebenfluß Lukia (Lykos), der ja thatsächlich im Mußri-Gebiet entspringt und in seinem oberen Laufe dasselbe burchfließt; sollte etwa gar bas sa in Sakia ein Bersehen des Taselschreibers für lu (FYF für P) sein?

art), Elephantenweibchen<sup>1</sup>) und Affen (udumi) empfieng ich." Man hat wegen der Elephanten und der einen Ochsenart, die man irrig für ein Nashorn ansah, wie auch wegen der Affen hier an ein östlich von Gurzan gelegenes Land gedacht, zumal auch gerade von Gurzan zweihöckrige Kamele (s. oben S. 598) wie hier von Mußri dargebracht werden. Doch einmal ist es nicht nöthig, daß das Land, welches diese Thiere als Geschenke sendet, zugleich auch die Heimat derselben ist, andrerseits aber ist zu bedenken, daß die Ber= breitung der Säugethiere im 9. vorchristlichen Jahrhundert sich durchaus nicht mit der jezigen deckt, wie wir das an einem eklatanten Falle, nämlich dem sicher bezeugten Vorkommen der Elephanten im Chaboras-Thale (f. oben S. 532) nachweisen konnten; es kann daher ganz wohl das Land Mußri (bezw. irgend eines seiner Nachbargebiete nach Aleinasien ober Urartu zu) die betreffenden Geschöpfe selbst hervorgebracht haben. Was speciell die Affen anlangt, so wurden solche auch schon dem Assurnäßirpal als Tribut dargebracht (s. oben S. 583 die Abbildung) und es ist sehr zu bedauern, daß uns die Inschrift jenes Denkmales nicht angibt, woher; ich vermuthe, daß wenn die Geschenke der Könige von Chanirabbat (s. oben S. 561 u. 563) specificirt wären, was leider nicht der Fall ist, darunter jene Affen genannt wären, wie es bei Gurzan mit den doppelhöckrigen Kamelen in den Inschriften und Darstellungen unseres Salmanassar ober bei Chindanu am Westufer bes mittleren Euphrat mit den Dromedaren in den Annalen Affurnaßirpals (s. oben S. 557) geschieht. Und warum soll es im östlichen Kleinasien im Alterthum nicht auch Trampelthiere und Affen gegeben haben? Auch bei den Kamelen (hier ideogr.) des Landes Kummuch (Sargon, Annalen, 3. 396) werden wir vielleicht an doppelhöckrige denken dürfen und an Kummuch grenzt Milid, an dieses ziemlich direkt Mußri an. 2)

Wenn wir uns von Tabal, bem westlich an Mußri angrenzenden Gesbiete, nach Süden wenden, so gelangen wir zuerst snach dem Bergland Chilakku (Cilicien) und dann weiter an das eigentliche Küstenland, nach Kua (Kaui, Gua) und an den Issischen Meerbusen (das "obere Meer des Westens"), auf welchen von Osten her die Häupter des Amanus Sesbirges (Chamanu) herabschauen. Wit diesem Kui kam Salmanassar zwar in seinem 1. und 6. Regierungsjahre in indirekte Berührung, insofern dasselbe an dem Bund das einemal der nordsprischen<sup>3</sup>) und dann weiterhin der

<sup>1)</sup> pîrâti (also fem. pl. von pîru, s. oben S. 532) mit dem adj. Beisat baziâti.
2) Uebrigens ist noch die Frage, ob nicht udrâti (zuerst bei Tiglatpileser l., vgl. oben S. 533, dann bei Assuraßirpal im Tribut von Chindânu am Euphrat, dann bei Salmanassar II.) stets und von Ansang an (ober wenigstens bei Tiglatpileser I., wenn auch nicht bei Assura.) die zweihöckrigen Ramele (Trampelthiere, im Unterschiede vom arabischen Ramel, dem einhöckrigen Dromedar) bedeutete, zumal das Wort mit dem indoziranischen usatra ein und desselben (alarodischen?) Ursprungs zu sein scheint. Dann wären also um 1100 v. Chr. dieselben für die Naïri-Länder, zu denen doch schließlich Mußri in gewissem Sinne auch gehörte, bezeugt.

3) Und zwar zusammen mit Chiluku (wie es hier statt des gew. Chilasku geschrieben wird) 859 v. Chr.

mittel: und subsprischen Staaten theilgenommen, und auf ben Amanus stieg er in bem genannten 1. Jahre, wo er ohnehin schon in Rorbsprien, bessen Demüthigung ber Hauptzweck bieses Feldzuges war, sich befand; aber erst beim 17. und 19. Jahre (843 und 841) wird auf dem schwarzen Obelisten als einziges Ziel ber betreffenden Expeditionen das Cedernfällen

## Der Eribut bes Lanbes Mugri

auf bem Amanus, und vom 20. (840), 25. (835) und 26. (834) Rui (incl. Amanus in ben beiben letztgenannten Jahren) angegeben. Der Bericht über bas Jahr 834 v. Chr. lautet baselbst: "In meinem 26. Regierungsjahre überschritt ich zum siebentenmale ben Amanus und zog zum viertenmale nach ben Stäbten bes Katt von Kaui, 1) die Stadt Tanakun, die Beste bes Tulka,

<sup>1)</sup> So auch 836, wo die Stadt Timur erobert und auf bem Rudweg die Beste Muru des Arami, Sohnes des Agusi (f. oben S 581, Anm. 1), genommen wurde.

belagerte ich." Lettere ergab sich, bann heißt es weiter: "Bon Tanakun brach ich auf, nach bem Lande Lamina zog ich, die Leute wichen zurück und schlugen ben Weg in schwer zugängliche Gebirge ein, die Bergspipe (wohin sie sich verschanzt) belagerte und eroberte ich, richtete unter ihnen ein Blutbab an, ihre Beute, ihre Ochsen und ihr Kleinvieh ließ ich aus ben Bergen herabschaffen,

(britte Reibe bes ichwarzen Obelisten); London, brit. Dageum.

ihre Städte verwüstete, zerstörte und verbrannte ich, nach der Stadt Tarzi (b. i. Tarsus) zog ich, sie umfaßten meine Füße, Silber und Gold nahm ich als ihren Tribut entgegen, den Kirri, den Bruder des Kati, setzte ich als König über sie ein. Auf meiner Rücksehr gieng ich auf den Amanus, hieb dort Cedernballen ab, und brachte dieselben nach meiner Stadt Assur."

Alle biefe Büge (nach Tabal und Cilicien) find jedoch nur als Abstecher vom Amanus-Gebirge aus zu betrachten, und von einer bauernden Unter-

werfung der genannten Gebiete oder gar Einverleibung ist keine Rede; das gegen war es Salmanassar vor allem darum zu thun, die Länder bis zum Amanus, in erster Linie das schon von Assurnaßirpal angegriffene Bit-Adini, dann weiter das eigentliche Chatti-Land und die übrigen zwischen Euphrat und Amanus gelegenen meist kleineren Staaten, wie auch besonders das weit nach Süden sich erstreckende Chattinäer-Gebiet, gründlich zu demüthigen, um dann von hier aus erfolgreich nach Sprien vordringen zu können.

Schon der Feldzug seines 1. Regierungsjahres (859 v. Chr.) führte den König Salmanassar in die nördliche Hälfte von Chattin und zum Amanus bis zum Westmeer und dem Land Kui. Zunächst wurden mehrere kleinere Städte des Achuni von Bit-Adini, die noch am östlichen Euphrat-Ufer lagen, erobert (so La'la'ati und Bur-mar'ana), dann der Euphrat überschritten, und Pakarruchbuni nebst andern, ebenfalls noch dem Achuni gehörenden Orten genommen; von da giengs in die Nachbargebiete Gamgum und Sam'al, beren Fürsten Mutallu und Chanu¹) mit Sapalulmi von Chattin, Achuni von Bit= Abini und Sangar von Karchemisch verbündet waren. Diese alle stellten sich dem Assyrer-König entgegen, wurden aber aufs Haupt geschlagen. Salmanassar stellte in Folge dieses Sieges sein Bildniß am Quellort des Flusses Salwar (am Fuß des Amanus) auf, überschritt sodann den Orontes und rückte gegen die Chattinäer-Veste Alißir, wo sich Sapalulmi verschanzt hatte. Dem letteren gelang es jedoch, von da zu entwischen und sich mit den gleichen Bundesgenossen wie oben (nur wird diesmal Katt von Kui und Pichiris von Chiluku d. i. Cilicien wie auch noch Bur-anati von Jasbuk?) statt des Mutallu von Gamgum genannt) zu vereinigen. Sie werben aber wiederum geschlagen, wobei Bur-anati sogar lebend in die Hände der Assyrer fiel; Salmanassar verwüstet den ganzen dem Orontes parallel laufenden Küstenstrich bis zum Issischen Meerbusen<sup>8</sup>) und stellt baselbst wiederum ein Bild von sich (wie vorhin am Amanus) auf. Dann heißt es weiter: "Zu den Bergen des Landes Chamanu stieg ich empor, Balken von Cedern und Cypressen (irini und burashi, vgl. oben S. 481, Anm. 1) hieb ich ab, zu den Bergen des Landes [Lallar und] des Landes Atalur, dem Ort des Bildes des Assur-1rbi (f. oben S. 540) zog ich, ein Weihgeschent (?) für ihn (biesen meinen Borganger?) stellte ich auf, vom Meer brach ich wiederum auf, die Städte ..... Chazaz (s. S 580), Nulia und Butanu des Chattinäers eroberte ich, 2800 Krieger tödtete ich, 14600 Beutestücke erbeutete ich, den Tribut des Arami des

<sup>1)</sup> Auch Cha'anu (aus Chajanu) von Sam'al später genannt, und wahrscheinlich berselbe wie "Chaianu der Dyn. Gabbar vom Fuß des Amanus" beim Zug des 2. Jahres. 2) Das biblische Jischbak, Gen. 25, 2; vgl. Delitsch, Zeitschr. s. Keilschr., II, S. 92, wo auch auf die interessante Gleichung lulmü — anatu (oder Anatu?) der assprischen lexikalischen Listen hingewiesen ist. 3) So verstehe ich die leider etwas verstümmelte Stelle des Monolith; vgl. Rev. Z. 6 ...... des oberen [Meeres] des Landes Acharru und des Reeres des Unterganges der Sonne machte ich zu Schutthausen."

Guziten<sup>1</sup>).... nahm ich entgegen." Damit möge man den kürzeren Bericht auf dem schwarzen Obelisken vergleichen: "In meinem ersten Regierungsjahre überschritt ich den Euphrat troß Hochwassers, zum Meer des Untergangs der Sonne zog ich, meine Wassen hieng ich am Meere auf, Opfer brachte ich meinen Göttern dar, zum Amanus-Gebirge stieg ich empor, Cedern= und Cypressenbalken hieb ich ab, zum Lande Lallar stieg ich empor, ein Bild meiner Majestät stellte ich dort auf"; dabei ist lehrreich, zu sehen, auf welche Punkte die Schreiber des Königs das Hauptgewicht legten, und was sie als mehr nebensächlich ober selbstverständlich übergiengen.

Im folgenden Jahre (858) zog Salmanassar wieder gegen Achuni von Bit=Adini, einen seiner hartnäckigsten und wohl auch mächtigsten Gegner in dem mittleren Euphrat-Gebiet. Er wurde in seiner Beste (und zugleich Residenz) Til-Burfip (bezw. =Barfip), dem heutigen Biredschik am östlichen Euphrat= Ufer2) belagert, entwischte aber3) und warf sich in die schwer zugängliche, auf der westlichen Seite des Euphrat gelegene Bergveste Schitamrat. Hierauf überschritt Salmanassar den Euphrat, eroberte sechs weitere Städte des Achuni wie auch eine Beste des Königs Sangar von Karchemisch, wobei ihm reiche Beute in die Hände fiel; auch leisteten in Folge dessen die Chattinäer, ferner ber oben erwähnte Chaian (von Sam'al?), Aramu von Agasi, Sangar von Karchemisch und Katazilu von Kummuch (der Fürst von Gamgum wird hier nicht erwähnt) jährlichen Tribut. Im nächsten Jahre (857) erst scheint die Einnahme von Til-Barsip erfolgt zu sein; es bekommt nun nebst anderen Städten von Bit-Adini, darunter auch Nappig (b. i. vielleicht das spätere Manbidsch ober Mabbug westlich vom Euphrat), assprische Besatzung, ja sogar assprische Namen, und zwar Til-Barsip selbst den Namen Salmanassars-Burg. 4) Damit war nun eigentlich die Eroberung und Einverleibung von Bit-Abini fast schon vollendet, aber noch war Achuni im Besitz einer wichtigen Beste, und es war die Gefahr, daß er von da aus fich wieder sein Land zurück= erobere. In diesem Jahr zwar brohte von ihm nichts mehr, denn Salmanassar unternahm auf dem Rückweg noch den großen schon oben geschilderten Zug

<sup>1)</sup> Dben, S. 604, Anm. 1 hieß sein Stammhaus Agusi statt Guzi; bas Gebiet, wo er wohnte (wahrscheinlich Jachan, s. oben S. 581), lag zwischen Amanus und Euphrat (vgl. Schrader, Reilschr. u. Gesch, S. 207). 2) Ist etwa S. 827 (bei Gubi'a) doch Barsib zu lesen und unser Til-Barsip in Aussicht genommen (was, ba Gubin auch am mitt= leren Euphrat lag (vgl. Kipin oben bei Assurnäßirpal), durchaus nicht außer den Grenzen ber Bahrscheinlichkeit liegt)? 3) Dies wird auf dem Monolith nachtrags= weise zum Zug des 4. Jahres (Einnahme von Schitamrat) erzählt; daselbst ift 3. 69 zu bem Ausbruck "im zweiten Jahre" ein "barauf" zu erganzen (also - im 4. Regie= rungsjahre), s. Tiele, Gesch., S. 199. Das Heer Achunis wurde bei Til-Barsip geschlagen, die (umliegenden) Garten verwüstet, aber von einer Einnahme der Stadt 4) Bei dieser Gelegenheit wird auch die schon oben selbst scheint nicht die Rede. S. 539 mitgetheilte intereffante Rotiz von Bitru und Mutkinu, die unter Affur-irbî an die Aramäer verloren gegangen waren, erzählt; auch sie bekamen jest assprische Besatung.

nach Armenien (s. S. 599), aber die erste Unternehmung des folgenden (vierten) Jahres (856) gieng gegen jenes Schitamrat, wohin Achuni sich geworsen hatte. Jeht endlich siel er selbst den Assprern in die Hände und wurde gefangen nach Assur geführt; Salmanassar aber hatte damit nicht nur einen kühnen und zähen Gegner nach langem Ringen endgültig besiegt und unschädlich gemacht, sondern auch eine wichtige Operationsbasis für seine weiteren Züge nach Westen gewonnen. Nun erst, kann man sagen, gehörte das ganze Wesopotamien und noch ein Stück westlich des Euphrat thatsächlich zu Assprien, die Nachbarn, die zwischen dem Euphrat und dem Amanus wohnten, waren einsgeschüchtert und tributpslichtig, und somit der Weg ins eigentliche Sprien für den Großkönig gebahnt.

So ruckte benn Salmanassar gleich im übernächsten Jahre, bem sechsten seiner Regierung nach officieller Zählung (854 v. Chr.), nach Ueberschreitung bes Euphrat, zunächst gegen Chalvan d. i. Aleppo, los, nachdem er schon vorher, in Pitru (s. vben S. 539) den Tribut des Sangar von Karchemisch, bes Kundaspi 1) von Kummuch, bes Aramu der Familie Gusi, des Lalli von Lallid,2) des Chaisnu der Familie Gabani (vgl. oben Gabbari), des Kar: paruda von Chattin und des Karparuda von Gamgum entgegengenommen Die Abgesandten des Fürsten von Chattin sind mit ihren Tributgegenständen auf der fünften Reihe des schwarzen Obelisten abgebildet, wo in der Ueberschrift der Name in der Form Karparunda erscheint.<sup>2</sup>) Auch im Jahre 859 waren es Karchemisch, Chattin, Sam'al (bezw. bas Land des Chaian), Jachan (bas des Aramu) und Kummuch, welche nach der Besiegung der beiden erstgenannten Tribut zahlten. Von Aleppo aus 4) zieht der Groß: könig weiter ins Gebiet der Stadt Amat (b. i. Hamath am Drontes) und erobert die zu diesem gehörigen Städte Adinnu, Barga (ober Maschga?) und Argana. 5) Von Argana aus gelangt er nach Karkar, welches als die Refidenz des Irchulini von Amattu bezeichnet wird und vielleicht geradezu das spätere Hamath (da dieses nicht als Stadt erwähnt wird) ist. Hier stellte sich ihm nun eine große Truppenmacht entgegen: voran Dad-idri (geschrieben Ramman = ibri) vom "Eselland" (b. i. Damaskus) mit 1200 Wagen, 1200 Reitern und 20000 Mann Fußtruppen und Jrchulini von Amat (Hamath) mit 700 Wagen, 700 Reitern und 10000 Fußsoldaten, mit ihnen als ihre Verbündete aber noch zwölf Fürsten (Bar.: zwölf im ganzen, demnach noch zehn), von denen neun auf dem Karch-Monolith mit Namen aufgeführt werden.

<sup>1)</sup> Dieser Name klingt gewiß nur zufällig an eranische Namen an; im Jahre 85% war noch Katazilu Fürst von Kummuch.

2) Bei Lallid in seinem Berhältniß zu Lallid benkt man unwillkürlich an das S. 402, Anm. 8 (Man=da, Kasch=da) bemerkte.

3) Im Jahre 859 war Sapalulmi König von Chattin, im Jahre 832 sitzt wieder ein anderer, Lubarna, auf dem Thron.

4) In Aleppo brachte Salmanassar auch dem Gotte Ramman, bezw. Hadad=Rimmon, seierliche Opfer dar, wobei man des S. 394 ers wähnten westländischen Ursprungs dieses Gottes sich erinnere.

5) Barga scheint ein Name wie Barka in Banai-darka, und zu Argana vergleiche man der Bildung nach Arka oder Irkanat (unweit von Arvad).

Es sind dies Achabbu der Sir'ilite (2000 Wagen, 10000 Fußsoldaten), der Guäer b. i. der von Kua (500 Solbaten), der von Mußri (1000 Mann), ber von Irkanat (10 Wagen, 10000 Solbaten), Matin=Ba'al von Arvab (200 Mann), der von Usanat (200 Mann), Aboni-Ba'al von Siana (30 Wagen, 10000 Soldaten), Gindibu der Araber (1000 Kamele, hier gam-ma-lu, nicht etwa udrāti) und endlich (mit xmal 100 Mann) Ba'asa Sohn Ruchubs von Aman (b. i. von Ammon nordöstlich vom Todten Meere). Es war also dem Hamathenser gelungen, eine große Bundesgenossenschaft gegen Assprien, an die 65000 Mann mit fast 4000 Kriegswagen, zusammenzubringen. Sein nächster Verbündeter, der auch der Zahl nach die meisten Fußtruppen, doppelt so viel als Hamath selbst, stellte, war Dab-ibri (bezw. Abab-ibri, Habab-ibri) von Damastus, welches Reich hiemit zum erstenmal in den Gesichtstreis der Assyrer tritt; aus der Bibel ist es uns wohlbekannt, und der damalige König heißt bort Ben-hadab, während nach den Keilinschriften noch im Jahre 849 und 846 (11. und 14. Jahr Salmanassars) der gleiche Hadad=idri, erst im Jahre 842 (18. Jahr Salmanassars) ein anderer Herrscher, der aus der Bibel als Zeitgenosse Jehus bekannte Hazael (ass. Chaza-ilu) als König von Danach und aus anderen Gründen 1) darf als be-Damaskus erscheint. wiesen gelten, daß der keilinschriftliche Hadad-idri und der biblische Benhadad II. ein und dieselbe Person ist; über die Erklärung dieser Berschiedenheit in ber Benennung sind verschiedene Ansichten aufgestellt worden, die hier anzuführen unnöthig ift,2) da ja das Faktum selbst vollständig feststeht.

Um nun ein richtiges Bild von der übrigen Bundesgenossenschaft zu bestommen, so ist schon die Anordnung in der Aufzählung derselben lehrreich und von Interesse, mehr aber noch gewinnt man ein solches, wenn man zusgleich die Horer Streitkräfte in Berücksichtigung zieht. In beiden Fällen steht ein Fürst voran, welcher Achabbu der Sir'ilit (oder Sir'alit) genannt wird und dessen Identität mit Ahab von Israel (bezw. Jesreel als seiner Residenz) von jeher asspriologischerseits aufgestellt und sestgehalten wurde. Indisten Kui und Mußri (von letzterem geographisch nur durch Tabal getrennt, s. oben S. 603), dann die nordphönizischen Städte Irlanat (sonst Arta), Arvad, Usanat (sonst Usna) und Sian (sonst Siannu), von denen die erste und letzte der Jahl ihrer Truppen nach eine ganz bedeutende Rolle in jener zeit gespielt haben müssen (sie stellen an Fußtruppen ein gleich großes Kontingent, wie Hamath und Israel, nur daß dort die Kriegswagen, wie es bei Binnensländern im Gegensatz zu Seeftädten ja begreislich ist, bedeutend überwiegen) und

<sup>1)</sup> Siehe Schraber, Keilinschr. u. Geschichtss., S. 356—358 und 371 ff. 2) Wer sich über ben Stand der Frage unterrichten will, lese Schraders Aussatz: "Die Namen Hadad, Hadadezer, Benhadad und ihre keilinschriftlichen Aequivalente", Zeitschr. s. Keilschr. Bd. II., S. 365—384.

3) Bgl. ebensalls Schrader in den angesührten Werken (Keilschr. u. Gesch.; Keilinschr. und A. T., 2. Ausl.). Auch E. Weyer und Tiele schlossen sich an.

endlich noch Araber, wahrscheinlich vom Hauran, und einige hundert Mann ber Ammoniter, welch lettere zwischen den Israeliten und den besagten Arabern mitten inne saßen. 1) Den Streitkräften nach würde sich die Ord= nung so gestalten: Damastus, Israel, Hamath, Irkanat und Sianu, dann in weitem Abstand davon Mußri, die Araber, Kua, Ammon (hier die Zahl aller= dings unbestimmt, jedoch kaum mehr als 500, eher weniger) und zuletzt (mit nur je 200 Mann) Arvad und Usanat. Die einzigen, welche schon früher vorgekommen waren und zwar als Glieber des nordsprischen Bundes gegen Salmanassar im Jahre 859, sind Kui und (was inhirett zu erschließen) Mußri; es ist bezeichnend und erklärt zugleich die sonst auf den ersten Augen= blick befremdende Theilnahme von Rui an der Bündnißtheilnahme von lauter füdlicheren Gebieten gegen den Assprer-König im Jahre 854, daß dieser Staat 858 und 854 bei den Tributleistungen der gleichen nordsprischen Länder (Sam'al, Gamgum, Karchemisch, Kummuch 2c.) nicht erwähnt wird. Kui war eben das einzige derfelben, welches von Salmanassars Macht nicht berührt worden war, und schloß sich nun um so leichter jett an das neue, aus ganz andern Bestandtheilen zusammengesetzte Bündniß gegen Assprien an. unter Mußri hier nicht Aegypten gemeint sein kann, geht hinreichenb aus dem historischen wie geographischen Zusammenhang hervor. Schon Tiele hat mit gewohntem Scharfblick erkannt, daß es sich hier um eine Landschaft in ber Nähe Kilikiens handeln müsse.2) Dazu stimmt aber nun vortrefflich die in diesem Buche für das Mußri Salmanassars I., Tiglatpilesers I. (mit Ausnahme des Krokobile und Flußpferde sendenden Mußri — Aegypten) und Salmanassars II. (Tributdarstellung auf dem schwarzen Obelisken) postulirte Lage nördlich von Milid und östlich von Tabal. 3) Unter den phönizischen Küstenstädten erscheinen nur die nördlichst gelegenen, während Gebal, Tyrus und Sidon nicht vertreten sind, obwohl ja der König von Thrus, Ittobaal, Ahabs Schwiegervater war; offenbar hielten sie es als schlaue Kaufleute für vorsichtiger, sich von dem Bunde fernzuhalten, wie wir sie denn auch späterhin bem Salmanassar bei seinen Zügen gegen Hazael von Sprien 842 und 839 v. Chr. freiwillig Tribut senden sehen. Ebenso fehlt das gleich Arka in nächster

<sup>1)</sup> Bgl. über die Bene Ammon Stade, Gesch. des Bolfes Jfrael, I, S. 120; interessant ist, daß ihr damaliger Fürst Ba'asa (so hieß bekanntlich auch einer der Borganger der Dynastie Omri, zu der Ahab gehörte, in Israel) als der Dynastie Rechob angehörig bezeichnet wird, womit wahrscheinlich die neben den Aramäern von Boba als Bundes= genossen der Ammoniter gegen David 2. Sam. 10 erwähnten Aramäer von Beth-Rechob ibentisch sind. Die Ammoniter selbst waren Rana'anaer, ihr Fürstenhaus zur Beit 2) Bab. = aff. Gesch., S. 201. Dagegen hält er Ahabs aber demnach Aramäer. noch bas Mußri, von dem Salmanassar II. die seltsamen Thiere empfängt, für ein in südöstlicher Richtung von Assprien zu suchendes Gebiet (a. a. D., S. 163), nimmt also (incl. Aegyptens), von dem Berg Mußri bei Ninive (f. oben S. 507, A. 3) hier ganz 3) Wenn man 1. (bezw. 8.) Kon. 10, 28 f. abzusehen, drei verschiedene Mugri an. statt Mißrajim (Aegypten) Mußrîm herstellen bürfte, so wären bort ebenfalls Rui (f. oben S. 609) und Mußri zusammengenannt, wozu auch B. 28 "und allen Königen ber Hethiter und Spriens" trefflich stimmen würde.

Nähe von Arvad gelegene Simirra (Simyra, hebr. Zemar); auf die enge Zusammengehörigkeit von Simirra, Arka, Usna und Siannu (so z. B. bei Tiglatpileser III., Delihsch, Paradies, S. 282), vgl. oben Irkanat, Usanat und Schiana, seichniß der Söhne Kanaans, Gen. 10, 15—18 gerade Ark, Sijanı (masor. Text Sini), Arvadı (also hier Arvad statt Usna) und Zemarı in unmittels barer Auseinandersolge (und zwar zwischen Chivvi und Hamathi) stehen.

Diese alle wurden nun von Salmanassar aufs Haupt geschlagen, indem das Blut von 25000 (nach anderer Angabe nur 14000) erschlagenen Feinden das Blachfeld und die Fluten des Orontes färbte und große Beute in die Hände der Assprer fiel. Von der Ausnützung des Sieges ist jedoch nicht weiter die Rede;2) jedenfalls aber war das nächste Ziel, Hamath zu demüthigen, dadurch erreicht, wenn auch von einer Vernichtung besselben durchaus noch nicht gesprochen werden kann. Denn noch zweimal berichten die Inschriften (und zwar die Stierkolosse wie der schwarze Obelisk) von ganz dem gleichen Bündniß gegen Salmanassar, im Jahr 849 und 846 (11. und 14. Regierungs= jahr): "In diesen Tagen (bas erstemal, nachdem der König von Karchemisch und dem Amanus aus in Hamath eingefallen war und die Stadt Aschtamaku nebst 99 Ortschaften erobert hatte, das zweitemal, nachdem er den Euphrat überschritten hatte, um wohl direkt ebenfalls gegen Hamath und Damaskus zu ziehen) verließen sich Dad-idri (Hadad-ezer) vom Esellande und Irchulini von Amat nebst zwölf Königen der Meeresküstes) auf ihre vereinten Streit= kräfte und zogen um Kampf und Schlacht zu liefern mir entgegen, ich kämpfte mit ihnen und schlug sie, 10000 ihrer Krieger tödtete ich, ihre Wagen, Reitpferde und Schlachtgeräthe nahm ich ihnen" so wird beim 11. Jahre (und fast mit gleichen Worten beim 14. Jahre, nur daß dort keine Zahl der Getödteten angegeben ist) erzählt.4) Der König von Israel, welcher auch hier (wenigstens das erstemal 849 v. Chr.) nicht gefehlt haben wird, 5) muß Joram,

<sup>1)</sup> So, Shi-a-na, ist natürlich statt Shi-za-na im Text herzustellen ( | † statt † † ). 2) Die Stierkoloffe bringen nur am Schluß noch bie Notiz, baß ber König sobann (vielleicht um einem Theil der Flüchtigen nachzuseten) "auf Schiffen fuhr und in die Mitte des Meeres zog". 3) Da auf den Stierkolossen (gegenüber dem ausführlichen Bericht des Monolith) beim 6. Jahre (854) ebenfalls von den Bunbesgenossen als von den zwölf Königen der Meeresküste gesprochen wird, so ist wohl anzunehmeu, daß es auch 849 und 846 ziemlich die gleichen (jedenfalls 849 nicht ohne Ifrael) waren. Noch ist zu bemerken, daß sein Zug des 11. Jahres die zwölf Könige (vgl. zu dieser stereotypen Bahl schon oben S. 608) im schw. Obel. ganz allgemein als solche vom Lande Chatti (Stierinschr. "Meerestüste", wie beim 6. Jahre, während bei letterem der Obelist "vom Land Chatti und der Meerestüfte" hat), beim Bug des 14. Jahres aber in den Stierinschriften als "Rönige der Rufte des oberen und unteren Meeres", auf dem Obel. nur als (die bekannten) "zwölf Könige" bezeichnet werden; mit der Ruste des oberen Meeres ist vor 4) Dagegen beruht der gleiche Bericht auf den Stierkolossen allem Rui gemeint. auch schon beim 10. Jahre (850) entschieden nur auf Dittographie. mal allerdings war er wohl nicht dabei, da vielleicht schon 848 der Wiederaus= bruch ber Feindseligkeiten zwischen Damaskus und Ifrael fällt, welcher die Sprer

der zweite Nachfolger Ahabs, gewesen sein (regierte ca. 852-842). Durch diese beiden Feldzüge war nun wohl Hamath endlich zur Ruhe gebracht und unschädlich gemacht, da es bei den nächsten Zügen gegen Damaskus nicht mehr erwähnt wird, nicht so aber letzteres. Dort war kurz vor 842 Hadadezer (oder wie er in der Bibel heißt, Benhadad) von Hazael ermordet worden, und gegen Hazael ist nun der im Jahre 842 von Salmanassar unternommene Kriegszug gerichtet.

"In meinem 18. Regierungsjahre" — so lautet das gerade nur diesen Feldzug behandelnde Täfelchen (s. oben S. 590), während hier der schwarze Obelisk nur wenige Zeilen hat — "überschritt ich zum sechzehntenmale den Euphrat; Hazael (Chaza-ilu) vom Esellande verließ sich auf die Masse seiner Truppen und bot dieselben zahlreich auf. Den Berg Santru,1) einen Berggipfel am Eingang zum Libanon, hatte er zu seiner Festung gemacht. kämpfte mit ihm, schlug ihn, vernichtete 16000 seiner Solbaten mit den Waffen, 1121 seiner Wagen und 470 seiner Reitpferde sammt seinem Feldlager nahm ich ihm weg. 2) Um sein Leben zu retten, machte er sich auf und bavon; ich folgte ihm nach und schloß ihn (endlich) in Damaskus (Dimaski), seiner Residenz, ein; ihre Gärten hieb ich ab, bis zu den Bergen bes Hauran zog ich, Städte ohne Zahl verwüstete und verbrannte ich, ihre zahllose Beute führte ich davon, bis zu den Bergen von Ba'ali=ra'as, die das Mittelmeer überragen (wörtlich am Haupt bes Meeres), zog ich; das Bilb meiner Majestät richtete ich dort auf. 8) In jenen Tagen war es auch, daß ich Tribut von Tyrus, Sidon und vom Ja'ua der Dynastie Chumri (b. i. Jehu von Israel) empfieng."4) Der schwarze Obelisk hat vom ganzen Zug nur die Notiz "Hazael vom Esellande kam zur Schlacht (mir entgegen); 1121 Wagen und 470 Reitpferde nebst seinem Lager nahm ich ihm", bringt aber dafür die tributsendenden Israeliten zur bildlichen Darstellung<sup>5</sup>) (in der vierten Reihe der berühmten Tributbilder) mit folgender Ueberschrift: "Tribut des Ja'ua (sprich etwa Jahua), Sohnes von Chumri: Silber, Gold (nämlich in Barren, wie auch die Abbildung lehrt), eine Schale von Gold, ein zakat (Schrader: Relle) von Gold, goldene Pokale, goldene Schöpfeimer, Zinn (oder Blei?

schließlich 846 vor Samaria führt, bessen Belagerung sie aber auf die Runde von Salmanassars Euphrat-Ueberschreitung schleunigst abbrechen; vgl. Stade, Gesch. des Bolkes Jsrael, Bd. I, S. 539.

<sup>1)</sup> Der nördliche Theil des Hermon nordwestlich von Damastus (hebr. Sense mit Sin, arab. Sanse), vgl. Delitsch, Paradies, S. 104.

2) Bis hieher auch in der Einleitung der Stiertoloß-Inschrift (B. 41—50 nach Delitschs Zeilenzählung).

3) Wahrscheinlich ist hiemit das Bild Salmanassan an der Felswand nahe der Mündung des Nahr el-Relb (s. oben S. 536, Anm. 5) gemeint.

4) Wörtlich Ja'ua Sohn Chumris, aber ohne sogen. Personenzeichen, also die Dynastie bezeichnend; daß Jahu vielmehr derzenige gewesen, der die Dynastie Omri gestürzt hat, bekümmerte natürlich den Asspresskönig oder seine Schreiber dabei nicht.

5) Siehe bei Stade, Gesch. des Volles Israel, Bd. I, S. 564 und 565 (wozu unsere Abbildung des Tributes von Rusti oben S. 604 und 605 ein Pendant bildet).

vgl. oben S. 482, A. 2), einen Stab für die Hand des Königs und Speer= schäfte (budilchati) empfieng ich."1) Man sieht aus obigem Bericht beutlich, daß trot der empfindlichen Niederlage, welche Hazael erlitt, sich doch der Affyrer=König damit begnügte, nur die Gärten, von denen Damaskus umgeben war, zu verwüsten, es ihm aber nicht gelungen ist, die Stadt einzunehmen. Dafür zog brei Jahre später (839 v. Chr.) Salmanassar nochmals gegen Hazael, eroberte vier feste Plätze und nahm bei dieser Gelegenheit wieder den Tribut von Tyrus und Sibon und bazu auch noch den von Gebal entgegen. Aber dadurch war der thatkräftige Hazael noch lange nicht zu Tode ge= troffen, im Gegentheil, er konnte sich von da an, zumal Salmanassar nichts weiteres mehr gegen ihn unternahm, nur um so freier nach Süden zu bewegen, wo er denn auch die Fraeliten die kleinen Schlappen, die er durch den Assprer=König empfangen, zwie= und breifältig entgelten ließ. 2) Höchstens lag in dem Zuge, welchen Salmanaffar noch im Jahre 832 (seinem 28. Regierungsjahre) nach dem Orontes gegen das aufständische Chattin von seinem Oberfeldherrn hatte ausführen lassen, eine Bedrohung für Hazael; nachdem aber diese Wolken am Horizont Spriens schnell wieder verschwunden, und es weder von Salmanassar mehr noch auch von bessen Sohn Sams1=Ramman (824—812) während bessen ganzer Regierung behelligt wurde, so war nun für Hazael wie hernach für seinen Sohn Benhadad eine Zeit freier Bewegung gekommen, deren Folgen besonders Jsrael schwer empfinden sollte.8)

Der eben erwähnte Zug gegen Chattin hat für uns noch nach einer Seite hin Interesse, nämlich daß der Usurpator Surri, welcher den Lubarna, den wahrscheinlich den direkten Nachfolger des uns von früher her bekannten Karparunda (S. 608), gestürzt hatte, von Salmanassar durch einen gewissen Sasi vom Lande Uß ersetzt wurde; als chattinäische Residenz wird wie früher Kunalua (bei Assurabirpal Kunulua, s. S. 580) genannt. Die Leser werden sich aus der biblischen Geschichte erinnern, daß der vielgeprüfte Hiob in Uß lebte; dieses ziemlich ausgedehnte Gebiet (nach der Löskertasel der erste der

<sup>1)</sup> Die Lesung budilchati (vgl. auch Affurn. Lay. 44, 24 budilchi als Waffenname) ift meiner Meinung nach die einzig mögliche (gegenüber bem von Schrader befür= worteten bu-ru-cha-ti) und es ist burchaus nicht so unwahrscheinlich, daß Oppert mit seiner Bergleichung von Bebolach Recht hat. Warum follen auch nicht von ein und demselben Baume ein kostbares Harz und Lanzenschäfte zugleich gewonnen werden können? Dann ist natürlich die Bermuthung mit madala (oben G. 328, Anm. 2) hin= fällig (zumal auch madalakku nicht belegt, nur erschlossen ist). 2) Bal. Aber Hazael Stade, Gesch. des Bolkes Jfrael, Bb. I, S. 563 f. 3) Man tann es durchgängig in der Geschichte Fraels (bezw. seiner langwierigen Sprer-Rämpfe) beobachten, daß allemal, wenn die Sprer Jsrael gegenüber oben auf sind, von Assprien her teine Gefahr broht, und umgekehrt, worauf ichon Stade (a. a. D., Bb. I, S. 519 f. u. bes. 560) hingewiesen hat. Erst baburch wird vieles in der biblischen Geschichte recht verständlich, was vor bem Befanntsein ber affprischen Quellen eines inneren Pragmatismus für uns 4) Lubarna hieß auch schon der unter Assurnaßirpal regie= theilweise entbehrte. rende Fürst von Chattin; vielleicht war Sapalulmi (S. 606) sein Sohn, Karparunda sein Entel und unser Lubarna (Lubarna II.) sein Urentel.

Söhne Arams) hat sich vom Hauran bei Damaskus bis nach Palmyra hin und vielleicht noch darüber hinaus erftreckt, und es ist keineswegs verwunderlich, daß gerade ein Ußäer nun auf den Thron Chattins kommt. 1) Noch erklärlicher wird dies, wenn man bedenkt, daß an Uß das uns von Tiglatpileser und Ussurnaßirpal her wohlbekannte Land Suchi nicht nur angrenzte, sondern wohl auch in engerer Berührung mit ihm stand (vgl. Bildad d. i. Birdadda, von Schach der Freund Hiobs von Uß) und daß andrerseits Suchi zu den Gebieten gehörte, welche dem Salmanassar freiwillig Tribut, nur daß wir nicht wissen, bei welcher Gelegenheit (vielleicht aber gerade in diesem Jahre 832), sandten. Ja, Salmanassar hat dieser Gesandtschaft von Suchi mehr Auf= merksamkeit geschenkt, als mancher anderen, da sie auf dem schwarzen Obelisk, ohne daß in den Annalen Suchi sonst erwähnt wäre, bildlich (und zwar in der vorletten Reihe, nach Mußri und, was zu beachten, vor Chattin) dars gestellt ist. Die Ueberschrift lautet: "Tribut des Marduk-pal-ußur (ein babylonisch klingender Name, wozu oben S. 577 zu vergleichen) des Suchäers, (bestehend in) Silber= und Goldbarren, goldenen Schöpfeimern, Elfenbein, Speerschäften (budilchati), baia, buntfarbigen Gewändern und Stoffen nahm ich entgegen." Dem entspricht die Darstellung selber, wo man z. B. deutlich die kostbaren Stoffe wie auch große Elephantenzähne sieht, nur daß zu Anfang derselben gleichsam als Scenerie des Landes, aus dem die Geschenke kommen, unter Palmen zwei Löwen und zwischen ihnen eine vom zweiten derselben gejagte Antilope erscheint.

Nach diesem Zug an den Orontes (832) ist Salmanassar (bez. der von ihm als sein Stellvertreter von 833 v. Chr. an ausgesandte Oberfeldherr Dain=Assur) nicht mehr nach Syrien gekommen, wie denn überhaupt der Obelisk nur noch von drei weiteren Feldzügen (gegen Kurchi, bezw. Ullub 831, gegen Chubuschsia, Man und Barsua 830, und 829 gegen Gurzan, Barsua und Namri) berichtet, welche schon am betreffenden Ort (s. oben S. 593 f. und 598) behandelt worden sind. Wenn wir noch einmal auf alles, was dieser große König geleistet, zurücklicken, so stand er zwar auf den Schultern seines Vaters und Vorgängers d. h. er hatte in vieler Hinsicht nur da anzuknüpfen und weiter zu machen, wo dieser aufgehört, aber er hat sich nicht damit begnügt, nur den erwordenen Vesitz seltzuhalten und etwa da, wo es am naheliegendsten und leichtesten war, zu vermehren, wie z. V. am mittleren Euphrat und in Nordsprien, ohe weit über das von Ussurnäsirpal in



<sup>1)</sup> Bgl. Delitschs interessanten und reichhaltigen Aussatz: "Das Land Uz" in der Zeitschr. f. Keilschr., Bd. II, S. 87—98 (barin auch die Identität von Jasbuf und Jischbaf nachgewiesen), und schon vorher Paradies, S. 259.

2) Ebenso war es ja nur ein einsacher Schritt weiter, wenn unter Salmanassar von dem von Assuran eroberten Zamua und gedemüthigten Gurrur aus nun auch Chubuschtia, Gurzan und Namri (zumal die beiden ersten schon an Assurabsirpal Geschenke gesandt hatten) den Assurern unterworsen wurden.

Aussicht genommene hinaus giengen, mit Energie und glücklichem Erfolge auszgeführt. Dahin gehört vor allem sein Eindringen ins eigentliche Armenien dis an den Arages und weiterhin nach Nordmedien (Man und Barsua), aber auch seine (wenn gleich noch nicht durchweg erfolgreichen) Züge nach Hamath und Damaskus, oder die vom Amanus aus nach Cilicien, Tabal und Milid. Mit dem letzteren hat er zugleich das wichtigste dessen, worin Assurabirpal noch nicht das Machtgebiet Tiglatpilesers I. wieder erreicht hatte, nachgeholt, denn erst unter ihm sinden wir wieder das obere Westmeer (Golf von Issus), Rumana (wenn auch unter anderem Namen) und Mußri in den Keilinschriften erwähnt. Leider wurde die nach diesen einunddreißig Feldzügen wohlverdiente Ruhe dem Könige durch einen mehrjährigen und große Dimensionen anznehmenden Ausstand seines eigenen Sohnes getrübt.

Entweder im Jahre 828, da Salmanassar zum zweitenmal das Eponymat bekleidete,1) oder im Jahre darauf (827), gelang es dem Kronprinzen Assur= danin=pal,2) siebenundzwanzig Städte Asspriens wie seine Provinzen, allen voran Ninive, zu Abfall und offenem Aufruhr gegen den König, seinen Bater, zu bringen. Möglicherweise hatte er erwartet, daß Salmanassar, nachdem das dreißigste officielle Regierungsjahr abgelaufen, zu seinen Gunsten die Krone niederlegen würde, und war deshalb unzufrieden geworden, oder es war viel= leicht (so meint Tiele) die Eifersucht gegen den allzu mächtigen Oberfeldherrn Dan=Ussur, der ebenfalls zum zweitenmal (827, gleich nach dem Könige) Eponymus wurde und auch schon an die 30 Jahre im Amte des Tartan stand, kurz es gelang ihm seine Absicht anfangs vollkommen; der andere Sohn Salmanassars, Sams1=Ramman, wurde mit der Aufgabe betraut, den Aufstand zu unterbrücken und seinen Bruder zu bekämpfen. Nachdem die Empörung, mit der der letztgenannte Prinz nicht so schnell fertig wurde, schon ins dritte Jahr hinein (825) gedauert, starb darüber der König; ob natürlichen ober unnatürlichen Todes, ist nicht bekannt, auch wie Assur-danin-pal geendet, wissen wir nicht, sondern nur, daß Samsi-Ramman 823 als König von Affprien das Eponymat bekleibet, also vom 1. Nisan 824 an (vgl. oben S. 488 und 542 f.) sein erstes volles Regierungsjahr rechnete. Der Aufstand aber war erst 822 voll= ständig niedergeworfen,3) was als nicht unwahrscheinlich annehmen läßt, daß

<sup>1)</sup> Im Jahre vorher, 829, an bessen Ansang die dreißig ersten voll (von Nisan zu Nisan) gerechneten Regierungsjahre des Königs verstossen waren, sindet sich am Eingang des Feldzugberichts (Schw. Obel., 31. Jahr) die Notiz, "(als) ich zum zweitenmal den Eingang (butu??) des Gottes (lies ilu statt ti?) Assur (und) des Gottes Ramman zu lausen (begann)", was auf eine seierliche Begehung dieses Judiläums (vgl. Tiele, Gesch., S. 193 u. 204) hindeutet. 2) So wohl besser, als Assuraban od. Assurabainepal, wie auch gelesen wird; ich sasse dan als Ideogr. für danin und -in (das einmal sehlt) als phonetische Ergänzung. Der Name bedeutet "Assur stärtt (oder sestigt) den Erbsohn". In dem Umstand, daß aplu, apil (in Eigenn. -pal) im Gegensat zum gewöhnl. maru "Sohn" den "Erbsohn" bezeichnet, liegt zugleich die Berechtigung, in Assurabaninepal (und nicht etwa in Samstenden, liegt zugleich die Berechtigung, in Assurabaninepal stand ersahren wir außer dem ganz allgemeinen Bericht, welchen Samstendan selbst

erst in diesem Jahre Assur-banin=pal von Samst=Ramman besiegt und wahr= scheinlich dem gewöhnlichen orientalischen Brauche nach beseitigt worden ist. Dies war der tragische Ausgang der ruhmreichen Regierung Salmanassars II.

davon gibt ("als Affur-banin-pal zur Zeit Salmanaffars seines Baters zur Empörung auswiegelte . . . . . , da unterwarf ich die 27 Städte nebst ihren Festungen, welche von Salmanaffar, dem König der vier Gegenden, meinem Bater, abgefallen waren und es mit Affur-danin-pal hielten, auf Befehl ber großen Gotter, meiner Herren, wiederum meinen Füßen") noch aus einem neuen Fragment ber Berwaltungsliste, welches von 888—822 reicht, also gerade bas lette Drittel der Regierung Salmanassars und die drei ersten Johre Samsi-Rammans umfaßt (mitgetheilt in Uebers. in Delitsche Art. Sanherib, S. 392). Dort steht von 827 (33. Jahr Salm.'s, Eponym: Dan= Assur) an bis 822 (3. Jahr Samsins), bas Wort "Aufstand" als historische Rotiz beigegeben (s. die Liste dieser Jahre auf S. 618f.). Bor 827 bagegen differiren die Angaben mit benen des schwarzen Obelisten um 1—2 Jahre, indem nämlich der Rug nach Tabal ins Jahr 837 statt 838 u. s. w. gesetzt und ein dem Obelisten unbekannter weiterer Zug nach Kui zwischen dem nach Kui vom Jahr 834 (Berw.-Liste 883) und bem nach Urartu von 833 (Berw.=Liste 831) eingeschoben ist, wofür aber ber Bug des 31. Jahres, 829, der nach biefer Anordnung dann ins erfte Jahr bes Aufstandes (827) zu fallen hätte, ganz übergangen wird — offenbar alles, den boch gleichzeitigen Angaben des Obelisten gegenüber, auf Rachlässigkeit beruhend. Interessant ift nur, daß dem neu eingeschobenen Zug nach Kui (832) noch der Beisat "ber Gott Ansgal zog weg von Dîr" (f. darüber unten bei Samsi-Ramman zum Jahr 815 weiteres) beigefügt ist, wie daß statt Chattin (832, bezw. 830) der spätere (aber vielleicht urspr.) Rame Unti (s. oben S. 580) und statt Kurchi (851, bezw. 829) Ullub (vgl. oben S. 575 und 614) erscheint.

#### Diertes Kapitel.

#### Samsi-Kamman IV. (824—812 v. Chr.).

Ueber die nur 13 jährige Regierung dieses Königs haben wir eine aus= führlichere Quelle, nämlich die Inschrift des Monolith der Südostruine in Kalach (s. den Plan S. 82 und weiteres darüber unten, S. 628, Anm. 2); auf dem gleichen Stein befindet sich auch das wohlerhaltene Bild Samst-Rammans (s. die Wiedergabe auf S. 621). Die vier Feldzüge, von welchen diese Inschrift in Kol. 2 — 4 berichtet, sind zwar gewiß in chronologischer Ordnung auf= geführt, aber leider ersehen wir nicht daraus, in welches Regierungsjahr jeder berselben fiel; in der ersten Kolumne ist nach der üblichen allgemeinen Ein= leitung von der Niederwerfung des Aufstandes die Rede (f. schon S. 615, Anm. 3), und bann folgen die vier Züge, von benen die drei ersten in die Narri-Länder, der vierte gegen Babylonien gerichtet war. Auf keinen Fall find es die Züge der ersten vier Jahre, die hier in Aussicht genommen sind; denn während Sams1=Ramman noch damit zu thun hatte, den Aufstand im eigenen Lande vollends zu dämpfen, konnte es ihm doch unmöglich einfallen, breimal nach einander in die Narri-Länder zu ziehen. Eine interessante Parallele zu dem babylonischen Feldzug bietet ein neues Fragment der syn= dronistischen Geschichte, von welchem leider der Anfang fehlt; es beginnt, so, wie es erhalten ist, mit: "[in Dur-Papsukal, seiner Residenz] schloß er ihn (scil. den Ba'u=ach=iddin) ein, diese Stadt eroberte er, den Ba'u=ach=iddin führte er nebst seiner Habe und den Schätzen seines Palastes weg nach Assur."1) Run folgt der schon S. 468 übersette Absatz "Die Stadt Dur-ilu, Lachiru 2c.",2) worauf das ganze, dem Samsi-Ramman gewidmete Stück mit dem Sate schließt: "Nach Kaldu (Südbabylonien) zog er (ober ich) hinab, den Tribut der Könige des Landes empfieng ich (sic), seine Statthalter das Gebiet (shidi) des Landes Karduniasch ..... machten sie (ípussu?), als Grenze ..... setzten sie fest."3)

<sup>1)</sup> Straßm. S. 156 und 768. 2) Das Ueberspringen von der 3. in die 1. Person ist einsach Bersehen des Taselschreibers; daß das ganze hieher gehört, und demnach die S. 468 geäußerten Bedenken hinfällig sind, davon hat mich Tiele durch freundliche Mittheilung seiner Abschrift des neuen Fragmentes der synchron. Geschichte überzeugt; vgl. auch schon Delipsch, Kossäer, S. 33, A. 2 und Tiele, Bab.=ass. Gesch., S. 205 und Anm. 3) Straßm., S. 511 und 1074.

Die lette Quelle endlich, bestehend in dem Anfang der bis jett heraus= gegebenen Stücke der sogen. Verwaltungsliste (mit dem Jahre 817 d. i. dem 8. Regierungsjahre des Königs beginnend) setzt uns wenigstens theilweise in den Stand, die oben erwähnten uns näher bekannten vier Feldzüge chrono= logisch zu bestimmen; 1) es ergibt sich baraus folgendes Bilb (wobei des Zu= sammenhanges wegen auch noch die letten Jahre Salmanassars hinzugefügt wurden):

| Eponymen:                               |               |                                       | Titel der Eponymen:  |                     |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 827 (33.3                               | fahr Salm.'s) | Dan=Ussur                             | [Turtan]             | Aufstand.           |
| 826 (34.                                | ,, ,, )       | Assur = ba=                           | [Obereunuch?]        | Aufstand.           |
|                                         | •             | na'a=uhur                             |                      |                     |
| 825 (35.                                | •             |                                       | [abarakku d. i. etwa | Aufstand.           |
| , -                                     | •             | - ,                                   | Großvezier]          |                     |
| 824 (1. 3)                              | ahr Samsi:    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | [Palasthauptmann]    | Aufstand.           |
| *************************************** |               | bana'a                                |                      |                     |
|                                         | i=Ramman      |                                       | König von Assprien   | •                   |
| 822 (3. Ja                              | hr Sams1=R.'  | , -                                   |                      | Aufstand.           |
| 821 (4. ,                               | , ,,          | ,                                     | [Palasthauptmann?]   | ri-is               |
| 820 (5. ,                               | , ,,          |                                       | [Obereunuch?]        |                     |
| •                                       |               | ubla                                  |                      |                     |
| 819 (6. ,,                              | , ,,          |                                       | [abarakku?]          |                     |
|                                         |               | malit                                 |                      |                     |
| 818 (7. ,,                              | "             | •                                     | [Oberstatthalter?]   | (nach dem Lande     |
| 0.7 (0                                  |               | malit                                 | F ~                  | TiU1?)              |
| 817 (8. ,,                              | , ,,          |                                       |                      | nach dem Lande      |
|                                         |               | bana'a=                               | Repeph?]             | Till1.              |
| 040 (0                                  |               | uhur                                  | <br>  ~              | *                   |
| 816 (9. ,,                              | "             |                                       | Statthalter von Ni=  | •                   |
| 015 (10                                 |               | ti=Bel                                | sibis                | rati.               |
| 815 (10. "                              | "             | )Bel=balat                            | Lurian               | nach der Stadt Dir; |
|                                         |               |                                       | •                    | der Gott Angal      |
| 014 /44                                 |               | \ m a f at it                         | Claus hands          | zog nach Dir.       |
| 814 (11. ,,                             | "             |                                       | Statth. von Gurrur   |                     |
|                                         |               | nisch                                 |                      | Ichsana.            |

<sup>1)</sup> Es wurde icon oben (S. 615, A. 3) bemerkt, daß ein neu aufgefundenes Fragment uns auch die Rotizen der Berwaltungslifte über die drei ersten Jahre Samsi-Rammans (allerdings nur in dem dreimal wiederholten Worte "Aufstand" bestehend) gibt. Der Rest einer vierten Zeile besteht nur aus den letten Zeichen derselben -ri-is, von benen es nur möglich, nicht aber sicher ift, daß sie den Rest eines Landernamens bezeichnen. Wir haben bemnach über bie Jahre 821-818 (4.-7. Jahr) aus ber Berwaltungslifte keine Kunde; höchstens scheint aus ben Zeichenresten der bem Jahr 818 gewidmeten Zeile sich noch eine Bermuthung zu ergeben, daß nämlich die gleiche Rotiz hier gestanden wie auf der nächsten Zeile (817) "nach dem Lande Tilli" (bei Delitsch in Rlammern und mit Fragezeichen).

| Eponymen:                         | Titel der Eponymen:  |                   |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 813 (12.Jahr Samst-R.'s) Nindar=  | Statth. von Schallat | nach bem Lande    |
| ascharib                          | (od. Schalmat?)      | Ralbu.            |
| 812 (13. " ; Regierungs=          | Statthalter von Ar-  | nach Babel.       |
| anfang Ramman:n.'s) Samas:        | rapcha               | ·                 |
| fum à 'a                          |                      |                   |
| 811 (1. Jahr Ramm.=n.'s) Bel=kat= | Statth. von Ma=      | im Lande.         |
|                                   | <b>Zamua</b>         |                   |
| 810 (2. Jahr Ramm.=n.'s) Ramman=  | König von Assyrien   | nach dem Lande Aa |
| nirarı                            |                      | (Medien).         |
| 809 (3. " " ) Marbut:             | (jett) Turtan (vgl.  | nach ber Stadt    |
| malit                             | 818)                 | Gozan.            |

Diese Liste ist, ganz abgesehen von den historischen Notizen der dritten Kolumne, noch in mancher Hinsicht lehrreich. So sieht man zunächst, wie Salmanassar, nachdem er zum zweitenmal nach Verlauf von dreißig Jahren Eponymus geworden (was im Jahre 828 geschah) lauter langjährig erprobte Beamte zu dieser Stellung wieder berief, so 827 den Dan-Assur (schon 854 Eponymus und zwar auch schon als Turtan oder Oberfeldherr), 826 den Assur-bana'a-ußur (schon 856, und zwar als Obereunuch, vielleicht auch wieder 845, falls dort Affur-bana'a eine Abkürzung für Assur-bana'a-ußur wäre) und 825 den Jachalu (schon 834 und zwar als abarakku, was er wohl auch jetzt noch gewesen sein wird). Dann starb Salmanassar, und es lag nun natür= lich im eigensten Interesse des noch nicht in seinem neuen Königthum hin= länglich befestigten Samst-Ramman, in der gleichen Politik, bei der Wahl bieser Würdenträger fortzufahren, weshalb denn der ohnehin der Sitte nach jett an die Reihe kommende Palasthauptmann, 1) Bel-bana'a (schon 851 Eponymus), für das folgende Jahr (824) genommen wurde. Auch nach dem eigenen Eponymat Samsi-Rammans, womit ein neuer Turnus begann, finden wir noch einige schon bekannte Namen, so gleich 822 wieder den Jachalu, 817 den Assur-bana'a-ußur, 816 den Nischpatt-Bel (schon 832 Eponym). Ferner ist aus obiger Liste ersichtlich, daß die Feldzüge nicht vor dem Jahre 821 (bem 4. officiellen Jahre des Königs) begonnen haben können, ja mög= licherweise erst im darauffolgenden ihren Anfang genommen haben, da die schließliche Niederbrückung des langjährigen Aufstandes und eine auswärtige Unternehmung<sup>2</sup>) sich boch wohl ausschließen. Damit hängt nun zugleich die

<sup>1)</sup> Er könnte allerdings, da auch die Aemter wechselten, Oberstatthalter jetzt gewesen sein, was gleichsalls in die Ordnung passen würde. 2) Insosern unter den schon gegen Ende der Regierung Salmanassaufständisch gewordenen Städten und Gebieten auch solche außerhalb des eigentlichen Assprien (so z. B. Tidu an der Grenze von Resportamien und Naïri, vgl. oben S. 574; Nabula im mesopot. Aramäer-Gebiet, vgl. S. 505; Amid am oberen Tigris, vgl. S. 585; Til-Abni, vgl. S. 579; Chindanu am Euphrat, vgl. S. 577, Chuzirina, vgl. S. 584; Arbacha od. Arrapcha am oberen Lauf des oberen Zab, ja endlich, wenn es die gleichen Orte sind, Kibschuna in Kumanu,

Frage zusammen, wie denn die uns aus der Monolithinschrift bekannten vier Feldzüge in obige Liste einzusügen sein werden. Bei der Lösung dieses Problems empsiehlt es sich, einmal ausnahmsweise von hinten zu beginnen und zunächst den vierten Feldzug, den nach Babylonien, näher zu betrachten.

"Auf meinem vierten Feldzug im Monat Sivan, am 15. Tag, Aufbruch nach dem Lande Karduniasch; den Fluß Zaban (d. i. hier, dem Zusammenhang nach, den unteren Zab) überschritt ich, zwischen den Städten Zaddu und Zaban hindurch passirte ich den Bergabsturz, drei kräftige Löwen tödtete ich, den Berg Ibich überschritt ich, die Stadt M1-Turnat belagerte ich" so beginnt der Bericht auf dem Monolith. Danach dürfte M1=Turnat etwa gegenüber dem heutigen Kizil-Robat am rechten Turnat-Ufer gelegen gewesen sein. Nachdem M1=Turnat sich ergeben hatte, überschritt Sams1=Ramman den Turnat=Fluß und zerstörte die Stadt Karnt, "seine (wessen? ist nicht näher gesagt) Residenz"1) nebst 200 Orten der Umgebung, überschritt sodann den Berg Jalman, belagerte die Stadt Di'bina, welche sich alsbald ergab, und führte aus ihr wie 3000 benachbarten Ortschaften zahlreiche Leute und Beute fort, eroberte und verwüstete weiter die Städte Datibir und . . . . . . . (welche "zur Seite ber Stadt Gananati gelegen" waren), nebst 200 Orten ber Umgegend2) und verfolgte die fliehende Bevölkerung in eine "inmitten dieser Dörfer" gelegene Beste, 3) welch lettere ebenfalls eingenommen und zerstört wurde. AU diese Orte können nicht weit von Holwan gewesen sein, wie die Angabe, daß der König vorher den Berg Jalman überschritten hat, lehrt. Nun heißt es weiter: "Das ganze Land Attab, welches, vor dem Glanz meiner gewaltigen Waffen (bangend), mit mir eine Schlacht zu wagen sich fürchtete, warf sich nun in bie Beste Dur=Papsukal, die Residenz des Ba'u=ach=iddin, die inmitten der Wasserslut gelegen war, um dort den Angriff meiner Truppen nebst weiteren 447 Ortschaften (die sich ihnen angeschlossen) zu erwarten, diese Stadt eroberte ich auf meinem Weitermarsch, 13000 ihrer Krieger streckte ich nieber, ihr Blut goß ich gleich Wasser an das Ufer (lies a-ach?) ihrer Vorstadt, die Leichen ihrer Soldaten häufte ich schichtenweis auf, 3000 nahm ich lebendig gefangen, die Schätze seines Palastes ...., seine Götter, und alle mögliche (andere) der Geräthschaften (eigtl. des Bedarfes, chischichti) seines Palastes führte ich als Beute fort, ..... biese Stadt zerstörte und verbrannte ich;

vgl. S. 529 und 602) sich befanden, könnte ja eine auswärtige Unternehmung Sams: Rammans mit der Niederwerfung einiger unter ihnen sich decken, und in der That hat es vieles für sich, wenigstens den ersten Feldzug noch mit dem letzten Jahr, in welchem die Verwaltungsliste die Notiz "Aufstand" hat (822 v. Chr., drittes officielles Jahr des Königs) zusammenfallen zu lassen. Weiteres siehe weiter unten auf S. 624.

<sup>1)</sup> Da vorher nur vom Land Karduniasch die Rede war, so wird Karnt wohl ein Sit (viell. Sommerresidenz) des Babylonier-Königs gewesen sein. 2) Der zweite Stadtname ist wegen der (vielleicht ungenauen) Form des mittleren Zeichens dunkel; das erste Zeichen ist Jz (od. Gisch), das dritte -ia. 3) So sasse ich mit Sance das ala kiribti alani; Delitsch, Paradies S. 205 nimmt Kiribtu als Name der Beste, es könnte aber höchstens Kiribti-alani (so in der That Tiele) der Eigenname sein.

Monolith Camft-Rammans IV. aus Mimrub.1) Lonbon, brit. Duf.

<sup>1)</sup> Man beachte bas an einem Band auf Die Bruft herabhangenbe wie ein mobernes Orbensgeichen aussehene Rreug.

Marbuksbalatsusikbl vertraute auf die Masse seiner Truppen, das Land Kaldu, Elam, Namri, Arumu (die in Babylonien zeltenden Aramäer) nebst seinen vielen Truppen bot er in zahlloser Menge auf, um Kampf und Schlacht zu liesern, trat er mir entgegen, oberhalb des Flußes Daban (oder Taban mit Tet) am Eingang der Stadt DursPapsukal<sup>1</sup>) machte er eine Verschanzung (wörtl. eine seste Stadt) seiner Truppen, ich kämpste mit ihm, brachte ihm eine Niederlage bei", worauf dann noch die Zahl der Getödteten (5000) und Gesangenen (2000) wie der erbeuteten Wagen (100) und Reitpserde (200, dazu noch das königliche Zelt und Feldbett) angegeben wird.<sup>2</sup>)

Wie aus einer Vergleichung mit dem oben (S. 617 und 468) mitgestheilten Stück der synchronistischen Geschichte sich sofort ergibt, handelt es sich in beiden Fällen um ganz den gleichen Feldzug; der an und für sich kürzere Bericht der synchronistischen Geschichte gibt sogar noch werthvolle Ergänzungen zu dem des Monolith. Hieher gehört vor allem, daß Ba'u-ach-iddin nach der Einnahme Dur-Papsukals mit weggeführt wird, woraus man vielleicht weiter schließen dars, daß nun Marduk-balatsu-ikb1, den, wie es scheint, die synchro-nistische Geschichte gar nicht erwähnt, dund der auf dem Monolith ganz unvermittelt plöslich auftritt, von Samsi-Ramman an Stelle des Ba'u-ach-iddin zum König von Karduniasch eingesetzt wurde. Ferner ersehen wir aus der synchronistischen Geschichte, daß nach der Einnahme von Dur-Papsukal selbst, M1-Turnat, siehe S. 468) geplündert wurden; aus der Aufzählung der bei dieser Gelegenheit mit fortgeführten Götterbilder geht aber hervor, daß entweder unter diesen Städten auch das uns schon von Nebukadrezar I. her<sup>4</sup>) als

<sup>1)</sup> Der Daban ist wahrscheinlich der von Holwan her kommende bei Rhanikin in den Turnat einmündende Nebenfluß; es ist bemnach die von Delitsch (Paradies S. 205) stammende Angabe auf S. 468 (Dur=Papsukal auf einer Tigris=Insel) zu verbessern. 2) Wie im nächsten Kapitel sich zeigen wird, hat Samst:Ramman eine Babylonierin, Namens Sammuramat (Semiramis), zur Frau genommen, deren Sohn Rammannirari dann nach Samsi:R.'s frühzeitigem Tode noch als Kind unter ber Bormund= schaft dieser seiner Mutter auf den Thron kam. Ob nun diese Sammuramat eine babylonische Prinzessin war und ob ihre Heirat mit der Niederlage Marduk-balatsuifbis zusammenhängt (indem sie vielleicht dessen ober des von Samsi-R. neu eingesetzten Nachfolgers Mardut-b.'s Tochter gewesen), ist leider ganz in Dunkel gehüllt. 3) Es müßte benn etwa der (leider abgebrochene) Anfang des von Samsi=Ramman handelnden Studes der synchronist. Geschichte den Mardut-balatsu-itbi (und nicht etwa ben Ba'u-ach-iddin, mas ich für wahrscheinlicher halte) als babyl. Zeitgenossen des Samsi-Ramman genannt haben. In diesem Fall ware es dann ganz dunkel, für wen man ben Ba'u-ach-ibdin zu halten hätte (etwa für einen kleineren, von Babel abhängigen, ober mit Marduf=balatsu=itbi verwandten in Dur=Papsukal residirenden Dynasten?). 4) Bgl. S. 449 "Dîr, die Beste bes Gottes Anu" an der elamitischen Grenze (nicht etwa das bei Agadî gelegene Dir, wie es nach der Rückverweisung auf S. 456, B. 1 scheint, obwohl andrerseits wieder die gleichzeitige Erwähnung der "Herrin von Affad", b. i. aber in diesem Fall ber Stadt Affad, also Agadis, S. 456 und S. 468, an Dir bei Agadi denken läßt) und S. 455, Anm. 1 (An=gal d. i. ber große Anu, und Dirftu d. i. die Göttin von Dîr als ein Paar zusammen genannt).

Heiligthum des Gottes Ansgal ober Anu bekannte Dir gewesen ist, ober aber, was wahrscheinlicher, daß die Mitwegführung des Bildes des Ansgal von Dir aus irgend einer benachbarten Stadt zu dem Zweck erfolgt ist, um es nun wieder nach Dir zurückzubringen. Nun erst gewinnt die Notiz der Verwal= tungslifte vom Jahr 815 (10. Jahr Samsi-Rammans) eine besondere chronologische Bebeutung; benn wenn es dort heißt "nach der Stadt Dir; der Gott Ansgal (d. i. der große Anu) zog nach Dir", so steht das gewiß nicht nur mit der ähnlichen Notiz des Jahres 832 (28. Jahr Salmanassars) "der Gott Ansgal zog weg von Dir" in Zusammenhang, sondern noch viel mehr mit dem oben (bezw. schon auf S. 468) geschilberten vierten (babylonischen) Feldzug Samsi=Rammans. Dir muß schon vorher in irgend einer uns un= bekannten Beziehung zu Assprien gestanden haben, wenn es auch schwer zu glauben ist, daß es selbst zu Assprien gehört hätte; aber vielleicht war das Anu-Bild in Dir schon seit geraumer Zeit ein Hauptverehrungsgegenstand und sein Tempel ein Wallfahrtsort für die Assyrer gewesen, deren Nationalgott Assur ja von Haus aus identisch mit Anu ift. Ich vermuthe nun, daß die Babylonier, welchen Dir immer noch gehörte, selbst es waren, die aus Eifer= sucht im Jahre 832, als Salmanassar weitweg in Kui weilte, das Gottes= bild entfernten, um so den Assprern keine Gelegenheit zu geben, unter frommer Maske im Lande Spionirerei oder Aufwiegelung (die Assprer hatten ja 835 das benachbarte Namar gedemüthigt) zu beginnen. Nun, da die ganze Um= gegend dem Samsi-Ramman in die Hände fiel, findet er auch das Anu-Bild von Dir wieder und bringt es nach dieser Stadt zurück. Etwas ähnliches muß unter der Regierung von Samst-Rammans Nachfolger mit dem Anu-Bild vorgekommen sein; denn bei 796 und 795 gibt die Verwaltungsliste die Notiz "nach der Stadt Diri" und 785 heißt es dann wieder: "Der Gott Ansgal zog nach Dir."

Wir dürfen also mit großer Wahrscheinlichkeit den vierten Feldzug Samss- Rammans, der gegen Babylonien (Ba'u-ach-iddin und Marduk-balatsu-ikbi) gerichtet war, in sein 10. Regierungsjahr, 815 v. Chr., sețen. Der Zusat der synchronistischen Geschichte vom Hinadzug nach dem Land Kaldi (die Kleinstaaten im Süden Babyloniens) deckt sich dann wohl mit dem Zug nach Chaldäa, welchen die Berwaltungsliste für das Jahr 813 notirt. Der dazwischen liegende Zug nach dem "Lande Ichsana" (814) wird sich auf das Gebiet einer wahrscheinlich mesopotamischen Stadt beziehen, die unter dem Namen Isana von Ramman-nirari an als assprischer Statthaltersitz erscheint; ebenso wird es mit Till (kaum Bell zu lesen) sein, dessen Gebiet Samsspringen Ramman 817 erobert und das ebensalls von Ramman-nirari an (bezw. gleich von 817 an) Statthaltersitz ist. Der Zug nach dem "Lande Zarati" (b. i. "Zelte", vielleicht das nach Strado an einem Euphrat-Kanal liegende Stenai) vom

<sup>1)</sup> Der Zug des Jahres 812 nach Babel gehört dagegen wohl erst dem Ramman= nirari III. an, dessen Regierungsantritt in dieses Jahr fällt.

Jahre 816 darf wohl als eine Art Borbereitung zu dem großen babylonischen Feldzug des folgenden Jahres (815) betrachtet werden, es müßte denn Zarati gar nichts mit Strabos Stenai zu thun haben, sondern ein Beiname von Dur-ilu (bezw. Dur-Anu, sum. Bad-anna) gewesen sein, in welchem Fall dann am besten der vierte Feldzug schon ins Jahr 816 zu setzen wäre; dann würde sich ja auch ganz passend nach Besiegung der vereinigten Babylonier, Chaldäer, Zelt-Aramäer, Namars und Elams (vgl. zu dieser hier zum erstenmal auftretenden Liga das S. 549 bemerkte) 815 die Zurückbringung des Anu-Bildes nach Dir anreihen.

Wir kommen nun auf die Frage zurück, in welche Jahre die drei vor den Zug nach Babylonien fallenden Expeditionen nach Narri gehören. Betrachten wir zunächst das, was der Monolith über den ersten Feldzug berichtet: "Auf meinem 1. Zuge, da sie (d. i. meine Truppen) nach dem Lande Rarri hinaufzogen, empfieng ich den in angeschirrten Rossen bestehenden Tribut sämmtlicher Könige von Narri. In jenen Tagen warf ich das Land Narri nach seinem ganzen Umfang netgleich (d. h. sie wie in einem Netz fangend) nieber, die Grenzen des Landes Assur, die da sind von der Stadt Paddir des Landes Narri,2) bis zur Stadt Kar-Salmanassar (d. i. Til-Barsip, heute Biredschik, am Euphrat) gegenüber von Karchemisch, von der Stadt Zaddu (auf ber linken Seite bes unteren Zab), der Grenze von Akfab, bis zum Lande Inzi (s. oben S. 599), von der Stadt Aridi (in Simisi s. oben S. 593, A. 3) bis zum Lande Suchi (am Euphrat) unterwarfen sich auf Befehl der Götter Assur, Samas, Ramman und Istar, der Gottheiten meiner Hilfe, wie . . . . . . meinen Füßen." Diese dreifache Grenzangabe (von Nordost nach West, Südost nach Nordwest, und Südost nach West) setzt meines Erachtens (vgl. das oben S. 619 und Anm. 2 gesagte) die vorherige Niederwerfung des Aufstandes innen und außen voraus, und höchstens ware es noch denkbar, daß Samst: Ramman im gleichen Jahre, in welchem die letzten Widerstandsversuche der abgefallenen Provinzen (etwa gerade in Mesopotamien, da wo Narri angrenzt, ober vielleicht in Arrapichitis) gebrochen wurden (822 v. Chr.); auch noch drüber hinaus die alte Oberherrlichkeit über die Narri-Länder wieder herzustellen unternahm.

Der Bericht über den nächsten Feldzug lautet: "Auf meinem 2. Zuge entbot und sandte ich den Mutarriß-Assur,<sup>3</sup>) den Rabsake (Titel eines hohen Würdenträgers), einen weisen, kampfeskundigen, ersahrenen Wann, mit meinen Truppen und meinem Feldlager nach dem Lande Narri, bis an das Weer

<sup>1)</sup> Insosern nämlich Schülu-ili (d. i. etwa "Warte Gottes oder Anus) ein Beisname von Zarati ist (Del., Par., S. 212), was wie eine Bariante von Dur-ili ("Burg od. Mauer Gottes, bezw. Anus") aussieht, wenn es nicht überhaupt die Aussprache des ja stets nur ideographisch geschriebenen Dur-ili darstellt. 2) Bgl. Schrader, Reilinschr. u. Gesch., S. 223, Anm, wonach Paddir (vgl. 3. Raw. 30, 59<sup>b</sup>) im Gebiete der Mannäer, vielleicht zwischen Urartu und Mannasch, gelegen war. 3) Geschr. Mu-LAL-Assur (nicht Mu-lisch-A., wie Tiele transstribirt).

des Sonnenunterganges zog er, 3000 Städte des Chirkina, Sohnes des Mikdiara, 11 feste Städte nebst 200 (andern) Städten des Uschpina eroberte er, — —, auf seiner Rückehr schlug er die Sundäer, den aus angeschirrten Rossen bestehenden Tribut sämmtlicher Könige des Landes Narri empsieng ich." Mit dem Meer des Sonnenunterganges wird hier kaum der Issische Meerbusen gemeint sein wie dei Tiglatpilesers Zug gegen die Narri-Könige; da alles nach Osten (bezw. Nordosten) weist, sowohl das Sundäer-Land (das gleich nachher deim 3. Zug, zusammen mit Chubuschtia, Man und Barsua genannt wird) als auch der Sohn des Mikdiara (vgl. den Nigdiara von Zamua dei Salmanassauch der Sohn des Mikdiara (vgl. den Nigdiara von Zamua dei Salmanassauch der Standpunkt für die Beurtheilung dieser Meeresbenennung zu nehmen und undedenklich mit Schrader der Ban-See unter dem westlichen Meere zu verstehen sein. )

Auf dem dritten Feldzug nach Natri endlich überschreitet Sams1=Ramman zuerst den oberen Zab, übersteigt das Silar-Gebirge und zog nach Narri (hier wohl Chubuschtia gemeint, vgl. oben S. 597) hinauf, wo er zunächst den Tribut des Dadi von Chubuschkia, dann (bei seinem Weiterzug) den des Chirkina Sohnes des Mikbiara (vgl. oben), des sunbäischen und mannäischen Landes, wie der Länder Barsua und Talikla (od. Ta'urla?), bestehend in Rossen, entgegen nahm. Nachdem alle diese Gebiete durchzogen waren, der König sich also bereits im Norden Mediens (zw. Urmia-See und Kasp. Meer) befand, gieng es in wilder Gebirgsgegend weiter gegen die Misäer, denen Samst= Ramman auf ihre Bergvesten nachkletterte und sich reiche Beute ("ihr Gut und Geld, ihre Rinder=, Esel= und Schafherden, Rosse und zweihöckrige Kamele") herunterholte. Von da zog Samst-Ramman über ein nach einer besonderen Steinart benanntes Gebirge, wo er den Tribut der Städte Sa= mascha und Karfibuta empfieng, weiter nach dem Lande Ginunbunda,2) wo er die Beste Urasch erobert, den König Pirischati gefangen nimmt, reichen Tribut (Rinder, Kleinvieh, Rosse, filberne, goldene und eherne Geräthe) empfängt und in der Beste Sibar sein Bild aufstellt; dann weiter nach dem matäischen Lande (mat Ma-ta-a-a, d. i. Medien), wo er den fliehenden Truppen bis zum weißen Berge, b. i. wohl bem acht Monate bes Jahres mit Schnee bebedten Elwend beim heutigen Hamadan (Ekbatana) und vielleicht dem Berg Siluna Ramman-niraris III., nachsette, 2300 Mann ihres Fürsten Chanaßiruka tödtete, ihnen 140 Reitpferde nebst zahlloser Beute wegnahm und außerdem noch die Residenz Sagbita nebst 1200 anderen Ortschaften zerstörte; auf der Rückehr endlich überstieg Samst-Ramman ein nach dem musa-Steine benanntes Gebirge, töbtete den Munisuarta von Araziasch nebst 1070 seiner Krieger, und brachte auch von hier reiche Beute mit. "In diesen Tagen — so schließt

<sup>1)</sup> Es ist auch noch zu beachten, daß es weder oberes Meer des Westens noch großes Meer des Westens heißt.

2) Höchstens noch Gizilbunda lesbar; hängt etwa der Rame in seinem ersten Gliede mit der einen ideographischen Bezeichnung des Maulsthieres, (anshu) gi(r)-nunna, zusammen?

der ganze Bericht — legte ich auf Besehl des Assur, Samas und Ramman, der Götter, meiner Helser, Tribut und Abgabe, bestehend in angeschirrten Rossen für ewige Zeiten [achtundzwanzig] Königen des Landes Narri') auf; in diesen Tagen habe ich vom Silar (s. oben), dem gewaltigen Berge, an dis zum Meere der untergehenden Sonne<sup>2</sup>) gleich dem donnernden Wettergott über sie gewettert (lies asghum statt ashgish?), die Furcht meines Glanzes über sie ausgegossen."

Diese drei ersten Feldzüge nun, von denen besonders der dritte einen ziemlichen Fortschritt über Salmanassar hinaus nach Medien zu darstellt, können nur in die Zeit von 822 (bezw. 821) bis 818 gesetzt werden, zumal das Tills der Verwaltungsliste (817, viell. auch schon 818) doch immer am wahrscheinlichsten mit Tela südlich vom Masius identisch ist. Wir sind also doch in der Lage, dis auf wenige Jahre hinaus das Datum derselben zu bestimmen, und wenn wir sagen, daß ca. 820 Samssamsans große Züge nach Man, Barsua und Medien (mit dem zweiten und dritten Zug nach Narri der Monolithinschrift sich decend und jedensalls in zwei unmittelbar auf einander solgenden Jahren) stattgefunden haben, so wird ziemlich das richtige damit getrossen sein.

Was nun die Bedeutung Samsi-Rammans anlangt, so darf dieselbe ja nicht zu gering angeschlagen werden, zumal wenn man bedenkt, daß er erstenst unter sehr kritischen Verhältnissen die Regierung übernommen und zweitens nach nur 13jähriger Herrschaft vom Tod ereilt wurde. Daß er bei dieser Sachlage trozdem das ganze Gediet vom Norden des Urmia-Sees dis an (oder beinahe an) das Kaspische Meer und nach Süden zu dis Hamadan siegreich durchzogen und außerdem noch (ca. 815) die Heere Namris und Elams geschlagen, wenn er auch noch nicht selbst in deren Land dabei eindrang, dit gewiß mehr, als man jenen Umständen und der kurzen Regierungszeit nach erwarten konnte. Beachtenswerth ist noch, daß Samsi-Ramman, wie es scheint, keinen Versuch machte, ins eigentliche Armenien einzudringen, dagegen um so eiseiger bedacht war, die nach Osten zu an dasselbe angrenzenden Länder (vor allem die schon von Salmanassar bekriegten Man und Barsua)

<sup>1)</sup> Es werden ihre Namen und die von ihnen beherrschten Gebiete, die bis auf das schon oben erwähnte Talikla (ob. Ta'urla) ganz unbekannt sind (vgl. die Liste in Transskription bei Delitsch, Kossäer, S. 50, Anm. 2), in der Inschrift genannt. 2) Wenn man in Betracht zieht, daß bei Ramman=nirari III. ziemlich die gleichen Gebiete, nur in umgekehrter Reihenfolge, nämlich vom Berg Siluna aus (Kib, Juip, Charchar), Araziasch, Wisu, Madai, Ginunbunda, Munna (b. i. Mannasch, Man), Parsua, (Allabria, Abdadana,) Nari und das ferne Andiu bis hin zum großen Meer des Sonnenaufgangs (b. i. natürlich dem Kajpischen Meer, etwa an der Arages. Mündung) als erobert aufgeführt werden, so möchte man fast vermuthen, daß oben bei Samsi-Ramman die Bezeichnung "bis zum Meer der untergehenden Sonne" nur ein Redaktionsfehler statt "bis zum gr. Meer bes Aufgangs ber S." ist. Will man das nicht annehmen, bann bleibt allerdings nur übrig (wie beim Bericht über ben zweiten Bug), an ben Ban-See gu 3) In Namri war dafür schon Salmanassar; ins Innere Elams jedoch benfen. kamen die Affprer erst geraume Zeit später.

immer mehr dem assprischen Einfluß zu unterstellen, um so den Eroberungssgelüsten des seindlichen Nachbars im Norden einen wirksamen Damm entgegenzusehen. Zu dieser Zeit herrschte in Armenien Ispuinis, dohn des Sarburis I., der erste König von Urartu, welcher die (schon von seinem Vater eingeführte) assprische Keilschrift auf die einheimische alarodische Sprache answandte; von ihm sind kleinere Inschriften in der Umgegend von Ban, wohin jeht der Schwerpunkt der armenischen Herrschaft von Norden her vorgeschoben worden war, gefunden worden, nur Bauten betreffend. Eine weitere, umfangzreiche Inschrift, worin das ganze Pantheon der Armenier?) aufgezählt ist, nennt ihn zusammen mit seinem Sohne Menuas, von dem im nächsten Kapitel (Kamman=nirari III.) noch die Rede sein wird. Es scheint also, daß er noch zu seinen Ledzeiten diesen zum Mitregenten ernannt hat, welches Ereigniß aber wohl erst in die Zeit Kamman=niraris gefallen sein wird. Ju sehterem haben wir uns nun zu wenden.

<sup>1)</sup> Sein aussührlicher Titel ist S. 636 und Anm. 2 mitgetheilt. 2) Bgl. darliber das Rapitel bei Sance (Cunsiform inscr. of Van, p. 412 ff.) "Theology of the inscriptions"; der oberste Gott hieß Chalbi (nach ihm die Götter überhaupt Chalbis genannt, vgl. auch Chaldäer als eine Bölkerschaft Armeniens bei Xenophon und Strabo?) und bildete mit dem Wassergott Teïsdas und dem Sonnengott (Ardinis?) die oberste Dreiheit. Bon den vielen andern Göttern sei hier noch der Wassergott (Auis), der Erdgott (Ajas) und der Mondgott (Silardis) genannt. Die meisten andern sind nur dem Namen, aber nicht dem Wesen nach daraus bekannt, wobei noch der lokale Ursprung gar mancher darunter zu betonen ist (z. B. Tuspuas d. i. der von Tosp, der neuen armenischen Residenz am Ostuser des Ban-Sees, serner der von Arhuni, vielleicht auch Elipris u. a.). 3) Bgl. darüber S. 633, Anm. 2.

# Hünftes Kapitel.

## Sammuramat und Kamman-nirari III. (811-783 b. Chr.).

Drei verhältnißmäßig fürzere aber inhaltreiche Inschriften sind uns von diesem Ramman-nirari III. überkommen, so daß wir über seine fast dreißigigkrige Regierung, wenigstens was den Umfang der Eroberungen, die chrosnologische Fixirung der einzelnen Züge (darüber eine vierte Duelle, die hier vollständig erhaltene Verwaltungsliste), seine Genealogie und eine von ihm eingesührte wichtige religiöse Neuerung anlangt, in allen Hauptpunkten unterrichtet sind. Andrerseits ist zu bedauern, daß über keine seiner Unternehmungen ein eingehender Bericht worhanden ist, wie das bei Assuraßirpal, Salmanassan nassan na Sams-Ramman (bei letzteren beiden wenigstens für einen Theil der Feldzüge) der Fall war. Es ergibt sich so allerdings ein abgerundetes Bild, aber mehr von der Ferne aus und in abgeschwächtem Tone.

Ramman-nirart scheint gleich seinem Borgänger die meiste Zeit in Kalach residirt zu haben, denn in den zwischen Assurvaßirpals Nordwestpalast und Asachaddons Südwestpalast mitten inne gelegenen Palastruinen (s. den Plan auf S. 82) haben sich die beiden mit "Palast Ramman-niraris" beginnenden Steinplatten-Inschriften gefunden, von denen die eine die interessanten auf altassprische Herrscher sich beziehenden genealogischen Angaben (s. schon S. 491, 504 f. und 508), die andere den kurzen Ueberblick über seine Eroberungen enthält; in dem gleichen Kalach hat er auch dem von Babylonien neu einzgesührten Gotte Nebo einen Tempel, aus dessen Ruinen die auf der nächsten Seite abgebildete Nebo-Statue stammt, erbaut. Wer muß sehr jung zur Rezeiterung gekommen sein, da es in der genealogischen Inschrift ausdrücklich von ihm heißt "den in seiner Kindheit Assur, der König der sieben Geister (Fgigi)



<sup>1)</sup> Eine fünfte Quelle, die vielleicht die Borkommnisse mit Babylonien etwas aussührlicher behandelt hat, nämlich der letzte Abschnitt der synchronisk. Geschichte (der mit Ramman=nirari III. abschließt), ist uns leider nur in drei verstümmelten Ansangs= und in vier Schlußzeilen erhalten. 2) Der Beschreibung nach, welche Smith, Discov., p. 74 gibt, scheint es als ob die Südostruine (denn hier wurden die Nebo-Statuen gesunden) überhaupt nur einen Tempel, keinen Palast, darstellt; vgl. bes. die Worte "here was also found a monolith of the Assyrian king Samsi-vul (s. oben S. 621 unsere Absbildung), which properly belonged to the temple of Ninip." Demnach wären hier die Ruinen des von Salmanassar II. erbauten Rindar=Tempels (S. 576), welchen dank Ramman=nirari zu einem solchen des (Rindar und) Rebo erweiterte.

berief und ben er mit ber Herrschaft ohne gleichen belehnte";1) wir bürfen baraus im Berein mit ber furgen Regierungsbauer - Samji = Ram= mans, feines Baters, wohl auch zugleich ichließen, baß letterer in ben beften Jahren vom Tode dahin gerafft worden war. Ramman-niraris Arau (bezw. die des Samst-Ramman, s. darüber unten) war, wie mit großer Wahrscheinlichkeit von jeher angenommen wurde, eine babylonische Prinzessin und hieß Sammuramat (Se: miramis); ba fich bies aus ber Anschrift ber schon erwähnten Rebo:Statuen ergibt und da bamit, wie Tiele icarffinnig weiter geschlossen, der darin gefeierte Rult bes Rebo2) in

Statue bes Gottes Rebo, gefunben gu Rimrub. Ralffiein. London, brit. Dief.

<sup>1)</sup> Darauf folgt: "bom großen Meer bes Aufgangs der Sonne bis zum großen Meere bes Untergangs ber Sonne (b. i. bom Rafpifchen bis zum Mittellanb. Meere) hat feine Sand alles Lanb erobert", woran fich bann weiter die eigentliche Genealogie (Sohn bes Samis:Ramman, bes Ronigs ohne gleichen, Cohnes bes Salmas naffar, bes Ronigs ber bier Begenben, ber alle feine Feinbe befiegte und fturmflutgleich nieder= warf, Entels bes Affurnagirpal, bes helben, bes Tapfern, ber erweiterte bie Wohnungen ber Arieger) nebst ben auf die alts affgrische Beit sich beziehenden Angaben (eingeleitet burch erneute Rennung bes Ramens unferes Ronigs und feiner Titel) anichließt 2) Ueberhaupt hat vor Tiele, foviel ich weiß, noch niemand ertannt gehabt, bag es fich hier um

engstem Zusammenhange steht, so soll gleich hier die Uebersetzung derselben folgen und (noch vor der Betrachtung der politischen Unternehmungen) die Besprechung der religiösen Bedeutung der Regierung Ramman=niraris sich anschließen.

"Dem Gotte Naba, dem erhabenen Schirmherrn, dem Sohn des Tempels Sag-kil (b. i. Sag-illa in Babel), dem Hellsehenden, Mächtigen, dem Hehren, Allgewaltigen, dem Sohne des Gottes Nukimmud (d. i. Ea's), dessen Befehl vorgeht (oder vorn ist), dem Gesetzgeber kluger Gedanken, dem Hüter der Gesammtheit Himmels und der Erde, dem Allwissenden, offenen Sinnes (wörtl. mit weiten Ohren), der da hält das Schreibrohr, der da besitt das shukamu, dem Barmherzigen, Majestätischen, bei dem Weisheit und Beschwörung wohnt, dem Liebling des Gottes Bel, dem Herrn der Herren, dessen Macht keinen Gegner findet, ohne den im Himmel kein Rathschluß vollführt wird, dem Barmherzigen, Gnäbigen (wörtl. wieder sich zukehrenden), dem sich zu ergeben wohl thut, der da bewohnt den Tempel Zidda in der Stadt Kalach, 1) dem großen Herrn, seinem Herrn — hat dies, zur Erhaltung des Lebens des Ramman-nirart, bes Königs von Affprien, seines Herrn, und bes Lebens der Sammu-ramat, der Frau des Palastes, seiner Herrin, Bel-tarfi-ilama, der Statthalter von Kalach, von Chamidi, Sirgana, Timini und Jaluna,2) auf daß er selbst lebe, lange Tage und Jahre sehe, Friede habe für sein Haus und seine Bewohner und frei bleibe von Leid, (diese Statue) machen lassen und als Geschenk bargebracht; o Nachkomme, vertraue auf Naba (und) verlaß dich auf keinen andern Gott!"3) Der hohe Beamte, der die Statuen in den neuen Tempel stiftete, war 798 Eponymus gewesen; doch muß diese Stiftung viel später gefallen sein, da der Nebo-Tempel erst 789 begonnen und 787 (im 25. Regierungsjahr Ramman=niraris) eingeweiht wurde, wie wir aus

Einführung eines bis dahin in Assprien noch ganz unbekannten speciell babylonischen Kultes handelt (vgl. seine Gesch. S. 207 und 212), womit stimmt, daß bis dahin Nebo in keiner asspr. Inschrift erwähnt wird und auch in keinem Eigennamen zu belegen ist.

<sup>1)</sup> Natürlich von bem berühmten gleichnamigen Rebo-Beiligthum in Borsippa, über welches (wie auch über Sagilla in Babel) man S. 233 (und 230) vergleiche. 2) Die letten vier Namen (nach Ralach) haben das Länderbeterminativ übertragen. vor sich. Was die einzelnen dieser Städte ober Stadtbezirke anlangt, so wird in einer geograph. Liste Chamidi zwischen Sam'al und Laki (beibe aus ben Feldzügen Affurnäßirpals und Salmanassars bekannt) genannt (vorher giengen die nordmesopot. Städte Tuschan, Guzan und Naßibina); Timini dagegen ift sonst ein Berg in Glam (s. Delitschs Paradies, S. 109), wie auch Jaluna elamitisch klingt, während Sirgana (vgl. Sirtu-am Chabor und als Analogie Irfanat neben Arta S. 611?) anderwärts nicht vorzukommen scheint. Für die innern Berhältnisse ist es nicht uninteressant, zu seben, wie gerade der Gouverneur von Ralach auch noch mehrere andere Statthaltersite mit zu verwalten hatte; darf man vielleicht hiebei an den Umstand denken, daß unter Assurnäßirpal (f. oben S. 571) Zamua, bevor es noch einen selbständigen Berwaltungsposten bilbete, ebenfalls dem Statthalter von Ralach mit übertragen wurde? 3) Delitsich, Art. Sanherib, S. 382, welche Uebersetzung nur mit geringen Aenderungen oben beibehalten wurde.

den Notizen der Verwaltungsliste erfahren. Wie schon Tiele vermuthet hat, war Sammuramat eher die Mutter, als die Gemahlin des Ramman=nirari, benn im Zusammenhalt mit der historischen Notiz, daß dieser König in zartester Jugend zur Regierung gekommen, sieht gerade der Zug der Sage, daß Se= miramis für ihren unmündigen, bei bem Tod des Baters (Ninus) erst siebenjährigen Sohn die Regierung übernahm, historisch aus. Fall wäre bann Sammuramat bis ca. 800 die Regentin und wohl noch lange danach die Beratherin und mütterliche Genossin des jungen Ramman=nirari gewesen. Diese Sammuramat nun war jedenfalls die direkte ober indirekte Veranlassung, daß ihr zu Ehren ber bis dahin in Assprien unbekannte Rultus bes Gottes Nebo eingeführt wurde; Nebo war, wie wir schon früher sahen (S. 377), zu Chammuragas' Zeit und noch geraume Zeit nachher eine ganz im Hintergrund stehende Lokalgottheit von Borsippa gewesen, so daß es begreiflich ist, wie er in dem Pantheon, welches die damals Assprien neu kolonisirenden Babylonier (vgl. S. 466, Anm. 2) an die Ufer des mittleren Tigris mit= brachten, noch gefehlt hat. Wenn Herobot die berühmte Semiramis ber späteren Sage eine babylonische Königin nennt, welche fünf Generationen (b. i. ca. 200 Jahre) vor Nitokris gelebt habe, so führt das etwa, da Nitokris die Gemahlin des Labynetos (Nabunids der Inschriften) war, auf ca. 750; wenn man aber bebenkt, daß Herobot Nitokris' und Nebukabrezars Thaten vermengt, ihm also bei Nitokris ganz gut die Zeit Nebukadrezars (604 ff.) in obiger An= gabe vorgeschwebt haben kann, so würden wir für Semiramis auf ca. 800 kommen, was genau auf unsere Sammuramat paßt. Mag nun die Sage noch so sehr übertrieben und heterogenes in anachronistischer Weise zusammen= gemengt haben, eines geht aus allem hervor, daß Sammuramat eine äußerst energische Frau war, welche während der Minderjährigkeit ihres Sohnes eine ganze Reihe Kriege von ihren Feldherrn führen ließ. So wurden bis zum Jahre 800 allein dreimal Züge nach Medien (810, 801, 800), zweimal nach Mannasch (zwischen Medien und Armenien), zweimal nach dem Chattinäer= Land (ben Städten Arpad und Chazaz, 806 und 805) und zweimal nach dem eigentlichen Westland (Phönizien und Libanon, 804 und 803) unternommen. Nicht zu verwundern ist es beshalb, wenn die Sage diese Fürstin mit dem Nimbus einer Weltherrscherin umkleibet hat und sie siegreich bis nach Libyen und Indien, wo sie übrigens zulett geschlagen worden sein foll, ziehen laßt. Aber auch hier hat einiges einzelne hiftorischen Kern, wie daß sie in Medien Lustschlösser baute und in Etbatana (Hamadan) Wasserleitungen und Straßen anlegte; werden wir boch gleich sehen, wie gerade in Medien die Haupterfolge ber Regierung Ramman=niraris, bezw. ber für ihn die Zügel berselben führen= Wenn Semiramis zusammen mit Ninus (einer bloßen ben Mutter liegen. Personifikation von Ninive) an den Anfang der babylonisch affyrischen Geschichte gestellt wird, so möge man dazu sich erinnern, daß z. B. der erste assprische Herrscher, welchen das Alte Testament nennt, erst Tiglatpileser III. (ca. 40 Jahre nach dem Tobe Ramman-niraris) ist, daß also mit andern Worten

die Tradition über Affyrien bei den Hebräern und Griechen in keine frühere Zeit zurückreicht, als eben ins achte Jahrhundert. Und der Göttin Istar endlich hat die Semiramis der Sage wohl deshalb einige Züge entlehnt, weil ihr Name Sammuramat (im Talmub Semtramith, deshalb Semiramis), der "Wohlgerüche liebend" bedeutet, an das assprische Wort summatu "Taube" anklang, die ja der heilige Bogel jener Göttin war. 1) Einen noch unaufgeklärten Punkt in der Geschichte der Sammuramat bildet, wie schon oben S. 622, Anm. 2 bemerkt wurde, ihr etwaiges Verhältniß zum babylonischen Königs= hause; läßt ja doch die Sage sie auch in Babylonien herrschen, weshalb schon verschiedene Forscher daran gedacht haben, sie für eine babylonische Erbprinzessin zu halten. Die synchronistische Geschichte könnte uns darüber den besten Aufschluß geben; leider ist aber in den hieher gehörigen Bruchstücken nur mehr der Name des assprischen Königs (eben der Ramman=niraris) erhalten, und die vier Schlußzeilen?) "Die gefangenen Leute brachte er an seinen Ort wieder zurück, eine dauernde Fessel (?) a-shi-bat (mit Pluralzeichen) setzte er sie, die Leute Assur's und von Karbuniasch mit einander (d. i. gegenseitig) Gebiet und Grenze zum König (?) setten sie fest" sagen, so schwer verständlich einzelne Ausbrücke sind, doch nichts anderes, als daß ein gegenseitiges Einvernehmen mit Babylonien erzielt wurde, was allerdings nicht darauf hindeutet, daß Sammuramat ober Ramman=nirari den babylonischen Thron selbst innegehabt hätten. Wenn nicht etwa gerabe jener Zug der Sage, daß Semiramis, bevor sie Ninus heiratete, die Gattin eines affprischen Statthalters gewesen sei, historisch sein sollte, so bleibt es immer das wahrscheinlichste, daß sie zwar eine babylonische Prinzessin (und dann vielleicht die Schwester des mit Ramman=nirari gleichzeitigen Babylonier=Rönigs) gewesen, aber nicht selber dort geherrscht hat. Auch erklärt sich der Zusammenhang, in welchem doch jedenfalls ihre Person mit der officiellen Einführung eines neuen speciell babylonischen Gottes steht, bei letterer Annahme weitaus am besten.

Der schon Anfangs dieses Kapitels erwähnte Bericht über die kriegerischen Unternehmungen der Regierung Ramman=niraris (1. Raw. 35, Nr. 1) gliebert sich in drei Abschnitte. Im ersten heißt es "der da eroberte vom Berg Silana am Aufgang der Sonne die Länder Kib (?), Ilip 2c. 8) dis oberhalb



<sup>1)</sup> Bgl. Paul Haupt in dem kleinen Aufsat von Chrus Abler, The legends of Semiramis and the Nimrod Epic (Johns Hopkins Univ. Circulars, Baltimore, Jan. 1887); Abler nimmt dort merkwürdigerweise unsern Ramman:nirari für den ersten dieses Namens (ca. 1330 v. Chr.), was ganz unmöglich ist. 2) 2. Raw. 65, 42—45; das noch solgende (46—53) gehört nicht mehr zum Text, sondern ist die gewöhnliche Fluchsormel, die an den Schluß officieller Schriftstüde (und als solches galt die synschronistische Geschichte) gesetzt wird. Uebrigens ist es wohl auch nicht zusällig, daß gerade während der Regierung Ramman:niraris die synchronistische Geschichte nach urkundlichen Auszeichnungen versaßt und ausgestellt wurde; daß dieses Dokument ursprünglich auf Stein geschrieben war und die uns erhaltenen Thontaseln erst spätere Kopien der Bibliothek Assurbaisals sind, darauf weist eben die seierliche Schlußformel.

3) Bgl. schon oben S. 626, Anm. 2, wo auch bereits von der in diesem Zusammens

bes großen Meeres des Aufgangs der Sonne". Es liegt hier eine offenbar noch nachhaltigere und gründliche Wiederholung des Zuges Sams-Rammans (vgl. auch schon den Zug des 24. Regierungsjahres Salmanassars, S. 594) nach Medien und Parsua (so von jetzt an die Orthographie) vor und zwar diesmal von Süden nach Norden, wobei der Fortschritt über die Vorgänger hinaus in der Eroberung der Länder Ilip vor Medien (von dem zweiselshaften Land Kib, wosür ich fast die Lesung sadi-1 "Berge" vermuthen möchte, hier ganz abzusehen) und Allabria nehst Abdadan nach Parsua, wie auch des "sernen" Andiu (letzteres dei Salmanassar nur unter den Geschenke sendenden Gebieten genannt, s. S. 594) liegt. Dem entsprechen chronologisch in der Verwaltungsliste nicht weniger als acht Züge nach Medien, die mämlich der Jahre 810, 801, 800, der Verwaltungsliste heißt: Mannai) 808 und 807.

hange einzig möglichen Fassung des großen Meeres des Ostens als des Kaspischen Meeres die Rede war.

<sup>1)</sup> So, Mat-a-a, ist gewiß das sonst A:a transstribirte Land zu lesen und zu übersetzen, wofür man als Analogie (statt eines zu erwartenden mat Mat-a-a, vgl. Matai statt Madai bei Samsi=Ramman) die Schreibung Anu für ilu Anu (bas einfache Zeichen an statt an + an) vergleiche. Daß übrigens A=a (mag man nun lesen wie man will) Mebien ober ein Theil davon sein muß, geht, wie schon Schrader (Kritit ber Inschr. Tigl.8, S. 26, Anm.) gesehen, aus einer Bergleichung ber An= gabe ber Verwaltungslifte für das Jahr 787 (9. Jahr Tigl.s) verglichen mit bem eigenen Bericht Tigl.s in seinen Annalen (s. Smith, Discoveries, S. 279, A. 36 ff.) aufs deutlichste hervor und ich begreife nur nicht, wie Schrader tropbem an der ein= fachen Identifikation G. Smiths mit Madai, die doch bef. auch durch Ramman=niraris Büge nahegelegt wird, noch zweifelt; hochstens konnte man etwa noch an die einmal in den Annalen des Argistis neben Man und Bustus genannte medische Landschaft Jias (vgl. das damit wohl identische A=a bei Sayce S. 472 und 669 in dem Gottes= namen Nainaui) benken, was mir aber nicht so wahrscheinlich vorkommt. diese zwei Züge (801 und 800) fiel ein Zug nach Chubuschtia (802), nachher (799 und 798) je einer nach Luschia (der sonft unbekannte Rame klingt alarobisch, ist etwa Lusa nördl. von Arages in den Inschriften von Ban zu vgl.?) und Ramar. Rach Chubuschkia, wo ja bereits affprische Statthalter residirten, ist dann Ramman-nirari noch einmal (784, ganz gegen Ende seiner Regierung) gezogen. Bahrscheinlich war bies Land von Armenien aus aufgewiegelt worden; ja, wenn wir bebenken, daß die Inschrift von Relischin (S. 47, Anm. 5), die, wie man jest weiß (Sayce, cun. inscr. of Van, S. 663 ff.), armenisch ift und von Jspuinis und seinem Sohn Menuas an der Baß= ftraße zwischen Rowandiz und Uschnei (vgl. auch oben S. 555), also nur in geringer Entfernung sudwestl. vom Urmia-See, aufgestellt wurde (Isp. lebte aber wohl bis ca. 790, wenn er auch schon lange vorher Menuas' Mitregent war), so ift es sehr mahrscheinlich, bak iene Rüge nach Chubuschtia mit bem Bordringen ber Armenier bis hieher in engstem Busammenhang stehen. Auch die oben (S. 627) erwähnte Götterlifte sett schon, wie Sance erkannt hat (a. a. D., S. 669), diese armenischen Erfolge voraus und ift also beffer erst in die Zeit Ramman-niraris als schon in die Samsi-Rammans zu setzen. Ru beachten ift auch, daß noch 785 ein Statthalter von Chubuschtia als Eponym erwähnt wird, was wenigstens ben Bersuch von Seiten ber Affyrer, einen Theil von Chubuschtia zu halten, voraussett, daß es aber von da an auch da, wo man es ber Reihe nach erwarten sollte, unter ben Statthaltersipen verschwindet. Bgl. auch noch S. 554, 597 f. und S. 625.

Der zweite Abschnitt lautet: "Von oberhalb bes Euphrats an unterwarf ich das Land Chattu (Nordsprien) und das Land Acharru (Phönizien) seinem gesammten Umfange nach, Tyrus, Sidon, das Land Chumri (Ffrael), Edom (Udumu), Palastu (d. i. das Land der Philister) bis hin zum großen Meere bes Sonnenunterganges meinen Füßen, Zins und Tribut legte ich ihnen auf, nach dem Lande "seiner Esel" (d. i. dem Esellande, s. oben S. 608 u. 612) zog ich, den Mari'i, den König des Esellandes, schloß ich in seiner Residenzstadt Damaskus ein, die Furcht vor dem Glanze Affurs, meines Herrn, warf ihn nieder und meine Füße umfaßte er und unterwarf sich, 2300 Talente Silbers, 20 Talente Goldes, 3000 Talente Bronze (oder hier Rupfer? vgl. oben S. 482, Anm. 2), 5000 Talente Eisen,1) buntfarbige Gewänder, Mäntel, Ruhebetten von Elfenbein, einen Schirm (oder Baldachin?) mit elfenbeinerner Einfassung und (Ebelftein)besat, 2) sein Gelb und Gut ohne Zahl nahm ich in Damaskus, seiner Residenz, im Innern seines Palastes entgegen." Nach der Verwaltungsliste sind die Assprer während Ramman= niraris Regierung fünfmal nach Sprien zu gezogen, nämlich 806 nach Arpabba (bibl. Arpad, heute Tell Arfad, 5 St. nördl. von Aleppo), 805 nach Chazaz (s. oben S. 580, 10 St. nordw. von Aleppo), 804 nach der wahrscheinlich in Phönizien zu suchenden Stadt Ba'ali, 3) 803 nach dem Meere, in welchem Jahre eine Seuche das Affprer-Heer an weiterem Vordringen hinderte, und enblich wiederum im Jahre 797, wo als Ziel die Stadt Mangu'ati angegeben ist, welche im Gebiet von Israel gelegen haben muß. 4) Die Züge von 806 und 805 giengen nur nach dem Lande Chattin; in einen der folgenden muß

<sup>1)</sup> Bgl. bereits bei Tigl. I. eine Keule (?) von Eisen (S. 532); bei Affurnäßirpal (vgl. auch die eisernen Aexte S. 569) unter dem Tribut des Achiabab von Suru (S. 557) Bronze, Eisen und Zinn; bei Salm. II. unter dem Tribut von Chattin 100 Talente Goldes, 300 Talente Silbers, 300 Talente Gisen und 1000 Trinkgefäße von Bronze, unter dem von Karchemisch 100 Talente Gisen (neben 30 Talenten Bronze) u. ö. Da bei Affurnaßirpal auch ber Bergleich "eine Bergspipe gleich ber Spipe eines eisernen Dolches" begegnet, so ist die Frage, ob das betr. Jdeogramm nicht auch Stahl bedeuten 2) Bgl. Delitsch, Ass. Wörterbuch, s. v. ichzu (S. 297). 3) Wahrscheinlich Kann. Abkürzung aus einem zweigliedrigen Ortsnamen nach Art von Ba'ali=Ra'si (S. 612) vber Ba'ali=Bapuna (Delipsch, Paradies S. 277 und 333). Ift etwa Ba'al=Gab am Fuß bes Hermon (Nordgrenze von Palästina) gemeint? Auch im A. T. kommt bie Abfürzung Ba'al für einen ber vielen mit dem kana'an. Gottesnamen Ba'al zusammen= gesetzten Ortsnamen vor. Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, daß bas Syn. von Ba'al ("Herr"), nämlich Malak ("König", die Aussprache Molech ist nach Stade nur eine künstliche, um anzubeuten, daß die Ifraeliten hier Boschet "Schande" lefen follten), jest in der Aussprache Malach als westländischer Rame Gottes in einer keilinschr. Götterliste nachgewiesen ist, wobei man merkwürdigerweise das absosut nicht hergehörige Wort malach "Schiffer" zur Vergleichung herbeigezogen bat. 4) In einer geogr. Lifte fteht D. unmittelbar nach Aphet, in einer andern zwischen Magaba (Degibbo in der Ebene Jesreel) und Simpra (es folgen Chatrak und Zoba), in wieder einer andern nach Samaria, Damastus, Du'ru (Dor südl. vom Karmel) und Magadû. Der Name sett ein kana'anäisches Mangu'oth ober Maßgu'oth voraus, bessen genauere Lage leider kaum mehr zu bestimmen sein wird.

das Vordringen bis nach Palästina und Edom (wofern hier nicht etwa blos eine Tributleistung dieser beiden hier zum erstenmal in den Gesichtskreis der Assprer tretenden südlichen Gebiete vorliegt) wie die Belagerung von Damaskus fallen. Das kleine Königreich Juda wird nicht erwähnt und blieb wohl ganz unberührt, dagegen wird Ffrael ("Haus 'Omris") besonders namhaft gemacht, wovon aber die israelitischen Königsbücher nichts vermelben. in Frael Joas, der kurz vor 800 (also etwa 805) auf Joahas, den Sohn Jehus, gefolgt war, 1) die Sprer unter Benhadab, dem Sohn Hazaels, dreimal geschlagen, was wohl bereits eine Schwächung der Sprer durch Ramman= niraris Heere voraussetzt, aber die Regierung Mari'is (wahrscheinlich des unmittelbaren Nachfolgers Benhadads) noch ausschließt, so wird der Sachverhalt folgender gewesen sein: in den Jahren 804 und 803 zogen die Assprer nach Sprien und Phönizien, wobei neben Thrus und Sidon gewiß auch schon das Reich von Damaskus (Benhadad) gedemüthigt worden ist, während erft 797 der Einfall in Israel (bezw. auch von dort aus nach Philistäa und Edom), wo Joas regierte, unternommen worden sein wird, und auf dem Weg dahin wird dann der Assyrer den Mari'i, den neuen Sprer-König, in Damaskus belagert haben; letterer ergab sich um so schneller, als die Sprer ja schon vorher durch Assprer wie Israeliten aufs äußerste bebrängt und geschwächt worden waren. Wenn die Assprer in diesem Jahre 797 von Damaskus und Israel aus wirklich noch bis Edom (aber mit Umgehung Judas) südwärts vorgebrungen sind, wie ja dem Wortlaut der Inschrift nach anzunehmen, so begreift sich um so leichter, wie es bem jubäischen Zeitgenossen bes Joas von Israel, bem König Amasja, ohne Mühe gelang, die von den Assprern geschwächten Edomiter "im Salzthale entscheidend zu schlagen und ihre Hauptstadt Sela (Petra) im Sturme zu nehmen".2)

<sup>1)</sup> Siehe über die Chronologie Stade, Gesch. Israels, S. 560. 2) Stade, Gesch. Israels, S. 567. 8) Ein seiner Bedeutung nach mir unbekannter kultischer t.t. (vgl. K 589, 13 "richati des Gottes Nebo" bei Straßm., Wörterverz.). 4) Leider ist der Rest der Inschrift abgebrochen; "the slad containing the suppl. of this inscr. has not yet deen uncovered" heißt es in der Ausgabe.

wurde. Nirgends bagegen ist in ber Verwaltungsliste von einem Zug nach Kalbu, dem eigentl. Chaldäa, die Rede. Aber der Wortlaut des obigen Berichtes fordert auch gar keinen dahin unternommenen Feldzug; die öfter statzgehabte Anwesenheit des jungen Königs mit seiner Mutter in deren Heimatlande Babylonien, dann vielleicht auch die gewiß mehr im Interesse Babyloniens selbst wie dem Asspriehrens ausgeführte Demüthigung der aramäischen Beduinen im Jahre 791, hatte den ganz natürlichen Erfolg, daß die von Salmanassar wie Samsznamman besiegten kleineren chaldässchen Fürstenthümer den Assprieren in Babel huldigten. Uebrigens soll nicht in Abrede gestellt werden, daß mögslicherweise dei den uns des näheren unbekannten Vorfällen in Dir (die ja, wie zwischen den Zeisen zu lesen ist, zur Folge hatten, daß der Gott Ansgal von dort wegziehen mußte) auch irgendwie das Land Kaldu betheiligt war und erst nachdem am oberen Turnat wieder Ordnung geschafft worden war, gerathen sand, freiwillig, bevor die Assprer auch gegen sie sich gewendet hätten, sich zu unterwersen.

Damit hätten wir nun auch die unter der Regierung Ramman-niraris (von ca. 800 ab wohl unter der Führung des jungen Königs selber) unternommenen Kriegszüge, welche besonders nach Medien und nach dem äußersten Süden des Westlandes (Philistäa und Soom, aber noch nicht Juda) einen Fortschritt der Asspert über die früheren Könige hinaus bezeichnen, betrachtet. Sine wenn auch mehr negative Ergänzung dazu bilden die Inschriften des gleichzeitigen Armenier-Königs Menuas, Sohnes des Ispuinis (seine Mutter hieß Tariria), dessen Armenier-Königs Menuas, Sohnes des Ispuinis (seine Mutter hieß Tariria), dessen König, König von Bijaina, Fürst der Stadt Tuschpa (Tosp am Ban-See)" bezeichnete.<sup>2</sup>) Dieser König hat nicht blos das von Salmanassar II. gedemüthigte Dajarni (zwischen Murad-Su und Araxes, vgl. auch oben S. 600, Anm. 2) erobert<sup>3</sup>) und die Gegend zwischen Erzerum und Armavir, wie schon die dort gefundenen Inschriften erweisen, seinem Reiche direkt einversleibt, sondern hat auch in Mannasch (Manardi, wo soi Casusssussigt) den

<sup>1)</sup> Wenn für das Jahr 786 die Berwaltungslifte wirklich "nach dem Gebiet von Risch(:ti)" bietet (leider ift nur Ki...ki unversehrt erhalten) und man barin bie babylonische Stadt Kisch (vgl. oben S. 231 f.), die ja Babel nächst benachbart war, erbliden burfte, bann fteht biese Rotiz vielleicht mit ben oben erwähnten religiosen Feierlichkeiten in Babel, Borsippa und Kutha (bei welcher Gelegenheit wohl auch die Chalbäer ihre Huldigung barbrachten) in Zusammenhang. Anderwärts allerdings transstribirte Smith Ki-bi-ki (ftatt Ri-isch-ti), wobei man eher an Ribati (zw. Rummuth und Raschiari-Gebirg, S. 572) benken könnte, zumal bieses Gebiet damals den Affprern von den Armeniern (unter Menuas) entrissen wurde. 2) D. H. Müller, Inschr. von Aschrut=Darga; der gleiche Ispuinis wird in der Inschrift von Relischin von seinem Sohn Menuas "b. mächtige König, König von Nara (b. i. Nasri, also hier wie in den aff. Inschriften des Sarduri I. statt Biaina), Fürst von Schura (vgl. 3) Dajaini verstehe ich, zumal oben S. 575?), Fürst ber Stadt Tuspa" genannt. auch die Lage (nordwestlich vom oberen Murad = Su) stimmt, mit Sance unter dem Gebiet ber Dynastie bes Diau; ihr König hieß Utupursi und wird auch noch unter Argistis (Sayce S. 629) erwähnt.

Assprern die Herrschaft, und wie es scheint, mit Erfolg streitig gemacht (vgl. schon vorher die asspr. Feldzüge dahin 808 und 807), Melitene nebst Chasnirabbat<sup>1</sup>) und die Usergediete am Arzanias von Palu die Wusch ihrem Einsluß geradezu entrissen.<sup>2</sup>) Trop aller sonstigen Erfolge der Heere Ramsmansniraris liegt gerade hierin eine bedeutende Schwächung des assprischen Reiches und bereits der erste Anfang zu dem über 30 Jahre dauernden Versfall desselben unter den drei nächsten Königen.

Bu dem oben seiner Bedeutung nach eingehend gewürdigten Tempelbau für den Gott Nebo in Kalach ist noch aus dem Eingang der gleichen Inschrift, aus welcher eben der Bericht über die Eroberungen mitgetheilt wurde, nachtragend beizusügen, daß Ramman=nirari auch die Tempel J=schirra und J=kurra wiederhergestellt hat, \*) womit wahrscheinlich der berühmte Anu=Tempel in Assur (— charsag-kur-kur-ra S. 502) und noch ein anderer Anu= oder Bel=Tempel, \*) unbekannt wo, vielleicht aber in Kalach, \*5) gemeint sind. Es ist dem=

<sup>1)</sup> Chatî-na faffe ich als den nördlichsten Theil des Chatti=Gebietes auf; wenn freilich Sances Lesung gupani in ber Inschrift von Palu boch bie richtige sein follte (D. H. Müller lieft Supani) und man biefes Gebiet mit bem Bezirk ber Stadt Ripin am Euphrat (vgl. oben S. 578 und bei Delitsch, Paradies, S. 102 Ripin - shad kupani) identificiren bürfte, bann waren die Armenier unter Minuas schon viel weiter nach Süden hin vorgebrungen und es würde sich in diesem Fall Chatî(-na) birekt mit dem Land Chattu der aff. Inschriften (wozu vor allem Rarchemisch gehörte) beden. 2) Dabei ist zu beachten, daß alle die Inschriften, wo sich Menuas allein (ohne Ispuinis) nennt, wohl erst in das lette Decennium der Regierung des Ramman=nirari gehören (denn nur so, daß Ispuinis ungewöhnlich lang, also vielleicht ca. 825—790, regierte, ist der Umstand, daß in einigen Inschriften Isp. und Men. zusammen vorkommen, zu erklären); das oben mitgetheilte ergibt sich aus solchen Inschriften, wo nur Menuas genannt wird, während bas Borbringen der Armenier durch Chubuschkia ober Gurrur bis zum Kelischin-Passe (f. oben S. 638, Anm. 2) auch unter Menuas, aber noch zu Lebzeiten bes Ispuinis erfolgt 3) Bgl. die Uebers. der betr. Stelle bei Schrader, Keilinschr. u. A. T., 2. Aufl., S. 214; das dort vorkommende ú-ti möchte ich rîti "Beide" lesen. aus sind die Ausdrude i-kurra und i-shirra gleich (letteres die neusum. Form für ersteres); ber Sohn dieser Tempel ist ber Gott Rindar, der sonst Sohn des Inlil ober Bel ist (vgl. auch die Benennung Bels "großer Berg"). Hier aber sind offenbar Tempel bes Anu bezw. des Gottes Affur gemeint; vgl. dazu die urspr. Gleichheit Anus und Inlillas, wie die Bemerkung auf S. 509, Anm. 1 (wo vielleicht auch besser Nindar-pal-ischirra, Tuklati-pal-ischirra statt -ischarra zu transskribiren ift, wie ich auch überall in diesem Buche Tiglatpileser für Tiglatpilesar zu korrigiren bitte). Andrer= seits ist zu beachten, daß gerade in der Schreibung des ältesten Herrschers von Affprien, Bel-taptapu (Igur-t. ober beffer Itur-t.) Itur - Bel ift. 5) Ralach war ja seit Assur= näßirpal die eigentliche Residenz ber Affprer-Rönige, wenn auch Salm. II. bazwischen in Rinive residirt hat. Da nun in der geneal. Inschrift Ramman-nirari III. sich Urentel Affurnagirpals, dann weiter, mit Ueberspringung eines so berühmten Herrschers wie Tigl. I., Nachkomme bes Tuklati-Nindar und beffen Baters Salmanaffars I. (welch letterer ja Ralach gründete) und endlich Sproß des Bel-taptapu nennt, so zog daraus Tiele ben naheliegenden, aber vorher von niemand gemachten Schluß, daß es zwei verwandte Dynastien in Affprien gegeben hatte, eine mit bem Hauptsitz in Ralach (sich ableitend von Bel-taptapu), die andere mit dem Hauptsit in Affur (von Rindar-pal-

nach, trot der beständigen Kriegszüge, unter seiner Regierung die Bauthätigsteit keineswegs vernachlässigt worden. Wenn wir endlich noch erwähnen, daß die Verwaltungsliste, wie sie fürs Jahr 803 eine Seuche (bezw. Pest) erswähnt, für 788 das Wort karru notirt, was aber kaum "Kälte" (so Tiele) bedeuten kann, sondern eher ein kultischer, sich auf die Einführung des Nebos Dienstes beziehender Terminus sein wird, so ist alles erschöpft, was uns die im Verhältniß zu der an Begebenheiten so reichen Regierung Rammansniraris sehr dürftigen Quellen an die Hand geben.

ischirra, des ersten Tigl. Urgroßvater an), wozu dann die oben S. 493 mitgetheilte Genealogie Sargons (vgl. den daselbst Anm. 2 citirten Aussatz Hintlers) eine Bestätigung (daß es nämlich einen besonderen sich speciell von der Stadt Assur als Stammsitz herleitenden Zweig unter den assur. Königen gegeben) bilden würde. Ich kann mich aber troßdem weder Tiele noch Winckler (so reservirt sich auch letzterer ausdrückt) hier anschließen und werde bei dem Abschnitt über Sargon noch Gelegenheit nehmen, mich darüber zu äußern.

## Sechstes Kapitel.

## Salmanassar III., Assurdan III. und Assur-nirarî (782—746 b. Chr.).

Für die Zeit dieser drei Könige, der unmittelbaren Borgänger des großen Tiglatpileser III., sind wir mit Ausnahme des letzten nur auf die kurzen Notizen der Verwaltungsliste angewiesen. Es ist kaum ein Zusall, daß uns keiner dieser drei Herrscher Annalen oder Prunkinschristen hinterlassen hat, denn ihre Epoche ist eine solche des Niederganges, bedingt durch die sortschreitenden schon unter Rammansnirari angebahnten Ersolge des mächtigen Nachbarreiches der Armenier. Dazu kamen Ausstände und Gährungen im Innern des Landes, die schließlich gar zwei Könige zusammen, Assursari und Nadusdasinant?], regieren, von denen allerdings nur der erste officiell gezählt wurde, so daß der thatkräftige Babylonier Palu (Phul) leichtes Spiel hatte, das Scepter an sich zu reißen und als Tiglatpileser III. den assyrischen Thron zu besteigen.

In welchem verwandtschaftlichen Verhältniß Salmanassar III. (782—773) zu Ramman-nirari III. stand, ist uns leider unbekannt; war letzterer, wie oben angenommen wurde, bei seiner Thronbesteigung erst ca. 7 Jahre alt, dann kann zwar Salmanassar III. immerhin sein Sohn gewesen sein, muß aber auch sehr jung zur Regierung gekommen sein, und es ist in diesem Fall dann kaum anders denkbar, als daß Ussurdan III. (772—755) sein jüngerer Bruder war. Wo wir nichts bestimmtes wissen, hat es auch nicht viel Werth, sich in Muthmaßungen zu ergehen, und es sollte hier auch nur auf die Unswahrscheinlichkeit der direkten Folge von Sohn auf Vater bei den drei Nachsfolgern Ramman-niraris hingewiesen werden.

Gleich bei seinem Regierungsantritt, im Jahre 873, machte wieder, wie schon im Jahre 791, der aramäische Nomadenstamm der Jtu'a den Babys soniern zu schaffen und es scheint, daß sie den Assprer-König herbeiriefen, ihnen zu helsen; man müßte denn annehmen, daß jene Nomaden über Babysonien hinaus ins assprische Gebiet, etwa gar von den Babysoniern selbst aufgewiegelt,

<sup>1)</sup> Daßderleider sehr fragmentarisch erhaltene Brief des Babylonier-Königs Rammansichuma-näßir an die Assprer-Könige Assur-narära (sic) und Nabu-däsinän?] hieher und nicht (wie oben S. 442, Anm. 1 vermuthet wurde) in schon frühere Zeit gehört, wird allein durch den vor Ramman-niräri III. unmöglichen mit dem Gottesnamen Nabu zusammengesetzen Namen des Mitregenten Assur-narära's (also demnach — Assur-niräri) gefordert.

Streifzüge gemacht hätten, so daß die Assprer gezwungen gewesen wären, sie zurückzuschlagen. Das Uebergreisen der Itu'a, mag es nun nach jener oder dieser Richtung erfolgt sein, wiederholte sich in der nächsten Zeit noch einigemale; so gleich im darauffolgenden Jahre, 782, dann wieder 777, während die Assprer gerade in Armenien start (und wie es scheint, nicht glücklich) in Anspruch genommen waren, und endlich noch einmal im Jahre 769, als schon der Nachfolger Salmanassars III. auf dem Throne saß.

Der größte Feind Affpriens während der kurzen (nur zehnjährigen) Regierung Salmanassars III. war jedoch Armenien. Vom 2. bis 9. Regierungsjahre (781-774) dieses Herrschers verzeichnet die Verwaltungsliste fast Jahr für Jahr (nur 777 mit Itu'a und 775 mit der Rotiz "nach dem Cebernlande" sind ausgenommen) das gleiche stereotype "nach Urartu", dem nur 774 noch "und nach Ramar" beigefügt ist. Es scheint dies der lette mannhafte Versuch von Seite Asspriens gewesen zu sein, dem besonders in den letten Jahrzehnten vorher mächtig erstarkten nördlichen Nachbarstaate in ben bebrobten Gebieten westlich und nordöstlich vom Urmia-See entgegen zu treten und hier sein weiteres Vordringen zu verhindern. Den gleichen Zweck hatte wohl der Zug vom Jahre 775 nach dem Amanus-Gebirge (benn die dort angrenzenden Gebiete, Kummuch, Chattu und vielleicht auch Milid und Rui werden hier nach dem ass. Sprachgebrauche gemeint sein, und nicht etwa der Libanon), wo eben die Armenier schon zu festen Fuß gefaßt hatten, als daß jetzt noch der assprische Widerstand etwas geholfen hätte.1) Wir wissen nun, daß entweder um diese Zeit oder kurz darauf der Sohn und Nachfolger bes Menuas, ber mächtige Argistis, in Armenien herrschte. Seine Annalen, welche minbestens seine ersten vierzehn Regierungsjahre (mit ebenso vielen Feldzügen) behandeln,2) verzeichnen fürs erste Jahr einen Zug gegen Dajarni und Itius (letteres nördl. vom Arages), fürs zweite gegen Itius (König Uduri), fürs britte nach Chati, Nirib und Milid (also früher affyrische Gebiete), fürs vierte gegen Itius und Chachia, fürs fünfte gegen Arfit (ob. A'arsit) von Assur und nach Bustus (s. oben S. 594) und Barsua, fürs sechste wiederum gegen Assur, Bustus, Silius') und Man, wie deren Hilfsgenossen Dada,4) wobei 606 Pferbe, 184 (natürl. doppelhöckrige)

<sup>1)</sup> Bgl. schon oben S. 636 f. (bie Eroberungen bes Menuas), wozu noch nachträglich zu bemerken, daß in einer Inschrift dieses Königs auch neben den Hethitern das uns von Tigl. I. her (s. S. 522) bekannte Land Alzi (vorher auch die Städte Schurischida, Tarchi-gama und ein Personenname Sada-'ada) erwähnt wird (Sayce, S. 555 f.). Ebenso sehen wir die Könige Argistis (ca. 780—760) und Sarduris II. (ca. 760—730) diese Gebiete (Châti, Nirib, Milib, Kaui) in Schach halten; vgl. auch später den dritten Feldzug Tigl.'s III. (gegen Sarduris II. und seine Berbündeten von Milid 2c.).

2) Dies hat mit genialem Blid D. H. Müller (vgl. Inschr. v. Aschrutz Darga, S. 29 f.) erkannt.

3) Oder Siliûni (Sayce dagegen liest Tariuni und nennt das Land solglich Tarius); ist etwa der Berg Silûna (oden S. 682) zu vergleichen?

4) Daß das betr. Beiwort auxiliary bedeutet (Sayce), ist sehr plausibel, ist etwa der Fürst von Chubuschtia (vgl. oben S. 625) gemeint?

Ramele,1) 6257 Ochsen und 33203 Stück Kleinvieh als Beute erwähnt werden, dann fürs siebente, achte, neunte, zehnte, zwölfte und dreizehnte Jahr<sup>2</sup>) eben= falls nach Man (im 7., 9. und 12. zugleich auch nach Bustus, b. i. Buschtu, S. 594); außerdem wird noch beim achten Jahre neben Man ein Land Irkinni erwähnt, welches als zu Assprien gehörig bezeichnet wird. Es scheint dem allen nach, als ob die Zusammenstöße mit Assprien fast sämmtlich an der Grenze von Man und Urartu (also etwa nördlich von der Quelle des großen Zab ober von Arrapachitis) stattgefunden, und es ist nur die Frage, ob die vielen Züge des Argistis nach Man und Barsua, bei denen er es theilweise auch direkt mit den Assyrern zu thun hatte, sich mit den Assyrer-Zügen nach Urartu unter Salmanassar III. beden ober etwa erst nachher, in die Regierung bes Assurban zu setzen sind. Letzteres nimmt Sayce an, indem er in dem in den Annalen des Argistis beim fünften Jahre genannten Arsit (dort mit Accusativsuffix: Arsitani) den Assurban in armenischer Aussprache erblickt, was jedoch schon Tiele mit Recht bezweifelte. Biel eber könnte, wofern hier nicht blos ein uns sonst unbekannter assprischer Feldherr gemeint ist (was mir übrigens nicht wahr= scheinlich vorkommt), Salmanassar in Aussicht genommen sein, indem dann Arsit einfach die armenische Wiedergabe der zweiten Hälfte dieses Königs= namens (=ascharib, bezw. =asarib) wäre. Uebrigens ist schon deshalb, weil die Berwaltungsliste bei ber Regierung Assurdans keinen einzigen Zug gegen Urartu ober etwa nach Man und Barsua erwähnt, die erstere Annahme (daß nämlich die Züge des fünften bis achten Jahres des Argistis in die Zeit Salmanassars III. fallen) die meiner Meinung nach allein zulässige und mögliche. Ich möchte deshalb folgende Konkordanz vorschlagen:

781 v. Chr., 1. Zug Salm.'s nach Urartu — 3. Jahr des Argistis; Konslikt wahrsch. in Nirib (d. i. hier dem Gebiet nördl. vom Arzanias S. 550 und 599, und nicht Nirbu S. 563 f.).

780 " 2. " " " — 4. Jahr des Argistis; Konslikt wahrsch. in Chachia, d. i. Charia Tigl.'s I.<sup>8</sup>)

<sup>1)</sup> Meist ideogr. (anshu a-ab-ba), einmal aber phonetisch ul-dhu (bas in Deyrolles Abklatsch stehende erste Beichen kann meines Erachtens nur ul sein) geschrieben, wozu man bas oben zu udrati bemerkte vergleiche; wir hatten bemnach bie Parallelformen ushtra, uldhu (mit cerebralem d!) und udru.
2) Auch ber Zug bes 11. Jahres (Stadt Bichura, Land Bam) muß in die Rabe von Man ober Barfua gegangen sein, da ebenfalls Kamele als Beute erwähnt werden. Bielleicht ist aber bei biesem 11. Jahre (bie Buge werben nicht numerirt, sondern nur durch die ftets gleiche Schlußformel shusini shili zadubi "ein Jahr vollendete ich damit" als solche gekennzeichnet) eine größere Lude in der Inschrift, obwohl ich nicht glaube, daß in diesem Fall mehr als ein Feldzug (bezw. Jahr) fehlen wird; was die Stadt Bichura anlangt, so hat schon Sance die Gleichheit berselben mit der in der Inschr. von Kelischin erwähnten (also in ber Rähe bes Urmia=Sees gelegenen) Stadt Bikura vermuthet, was sehr mahrschein= lich ift. Der Zug bes letten (14.; bezw. 15.) Jahres gieng wieder nach Silius (vgl. 3) Bgl. oben S. 524 f. und als Analogie Arzuchîna das 6. Jahr) und nach Babas. Dieses Charia muß übrigens weiter süböstlich als oben S. 525 neben Adizuchîna

642 Zweites Buch. II. 6. Salmanassar III., Assurban III. und Assuranirarî.

779 v. Chr., 3. Zug Salm.'s nach Urartu = 5. Jahr des A. (Bustus und Barsua).
778 ,, 4. ,, ,, , = 6. Jahr des A. (Bustus, Silius, Man,

viell. auch Chubuschkia).

777 ,, — — — — 7. Jahr des A. (Jjas, Man, Bustus; tein Widerstand von Seite ber Assprer).

776 ,, 5. ,, ,, ,, = 8. Jahr. des A. (Man und Irkiunis, letzteres den Assprern frisch entrissen; vgl. Arkania S. 584 f.?).

775 ,, Zug Salm.'s nach bem Cebernlande (vgl. auch S. 327), d. i. dem Amanus — 9. Jahr des A. (wieder nach Man und Bustus).

774 " 6. Zug Salm.'s nach Urartu und (von ba) nach Namar — 10. Jahr bes A. (Man und Urmi).

Wenn, wie ich vermuthe, das zulest genannte Land Urmi mit dem Urumi Tiglatpilesers I. und Assuraßirpals (vgl. zulest S. 563) identisch ist, in welchem Fall es in der Nähe von Milid (und damit auch des Amanus) zu suchen sein dürfte, dann bestünde ein innerer Zusammenhang zwischen diesem Zuge des Argistis (dem zweiten seines zehnten Jahres) und dem vorjährigen Zuge der Assurer nach dem Cedernlande, wie dann gleichfalls der Zug des Armeniers Königs vom Jahre 773 nach der Stadt Bikhura östlich von Rowandiz eine Antwort auf den Zug der Assurer durch diese Gegend (die sie ja auf dem Wege von Urartu nach Namar berühren mußten) vom Jahr 774 gewesen wäre.

Als nun im Jahre 773 Assurban III. in Assurien König wurde, da gab er den Widerstand gegen die Armenier, der sich trot der tapseren Jahr für Jahr unternommenen Versuche seines Vorgängers als ersolglos erwiesen hatte, gänzlich auf, und diese konnten sich somit von da an undestritten als Herren von Mannasch, Barsua und Chubuschtia, also fast des ganzen Umtreises des Urmia-Sees wie auch von Milid und Kummuch betrachten; auch was zwischen Van-See und Kummuch lag, wird ziemlich unter armenischem Einfluß gestanden haben, so daß gewiß auch das Quellgebiet des Tigris dem Argistis gehörte. Was ein Abstand, wenn man mit dieser Schwächung der assurischen Macht die Eroberungen Ussuraßirpals und Salmanassas II. gerade nach Nordwesten und Norden hin vergleicht! Unter solchen Umständen war es für die Assprer immer noch das gerathenste, nun wenigstens dafür zu sorgen, daß nicht auch die übrigen Theile der Peripherie ihres einstigen Reiches sich losdröckelten, und so sehen wir denn den Assurban gleich am Ansang, wie auch im ersten

vermuthet wurde, gelegen gewesen sein, etwa zwischen dem großen und kleinen Zab (natürlich bei beiden der oberste Lauf gemeint); vgl. auch noch Aja S. 524 mit A:a S. 633, Anm. 1 und Idni S. 524 mit Itinu, Idinu S. 569 unten. Auch das Land Ischbisch (bei Sargon Bischbisch), denn so wird statt Wildisch S. 523 zu lesen sein, ist näher am Urmia=See (schon nach Medien zu) als Ban=See zu suchen.

vollen Jahre seiner Regierung nach Syrien, dann bald darauf wiederholte Male nach Babylonien ziehen. Für das Jahr 773 nämlich hat die Verwaltungsliste die Rotiz "nach Damastus", 1) für 772 "nach der Stadt Chatarika" (b. i. Chadrak Zach. 9, 1, bort in engster Verbindung mit Damaskus, vgl. auch oben S. 634, Anm. 4), gegen lettere noch einmal 765, wo aber eine Seuche (bezw. Pest) dem Feldzug ein Ende gemacht zu haben scheint, wie es feiner Zeit unter Ramman=nirari im Jahre 803 der Fall gewesen. 2) So erklärt es sich auch, daß gerade um jene Beit ber allerdings mächtige König Jerobeam II. von Jfrael (ca. 785—750) das von Assurdan gedemüthigte Sprien leichter als es sonft möglich gewesen besiegen und die Nordgrenze Israels wieder herstellen konnte.3) In den Jahren 771—767 war dann der König viermal in Babylonien (771 und 767 in Ganansti, 770 in Marab, 769 gegen die schon oben erwähnten Stu'a, während 768 gar kein Feldzug ftattfand, was die Verwaltungsliste mit dem Ausdruck "im Lande" bezeichnet). Da wir über das nähere nichts wissen, so sei hier einfach auf die Anlässe, unter denen früherhin (so zulett unter Samst-Ramman IV.) das am Turnat nicht weit von Holwan und Namar gelegene Gananati erwähnt wurde, zurück= verwiesen; über die muthmaßliche Lage Marads, bezw. seine Identität mit Mar, ist schon S. 221 das nöthige bemerkt. 4)

Der einzige Feldzug, der nach Osten hin unternommen wurde, ist der nach Medien (bezw. dem Lande Aa) vom Jahre 766, wo es interessant wäre, zu wissen, ob derselbe etwa mit dem Versuche eines weiteren Vordringens der Armenier von Man und Varsua aus nach dem eigentlichen Medien zu in Zusammenhang steht. Der schon erwähnte nächstjährige Zug nach Sprien (765), welcher mit einer Seuche abschloß, war zugleich die letzte auswärtige Unternehmung Assurbans. Dagegen begann im Jahre 763 ein Aufstand um

<sup>1)</sup> Da 773 das Jahr sein wird, in welchem Salmanassar III. starb und Assurdan den Thron bestieg (771 war bann Assurdan Sponymus), wir aber bas Monatsbatum nicht wissen, so könnte allerdings der Feldzug gegen Damaskus auch noch Salmanassar III. angehören, was mir aber nicht so wahrscheinlich vorkommt. 2) Die Berwaltungslifte hat eben einfach für 765: "nach bem Land (oben 772: Stadt!) Chatarîfa; mûtânu (b. i. Sterben, Seuche)". Daß die Seuche im Heere (und nicht etwa in Ninive) ausgebrochen und deshalb die Affprer wieder zurud mußten, ist natürlich nur eine (wenn auch nahe liegende) Bermuthung. 3) Bgl. Stade, Gesch. Fraels, 1, S. 570; dort muß es Anm. 1 765 (ftatt 767) heißen. 4) Die Lesung Schurat (bas erste Zeichen stellt namlich eine Art Mittelform zwischen ma und shu dar) ift meines Erachtens ausgeschlossen (so auch Delitsich, Paradies, S. 220, wo das Citat 2. Raw. 52, 48d unsere Stelle ist). 5) Ich halte an der Lesung Matai (bezw. auch Madai, dann Mad-a-a statt mat Mad-a-a, um nicht bas gleiche Zeichen zu wiederholen) fest, siehe schon oben S. 638, Anm. 1 trot Delitsch, Baradies, S. 247 und Tiele, Gesch., S. 361. An Aja (S. 524 und bazu S. 641, Anm. 3) bei Tigl. 1. ist schon beshalb kaum zu benken, weil das nur ein Berg= name ist; noch weniger ist, wie das Delitsch neuerdings (Ass. Lesest., 3. Aufl., S. 86) thut, mat A-a ideographisch als das Wasserland zu fassen und mit Umliasch (S. 279) au identificiren, wenigstens keinenfalls das mat A-a (bezw. Mat-a-a ober Mad-a-a) geschriebene Land der Verwaltungslifte und Affurbanipals (Cyl. B).

den andern, und wie wenn sich alles, auch der Himmel, gegen das geschwächte Land verschworen hätte, so wurden diese Unruhen eingeleitet durch eine im Monat Sivan stattfindende Sonnenfinsterniß — es ist die totale vom 15. Juni, die in Ninive mitten am hellen Vormittag sichtbar wurde 1) -, wie ihr Ende im Jahre 759 durch eine neue Seuche markirt wird. Zuerst nämlich war ein sich durch zwei Jahre ziehender Aufstand in der Stadt Assur (763 und 762), dann ein ebenfalls ins zweite Jahr dauernder Aufstand in ber Stadt Arapcha (761 und 760), und endlich noch ein letzter in der (mesopotamischen) Stadt Gozan (vgl. 2. Kön. 19, 12) 759, bessen Niederwerfung wie es scheint auch erst in dem darauffolgenden Jahre gelang, da für letteres (758) die Liste die Notiz hat "nach der Stadt Gozan (für 759 hieß es "Aufstand in der Stadt G."), Friede im Lande". Da Arapcha (Arrapachitis des Ptolemäus) in dem "bergigen Quell- und Durchbruchgebiet des oberen Zab" zu suchen ist, 2) so ist vorauszusepen, daß der dortige Aufstand von Armenien (wie etwa heutzutag die Aufstände in der Balkan=Halbinsel von Außland) aus, das ja in seiner damaligen Machtausdehnung unmittelbar angrenzte, angestiftet wurde, wie das schließlich auch in Gozan nicht undenkbar ist, da dort die Armenier von Westen her in Kummuch und von Norden her in Niribi (bezw. dem Kurch-Gebiet nördlich vom Masius) das hier sehr zusammengeschrumpfte affprische Reich umklammerten. Mit der zweimaligen Notiz "im Lande" (für 757 und 756) schließt der Abschnitt der Verwaltungsliste, welcher die Regierung Affurdans behandelt.

Wie der vorige König (Assurban III.) gleich im Jahre seines Regierungs= antrittes und dem darauffolgenden officiellen ersten Jahre nach Sprien zog, so that es auch sein Nachsolger Assurant (7:55—746) indem die Ver= waltungsliste für das Jahr 755 "nach Chatarika (s. oben) und für 754 "nach Arpad" anmerkt, von denen erstes wohl in Cölesprien, letzteres aber<sup>8</sup>) weit nördlicher, zwischen Aleppo und Chazaz (S. 580 und 608) lag. Man sieht daraus, daß die Assurer, da sie die Gebiete zwischen Wesopotamien und Klein= asien (Kummuch, Wilid 2c.) wie andrerseits im Osten das nördliche Wedien (Wan und Barsua) an Armenien verloren hatten, nun um so eifriger bedacht waren, wenigstens in Sprien den Einsluß ihrer Wassen noch, so gut und

<sup>1)</sup> Bgl. Schrader, Reilinschr. und Geschichtsforsch., S. 338 ff. Eine Borhers verkündigung dieser Finsterniß liegt vielleicht beim Propheten Amos (Rapitel 8, Bers 9) vor; welche Wichtigkeit übrigens die Assurer selbst derselben (offendar weil durch dieselbe die schließlich zum Sturz der Dynastie führenden Ausstände inaugurirt wurden) beilegten, geht daraus hervor, daß in der Berwaltungsliste wie auch in einem Exemplar des Kanons C. vor dem betreffenden Jahr 753 (Eponym: Bur:Sa:gaji, Statthalter von Guzan) ein dicker Strich wie sonst vor dem Eponymat eines neuen Königs sich besindet.

2) Delitsch, Paradies, S. 125; die Stadt selbst, der Sitz des assyrischen Statthalters (wahrsch. des Bel-Walit, der 769 Eponymus war) lag wohl noch südlich vom heutigen Dschulamerg (etwa zwischen diesem und Amadia).

3) Im Alten Testament wird Arpad, was zu beachten, stets in engster Berbindung mit Hamath genannt; vgl. auch noch weiteres bei Tiglatpileser III.

viel es eben gieng, geltend zu erhalten. Große Erfolge scheinen sie aber auch hier nicht mehr errungen zu haben, wie man das wohl daraus schließen darf, daß elf Jahre später Tiglatpileser III. eine hartnäckige Belagerung gerade Arpads zu beginnen hatte; Arpad ist aber seiner Lage nach als eine Art Eingangspforte ins Gebiet bes bamals mächtigen hamathensischen Reiches (und damit Spriens überhaupt) zu betrachten. Anßer diesen zwei Zügen nach Sprien!) verzeichnet die Verwaltungsliste für die Regierung Assur-niraris nur noch zwei weitere nach Namar (749 und 748), über die wir ebenfalls nichts näheres wissen. Vom zweiten bis fünften Jahre (753-750) war Alsur-nirari "im Lande", ebenso 747 (nach ben beiben mit Zügen nach Namar ausgefüllten Jahren); das lette volle Jahr endlich, welches er regierte (746), brachte wieder einmal einen Aufstand, und zwar in Ralach, welches, seit= dem es von Affurnäßirpal neugegründet worden, immer die (Ninive gegen= über) bevorzugtere Residenz seiner Nachkommen geblieben ist. Diesmal führte die Revolution den Sturz der regierenden Linie des affprischen Königshauses, in welchem sicher von Ramman-nirari II. an bis auf Ramman-nirari III. (also von 911 an bis 782) immer der Sohn auf den Bater gefolgt war, herbei; benn Tiglatpileser III., welcher ganz am Anfang (am 13. Jjjar) des nächsten Jahres (755) den Thron bestieg, war aller Wahrscheinlichkeit nach ein baby= lonischer Prinz, der möglicherweise durch Heirat (von Sammuramat her) mit der durch ihn gestürzten Dynastie verwandt, aber jedenfalls kein direkter mänu= licher Nachkomme derselben war. Dies führt uns darauf, zum Schluß dieses Abschnittes auf die babylonischen Berhältnisse zu Assureniraris Zeit turz zurückzukommen. Auch hier mussen in dieser Zeit ziemliche Wirren bestanden haben, da nur so erklärlich ist, wie der ptolemäische Kanon gerade mit Nabonassar (Nabu-naßir 747-734) seine babylonische Königsliste begann, was offenbar eine neue Dynastie von da an voraussett. Der Name bes letten Königs vor Nabu-naßir, war, wie man aus den keilinschriftlichen Königslisten, wo leider das vorhergehende abgebrochen ist, ersieht (S. 171), Nabu-schuma[-schakin?]. Es ist nun wohl kein Zufall, daß gerade in dem Jahre, wo ber zweijährige Feldzug Assur=niraris nach dem wahrscheinlich aufs neue unter babylonischem Einfluß stehenden Namar beendet wurde, 748 vor Chr., auch der besagte Dynastiewechsel in Babel stattfand (Regierungsantritt Nabu=naßirs). Das nähere entzieht sich natürlich unserer Kenntniß, daß aber gerade damals die inneren Streitigkeiten sowohl Asspriens als Babyloniens in gegenseitiger Beeinflussung standen, wird durch bas oben (S. 639, Anm. 1)

<sup>1)</sup> Der erste berselben, nach Chadrach (755), könnte (falls nämlich Assur-nirarî erst gegen Ende dieses Jahres auf den Thron gekommen wäre) noch unter Assurdan gesallen sein; aber aus dem gleichen Grunde, aus welchem ich oben den Sprer-Zug des Jahres 773 dem Assurdan III. (und nicht noch seinem Borgänger Salmanassar III.) zuweisen zu dürsen glaubte, möchte ich den des Jahres 755 dem Assur-nirarî beilegen. In beiden Fällen haben dann die betreffenden Könige (Assurdan III. und Assur-nirarî) als erste Altion ihres Regierungsantrittes nach Sprien ihre Schritte gerichtet.

erwähnte historisch trot seines verstümmelten (den eigentlichen Inhalt kaum mehr errathen lassenden) Zustandes doch hochwichtige Dokument außerordentlich Denn daraus geht unwiderleglich hervor erstens, daß Affurnirari einen offenbar von Babylonien stammenben Mitregenten Namens Nabu-da[mani?] hatte,1) und zweitens, daß an diese beiden ein König von Karduniasch Namens Ramman-schuma-näßir eine wie es scheint dringliche Vorstellung leider aber wegen der Lücken uns nicht mehr verständlichen Inhaltes?) richtet. Dieser Ramman-schuma-naßir war demnach entweder ein Gegenkönig des oben erwähnten Nabu-schuma-[scha . . . . ] oder aber sein Vorgänger, indem dann letterer nur wenige Jahre (etwa 750-748) regiert haben würde. Uebrigens geht, wofern ich mit dem in der Anmerkung gegebenen Uebersetzungsversuch das richtige getroffen habe, aus dem Inhalt, bezw. dem Ton des an die Assprer-Könige gerichteten Schreibens doch das eine hervor, daß der König von Babel in ziemlich anmaßender Weise zu denselben spricht, was die gänzliche Ohnmacht des einst so mächtigen Assur in besonders grellem Licht erscheinen läßt. Es war höchste Zeit, daß wieder eine kräftige Hand bie Zügel der affprischen Regierung ergreife, und dazu sollte ein Babylonier ausersehen sein, aber nicht etwa ber großmäulige Ramman-schuma-naßir, der selbst bald von einem anderen, dem schon erwähnten Nabu=naßir,3) gestürzt

<sup>1)</sup> Dafür, daß Affur=narara bes Dotumentes fein anderer als unser Affur=nirari sein kann, siehe schon oben S 639, Anm. 1. Wenn ich Nabu-da-a- . . . zu Rabubainani erganze, so geschieht bas unter ber Boraussetzung, bag er mit bem nachher unter Tiglatpileser III. als Turtan ober Oberfeldherr bezeugten Nabu-dainani identisch ist. Andernfalls läge es am nächsten, den Ramen zu Nabu-dan (bezw. Nabu-da'in) 2) ..... Assur=narara und Nabus...... Rönige des Landes Affur, Befehl (kibîtu ob. kibit?) . . . . . . Ramman-schuma-näßir, der große König, ber mächtige König, (König) bes Landes Karbuniasch . . . . . an Affurnarara und Nabu-basan ob. -inani?] . . . . . Rörpers, Berauschung (? shitakkuri) und Nichtergreifen von Einsicht (timi?) . . . . . eure Einsicht ist (oder hat er?) euch verändert (iltannî-kunu von shanû) ..... also: in eurem Herzen, da Einsicht und Rathschluß nicht wohnt (ibashî ober iba'i) . . . . . bie großen Götter (?), wie sie veranberten (euren Berftanb?) . . . . . , sie (3. fom.?) besiehlt vor euch (ober: euer Antlit) . . . . . . . " (brei Zeilen weiter ist bann noch klar bas Wort "Roffe" zu erkennen) — so lautet eine etwaige Uebersetzung bes Dokumentes, soweit hier von einer solchen überhaupt die Rebe sein kann. 3) Bon Nabonassar datirt, obwohl die babylonische Königslifte mit ihm keine neue Dynastie beginnt, doch für die späteren eine neue Aera, weshalb sowohl ber ptol. Kanon als auch die babylonische Chronik (Anfang: "Im dritten Jahre N.'s Rgs von Babel, setzte sich Tigl. im Lande Aff. auf ben Thron" Windler, Z. f. Alf., Bb. II, S. 299) mit ihm anheben. Rach Berossus hätte er die Denkmäler der vor ihm regierenden Könige zerstört, was (vgl. Tiele, Geich., S. 15) boch nur cum grano salis zu verstehen sein wird. Bas bie betr. Partie ber babyl. Königsliste, die erft mit bem Entel Nabu-naßirs eine Dynastie ichließt (f. S. 171), anlangt, so wäre, wenn meine Auffassung (S. 172) richtig ist, der Umstand, daß zwar von ca. 1034-732 31 Könige summirt werden, aber nur für 17 Mann Plat ift, eine Bestätigung des unruhigen Charafters dieser ganzen Epoche, indem bei den 31 (gegen: über den 17 wirklich genannten) eine Reihe von illegitimen oder Gegenkönigen mit Doch gebe ich zu, daß Tieles Auffassung (Gesch., S. 105 und verstanden wäre.

wurde, sondern ein gewisser Palu. Mit ihm beginnt eine neue Aera für das unglückliche Land, das nun, vor allem durch die Niederwerfung Armeniens, wieder frei aufathmen konnte und in Folge dessen bald der Wiederherstellung des früheren Besitzes und der alten Machtstellung sich erfreuen durfte.

Anm. 2), wonach die Zahl 31 doch auf die Jahre gienge (beachte, daß die bloße Zahl ohne den Beisat Jahre dem Sprachgebrauch der Liste nach stets eben die Jahre auße drückt), sehr viel sür sich hat; andrerseits versteht Schrader unter den einunddreißig, wie ich auf S. 171 that, 31 Könige (Schr., Die keilinschr. babyl. Königsliste, Sip. Ber. der Berl. Akad., 1887, S. 14 — 592). Wenn Tiele hier Recht hat, so hätten wir für Rabylonien eine Dynastie H mit elf Königen und 271 Jahren, dann eine Dynastie H amit fünf Königen (deren erster dann wohl Kamman-schuma-näßir) und 31 Jahren 762 — 732) und dann die Dyn. J (siehe S. 171).

## Dritter Abschnitt.

Der Wiederaufschwung des Reiches unter Tiglatpileser III. und Salmanassar IV.

## Erstes Kapitel.

Ciglatpileser III. (745-727 b. Chr.).

Um 13. Tage des zweiten affprischen Monats (des Fijar) des Jahres 745, also ungefähr am 2. Mai unserer Zählung bestieg nach der Angabe der Verwaltungsliste Tuklatı-pal-ischirra, 1) der dritte dieses Namens, welchen wir kennen, den assprischen Thron. Daß er selbst dieses Jahr 745 nicht als den Anfang seiner Regierung, sondern als sein erstes officielles Jahr rechnete, hat seinen Grund wohl barin, daß er, nachdem kaum anderthalb Monate besselben verflossen waren, schon zu regieren ansieng, vielleicht aber auch außerdem barin, daß wohl schon gegen Ende des vorigen Jahres (also etwa zwischen Januar und 21. März 745) Assur-nirari gestorben, bezw. entthront worden war. Verzeichnet ja doch die genannte Liste für 746 (genau 21. März 746 bis 21. März 745) einen Aufstand gerade in Kalach, der eigentlichen Residenz= stadt der entthronten Dynastie, welche Stadt auch der neue König als Residenz beibehalten zu haben scheint.2) Daß Tiglatpileser ein Usurpator (wenn auch wahrscheinlich aus königlichem Geschlechte) war, darf als nahezu gewiß gelten, benn auch so nur erklärt sich, warum erst ber britte ber Sargoniben, Asarhabbon (680—669), der doch keinen Grund haben konnte, einen persönlichen Groll gegen den Vorgänger, der gewiß schon vor seiner (Asarharddons) Geburt, gestorben, zu hegen, die die Annalen Tiglatpilesers enthaltenden Platten absichtlich zerstören und zu dem Bau seines neuen Südwestpalastes in Kalach verwenden ließ. 3) Daß aber Tiglatpileser, der ursprünglich Palu hieß4) und

45

<sup>1)</sup> Daß der stets ideogr. geschriebene Bestandtheil des Namens (so auch bei Tigl. l.) von mir Tuklütî (und nicht Tukultî) umschrieben wird, dasür war mir die hebr. Wiedergabe Tiglat (auch Sept. Thaglath) maßgebend.

2) Dort, in Kalach und nicht in Ninive, wurden saste alle seine Inschristen gesunden, und dort auch besand sich sein Hauptpalast, der sog. Centralpalast.

3) Siehe darüber, wie überhaupt über die Inschristen Tigl.'s, Schraders Abh. "Bur Kritik der Inschr. Tigl.'s II., des Asarhaddon und des Assurbanipal" Berl. 1880 (aus den Abh. der Akad.).

4) So, Pûlu (bezw. Pôros) nennt ihn in seiner späteren Eigenschaft als König von Babel (729—727) der

Quellen. 649

erst bei seiner Thronbesteigung den neuen durch Tiglatpileser I. so berühmten Namen annahm, ein Babylonier war, was ebenfalls schon früher aufgestellt, aber von Tiele jüngst in seiner Geschichte bestritten wurde, scheint mir viels mehr die größte Wahrscheinlichteit zu besitzen. Denn nicht blos, daß ihn später die Babylonier als ihren König mit seinem Haußnamen, nämlich Palu') nannten und ihn dadurch offenbar als einen der ihren reklamirten, ) spricht dafür, sondern vor allem, daß er dem wahrscheinlich mit ihm verwandten babylonischen Könige Nabusnaßir gegen die aufständischen Clemente in Babylonien gleich im ersten Jahre seiner Regierung zu Hilse eilte; ) auch daß gerade in dem Tempel des ursprünglich babylonischen Gottes Nebo in Kalach zwei Exemplare der Prunkinschriften ) sich niedergelegt sanden, würde bei unserer Annahme nicht ohne Bedeutung sein.

Tiglatpileser III. baute den Centralpalast Salmanassats II. "nach shrischem Muster" um und schmückte ihn auss kostbarste aus, wozu besonders die Tributsleistungen der Könige von Chattu (Nordsprien) und der Kleinsürsten in Chaldäa, bestehend in Elsenbein, wohlriechenden") Hölzern, Palmstämmen u. a., verwendet wurden. der Wände bedeckten kunstvoll gearbeitete Reliess mit Darstellungen der vom 1. dis 14. Jahr sast ununterbrochen geführten Kriege des Königs und mit den als begleitender Text dazu dienenden Annalen; letztere wären die Hauptquelle seiner Regierungszeit für uns, wenn sie nicht, wie schon erwähnt, Asarhaddon absichtlich verstümmelt und zum Bau seines eigenen Palastes verwendet hätte. Es ist das sehr zu bedauern, da die Prunkinschriften, von denen uns übrigens auch kein vollständiges Exemplar vorliegt, deine streng chronologische Anordnung ausweisen, und wir deshalb über die Einreihung so

ptolemäische Kanon wie die babyl. Königsliste, während die babylonische Chronik hier Tiglatpileser hat. Ganz ebenso ist es mit dem Nachfolger Tigl.'s, Ululai (Flulaios) oder Salmanassar IV.

<sup>1)</sup> Dies ift eine Sitte, die wir in Babylonien öfter (vgl. 3. B. Sibir und Kanda: lanu), in Affprien aber schon seit uralter Zeit nicht mehr finden. 2) Wäre er ba= gegen ein Affyrer gewesen, dann hätten sie ihn gewiß nie anders, als mit seinem assprischen Thronnamen genannt und sich um seinen früheren Namen nichts gekum-3) Daß so und nicht anders die Erwähnung auch nicht des leisesten Ronflittes mit dem regierenden Babylonier-Rönig zu erklären ist, barüber siehe gleich 4) Rämlich das von Smith gefundene Duplikat (Discoveries, p. 74 und 254) zu 2. Raw. 67, und 2. Raw. 67 felbst, ebenfalls aus ber Gudostruine von Nimrud — beides zugleich Thontafelinschriften, mahrend die dritte (Layard 17 f.) eine Steinplatteninschrift ist 5) "Balten von hochgewachsenen Cebern, die gleich bem Duft bes chashurru-Holzes wohlriechend (wortl. fürs Riechen gut) waren" heißt es u. a. in bem betr. Bericht. 6) Der Erwähnung ber Könige von Chattu und der Fürsten ber Aramäer (bas find aber bie babyl. Aramäer) und von Kalbu (Chalbaa) entspricht einige Zeilen weiter (2. Raw. 67, 76) die vom Libanon und vom Gebiet Ammanana 7) Die große Lücke in 2. Raw. 67 wird nur theilweise auß= (— Amnanu S 342). gefüllt durch Layard 18, 20 ff. (freilich eine kurzere Recension darstellend) wie durch das noch unedirte Stud in Smiths Discoveries, p. 271 f., was sicher (vgl. schon Tiele, Gesch., S. 229, Anm. 2) nicht ein Annalenfragment ist. Zu Lapard 18 ist bas von Sance, Inser. of Van, p. 401 bemerkte vor einer Benutung zu beachten.

650

manchen Abschnittes der Prunkinschriften wie mehrerer Annalenfragmente zwischen zwei oder drei Möglichkeiten hin und her zu schwanken genöthigt sind. Ein chronologisches Gerippe gibt wenigstens der betreffende Abschnitt der sogen. Berswaltungsliste nebst einigen hier im Verhältniß zu späterhin noch spärlicher austretenden Notizen der babylonischen Chronik (vgl. oben S. 487 und 486). Bei solcher Beschaffenheit der Quellen wird es sich deshalb empfehlen, in der Darstellung der Geschichte Tiglatpilesers zunächst der Zusammensassung in größere Gruppen, wie sie die Prunkinschriften bieten, zu solgen. Der bessern Orientirung halber soll jedoch eine freie Wiedergabe der Notizen der Verswaltungsliste vorausgeschickt werden:

```
1. Jahr, 745 v. Chr.
                       Nach Babylonien (gegen die Aramäerstämme) und
                         zwar im Monat Tischri (Sept.=Okt.).
                       Nach Namar 2c. (Medien).
 2.
          744
                 "
                       Vernichtung der Armenier vor der nordsprischen
 3.
          743
                 "
                        Stadt Arpad.
                       Belagerung Arpads.
          742
 4.
                 "
          741
 5.
                            "
                                      "
                 "
 6.
          740
                 "
                       Nach Ulluba (S. 616, Anm.) und Kurchu.
          739
 7.
     "
                 "
                       Nach Hamath (zunächst ber Stadt Kullant).
          738
 8.
     "
                 "
                       Nach Medien.
          737
 9.
                 "
                       Nach dem Gebirge Nal (auf dem Weg nach Armenien).
          736
10.
                 "
                       Nach Urartu (Armenien).
          735
11.
                 "
                       Nach Palästina.
12.
          734
          733
                       Belagerung von Damaskus.
13.
                 "
          732
14.
                 "
                       Nach Babylonien (bezw. den südbabylonischen Klein=
          731
15.
                 "
                        staaten).
                       Im Lande (vgl. oben S. 643).
16.
          730
                       Nach Babylonien (Entthronung des Chaldäers
          729
17.
                        Ufin=zir).
```

Wenn man nun damit die Prunkinschriften vergleicht, so könnte man zunächst versucht sein zu meinen, daß auch sie in chronologischer Ordnung die verschiedenen Kriegszüge erzählen, denn sie beginnen mit Babylonien, lassen dann, durch einen dicken Theilstrich getrennt, Namar und eine ganze Reihe medischer Gebiete folgen, dann kommt Urartu (Armenien) daran; auf eine große Lücke folgt sodann zum Schluß wieder ein längerer Abschnitt, den man füglich Arabien, Sprien und Palästina überschreiben dürfte. Doch

<sup>1)</sup> Wenn in 2. Raw. 67 zunächst ein kleiner Abschnitt (Ullub und Kurchu) noch vor Armenien kommt, so behandelt dafür die Prunkinschrift Lap. 17 f. Ullub (bezw. den kurzen Bericht über die Gründung einer Stadt in diesem Gebiete) mitten in dem Abschnitt Urartu. Beide bilden also zusammen ein einziges Ganze.

sowie man genauer zusieht, zeigt sich, daß unter Abschnitt eins (Babylonien) auch noch die Züge der Jahre 731 und 729, unter Abschnitt zwei (Medien) auch noch der Zug des 9. Jahres (737) und unter Abschnitt drei (Armenien) noch die Jahre 739, 736 und vor allem 735 (die endgültige Niederwerfung des gefährlichen Nebenbuhlers) mit zusammengefaßt werden, und zwar in einer Weise, die es oft selbst da, wo man den Verlauf der Ereignisse einigers maßen durch größere Annalenfragmente kontrolliren kann, sehr schwer macht, das einzelne zeitlich aus einander liegende genau zu scheiden.

Um nun mit den Kriegen gegen Babylonien zu beginnen, so berichten die Prunkinschriften zuerst von einer Eroberung der Gebiete zahlreicher ara= mäischer vom Euphrat oberhalb Sippars an und dann weiter am Tigris hin bis zum Perfischen Meerbusen siedelnder Romadenstämme, unter denen offenbar die Itu'i und Rubu'i, wie auch noch Chamaranu und Rapiku die Hauptrolle spielten. 1) "Alle (biese) Aramäerstämme an den Ufern des Tigris, Euphrat und Surappu (eines Kanales) bis zum Fluß Ukna (Karcha) am Gestade des unteren Meeres besiegte ich, richtete ein Blutvergießen unter ihnen an und plünderte sie aus und schlug ihr Gebiet zu Affprien, meinen Statt= halter setzte ich über sie; auf dem Chamru-Hügel (vgl. zu chamru S. 494?), den sie den Ort Chumut nennen, baute ich eine Stadt und nannte sie Assur-Burg, die von mir besiegten Völker siedelte ich (in der Folgezeit) daselbst Bis hieher ist sicher von Ereignissen des ersten Jahres die Rebe, wie aus den Annalenfragmenten?) mit Sicherheit hervorgeht. Aus letzteren erfahren wir auch, daß die Priester der Tempel des Bel, Nebo und Nirgal in Babel, Borsippa und Kutha, dem Assprer-König feierlich, offenbar ihm zu danken und ihn als Befreier zu begrüßen, entgegen zogen. Schon baraus, wie auch aus dem weiteren Umstand, daß nirgends in dem langen Abschnitt der Prunkinschrift über Babylonien, wo doch viele babylonische Fürsten mit Namen erwähnt werden, des bis zum 12. Jahr Tiglatpilesers regierenden rechtmäßigen Königs von Babylonien, des Nabu-näßir, auch nur mit einem Worte gedacht wurde, geht hervor, daß beide, Tiglatpileser und Nabu=naßir, nicht blos eng allirt, sondern wohl auch verwandt waren; es wäre bei anderer Sachlage, zumal wenn Tiglatpileser selbst kein geborener Babylonier gewesen wäre, schlechterdings unerklärlich, wie sonst ohne jede Reibung mit Nabu=naßir, der doch nach dem, was wir von ihm wissen, ein thatkräftiger8) Fürst war, die

<sup>1)</sup> Bgl. die Aufzählung in Delihichs Paradies, S. 238. Die Pruntinschrift Lan. 17 f. nennt nur die beiden ersten, Itu'i und Rubu'i, die babyl. Chronik dagegen hat statt dessen die Notiz: "die Städte (bezw. Gebiete von) Rabbiku und Chamranu plünsderte er und die Götter der Stadt Schapazza führte er weg". Letztgenannte Stadt heißt in der Prunkinschrift Lan. 17 f.: "Paßtu der Magnaten (?)", in den Annalen (Lan. 52) "Paßtu der Dunani (eines Aramäerstammes)" und lag zwischen Sippar und Nipur.

2) Lanard 34 (wo auch von einer Ueberschreitung des Ukni auf Flößen, raksüti, vgl. Assur. 2, 103, die Rede ist) und vor allem Lan. 52 (Smith, 1st und 2d fragment, Disc., p. 266 und 267 f.).

3) Man beachte, daß er verhältnißmäßig lang (wenigstens in Anbetracht der vor und nach ihm in Babylonien herrschenden unruhigen

Züchtigung der Aramäer durch Tiglatpileser hätte verlaufen können. Um nun auf diese, die Aramäer, noch einmal zurückzukommen, so ist daran zu erinnern, daß schon unter Samst-Ramman IV. (s. oben S. 622) diese Nomaden, und zwar im Bunde mit den Babyloniern, auftraten, und daß speciell die Itu'i (wo aber gewiß jedesmal "Itu'i 2c." in der Berwaltungsliste gemeint ist) im 21. Jahr des Ramman=nirari III. (s. S. 635 f.), im Jahr des Regierungs= anfanges wie im ersten und sechsten officiellen Jahr seines Nachfolgers Sal= manassar III. und endlich noch einmal in den ersten Jahren von dessen Nach= folger Assurban') als Zielpunkt assprischer Unternehmungen uns genannt werden. Und zwar scheint von Ramman=nirart ab, wie auch schon oben (S. 636) bemerkt wurde, ganz die gleiche Situation, wie bei Tiglatpilesers Bug gewesen zu sein, was für die Beurtheilung bes Verhältnisses zwischen Ussprien und Babylonien von Ramman=nirart, der ja selbst halber Babylonier war, bis auf Assurban (erst unter Assur-nirari wurde es anders) von großer Wichtigkeit ist: stets hilft hier der Assyrer, durch irgend welche engen Bande mit dem regierenden Babylonier-Rönig verknüpft, diesem gegen die unbändigen Söhne der Steppe, die wiederum ihrerseits von den Kleinstaaten im Süden, den Chaldäern, um dem König von Babel Schwierigkeiten zu bereiten, auf= gewiegelt worden sein werben.

Die Prunkinschriften erzählen bann weiter von der Besiegung des nach Elam zu zeltenden Aramäerstammes der Pakod, über welche er den Statt= halter von Arrapcha sett, von der vor den Mauern seiner Stadt Sarrabanu erfolgten Hinrichtung des Nabu-uschabschi von Bit-Schilani, von der Besiegung des Zakiru von Bit-Scha'alli und endlich von der Verwüstung des Gebietes von Bit-Amukkan (vgl. schon S. 596), bessen Fürst Ukin-zir in seiner Residenz Sapi eingeschlossen wird. Dieser Ukin-zir (bezw. Kin-zir) ist der Chinzir des ptolemäischen Kanons, welcher im Jahre 732 sich des babylonischen Königs= thrones bemächtigte, nachdem Nabu-nadin-ziri (oder kürzer Nadinu), der Sohn des 734 gestorbenen Nabu=naßir, nur zwei Jahre regiert hatte. Anfangs hatte Tiglatpileser nicht den gewünschten Erfolg, da er zwar 731 v. Chr. nach Sapia zog (vgl. oben die Angaben der Verwaltungsliste), Kin-zir aber noch zwei weitere Jahre sich auf dem Throne hielt. Erst 729 wurde, wie uns die babylonische Chronik berichtet, Kin-zir gefangen, sein Gebiet verheert, und hieran schließt sich dann wohl die Huldigung, welche, nachdem Bit-Schilani. Bit-Scha'alla und vor allem Bit-Amuffan gedemüthigt waren, auch noch die

Berhältnisse) regierte, daß die Babylonier von ihm an eine neue Aera zählten, und daß er gegen das von Babel abgefallene Borsippa (vgl. die Notiz der babyl. Chronik) Krieg führte; leider wissen wir nicht, ob letteres mit dem Aramäer-Feldzug Tiglatpilesers zusammenhieng oder erst in den nächsten Jahren erfolgte.

<sup>1)</sup> S. oben S. 643, wobei zu beachten, daß hier die Züge nach Gananati (2. und 6. Jahr Assurdans), zwischen welche mitten inne der gegen Jtu'i (4. Jahr) fällt, zu diesem letzteren offenbar in Beziehung stehen, wozu dann Samst=Rammans babyl. Feldzug eine Parallele bietet.

übrigen halbäischen Kleinstaaten, nämlich die Fürsten Balasu von Bit-Daktur (vgl. oben S. 596), Nadinu von Larrak und Marduk-pal-iddin von Bit-Jakin, dem siegreichen Herrscher, der sich nun König von Sumir und Aktad nannte, mit reichen Geschenken darbrachten. In Charsag-kalamma aber, also in nächster Nähe Babels, brachte der neue König dem Gotte Assur (nebst seiner Gemahlin, der Göttin Schirda), dem Bel und der Zarpanit, dem Nebo und der Taschmit, der Nana (d. i. Istar) von Babel und dem Nirgal und der Göttin Laz reine Opfer dar. 1)

Etwas kürzer können wir uns bei dem zweiten Hauptabschnitt der Prunkinschriften, den Zügen nach Medien, fassen, da hier eine ganze Reihe von Gebieten, die sonst nicht mehr begegnen und deren Lage daher auch nicht genauer angegeben werden kann, vorkommen. Es werden in diesem Abschnitt die Züge des 2. und 9. Jahres?) zusammengefaßt. Zunächst wird summarisch von der Verwüstung und Plünderung von Namri, Bit=Sangibati, Bit= Chamban (S. 594), Sumurzu, Barrua, Bit=Zualzasch 2c. 2c. (es kommen auch Parsua, Abdadani, val. S. 633, Bustus's) und das früher fälschlich für Arachosien gehaltene Arakuttu darunter vor), "Distrikte der fernen") Medier", berichtet; dann wird die größere Hälfte der eben aufgezählten Namen noch: einmal wiederholt, nun aber von der Einverleibung derselben in Assprien, von der Ansiedelung anderer besiegter Bölkerschaften daselbst, von der Aufstellung von Standbildern des Affgrer-Königs in mehreren medischen Städten, von dem Empfang von Tributsendungen (darunter auch Kamele) von Medien, Ilip (s. S. 632) und "der Stadtherrn all ihrer Berge bis hin zum Berg Bikni"5) und endlich von der Entsendung eines hohen Beamten, des Affur Daninant

<sup>1)</sup> Lay. 17, Z. 15 f. (am Schl. des Abschnittes über Babylonien); 2. Raw. 67 hat eine ähnliche, sich aber doch wohl auch erst auf 729 beziehende Notiz schon vorher (gleich nach Erwähnung des Baues von Affursburg): "In Sippar, Nipur, Babel, Borsippa, Rutha, Kisch, Dilbat und Uruk (Erech), den Städten ohne gleichen, opferte ich reine Opfer dem Bel und der Zarpanit, dem Nebo und der Taschmît, dem Rirgal und der Laz (das sind aber die Stadtgottheiten von Babel, Borsippa und Rutha), ben großen Göttern, meinen Herren." Es wurde ganz gut bem kompilirenben Charafter ber Pruntinschriften entsprechen, wenn hier die Huldigung der Priester von Babel, Borsippa und Rutha im ersten Jahre und die von Tiglatpileser 729 in Charsagkolamma und wohl auch andern Städten dargebrachten Opfer in eine einzige Rotiz zu= sammengefaßt wären. Zur Erwähnung von Erech ist auch schon S. 596, Anm. 1 zu 2) 744 und 737 v. Chr. Da Tiglatpileser schon am 13. Tag bes 2. Monats veraleichen. (Airu) b. i. etwa 2. Mai 745 den Thron bestiegen hatte, so wurde das Jahr 745 (begann am 21. März) nicht als Anfang ber Regierung, sonbern gleich als 1. officielles Jahr bezeichnet, wie sich aus einer Bergleichung der Annalenbruchstücke des 2. wie des 8. und 9. Jahres mit den Angaben ber Berwaltungslifte ergibt. 3) Bgl. oben S. 594, wo Bustu als Hauptstadt von Barsua erschien, während es hier (in der Schreibung Bustus für Bustus) als ein besonderes Land (wie auch in den armen. Reilinschriften, 4) So möchte ich das betreffende Ideogramm f. oben S. 642) verzeichnet wird. (Beichen dir ober 8a) hier übersetzen; bas gewöhnliche Ideogr. für "fern" ift bas Reichen sir ober sud. 5) Das ist aber, wie Hugo Windler mit Recht vermuthet, der Demavend n.=ö. von Teheran und südl. vom Rajp. Meer.

zu den "fernen Medern des Aufgangs der Sonne" gesprochen. Nun sind aber die genannten Länder nicht etwa im 2. Jahre verwüstet und im 9. Jahre ein= verleibt worden, sondern es vertheilt sich die in den Prunkinschriften zuerst geschilderte negative und die darauf gesondert vorgebrachte positive Thätigkeit Tiglatpilesers in Medien auf jedes der erwähnten Jahre, wie man noch deutlich aus den erhaltenen Annalenbruchstücken 1) noch ersehen kann. Aus diesen sei hier nur hervorgehoben, daß gleich zu Anfang des 2. Jahres die Stadt Nikur des Landes Bit=Abdadani,2) die beim Anrücken der Affgrer von ihrem Fürsten verlassen worden war, erobert, dann aber noch im gleichen Feldzug auf Befehl Tiglatpilesers neu aufgebaut und mit Kriegsgefangenen besiebelt wurde. Von Sumurzu und Chamban heißt es, daß sie noch im 2. Jahre (also nicht etwa erst im 9.) dem Gebiete Assurs einverleibt worden sind und assprische Statthalter erhielten. In beiden Feldzügen wird der Fürst von Bit= Kabsi erwähnt, aber im ersten (2. Jahr) heißt er Battanu, im zweiten (9. Jahr) ist dagegen von einem gewissen Upas, wahrscheinlich seinem Nachfolger, die Rebe. Auch die Stadt Ssibar, die die Prunkinschrift schon in der ersten Hälfte des Abschnittes über Medien als zerstört angibt, ist erst im 9. Jahre eingenommen und ausgeplündert worden. Das gleiche wird wohl mit Pariua und Bustus der Fall gewesen sein, da diese kurz vorher noch armenischen Gebiete wohl erst nach Besiegung von Urartu von Tiglatpileser erobert worden sein werden.

Zu den interessantesten Feldzügen Tiglatpilesers II. würden unstreitig die gegen Armenien gehören, im 3. und 11. (bezw. auch schon 10.) Jahre, 743 und 735, wenn nicht leider die betressenden Berichte, besonders die der Annalen, gar so lückenhaft wären. Die meisten unter uns wird natürslich des Großkönigs Vordringen im Westland, wodurch der assyrische Machteinsslüch die Grenzen Aegyptens sich ausdehnte, weit mehr sesseln; kommen doch in seinen Inschristen allein die Namen von sünf biblischen Königen, des Azarja und Joachaz (Ahas) von Juda und des Menachem, Pekach und Hosea von Israel und dazu der des Sprer-Königs Reßon vor. Aber geschichtlich weit bedeutender ist die Niederwerfung Urartu's, da erst dadurch das ein Jahrshundert dauernde Kingen zweier mächtiger Keiche beendet und erst dadurch

<sup>1)</sup> Zweites Jahr, Anfang: Layard 52, Z. 7; bann ein weiteres längeres Stück Lay. 51. Neuntes Jahr, Anfang (ein größeres Stück): Lay. 50<sup>b</sup> + 67<sup>a</sup>, Z. 5 ff. (mit Bar. von Lay. 68<sup>b</sup> und 69<sup>a</sup>) und Lay. 67/8. Dagegen gehört Lay. 19<sup>b</sup> überhaupt nicht zu den Annalen, sondern gibt fast wörtlich den Text der Prunkinschrift 2. Raw. 67, Z. 31—40 wieder. 2) Wie früher in Mesopotamien (vgl. Bît=Chalûpi, Bît=Zamâni, Bît=Agûsi 2c.) und wie dei den chaldäischen Kleinstaaten (vgl. oden Bît=Umukkan 2c.) so sehen wir nun auch hier in Medien die Gediete der kleineren Dynasten von den Assyrern mit Haus des und des (es folgt der Name der Dynastie) bezeichnet. Ist dann vom Fürsten des detr. Gedietes, auch ohne daß sein, des Fürsten, Rame genannt wird, die Rede, so wird einsach der Ausdruck Bît (Haus) mit mår (Sohn) vertauscht, wo also das "Sohn" wie Schrader zuerst hervorgehoben, nicht wörtlich zu nehmen, sondern nur Bezeichnung der Angehörigkeit zur Dynastie ist.

Assprien die Bedingung gegeben war, auf dem von Assuraßirpal und Salmanassar II. mit so großem Ersolge begonnenen Wege zur Herrschaft über ganz Vorderasien siegreich weiterzuschreiten. Wir haben schon im sechsten Kapitel des vorigen Abschnittes (vgl. bes. auch S. 644 f.) gesehen, wie bereits dis nach Nordsprien der armenische Einfluß reichte, und wäre Tiglatpileser den armenischen Wassen erlegen, dann wären gewiß die nordischen Heere bald darauf dis ins Herz Spriens vorgedrungen und die biblischen Königsbücher hätten uns dann eher von einem Einfall des Sarduri von Ararat statt von einem solchen des Phul-Tiglatpileser nach Palästina berichtet.

In Armenien war wahrscheinlich schon in der zweiten Hälfte der Regiezung des Assurdan III. auf Argistis sein Sohn Sarduris II. gefolgt. Aus seinen Inschriften in alarodischer Sprache ersehen wir, daß er Mannas (Man) noch besaß, nach Parsua zu die Gebiete Babilus und Baruatas (vgl. oben Barrua) eroberte,<sup>1</sup>) in Itius (nach Georgien zu) siegreich vordrang, ferner die schon S. 642 erwähnten Urmi schlug und endlich Millb und Kaui nebst den benachbarten Gebieten in einem größeren Feldzug Armenien unterwarf. Während der König von Millb zu Anfang der Regierung des Argistis Chilaruada Sohn des Tuati hieß, so hieß der, welchen Sarduris besiegte, Chilaruada Sohn des Schachu und war vielleicht der Enkel jenes früheren Chilaruada; dein früherer unter Menuas regierender König Millbs hieß Sulizzauali") (ein Name wie Sulumal?), war also Zeitgenosse des Ramman=nirari III.

Nun beginnt der uns glücklicherweise erhaltene Ansang des dritten Jahres in den Annalen: ), "In meinem [dritten] Regierungsjahre empörte sich Sarsduari (d. i. eben Sarduris II.) von Urartu gegen mich und mit Mati'ilu von Agusi (d. i. von Jachan, s. oben S. 581, S. 607 f. u. ö.), Sulumal von Wilid, Tarchulara von Gamgumi, ...... Rustaspi von Kummuch (vgl. den ähnlichen Namen S. 608 und dazu Anm. 1) verbündete er sich, in der Macht und Gewalt Assurs meines Herrn kämpste ich mit ihnen und brachte ihnen eine Niederlage dei, ihre Krieger schlug ich, die Schluchten und Abstürze der Berge sülte ich mit ihren Leichen, ..... Wägen nebst ihrem (Kriegsgeräth?) ohne Zahl führte ich fort, inmitten des Blutbades Sarduarri [allein entsloh].

<sup>1)</sup> Man beachte, daß Man, von den Eroberungen des Samsi-Ramman IV. und Ramman:nirarî III. her bekannt und daraushin (seit Minuas und Argistis) ganz unter armenischen Einsluß gekommen, noch nicht von Tiglatpileser, sondern erst von Sargon (und da auch nicht auf die Dauer) wieder erobert wurde.

2) Der während der Regierung Salmanassar's lebende König von Milid hieß Lalli oder Lalla, vgl. oben S. 608 (wo B. 17 Milid statt Lallid zu korrigiren, Anm. 2 aber zu streichen ist) und den schwarzen Obelisken, B. 109 (23 Jahr, 837 v. Chr.). Zum Namen Chilaruada ist zu bemerken, daß derselbe, wie Sayce zugibt, auch Chitiruada (ja möglicherweise auch Chitiruali, da Sayce die im Original deutlich unterschiedenen Zeichen da und li in seiner Umschreibung oft zusammenwirst) gelautet haben könnte.

3) Su-li(?)-1(?)-za-a-ú-a-li Layard 74 (Inschr. von Palu), Z. 15.

4) Layard 71° + 71° (und 72°), und zwar so, daß 71° und 72° die zweite Hälfte der Zeilen von 71° bildet (übers. von Smith, Discoveries, p. 272 s. (5°h fragment).

..... ergriff meine Hand, 72950 Mann ....., Sarduarri, um sein Leben zu retten, entfloh bei Nacht und nicht wurde mehr gesehen sein Weg, ..... bis hin zur Euphrat-Brücke, der Grenze seines Landes, verfolgte (?) ich ihn und sein Feldbett, ..... seinen Troß, das ..... seines Halses 2c. (nahm ich weg)." Die Prunkinschriften 1) nennen nur den ersten der Verbundeten, Mati-ilu, und geben als Ort der Schlacht ganz allgemein die Gebiete "Kischtan und Chalpi, Bezirke des Landes Kummuch" an. Die Angabe der Verwaltungs= liste, daß in Arpad (also noch einige Tagereisen südlicher als Kummuch) die Vernichtung des armenischen Heeres stattgefunden hätte, läßt sich vielleicht so damit vereinen, daß Tiglatpileser aus dem gleichen Grunde wie sein Borgänger (f. oben S. 645) nach dieser nordsprischen Stadt aufgebrochen, daß ihm aber sofort Sarduri nebst seinen Bundesgenossen nachsetzte, worauf dann Tiglatpileser, als er von dem Anrücken des Feindes hörte, schleunigst sich nordwärts gewandt haben und im südlichen Theile Kummuchs mit der gegnerischen Armee zusammengestoßen sein wird. Trot dieses Sieges war aber Tiglatpilesers Armee wohl auch hart mitgenommen worden, da sonst der Großkönig schon jetzt dem Sarduri nach Urartu selbst gefolgt wäre, was erst viel später (735) geschah. Für die nächsten Jahre wissen wir nur aus der Berwaltungsliste, daß Tiglatpileser noch dreimal nach einander nach Arpad zog, welches er belagerte und erst 740 (6. Reg. Sahr) einnahm. Diese Belagerung steht gewiß in engster Beziehung zu dem Zug des Jahres 743, wie sie ja auch von der genannten Liste direkt damit verbunden wird. Wenn wir einmal die Lücke oben zwischen Gamgum und Kummuch sicher ausfüllen könnten,2) und sodann vor allem wüßten, zu welchem dieser Kleinstaaten Arpad selbst gehört hat, so würden wir hier weit klarer sehen. Nehmen wir einmal an, daß Arpad gleich dem nur 5 — 6 Stunden nördlicher gelegenen Chaziz zu Unki oder nach früherem Sprachgebrauch, dem chattinäischen Gebiet gehörte, und daß der Fürst von Unki mit bei der feindlichen Liga war, so ergäbe sich folgendes: als Tiglatpileser nach beendeter Schlacht den Sarduri noch bis zur armenischen Grenze verfolgte und dann mit dem Rest seiner zwar fiegreichen aber doch wahrscheinlich ebenfalls stark decimirten Truppen nach Assprien zu= rückehrte, sammelten die nordsprischen Bundesgenossen ihre Streitkräfte neu und warfen sich in das schon stark bedroht gewesene Arpad, um eine Wieder= holung des assprischen Einmarsches nach ihrem Gebiete unmöglich zu machen oder wenigstens zu erschweren. Dieselbe erfolgte, wie vorauszusehen, und es kostete den Assyrern über zwei Jahre, bis Arpad eingenommen war. Erst im Jahre 740, nachdem endlich Arpad gefallen, konnte Tiglatpileser — hier sett nämlich wieder ein Annalenfragment ein<sup>3</sup>) — die Huldigung und den Tribut

<sup>1)</sup> Lay. 17/18; Smith, Disc., p. 271 f. 4<sup>th</sup> fragm. (vgl. Tiele, S. 229, A. 2). Es stehen hier in erster Linie Pisiris von Karchemisch, Panammu von Sam'al, Ursakti von Kui und vielleicht auch Tutammu von Unki etwaigen Ergänzungsversuchen zur Berfügung.

3) 3. Raw. 9, Nr. 1. Davon trenne ich das von Smith vorn ans geschlossen Stück Lahard 45<sup>b</sup>. So gewiß 3. Raw. 9, Nr. 1 vor 739 fällt (wegen der

der nordsprischen Staaten, und zwar in Arpad, entgegennehmen; eine besons dere Strafe aber hatte noch der König von Unki, Tutammu,<sup>1</sup>) zu erleiden, zu dessen Gebiet ja wahrscheinlich Arpad gehörte: Tiglatpileser erobert die Residenz von Unki, Kinalia (vgl. S. 580 und 613), plündert es aus ("die erbeuteten Maulthiere gleich Schasen zählte ich" heißt es dabei), stellte im Königspalast des Tutammu seinen Thron auf, baute sodann Kinalia neu aus und setze über das ganze Land Unki einen assyrischen Statthalter.

Um nun wieder auf Armenien zurückzukommen, so schließt sich in den Prunkinschriften unmittelbar an den Bericht von der nächtlichen Flucht des Sarduri der der Ereignisse des Jahres 735 (11. Jahr) an, und zwar so, daß auch der unmittelbar vorhergehende ("nach dem Fuß des Gebirges Nal" 734) wie auch schon der vorbereitende Zug nach Ulluba und Kurchu (739) im Verlauf mit hineinverflochten werden. "In der Stadt Turuschpa (in den armen. Inschriften Tuschpa, S. 636), seiner Stadt, schloß ich ihn (nämlich den Sarduarri oder Sarduri) ein, und ein reichliches Blutvergießen richtete ich vor seinem Hauptthore an, mein königliches Bild richtete ich vor (wörtl. angesichts, bezw. gegenüber, ina tarși) der Stadt Turuschpa auf, 70 Meilen im Land Urartu weit und breit (rap-si-si-sis)?) von oben bis unten, herrscher= gleich (itillis) zog ich und einen Nebenbuhler hatte ich nicht", so erzählen die Prunkinschriften, und schilbern damit in unmisverständlicher Weise die endgültige Niederwerfung des Armeniers. Daß Tiglatpileser sich mit der Ein= schließung von Tosp (bem heutigen Ban) begnügte, wird man begreiflich finden, wenn man das umstehende Bild dieser uneinnehmbaren Beste betrachtet; auch ohne dies war den Armeniern nun für geraume Zeit die Lust vergangen, mit Assprien wieder anzubinden und sich auf bessen Kosten, wie es vorbem geschah, zu vergrößern. Es heißt nun weiter, indem vorhergegangenes nach= geholt wird: "Die Gebiete Ulluba und Kurchu in Narri insgesammt sbie Städte Kastirru (oder Bitirru?), Parisu, Taschucha, Mantu .... Sarda'urri (lies Städte des S.?) bis hin zur Stadt Di...ulla, zum (Berg) Ral, der Stadt Sikibru, der Stadt des Asurdäers (?), den Städten Babutta, Lusia, Bisia, den Festungen von Urartu, die angrenzen (?) an den Berg Nal] eroberte ich und schlug sie zu Assprien, mein königliches Bild errichtete ich in Kullimirra, im Innern von Ulluba baute ich eine Stadt und nannte sie Affur-bascha, die von mir eroberten Bölker siedelte ich daselbst an und meinen Statthalter sette ich über sie."2) Hier sind die Züge der Jahre 739 und 736 zusammen=

in den Annalen von 739 schon vorausgesetzten Erorberung von Unki), so gewiß gehört andererseits Lay. 45 b wegen der darin erwähnten armenischen Ortsnamen (Kukusanschu, Charabistna) und der Mitaufführung des Tributes des Reßon und des Tyriers Hiram erst in spätere Zeit, und zwar wird Z. 1—8 dem Bericht über das 11, die rechts davon stehenden Z. 9—16 dem über das 12. Jahr zuzulegen sein.

1) Es sei hier auch auf die gleichartige Bildung der Namen Tutammu und Panammu (vgl. S. 656, Anm. 2) ausmerksam gemacht; Sam'al ("Nordland"), das Gebiet des Panammu, lag nördlich von Unki zwischen Marasch und der Quelle des Flusses Aprî (Afrîn).

2) So weit die Inschrift Smith, Disc., p. 271 f. (4<sup>th</sup> fragment) nebst

Anficht ber Burg und Stadt Ban.

gefaßt. Schon auf S. 642 wurde ausgesprochen, daß gewiß auch das Quells gebiet des Tigris, die Eingangspässe zum Land Narri nördlich vom Kaschjars Gebirge bis zum Arzanias, den Assprern unter den Vorgängern Tiglatpilesers entrissen worden waren; deshalb ist es jett eine der ersten Aufgaben des neuen Großkönigs, dasselbe zurückzuerobern, um von da aus direkt und unsgehindert ins Herz von Urartu eindringen zu können.

Der Schluß bes angeführten Berichtes (und zwar nach Lay. 18) lautet: "Die Städte Jnu, Sassu, Lubssua?], Lukia (vgl. den Fluß gleichen Namens S. 562 f.) die hin zum Berg Schimirra (korrigire: Land oder Berg Kul:lim=mir=ra?), die Städte Uschurnu (oder Uaschschanu?), Uzurra, Kuta, Urra, Arana, Taba fügte ich dem Berwaltungsgebiet des Obermagiers (?) zu, die Stadt Uallia dis zum Euphrat, die (oder der?) Grenze des Landes Kummuch, die Städte Kili... sa, Igida, Dinabli, Abbissa, Chardisinna, Tasa des Landes Inzi, Anganu, Binzu, die Festungen (hier — Grenzvesten?) von Urartu, die Flüsse Kallab (?) und Schukur (?)... schlug ich (wieder) zum Gebiet von Ussprien und fügte sie zu dem Verwaltungsbezirk des Turtan (Oberseldherrn) und des Statthalters von Narri hinzu."

Dazu ist nun (abgesehen von der bis auf wenige Zeilenenden erhaltenen linken Seite des Annalenfragmentes Lahard 45<sup>b</sup> mit den Städtenamen Kustusanschu und Charadisina, vgl. oben S. 656, Anm. 3) vor allem das vierzehnzeilige aber leider nur zur rechten Hälfte erhaltene Fragment 3. Raw. 10, Nr. 1 zu vergleichen, worin zuerst von der Eroberung "der Städte Chista, Charadisina, Barbas, Tasa dis hin zum Flusse Ulurusch" (Beute: 8650 Gesangene, ..... 300 Pferde, 660 Maulthiere, 1350 Ochsen und 19000 Stück Kleinvieh), die dann neu gedaut, mit Fremden besiedelt und zum Gouvernesment Narri geschlagen werden, weiter von der Eroberung der Städte Darkanscha, Sakta, Ippa, Ilisanschu, .... Lukadanscha, Kuda, Ilugia, Dania, Danziun, Ulai, Lukia, Abrania, Jusa (Beute: 9000 Gesangene, 150 Ochsen, 1000 Stück Kleinvieh, außerdem noch Pferde, Maulthiere und Esel) die Rede ist, worauf

der (von mir in edige Klammern gesetzten) Erweiterung aus Lahard 18, B. 25—29 (mit der nöthigen Zurechtrückung der in Berwirrung gerathenen Zeilenmitten).

<sup>1)</sup> Anzitene des Ptolemaus (vgl. oben S. 599). Wenn man die Rekapitulation des Ausgangspunktes des Zuges des 3. Jahres in Salmanassa II. Monolith 2, 65 ("in die Pässe von Inziti trat ich ein") mit der entsprechenden des Obelisken B. 42 ("in die Pässe von Alzi trat ich ein") vergleicht, so ergibt sich die Gleichheit von Inzi (aus Anzi, vgl. auch Madara-Anzu S. 573, wo vor Anzu kein Determinativ steht) und Alzi (vgl. S. 522 f.) mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hier sei noch angeschlossen, daß in einer Städteliste, welche sich auf den ersten Blick als ein Excerpt aus Tiglatpilesers III. Annalen ergibt (3. Raw. 10, Kr. 3) links unten die erste Reihe mit der Unterschrist "[Städte des] Landes Inzi sund des Landes Urartu" endet; viele der vorher genannten Städte weisen die charakteristische alarodische Endung -anshu aus. Es solgen weiter Städte von Unki (Arpadda, Chauran, Chazaz, Aribua), dann von Bit Adini (bis Z. 25), dann wie es scheint von Nirbu (bis Z. 38) und endlich solche von Chamattu (bis Z. 42).

es weiter heißt: "Die Leute von Mukania sahen den Ansturm (?, akam, st. c. von akmu) meines Marsches, und die Stadt Ura (vgl. oben Urra), welche mitten im Lande Mußur (d. i. das bekannte westarmenische Mußri) liegt, in i..., ihre Söhne und Töchter gleich (?) ..... schnitt ich (ihnen) ab und in ihrem Lande ..... 2c." (folgen nur noch wenige Zeilen ohne neue Orts: oder Ländernamen).

Auf Armenien folgte in der Prunkinschrift jedenfalls ein uns leider nicht erhaltener längerer Bericht über Tiglatpilesers Kriegsthaten im Lande Chattu und Hamath; es wird darin zuerst von der Belagerung und Einnahme Arpads, vom Krieg gegen Unki (s. schon oben), vor allem aber von seinem Zug gegen die im Norden des hamathäischen Gebietes gelegene Stadt Kullant d. i. aber das von den alttestamentlichen Propheten in engster Verbindung mit Karchemisch, Hamath und Arpad genannte Chalane (Amos 6, 2 und Jes. 10, 9 nach dem masor. Text und der Vulg.) gehandelt worden sein. Nun ist uns aber glücklicherweise gerade hier ein längeres und zwar das Schlußstück des Berichtes über das 8. Jahr (738, Verwaltungsliste: Kullant) der Annalen ershalten,<sup>2</sup>) welches zunächst analysirt werden soll.

Die ersten vier Zeilen sehr verstümmelt, in Z. 2 aber deutlich der Personenname Azria'u (nach Smith in Z. 1 auch schon der Landesname Juda) und die Worte "ergriff meine Hand", in Z. 3 "Tribut"; Z. 5 ff. werden sodann "19 Distrikte von Chammattu") nebst den Städten ihres Umkreises an der Küste des Meeres des Unterganges der Sonne, welche in ihrer Schlechtigkeit die Feindseligkeit (zalipti) gegen Azriau weggenommen (d. i. ausgegeben hatten)", ausgezählt, nämlich (soweit erhalten): die Städte Usna, Siannu, .... an der Küste des Meeres, [welche] dis hin zum Berg Saui, einem Berge am Libanon und (die) um den Berg Ba'alissapana herumliegen, dis hin zu den Bergen Amman, Gischku (oder "dem Berg des urkarinu-Holzes"?) und Sau seiner Gesammtheit nach, das Gebiet der Stadt KarsKimmon (oder KarsDadda), die Stadt Chatarikka, das Gebiet der Stadt Aukudina, (am) Berg Chasu nebst den Städten des Umkreises, die Städte Ara, ...... (nebst) den Städten ihres Umkreises, den Berg Sarbaa, den Berg seiner Gesammtheit nach, die Städte Asarine des Umkreises, den Berg Sarbaa, den Berg saraku (d. i. der Grüne, vgl.

<sup>1)</sup> Es steht, wie Schrader konstatirt hat, deutlich zur im Texte. Da (schon wegen der Erwähnung von Lukia) das Land Mußri hier nichts aufsallendes hat, so ist es deshalb wohl nicht nöthig (aber ja immerhin möglich), mit Smith eine Berschreibung für Mu-ka (oder kan)-ni-[a] anzunehmen. 2) 3. Raw. 9, Rr. 3 (= 8. Raw. 9, R. 22—57) nebst der (einige Ergänzungen bietenden) engl. Uebersetzung von Smith (Discoveries. p. 276—279) (B. 1—36). Für B. 26—31 vgl. auch die Transsstription bei Delipsch, Paradies, S. 277 (die 19 Distrikte von Hamath) und die oben (S. 659, A.) besprochene Liste 3. Raw. 10, Rr. 3, wo J. 34—41 den obigen Ramen der 19 hamathensischen Bezirke (und zwar in beinah der gleichen Reihensolge!) entsprechen. 3) Hier mit dem Det. der Stadt, sonst aber stets des Landes; vgl. dazu Delipsch, Paradies, S. 276 f. Ursprünglich ist Chammattu gewiß aus Chammantu entstanden und bezeichnete das vom Amanus (Chamânu) bis Libanon liegende Gebiet.

auch schon S. 581), den Berg nach seiner Gesammtheit, ..... die Städte Illitarbi und Zitanu (b. i. Olivenort) bis ins Innere (des Gebietes) ber Stadt Atinnu, ...... (und) die Stadt Bumamu." Wahrscheinlich waren auch noch die Städte Szimirra, Arka und Ri'isigu dabei. Einige und wohl die wichtigsten dieser Orte nun sind uns schon von früher her bekannt (vgl. bes. S. 610 f. und S. 643); wir sehen also jett den Großkönig, nachdem er vorher mit Nordsprien fertig geworden, nun in Mittelsprien bis zum Libanon hin festen Fuß fassen. Alle die genannten Städte und damit fast das ganze Gebiet zwischen Unki und Arpad einer= und dem Libanon und Damaskus andrerseits (wobei auch der nördliche Theil der phönizischen Küste sich befand) wurden zu Affprien geschlagen und unter einen besonderen Statthalter, deffen Sit vielleicht in dem zu Anfang des Feldzugs eroberten Kullant war (s. 660), gestellt. Und um die Einverleibung in Assprien gründlich zu machen, so ließ Tiglatpileser, wie weiter in den Annalen berichtet wird, "30300 [fremde Kriegsgefangene] in ihren Städten (festen Fuß) fassen", während er über tausend von ihnen in Ulluba, was ja seit einem Jahr wieder zu Assprien gehörte, ansiedelte. Nach einem Exturs, worin von Empörungen öftlich vom Tigris und im Aramäer-Gebiet an der babylonischen Grenze und nach Medien zu wie ihrer Dämpfung durch die Statthalter von Lullum und Narri die Rede ist,') heißt es dann weiter, daß eine große Anzahl von dort her nach Sprien transportirter Gefangener,2) und zwar von ber Stadt Amlati (anderwärts Amlilatu und Malilatu) ber aramäischen Damani und der Stadt Dir3) nach Kinalia (in Unki), Kutäer (b. i. vom Gu-Gebiet, östlich von Assyrien), Meder (von Bit Sangibati), Budaer u. a. nach Ssimirra, Arka, Usna und Siannu und nach Tu'immu (wahrscheinlich auch einer der 19 hamathensischen Städte) versetzt habe. Rein Wunder, daß nach so radikaler und in dieser Rücksichtslosigkeit noch nicht dagewesenen Unterwerfung ganz Mittelspriens alle umwohnenden Fürsten vor Assur zitterten und nun schleunigst ihre Geschenke dem König sandten. Nicht blos die nächst bedrohten südlichen Nachbarn, Raßunnu (Rezon) von Damaskus, Minichimi (Menachem) von Samirina (Samaria, also Israel), Chirummu (Hiram) von Thrus und Sibitti-bi'il von Gebal, nicht blos der Fürst, dessen Gebiet

<sup>1) 8</sup> Raw. 9, B. 33–43; vgl. die Erwähnung des Flusses Zab Z. 34, der Achlami und des Aramäerstammes Gurumi ebendaselbst, der Stadt Birtu des Kinia von Sarragstu (— Birtu von Sarragstu 2. Raw. 67, 8) Z 37. Daß Tiglatpileser selbst aber während dessen in Sprien geblieben ist, beweist Z. 39 ("12000 Gesangene aus der Umgegend von Sarragstu brachten sie vor mich ins Land Chattu" und ähnlich Z. 41 und 43). 2) Smith übersetzt sallat siets mit Weiber; es kommt aber neben sal-lat (was amat Skavin sein könnte) auch sal-la-at vor, also "Beute", von Personen "Kriegszgesangene" (worunter natürlich auch Weiber gewesen sein werden).

3) Bar. Dur, womit das mit Dîr identische Durzisu gemeint sein wird. Der Eponym des Jahres 670 heißt aus einer Tasel (S. 3) nach Smith "Gouverneur von Dir", aus einer andern (K. 327) G. von Durzisu, zugleich eine schöne Bestätigung des schon S. 622 vermutheten.

auf so harte Weise becimirt worden war, Ini-ilu (Eniel) von Chammattu (hier wieder, vgl. S. 660, Anm. 3, mit dem Stadtdeterminativ), nicht blos die früher= hin wieder dem assprischen Einfluß unterstellten nordsprischen Staaten Rum= much (Fürst Kuschtaschpi), Karchemisch (Pisiris), Sam'al (Panammu), Gam= aum (Tarchulara) und Milib (Sulumal), sondern auch Urikki (anderwärts Uriaffi) von Kui (Cilicien), der Kaschkäer (vgl. S. 523) Dadi-ilu (b. i. Rimmon ist Gott?), Uassurmi von Tabal, Uschchitti der Tunäer (b. i. von Atun bei Tabal, vgl. Azalla, dagegen Zalläer S. 563, Anm. 2) und andre,1) ja sogar Zabibije, Königin der Araber, sandten reichen Tribut, worunter auch Kamele und Kamelinnen nebst ihren Jungen 2) sich befanden. Damit schließt der Bericht der Annalen fürs 8. Regierungsjahr, wobei nur wiederholt zu bedauern ist, daß nur die zweite Hälfte besselben ober gar noch weniger uns vorliegt. Denn in der ersten Hälfte muß nicht nur ausführlich von dem Zug Tiglatpilesers nach Hamath und der Eroberung der schon oben genannten Stadt Kullant3) gehandelt gewesen sein, sondern vor allem auch näheres über Azriau gestanden haben. Letteres wird zudem durch ein leider sehr ver= stümmeltes Fragment bestätigt,4) wo zwar von jeder der 17 Zeilen nur wenige Worte aus der Mitte erhalten sind, welche aber doch zeigen, daß Tiglatpileser mit diesem Fürsten in feindliche (wenn auch wohl noch nicht direkte) Berührung gekommen war. Die ersten Worte des Fragments sind "im weiteren Verlauf meines Marsches den Tribut der Könige von ......"; in der nächsten Zeile lesen wir "..... [Afri]jau der Judäer gleich ......" und in der dritten "....... Afrijau das Land Juda in ........". Wenn weiter nichts erhalten wäre, als diese drei rechts und links abgebrochenen Zeilen, so wäre doch schon das betr. Fragment von der größten historischen Wichtigkeit, da daraus erst sicher hervorgeht, daß der oben erwähnte Azrijau ber jubäische König Azarja<sup>5</sup>) ist, ber also, wenn auch sein Sohn Jotam schon längst Mitregent (2. Kön. 15, 5) gewesen sein wird, doch officiell noch im Jahr 738 regiert haben muß, ein für die gerade hier in Berwirrung gerathene biblische Chronologie äußerst werthvolles Datum, zumal wenn man die Erwähnung des Menachem von Frael im gleichen Jahre dazu nimmt. Mit den herausgerissenen folgenden Sätzen "ohne Zahl, zum Himmel erhöht", "mit Augen, als ob vom Himmel herab", "Kampf, der Ort der Füße ...", von den massigen ...... hörten sie und fürchteten sich", "[ihre Städte] zer=

<sup>1)</sup> Nämlich Urballa von Tuchan, Tuchammi von Ischtunda und Urimmi von Chusinna (vielleicht auch Gebieten in der Nähe von Kui und Tabal). 2) Die bestreffenden Wörter (gammali, anakäti und bakkari) sind arabische Lehnwörter, wie man schon an der Form sieht. 3) Sie kommt später unter Senacherib (3. Raw 2, Nr. XXII) als Statthaltersit vor, was sie wahrscheinlich gleich nach der Einnahme durch Tiglatpileser geworden ist. 4) 3. Raw. 9, Nr. 2. 5) Daß hier Ashrija'u, 8. Raw. 9, Nr. 3 aber Azrija'u (bezw. Asrija'u) geschrieben ist, verschlägt nichts, da ersteres ja auch Asrija'u gesprochen wurde. Im Volksmund (vgl. die Erwähnung bei den Propheten) wurde der Name von Azaria zu Azzia kontrahirt und daraus dann erst in der lleberlieserung ein neuer Name Uzzia gemacht.

störte, verwüstete ich, [verbrannte ich mit Feuer]" ist nicht allzuviel zu machen, am wenigsten kann baraus geschlossen werben, daß Tiglatpileser etwa schon jett ins Gebiet von Juda selbst gezogen wäre, was aus andern Gründen durchaus unwahrscheinlich ist. Dagegen ist das nun folgende von großer Bedeutung, da erst dadurch eine ähnliche Stelle des größeren Fragmentes (s. oben) mehr Licht empfängt: "[X. (es wird irgend einer der hamathensischen Fürsten genannt gewesen sein), der die Feindschaft gegen Afrij au weggenom= men1) und ihn gestärkt (b. h. doch wohl: ihn durch Truppen ober sonstige Azarja gehört (vgl. die doch wohl kaum rein erfundene Notiz 2. Chron. 26, 15 wie überhaupt 26, 6—15) und die mittelsprischen Staaten gegen ihn aufge= hett, um Juda zu isoliren und für eine spätere Gelegenheit seine Schwächung vorzubereiten. Etwas sicherere Schlüsse würden wir ziehen können, wenn wir wüßten, welche Könige es waren, die Tribut gesandt hatten; doch waren wohl Reßon und Menachem (so wenig wie Azarja von Juda) noch nicht darunter. Auch, in wessen Gebiet die zerstörten Städte lagen, wäre sehr interessant zu wissen, doch dürfen wir glaube ich nicht an zu sübliche Gegenden babei benken, da Tiglatpileser wohl kaum schon weit über das Gebiet von Chammattu hinaus gekommen war, wo er dann nachher die 19 Distrikte (s. oben) verwüstete. Die noch folgenden Zeilenreste beuten auf einen Feldzug in bergigen Gegen= den, wohl im Libanon, hin: "[wo der Weg] widrig (schwierig) war (shumrusat)"; "verschlossen (idlit) und hoch war (wohl ebenfalls vom Terrain)"; "gelegen (ober gemacht?) war, und seinen Ausfluß ....."; "brachte ich und (usabil-ma) ....."; "seine Truppen schloß ich ein (urakis) nach ....." und "[Baumaterial zur Frohnarbeit, umshikku] ließ er sie tragen". In dem größeren Fragment wird mit keinem Worte darauf hingebeutet, daß Tiglat= pileser nach der Verwüstung der 19 Distrikte von Hamath noch südlich bis Israel vorgebrungen, sondern es wird nur noch der Tribut der Fürsten von Tabal an im Norden bis Arabien im Südwesten namhaft gemacht und darunter auch Menachem von Jirael erwähnt; nun heißt es aber ausdrücklich in den israelitischen Königsbüchern, 2. Kön. 15, 19 f. "und es kam Phul, der König von Assprien, ins Land, und M. gab dem Phul 1000 Talente Silbers, damit er das Königreich befestige in seiner Hand, und Menachem sette auf alle Kriegsleute eine Steuer von 50 Sekel Silbers (um die 1000 Talente aufzubringen), und so zog der König von Assprien wieder ab und blieb nicht im Lande." Es muß also Tiglatpileser schon im ersten Theil seines Feldzugs des Jahres 738 vom Libanon aus, ohne diesmal Damaskus selbst zu berühren, einen Borstoß gegen Israel gemacht haben und wenigstens an der nördlichen Grenze desselben erschienen sein, was auch wirklich die

<sup>1)</sup> Die von Schrader angenommene Uebersetzung "Absall zu A. genommen hatte" läßt sich (ganz abgesehen davon, daß zararti, wie er transstribirt, eine unmögliche Lesung ist) schon wegen der feststehenden Bedeutung von skimu "wegnehmen" nicht halten.

gewünschte Einschüchterung des in Samaria residirenden Königs, wie auch des Damascener-Königs Reßon, durch dessen Gebiet, zwischen Libanon und Hermon hindurch, er dabei ziehen mußte, zur Folge hatte. Denn beide werden dann nachher in der großen Tributliste (s. oben) mit aufgeführt.

Indem für die nun folgenden Jahre (9. Jahr, 737, Medien, 10. und 11. Jahr, 736 und 735, Armenien) auf die schon behandelten Gruppen Medien und Armenien (oben S. 653 f. und 657 ff.) verwiesen sei, schließen wir hier, wieder zu den Prunkinschriften und ihrer summarischen Fassung zurück= kehrend, nun gleich die lette Gruppe, die Feldzüge der Jahre 734—732 (12.—14. Jahr) in Sprien, Palästina und der arabischen Grenze an. Unsere Kunde für diese Jahre') beginnt damit, daß noch einmal von einem Theil der schon im 8. Jahre erwähnten hamathensischen Städte (und zwar werden "Cha= tariffa bis hin zum Berg Sau'a ..... Gublu?..... Szimirra, 'Arks, Zimarra, ..... Usno, Siannu, Ri'i-raba, Ri'i-sißu, ...... Städte der Küfte des oberen Meeres" aufgezählt) rekapitulirend wiederholt wird, daß Tiglat= pileser sie beherrscht<sup>2</sup>) und sechs Statthalter über sie gesetzt habe. Dann heißt es weiter, daß er die Stadt [R]aschpana (?) an der Küste des oberen Meeres. die Städte ......irti (ober =niti?), Gal'ad, Abil'akka (?) am Eingang des Landes Bit Chumri d. i. Jfraels [nebst ......] = li weithin nach seinem Um= treis zum Gebiet Affpriens geschlagen und einen Statthalter darüber gesetzt. Das entspricht der biblischen Notiz 2. Könige 15, 29: "Zu den Zeiten des Pekach (s. gleich unten), des Königs von Jsrael, kam Tiglatpileser, der König

<sup>1)</sup> Es kommen hier in Betracht die Inschriften 3. Raw. 10, Nr. 2 (= 3. Raw. 10, 3. 12—49, also 38 Zeilen), wovon 3. 34 ff. — Lay. 66 (nur mit anderm Schluß) ist, wohl gewiß zu ben Prunkinschriften gehörend, ferner bas sich an 3. Ram. 10, Rr. 2 anschließende Stud der großen Prunkinschrift 2. Raw. 67, Z. 53—63 (davon Z. 53—56 = 3. Raw. 10, 38-45) und endlich die Annalenfragmente Layard 72b + 73a (Smith, Disc., p. 282 f.) nebst dem sich anreihenden Stud Lay. 29b (Smith, Disc., p. 283 f.), wozu die Zeilenanfänge aus den Schlußzeichen jeder Zeile von Lay. 72/3 sich ergeben, wie man aus Smith's Uebersetzungen, Disc. 282 f. (Lan. 72/3) und p. 283 f. (Lan. 29b), verglichen mit dem Text bei Layard, ersehen möge. Schon Tiele (Gesch., S. 234 unten) hat herausgefühlt, daß eines von beiden, 3. Raw. 10, Nr. 2 ober Lay. 72/3, nicht zu den Annalen gehöre, und nahm deshalb Lay. 72/3 für die Prunkinschriften in Anspruch; doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, daß gerade Lay. 72/8 den Annalen (und zwar wohl dem 13. Jahre, 733) zuzurechnen ist. Bon dem Fragment Lap. 66 könnte bie Zugehörigkeit zu ben Prunkinschriften wegen bes Schlußpassus (Hinweisung auf frühere Feldzüge, in benen mehrere Städte von Ifrael verwüstet, Samaria aber geschont wurde, und wo nur der Zug des 8. und 12. Jahres gemeint sein kann) bestritten werden, da in einer Prunkinschrift nicht auf frühere Feldzüge verwiesen zu werden pflegt. Tropbem aber wird dies Fragment nicht den Annalen zugerechnet werden burfen, da die Einsetzung des Idibi'il zum Bachteramt über die agyptische Grenze in den Annalen, wie es scheint, an einer andern Stelle (im Anschluß an die Einsetzung des Rukiptu auf den Thron seines Baters in Afkalon), val. Lapard 296, Schluß, eingereiht wird; ich möchte wenigstens zuversichtlich bort so erganzen "ich beherrschte" gehört (vgl. 2. Raw. 67, 12; Lan. 17, B. 6) der Ausbrucksweise ber Prunkinschriften an.

zu Assprien und nahm 'Jjon, Abel-Beth-Ma'akah, Janoch, Kebesch, Chaßor, Gil'ad und Galilah, das ganze Land Naphtali und führte sie weg nach Affprien." Naphtali1) ist die Gegend westlich vom See Tiberias, südöstlich davon beginnt das Bergland Gil'ad (Gilead), während Raschpuna (Arguf ober Apollonia, vom kana'an. Gott Raschpu — Apollo benannt), wenn anders die Restitution Ra= richtig ist, etwa in einem Breitengrab mit Samaria liegt.2) Von Naphtali zog, wenn wir dem obigen Berichte weiter folgen, Tiglatpileser südwärts nach Chazzat (b. i. Gaza im Philisterland), bessen Fürst Channanu baraufhin nach Alegypten floh. Obwohl der Bericht gerade hier stark verstümmelt ist, so geht doch daraus hervor, daß Channanus Gebiet (vielleicht auch das der Nachbar= städte) verwüstet wurde und reiche Beute in die Hände des Assprer-Königs fiel. Hier wird nun die für die biblische Chronologie wichtige Notiz angeschlossen "das Land Bit-Chumri ...... die Gesammtheit ihrer Beute, ihrer Habe brachte ich nach dem Lande Assur, den Pakacha (Pekach) ihren König tödteten sie,3) den Ausi'i (x Hosea) setzte ich zur Herrschaft über sie ein, 10 Talente Goldes, 1000 Talente Silbers als ihren Tribut (?) empfieng ich von ihnen und führte sie weg ins Land Assur." Hierauf geht ber Bericht auf Arabien über, wo nicht mehr Zabibija, sondern die auch noch unter Sargon begegnende Königin Samsija regiert. Es werden ihr 30000 Kamele, 20000 Ochsen und 5000 Spezereien aller Art weggenommen, "sie selbst aber floh wie ein Wild= eselweibchen, um ihr Leben zu retten, [nach ber Stabt] Bazil (?), einem Orte des Durstes" (also in die Wüste), wohin ihr aber Tiglatpileser folgte, bis er sie "mitten in ihrem Heerlager" erreichte, einen Wächter ober Bogt über sie setzte und die Bir'äer (ihre Leute) seinen Füßen unterwarf. 4) Das hatte zur Folge, daß auch eine Reihe anderer Araberstämme, nämlich die "Mas'äer, die von der Stadt Teima, die Sab'äer, die von den Städten Chaiappa (Ghaifa, hebr. Epha), Badan und Chattia, (endlich) die Idiba'iläer . . . . . . an der Grenze der Länder des Westens, die niemand kennt und deren Ort fern ist, mit Gold, Silber, Kamelen und Kamelinnen wie mit zahlreichen Spezereien Dem Ibibi'il wurde aller Art" herbeieilten und des Königs Füße küßten. das Wächteramt über die ägyptische Grenze anvertraut.

Wie schon Delitssch<sup>5</sup>) bemerkt hat, wird Joiba'il ober Joibi'il d. i. Adsbe'el, einer der Söhne (bezw. Stämme) Imaels (Gen. 25, 13) südwestwärts vom Todten Meer nach der ägyptischen Grenze hin gezeltet haben. Weit

<sup>1)</sup> Ist das etwa -li zu mat Naptali zu ergänzen? 2) Höchstens könnte dagegen der Busat, "an die Rüste des oberen Meeres" sprechen, wenn nicht vielleicht das oppos. "Küste des unteren Meeres" speciell sür die Philisterküste (von Joppe an dis Aegypten) reservirt wurde, in welchem Fall die Küstenstädte nördlich von Joppe dann noch zur Küste des oberen Meeres (wie Arvad, Arka, Gebal) gerechnet worden wären. 3) [i-]du-[ku-ú-]ma (vgl. 2. Könige 15, 30); das Zeichen du und der Rest des Zeichens ú ist noch deutlich erhalten. 4) Statt Bir'äer wäre auch die Lesung Zab'äer (mit Zade) und Lich'äer möglich. Der von 3. Raw 10, Ar. 2 gebotene Orts= name Bazil ist vielleicht durch "nach der Stadt Jzasi" (Layard 66, Z. 2) zu ersehen. 5) Paradies, S. 302.

wichtiger aber als die sonst nicht bekannten Joibi'iläer ist für uns die Erwähnung von Teima und der Sab'äer, wie die Andeutung eines größeren Reiches in Nordarabien mit Königinnen an der Spike. Zugleich ist es das erstemal, daß ein assprischer Großkönig es mit den Arabern in ihrem eigenen Land zu thun hat, wenn er auch nicht gerabe weit ins Innere babei gekommen sein wird; denn im Jahre 854, dem 6. Jahre Salmanaffars II., wo die Araber überhaupt zum erstenmale in den Gesichtstreis der Affyrer treten (vgl. oben S. 609 Gindibu der Araber mit seinen tausend Kamelen), kamen ja die Assprer mit ihnen nur als Verbündete der Sprer in deren Ge= biete in Berührung. Auf die uns jest unter Tiglatpileser entgegentretenden Verhältnisse werfen nun die neuesten arabischen epigraphischen Forschungen ein bebeutsames Licht. Einmal nämlich hat D. H. Müller in Wien schon vor mehreren Jahren es höchst wahrscheinlich gemacht, daß viele der zahlreichen in Südarabien gefundenen Denkmäler bis in das achte vorchriftliche Jahr= hundert zurück gehen, 1) was durch die neuesten Funde Eduard Glasers noch weiter bestätigt wird. 2) Noch weit mehr aber kommen hier die Forschungs= resultate der 1883 und 1884 ausgeführten Reise Julius Eutings in Nordarabien in Betracht. Derselbe hat nicht nur in der alten, außer in den assprischen Inschriften auch schon im Alten Testament erwähnten Stadt Teims (etwa auf dem gleichen Breitegrad wie die Südspitze der Sinai-Halbinsel) einen Stein mit aramäischer Inschrift und bem Bilb eines nach affprischer Tracht gekleideten Priesters des Gottes Zalm-muschizib Sohn des Petosiri's) gefunden, sondern mehrere Tagereisen südlich von Teima, in el-Dela (nicht ganz halbwegs zwischen Teima und Medina) eine ganze Sammlung von sabäischen (und zwar minäischen) wie andrerseits auch von tamudischen oder besser lich= janischen Inschriften (lettere in einem nordarabischen Dialett) entbedt und in vorzüglichen Abklatschen, welche er D. H. Müller zur Bearbeitung übergeben, nach Europa gebracht. Wie nun Müller noch vor Beröffentlichung seiner größeren diesbezüglichen Arbeit in einer Notiz an die Wiener Afabemie 4)

\_\_\_\_\_

<sup>1)</sup> D. H. Müller, Die Burgen und Schlösser Südarabiens, 2. Heft, und dazu meinen Auffat Bur Geschichte und Geographie Sudarabiens im Ausland 1883, Dr. 26 2) Eduard Glasers Reise nach Marib Marz-April 1888: Allg. Zeitung, (25. Juni). 1888, 21. (Beil.) und 22. Ottober. 3) In diesen beiben Namen, bes Cohnes und Baters, freuzen sich, wie es scheint, affprische und agpptische Einflusse, sofern nämlich ber ägyptische Gottesname Ofiris in Betofiri (gefchr. mit ben Konsonanten Bi, Tet, Samech, Resch und Job, aber ohne Aleph zwischen Tet und Samech, wie eigentlich zu erwarten ware) stedt. Um so sicherer scheint trot bes nur einmal geschriebenen Mim bas zweite Element bes Hauptnamens bas in affprischen Eigennamen so häufige -mushizib zu sein; auch der Gott Balm (mit Babe) ift keilinschriftlich bezeugt, vgl. 3. Raw. 66, 32' (wie auch in ben Zusammensetzungen Nipchu-Salmu und Nuru-Salmu, ebendas, Rev. Z. 9° und 11°, von denen das erste an Nibchaz, 2. Könige 17, 31, die Gottheit ber Avväer, erinnert, insofern nämlich Ribchaz eine Berstümmelung ober Abfürzung aus Nipchu=galmu ware) in einer Götterlifte. 4) Anzeiger der philol.= histor. Klasse vom 9. Mai (Jahrg. 1888, Nr. XII); vgl. auch schon Jahrg. 1884, Nr. XXVIII (17. Dec.) deff. Anzeigers.

mittheilt, so wird in den sabäischen Inschriften von el-Dela außer verschiedenen Königen von Ma'in in Südarabien, deren Unterthanen jedenfalls diese minäischen Kolonisten geblieben sind, auch einmal eine arabische Königin (also wie in den Inschriften Tiglatpilesers und Sargons) der Umgegend erwähnt, andrerseits beweisen die in einer zwischen dem altphönizischen und sabäischen Alphabet in ber Mitte stehenden Schrift gefertigten tamudischen Denkmäler, deren Könige sich solche von Lichjan nennen, "die Existenz einer nordarabischen Schriftsprache 1000 ober 1200 Jahre vor Muhammed". Wir Kinder bes 19. nachdriftlichen Jahrhunderts leben in einem Zeitalter fast märchenhaft zu nennender wissenschaftlicher Ueberraschungen und Entdeckungen; das interessanteste bei vielen derselben ist aber dies, daß dadurch schon oft bisher ziemlich ver= einzelt und unverstanden gebliebene Notizen ber ja zum Glück sicher batirbaren keilinschriftlichen Berichte nun mit einemmale ebenso viel Licht verbreiten als selbst erhalten. Freilich bleibt noch manches im Augenblick noch unaufgehellte tropbem, so z. B. die schon viel ventilirte Frage, ob mit den von Tiglatpileser wie nachher von Sargon genannten Sabäern wirklich die Sabäer ihrer süd= arabischen Heimat identisch oder ob es nur Kolonisten waren; gerade die lettere Ansicht') scheint jetzt durch den inschriftlichen Nachweis einer minäischen Kolonie in el-Dela eine bedeutende Stüte zu erhalten. Wir werden bei Sargon noch einmal kurz auf diese Frage zurücktommen; vielleicht bringt die hoffentlich bald erscheinende größere Publikation D. H. Müllers, die mit Spannung erwartet werben darf, noch einige nähere Anhaltspunkte, wie vielleicht auch die umfangreichen Inschriften von Marib, dem alten Saba, welche kurzlich Eduard Glaser mit Lebensgefahr im Innern Südarabiens kopirt hat, Beiträge zur Lösung an die Sand geben bürften.

Dem Araber-Feldzug schließt nun die eine Prunkinschrift (2. Raw. 67), wie es scheint, direkt<sup>2</sup>) eine lange Tributliste an, die man, da wir hier eben eine Prunkinschrift vor uns haben, auf den ersten Moment fast für eine Reproduktion der Liste der Annalen vom 8. Jahr (738) halten könnte, wenn nicht bezeichnenderweise gerade Damaskus, Samaria und Tyrus (die dort mit Gebal gleich am Ansang zwischen Kummuch und Kui ausgeführt sind) hier sehlen würden, wosür am Schluß auf die kleinasiatischen Tabal, 3) Atun, Tuchan, Ischtunda [und Chusinna, so wird mit Smith zu ergänzen sein] statt der Araber-Königin, die ebenfalls sehlt, Matan-bi'il von Arvad, Sanibu von Bit-Amman (d. i. Ammon, vgl. schol S. 610), Salaman (vgl. Schalman,

<sup>1)</sup> Bgl. E. Schrader, R. und A. T, 2. Aufl., S. 145 f.; Delitsch, Paradies, S. 803.
2) Die leider abgebrochene zweite Hälfte von 2. Raw. 67, 56 (Smith ergänzt sie nach 3. Naw. 10, Nr. 2, B. 46 "in all those countries which . . . . . . . . . . . . . . . . . of Assur in the midst I appointed") kann höchstens einen Zusatz zum Araberzug entshalten haben.
3) In einem Nachtrag (2. Naw. 67, B. 64 f.) wird dann noch besrichtet, daß Uassurmi von Tabal wegen Unbotmäßigkeit von Tiglatpileser (wahrscheinlich noch 731, kurz nach der eben geschilderten Tributleistung) abgesetz und ein gewisser Chulli an seine Stelle zum Fürsten von Tabal gemacht worden sei.

Ja'uchazi (d. i. Joahas, vollere Form für Ahas) von Juda, Kaus-malat von Edom, Mus ..... von ..... und Chanan von Chazat (d. i. Gaza) folgen. Da uns die Bibel ausdrücklich berichtet, daß Ahas nach dem Fall von Damastus und der Hinrichtung Regons, was nach der Verwaltungs= liste 732 (14. Jahr) anzusetzen ist, dem Assprer-König in Damastus selbst huldigt (2. Könige 16, 9), so liegt es nahe, auch die Entgegennahme des Tributes sämmtlicher übriger Könige von Seiten Tiglatpilesers nach Damastus (und bemzufolge ins 12. Jahr, 734) zu verlegen. Bon einigen derselben wäre es, was zu der Art und Weise der Prunkinschriften, nahe liegendes zu= sammenzufassen, wohl passen würde, möglich, daß sie vielleicht schon vorher, etwa schon 733, während noch Damaskus belagert wurde, ihm Geschenke gefandt hätten; von Mitinti von Afkalon z. B. ist dies sogar nothwendig an= zunehmen, da das Fragment der Annalen Lay. 29b, welches gewiß noch Er= eignisse vor der Einnahme von Damaskus erzählt und also entweder das Jahr 733 ober ben Anfang von 732 behandelt, von der Entthronung (ober dem Selbstmord?) des Mitinti ("nachdem er die Niederlage, d. i. die Ein= schließung des Regon und die Verwüstung von dessen Lande gesehen") und der Einsetzung seines Sohnes, des Rukiptu, auf den Thron von Askalon berichtet. 2)

Dies leitet uns nun zugleich darauf über, noch die beiden Annalensfragmente, die einzigen, die wir für die Zeit von 734—732 bis jett besitzen, nämlich Lay. 72/3 (s. oben S. 664, Anm. 1) nebst dem eben erwähnten inhaltlich") seine Fortsetzung bildenden Lay. 29<sup>b</sup> kurz zu betrachten und dann die sämmtlichen Ereignisse der betreffenden drei Jahre in chronologischer Ordsnung zu rekapituliren. Wir werden durch das Fragment Lay. 72/3 offenbar

<sup>1)</sup> Hier etwa Ragunnu von Sprien und Ausi'i von Samaria vermuthen zu wollen, wäre schon deshalb unstatthaft, weil von Ammon an offenbar nur ganz sübpalästi= neusische Staaten erwähnt werden; am ehesten wurde man hier x von Afdob (zu Sargons Zeit Azuri, zu Senacheribs Zeit Mitinti), vielleicht auch noch x von Amfarrana (Efron, König zu Senacheribs Zeit Padi) erwarten. Den Tribut bes Thrers (Mitinna) berichtet die gleiche Prunkinschrift in einem Nachtrag, wo es heißt: "Meinen General, den Rabsaki, sandte ich nach der Stadt Thrus, den Tribut des Mitinna von Tyrus, bestehend in 150 Talenten Gold ...... (nahm er baselbst für mich in Empfang." Tyrus war also ebenso wenig wie Damastus und Samaria bei der vorher erwähnten allgemeinen Tributsendung an Tiglatpileser betheiligt gewesen. Erst nachträglich besann sich die stolze Seestadt, auf die wohl dringenden Borstellungen des assprischen Gesandten bin, doch eines andern und holte aus Politik bas verfäumte nach. 2) Sehr einfach wäre die Lösung der ganzen Schwierigkeit, wenn man, was wiederum bei bem Charakter der Prunkinschriften recht gut denkbar ware, einfach ein Bersehen annähme, so daß also Aukiptu statt Mitintu von Rechts wegen in der Tributliste stehen sollte. 3) Formell nur theilweise, indem nämlich (vgl. schon oben S. 664, Anm. 1) die Zeilenenden von Lay. 72/3 zu einem andern Exemplar ber Annalen (eben zu bem, wozu auch 72/3) gehörten als Lay. 296, was hier bes näheren auszusühren und zu begründen nicht der geeignete Ort ift.

in den Anfang des Jahres 733 (also etwa Mai oder Juni) versetzt, nämlich in den Beginn der Belagerung von Damaskus. Diese war, wie uns die Bibel (2. Kön. 16, 5) erzählt, badurch veranlaßt, daß Reßon von Sprien und Pekach von Israel wahrscheinlich schon im April den Judäer-König Ahas vergeblich in Jerusalem belagerten und dieser lettere daraufhin zu Tiglatpileser eine Gesandtschaft mit Geschenken und der Bitte, ihm zu helfen, sandte. Daraufhin zog dann der Assprer-König sofort gegen Reßon, der ihm den Theil seiner Armee, welcher nicht in Judaa sich befand, entgegenschickte. Tiglat= pileser schlug Regons Truppen, Regon selbst entrann mit knapper Noth und warf sich in seine Hauptstadt. Dort in Damaskus wurde er "wie ein Bogel im Käfig eingeschlossen", worauf nun die Assprer die ganze Umgegend mit ihren herrlichen Hainen, welche erbarmungsloß abgehauen wurden, verwüsteten. "Chabara, das Haus des Baters des Refon (also der königliche Stammsitz), ber Ort(?), wo er geboren war",1) wurde belagert und eingenommen und 800 Leute baraus fortgeführt, ferner aus Kuruzza 750 und aus Mitana 550; im ganzen wurden 591 Ortschaften der sechzehn Distrikte des Landes "gleich Sturmfluthügeln" (b. h. so daß sie ein so trostloses Aussehen wie solche boten) verheert. Nun geht der Bericht auf die Samsije von Arabien über, "die den der Sonne heiligen Eid gebrochen hatte" (es war also jedenfalls schon im Bericht des Jahres 734 von ihr die Rede gewesen), was aber von ihr hier gesagt war, ist leider, da das sich nun anschließende Stück Lay. 29b gerade in seinen Anfangszeilen zu verstümmelt ist, nicht mehr herauszubringen. Dann wird von ber Wegführung von Gefangenen aus einer ganzen Reihe von Städten und Bezirken gehandelt, ohne daß sich auch hier genaueres sagen, nicht einmal vermuthen ließe,2) bis der schon erwähnte Thronwechsel in Aska-Ion (f. oben) und zum Schluß ein von "Joibi'il vom Lande Arubu (d. i. Arabien)" handelnder Passus') sich anreiht.

Fassen wir nun die assprischen Unternehmungen der Jahre 734—732 übersichtlich zusammen, so ergibt sich folgendes:

12. Jahr, 734 "nach Palastu": a. Berwüstung der Städte Naphtalistunter dem König Pekach, während 738 noch Menachem König in Samaria war: 4) Prunkinschr. 3 Raw. 10, Nr. 2 (s. oben S. 664 f.); 2. Kön. 15, 29.

<sup>1)</sup> So, 'ialdu (Nisal von aladu) ist beutlich noch zu sehen; Smith hat eine Stadt Samalla baraus gemacht!

2) Zuerst scheint von Distrikten des Landes Chumri die Rede zu sein (nägs sä mat Bit....., Smith: Beth-gu.....); im übrigen versgleiche man die Uebersetung bei Smith, Disc., p. 283, 11th fragm. Merkwürdig ist, daß auch hier wieder von 16 Distrikten die Rede ist (Smith & 5, wenn nicht das "von 16 Distrikten von..." besser gleich mit & 4 "Distrikten von Bit...." zu kombiniren ist), wo man allerdings zunächst versucht ist, an die "16 Distrikte des Reiches Damaskus" zu denken; dennoch wird von diesen letzteren hier nicht schon wieder die Rede sein.

3) Daß dies (es ist leider nur noch der oben in Ansührungszeichen gesetzte Name erhalten) zu der schon aus den Prunkinschriften uns bekannten Stelle von der Uebertragung des Wächteramts an der ägyptischen Grenze zu ergänzen sein wird, wurde schon oben (S. 664, Anm. 1) bemerkt.

4) Nach Stade, Gesch. Istr.,

- b. Vordringen nach Süden (mit Umgehung der Stadt Samaria und des Reiches Juda) nach Gaza: Prunkinschr. 3. Raw. 10, Nr. 2, Z. 19 ff. (oben S. 665).
- c. Zug gegen Samst von Arabien: Prunkinschr. 3. Raw. 10, Nr. 2, 3.30-38=2. Raw. 67, Rev. x-52= Lay. 66, 1-8; Tribut der übrigen Araber: Prunkinschr., Forts. der eben citirten Stücke (in 2. Raw. 67, 3.53-55).
- 13. Jahr, 733 "nach Damastus": Anlaß in 2. Kön. 16, 5 ff. erzählt (s. oben S. 669), woraus hervorgeht, daß in Juda bereits Ahas regiert (738 noch Azarja, bezw. für ihn sein Sohn Jotam), in Israel noch Petach. Beginn der Belagerung von Damastus: Annalenfragm. Lah. 72/3. Noch=maliger Zug gegen Samst; bei dieser Gelegenheit (vielleicht über Bit-Chumri) nach Astalon; Idibi'il mit dem Schutz der ägyptischen Grenze beaustragt: Lah. 72/3, Schl., + Lah. 29<sup>b</sup>. Hier hat sich dann wohl die (auf dem Rückweg erfolgte) Bestätigung des Hosea auf den israelitischen Thron an Stelle des ermordeten Petach angeschlossen: Prunkinschr. 3. Naw. 10, Nr. 2, Z. 28 f. (in richtiger chronologischer Einreihung in der andern Recension Lah. 66 un=mittelbar nach dem Absat über Idibi'il).
- 14. Jahr, 732 "nach Damastus": Einnahme der Stadt;<sup>1</sup>) Tribut der oben (S. 667 f.) genannten Könige, unter denen wir diesmal besonders den der Seeveste Arvad, ferner die von Ammon, Moab, Juda (Ahas) und Edom bemerken, während Jsrael deswegen sehlt, weil vor kurzem erst Hosea zum König des ganz ausgesogenen Landes von Tigsatpileser gemacht worden war; daß ferner Damaskus sehlt, ist bei der Annahme, daß der Tribut der sämmtlichen genannten Staaten nach erfolgter Uebergabe eben in Damaskus entsgegengenommen wurde, selbstwerständlich.

Nach diesen Ereignissen, infolge berer nun den Assprern fast ganz Sprien und Palästina botmäßig gemacht, ja das aramäische Reich von Damastus direkt einverleibt worden war, hat Tiglatpileser es nur noch mit Babylonien (731 und 729, s. schon oben S. 652) zu thun. Als er in seinem 17. Jahre

I, S. 576 muß die Huldigung Menachems 738 in dessen erste Jahre fallen, da er sich badurch eigentlich erst in seiner Herrschaft besestigte. Da zwischen Menachem und Petach noch Petachja (nach der Bibel mit 2 Jahren) unterzubringen ist, 734 aber schon Petach regierte, so kann Menachem höchstens von ca. 740—735 regiert haben (nach der hier in Berwirrung gerathenen bibl. Chronologie 10 Jahre), während dem Petach statt 20 nur 2 Jahre (734 und 733) zu geben sind. Die 9 Jahre Hoseas sind von 733—724 (Ansang der Belagerung Samarias durch Salmanassar, wo gleich zu Beginn Hosea gefangen genommen wurde, 2. Kön. 17, 4) zu rechnen (Tiele, Gesch., S. 237).

<sup>1)</sup> Die Belagerung wie endliche Einnahme von Damastus wird in den Pruntinschriften bereits vor der Berwüstung der Städte von Naphtali, zu welchen zu gelangen Tiglatpileser ja damascenisches Gebiet durchzogen haben wird, mit behandelt
worden sein; als Anhang zu diesem leider verlorenen Stück ist wohl 3. Raw. 10
(Nr. 2), Z. 12—16 (wo der König sich rühmt, daß er nun auch Chatarika 2c. beherrsche)
zu betrachten.

Rūdblid. 671

ben Kinzir gefangen genommen hatte und nun sich selber die Krone des trop der alten Rivalität in der Assprer Augen für heilig geltenden Landes, Baby= Ioniens, aufsetzen konnte,1) da durfte er mit gerechtem Stolze zurücklicken, und in diesem Jahre hat er denn auch die verschiedenen Prunkinschriften zu= sammenstellen lassen. Wenn wir zum Schluß seine gesammten Feldzüge von einem gemeinsamen Gesichtspunkte aus überschauen, und dabei uns besonders in Erinnerung bringen, in welchem Zustande Tiglatpileser Assprien, als er die Regierung im Jahre 745 übernahm, vorfand, so mussen wir seine Herr= schaft wenn auch nicht als den Höhepunkt der assprischen Macht, denn der wurde erst von Sargon erreicht, aber doch als eine glanzvolle und bisher nicht erreichte bezeichnen. Vornehmlich zweierlei ist aber dabei hervorzuheben: ein= mal, daß der gefährliche Rivale Asspriens, das großarmenische Reich von Tiglatpileser niedergeworfen2) wurde, und die unter dessen Einfluß stehenden Gebiete, besonders an der Nordgrenze Spriens und Mediens wieder assprische Basallenstaaten werden mußten, und dann zweitens, daß nun zum erstenmal in wirklich spstematischer, wenn auch allerdings rücksichtsloser Beise, die Ein= verleibung neu- oder wiedergewonnener Länder (so vor allem der Ostmarken und Spriens) durch die Verpflanzung der Bevölkerung betrieben wurde und auf diese Art zu einer viel dauernderen gemacht werden konnte. ist noch hervorzuheben, daß in Sprien (hier in weiterem Sinn für ganz Sprien und Palästina genommen) nach Süben zu noch keiner seiner Vorgänger so weit (bis an die ägyptische Grenze und bis nach Arabien hinein) vorgedrungen war.

Nachdem Tiglatpileser nach fast zweijähriger Ruhe in seinem 19. Jahre, dem zweiten seines babylonischen Königthums nach officieller Rechnung,3) noch

<sup>1)</sup> Es ift dies (um von Tuklati = Nindar I., wo die Berhältnisse andere waren, gang abzusehen) bas erstemal, daß ein Assprer:Rönig zugleich König von Babel wirb, und dem König Tiglatpileser III. ist es eigentlich, ohne daß es als Usurpation von Seiten ber Babylonier hatte betrachtet werden tonnen, fast als Belohnung in ben Schoß gefallen, da er ja Babylonien von einem Eindringling, dem Ufinzix, befreite; was lag näher, als daß nun er, der Verwandte des alten Königshauses, sich die Krone auf= sette? Anders ist es dann mit den Sargoniden, die, so sehr sie auch Tiglatpilesers III. und Salmanassars IV. Regierung sonst ignorirten, doch in dem babylonischen Königthum biefer beiben einen willtommenen Brazebenzfall erblicten, um mit bem größten Eifer nach diesem Ziele, auch in Babel gekrönt zu werden, zu streben. — Es ist übrigens interessant und bestätigt das eben bemerkte, daß die babylonische Chronik zwar den Tigl. III. officiell nur 2 Jahre über Babel herrschen läßt, daß sie aber andrerseits seine ganze Regierung auch zugleich als eine solche über Babel betrachtet, indem sie fagt: "[19] Jahre hat Tigl. die Herrschaft über Attab (b. i. Babylonien) und Affyrien zugleich ausgeübt, 2 Jahre [b. i. 728 und 727] hat er sie über Atfad ausgeübt." Sollte Tigl. etwa gar ein jungerer Bruber Nabunagirs gewesen sein, ba nur so diese scheinbare Janorirung Rabunäßirs von Seite ber Chronik benkbar? noch, unter Sargon, dem zweiten Rachfolger Tigl.s, hat Armenien versucht, die frühere Machtstellung wiederzugewinnen, aber vergeblich. 3) Die Ceremonie, durch welche einer rite zum König von Babel wurde, und welche alljährlich am 1. Nisan zu wieder= holen war, hieß "die Hande Bels erfassen" (vgl. zulest Windlers Sargon, S. XXXVI

einmal nach einer Stadt, deren Name leider abgebrochen ist, gezogen,1) starb er in diesem gleichen Jahre, im zehnten Monat (bem unserem December= Januar entsprechenden Tebet). Sein Verwandter Ululai folgte ihm unter dem Thronnamen Schulman-ascharid in der Herrschaft über die Assprer.

und Anm. 6). Nun steht dieselbe aber in der Berwaltungsliste nicht wie man erwarten follte, bem 18. und 19. Jahr Tiglatpilesers (seinem ersten und zweiten Jahr als Ronig von Babel), sondern dem 17. (in welchem er den Ufinzir stürzte) und 18. beigeschrieben. Liegt hier etwa ein Bersehen bes Tafelschreibers vor?

<sup>1)</sup> Auch fürs Jahr 728 verzeichnet die Berwaltungslifte eine Stadt (Rame gleichfalls abgebrochen), aber ohne die Braposition "nach"; es ist daher die Frage, ob hier ein Feldzug gemeint ift. Eher könnte dagestanden haben: "die Stadt x emporte sich", worauf bann im Jahre brauf (727) gegen die gleiche Stadt, sie wieber zu unterwerfen, eine Expedition unternommen worden ware.

## Zweites Kapitel.

## Salmanassar IV. (726—722 v. Chr.).

Um 25. Tebet, also wohl unmittelbar nach dem Tod seines Borgängers, bestieg Salmanassar, der zwar nirgends ein Sohn Tiglatpilesers genannt wird,1) aber doch ein naher Verwandter desselben (etwa sein Bruder ober Neffe) gewesen sein muß, 2) den assyrischen Königsthron; ebenso folgte Salmanassar dem Tiglatpileser unmittelbar in der Herrschaft über Babylonien. Nach unsrer Rechnung war das etwa der 9. Januar 726. Selbstverständlich hat Salmanassar in so vorgerückter Jahreszeit (Ende des 10. Monats) keinen Feldzug nach Syrien mehr unternommen, wie das nach einer misverstandenen Notiz der babylonischen Chronik angenommen wurde; das dort dem Sațe "Im Monat Tebet, am 25. Tag bestieg Salmanassar im Lande Assur den Thron" unmittelbar angefügte "die Stadt Schabarain zerstörte er" scheint sich ja allerdings beim ersten Anblick auf den Regierungsanfang zu beziehen, 3) kann aber tropdem hier nur als eine im allgemeinen auf Salmanassars Regierungszeit gehende Notiz aufgefaßt werden. Da für 726 (erstes officielles Jahr des Königs) die Verwaltungsliste mit ihrem "im Lande" eine auß= wärtige Expedition ausschließt, so wird die Zerstörung von Schabardin im Jahre darauf (725) stattgefunden haben.4) Nur eine Möglichkeit wäre noch vorhanden: daß nämlich Schabarain die Stadt ist, von welcher in der Ver-

<sup>1)</sup> Weber in der babyl. Chronik (wo es geradezu zu erwarten wäre) noch auch in 2) Dafür spricht alles, besonders aber auch, daß gleichwie ber babyl. Königslifte. Tiglatpileser als Rönig Babyloniens von der babylonischen Königslifte und dem ptol. Ranon mit seinem Hausnamen (Phul) genannt wird, dies ebenso bei Salmanassar ber Fall ift (Ululai, Ilulaus). Daß in der babylonischen Königsliste Ululai den Beisat: Dynastie Tinu hat, während ein solcher bei Pulu (in der Zeile vorher) fehlt, spricht nicht dagegen, eher (wenn man die Zeilen Sargon und Senacherib oben auf S. 171 vergleicht, wo auch nur ber Sohn den Beisat "Dynastie von Chabigal" hat) dafür. 3) So scheint es auch ein Abschreiber aufgefaßt zu haben, der ein ki "als" (doch beachte sonst stets ki-i) nachträglich vor "ben Thron bestieg" hereinkorrigirte. Daß bies ki nicht ursprünglich bastand, beweist die Form ittashab, die sonst nach den Regeln der Syntax ittashaba ober ittashabu (mit auslautendem Bokal) lauten müßte (vgl. Chronif 1, 20. 2, 23. 3, 40). 4) Leider ist in der Berwaltungslifte für die Jahre 725, 724 und 723 nur noch die Praposition "nach" erhalten; von 721-712 fehlt alles und 704 bricht für uns diese werthvolle ausführlichere Recension des Evonymenkanons überhaupt ab.

waltungsliste der Name abgebrochen, daß dieselbe von Tiglatpileser belagert wurde, der die Uebergabe aber nicht mehr selbst erlebte, und daß dann kurz nach Salmanassars Thronbesteigung die endlich eroberte Stadt von dem assprischen Oberanführer zerstört wurde; man könnte dafür die auch erft in den letzten Monaten des Jahres erfolgte endliche Uebergabe Samarias (vgl. unten) als Analogie anführen, welches übrigens nicht zerstört wurde. Doch dagegen spricht, daß der Schreiber dann gewiß einen andern Ausdruck als "er zerstörte" gewählt hätte, weil in diesem Fall die schließliche Einnahme (nach vorhergegangener längerer Belagerung) das wichtigste, die Zerstörung erst das sekundäre und unwesentlichere gewesen wäre; es wird also dabei bleiben, daß Schabarain erst 725 zerstört wurde. Wo ist aber nun diese Stadt zu suchen? Hierauf hat die wahrscheinlichste Antwort Halevy') ge= geben, der es mit Sepharvajim der biblischen Königsbücher?) und Sibrajim des Propheten Hesetiel (47, 16, danach zwischen Damaskus und Hamath) identificirt; Furrer erblickt letteren Ort (Sibrajim, Sept. Sebram, die sprische Uebersetzung direkt Sepharvajim) in dem heutigen Schaumarije nahe dem öftlichen Ufer des Sees von Höms.3)

Daß Salmanassar im Jahre 724 wieberum nach Syrien und zwar diesmal bis nach Israel zog, wissen wir aus dem Alten Testament, wo aber in der ursprünglichen Quelle der betressenden Stelle (2. Kön. 17, 3 f.) nach Stade<sup>4</sup>) nur von einem einzigen Zuge nach Samaria die Rede sein wird.<sup>5</sup>) Dagegen geht klar aus dem Wortlaut, auch wie er jetzt lautet, hervor, daß Hosea den damaligen König von Aegypten, Sewe,<sup>6</sup>) um Hise gegen Assprien angegangen, und im Vertrauen auf dessen, übrigens auszgebliedene Unterstützung, den assprischen Tribut verweigert hatte. Schon 734 war ja einer der palästinensischen Fürsten, Channan (Hanno) von Gaza, als

<sup>1)</sup> Beitschrift für Ashr., Bb. II, S. 401 f. (Notes assyriologiques. Rr. 3). 2) Man beachte die Stellen 2. Kon. 17, 24 (wo vom Affprer=Rönig Kolonisten von Babel, Rutha, 'Avva (vgl. oben S. 666, A. 3), Hamath und Sepharvajim nach Samaria geschickt werben) und im Anschluß daran 17, 30 f. (die Gottheiten: von Babel Suffoth Benoth b. i. vielleicht Zarpanit, von Rutha Nirgal, s. S. 225, von Hamath Aschima, von 'Jova Nibchaz und Tartak, und von Sepharvajim Adramelek und Anamelek), ferner 2. Kön. 18, 34 (- Jes. 36, 19) wo Senacherib zu Histia spricht: "Wo sind nun die Götter von Hamath und Arpad? wo die von Seph., Hena' und Jovah?" und endlich 2. Kön. 19, 13 - Jes. 37, 13: "Wo ist der König zu Hamath, der zu Arpad, und der König der Stadt Seph., Hena' und 'Jova (die von Affur vertilgt wurden)?" wie ebenfalls Senacherib dem histia zuruft. hier ist wenigstens in den zwei lett= genannten Stellen gewiß nicht das babylonische Sippar, bas höchstens 2. Kon. 17, 24 und 31 (vgl. die dort miterwähnten Babel und Rutha und zu ben Göttern von Seph. oben S. 227 f.) gemeint sein konnte, sondern eine sprische Stadt und dann wohl die gleiche, die ein Jahrhundert später Hesetiel Sibrajim nennt, verstanden, und auch baß schon 2. Kön. 17 das sprische Sepharvajim in Aussicht genommen ist, scheint mir jest 3) Zeitschrift des Palästina-Bereins, Bb. VIII, S. 29. wahrscheinlicher als ehebem. 4) Geschichte Ifraels, Bb. I, S. 600, Anm. 1. 5) Mit Bers 17, 3 ist wohl vielmehr Tiglatpilesers Zug nach Samaria im Jahr 783 gemeint. 6) So ift statt So zu pokalisiren, wie die assprische Wiedergabe Sab'i bei Sargon lehrt.

Tiglatpileser gegen ihn anrückte, nach Aegypten geflohen, und im Jahre barauf hielt es der Assprer-König aus Vorsicht für gerathen, einen der Araberstämme als Wächter über die ägyptische Grenze aufzustellen; es sollte dies ben Zweck haben, daß wenn ja damals die Aegypter die assprischen Erfolge in Palästina hätten hindern wollen, dann der Stamm der Jdibi'iläer (Adbe'el) sie solang an der Grenze aufgehalten hätte, bis die Assprer selbst auf dem Plan er= schienen wären. Aber die Macht Aegyptens über ihre ehemaligen Besitzungen zu den Glanzzeiten des sogenannten neuen Reiches (besonders in den ersten Jahrhunderten der zweiten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends) war eine längst der Vorzeit angehörende, und die jett dort herrschenden Verhältnisse (Uneinigkeit im Innern und überhaupt politische Ohnmacht) nicht dazu angethan, in Palästina und ber philistäisch=phönizischen Ruste mit Erfolg zu Gunften der von Affur Bedrückten einzugreifen. Dennoch hatte Tiglat= pileser richtig geahnt, daß wenigstens Vorsicht von nöthen sei. Denn gerade ein Jahr vor seinem Tobe (728) gelang es dem Aethiopen Sabako, eben dem oben erwähnten Sawe, den Pharao Bokchoris (24. Dynastie) zu schlagen, und es war nun in Aegypten ein Herrscher erstanden, der nach langer Zeit wieder das ganze Land unter einem einzigen Scepter vereinte.1) Jett hatte es schon mehr Sinn, wenn der König von Ifrael sich nach Aegypten wandte, obgleich für diesmal es Sabako noch nicht wagte, Assprien entgegenzutreten und also die von Hosea gehegte Hoffnung nicht in Erfüllung gieng.2) Bon Sargon an, dem Nachfolger Salmanassars, ja in gewissem Sinn schon von jett ab, tritt hiemit ein neues Element in die Geschichte der auswärtigen Unternehmungen der assprischen Weltmacht, nämlich Aegypten; wenn auch erst vom zweiten Nachfolger Affpriens in der Hegemonie Borderasiens, von Persien, enbgültig besiegt, so barf boch schon vom Regierungsantritt Sabakos an Aleappten als gefürchteter Rivale und haßerfüllter Gegner der Afsprer an= gesehen werden. Merkwürdigerweise ist Aegypten gerade unter demselben König zum erstenmal den Assprern entgegengetreten, unter welchem sie einen andern Rivalen nach ein Jahrhundert dauernden Kämpfen für immer los geworden find, das schon von Tiglatpileser besiegte, aber von Sargon vollends niebergeworfene Armenien.

Um nun auf Samaria wieder zurückzukommen, so zog Salmanassar auf jene Tributverweigerung Hoseas hin wahrscheinlich im Sommer 724 sofort gegen die israelitische Hauptstadt, vor deren Mauern ihm Hosea mit seinem Heer entgegentritt, aber geschlagen und gefangen genommen wird. Damit war das Schicksal dieses letzten Königs von Israel besiegelt, denn Salmanassar wird ihn gleich mit nach Ninive geführt haben; dagegen verweigerte die Stadt den Asspren den Einzug und mußte also erst belagert werden. Bis ins

<sup>1)</sup> Bgl. dazu Ed. Meyer, Gesch. Aegyptens (1. Band dieser Sammlung), S. 345 ff. (Aethiopen und Assprer). 2) Nach Ed. Reyer, S. 346 hielten den Sabako vermuth= lich innere Unruhen zurück; möglich ist aber auch, daß Jdibi'il seine Pflicht ersüllte, und deshalb Sabako den Angriff gegen die assprische Macht hinausschob.

britte Jahr (722) hinein, ja fast bis an bessen Ende (nach unserer Rechnung sogar bis Ansang 721) dauerte der hartnäckige Widerstand, und als die Nachricht der endlich erfolgten Uebergabe nach Ninive gelangte, war eben kurz vorher Salmanassar gestorben gewesen (Tebet 722) und eine neue Dynastie hatte mit Sargon am 12. Tebet (d. i. Ende December) 722 den assprischen Arron eingenommen. So kommt es, daß die Bibel nur den Salmanassar als den, der Israel ein Ende bereitete, kennt, während Sargon in seinen Annalen dei seinem Regierungsantritt die Einnahme Samarias als ersten Ariegsersolg seiner siedzehnjährigen Regierung scheindar mit Jug und Recht ansühren konnte. Ich denke, auch dem Urtheil der Geschichte darf Salmanassar IV. als derzenige gelten, der Samaria gewann und so das Gericht an Israel zu vollstrecken von Jahre beauftragt war, und nicht Sargon, dem diese Frucht reif und wohl ohne sein geringstes Zuthun in den Schoß siel.

Noch ist eine sehr schwierige Frage zu berühren, nämlich die, ob der jüdische Geschichtschreiber Josephus Recht hat, wenn er die von ihm aus Menander citirte assprische Belagerung von Thrus unserm Salmanassar zuschreibt; man hat diese Frage gewöhnlich bejaht!) und in der Jahre lang vergeblichen Belagerung sowohl von Thrus als von Samaria den Grund zum Sturz des Salmanassar durch den Usurpator Sargon erblicken wollen. Nun ist aber erstens Salmanassar, wie die babylonische Chronit ausdrücklich hervorhebt, im Tedet 722 eines natürlichen Todes gestorben,2) und zweitens sindet sich in den Inschriften Sargons, der doch die Einnahme von Samaria berichtet, da wo man es erwarten sollte, keinerlei Andeutung einer Belagerung von Tyrus. Es werden daher doch G. Smith und Ed. Meyer<sup>8</sup>) Recht behalten, wenn sie den betreffenden Bericht des thrischen Historikers Menander auf die Regierung Senacheribs beziehen.

Nach Smith') stammt die Mehrzahl der assprischen Gewichte im Bristischen Museum aus der Regierung Salmanassars IV., ebenso gehört ihr nach Smith ein Kontrakt an mit der Datirung "Monat . . . . . , 22. Tag, Eposnymie des S., Königs von . . . . . . . . , das wäre vom Jahr 723, dem vierten officiellen Regierungsjahr. den Bemerkenswerth ist noch eine in babylonischem Kursiv geschriebene ovale Steinurkunde aus Nifser, jetzt im Berliner Museum, über verschiedene Abmachungen privater Natur aus dem "3. Jahr des S., Königs von Ussur" und (Kol. 2, Z. 28) dem "1. Jahr Sargons, Königs

<sup>1)</sup> So zulett noch Tiele, dem ich hier (gegen Ed. Meyer) in meinem "Abriß der Gesch. des alten Orients" gefolgt bin. 2) Denn das bedeutet der betressende Ausdruck himati; wenn es anders war, wie z. B. bei Nadinu 732 v. Chr. oder bei Senacherib, wird dies von der Chronik besonders bemerkt. 3) Ed. Meyer, Geschichte des Alterthums, Bd. I, S. 435 und 467. 4) Smith, Assyria, p. 92; eine derartige Gewichtlegende "Palast Salmanassars, Königs von Assyria, p. 92; eine derartige Gewichtlegende auch noch neben der Keilschrift aramäisch in phöniz. Schrist) siehe bei Schrader, Assyria, Reilinschristen (Zeitschrift d. D. R. G., Bd. 26), S. 175 s. 5) Smith, Eponym Canon, p. 84 (K. 407).

von Affur", also eines Beitraums von vier Jahren. 1) Rach Smith soll auch ein in Scherif Khan gefundener aus dem Nirgal-Tempel in Tarbiß bei Rinive stammender Elfenbeingegenstand von Salmanassar IV. dahin gestiftet sein, scheint also eine betreffende Aufschrift zu tragen. 2) Sehr zu bedauern

#### Elfenbeinfonigerei in Rimrub gefunden. Lonbon, Brit. Duf.

ist, daß Smith keine nähere Mittheilung über eine Inschrift (auch Privaturkunde?) gemacht hat, worin von einer Expedition Salmanassars nach Dir an der babylonisch-elamitischen Grenze die Rede sein soll. Daß uns aber

<sup>1)</sup> E. Schraber, die babyl. Königslifte, Berl. Sihungsber. 1887. Rr. XXXI, S. 16—694 und Anm. 1. 2) Soviel ich weiß, ist der dortige Rirgal-Tempel wie überhaupt der Ort Tarbiß sonst nur aus kleinen Inschriften Senacheribs, der ihn restaurert hat, bekannt. Ist er etwa erst von Salmanassar IV. erbaut worden?

von diesem König keine historischen Inschriften im eigentlichen Sinne überstommen sind, hat gewiß darin seinen Grund, daß er infolge seines frühzeitigen Todes eben überhaupt keine wird hinterlassen haben, indem die Prunkinschriften, vollends aber die Annalen der afsprischen Könige gewöhnlich ein höheres Datum als das des fünften Regierungsjahres, gegen dessen Ende Salmanassar IV. gestorben ist, tragen.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> So sind z B. die Prunkinschriften Tigl. III. aus dessen 17. Jahr, der Asarhabdons Cylinder C aus dem 8. Jahr, das Prisma Senacheribs aus seinem 14. Jahr, der Cylinder C Senacheribs aus seinem 8., der RassamsCylinder des gleichen Königs aus seinem 6., und nur der kürzere BellinosCylinder, der nur den babylonischen Feldzug Senacheribs behandelt, ist schon aus dessen 4. Jahr datirt.

# Dierter Abschnitt.

Größte Blüthe des Reiches unter den Sargoniden und der jähe Sturz. (Von Sargon dis zum Kall Winives, 721—606 v. Chr.)

### Erstes Kapitel.

Die persönlichen Verhältnisse Sargons und seiner drei Machfolger. (721—626 v. Chr.)

Don Sargon ab, welcher am 12. Tebet (Ende December) 722 sich bes assprischen Thrones bemächtigte, folgte wahrscheinlich bis zum Sturz Asspriens (606) stets der Sohn dem Bater, so daß wir also mit vollem Recht diese ganze Periode, die vom Sohn Sargons an trop des äußeren Wachsthums doch schon die deutlichen Spuren des Verfalles zeigt, die der Sargoniden nennen können. Die babylonische Königsliste nennt die durch Sargon zur Herrschaft gekommene Dynastie die Dynastie Chabigal (vgl. schon oben S. 673, Anm. 2), ohne daß wir bis jett sagen können, ob Chabigal (falls über= haupt die 3 Zeichen Cha-bi-gal so phonetisch zu lesen sind) Name einer Person (etwa bes Baters Sargons) ober eines Ortes sind. 1) Interessanter ist für uns, daß sich der Enkel Sargons, Asarhaddon, in einem kürzlich von Winckler veröffentlichten Passus einer Tafel des Britischen Museums "Sohn des Sinacherib, Königs von Assprien, Sohnes des Sargon, Königs von Assprien, Herrschers von Babel, Königs von Sumir und Aktab, ewiger Nachkomme bes Bel-ibni, Sohnes des Adasu, Königs von Assur, des Sprossen der Stadt Assur" nennt,2) wozu man schon S. 496 und Anm. 1 und S. 497 ver= gleiche. Erst berselbe Asarhaddon also, der, wie wir sahen (S. 648), in so rückfichtsloser Weise das Andenken Tiglatpilesers III. entweihte, erhebt für

<sup>1)</sup> Merkwürdigerweise heißt Mardukspalsiddin, der babyl. Gegner Sinacheribs, in der gleichen Liste "Krieger(?) von Chabi", worin nach dem sonstigen Brauch dieses Textes wohl eine Abkürzung aus Chabigal steden könnte. Ob aber in diesem Fall Mardukspalsiddin nach der Dynastie Sargons Krieger (oder Mann, Diener?) von Chabigal, oder umgekehrt die Dynastie der Sargoniden nach irgend einer Person oder Oertlichkeit, welcher jener Südbabylonier dienstbar war oder sonst wie zugehörte, genannt wurde, darüber ist dis jest nichts zu sagen.

2) Zeitschr. f. Asspr., Band II, S. 388 und "Sargon", Einl., S. XIII, Anm. 1.

sein Geschlecht den Anspruch, von dem ältesten König (im engern Sinne, s. 5. 497) Asspriens abzustammen, wie wenn er es als jüngerer Sohn des ermordeten Senacherib dem Bolk gegenüber besonders hätte zeigen wollen, welch altes blaues Blut, zumal solchen Königen wie Tiglatpileser III. gegen= über, auch in seinen Adern rolle.

Doch in Wirklichkeit war Sargon wohl ein Usurpator aus nicht könig= lichem Stamm, der möglicherweise ursprünglich Irba oder Friba1) hieß2) und wohl einer der Generäle Salmanassars war; daß er gerade den Ramen des berühmten altbabysonischen Königs Sargon von Agadi (ftatt, was doch viel näher lag, den eines früheren Assprer-Königs) als Thronnamen wählte, 3) scheint übrigens darauf hinzudeuten, daß auch er ein Babylonier war, den vielleicht der kinderlose Salmanassar IV. selbst dazu ausersehen hatte, die Krone nach ihm zu tragen. Dazu würde auch stimmen, daß allem Anschein nach der Thronwechsel in ganz friedlicher und rascher (b. h. in diesem Fall ungestörter) Beise vor sich gegangen ist. 4) Man könnte einwenden, ja, wozu dann der Haß, den Asarhaddon gegen die kurzlebige Dynastie Tinu (Phul und Ululai) zur Schau trug? Doch sowie einmal Asarhabbon ben Assprern gegenüber ben Anspruch erheben zu mussen glaubte, von einem altassprischen Königs= geschlecht abzustammen, dann lag es auch für ihn nahe, durch die That seinen Abscheu gegen eine Dynastie zu beweisen, die nicht einer altassyrischen Abstammung sich hatte rühmen können.

Die Hauptquelle für Sargons Regierung sind seine Annalen, welche jett durch Hugo Winklers vorzügliche Gesammtausgabe der Inschriften Sarsgons ) endlich einmal übersichtlich und bequem benutt werden können, nebst der großen Prunkinschrift von Khorsabad oder den sogen. Fasten (vgl. schon oben S. 103), wozu aber auch noch eine Reihe von weniger umfangreichen Inschriften kommen, von denen die wichtigsten schon seit 1883 vom Amerikaner D. G. Lyon in einer neuen Ausgabe vorliegen. ) In früherer Zeit hatte sich bekanntlich Oppert das meiste Verdienst um die Entzisserung, Besarbeitung und Herausgabe der Sargons-Inschriften erworben, was jett, wo

<sup>1)</sup> Thatsächlich bezeugte babyl. Eigennamen, vgl. Straßm., Wörterverz. S. 481, und Wörterv. von Liverpool, S 28. 2) Sofern nämlich Sance Recht hat mit seiner Vermuthung, daß der Assprer-König Jareb bei Hosea 5, 13 und 10, 6 Sargon sei (Babyl. & Orient. Record, Vol. II, p. 18ff. und dazu Neubauer, Zeitschr. f Affpr., Band 3, S. 103). In biesem Fall mare übrigens auch kein Grund mehr bagegen vorhanden, in dem Salman, der Beth Arbe'el (lies Adbe'el?) zerstörte (Hosea 10, 14) Salmanassar IV. zu erblicken, statt, wie es Schrader thut, einen Moabiter-König 3) Bgl. schon oben S. 303 (wie überhaupt ben ganzen Abschnitt Salaman. 4) So auch Windler, Sargon, Einl., S. XV. "Sargon von Agadi"). 18×9; durch die Liebenswürdigkeit des Berfassers war mir das Werk schon vor Erscheinen zugänglich. 6) Reilschriftterte Sargons . . . neu her., umschrieben, übers. und erklärt, Leipzig 1883 (Affpr Bibl., Band 5). Die betr. Texte (vor allem bie Cylinderinschrift und die Stierinschrift) sind deshalb von Windler auch nur dem Text nach (ohne Uebers.) wiederholt worden.

wir die schönen Arbeiten von Lhon und Windler haben, nie vergessen werben barf. Hugo Windler hat ferner seiner Ausgabe einen historischen Ueberblick

Beftügelter Benius in einem eine Opferfcene barftellenben Alabafter : Basrelief gu Rhorfabab. 8 Deter hoch. (London, Brit. Muf.)

über sammtliche Feldzüge Sargons in ber Einleitung ) beigegeben, auf welchem, wie ich mit Vergnügen und Dant gestehe, bas in den folgenden Kapiteln über Sargons Unternehmungen handelnde fußt; ich erwähne dies hier aus-

<sup>1) &</sup>quot;Busammenstellung bes historischen Materials ber Inschriften", Ginleitung, S. XIII—XLVI.

brücklich, da es bann nicht mehr nöthig ist, dort überall das Buch zu citiren, was ich vielmehr nur in den wenigen Fällen thun werde, wo ich abweichen= der Ansicht bin. Was aber das Gesammturtheil über Sargon im Verhältniß zu seinen Nachfolgern anlangt, so kann ich dies nicht treffender als mit Wind: lers eigenen Worten wiedergeben, die deshalb hier folgen sollen: "Wir haben "in Sargon eine der machtvollsten Gestalten der affprischen Geschichte vor uns. "Unter ihm und zum großen Theile burch ihn hat das Reich seine mächtigfte "und sicherste Stellung erreicht, nach ihm hat es fast beständig verloren. Bor "ihm kann nur Tiglatpileser mit ihm verglichen werden, der die Machtstellung "bes neuassprischen Reiches gegründet hat, nach ihm keiner. Senacherib hat "nur von dem überkommenen Machtbereich verloren, Afarhaddon hat zwar "Aegypten neu dazugewonnen, aber er hatte nur mit Mühe den Kimmerier-"sturm von Assprien selbst abwehren können, und was er in den westlichen "Provinzen durch ihn verloren hat, berichtet er uns nicht. Mit Usurbanipal "tritt bann durch den Krieg mit Saosduchin, in dem fast alle Staaten des "Reiches verwickelt wurden, die Krisis ein. Mit den Beginn dieses Aufstan-"des war das Schicksal des Reiches besiegelt. Wenn er auch niedergeworfen "wurde, so konnte die assprische Macht sich doch nur so lange behaupten, als "sich kein ernstlicher Gegner fand."1) Ich habe noch nirgends eine so richtige Auffassung des Beitalters der Sargoniden und seiner rapiden Entwicklung nach der Höhe aber auch zugleich dem Abgrund zu gelesen, und ebenso treffend ist der sich anreihende Absatz (mit dem zugleich Wincklers Einleitung schließt), so daß ich auch diesen den Lesern, die ohnehin das zunächst nur für Fachgenossen bestimmte Werk Windlers nicht zu Gesicht bekommen werden, nicht vorenthalten möchte: "Wenn wir so unter Sargon das affgrische Reich auf "bem Gipfel seiner Macht sehen, so zeigen uns seine Kriege zugleich, woran "es zu Grunde gieng. Die unterworfenen Bölker waren noch nicht so ent-"artet, daß sie sich willig jedem Joche gebeugt hätten. Sie hatten sich noch "ein starkes Nationalgefühl bewahrt und wollten sich nicht zum willigen Tri= "butzahlen an eine Macht verstehen, die bafür ihnen nicht den geringsten Schut Tiglatpileser wie Sargon haben in richtiger Erkenntniß dieser "Berhältnisse eine Verschmelzung der vielen unter ihrer Herrschaft vereinigten "Nationen durch zahlreiche Verpflanzungen ganzer Bölker in entfernte Gegenden herbeizuführen gesucht. Es war sicher das beste, was sie thun konnten, "aber die Entwicklung drs Reiches war eine zu schnelle gewesen, und was "sie in dieser Beziehung begonnen, scheinen ihre Nachfolger nicht mehr fort-"geführt zu haben. So war die ganze assprische Geschichte der letzten Zeit "nichts als ein fortwährendes Gewinnen und Verlieren der einzelnen Theile "des Reiches, und alle ihre zahlreichen Kriege haben den Assprern selbst keine "Früchte getragen, sondern nur ihren Erben, den Persern."2)

Sargon hat sich in Kalach, wo er fast während seiner ganzen Regierungs:

<sup>1)</sup> Windler a. a. D., S. XLV f. 2) Windler a. a. D., S. XLVI.

zeit residirte, ben Nordwest-Palast Assuraßirpals restauriren lassen (s. ben Plan S. 82), wie aus der wahrscheinlich aus seinem 11. Jahre stammenben Nimrud-Inschrift (Lay. 33 ff.) hervorgeht. Das Hauptwerk seiner Friedens-

\* # # # # # # # # # # # # # #

Blan bes Sargon:Balaftes bei bem heutigen Dorfe Rhorfabab.

und Bauthätigkeit aber, die Erbanung von Dar-Sarruktnu (b. i. Sargonsburg) an Stelle des früheren Ortes "Wagganubba am Fuße des Wußri-Berges oberhalb der Quellen und der Vorstadt von Ninive" wurde erst gegen Ende seiner Regierung vollendet. So, wie nach der Beröffentlichung im Inschriften-

werk!) ein inhaltlich der (hier nicht erhaltenen) Verwaltungsliste für 708—704 entsprechendes Fragment lautet, hätten 707 v. Chr. (15. Jahr) die affprischen Götter ihren Einzug in die neue Stadt gehalten und ware bann im Jahr darauf, 706, dieselbe bezogen worden.2) Die Annalen, in denen nach Winckler das 15. Jahr nicht mehr behandelt ist, berichten den Bau wie die Einweihung des Palastes in direktem Anschluß an das 14. Jahr (708 v. Chr.). Wenn nun ein seither gefundenes Ergänzungsfragment zu 2. Raw. 69, Nr. 5, mit bessen Hinzunahme Delitssch'3) die betreffenden Stellen übersetzt, an die richtige Stelle angerückt ist, was mir neuestens etwas zweifelhaft geworden, dann (aber nur unter dieser Voraussetzung) scheint allerdings nichts anderes übrig zu bleiben, als fürs Jahr 707 eine Empörung und sogar theilweise Demolirung des neuen Palastes anzunehmen, wie ich das oben S. 308, Anm. 1 zu begründen versuchte.4) Wenn die sogen. Ominatafel (S. 304 ff.) mit den fingirten Ereignissen aus der Regierung des alten Sargon die Begebenheiten des Lebens unseres Sargon zum Hintergrund hat, was immer das wahrscheinlichste bleibt, dann wäre eine solche Revolution sogar indirekt bezeugt. Und unwahrscheinlich ist dieselbe keineswegs, da ja feststeht, daß Sargon im 5. Monat bes Jahres 705 wirklich von Mörderhand gefallen. Doch lassen wir uns durch solche Erwägungen nicht die Pracht trüben, die uns noch heute aus den von Botta wieder ausgegrabenen Trümmern von Khorsabad und den von dort nach dem Louvre geschafften Basreliefs (vgl. eines auf S. 681) entgegenblickt, und von der die Bilber auf S. 104 und 106 wie das den Versuch einer Rekonstruktion des Sargon-Palastes gebende Bollbildb) wenigstens einen kleinen Begriff geben sollen.

Der Eindruck, den man, abgesehen von den äußeren Erfolgen und der politischen Thatkraft Sargons, von seiner Persönlichkeit selbst durch gelegent- liche Aeußerungen in seinen Inschriften bekommt, ist ein durchaus günstiger und läßt auf einen gerechten und edeln Sinn schließen, eine Eigenschaft, die man dei orientalischen Machthabern bekanntlich nicht immer sindet. So macht schon Winckler auf einige Stellen aufmerksam, die ihn thatsächlich als ord- nungschaffenden, alte gesicherte Zustände wiederherstellenden Herrscher, ganz der Bedeutung des von ihm angenommenen Namens gemäß, beigen; am Ansang der Prunkinschrift nämlich rühmt sich Sargon, daß er "die außer Gebrauch gekommene Steuerfreiheit der Städte Asur und Charran (zu letzterer s. S. 591, Anm. 1), deren Versassung seit langer Zeit in Vergessenheit gekommen war,

<sup>1) 2</sup> Raw. 69, Nr. 5; Schrader, Reil. u. A. T., 2. Aufl., S. 488 f. 2) So nimmt auch Windler, a. a. D., S. XLV, an. 3) Artikel Sanherib, S. 396 oben (in seiner Uebersetung des Eponymenkanons). 4) Dort bitte ich die Worte "umsgewendet (d. i. verwüstet)" zu streichen, bezw. durch Punkte zu erseten, da die Wiedergabe des Ausdrucks issuchra schon in Delitsichs "kehrte zurück" enthalten sein wird. 5) Man vergleiche auch den Text S. 77—79 und S. 105 (Bericht über die Ausgrabungen durch Botta und Place. 6) Sharru-ukin heißt: "der König hat geordnet" (Windler, Ginl., S. XIV). Daneben haben die Assprach aufgefaßt.

.

wiederherstellte", 1) und bei der Zerstörung von Dar-Jakin (709) heißt es in ben Annalen: "Die Söhne ber babylonischen Städte Sippar, Nipur, Babel und Borsippa, welche ohne ihre Schuld bort gefangen gehalten wurden: ihr Gefängniß öffnete ich und ließ sie das Licht wieder sehen; ihre Felder, welche seit alter Zeit während der Okkupation des Landes die Suti weggenommen und sich angeeignet hatten, gab ich ihnen zurück, die Suti, Nomadenstämme, schlug ich und brachte die von ihnen weggenommenen Gebiete wieder in ihren (alten) Zustand. Ur, Erech, Eridu, Larsa, Kisik, Nimit=Laguda machte ich wieder selbständig, führte ihre geraubten Götter in ihre Städte zuruck und erneuerte die in Vergessenheit gerathenen Spenden."2) Einige wirklich prächtige Stellen der Art bietet aber die Cylinderinschrift, so B. 34: "ber verständige König, der Träger gnädiger Rebe, der verfallene Niederlassungen bewohnbar und den Boden urbar zu machen, Rohr anzupflanzen bedacht war, hohe Felsen (?), auf benen seit Menschengebenken kein Gewächs gesprossen war, Ertrag bringen zu lassen sich bestrebte, manch wüstes Loch, das unter den früheren Königen keinen Bewässerungskanal gekannt hatte, Getreibe tragen und von frohem Jauchzen erklingen zu lassen sich vornahm, ..... des weiten Landes Affur Speicher mit Nahrung in Ueberfluß und Lebensmitteln zu füllen, ..... das Del, die Kraft ber Menschen, das Geschwüre heilt, nicht theuer im Lande werden zu lassen, und Sesam und Korn im Preis zu bestimmen, u. s. w.", und noch mehr 3. 50 ff., wo der König ein herrliches Bei= spiel eines milben und gerechten Fürsten gibt, wenn er erzählt: "Entsprechend dem Namen, den ich trage, mit welchem Recht und Gerechtigkeit zu wahren, zu regieren die Machtlosen, nicht zu schädigen die Schwachen, die großen Götter mich benannt haben, erstattete ich den Preis für die Ländereien jener Stadt (es ist von der Anlage von Dar: Sarrukin auf dem Grund und Boden des Ortes Magganubba die Rede) in Uebereinstimmung mit den Tafeln der Werthbestimmung in Silber und Rupfer ihren Eigenthümern, und um kein Unrecht zu verüben, gab ich denen, die baares Geld für ihr Feld nicht begehrten, Feld gegen Feld, wo immer sie wollten."3)

Unter diesen Umständen muß man sich billig wundern, daß Sargon kein besseres Schicksal beschieden war, als, da er sich gerade in seiner neuen Ressidenz behaglich ausruhen wollte, unter dem Dolch eines Wörders zu sallen. Wöglicherweise war dieser von Sargons eigenem Sohne angestiftet gewesen, so daß also das Bolk nicht der Borwurf der Undankbarkeit oder Unzufriedenheit träse. Am 12. Ab (d. i. Ansang August) des Jahres 705 bestieg Senacherib (so meldet das gleiche Fragment, durch welches wir das unnatürliche Ende Sargons ersahren) den assyrischen Thron.

<sup>1)</sup> Bgl. auch die Cyl.-Inschrift B. 5 "ber die abgeschaffte Rechtsstellung der Stadt Assur wahrte" und B. 6 "der über Charran 2c." (s. schon S. 591, A.). 2) Zu an durär-shun "Zustand ihrer Selbständigkeit" vgl. Delitsch in Zimmerns Bußps., S. 116 und Prol. S. 46. 3) Die betreffenden Stellen nach der Uebersetung Wincklers und Lyons (mit nur geringen Abweichungen).

Wenn man bebenkt, daß Senacherib (704—681 v. Chr.) niemals in seinen Inschriften sich den Sohn Sargons nennt (daß er es aber war, lehrt die Genealogie Asarhabbons, s. schon oben S. 679), also offenbar absichtlich seinen Bater ignorirt, 1) so wird es allerdings sehr wahrscheinlich, daß er bei dem Morde Sargons die Hand mit im Spiele hatte. 2) Sein persönlicher Charakter tritt überhaupt in kein sehr günstiges Licht, vor allem durch die blinde Rache, mit welcher er die Stadt Babel zerstörte. Sein Name, Sin-acht-irba ..o Mondgott, vermehre die Brüder", läßt vermuthen, daß er nicht der älteste Sohn Sargons und dann von diesem wohl auch nicht zur Nachfolge bestimmt Auch die Babylonier scheinen ihn nicht als rechtmäßigen Nachfolger war. Sargons betrachtet zu haben, da der ptolemäische Kanon an der Stelle, wo die babylonische Königsliste Senacherib als König aufführt (704—703), ein Interregnum verzeichnet; nach Berosus hätte Senacherib für diese seine beiben ersten Regierungsjahre einen Bruder von sich über Babylon als seinen Stellvertreter zum König eingesetzt, der dann 703 durch einen gewissen Hagisa ober Atises (officiell Mardut-zatir-schumi) gestürzt wurde. 3) Ganz ebenso ist es mit den weiteren acht Jahren seines babysonischen Königthums 688-681, wo wiederum der ptolemäische Kanon nur ein Interregnum (άβασιλεύτου δευτέρου) fennt. 4)

Während die früheren Könige (von Salmanassar II. an) meist in Kalach residirten und Sargon sich nördlich von Ninive eine neue Residenz baute, par Senacherib dem eigentlichen Ninive seine Hauptsorgfalt zugewendet; er ift der Schöpfer des später von Assurbanipal umgebauten großartigen Südwestpalastes von Kujundschik (S. 85 f.), sowie eines andern von seinem Sohne Asarhaddon erweiterten in Nebi Junus (S. 84, Anm. 1), das sind aber auch die beiden Hauptruinenorte Ninives, welches er auch durch starke Mauern befestigte. Ferner erzählt uns die sogen. Inschrift von Bavian, einem kleinen Ort 17 Kilometer nordöstlich von Khorsabad, daß Senacherib, um Ninive mit gutem Wasser zu versehen, einen bei der Stadt Kisiri beginnenden und sich bis Ninive hinziehenden Kanal, der vom Tigris-Nebenfluß Chasur gespeist wurde, graben ließ und außerdem noch 18 Ortschaften in der Ebene nord= und ostwärts von Ninive in der Richtung nach Bavian zu durch 18 gleichfalls mit dem Chasur in Verbindung gesetzte Kanale mit Trinkwasser versorgte. 5) Von dem Bau des Nirgal-Tempels in Tarbißi war schon oben, S. 677, A. 2 die Rede. unter Senacherib die Machtverhältnisse Asspriens schon um ein merkliches ruckwärts gegangen, ist bereits oben (in dem Citat aus Winckler) bemerkt worden; 6) das einzelne wird aus den nächsten Kapiteln sich ergeben.

<sup>1)</sup> Darauf hat schon Smith (History of Senacherib, translated from the cuneis.inscriptions, p. 8) aufmerksam gemacht. 2) Diese Vermuthung hat auch Tiele ausgesprochen, vgl. Gesch., S. 310. 3) Akises (Akisu?) könnte sein Hausname gewesen
sein; Schrader hält dagegen Akises für Verderbniß aus (Warduks) zakirschumi.
4) Bgl. dazu Schrader, Die keilinschr. babyl. Königsliste, S. 21 (— 599). 5) Delipsch,
Paradies, S. 187 f. 6) Bgl. auch Tiele, Gesch., S. 310, der das gleiche Urtheil
ausspricht.

#### Felsftulpturen von Bavian.

Ein sehr interessantes Täfelchen (3. Raw. 16, Nr. 3 - K. 1620), gewöhnlich bas Testament Senacheribs genannt, leitet uns zu bessen Sohn und Nachfolger Usar: habbon (680—661 v. Chr.) über. Dieses uns wahrscheinlich in einer Abschrift

aus der Bibliothek Assurbanipals erhaltene 1) Dokument lautet in Uebersetzung: "Sin-acht-irba,2) König der Welt, König des Landes Assur: Ringe von Gold mit Ausfüllung von Elfenbein, Spangen (?) von Gold, gagi, Halsringe, (ferner) diese dumaki, beren Ausfüllung aus Ebelsteinen besteht, und beren Gewicht 11/2 Minen und 21/2 Sekel ist, schenke ich dem Uffur-acha-idina, meinem Sohne, der nachher (d. h. wenn er nach mir König wird) Affur=itillu=ukin=apla ge= nannt werden soll, als meinem Genossen, aus der Beute von Bit-Amukkan." Wie aus dem Namen Asarhaddons (so die uns geläufige biblische Aussprache) in seiner Driginalform, Assur-acha-idina (d. i. "o Gott Assur, schenke einen Bruder") erhellt, war er nicht der erstgeborene Sohn Sinacheribs; das war wohl jener unglückliche Assur=nabin=schumi, den Senacherib zum König von Babylonien eingesetzt hatte (er regierte bort 699-694), der aber 694 vom Elamiter-König Challusch gefangen genommen wurde und wahrscheinlich in der Fremde umgekommen ist. Nun hatte aber Asarhaddon noch einen andern Bruder (ob älteren oder jüngeren, wissen wir nicht), welcher wahrscheinlich Assur (?)=schar=ußur (abgekürzt Schar=ußur) hieß; dieser war es, der seinen eigenen Bater Senacherib am 2(). Tebet bes Jahres 681 (b. i. etwa Anfang Januar 680) ermordete, 3) natürlich aus Misgunst gegen Asarhabdon und

<sup>1)</sup> Darauf scheint die Unterschrift "Dein Führer (seil. beim Lesen dieser Tasel) 2) Bel:achl:irba, wie im Dri: sei unser Licht, der Gott Nebo!" hinzudeuten. ginal (K. 1620) steht, ist natürlich ein Schreibsehler Smith, Senacherib, p. 1). 3) Babyl. Chronik 3, 34: "Am 20. Tebet töbtete ben Senacherib sein Sohn während eines Aufstandes." In der Bibel (2 Kön. 19, 36 f. - Jes. 37, 37 f.) heißt es: "Also brach Senacherib, der König von Affur, auf und zog weg und kehrte um (701 v. Chr.) und blieb zu Rinive, und da er anbetete im Hause Risoks (d i. des Rusku), seines Gottes. schlugen ihn mit dem Schwert Abramelek und Scharseßer, seine Sobne, und sie eilten ibem Asarhabdon entgegen) ins Land Ararat (Urartu, Armenien). Und sein Sohn Asarhabdon ward König an seine Statt." Hier sind also zwei Brüber erwähnt und mit Ramen genannt; ebenso nennt Abydenus zwei Brüder, Adramelus und Retgilus, wo aber kürzlich Winckler gezeigt hat, daß der Sat mit Rergilus wahrscheinlich hier zu streichen und an eine frühere Stelle zu sexen ist (Zeitschr. f. As., S. 392 ff.). Nun scheint also wenigstens ber eine Bruder Adramelek doppelt gut (burch Bibel und Abybenus) bezeugt. Tropbem glaube ich, daß Abybenus, bessen Bericht sonst auf Berosus zurückgeht, seinen Abramelus in diesem Fall nur aus der Bibel genommen, von deren beiden Namen Abramelech und Shar:eßer ich eher den letteren für eine echt assyrische Bildung halte als den ersteren, der mir vielmehr aus 2. Kon. 17, 31 hieber transferirt scheint. Der Name Shar-eßer ist auch sonst als babyl.-ass. Bersonenname in der Bibel bezeugt, vgl. Sach 7, 2 (4. Jahr bes Darius; dort sind die Ramen Shar-eßer und Regem(?)=melek Sept. Sarasar und Arbeseer=melek sicher echt, und es sieht fast so aus, als ob an unserer Stelle, um zu Shareser auch einen mit Melek endigenden Namen zu bekommen, erst nach Analogie von Sach. 7, 2 der aus 2. Kon. 17, 31 bekannte Rame Abramelek eingesetzt worden ist Andrerseits barf freilich nicht verhehlt werden, daß in dem oben übersetten Bericht Asarhaddons der Ausdruck "meine Widersacher" recht gut zu zwei Brüdern stimmen würde (in biesem Fall mochte ich keinen ber 2. Kön. 19, 37 - Jes. 37, 37 genannten Namen für echt halten), wenn bieser Ausbruck nicht ähnlich wie "bie Gesammtheit meiner Widersacher" (unten S. 691) zu beurtheilen ist.

um letzterem den Thron streitig zu machen. Er hatte dazu schlauerweise die Abwesenheit Asarhaddons im fernen Nordwesten, wo er wahrscheinlich im Auftrage und in Vertretung Senacheribs Krieg führte, gewählt; boch war seine Rechnung falsch gemacht, denn kaum daß den Asarhabdon in Armenien die Kunde davon traf — es war im folgenden Monat Schebet —, so rückte er in Eilmärschen nach Ninive, die Aufständischen aber, als sie das vernahmen, ihm entgegen. Zum Glück ist uns hier ein überaus lebendiger und anschaulicher Bericht Asarhaddons selber erhalten, 1) der von da ab, wo er erhalten ist, vollständig mitgetheilt werden soll: "Wie ein Leu ergrimmte ich und es tobte mein Gemüth. Um auszuüben die Königsherrschaft meines väterlichen Hauses und um zu bekleiben mein Priefterthum, hob ich zu den Göttern Affur, Sin, Samas, Bel, Nebo und Nergal, zur Istar von Ninive und zur Istar von Arbela meine Hand auf und sie nahmen gnädig an meine Rebe. ihrer ewigen Gnade sandten sie mir das ermuthigende Drakel, also: ziehe hin! werbe nicht laß, wir gehen dir zur Seite und schlagen nieder deine Feinde! Einen ober gar zwei Tage wartete ich nicht, vorn meine Solbaten musterte ich nicht und nach hinten schaute ich nicht, auf Fürsorge für die Rosse, das Gespann bes Joches, auch auf das Kriegsgeräth achtete ich nicht, Proviant für meinen Marsch schütkete ich nicht auf, den Schnee und die Kälte des Monats Schebet (Januar=Februar), die Heftigkeit des Sturmes scheute ich nicht, gleich dem sirinnu (einem Raubvogel) wenn er seine Schwingen ausbreitet, öffnete ich, um niederzuwerfen meine Widersacher, meine Fänge (eigentlich Die Straße nach Ninive zog ich angestrengt, eilends. Da traten vor mir in der Gegend von Chanirabbat (also bei Milid) all ihre mächtigen Krieger mir in den Weg und zückten ihre Waffen. Aber die Furcht der großen Götter, meiner Herren, warf sie nieber. Das Nahen meiner gewaltigen Schlacht wurden sie gewahr und machten Front.2) Istar, die Herrin des Rampfes, der Schlacht, die da lieb hat mein Priesterthum, stand auf meiner Seite und zerbrach ihren Bogen. Ihre Schlachtreihe, die sie (so wohl) gefügt hatten, zerspaltete sie, und in ihrer Gesammtheit riefen sie also: dieser sei unser König!"3) Nachdem Asarhaddon so die ihm entgegenrückenden Auf= ständischen besiegt hatte und nach Ninive zurückgekehrt war, fand er dort noch den Aufstand in hellen Flammen, wurde aber auch hier mit dem Feinde rasch fertig; wie die babylonische Chronik meldet, dauerte die Revolution vom 20. Tebet bis zum 2. Abar4) 681. Da aber nach der gleichen Chronik die eigentliche Thronbesteigung erst im Sivan (dem 3. Monate, d. i. Mai-Juni) des folgenden

<sup>1)</sup> Cylinder C. (3. Raw. 15 f.), Kol. 1; leider ist der Ansang (nebst dem Namen des Bruders und den näheren Umständen der Ermordung Senacheribs) abgebrochen.
2) smû mahhur; Delipsch: und suchten das Weite.
3) Siehe den verbesserten Text in Delipschs Lesessücken, 3. Aust., S. 117, und seine Uebers. im Artiscl Sanherib (in Herzogs Realencystopädie, 2. Aust., Bd. XIII), S. 387.
4) Der Adar ist der unzwittelbar auf den Schebet folgende Monat, der zwölste (lette) des Jahres, unserem Febr.-März entsprechend (also der 2. Adar 681 — Ende Febr. 680).

Jahres, 680, stattfand, so werden wohl die Nachwirkungen des Aufstandes und die vollständige Wiederherstellung der Ordnung diesen Aufschub bewirkt haben. In Babel dagegen scheint Asarhabdon noch Ende 681 als König von Sumir und Attad anerkannt worden zu sein, da nur so sich erklärt, daß ihm die babylonische Chronik als "König von Assprien" zwölf Jahre gibt und ihn in seinem "zwölften" Jahre auf der Reise (bezw. dem Marsch, wohin ist leider nicht gesagt) am 10. Marcheschwan (also Ende Ottober 668) sterben läßt, während er nach dem ptolemäischen Kanon, der ja die babylonische Königsliste (wo hier leider die Bahl abgebrochen) reproducirt, 13 Jahre in Babylonien regiert hat; 1) sein erstes Jahr als König von Babel war bemnach 680, während für seine assprische Herrschaft dieses Jahr erst der "Anfang der Regierung" und das Jahr 679 sein officielles erstes Jahr gewesen ift. So erklärt sich auch, warum Asarhaddon selbst, da wo er von dem Wiederaufbau des von seinem Bater zerstörten Babel handelt, der ins Jahr 680 fällt, "im Anfang meiner Königsherrschaft (scil. als König von Assprien), in meinem ersten Regierungsjahre (scil. als König von Babel)" spricht. Die Inschrift, in der dies geschieht, ist höchst bezeichnend für die innere Politik und zugleich den Charakter dieses Königs. Es lohnt sich der Mühe, zumal ohnehin jest von den Bauten Asarhaddons noch kurz zu berichten gewesen wäre, gerade bei diesem Text etwas eingehender zu verweilen.

<sup>1)</sup> Windler, Zeitschr. f. Ass., Bb. II, S. 306 (in seinem Kommentar zur babyl. 2) shar kissati (sonst auch "König der Gesammtheit", "König der Heer-Chronif). schaaren" übersett), der von den assprischen Königen schon seit ältester Zeit geführte Titel. Die betr. Inschrift ist publicirt 1. Raw. 41; Inhaltsübersicht (mit theilweise wörtlicher Uebersetzung) von Delitich in Mürdters Gesch., S. 209f. 3) Um nicht so hervortreten zu lassen, daß der eigene Bater (Senacherib) gemeint ift, hat Asarhabbon biefen allgemeinen Ausbruck gewählt. 4) Leider ist die Inschrift an manchen Stellen verstümmelt, so daß oft mehrere Worte nicht übersett werben konnen. 5) Es sind die Borgange unter "Schüzub dem Chaldaer" (Muschkzib-Marduk als König von Babel), die dann die Zerstörung Babels burch Senacherib zur Folge hatten, gemeint. 6) Man beachte, wie geschickt hier die Urheberschaft Senacheribs dem Born ber Götter und dem Fluß Arachtu zugeschrieben wird.

(in der Stadt) wohnten, mußten, um Joch und Fesseln zuertheilt zu erhalten, in die Knechtschaft (?) gehen. Soviel Jahre als die Bählung seines hohen Namens beträgt (b. i. elf Jahre), schrieb er an, der barmherzige Merodach, bis wieder sein Herz sich beruhigte, für elf Jahre legte er (ihr, der Stadt) ihre Verwüstung und Verödung auf. 1) Weil du (o Merodach) mich, den Asarhaddon, um jene Zustände wiederherzustellen, aus dem Kreis meiner Brüder ersehen und mich gestärkt hast ..... bie Gesammtheit meiner Wibersacher sintflutgleich niebergeworfen und all meine (Feinde) vernichtet hast und ...... um das Herz beiner erhabenen Gottheit zu beruhigen, und bein Gemüth zu besänftigen, mit dem Hirtenamt über Assur meine ..... belehnt (eigentlich angefüllt) hast, fo habe ich am Anfang meines Königthums, in meinem ersten Regierungsjahre (s. oben), da ich auf den Thron des Königthums mächtiglich mich setzte, ..... jenes Werk (in Angriff genommen?), .... des Samas, ..... des Merodach, des großen Richters, der Götter, meiner Herren, ...... 3) um (wieber) in Stand zu setzen (?) Babel, zu erneuern ben Tempel Sag-illa, ließ ich (?) aufschreiben ..... (Rol. 4) zu ihrer treuen Gnabe ..... und berief alle meine Werkleute und das Bolt von Kardunias, in ihrer Gesammtheit ließ ich sie ben allu und umsikku<sup>s</sup>) tragen; mit gutem Del, Honig, Butter, Wein und Most ...... (versah ich sie reichlich). Den kuduru4) trug ich selbst auf meinem Haupte; mit Geräthen (?) aus Elfenbein, usha-Holz, urkarinu-Holz, Palmenholz . . . . ..... ließ ich Ziegel streichen. Den Tempel Sag-illa, diesen Götterpalast, und seine (übrigen) Tempel, Babel, die Stadt des Rechtes, Imgur:Bel, seine Mauer und Nimit-Bel, seinen Wall, ließ ich von ihrem Grund an bis zu ihrer Spige neu aufbauen, vergrößern, erhöhen und gewaltig aufführen. Die Bilder der großen Götter erneuerte ich, in ihren Sanktuarien ließ ich sie Wohnung nehmen für ewige Zeiten, ihre abgeschafften Kultformen (?) richtete ich wieder ein, diejenigen Söhne Babels aber, die in die Knechtschaft (?) ge= gangen waren und benen Joch und Bande zu Theil geworden waren, sam= melte ich und rechnete sie wieder zu den Babyloniern, ihre Rechtsstellung von neuem festigte ich." Dies geschah also schon im Jahre 680, und man sieht, wie sehr es Asarhaddon am Herzen gelegen war, das Unrecht wieder gut zu machen, welches sein Bater über die heilige Stadt Babel gebracht hatte. Ueberhaupt ist das Bild, welches man von Asarhaddon aus seinen verschiedenen Inschriften bekommt, ein weit erfreulicheres als das seines Baters, und er= innert in manchem an ben ruhmreichen und gerechten Sargon. war es ja auch nur Klugheit, bei aller Strenge, die wo nöthig auch Asar-

<sup>1)</sup> Freie Uebersetzung; den Sinn hat zuerst Delitssch richtig erkannt. 2) Die Zeilen 19—21 der 3. Kolumne wage ich nicht zusammenhängend zu übersetzen. 3) Eine Art Baugeräthe (in freier Uebersetzung etwa "Hammer und Kelle"); vgl. auch Aschaddon-Chl. A, Kol. 5, 2 (wo auch allu und umsikku zusammen genannt sind. 4) Nach Delitsch ein Rohrgestecht, die Kopsbedeckung und dann das Symbol der Arsbeiter, speciell der Bauleute.

habdon zu üben wußte, doch im allgemeinen Gerechtigkeit und Milde walten zu lassen, und die Erfolge blieben denn auch nicht aus; es ist trot der nur dreizehnjährigen Regierung des Königs ein gewisser Aufschwung des Reiches der Regierung Senacheribs gegenüber zu konstatiren.

Trop der vielen Kriegszüge hat Asarhaddon auch in Assyrien bedeutende Bauten aufführen lassen. Die beiden in Nebbi-Junus (f. oben S. 686) auf: gefundenen Cylinderinschriften erzählen ausführlich von dem Balastbau in Ninive, der der Beschreibung nach von außerordentlicher Pracht gewesen sein Zwölf Könige bes Westlandes, wo durch die strenge Bestrafung des Tyriers Schrecken vor Affur verbreitet war, darunter auch Manasse von Juda, und zehn Stadtkönige ber Insel Cypern mußten die bazu nöthigen Materialien liefern. In den letten Jahren seiner Regierung, als Asarhaddon sich infolge der Uneinigkeit und Schwäche der Aegypter nach seinem dritten Feldzug dorthin ben stolzen Titel "König von Assprien und Babylonien, (und ber Könige) von Aegypten und Aethiopien" beigelegt hatte, wurden noch zwei weitere Palastbauten von ihm unternommen, nämlich einer in Kalach (Nimrub) und der andere in Tarbißi (Scherif=Rhan). Der Palast in Kalach ist ber uns schon bekannte Südwestpalast (siehe den Plan auf S. 83), zu welchem Asarhaddon in nicht gerade pietätvoller Beise bie Skulpturen bes Centralpalastes seines Vorgangers Tiglatpilesers III. verwenden ließ;1) dieser Palast wurde jedoch nicht fertig, glücklicher Weise und zum Heil ber Geschichtsforschung mussen wir sagen, indem gerade dadurch viele der Platten, die wichtigen Annalen Tiglatpilesers II. enthaltend, wenigstens bruchstückweise ber Nachwelt gerettet wurden. Der Palast in Tarbißi, wo Senacherib (ja vielleicht schon Salmanassar IV.) dem Gotte Nirgal einen Tempel erbaut hatte, war speciell für den von Asarhaddon schon vor seinem Tode feierlich zur Nachfolge erkorenen Kronprinzen Assur= banipal bestimmt.

Schon fürs Jahr 670 hat man eine vorläufige Krönung Assurbanipals, die Asarhaddon auf dem Weg nach Aegypten im mesopotamischen Sharran vorgenommen hätte, annehmen wollen. Man schloß dies aus einer interessanten offenbar aus Priesterkreisen an Assurbanipal gerichteten Aufmunterungsadresse, wo es heißt:2) "Der Gott Assur (sprach) in einem Traum zum Großvater des Königs, meines Herrn (also zu Senacherib), des Machthabers (abkalli?) von ....,3) dem Könige über alle Könige, dem Sprossen des Machthabers von (?)..... (also:) Du wirst größer als ehedem machen die Tiese (specsonst Weisheitstiese) des Oceans (hier — des Gottes Ea?) und die Gesammtheit der Künstler (?)....! Als dann 4) der Vater des Königs, meines Herrn,

<sup>1)</sup> Bgl. darüber das schon oben S. 648 und 679 f. bemerkte, wo auf den Zusams menhang dieser Maßregel mit der Herleitung der Sargoniden Dynastie vom alten assprischen Königsgeschlecht hingewiesen wurde.

2) Bgl. den Text der betressenden Stelle bei Straßmaier, Wörterverz., S. 759 f. und 532 (= 3.8—16 des Ganzen).

3) Diese Zeile (die Straßmaier leider nicht gibt) konnte ich nur nach der Uebersetzung von Smith (Epon.-Canon, p. 164) geben.

4) Bei Straßmaier ist natürlich ki-istatt ki tur (oder mar) zu korrigiren.

(b. i. also Asarhaddon), nach dem Lande Mußur (Aegypten) zog, und im Rohr der Stadt Charran am Tempel (bit ili) von Cedernholz vorbeizog, da schaute der Mond auf die Pslanzungen mit zwei Kronen auf seinem Haupte (b. i. zwei Scheiben) nieder, indem der Gott Nustu an seiner Seite stand. Da trat der Bater des Königs, meines Herrn, ein (scil. in den Tempel des Mondgottes), ...... setzte er auf sein Haupt, dasseichen (und) die Länder daselbst erobern! [Ebenso nun?] wird er das Land Aegypten erobern, als Länder Opfergabe [an die Götter?] Ussur und Sin, und wird er, der König über alle Könige (nämlich Assurbanipal) die Unbotmäßigen besiegen." Der Sinn ist demnach: wie Senacherid göttliche Weisheit und wie Asarhaddon den Sieg über Aegypten von den Göttern versliehen besam, so wird es nun auch dir, Assurbanipal, der du eben den Thron bestiegen, ergehen; und in der That war gleich der erste Feldzug Assurbanis pals nach Aegypten gerichtet.

In diesem Text bezog nun G. Smith in dem Satz "[die Krone] setzte er (scil. Asarhabbon) auf sein Haupt" bas "auf sein Haupt" auf Assurbanipal, an den dann natürlich auch die unmittelbar folgende Ansprache gerichtet sein Doch es ist leicht einzusehen, daß es in einem solchen Fall der Deut= lichkeit halber nothwendig "auf das Haupt seines Sohnes" (ober etwa "auf bas Haupt des Königs, meines Herrn) heißen müßte. Es wird vielmehr so sein, daß die zwei Mondkronen (bezw. Mondscheiben) von den Priestern als günstige Vorbedeutung für den erhofften Sieg in Aegypten, wo ja dem König in der That eine zweite Krone in Aussicht stand, gedeutet wurden, weshalb benn auch Asarhabdon in symbolischer Weise im berühmten Mondtempel in Charran sich eine Krone aufs Haupt setzte.2) Ebenso wenig beweist der von Smith übersette und vom 1. Jiar bes gleichen Jahres (670, Eponym Schulmubel-laschmi) datirte Kaufkontrakt,3) worin ein gewisser Atar-ilu (wohl derselbe, der 673 noch Präfekt von Lachiru und Eponymus war) den Titel "Officier (Smith: officer) bes Sohnes bes Königs von Babel" ober, wie vielleicht besser zu übersetzen "des Kronprinzen von Babylonien" und andrerseits ein gewisser Bel-na'id (später unter Assurbanipal Tartan und Eponymus) ben Titel "Minister des Sohnes des Königs (d. i. des Kronprinzen von Affprien?)" führt, für eine solche vorläufige Krönung, die dann schon im Nisan 6704)

<sup>1)</sup> Smith: the crown on his head be placed. Nach Straßmaiers Text scheint aber gerade das erste Wort abgebrochen; allerdings kann kaum ein anderes Wort als Krone ergänzt werden.

2) Dadurch erledigen sich zugleich am besten Tieles Bebenken, Gesch. S. 370, der mit Recht eine zweimalige Krönung Assurbanipals, zuerst in Haran und dann noch einmal, in Ninive, für auffallend gehalten hatte.

3) S. 3, übersett in den Discoveries, p. 415 s.

4) Allerdings sand gerade im Nisan 670 (und zwar am 10.) der Ausbruch Asarbaddons nach Aegypten statt (babyl. Chronik; Nisan ist der 1., Jiar der 2. Wonat des Jahres). Aber wenn wirklich damals in Harran Assurbanipal bereits zum künstigen König gekrönt worden wäre, so müßte man (vgl. oben "du wirst ausziehen u. s. w.") annehmen, daß er gleich mit nach Aegypten gezogen sei, was durch Assurbanipals eigenen Bericht über seinen ersten ägyptischen

ober gar noch früher stattgefunden haben müßte; höchstens das eine geht daraus vielleicht hervor, daß schon damals es beschlossene Sache war, den Assurbanipal als künftigen König Asspriens und den Samassumukin als solchen Babyloniens zu betrachten.

Als um so sicherer barf bagegen die officielle Erklärung Affurbanipals zum assprischen Thronfolger von Seiten Asarhabbons, die zu Ninive Anfangs Mai wahrscheinlich 669 erfolgte, 1) betrachtet werden. Assurbanipal er= zählt uns nämlich selbst am Anfang seiner großen Cylinderinschriften, daß sein Bater "am 12. Fjar (Airu, b. i. etwa 1. Mai) die Assprer klein und groß, des oberen und unteren Meeres, versammelte", um sein, Affurbanipals "Kronprinzenthum (wörtlich "Königsohnschaft") anzuerkennen", worauf er bann "nachher (d. h. doch wohl nach dem Tode Asarhabdons) die Königsherrschaft ausübte". Unmittelbar auf diese am Feste ber Göttin Gula erfolgte Proklama= tion ging Assurbanipal feierlich in Bit=Ridati (den Nordpalast in Ninive, s. S. 86) ein. Eine von George Smith veröffentlichte Thontafel meldet davon in folgenden Worten:2) "Auf Befehl Affurs, des Baters der Götter, erhöhte mich Marduk, ber Herr ber Herren, ber König Himmels und ber Erbe, über die (übrigen) Söhne des Königs und verkündete meinen Namen zum Königthum. Als ich den Palast betrat, da jubilirte (?) bas gesammte Feldlager voller ..... es freuten sich die Großen, die Generäle, lauschend ber Rebe meiner Lippen, während ich vor bem König, meinem Bater, mich zu ihrem besten verwandte." Noch später, als er längst König war, liebt es Assurbanipal, sich in Erinnerung an jene Feier, womit wohl auch die Ueber= tragung eines Theiles der Regierungsgeschäfte verbunden gewesen war. 3) gelegentlich ben "großen Kronprinzen (wörtlich Königssohn) bes Palastes Bit=Ribati" zu nennen (so gleich in der zweiten Beile der oben erwähnten Chlinder), ja sogar nach seinem Tobe scheint biese Bezeichnung noch hie und da, wenn von ihm die Rede war, gebraucht worden zu sein.4)



Feldzug, wo auf jenen Zug Asarhabdons im Jahre 670 angespielt ist, gerabezu ausgeschlossen wird. Kurz, es bleibt wohl dabei, daß für 670 von keiner Krönung Assurbanipals weder in Harran noch in Ninive die Rede sein kann.

<sup>1)</sup> Fürs elfte Jahr (669) verzeichnet die babyl. Chronit "der König (verweilt) in Asprien, die Großen [die sich wieder ihn ausgelehnt??] tödtete (?) er (?)". Möglichers weise ist hier von einem Ausstandsversuche die Rede. Bielleicht hatten sich mehrere Bürdenträger geweigert, die Thronsolge Assurbanipals sanktionirt zu sehen und wurden dann deshalb beseitigt. Die Lesung und Uebersehung "tödtete er" (id-du-uk) scheint ziemlich sicher; wenn nach -uk noch ein Zeichen stand, war es etwa -ku (dann "tödteten sie" im Sinne von "tödtete man"). 2) K. 3050, Kol. 2, Z. 3.—7, in G. Smiths History of Assurbanipal transl. from the cuneisorm inscriptions (Lond. 1871), p. 9f. 3) In einem aus dem 5. Monat (27. Ab d. i. etwa Mitte August) des Jahres 668 (Eponhm Marslarmi) datirten Täselchen solgt auf das Datum die Angabe "zur Zeit (ina tiris) Assurbanipals, Königs von Assurbanipal des Bolses war eben Assurbanipal insolge jenes seierlichen Attes und der schon damals ihm übertragenen theilweisen Bertretung so gut wie König.

Als dann am 10. Arachsammi (Marcheschwan) des Jahres 668 Asar= habdon die Augen zudrückte, da war Assurbanipal, der Sardanapal der Griechen, sein unumstrittener Nachfolger, freilich nur in Affprien selbst, ba in Babylonien ein anderer Sohn Asarhaddons, Schamasch-schum=ukin (Saos= duchin des ptolemäischen Kanons), jedenfalls auch schon nach vorheriger Bestimmung seines königlichen Baters (vgl. schon oben S. 694), letterem auf dem Throne folgte. Affurbanipal bezog nun, nachdem er König von Affyrien geworden, natürlich nicht den für ihn von Asarhaddon gebauten kleineren Palast in Tarbißi, sondern in dem Nordpalast in Kujundschik (siehe den Plan S. 86), in Bit=Ridati (b. h. "Haus des Harems"), wo Senacherib, sein Großvater, als Pring1) und als König gelebt hatte, wo Asarhabdon geboren, aufgewachsen war und auch noch als König residirt hatte, wo endlich Affurbanipal selbst erzogen worden war, schlug er seine Wohnung auf, und diesen Palast, an den sich so viele Erinnerungen zumal aus seiner eigenen Jugend knüpften, hat er dann auch später ganz neu bauen laffen. Außerdem hat Assurbanipal noch ben großen Sübwestpalast Senacheribs (f. ebenfalls S. 86) umgebaut und erweitert; der Nordpalast war etwas kleiner, aber besonders durch die feine Ausführung seiner Stulpturen bemerkenswerth. Es ist bedeutsam, daß da, wo Assurbanipal von seiner in Bit=Ridati verlebten Jugend spricht, er außer den Dingen, welche gewöhnlich ein Prinz zu lernen hatte, noch besonders den literarischen Unterricht hervor= hebt, der bis dahin wohl nur ein Vorrecht der Priesterklasse, nicht aber eine königliche Beschäftigung gewesen war. "Ich Assurbanipal empfieng bort die Weisheit des Gottes Nebo, die Gesammtheit der geschricbenen Tafeln, aller Künstler Kenntnisse umfaßte ich; ich lernte das Bogen= schießen, Rosse zu reiten und bas Wagengespann zu lenken." Von ber Bibliothek Assurbanipals war schon in der Einleitung die Rede (S. 87—89, val. auch noch die Abbildung S. 696); es kann nicht genug hervorgehoben werden, welch ein unvergängliches Verdienst sich dieser Herrscher durch seine literarischen Neigungen und durch die baraus resultirende Sammlung bes alten babylonischen Schriftthums (inclusive wichtiger historischer Urkunden in Neuabschriften) erworben hat. Sonst ist aber Assurbanipal das richtige Bild

ber Tochter bes Königs an die Alu-Assurat) 3 Raw. 16, Rr. 2, lautet: "Du solft beine Tasel nicht (mehr) schreiben, den Spruch (ats) deines imdu (Bensums?) nicht (mehr) sprechen und nicht sollen sie mehr sagen: ist diese (eben die angeredete) die Schwester der Siru-itirat, der großen Tochter des Harems (bit ridüti) des Assurationi? noch (sollen sie mehr sagen): Du bist die hehre Tochter, die Herrin des Hauses Assurationipals, des großen Königssohnes des Harems (bit ridüti) des Asarbaddon, Königs von Assurationien." In diesem bisher misverstandenem Text läßt die Tochter des Königs Assurationienien (Sohnes des Assuration) offenbar die Ausstoßung ihrer älteren Berwandten (der Ausdruck, Schwester" ist wohl nur allg. zu nehmen) Alu-Assurat aus dem königlichen Harem aussprechen.

<sup>1)</sup> Wenn diese Angabe richtig ist, dann hat wohl schon Sargon den Nordpalast entweder für sich selbst oder für die königlichen Prinzen anlegen lassen.

696 Zweites Buch. IV. 1. Die perfoulichen Berhaltniffe ber Cargoniben.

eines orientalischen Despoten, und besonders seine Grausamteit tritt aus manchen Einzelheiten in seinen Kriegsberichten deutlich zu Tage. Es ist bes- halb auch ganz gut möglich, daß die griechische Sage (bei Diodor 2, 21—28)

Tafelden aus ber Bibliothet Affurbanipals (Theil bes Gintflutberichts).

ber Hauptsache nach Recht hat, wenn sie bas bekannte ungünstige Bild von Sarbanapal entwirft; freilich ist ba manches anachronistisch durcheinander geworfen, wie benn der in den Flammen umkommende König in Wirklichkeit der Bruder Assurbanipals, Samassumukin (Rassam:Cylinder Rol. 4, 3. 50 ff.) ist und andrerseits ja Assurbanipal nicht der letzte König Assuriens, bessen

Affurbanipal mit der Königin in der Weinlanbe. Marmorrellef aus Kujundichte.

|   | • | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| , |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

Herrschaft durch die Meder ein Ende fand. Aber es ist doch gewiß bezeichs nend, daß gerade Assurbanipal, wie er jeder Art von Sport, der Jagd sowohl als geistigen Genüssen, huldigte, auch in seinem Harem uns als Liebhaber immer neuer Abwechselung entgegentritt; auch andere Assurer-Rönige werden sich schöne Weiber aus der Kriegsbeute heimgeholt haben, Assurdanipal aber hebt es besonders hervor, wie er die Tochter des Threr-Rönigs nehst den Töchtern von dessen Brüdern, die Tochter des Königs von Arvad, die des von Tubal und so noch viele andere Königstöchter als Huldigungsgeschenk in seine Gemächer sich zusühren ließ, worauf er dann diesen seinen Schwieger-vätern gnädig verzieh. Daß sich mit dem allen eine ganz besonders bemerkbare Devotion gegen die Götter bei Assurbanipal vereinigte, steht nicht vereinzelt in der Weltgeschichte da.

Bum Schluß mögen noch einige Bemerkungen über Namen und Regie= rungsbauer Affurbanipals Platz finden. So klar die Bedeutung des Namens ist ("Assur ist der Erzeuger eines Erbsohnes"), so schwer ist es, die genaue Aussprache des letten Elementes (aplu "Erbsohn") festzustellen; benn während die Grammatik ein einfaches Assur-bant-apli erfordern würde, scheinen die griechische Transstription Sardanapal, bann die der Juden: Asenappar 1) eine assyrische verkürzte Aussprache wie Assur-ban1-apal ober Assur-ban-apal vorauszusepen.2) Eine andere Frage ist, ob nicht etwa Kandalanu (ober abgekürzt Kandal) der Hausname des Königs und Affur-ban-apal nur sein Thronname als Königs von Assprien gewesen ist, und dies führt uns zugleich zu der weiteren Frage, wie lange Affurbanipal, der, wie wir sahen, im Jahre 668 den Thron bestieg, regiert hat. Leider hört nämlich die ununterbrochene Reihe des Eponymenkanons mit dem Jahre 667, dem ersten (officiellen) Regierungsjahre Affurbanipals auf, und die zwei weiteren Bruchstücke aus Assurbanipals Beit (das eine von zehn Namen, wahrscheinlich von 656-647. bas andere von fünf Namen) geben uns für das Ende seiner Herrschaft keinen Anhaltspunkt. Wir können aus den großen Cylinderinschriften, welche neun (bezw. zwölf) Feldzüge Affurbanipals (und zwar im großen und ganzen in chronologischer Ordnung, wenn auch leider ohne Angabe der Regierungsjahre) behandeln, nur schließen, daß er ungefähr bis ca. 640 auf jeden Fall regiert haben muß, da der Krieg gegen die Araber wohl in die zweite Hälfte des Decenniums 650—640 zu setzen ist. Wie lang er aber dann noch regiert hat, geht daraus nicht hervor; höchstens, daß man sagen darf, gewiß noch

<sup>1)</sup> Efra 4, 10; dort heißt es nämlich (beachte die Zeit: 200 Jahre nach Assurabanipal!): "die von Dîna, Aparsatša, Tarpal, Aparsu (d. i. Parsua oder Parsu nördl. von Elam), Artu (Erech), Babel, Schuschanka (Susa), Deha und Elam (10) und die übrigen Bölker, welche herüber gebracht hatte der große und berühmte Asenappar und sie gesetzt hatte in die Städte Samarias und die übrigen (Städte) diesseits des Wassers und von Kanaan". 2) Auf ähnliche Verkürzungen im Runde des Volkes gehen z. B. die Formen Senacherib und Asarbaddon (gegenüber den volken auf -å außzlautenden Originalsormen) zurück.

weitere fünf Jahre, weil nämlich der Neubau von Bit-Ridati, von dem die großen Chlinder am Schluß noch berichten, erst nach den in denselben er= zählten Kriegen unternommen worden sein kann;1) der Bau des Nordpalastes aber wird, nach der sorgfältigen Ausführung, die gerade die Stulpturen dieses Palastes auszeichnet, zu schließen, kaum in ein ober zwei Rahren vollendet worden sein. So wären wir aus seinen eigenen Inschriften etwa bis zum Jahr 635 gekommen, als muthmaßliche Grenze, über welche kaum viel zurück= gegangen werben kann; eher mag er noch länger regiert haben. Nun wissen wir aus dem ptolemäischen Kanon, daß in Babylonien nach Asarhaddon sein Sohn Saosduchin (Samassumukin) 20 Jahre (667—648) und nach biesem Kineladan 22 Jahre (647—626) regierte, wofür Alexander Polyhistor (bei Eusebius) Sammuges (b. i. wiederum Samassumukin) mit 21 und als diesem folgend "Sardanapal seinen Bruder" mit 21 Jahren (also beide zusammen ebenfalls von 667—626) hat.2) Mag nun Kineladan, der als Kandalanu sowohl in der babylonischen Königsliste als auch auf Kontrakttafeln (und zwar bis zu seinem 22. Jahre) vorkommt, mit Affurbanipal einfach identisch sein oder nicht, in welch letterem Falle dann wohl ein speciell südbabylonischer Gegenkönig gemeint sein könnte,3) so geht boch aus diesen Angaben bas eine klar hervor, daß jedenfalls Assurbanipal noch bis ins Jahr 626 gelebt hat und also auch bis bahin König von Assprien gewesen ist. Es barf bemnach für seine Regierungszeit in Ninive wohl mit Gewißheit und ohne Bedenken bie lange Dauer von 42 Jahren (667-626) angenommen werben.

Gern möchte ich noch länger bei der Persönlickeit Assurbanipals, der trot des sich schon immer deutlicher anbahnenden inneren Verfalles des Reiches immer einer der glanzvollsten, wenn auch nicht mächtigsten Herrscher Asspriens ist, bei seinen Bauten (besonders auch den vielen Tempelbauten) und Jagden, seinen Studien und sonstigen Neigungen und Leidenschaften verweilen. Doch wir müssen zur eigentlichen Geschichte zurückehren. Die assprischen Kriege und Eroberungen vom Regierungsantritt seines Urgroßvaters an dis auf ihn selbst (seine eigene Regierung miteinbegriffen) haben wir ja noch — und dies soll in den folgenden Kapiteln geschehen — im Zusammenhange zu betrachten.

<sup>1)</sup> Bgl. Rass. Eyl. 10, 85 und 89, wo die Besiegung Elams wie die der Araber-Könige (letzter Feldzug) als schon beendet vorausgesetzt ist. 2) Eberh. Schrader, Kineladan und Assurbanipal, Zeitschrift für Keilschrift, Band I, S. 222 st. 3) Wichtig ist, daß mehrere der großen Cylinder, die in jedem Fall mehrere (vielleicht aber über zehn) Jahre nach dem Tod Samassumukins abgesatt sind, das Datum: "Eponymie des Samas-Danninani, Statthalters von Akkad (Bar. Babel)" tragen, so daß also Kandalanu nicht in Babel residirt haben kann. Dennoch glaube ich nicht, daß er mit Assurbanipal identisch ist, da des letzteren Name seiner Bedeutung nach sich als einen ihm schon bei seiner Geburt beigelegten verräth. 4) Bgl. das schöne Charakterbild Assurbanipals bei Tiele, Gesch., S. 403—405, wie überhaupt den ganzen Abschnitt über diesen Herrscher (S. 351—406).

## Zweites Kapitel.

### Die Kriege und Eroberungen ber Sargoniden:

a. im Westland und in Aegypten.

Es ist nicht blos der geographische Zusammenhang, der die in der Ueberschrift dieses Kapitels gegebene Gruppirung veranlaßt hat. Wo viel= mehr in den hundert Jahren, welche die Summe der Regierungen der vier großen Sargoniden (nämlich des Sargon, Senacherib, Asarhaddon und Assurbanipal) zusammen ergibt (721—626 v. Chr.), Sprien und Palästina die assprische Weltmacht zum Einschreiten herausfordert, da steckt als An= stifter die Macht dahinter, welche achthundert Jahre früher die unumstrittene Hegemonie über diese Länder innegehabt und sich jett wieder auf jene längst an Assprien verlorene Rolle zu besinnen versucht — Aegypten. und infolge der thatkräftigen Aethiopen-Herrschaft im Nilland nicht ungefähr= licher Rivale taucht hiemit am Horizont Assurs auf. Der eigentliche Kampf beginnt jedoch erst unter Senacherib, schärft sich dann unter Asarhabdon, der infolge der ägyptischen Zersplitterung Sieger bleibt, und findet einen vorläufigen und in gewisser Hinsicht unentschiedenen ') Abschluß kurz barauf unter Assurbanipal, während die eigentliche Frucht der assprischen Angriffe gegen Aegypten erst nach dem Sturz Ninives dessen Erben, dem neubabyloni= schen und persischen Reiche in den Schoß fällt. Das längst altersschwache Aegypten, an dessen Pharao im sechzehnten vorchristlichen Jahrhundert (ca. 1550) noch die babylonischen und assyrischen Könige (Burnaburiasch und Assuruballit) wie die meisten Fürsten Spriens und Phöniziens bis südwärts nach Askalon ihre demüthig nahenden Gesandten mit nothgedrungenen Freund= schaftsbetheuerungen und Bittschriften auf Thontafeln in Reilschrift abschickten,2)

<sup>1)</sup> Insosern nämlich Assurbanipal Aegypten wieder seine Selbständigkeit (unter eigenen Herrschern) zurücksibt; dafür aber mußten diese ihr Hauptziel, die Hegemonie über das Westland, den Assurbanien und waren also doch die Besiegten. 2) In einem ist leider meine S. 146 ausgesprochene Zuversicht, zu der ich sonst so viel Recht hatte (ich erinnere außer an die dort erwähnte babylonische Königsliste vor allem an die Funde in Tello, die babylonische Chronit und an die Cyrus-Inschristen), getäuscht worden; es sollte weder mir noch meinem verehrten Kollegen, dem Vers. der Geschichte Aegyptens sür die Allgem. Gesch. in Einzeldarstellungen, vergönnt sein, den kürzlich im Innern Aegyptens gemachten hochwichtigen Thontaselsund von Tell Amarna



fiel tausend Jahre später einem von demselben Babel her sich nahenden Machthaber, dem Kambyses, zur Beute!

Da die assyrisch=ägyptischen Kriege schon in der der gleichen Sammlung wie meine Geschichte angehörenden Geschichte Aegyptens von Ed. Meyer in sachstundiger Weise behandelt sind, 1) so darf ich mich hier um so kürzer sassen, und werde dafür das unserer Antheilnahme näher liegende, die Kriege gegen das Volk Israel und zwar das seit Beginn der Regierung Sargons allein noch übrige Südreich Juda in diesem Kapitel in den Vordergrund treten lassen können. 2) Damastus und Samaria, die in den israelitischen Königsbüchern so viel genannten Staaten, waren ja durch die Kriege Tiglatpilesers III. und Salmanassar IV. zu assyrischen Provinzen geworden, dagegen erfreute sich Juda während der Herrschaft der Sargoniden unter seinen Königen Histandigkeit. Um so schneller freilich sollte dann nach einem nur kurzen Aufschwung (unter Josia 639—609), auch Juda das gleiche Schicksal theilen, wenn auch nicht mehr von Seiten Assyriens selbst.

Es wurde schon oben (S. 676) berichtet, wie bei Sargons Regierungs= antritt der Fall Samarias schon so gut wie besiegelt war; möglicherweise erfolgte die Einnahme der Stadt noch im gleichen Monat Tebet. Sargon, der sich deshalb die Belagerung und Eroberung zuschreibt, odwohl er höchstens die letztere, da sie thatsächlich in die ersten Tage oder Monate seiner Regierung siel, mit einigem Rechte in seinen Annalen hätte verzeichnen dürsen,<sup>3</sup>) erzählt, daß er 27290 Menschen aus ihr in die Gesangenschaft sührte, dasür die Bewohner anderer eroberter Länder dort wohnen ließ, und einen assprischen Statthalter einsetze. Dies wird von den israelitischen Königsbüchern noch näher dahin ausgesührt, daß der Assprer-König die Weggesührten in Chalach, am Chabor, dem Wasser Gozans und in den Städten der Meder ansiedelte und dafür Leute von Babel, Kutha, Avva, Hamath und Sephar-

für unsere beiberseitigen Werke verwerthen zu können. Es sei für die, welche sich näher informiren wollen, auf A. Ermans Aussah in den Sitzungsberichten der Berl. Akab. 1888, Nr. XXIII und auf E. Budges Abhandlung in den Proc. of Bibl. Arch. Soc., vol. X, p. 540 ff. (Juni 1888) verwiesen.

<sup>1)</sup> Daselbst, S. 345 ff. (Rapitel: Aethiopen und Assprer). 2) Bgl. übrigens auch schon Stades Geschichte Jraels (ebenfalls in der Allgem. Gesch. in Einzeldarstellungen), wo zwar im allgemeinen die assprischen Berichte nur kurz berührt, aber doch in einigen Fällen, so z. B. bei Sinacheribs Zug gegen Histia, eingehender berücksichtigt werden. 3) Wenn man das "belagerte und eroberte ich" wirklich wörtlich nehmen müßte, so könnte es nur so sein, daß Sargon der General war, welchem von Ansang an die Belagerung der Stadt von Salmanassar anvertraut war. Dagegen scheint aber zu sprechen, daß zwischen Ansang Tebet, wo Salmanassar starb, und dem 12., wo Sargon schon die Regierung (natürlich doch in Ninive selbst) antrat, eine zu kurze Zeit liegt; es müßte anders Sargon schon ein oder zwei Monate vorher von Samaria, vielleicht auf die Kunde des bevorstehenden baldigen Todes Salmanassars hin, nach Ninive zurückgesehrt sein.

vajim (vgl. schon oben S. 674, Anm. 2) nach Samaria und andern israeli= tischen Ortschaften versetzte (2. Kön. 17, 6 und 24).

Schon im zweiten Regierungsjahre Sargons (720) lehnten sich ver= schiedene Staaten des Westlandes im Vertrauen auf Sabako von Aegypten gegen das affprische Joch auf. Leiber sind uns nur sehr fragmentarische Berichte barüber erhalten. Ja'u-bi'bi von Hamath, ein Mann von niedriger Herkunft, trachtete nach dem Throne dieses Gebietes und wiegelte Arpad, Simirra, Damastus und Samaria auf, worauf er von den assprischen Truppen in seiner "Lieblingsstadt" Karkar (wo seiner Zeit Salmanassar die große Schlacht geschlagen) belagert und nach erfolgter Einnahme und Zerstörung dieser Stadt geschunden wurde — so erzählt die Prunkinschrift an der einen Stelle, während an einer andern berichtet wird, daß der uns von Tiglatpileser her bekannte Channan (Hanno) nebst bem Sib'i (Sabako) und seinem Turtan ober Ober= feldherrn¹) bei Rapichi an der philistäisch=ägyptischen Grenze von Sargon ge= schlagen wurde; Sib'i floh während der Schlacht und Hamo wurde gefangen. Wie nun der gerade hier sehr lückenhaft erhaltene, das zweite Jahr behandelnde Abschnitt ber Annalen lehrt, gehören beibe Berichte in ein und dasselbe Jahr, ja möglicherweise waren sogar Ilu-bi'di, wie hier der Hamathenser heißt, und Hanno von Gaza direkte Verbündete (Windler). Wenn man nun noch bazu nimmt, daß eine kleinere (vor 711 abgefaßte) Inschrift ben Sargon, "der das Land Juda, bessen Ort fern ist, niederwarf", nennt, und zwar unmittelbar vor Erwähnung der Gefangennahme des Ja'u-bi'di, ferner in Betracht zieht, daß Ilu= ober Ja'u=bi'di, in bessen Namen die Gottesnamen El und Jahre wechseln, offenbar von Geburt ein Judäer war (daß er in Hamath als Fremder galt, schimmert ja im assprischen Bericht noch beutlich genug hindurch), und endlich sich erinnert, daß in das kurz vorher eroberte Samaria auch Hamathenser verpflanzt worden waren, so scheinen allerdings diese sämmtlichen Ereignisse in einem inneren Zusammenhang zu stehen und es ist doppelt zu bedauern, daß wir nicht ausführlicher unterrichtet sind. In Juda hätte um diese Zeit nach Stade noch nicht Histia (wie es nach der Chronologie der Königsbücher anzunehmen wäre), sondern noch sein Vorgänger Ahas regiert; außerbem könnte man versucht sein, die Notiz 2. Kön. 18, 8 ("Histia schlug die Philister bis gen Gaza", nachdem es zuvor ge= heißen, daß er abtrünnig von Assur geworden war) in irgend eine Ber= bindung mit den Vorgängen des Jahres 720 zu setzen.

Drei Jahre nachher (717) lehnte Pisiris von Karchemisch, der schon unter Tiglatpileser III. an Assprien Tribut sandte, jett aber mit dem Wosters König Mita Freundschaft machte, sich gegen Sargon auf, mußte dies aber mit dem Verluste seines Landes, das nun assprische Provinz wird, büßen. Mit Karchemisch waren die Assprer einen Feind los, der ihnen anderthalb Jahrshunderte lang bei ihren Operationen nach dem Westland sowohl wie nach

<sup>1)</sup> Siehe bazu Windlers Sargon, S. 101 und Einl., S. XIX.

Rleinasien zu (Cilicien, Tabal 2c.) hinderlich genug gewesen war. Wenn man bedenkt, daß Mita von Muski ein Verbündeter der Armenier war, gegen welche Sargon einen jahrelangen Vernichtungskrieg zu führen hatte, so ist leicht einzusehen, warum Pisiris gerade dorthin nach Anschluß ausschaute. Für Sargon war die Aushebung der Selbständigkeit Karchemischs von großer Wichtigkeit; so wäre er z. B. viel schwerer mit Gamgum (bezw. Kummuch), das wir schon früher stets mit Karchemisch im Bunde sahen, fertig geworden, wenn dieses noch an Karchemisch einen Rückhalt gehabt hätte. 1)

In die zweite Hälfte des Jahres 715 (7. Jahr) gehört die interessante Notiz der Annalen: "Die Stämme Tamud, Ibadid, Marsiman, Chajappa, die fern wohnenden Araber, die die Bufte bewohnen, von welchen die Weisen und Gelehrten nichts wußten, die dem Könige, meinem [Bater], nie Tribut gebracht hatten, die warf ich nieder, den Rest aber führte ich fort und siebelte sie in Samaria an; von Pir'u (b. i. Pharao), dem Könige von Mußur (Aegypten), von der Samsi, der Königin Arabiens und von It'amra bem Sab'aer, Königen ber Kuste bes Meeres und ber [angrenzenben] Buste, empfieng ich . . . Ebelsteine, Elfenbein, Samen von ushu-Holz, Spezereien aller Art, Pferde und Kamele<sup>2</sup>) als ihre Abgabe." Höchst merkwürdig ist hier, daß Sargon den Tiglatpileser III., denn der ist natürlich gemeint, "seinen Bater" nennt; war Sargon etwa ein natürlicher ober erst adoptirter Sohn dieses Königs?3) Die oben genannten Araber sind, von den zulest erwähnten Chajappa abgesehen, in der That solche, die unter Tigsatpileser noch nicht Tribut gesandt hatten; die Tamud sind natürlich die Thamabiten, bie im Koran als ein kurz vor Mohammeds Zeit untergegangenes Volk der Gegend von el-Dela (woher die oben S. 666 besprochenen Inschriftenfunde Doughtys und Eutings herstammen) vorkommen. Die zwei übrigen Namen lassen sich noch nicht genau identificiren, doch scheint es, als ob die Marsi= mani die Maisaimanes des Ptolemaus, die D. Blau südöstlich von den Thamab ansett, seien.4) Mit bem Pharao von Aegypten wird weder Sabako, der wahrscheinlich schon gestorben war, noch sein Sohn Schabataka, sondern wohl einer der damals wieder ihr Haupt erhebenden Theilfürsten des Delta<sup>5</sup>) Die Araber-Königin Samsi (d. i. Schamstje) ist jedenfalls gemeint sein. dieselbe, welche schon gegen Ende der Regierung Tigsatpilesers regierte. 6)

<sup>1)</sup> Mit Gamgum, bessen König Tarchulara (s. S. 662) von Mutallu, seinem eigenen Sohne, ber es mit Armenien hielt, ermordet worden war, hatte es Sargon vor 714—708 zu thun, worauf es ebenfalls assprische Provinz wurde. 2) In der Prunkinschrift heißt es kürzer: "Den Tribut des Pir'u 20., Gold, (wohlriechende) Präuter der Berge (d. i. Weihrauch?), Pserde und Ramele empsieng ich." 3) Daß Sargon ein Aboptivsohn Tiglatpilesers gewesen wäre, würde zu dem oben S. 700, A. 8 und S. 680 bemerkten gut stimmen. 4) Delipsch, Paradies, S. 304; Blau, Beitschr. d. D. Morg. Ges., Bd. 22, 654 ff. (nebst Rarte); Ibadid ist eine Pluralbildung (arab. 'abadid). 5) Ed. Meyer, Gesch. Aegyptens, S. 347. 6) Rehmen wir an, daß das Bolk der Samst Lich'ai (Licha'iten oder Lich'iten) hieß (s. oben S. 665, A. 4), so könnte dies ganz gut einem arabischen Lichaws (etwaige Abj. Bildung von Lichjan) entsprechen;

Fraglich ift nur, ob der Sabäer-Fürst, welcher neben der Königin Samst genannt wird, ein in seiner südarabischen Heimat regierender ist oder etwa der durch Inschriften bezeugten sabäischen Kolonie im Thamudäer-Gebiet ansgehört. Wenn man den jedenfalls regen Verkehr zwischen dieser Kolonie, die ja gewiß nur Handelszwecken diente, und dem Mutterlande in Betracht zieht, und serner bedenkt, daß gerade der Name Itha'amar mehreren der ältesten Priesterfürsten (Mukarrib) von Saba, wie auch einem der Könige (dem Sohn des Kariba-1l Watar) Sabas eignet, und nach Glaser regierten um diese Zeit schon die Könige, nicht mehr die Priesterfürsten, so gewinnt es allerdings große Wahrscheinlichkeit, daß der It'amar Sargons einer der Könige Sabas selbst, vielleicht gerade der Sohn Kariba-11's gewesen ist. 1)

Wie wir im Jahr 720 Juba in die Auflehnung Hamaths und Gazas gegen Sargon mitverwickelt sahen, so ist dies noch einmal im Jahr 711 (11. Jahr, und zwar handelt es sich biesmal um eine Empörung der Philister= stadt Asbob) der Fall. Das zwanzigste Kapitel des Propheten Jesaja lautet also: "Im Jahre, da der Tartan (ber Oberbefehlshaber der assprischen Truppen) nach Asbob kam, indem ihn Sargon, der König von Affprien, sandte,") und wider Asbod Krieg führte und es einnahm, da redete Jahve burch Jesaja ..... gleichwie mein Knecht Jesaja blos und barfuß ge= gangen drei Jahre lang als ein Zeichen und Vorbild über Aegypten und über Rusch (Aethiopien), so wird ber König Affpriens hinwegführen die Gefangenen Aegyptens und bie Vertriebenen Rusch's, Kinder und Greise, blos und barfuß ...., und sie werden erschrecken und sich getäuscht sehen von Rusch, worauf sie schauten, und von Aegypten, womit sie prangten. Und es spricht bann ber Bewohner bieses Rüstenlandes an jenem Tage: siehe so geht es benen, auf die wir schauten, zu benen wir um Hilfe uns wandten, uns vor dem Affprer-König zu retten, und wie sollten wir nun entrinnen, wir?" In der That stedte Aegypten, wo damals der Aethiope Schabataka herrschte, bahinter, insofern nämlich ber "Jonier",3) welcher ben von Sargon vorher in Asbob eingesetzten König Achimti gestürzt hatte,4) im Vertrauen auf ägpptische Hilfe (ober etwa gar von Aegypten angestiftet), sich ber Herrschaft in Asbod bemächtigte, worauf bann auch das übrige Philistäer:Gebiet nebst Juba, Ebom und Moab sich anschlossen und dem Pharao Geschenke sandten.

Lichjan (nach D. Hüller ein Unterstamm der Thamûd) aber ist das Bolt, welchem bie nordarabischen Inschriften von el-Dela angehören.

<sup>1)</sup> Dieser Ansicht ist auch D. H. Müller, Burgen und Schlösser, Heft 2, S. 36 f. (gegen Schrader und Delitsch). Dagegen mögen die Sabäer Tiglatpilesers III: vielz leicht die nordarabischen (minäischen) Kolonisten gewesen sein. 2) Dies ist zugleich das einzige Mal, wo Sargon im Alten Testament erwähnt wird. 3) Daß Jamani (in den Annalen aber Jatna, was vielleicht auch Jamanna zu sprechen) "der Jonier" bedeutet, ist eine seine Vermuthung Windlers (Sargon, S. XXX, Anm. 2), wodurch zugleich auch der bis jetzt räthselhaste assprische Name Chperns Jatnana (das wäre dann Jamanana, Javanana) endlich ausgehellt wird. 4) Achimti war der Bruder des von Sargon wegen Tributsverweigerung abgesetzten Königs Azuri von Asbod.

Daraushin zog nun Sargon eilends (um keine Zeit zu verlieren, mit nur wenigen Leibregimentern) gegen Asbod, eroberte Asbod und die benachbarten Städte Gimtu (Gath) und Asbudimmu und stellte dieselben unter assprische Verwaltung; der "Jonier" sloh nach Aegypten, wurde aber von Schabataka einige Jahre später, wahrscheinlich auf nachdrückliche Drohung Sargons hin, in Ketten auf letzteren ausgeliesert. Von Juda (wo Histia regierte) und seinen Nachdargebieten Som und Moab ist in den Annalen und der Prunksinschrift überhaupt nicht die Rede, und das zerbrochene Prisma, welches sie in diesem Zusammenhang erwähnt, läßt uns bei der Frage, wie sich Sargon ihnen gegenüber nach dem Falle Usdods stellte, in Stich, da gerade hier der Text abbricht. Doch scheint eben das Schweigen der zwei erstgenannten Inschriften dasür zu sprechen, daß der assprische Tartan von Usdod aus, zumal er nur wenige Truppen bei sich hatte, gleich nach Ushrien zurücksehrte.

Damit hatten Sargons Kriege im Westland und gegen Aegypten ein Ende erreicht; wenn er, was ja kaum zu bezweifeln, weiteres gegen dieselben vorhatte, so wurde er durch den Tod baran verhindert (705 v. Chr.). Da= für aber war es eine der ersten größeren Unternehmungen seines Sohnes Sinacherib, den Kampf gegen Aegypten und die auf dieses sich verlassenden palästinensischen Kleinstaaten fortzusetzen (701 v. Chr. — 14. Jahr Histias). Schon vorher hatte der mit Sargon wie auch noch mit Sinacherib um die babylonische Herrschaft Krieg führende "Merodach-Baladan, Sohn des Baladan" (b. i. Marbut-pal-ibina) an den König Histia von Juda eine Gesandtschaft geschickt, welche entweder ums Jahr 711 ober erst in den Anfang von Sinacheribs Regierung zu setzen ist; 1) wahrscheinlicher ist wohl das erstere. 2) Wenn damals Histia die Gesandten des Feindes des Assprer-Königs freundlich aufgenommen, so trat er jett, im Jahr 701, einem großen Bunde, zu dem vor allem Sidon und Thrus, bann aber auch Askalon und andere Orte gehörten, das assprische Joch abzuwerfen, bei, und zwar wie es scheint als einer der allereifrigsten seiner Genossen. Natürlich stand wiederum hinter ihnen vor allen Aegypten, wo der Aethiope Taharka (assyrisch Tarka) seit kurzem die Oberhoheit gewonnen hatte.3) Nachdem schon in Stades Geschichte Ffraels eine ausführliche Darstellung bes ganzen ohnehin schon in den verschiedensten Werken behandelten benkwürdigen Feldzuges gegeben wurde, 4) so sei hier nur auf einiges besonders bemerkenswerthe aufmerksam gemacht. Nachdem Sinacherib mit Sidon und Askalon bald fertig geworden, 5) schlug er sein

<sup>1)</sup> Der betreffende Bericht, 2. Kön. 20, 12 ff. gibt sich deutlich (wie jest auch allsgemein angenommen wird) als Anhang ober Nachtrag zum Ganzen. 2) Bgl. Tiele, Bab.=ass. Geschichte, S. 319; Windler, Sargon, S. XXXI, Anm. 2. 3) Ueber den damals noch sehr jungen Taharka, mit dem es auch Assurbanspal noch zu thun hatte, siehe Meher, Geschichte Aegyptens, S. 348 ff. 4) Soweit die Aegypter dabei in Betracht kommen — dieselben wurden bei Alkaku (Elteke im Philistäer=Gebiet) geschlagen — natürlich auch bei Ed. Meher, Gesch. Aegyptens (S. 349 f.). Außerdem in Schraders Keilinschr. u. A. T., Tieles Gesch. u a. m. 5) Von Tyrus steht in

Hoflager in Latisch auf (2. Kön. 18, 14 und das bekannte bei Stade abge= bildete assyrische Relief, bessen Beischrift ben Namen in der Form Lakisu gibt) und machte von dort aus seine weiteren Operationen gegen Histia und gegen die Aegypter. Was die letteren anlangt, so wurden in der Schlacht von Elteke "die Befehlshaber ber Wagen und die Söhne des Königs (Bar. der Könige, was wohl richtiger ist) von Aegypten (d. i. des Deltas) sammt bem Befehlshaber ber Wagen des Königs von Miluch (b. i. Meroe, Aethio= pien)" von den Afsprern gefangen genommen. Außerdem wurde Judäa ver= wüstet, 46 seiner Städte nebst vielen kleineren Ortschaften erobert und gebrandschatt und über 200000 Einwohner nach Assprien beportirt, während seiner Zeit Sargon von Samaria nur 27000 fortgeführt hatte; wahrschein= lich wurden die jett fortgeführten Judäer, wie es seit Tiglatpileser III. die - übliche assprische Prazis war, in verschiedenen assprischen Provinzen an= gesiedelt. Jerusalem selbst aber, worin der Assprer-König den Histia "wie einen Bogel im Käfig eingeschlossen" zu haben prahlt, erkaufte sich, nachdem es lange vergeblich von Sinacheribs Feldherrn belagert worden, nur durch hohe Abgaben (30 Talente Gold und 800 Talente Silber, was nur schwer, vgl. 2. Kön. 18, 15 f., aufzubringen war) den Abzug bes assprischen Heeres. Doch die Gefahr war damit noch nicht abgewendet, und Sinacherib, der jedenfalls seinen Sieg über die Aegypter burch einen Zug nach Aegypten selbst weiter auszunützen gedachte, wäre bei einer siegreichen Rückfehr von dort gewiß auch noch in Jerusalem eingezogen, wenn nicht ein durch die Bibel sowohl als auch durch ägyptische Berichte gleich gut beglaubigtes Wunder die drohende Gefahr abgewendet hätte: eine Pest (ober wie es die ägyptische Erzählung bildlich ausdrückt, Mäuse) raffte in einer einzigen Nacht 185000 assprische Solbaten weg, und Sinacherib ergriff schleunigst ben Rückweg nach Ninive. Von da an hatten es die Assyrer fast nur noch mit Babylonien und Elam zu thun; ein Zug gegen die Araber (vielleicht dieselben, welche dem Histia geholfen hatten oder als Soldtruppen von ihm angeworben worden waren), wobei eine arabische Festung Abuma erobert wurde, und von welchem leider das Jahr nicht feststeht, führte den Sinacherib höchstens ins Ostjordanland, aber nicht noch einmal nach Juda, noch an die jüdisch-ägyptische Grenze. Mit

ber Inschrift kein Wort, was, wenn Menanders Bericht bei Josephus hieher in Sinacheribs Regierung gehört (siehe oben S. 676), sehr begreislich ist; ber Misersolg gegen Thrus wird eben von den asspr. Inschriften verschwiegen. Der König von Tyrus und Sidon, gegen welchen Sinacherib 701 zuerst zieht, den er aber bezeichnenderweise nur König von Sidon nennt, war Lulî (Eluläus); diesen setzt er in Sidon ab und dafür einen andern, Tu-Ba'al (Ittoba'al), ein. Lulî mußte auch Tyrus verlassen (das dann der Assprer-König 5 Jahre lang vergeblich blokiren ließ), und sloh nach Chpern, wo den Tyrern Kition gehörte, muß aber später wieder in Tyrus als König anerkannt worden sein; dort war sein Nachsolger Ba'al, der Asarbaddon und Assurbanipal zeitweilig Tribut leistete, während in Sidon nach Ittoba'al Abdimilkutti (d. i. 'Abd-Wilkat?) regierte, der sich wider Asarbaddon empörte und 675 von diesem enthauptet wurde.

ber Selbständigkeit Judas und der benachbarten Kleinstaaten war es aber trot dem Unglück, das schließlich Sinacheribs Heer betroffen hatte und trotzem er ihnen ihre eigenen Könige beließ, für lange, ja wenn man, was Juda anlangt, von dem kurzen Wiederausleben unter Josia (639—609) abssieht, für immer vorbei.

Auch Sinacheribs Sohn und Nachfolger Asarhabdon (680—668) und dessen Sohn Assurbanipal (667-626) hatten es bezeichnenderweise nur noch mit Aegypten, außerbem auch noch gelegentlich mit Phönizien wie auch mit Araberstämmen zu thun, während die palästinensischen Fürsten, beren Gebiet noch nicht assprische Statthalter hatte, die von Juda, Edom, Moab, Ammon, ferner der Philisterstädte Gaza, Astalon und Etron und der phonis zischen Städte Tyrus, Gebal, Arvad, wie die Tributverzeichnisse Asarhabdons und Assurbanipals lehren, lediglich assyrische Basallenstaaten geworden waren. Was nun die Feldzüge Asarhabdons und seines Sohnes nach Aegypten anlangt, so genügt es hier, nur kurz auf die chronologische Folge berselben aufmerksam zu machen, da für alles nähere auf Ed. Meyers Darstellung verwiesen werden kann. Bereits in seinem 6. und 7. Regierungsjahr als König Asspriens (674 und 673 v. Chr.) war, wie uns die babysonische Chronik berichtet, Asarhaddon nach Aegypten gezogen, wo seit 689 ber uns schon bekannte Taharka officiell als Oberherr auch von den vielen kleinen Dynasten bes Delta anerkannt war. Dies war das erstemal, daß ein affprischer Groß= könig nach Aegypten selbst eindrang. Doch erst im 10. Jahre (670) geschah der Hauptschlag; im Nisan war Asarhaddon von Ninive aufgebrochen, wobei auf dem Hinmarsch') zunächst ber im Vertrauen auf Taharka von Affprien abgefallene Ba'al von Tyrus vom Festland burch eine Blokabe abgeschnitten wurde, am 3., 6. und 18. Tammuz (Juni — Juli) fanden sobann brei blutige Schlachten auf ägyptischem Boben statt, worauf am 22. bes gleichen Monats Memphis fiel; im weiteren Verlauf brang bann Asarhabbon noch bis Theben, ja vielleicht noch weiter süblich vor, bis er sich endlich den Titel "König (ber Könige) von Aegypten und Aethiopien" beilegen konnte. Das Haupt= resultat hiebei war, daß nun die unterägyptischen Rleinfürsten von äthiopischen Vasallen zu solchen der Assprer geworden waren. Doch Taharka gab die hieburch an den Assprer=Rönig verlorene Hegemonie nicht so schnell auf, sondern eroberte Memphis wieder, wo Necho im Namen der Affyrer regierte. Darüber war Asarhaddon gestorben, und der erste Feldzug Affurbanipals gieng infolge bessen nach Aegypten (wahrscheinlich gleich in seinem 1. officiellen Jahr, 667); Necho wurde wieder eingesetzt, und Taharka auch aus Theben Der zweite Zug Affurbanipals war gegen ben Schwestersohn<sup>2</sup>) Sabakos und Nachfolger Taharkas, Urdamani (ägyptisch Tanut-Amon) ge-

<sup>1)</sup> Und zwar über Charran, wo die oben S. 692 erzählte Geschichte stattsand.
2) So richtig Haupt (statt ber bisherigen Uebersetzung "Sohn der Gemahlin Sabakos", das wäre sein "Stiefsohn"); eine andere Inschrift nennt den Urdamani einfach Sohn Sabakos.

richtet, und auch dieser Zug endete damit, daß der Aethiope und zwar dies= mal dauernd vertrieben und der Sohn des im gleichen Jahr (wahrscheinlich 663 v. Chr.) verstorbenen Necho, Psamtik (assprisch Pisamilku) in Memphis und Sais als assprischer Basallenkönig bestätigt wurde.

Derselbe Psamtik hat indes bald darauf, in einer Zeit, wo Assurbanipal mit den aufständischen Babyloniern und deren elamitischen Bundesgenossen vollauf beschäftigt war, das assyrische Joch abgeschüttelt, worin er durch jonische und karische Hilfstruppen, die ihm der Lydier-König Gyges sandte, unterstützt wurde. Soviel wir wissen, hat Assurbanipal keinen weiteren Zug baraufhin gegen Aegypten unternommen; er mußte sonach zusehen, wie die Errungen= schaften seiner früheren Kriegszüge wie auch der seines Vaters einfach verloren giengen. Daß Psamtik sich nicht bamit begnügte, von Assur frei zu sein und die übrigen ägyptischen Theilfürsten unter seine Botmäßigkeit zu bringen, bezw. schließlich ganz Aegypten wieder unter einem Scepter, dem seiner eigenen Herrschaft, zu vereinen, sondern auch nach dem früheren Besitz in Palästina, vor allem der Philisterküste, wieder trachtete, ist selbst= verständlich, und es ist ein deutliches Beugniß des Niedergangs der assyrischen Macht schon unter Assurbanipal, daß es ihm (bem Psamtik), wenn auch erst nach neunundzwanzigjähriger (vielleicht von den Affgrern öfters gehinderten) Belagerung gelang, (ca. 640-610) Asbob einzunehmen.

Als Anhang zu diesem Kapitel sei noch über Kypern, wo eine Stele Sargons gefunden wurde, und über die Feldzüge Asarhaddons und Assurbanipals gegen die kedräischen Araber das wichtigste zusammengestellt. Insel Appern, über deren assprischen Namen schon oben das nöthige bemerkt wurde (S. 703, Anm. 3), wird zum erstenmale von Sargon erwähnt, bem im Jahre 710 sieben leider nicht mit Namen genannte Könige von kyprischen Städten Geschenke senden. Im gleichen Jahre ließ sodann Sargon die jetzt im Berliner Museum befindliche Stele verfertigen und im Stadtgebiet von Ritium (daher der hebr. Name Kittim für Kypern) aufstellen. 1) Unter Sena= cherib wird Kypern als Zufluchtsort des Lult von Tyrus und Sidon erwähnt (s. oben S. 704, Anm. 5) erwähnt; wie Menander berichtet, war es gerade dieser König (Eluläus), der das schon früher tyrische Kition, das aber Sargon den Tyriern entrissen hatte (vgl. Anm. 1), wieder unterwarf, und damit stimmt benn auch, daß in der Liste von zehn kyprischen Stadtkönigen, die sowohl dem Asarhabdon zu seinen Bauten Materialien sandten, als auch dem Assurbanipal während seines ersten ägyptischen Feldzuges (667) mit Geschenken hulbigten,

<sup>1)</sup> Mit Recht zieht Windler (Sargon, S. XL) ben Sat der Cylinderinschr. Sargons, B. 21 "der inmitten des Meeres den Jonier (Jamnäer, bezw. Javanäer) gleich Fischen herausangelte und das Land Kui und die Stadt Tyrus beruhigte" hieher. Die hier gemeinte Expedition muß schon vor jener Huldigung vom Jahre 710 stattgefunden haben; auch erinnert Winckler mit Recht daran, daß die Setzung einer Königsstatue ja sonst gewöhnlich nur in neuerwordenen (also eroberten) Gebieten (wie es eben in der That bei Kition der Fall war) geschieht.

wohl Idalium (Mitte der Insel), Paphos (S.=W.=Küste), Soli (N.=Küste), Kurium (S.=Küste), Tamassus (Tamisu) und Ledra (Lidir), nicht aber Kition sich befindet. 1)

In den Zügen Asarhaddons und Assurbanipals gegen die Araber treten uns andere Stammgruppen entgegen als unter Tiglatpileser III. und Sargon; keiner der dort genannten Namen kehrt hier wieder. Während wir für dort durch den Ortsnamen Teima einen sichern Anhaltspunkt haben, so ist hier durch die genauen Angaben des ausführlichen und lebendig geschriebenen Berichtes Assurbanipals die Lage des von den Assprern durchzogenen Romaden= und Wüstengebietes von Edom an bis zum Chauran-Gebirge südlich von Damastus wenigstens im allgemeinen fixirt, und es treten besonders zwei größere Beduinenstämme, die auch im Alten Testament oft in Verbindung mit einander genannten Kedräer (hebr. Kedar, aff. Kidru, bei Plinius Cedräi, arab. etwa band Kidr) und Nabatäer (letztere etwas südlicher, schon mehr nach dem eigentlichen Arabien zu wohnend) uns dabei entgegen. Aus dem kürzeren Bericht Asarhabbons erfahren wir zunächst, daß schon Sinacherib die arabische Festung Aduma (etwa Petra, und dann von den Assprern so benannt als die "edomitische"?) erobert, wobei beren Götterbilder und eine arabische Prinzessin, Namens Tabaa, nach Ninive entführt worden sind;2) um nun diese Bilder wieder zurückzuerhalten, naht sich Chazailu (Hazael), der "König der Araber", unterwürfig dem Asarhabdon, der ihm dieselben großmüthig zurückerstattet und die in seinem Palast aufgewachsene Tabaa über die Araber (wieder andere als die Unterthanen Hazaels?) als Königin einsetz und sie (die Prinzessin) so "ihrem Lande wiedergibt". Dem Chazailu wurden 65 Kamele mehr als früher als Tribut auferlegt, und als er bald barauf starb, sein Sohn Ja'ila als sein Nachfolger von Asarhaddon bestätigt, wobei wiederum sein Tribut erhöht wurde, und zwar gleich um 10 Minen Goldes, 1000 Edelsteine, 50 Kamele und 1000 Truhen (gunzi) Spezereien. In einer andern das gleiche behandelnden aber leider zur Hälfte abgebrochenen Inschrift<sup>3</sup>) scheint ber Sohn Hazaels Jata zu heißen (statt Ja'ila), benn es folgt bort unmittelbar auf die eben erzählte Tributerhöhung (wo der Name des an Hazaels Statt eingesetzten Sohnes unglücklicherweise gerade weggebrochen) die weitere in ben andern Inschriften fehlende Notiz: "Uabu (ein Name wie Wabar?) ...... ließ

<sup>1)</sup> Bgl. die Liste bei Delitsch, Paradies, S. 292 f.; wiederholt in meinem "Abriß", S. 79 und Anm. 6. 2) Darauf bezieht sich das Sand. Sm. p. 137 f. veröffentlichte sehr fragmentarisch erhaltene memorial tablet Sinacheribs, wo zuerst eine Stadt Rapanu, dann eine "Königin der Araber nebst ihren Göttern" (als nach Rinive gesführt?) erwähnt wird, und vielleicht auch ein Täselchen Assurbanipals, K. 3405 (ebenzbas, p. 138 f.), wo es von der Göttin Dilbat, deren Bild, wie es scheint, die Araber geraubt hatten, heißt, "..... den Chazailu, König der Araber ..... gab sie in die Händeribs, des Baters meines Baters und machte (ishkuna ungenan für tashkuna, wie öster) seine Niederlage; daß ihr (längeres) Berweisen nicht bei den Arabern sein solle, sprach sie aus und nach Assuren schlug sie (wiederum) den Weg ein."

3) Beröffentlicht von Windler, Zeitschr. f. Ass. II, Beil. zu S. 305, A. 1.

seine ...... gegen den Jata sich auflehnen und ...... hinter ihm her Bogen= schützen und Rosse, die Streitkräfte ..... te er (ober ich?) und beugte nieder (ober ließ sich beugen) sein shaplu, den Uabu aber nebst ...... brachte ich (nach Assprien) und ließ ihn zur Linken bes großen Thores inmitten der Stadt dem fernen Gebiete Bazu, dem biblischen Baz; "einen Weg trocknen Landes, eine Gegend der Verschmachtung, wo man verdurstet, 140 Meilen voll Sandes (?) und glatter Steine, 20 Meilen Landes Schlangen und Skorpionen, welche wie Heuschrecken bas Erdreich anfüllen, und weitere 20 Meilen bas Land Chazū (bibl. Chazo), ein Bergland von Saggilmut-Steinen (Basalt?) ließ ich hinter mir zurüd", so heißt es von dem beschwerlichen Marsch dahin, ) der jedenfalls burch die sprisch = arabische Wüste ober wenigstens einen Teil berselben gieng. Dort (in Bazu) tödtete Asarhaddon acht Könige2) und schleppte ihre Götter= bilber und Schätze mit fort. Nach Beendigung bes Feldzugs reklamirte ein nicht unter jenen acht genannter König La'alt (ober Lailt) von der Stadt Jadi'i die Götterbilder als sein Eigenthum und erhielt dieselben von Asarhaddon zurück und außerdem noch die besiegten Distrikte von Bazu als assprisches Lehen. Der babylonischen Chronik nach fiel der Zug gegen Bazu ins fünfte Jahr Asarhaddons, 675 v. Chr. 3)

Weit ausführlicher wird uns Assurbanipals Araber-Zug (nach Cyl. A sein neunter Feldzug, 640 v. Chr. oder einige Jahre früher) nebst einer langen Borgeschichte<sup>4</sup>) berichtet. Nämlich der Sohn<sup>5</sup>) des von Sinacherib und Assarbadon her bekannten Kedräer-Königs<sup>6</sup>) Chazailu hatte den aufrührerischen Bruder Assurbanipals, Samas-sum-utin, mit Truppen, über die er die zwei Söhne eines gewissen Ti'iri, den Abijati'i und Aamu setze, unterstützt, 7) war aber von den assyrischen Besatzungen, die in Edom, Ammon, im Chauran, in Boba (bei Damastus) und Moab<sup>8</sup>) lagen, geschlagen worden. Als dann im

<sup>1)</sup> Bgl. die Uebers. Delitschs, Zeitschr. f. Keilschr., Bb. II, S. 93 f. deren Ramen bei Delitich, Paradies, S. 306 f.; bemerkenswerth ist Akbaru von Napiati (sonst Naba'ati oder Niba'ati), Châbisu von Rataba'a, Nicharu von Gau'an (arab. 3) Wofern nämlich bort Bazza (ohne Determ.) mit Bazu ibentisch ist, wie ich mit Windler (Zeitschr. f. Ass., II, 305) annehme. 4) Als solche wenig= stens scheint der erste Theil, der Krieg gegen Uati, Sohn Hazaels, der dann zum Nabatäer-König Natnu floh und von biesem ausgeliesert wurde (Cyl. Rass. 7, 82—8, 64; Cyl. B und C haben überhaupt nur biesen Theil), aufzusassen zu sein. 5) Cyl. B nennt ihn Jauta'u, wozu man Haupts Auffat Wateh-ben-Hazael (Chicago 1885) vergleiche; ist etwa ber Jata Ajarhabbons (f. oben) bie gleiche Personlichkeit? 6) So (fatt König der Araber) nennt ihn Cyl. B, vgl. Affurb. Sm. p. 283. es vorher in Cyl. B beißt, daß Jauta'u auf seine Bitte hin das ihm von Asarhaddon weagenommene Bild seiner Gottheit Atar-samain (d. i. Istar bes himmels) von Affurbanipal wiederbekommen, so ist das wohl (wie auch Tiele meint) eine irrthumliche Wiederholung des früher von Chazailu berichteten. 8) Als Nachtrag bazu wird erzählt, daß (wahrscheinlich auch auf Anftiften bes Wati'u) ein anderer Redräer= Scheich, Namens Ammulabin, in bas ja ben Affprern gehörende fprische Rulturland einfiel, den bann der König von Moab Kamosch-chalta als treuer Basall Affurbanipals

Jahre 648 Assurbanipal seinen Hauptgegner, den Samas-sum-ukin, los geworden war, kam Abijati'i mit reichen Geschenken nach Ninive und wurde dafür als Nachfolger des Wati'u bestätigt. Letterer war nach seiner Niederlage vom Gott Assur mit Verblendung geschlagen, 1) zu dem Nabatäer-König Natnu geflohen und wollte ben gegen Affprien gewinnen; Natnu aber erwiderte, daß "er sich den Händen Assurs überlassen", und sandte einen Gesandten, der den Wati'u mit sich zu führen hatte,2) um Assurbanipal seine Ergebenheit aus= zudrücken, nach Rinive, wo dann ben Wati'u sein Schicksal ereilte. Geraume Zeit nachher, nachdem Ussurbanipal unterdes seinen letzten großen Feldzug gegen Elam, wobei Susa erobert wurde, vollführt hatte, also etwa ums Jahr 642, bot ein Bündniß des Abi-jati'i mit Natnu Anlaß zu neuem Eingreifen, und zwar wurde diesmal eine ganze Armee ausgesandt; hier erst beginnt also der eigentliche Bericht über den neunten Feldzug, der gegen Abi= jati'i, die Nabatäer und außerdem noch gegen einen Better des Wati'u, der auch Wati'u (Sohn Birdaddas)3) hieß, gerichtet war. "Im Lande Masch (b. i. der sprisch=arabischen Wüste), einer Gegend des Durstes und der Ver= schmachtung, wo die Bögel des Himmels nicht fliegen, noch Wildesel und Gazellen weiben, zogen sie (Affurbanipals Truppen), 100 Meilen von Ninive ab, hinter Wati'u und Abisjati'i, die mit den Streitkräften der Nabatäer ausgerückt waren, her. Späterhin wurde "bei Laribda, einem Gebäude mit Mauern von Steinen, am Rande von Cisternen, das Lager aufgeschlagen". Von da giengs wieder mitten in die Wüste, wo der Jturäerstamm<sup>4</sup>) Fsammi'u und die Nabatäer geschlagen wurden. Nachdem wieder an einer Dase Wasser gefaßt wurde, gelang es den Assprern, die Ituräer und die Redarener (Kibräer) unter Wati'u vollständig einzuschließen, wobei reiche Beute, barunter auch neben den Kamelen Rosse, bem Sieger in die Hände fiel und nach dem nicht mehr fernen Damaskus dirigirt wurde. Bon Damaskus aus zogen nun die Affyrer nach dem Gebirge Chukkurın bis zum Orte Chulchula (9 Stunden

besiegte und ihn gefangen nach Ninive sandte; bei der gleichen Gelegenheit gelangte auch Abija, die Gemahlin des Wati'u, in die Hände des Assprer-Königs.

<sup>1)</sup> Daß bieser von Haupt richtig gestellte Ausbruck ("vom Gott A. im Berftanb verwirrt") hieher zu beziehen ist, lehrt deutlich 8. Raw. 35, Nr 6 (K. 2802), Kol. 2, fünftlette Zeile, wo Affur birekt von Affurbanipal angeredet wird (beshalb die 2. siog.). 2) Daß Bati'u von Natnu an Affurbanipal ausgeliefert wurde, erforbert ber Rusammenhang (vgl. vor allem K. 2802 mit dem Rassam Chlinder). 3) Beachte den westländ. Namen (Zusammensetzung der Gottesnamen Bir und Hadab, wie abnlich Hadab=Rimmon), ber wohl auf aram. Einflusse beutet (vgl. oben Atar und icon bas S. 666 bemerkte). Bum Gottesnamen Bur, Bir für den Ramman val. auch icon S. 503, A. 2 und S. 559. Das Bortommen bes Namens Bir-Dadba am Euphrat ist für das Land Schuchu durch das Buch hiob, indem Bildad derfelbe Name ift (De-4) Bortlich "bie Bebuinen ber Gottheit Atar-famain (f. schon S. 709, likich), bezeugt. Anm. 7)". Atar ist die aram. Aussprache bes Gottesnamens Aftarte (Istar), die sich noch im arab. 'itr "Opferthier" wie im hebr. 'atar "beten" erhalten hat. war bamals das Pferd wenigstens den nördlichen Arabern schon bekannt, eine thiergeschichtlich bebeutsame Thatsache.

füdlich von Damastus); hier wurden Abi-jati'i und Aamu gefangen genommen; ihre Leute flohen ins Gebirge, aber die Affprer besetzten alle in der Nähe befindlichen Wasserbrunnen, so daß die Feinde "vor Hunger und Berschmachtung dahinstarben, die übrigen die Kamele, ihre Reitthiere, aufschnitten und für ihren Durst das Blut und Wasser tranken", und eine große Zahl gefangen genommen wurde. Da gab es bei den Assprern "Kamele in solcher Masse, daß sie wie Kleinvieh unter die Völker Assur vertheilt wurden, in ganz Assprien Kamele auf dem Markte nur einen halben Silbersekel kosteten und die Bauern für eine Kleinigkeit Getreides Kamele und Sklaven eintauschen konnten". Unter dem Reste der Beduinen des Wati'u brach Hungersnoth aus, "so daß sie zu ihrer Nahrung das Fleisch ihrer Kinder aßen"; "die Kamel= fohlen, Pferdefüllen, Kälber und Lämmer saugten mehr denn sieben Male an den Mutterthieren, aber konnten ihren Leib nicht sättigen mit Milch." Endlich fiel auch noch Wati'u in die Hände der Affprer; Assurbanipal verstümmelte seine Mannestraft, bohrte ihm die Augen aus, legte ihn an eine Hundekette und setzte ihn in einen Käfig. 1) Mit der Notiz, daß auf der Rücksehr noch die phönizischen Städte Uscha<sup>2</sup>) und Affo, die ihren Tribut verweigert hatten, gebemüthigt wurden, schließt dieser interessante Bericht, der uns in so an= schaulicher Weise mitten in die uns Abendländern so anziehende Scenerie der Wüste, in das Leben und Treiben der vorchristlichen Araber verset hat.

<sup>1)</sup> Bgl. zum ganzen Feldzug die treffliche Uebersetzung Paul Haupts, S. 139—142 der Études archéologiques etc. dediées à C. Leemans (Festschrift), Leide 1885. 2) Hier hatte Sinacherib auf seinem großen palästinensischen Feldzug, bevor er weiter südwärts nach Astalon und Latisch zog, sein Hauptquartier ausgeschlagen.

## Drittes Kapitel.

## Die Kriege und Eroberungen der Sargoniden:

b. in den Gebirgsländern im Norden und Osten.

Wenn wir auf die Regierungen der Borgänger Sargons zurücklicken, so tritt uns als damals (besonders in der Zeit vor Tiglatpileser III.) seitende Macht in den Bergländern das großarmenische Reich entgegen, dessen Ginsluß sich von den Grenzen Mediens im Osten (hier vor allem Man und Bustus) dis nach Milid im Westen und die Nordgrenzen Spriens erstreckte. Wir haben gesehen, wie Tiglatpileser diese Macht brach und außer der Vernichtung Armeniens selbst besonders auch Bustus und Parsua nebst den übrigen noch nicht von den armenischen Fangarmen erreicht gewesenen Gedieten an Assyrien zu bringen mit Ersolg bestrebt war. Dabei ist zu beachten, daß es ihm aber ossendar nicht gelungen war, das zwischen Araxes und Parsua (östlich und südöstlich vom Urmia:See) liegende Man (oder voller Mannasch, das biblische Minni), welches seiner Zeit Salmanassar (oder voller Mannasch, das biblische Minni), welches seiner Zeit Salmanassar zu unterwersen; Tiglatpileser thut in seinen Inschriften dieses Gebietes und zwar gerade da, wo wir es erwarten müßten, überhaupt keine Erwähnung.

Während Sargons Regierung erhebt nun Armenien unter dem König Rusa oder Ursa, dem Nachsolger Sarduris, auß neue das Haupt; doch war diesmal wie es scheint nicht er es, welcher die Nachbarstaaten gegen Assprien aufreizte, sondern ein Theil des Mannäer-Gebietes und der mit demselben im Bund stehende König Mitatti von Zikirtu') gaben die erste Veranlassung zu dem mit nur geringen Unterbrechungen von 719—714 dauernden Kriege, an dem allerdings dann Rusa, als er sah, daß er sich auf seine Nachbarn im Osten wie auch im Westen stützen könne, hervorragenden Antheil hatte. Aber der Gegner, mit dem es während dieses ganzen Krieges Sargon am meisten zu thun hatte, und der für Assprien gefährlicher war als der Armenier, war doch Mannasch. Zwar scheint es nach Sargons Annalen, als ob der damalige Mannäer-König Iranzu ein treuer Basall Assurs gewesen sei; doch das wird sich wohl nur darauf beschränkt haben, daß Iranzu, nachdem er die Demüthigung



<sup>1)</sup> Ich halte dies Zikirtu mit Tiele unbedenklich für Sagartien (Tiele, Geschichte, S. 261, A. 1 und S. 265). Dieser nach Herodot eranische Nomadenstamm wohnte damals wahrscheinlich östlich von Parsua.

Armeniens unter Tiglatpileser mit angesehen, vielleicht bessen Nachfolger Sal= manassar IV. Geschenke geschickt, um die nächste Gelegenheit abzuwarten, da er sich wieder ganz unabhängig machen könne.1) In der That finden wir auch seinen Sohn Ullusun, kaum daß er im Jahre 716 seinem Bater Franzu und seinem Bruder Aza auf dem Thron gefolgt war, mit Rusa gegen Sargon im Bunde. Noch mehr tritt dann dies feindliche Verhältniß Mans zu Affyrien unter Asarhaddon und Assurbanipal zu Tage, wo (unter ersterem König), die mit eranischen Nomaden und Medern verbündeten Mannäer sogar in die assprische Provinz Chubuschkia einbrechen und damit eine zwar von Asarhabbon und Assurbanipal noch niedergebrückte aber in ihren späteren Folgen ben Untergang Asspriens herbeisührende Bewegung einleiten. Insofern haben auch alle die Kämpfe, die wir die Sargoniden gegen die ihr Land im Norden und Often umschließenden Bergländer führen sehen, eine weittragende, von ben bisherigen Darstellern viel zu wenig gewürdigte historische Bedeutung. Dabei ist besonders interessant, wie sich, etwa von Sargon an, das indogermanische Volkselement in das bisher in diesen Gegenden allein herrschende alarodische immer weiter einschiebt.

Um nun zu bem von Sargon gegen Rusa von Armenien geführten Kriege zurückzukehren, der im Jahre 719 im Gebiete von Man begonnen hatte, so sehen wir im Jahre 716 nicht blos Man und Zikirtu (s. schon oben), sondern auch das schon ca. 1100 von Tiglatpileser I. eroberte Jschdisch oder Uischdisch (Bischdisch) wie es bei Sargon heißt, herner Missunda wie auch noch Karalla (vgl. oben S. 306 und A. 2) und Alabria (S. 633) mit Armenien gegen Sargon im Bunde. Der Rame des Königs von Bischdisch, eines früher (und theilweise vielleicht auch jeht noch) zweisellos alarobischen Gebietes ist Wag(a) datti (Gottesgabe), was, da Bischdisch nicht allzuweit östlich gesucht werden darf, für das Bordringen des Arierthums hochbedeutsam ist; denn Bagadatti ist, wie man auf den ersten Blick sieht, ein rein eranischer Name. In diesem Feldzug wurde die mannäische Hauptschad Fzirtu (Zirtu dei Salmanassar II.) nebst den Festungen Zibia und Armard zirtu (Birtu dei Salmanassar II.) nebst den Festungen Zibia und Armard Süden zu) erstreckte, geht aus der Antheilnahme Charchars und

<sup>1)</sup> Auch nicht undenkbar ist, daß Sargon selbst (oder auch schon Salmanassar) ben Mannäer durch irgend welche Versprechen sur Assprien gewann, da ihm dieser bei etwaiger Aussehnung Armeniens oder Nordmediens als ein wichtiger Bundesgenosse erscheinen mochte. So erklärt sich auch am besten die aufsallende Milde Sargons gegen Ullusun nach dessen Empörung.

2) Bgl. oben S. 523 (wo Jschdisch statt Mildisch zu lesen) und über die Lage (sübl. vom Ban:See?) noch S. 641, A. 3.

3) Wie es scheint, eine Verbindung der beiden uns schon von Samsi-Ramman (S. 625) und Ramman:nīrāri (S. 626, A. 1 und 633) her besannten Gebiete Misu und Andia.

4) Bgl. allein den Anlaut Ui= (bezw. Bi=) und die Endung =isch.

5) Sollte, da ja doch Man nordwärts bis zum Arages reichte (S. 598), an das hentige Armavir zu denken sein? Wan könnte höchstens einwenden, daß diese Stadt, um zu Man zu gehören, sast zu westlich liegt.

Illips (S. 594 und 632 f.) wie der Gebiete Aranzischu (— Araziasch S. 594, 625 und 632), Urikatu (— Arakuttu Tiglatpilesers III.?), Schaparda<sup>1</sup>) u. a. hervor. Die gleichnamige Hauptstadt von Charchar wurde zum Sitz einer neuen assprischen Provinz gemacht und in Kar-Sarrakin (Sargons-Burg) umsgetauft; 28 medische Stadtpräfekten brachten dorthin dem Assprischenke.<sup>2</sup>)

Für das folgende Jahr (715) wird zunächst der Uebergang des Dajuktu, eines "Statthalters von Man", zu Rusa berichtet; dieser Dajukku war der ziemlich selbständige Verwalter eines Theiles von Man, der nach ihm B1t-Dajuktu genannt wurde, und hätte für uns kein weiteres Interesse, wenn er nicht der Meder-König Dejokes der griechischen Historiker, die von der medischen Geschichte etwa mit Ausnahme bes Asthages und vielleicht noch Kyazares nur sagenhaftes zu berichten wissen, wäre. Dajukku<sup>8</sup>) wurde abgesetzt und nach Hamat deportirt; der Janzu (d. i. König) von Narri (hier wie schon früher speciell Chubuschkia) huldigte infolge dessen freiwillig. 4) Außerdem wurde noch Tilusina von Andia mit 42000 seiner Leute gefangen und fortgeführt, das wiederum abgefallene Charchar aufs neue unterworfen und gegen Medien befestigt, und daselbst der Tribut von 22 medischen Stadtpräfekten entgegengenommen.<sup>5</sup>) Aber erst im nächsten Jahre (714) wurde Sargon mit Rusa endgültig fertig. Nachdem er Man und Ilip durchzogen, wobei er den Tribut ihrer Könige Ullusun und Dalta empfieng, verwüstete er ganz Zikirtu, verbrannte die Hauptstadt Pardu und schlug eine große Armee des Rusa von Nach schwierigen Bergmärschen burch verschiedene medische Gebiete (so z. B. das von Tiglatpileser III. unterworfene Bit-Sangibuti), wobei er auch die Stadt Arard an der Meeresküste (Urmia-See?, und vgl. oben Armard?) und wiederum Chubuschkia berührte, gelangt Sargon endlich nach der arme= nischen Bergveste Muzaßir (S. 594 und Anm. 1); bessen Fürst Urzana floh, aber die Beste fiel nebst Urzanas Gemahlin, seinen Kindern und großer Beute in Sargons Hände. Als bas Rusa hörte, stieß er sich aus Berzweif= lung einen Dolch ins Herz. Das ganze Gebiet von Muzafir aber wurde zur assprischen Provinz gemacht. 6) Damit war Armeniens Rolle ausgespielt, und

<sup>1)</sup> Anderwärts auch Saparda (so in den Inschriften des Darius) und gleich Sepharad bei Obabja (als Sit verpflanzter Jerusalemiter). 2) Bal. dazu (wie zur Lage Charchars in Westmedien, östlich von Namar und in ber Nahe Illip's) Schraber, Reilinschr. u. Geschichtsf., S. 174. 3) Unter Sinacherib wird ein Ronig von Uffu im Lande Daji erwähnt, und es sieht fast aus, als ob Dajukku aus diesen beiben Elementen zusammengesett sei (dann etwa: ber Dajo-Uffaer?) 4) Man beachte, daß Chubuschtia schon einmal (unter Ramman-nîrâri III.) assprische Proving war, bann 5) Hieher wurde ber Bahl nach am ehesten bie Lifte aber wieder verloren gieng. ber 23 medischen Brafekten gehören, welche zulett Delitich (Rossaer, S. 48) veröffent= 6) Windler geht entschieden zu weit, wenn er aus "jener Gegend" (Ann. 187, boch val. die Prunkinschrift) Urartu schlechthin macht; es ist vielmehr nur von Muzahir und höchstens noch von einem angrenzenden Stud Urartus die Rede. Er fühlte das selbst, da er S. XXVII burch bas, was er gleich barauf sagt, bas vorbergehende wieder etwas einschränkt.

es handelte fich nun nur noch barum, verschiebene feiner Bunbesgenoffen, bie jest nach Rusas Tod leicht zu bewältigen waren, für ihre Auflehnung zu strafen. Da waren vor allem die an Bestarmenien grenzenden hethitischen Gebiete, nämlich Tabal und Atun (vgl. schon bei Tigl. III., S. 662), ferner Rammanu (vgl. icon S. 529), Til-Garimmu') und Milib, in welch letterem Tarchu-nagi

Rönig war. Doch waren alle biefe nur von bem Mofter-Ronig Dita, bem eigentlichen Bundesgenoffen Rufas im Beften Armeniens, angestiftet, burch ihre Emporung Sargons Unternehmungen gegen Armenien und beffen östliche Rachbarn zu hindern, und haben wie es scheint niemals eine gemeinsame Attion zusammen mit Ausa gegen Affprien gewagt, wodurch natürlich bie Sache viel an Gefähr: lichkeit verlor. Nachdem Sargon schon 718 in Tabal (bezw. Schinuchtu und Atun) und 715 in bem von ben Moftern bebrängten Rui (bem cilicischen Ruftenland) Ordnung Siegel bes Tartonbemos (Tartusbimmi). geschafft,2) waren bie Büge ber Jahre 713

und 712 ausschließlich gegen jene Staaten gerichtet; Ambaribi von Tabal (ber Sohn bes S. 667, A. 3 genannten Chull) murbe nach Affprien geführt, ein Theil von Tabal (Bit-Burutasch und Chilattu, bas cilic. Bergland) wurde affprisch; ebenso wurde Tarchungzi von Willb entthront, letteres mit ber Proving Rummuch (Kommagene) vereinigt, und auch Til-Garimmu und Rammanu bem affprischen Reiche einverleibt.3)

Ein weiterer, icon 711 begonnener, aber erft 708 gludlich ju Enbe geführter Zug Sargons gegen Mutallu von Gamgum, ber feinen Bater Tarchu-lara ermorbet hatte und vom Nachfolger Rusas, bem armenischen König Argistis, jum Widerstand gegen Affprien aufgemuntert worben war, beweist, daß Urartu immer noch einen Grad Selbständigkeit sich bewahrt hatte. ist von Argistis nicht weiter die Rede, nur von Gamgum,4) dessen Hauptstadt Martafi nun jum Sit eines affprischen Statthalters gemacht wirb. Zwischen: brin, als Sargon gerabe ben großen Rrieg gegen Merobachbalaban in Babh: Ionien ju Ende führte (709), fand endlich auch ber Doffaer:Fürft Mita

<sup>1)</sup> Togarma ber Bibel, vgl Delipich, Parabies S. 246 und bagu Bindler, Sargon S. XXIX, Aum. 5. Die urfpr. Form war wohl Togarimma ober abnlich; Til-Garimmu ift natürlich affyrische Bollbetymologie. 2) Auch ber 717 entihronte Bisis ris von Rarchemifch (welche Stadt affprifch wurde) war von bem Moffaer-Fürften gegen Sargon aufgewiegelt worden. 8) Bindler, a. a. D., G. XXVIII f. 4) Ru Gam= gum (ober ift etwa Gurgum ju lefen und bagu Bargamifch gu vergleichen?) vgl icon S. 606 und 608; wenn Mutallu auch Fürft von Rummuch (was boch langft affpr. Broving war) genannt wird, so beweist das nur, daß Gamgum geographisch (nicht politifc) ju Rummuch gehörte (Bindler, G. XLI).

716 3meites Buch. IV. 8. Die Rriege und Eroberungen ber Sargoniben.

durch Sargons Felbherrn (und zwar unter der Führung des Statthalters von Kui) die verdiente Lüchtigung; sein Land wurde verwüstet (jedoch so wenig annektirt wie Urartu) und er wurde Sargon tributpflichtig.

Endlich sind noch zwei Feldzüge gegen medische und mannäische Gebiete, die in den Jahren 713 und 708 (9. und 14. Jahr) ausgeführt wurden und von denen der erste in gewissem Busammenhang mit dem ein Jahr vorher

hethitifches Relief von 3brig in Cilicien (gu G. 715),

(714) beenbeten Krieg gegen Armenien steht, zu erwähnen. Zuerst wurde 718 ein Ausstand in Karalla, wo Amitaschschi, der Bruder des von Sargon abgesetzten Assuresti'i zum König ausgerusen worden war, niedergeworsen, dann Dalta von Jühp, mit dem es Sargon schon früher zu thun hatte, zurechtzgewiesen, deine Reihe medischer Landschaften, darunter Uppuria, Bustis (d. i. Bustus) u. a., die des näheren als "ferne, den Arabern (d. i. hier allg. Romaden) des Ostens angrenzende Bezirke" wie als "Distrikte der mächztigen Mandäer" bezeichnet werden, verwüstet,") und schließlich der Tribut

アルンターへにより 選 ました そい 物が過去し

<sup>1)</sup> Der sonft etwas, benn die Annalen find gerade leider hier ludenhaft. 2) hier ist es intereffant, die oben (S. 714, Ann. 5) erwähnte Liste mit ihrem Parana von Sitrina (vgl. Ann. Z. 159 bas Gebiet Paranatti), Satarpanu von Uppuria,

bes Mannäers Ullusun, bes Dalta von Illip, des Nindarspalsiddin von Allas bria und 45 medischer Stadtpräfekten, bestehend in 4609 Pferden, Kamelen (udri), Rindern und Schafen entgegengenommen. Im Jahre 708 bagegen hatte Sargon nur einen Thronstreit in Illip zu schlichten. Dort war näm= lich Dalta mit Hinterlassung zweier über die Nachfolge sich nicht einender Söhne gestorben. Nibi, der eine der Brüder, wandte sich um Hilse an den Elamiter = König Schuburnanchundi, der auch wirklich Truppen sandte, der andere, Ischpabara, an Sargon. Sargon, als Schutherr Illips, säumte nicht, einzugreifen, eroberte die Hauptstadt Marubischti und bestätigte den Ischpa= bara als König von Illip, während er den andern gefangen mit fortführte. Es ist bezeichnend, daß jetzt, nachdem Urartu und auch das nächstmächtige Man nebst seinen Nachbarn von Sargon ziemlich geschwächt waren, die westmedischen Staaten nach Elam, wo 710 auf Chumbanigas der König Schuburnanchundi gefolgt war, ihre Blicke wandten, Glam, bas wir von dem Krieg Sargons gegen Merobachbalaban (710 und 709) an nun als stetigen Gegner Assurs (s. bes. bas nächste Kapitel) sehen werben.

Der nächste Feldzug, welchen die Assprer nach diesen Gegenden unternahmen, ist der zweite Zug Senacheribs, des Sohnes Sargons (wahrscheinlich 702 v. Chr.), und gleich hier sinden wir das eben bemerkte bestätigt. Wir wissen nicht, warum er gegen die gerade zwischen Alip und Elam zeltenden wilden Gebirgsstämme der Kossäer und Jasubisgalli, deren Burgen er einsnimmt, zog, aber wenn wir ihn unmittelbar darauf sich gegen Illip wenden sehen, wo Ischpadara sich gegen Asspreins Oberhoheit empört hatte, und des benken, daß die Kossäer nicht nur die nächsten Nachdarn sowohl Alips als auch der Elamiter, und mit letzteren noch dazu blutsverwandt waren, so liegt es sehr nahe, beides in engsten Zusammenhang zu sehen. Gewiß steckte Elam hinter der Auslehnung Ischpadaras und hatte die Kossäer, um Alip zu helsen, gegen Sinacherid ausgehetzt. Sinacherid eroberte die beiden Hauptstädte Alips, Marubischti und Attuddu und verwüstete das ganze Land; die Städte Sisirtu und Kummachu wie auch den ganzen Bezirk But-Barra i) riß er von Alip los und sügte sie der assprischen Statthalterschaft Charchar zu.

Aria von Bustus, Arbaku von Arnasia (vgl. Ann. Z. 86 Anzaria?) und x von Karkasia (vgl. unten bei Asarhabdon Kaskarit von Karkaschich) heranzuziehen. Bustus, das unter Salmanassar noch als Stadt von Barsua genannt wird, erscheint nachher (so schon in den armen. Keilinschristen) als selbskändiges Gebiet neben Parsua (so z. B. auch bei Tigl. III). Die Mandäer (Mandai), obwohl sie oben das gleiche Epithetum "die mächtigen" wie sonst bei Sargon die Meder haben, können hier meines Erachtens nur die Mannäer sein (wobei zu beachten, daß Ann. 165—167, wo dann vom Tribut der vorher als erobert oder verwüstet bezeichneten Gebiete die Rede ist, gleich an erster Stelle der Mannäer, dann Ilip, Allabria und die verschiedenen medischen Stammeshäuptlinge, s. oben, genannt werden), welche ich ebenso in den Manda-Kriegern (s. über diese noch später bei Asarhaddon und vgl. zur Bildung mit dem Sussig -da schon S. 402, Anm. 3) erblicke.

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich Baruata der armen. Keilinschriften (Sayce XXXIX, 12 vor

Ein etwas näheres Ziel hatte ber fünste Feldzug (um 696?), nämlich bas uns schon von Assuraßirpal her bekannte Nipur=Gebirge, 1) zu bessen Felsennestern (es werden deren sieden aufgezählt) Sinacherib, einem sühn kletternden Wildstier gleich, aufstieg. Die Schilderung erinnert lebhaft an ähnliche Züge Assuraßirpals, die oft mehr durch Sportlust als durch politische Nothwendigkeit veranlaßt waren: "Die Schluchten und Bergabstürze, die schwer zugänglichen Pässe(?) passirte ich in der Sänste, wo es aber allzusteil für die Sänste war, da klomm ich auf meinen Füßen empor; gleich einem Steindock auf die hohen Bergspitzen stieg ich gegen sie an. Meine Aniee waren mein Ruhelager, auf das Gestein des Berges setzte ich mich nieder, das Wasser der steilen Abhänge trank ich für meinen Durst. Auf die Höhen der Waldgebirge solgte ich ihnen und bereitete ihnen eine Niederlage." Vom Nipur-Gebirge gieng es dann zum Fuß der mächtigen Berge Anara und Uppa gegen Manijas, den König der Stadt Uksi im Lande Daji. 2)

Fälschlich hat man mit diesem Feldzug einen andern, nämlich den gegen Chilakku (das cilicische Bergland) und "Til-Garimmu an der Seite von Tabal" in unmittelbare Verbindung gesetzt und dadurch sich sogar für die Bestimmung der Lage vom Nipur-Gedirg und von Daji beeinslussen lassen;") denn daß in den nur ganz kurz und summarisch registrirenden Stierinschriften die Notiz über Chilakku und Til-Garimmu auf die über Nipur und Ukku solgt, deweist so wenig für einen direkten Anschluß als die dort unmittelbar vor Nipur (fünster Feldzug) sich sindende Erwähnung des Feldzugs gegen Hista von Juda (dritter Feldzug). Nur das eine, daß der Zug gegen Chilakku zeitlich zwischen den fünsten (696?) und sechsten (an den Persischen Golf, 694 v. Chr.) Feldzug des Tahlor-Chlinders mitten inne (also vielleicht ins Jahr 695) fällt, ist deshald wahrscheinlich, weil die Stierinschristen ebenfalls die Expedition an den Persischen Golf nach der gegen das Nipur-Gedirge (nur daß dann hier noch die nach Cilicien eingeschaltet ist) bringen, also wie es scheint doch eine gewisse chronologische Ordnung innehalten. Mit diesem Zuge nach Cilicien

Barsua, XLIX, 6 nach Man genannt); bei Tiglatpileser IIs. unter den medischen Landschaften. Die hier auftretende Form Bît-Barru verhält sich zu der volleren und mehr alarodischen Bît-Barrua Tiglatpilesers wie das spätere Parsu zu dem älteren Barsua.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 556. Zur Lage ist jedoch nachzutragen, daß wie jest bes. auch die armen. Reilinschrift von Kelischin (vgl. oben S. 633, A. 2) lehrt, das Ripur-Gebirge nicht weit südwestlich vom Urmia-See zu suchen sein wird (Sance LVI, 1, 8 und 4, 7).
2) Raum Dajani in Armenien, sondern wohl in Medien und nicht sehr weit vom Nipur-Gebirge; vgl. auch das oben S. 714, Anm. 8 bemerkte.
3) Leider bin ich selbst auf S. 556 in die gleiche Falle gegangen (was schon oben Anm. 1 verbessert wurde)-Am allerwenigsten aber darf beshalb das Nipur-Gebirge in der Nähe Ciliciens gesucht werden, weil zusällig eines der Felsennester dieses Gebirges (Tucharri oder Tumurri, Scharum 2c.) Ku'a heißt (gegen Tiele, Gesch., S. 297); das Land Ku'a ist ja gerade der nicht gebirgige Theil Ciliciens an der Küste, und auch daß eine Beste in Ku'a Timur hieß (vgl. Tumurri im Nipur-Gebirge), ist reiner Zusall.
4) Der Taylor-Chlinder steht zwischen eigentl. Annalen (1., 2., 3. 2c. Jahr) und Inschriften chronos

Erftürmung einer armenischen Stadt; Abführung von Gefangenen.

•  ist in Zusammenhang zu bringen, was uns Berossus erzählt, daß nämlich Sinacherib "Jonier, welche an der cilicischen Küste gelandet, in schwerem Kampse besiegt und zum Andenken daran sein mit einer Inschrift versehenes Bild errichtet, ferner die Stadt Tarsos [neu] gegründet" habe.¹) Ganz Kleinasien gerieth ja von dieser Zeit an allmählich in den Einsluß der hellenischen Kultur, was auch die Assprer nicht dauernd hindern konnten. Es ist dies die erste Berührung der assprischen Weltmacht mit dem Griechenthum auf dem Festland, und deshalb doppelt zu bedauern, daß nur ein sekundärer Bericht darüber uns vorliegt.

Von der höchsten geschichtlichen Bedeutung ist endlich die einfache Notiz, daß im achten Feldzuge Sinacheribs (gegen Elam und Babel, s. das nächste Rapitel), 691 v. Chr., ber Elamiter=König Umman=minanu die Länder Par= suasch (vgl. z. B. Mannasch neben Man), Anzan, Paschiru und Ilip zur Bundesgenossenschaft herbeiruft. Das hiebei genannte Anzan ist aber, wie aus einer Nabonid-Inschrift hervorgeht, nur eine andere Schreibung des uns von urältesten Zeiten, nämlich von Gubia (ca. 3000 v. Chr.) her bekannten Anschan, einer Stadt und Landschaft in Elam, deren Lage leider nicht genau bestimmt werden kann, die jedoch wahrscheinlich nördlich von Susa, vielleicht zwischen den Flüssen Ulai und Uknu (Kercha), etwa da, wo das heutige Dizful liegt, zu suchen ist. Wie vorbem der Ilipäer Nibi (und nachher wahrscheinlich auch sein Bruder Ischpabara) sich an Elam um Hilfe gewandt hatten, so that dies jest umgekehrt der Elamiter-König; er wandte sich an das ihm verpflichtete Ilip und an dessen nächste medische Nachbarn. Daß 691 Parsua, was boch noch 27 Jahre vorher als assyrische Provinz in Sargons Inschriften erwähnt wird,2) plöglich infolge einer Auswanderung südlich von Elam zu suchen wäre,8) ist einfach undenkbar, benn bann hätte sich

logischer Folge ohne Bahlenangaben (wie die Tiglatpilesers I.) mitten inne, läßt aber gewiß hie und da ein Jahr (wenn auch ein Feldzug in dies Jahr siel) absichtlich aus. Daß das die Art der nur nach "Feldzügen" (nicht nach Regierungsjahren) registrirenden Inschriften ist, sehen wir deutlich an dem Berhältniß der beiden Assurbanipal-Chlinder A (bezw. auch Rassam-Chl) und B, wo z. B. der Zug gegen die Mannäer in Chl. A als der vierte, in Chl. B aber, wo vorher ein im andern nicht enthaltener Zug an die babylonisch=elamitische Grenze neu eingeschoben ist, als der fünste sigurirt.

<sup>1)</sup> Eb. Meyer, Gesch. b. Alt. I, S. 472 f. und bazu S. 493. Auch die Stadt Anchiale wurde wohl damals von Sinacherib gegründet. 2) 716 (6. Jahr Sargons) wurde der medische Bezirk Niksamma und die Stadt Schurgadia dem assyr. Stattbalter des Landes Parsua unterstellt. 3) So Amiaud in seinem interessanten Aufschaft Cyrus, roi de Perse (Melanges Renier p. 241—260), p. 256. Schon Smith hatte stets Parsua und Persien identificiert, doch so, daß er (was ganz unmöglich) auch schon das Parsua Salmanassers II. und seiner Nachfolger in der späteren Landschaft Persis südlich von Clam suchte; Amiaud erst hat die Identität der beiden Namen mit wissenschaftlichen Gründen vertheidigt (vgl. auch unabhängig von ihm meinen schon Frühjahr 1887 gedrucken "Abriß", S. 84 und Anm. 3, S. 89 oben, und dazu noch S. 95 unten), sett aber die Uebertragung des Namens Parsua auf die Gegend, die erst von Darius an allgemein Parsu genannt wird, in viel zu frühe Zeit.

ber Schreiber gewiß anders ausgedrückt; es liegt ja auch nahe genug, daß der Elamiter-König außer Ilip noch das nördlich angrenzende Parsua-Assprien abtrünnig und zu seinem Bundesgenossen machte. Dann aber können Anzan und Paschiru gar nirgends anders als in der gleichen Richtung gesucht werden, und da Anzan zu verschiedenen Zeiten einen Theil Elams, und zwar sicher nicht die Ebene zwischen Susa und dem Persischen Meerbusen, 1) bilbete, so bleibt nur eine Lage nördlich von Susa, nach Medien zu, als das einzig Warum nun die aus obiger Notiz hervorgehende enge Bermögliche übrig. bindung von Parsua und Anzan so bedeutsam ist, wird sich noch später des näheren ergeben; einstweilen sei nur darauf hingewiesen, daß Parsua direkt an ben Süben bes mannäischen Gebietes sich anschließt und daß andrerseits Anzan mehrere Jahrzehnte später als Sitz eines iranischen von Parsua aus mit den Seinen dorthin vorgerückten medischen Fürstengeschlechtes, dessen Vorfahr der gleich unten zu nennende Tiuschpa (Teispes) ist, erscheint, daß also Parsua und Anzan der uns sofort unter Usarhaddon begegnenden Gruppirung von Mannäern und Medern in gewissem Sinne parallel läuft.

Doch zuvor sei mit einigen Worten noch eines Dokumentes gedacht, welches man mit G. Smith gewöhnlich in die Zeit Sinacheribs setzt und welches in diesem Falle beweisen würde, daß von Amid am oberen Tigris aus bennruhigende Nachrichten von der armenischen Grenze eingelausen sind. der betreffende Statthalter, welcher dies dem Assprize melbet, hieß Puchchiraz Bel und war, wie wir aus dem Eponymenkanon wissen, im Todesjahr Sargons (705) in dieser seiner Eigenschaft als Gouverneur Amids Eponymus. Seine Berichterstattung nennt, wie gewöhnlich, nicht den Namen des assprischen Königs, wohl aber den des armenischen Königs Argistis, und so wäre es ganz gut möglich, daß dieselbe noch ins Ende der Regierung Sargons gehört. Nur wenn PuchchirazBel die ganze Regierung Sinacheribs hindurch Stattshalter von Amid geblieben wäre, was ja möglich, aber nicht gerade wahrsscheinlich, so könnte man damit den Umstand in Zusammenhang bringen, daß Ende 681 den Asarbaddon die Nachricht vom Tode seines Vaters gerade in

<sup>1)</sup> Dieses Gebiet scheint vielmehr bei den Elamitern selbst Chapirra, Apirra (semitisirt Chapirti, so in der susischen Uebers. der Achämeniden-Inschriften) geheißen zu haben; die Elamiter-Könige, welche in Mal-Amir ihre Residenz hatten, und vielleicht ins 8. Jahrh. zu setzen sind, heißen sich selbst Apirna und ihr Gebiet Apir, mahrend sie den andern von ihnen erst dazu eroberten Theil des Landes, also im Gegensat zu Mal=Amir doch wohl das nördlichere Elam, Anzana nennen. Bgl. auch Sapce, The inscriptions of Mal Amir in d. Berh des Leidener Drientalisten = Rongresses 2) S. 760, theilweise (Z. 1—20) übers. von Smith, (Semit. Sektion S. 639 ff.) Disc., p. 309, mit Ausnahme weniger Zeilen veröff. von Stragm., Berterverz. S. 830, 58, 75, 417, 788, 322 f., 616, 892, 991, 890, 115 und 319. Es heißt bort, daß in der Stadt Charda, und weiter "von Stadt zu Stadt bis nach Turuschpa" Bachposten aufgestellt und ullusti aneinander gereiht, daß aber neun (assprische?) Soldaten mit den Bogen verwundet, zwei von ihnen tobt geblieben und drei blessirt worden seien, beren Wehklage inmitten des Kampfplates sich fortgepflanzt habe (Straßm., a. a. D. S. 616 und 892).

|   |  | • |            |
|---|--|---|------------|
|   |  |   |            |
|   |  |   |            |
|   |  |   |            |
| • |  | • |            |
|   |  |   |            |
|   |  |   |            |
|   |  |   |            |
|   |  |   |            |
|   |  |   | - <u>-</u> |

Chanirabbat trifft und die Bibel (vgl. oben S. 686, A. 5) die Mörder ihm nach Urartu entgegeneilen läßt. Es könnte dann die Entsendung Asarhaddons dorthin die Antwort Sinacheribs auf jenen Bericht Puchchira-Bels oder auf eine ähnliche spätere Meldung<sup>1</sup>) gewesen sein.

Leider scheint keine der historischen Inschriften Asarhaddons in streng chronologischer Anordnung abgefaßt, am ehesten noch die leider immer zur oberen Hälfte jeder Kolumne abgebrochene von 673 datirte; indes gibt die babylonische Chronik für einige nichtbabylonische, ihrem Verfasser wichtig genug erscheinende Ereignisse uns genauere Daten an die Hand. So gleich für eines des 2. Jahres von Asarhaddons Regierung als König Asspriens (also für 678 v. Chr.), wo nach dem Kanon ein gewisser Nirgal=(Bar=Nabu=!)schar= ußur Eponymus war. Die Notiz der Chronik lautet ganz kurz: "(im zweiten Jahre) kamen die Gimirri (das sind die Kimmerier) nach Assprien und wurden in Assprien geschlagen"; banach ist also ein feindlicher Einfall ins assprische Gebiet selber (wobei natürlich nicht Assprien im engsten Sinne, zwischen Ninive und Arbela, gemeint zu sein braucht) erfolgt.2) Der entsprechende Passus der Chlinderinschrift lautet: "und den Tiuschpa den Gimirräer, den Mandu=(Bar. Manda=)Krieger, dessen Wohnort fern ist, nebst allen seinen Truppen durchbohrte ich im Lande Chubuschna mit der Lanze." Also der Assyrien nächst benachbarte Basallenstaat Chubuschkia — ein anderes Gebiet kann mit dem Namen Chubuschna nicht gemeint sein 3) — war der Schauplatz des Einfalles jener barbarischen Horben. Noch nähere Kunde nun liefern uns mehrere von Sance zuerst bekannt gemachte, 4) bann weiter von Boscawen beschrie= bene<sup>5</sup>) Fragmente, deren erstes (Sm. 2005) in Uebersetzung lautet: "[O Sonnen= gott], großer Herr, den ich anflehe, Gott der ewigen Bestimmung, nimm weg (?) [unsere Schuld!]; Raschtariti, der Stadtpräsekt von Karkaschschi, der zu Mamitiarschu, dem Stadtpräfekten der Meder, sandte mit folgender Bot= schaft: wir wollen uns mit einander aufmachen gegen [Assprien]! Mamitiarschu vernimmt es und wendet gehorsam ihm sich zu, in diesem gleichen Jahre mit Asarhabbon, bem König [von Affprien sieng er Krieg an] ...... gemäß beiner erhabenen Gottheit . . . . . . . . . . bes Mamitiarschu, bes Stadtherrn

<sup>1)</sup> So melbet z. B. ein gewisser Gabbu=ana-Assur an ben König über armenische Berhältnisse K. 574 (Straßm. S. 213 f., 62 u. 709, 357 u. 297); es werden hier eben=salls Wachposten gegen Urartu, serner die Stadt Kurban (sonst als Statthaltersitz genannt) wie auch Turuschpia (sic) erwähnt. Da darin ein gewisser Nabu-si'u (702 Statth. von Arbela) vorkommt, so gehört die Depesche wohl in Sinacherids Zeit. 2) Obwohl nur der Rest des Zeichens -mir vor -ri am Ansang erhalten, so ist doch aus verschiedenen Gründen Windlers scharssinnige Ergänzung [Gi-m]ir-ri zweisellos richtig. 3) Auch das Fragment K. 2671 (vgl. oben S. 708, A. 3) hat deutlich Chubuschna. Zu beachten ist jedoch, daß in der archaischen Schrift (und die Vorlage war vielleicht in dieser geschrieben, vgl. den schwarzen Stein) die Zeichen na und ki sich sehr ähnlich sehen. 4) Badylonian Literature p. 79 und 80 s.; wiederholt von Schrader, Keilsinschen. Soc., Soc., vol. 6 (London 1878), p. 22 (im Aussactions of the Bibl. Arch. Soc., vol. 6 (London 1878), p. 22 (im Aussactions ababylonian dated tablets).

der Meder.....[Asarhaddon] König von Assprien in....." Um Ende des Täfelchens werden nach Sayce noch die Stadt Sandulitir und die Sapardäer (vgl. oben S. 714) erwähnt. Das andere Fragment (K. 4668) lautet: "D Sonnengott, großer Herr, ich flehe dich an, Gott der ewigen Bestimmung, nimm weg (?) unsere Schuld! vom laufenden Tag an, dem britten dieses Monats, des Jjjar, bis zum 15. des Monats Ab des laufenden Jahres (d. i. etwa von Ende April bis Anf. August), 100 Tage und 100 Rächte lang, soll (?) der Priester (?) den Festritus der vorgeschriebenen Reihe nach [begehen?], dann werden Raschtariti nebst seinen Kriegern oder die Gimir= räer ober die Meder ober die Mannäer ober die Feinde alle zusammen sinnen (?) und planen, ..... am siebenten oder beim Feste die Truppen bes Kampfes und der Schlacht revoltiren, ..... ober vor Hunger oder durch Verträge ober in Gehorsam gegen Gott ..... bie von Kischassu, [bie sie?] inmitten der Stadt Chartu und Kischassu belagerten, die Stadt Chartu und Kischassu werden ihre Hände erobern (2c.)." Boscawen fügt noch die dankenswerthe Notiz hinzu, daß die betreffenden Fragmente aus der Eponymie des Nabu-schar-ußur datirt seien, wie daß in einem weiteren hie= hergehörenden Fragment Kaschtariti (nach ihm übrigens Kaschturiti) geradezu "König der Meder" genannt werde. Nun fällt das einzige Eponymat in Asarhabdons Regierung, welches den Namen Nabu-schar-ußurs trägt (wahrscheinlich bes gleichen, der schon 682 unter Sinacherib diese Würde bekleibete) gerade in das Jahr, welches nach der babylonischen Chronik in Frage kommt, nämlich 678; dadurch ist zugleich schlagend bewiesen, daß der Asarhaddon dieser Fragmente kein anderer ist, als der Sohn Sinacheribs, und nicht etwa, wie man gemeint hat, ein sonst nirgends bezeugter Nachfolger Assurbanipals. 1) So drohend nun die Gefahr gewesen war, so wurde doch Asarhaddon mit den Feinden fertig; Tiuschpa wurde mit seinen Verbündeten in Chubuschkia geschlagen. Daran reihte sich bann in den beiden folgenden Jahren die Bestrafung der Mannäer und Meder in beren eigenem Lande. "Der da nieberwarf die Mannäer, die unbeugsamen Kuta,2) und der die Truppen des Jschpakai von Aschguza, eine Bundesgenoffenschaft, die ihm (scil. dem Mannäer) nichts geholfen hatte, mit den Waffen niederschlug" und: "das Land Patusch'arra, ein Distrikt an der Grenze der Ruchu (?) im Lande der fernen Meder, die am Berg Bikni (Demavend), dem Krystallberg, wohnen, ....., den Schidirparna und Jparna, mächtige Stadtherren, die sich nicht meinem Joch gebeugt hatten, sie nebst ihren Leuten, Rossen und Wagen, Rindern, Schafen, Eseln und Kamelen, eine schwere Beute, führte ich nach Ussprien. Den Uppis, Stadtherrn von Partakka, den Zanasana, Stadtherrn

<sup>1)</sup> Zudem lassen auch die übrigen noch nirgends bekannt gegebenen Fragmente, wie mir Hugo Windler mittheilte, keine andere Wöglichkeit zu. Warum hat man Texte von so einschneibender historischer Wichtigkeit nicht längst vor allem andern edirt?
2) Der bekannte allgemeine Ausdruck für die östlich von Assprien wohnenden Bergvölker.

von Partukka, den Ramatija, Stadtherrn von Urakazabarna, Meder, deren Ort fern ist, ...... brachten Streitrosse in Menge und Krystall, das Gut ihres Landes, nach Ninive und küßten meine Füße, ..... meine Generale und Statthalter sandte ich mit ihnen, um die Bewohner jener Städte ihrem Joch zu unterwerfen und alljährlichen Tribut zu erheben," — so berichten die Chlinderinschriften darüber. Da Aschgaza (aus Aschgunza) das biblische Aschkenaz (1. Mose 10, 3 als von Gomer d. i. Simirri abgezweigt anz geführt und Jer. 51, 27 mit Ararat und Minni gegen die Babylonier vom Propheten herbeigerusen), so stehen auch diese letztangeführten Berichte in vollsständiger Uebereinstimmung mit der babylonischen Chronik, welche dem Gimirzäer die Manda (s. oben S. 716, Anm. 1) beigesellt, und mit den Gedeten an den Sonnengott, wo Gimirräer, Meder und Man im Bunde gegen Asspried

Geschichtlich steht nun fest, daß die Gimirri oder Kimmerier, Gomer (Sept. Gamer) bes Alten Testaments, indogermanische und zwar näher eranische Nomaden waren, die hier zum erstenmale durch gleichzeitige Urkunden bezeugt find, und kurz darauf in Kleinasien auftauchten, was sie bis nach Lydien hin plündernd durchziehen und wo sie auch in späteren Orts= und Ländernamen Spuren hinterlassen haben. 1) Wo sie aber hergekommen sind, ist bei bem sagenhaften Charakter, ben sämmtliche hiehergehörende Berichte Herobots und vollends der Späteren tragen, kaum mit Bestimmtheit auszumachen. wenn wirklich der Anstoß zur kimmerischen Wanderung um die Mitte (oder wohl richtiger gegen Ende) bes achten Jahrhunderts von den Nordküsten bes Schwarzen Meeres ausgegangen ist,2) so ist es boch burchaus nicht so sicher, daß sie über die Donau nach Thrakien und von da nach Kleinasien gezogen. Der Umstand, daß die Gimirri zuerst 678 im Nordosten Asspriens auftauchen, 3) und erst ca. 660 im westlichen Kleinasien (unter Assurbanipal), deutet viel= mehr darauf hin, daß sie über den Kaukasus von Südrußland her kamen; benn die Arages-Ebene ist die erste historisch beglaubigte Station ihres Auftretens in Asien.

Noch interessanter sind die Namen der Fürsten, welche bei dem verseinigten Angriff der Kimmerier, Mannäer und Meder gegen Assprien uns begegneten: Tiuschpa, in welchem unschwer der Achämenide Teispes der Erste

<sup>1)</sup> Hieher gehört Gamir, der armenische Name für Rappadotien (vgl. auch Gomer in Hesetiels Weissaung 38, 6 und die Ableitung Togarmas d. i. Til-Garimmus in der Bölkertasel von Gomer) wie auch der Name Astanien (Aschtenaz) für Phrygien (Meyer, Gesch. d. Alt. I, S. 300), den dieses Land natürlich erst vom Einbruch der Gimirri und Aschgüza ab (bald nach 678) bekommen hat. 2) Ed. Meyer, Gesch. d. Alterthums I, S. 544. 3) Gegen Meyer, a. a. D., S. 546 (der Ramps in der unbekannten Landschaft Chubuschna, "dessen Schauplat nur in Kappadoksen gesucht werden kann"). Eine unbesangene Vergleichung sämmtlicher oben übersetzte zeigt jedoch klar, daß nur zwischen Man (bezw. Nordmedien) und Assprien der Kamps stattgefunden haben kann. Dort lag aber gerade Chubuschia, mit welchem also schalb Chubuschna identisch sein muß.

(nach ber Genealogie Her. 7, 11 um 680 v. Chr. anzusehen) sich zu erztennen gibt, und ber bei Asarhaddon zwar als Führer der Gimirri, aber doch selbst als Mannäer charakterisirt ist; Kastarit von Karkasia, also medischer Stadtherr oder Stammeshäuptling (s. oden S. 716, Anm. 1), der Kyzaxres des dis auf Astygges noch ganz sagenhasten griechischzvientalischen Berichtes über die medische Geschichte; Mamitiarschu (nur allgemein als Meder bezeichnet); Schidirparna und Jparna von Pattusch'arra d. i. (nach Tiele) von Patischorien (an den südlichen Abhängen des Demavend), und endlich Uppis, Zanasana und Kamatija, wobei für die Namen von Mamitiarschu (vgl. Chischiarschu, Dadarschu u. a.) an besonders der echt eranische Charakter klar vor Augen tritt. Beachtenswerth ist noch, daß nach den zwei Fragmenten Kaschtarit die Hauptrolle gespielt zu haben scheint, wie er denn auch nach Boscawens Mittheilung in einem weiteren Fragment geradezu König der Meder genannt wird.

Man hat vielsach einen Zug Asarhabdons gegen Cilicien, der allerdings den Cylinderinschriften nach zwischen die Besiegung der Kimmerier und den Zug gegen die Mannäer gesallen zu sein scheint, in direkten Zusammenhang mit den Kimmeriern gesetzt. Es wäre ja nun in der That denkbar, daß die aus Chubuschtia zurückgeschlagenen Gimirri, die wir ja kurze Zeit daraus wirklich in Kleinasien antressen, sosort sich nach Westen (vielleicht über Nordsmesopotamien und Kummuch) gewandt und in Cilicien eingebrochen wären. Doch ist andrerseits wohl zu beachten, daß dem Wortlaut des Berichtes nach lediglich eine Anzahl aufständischer Städte des cilicischen an Tabal ans grenzenden Berglandes (des näheren als Du'ua bezeichnet) bestraft werden, was vielleicht gleichzeitig während Asarbaddon im Osten kämpste, von einem seiner Generale ausgeführt wurde. Derselbe General wird kurz vorher die Stadt Arzania im Lande Wußri, welches ja an Tabal grenzte, erobert haben. D

<sup>1)</sup> Natürlich braucht beshalb Kaschtarit=Ryagares in keinem Berwandtschafts= verhältniß zu Daja'ukku-Dejokes gestanden zu haben; die spätere Zeit hat sich eben ber Namen mehrerer hervortretender Meder-Häuptlinge vor Astanges bedient, um daraus eine medische Königsbynastie zu machen. Was den Namen, den der medische Kronprätendent Phraortes zu Darius' Zeit sich beilegte: Kschathrita vom Stamm des Uvakhsatara (susisch: Bakistarra, babyl. Umakuistar) anlangt, so kann ich nur in Kschathrita (sus. Sattaritta, bab. Rhaschatriti) den Namen Kaschtariti und Kyazares erblicken, während der andere Name weit mehr an eine griech. Umschreibung Makistios als 2) Damit wird in Zusammenhang stehen die Rachricht bes Aparares benken läßt. Berosus, daß Asarhaddon zuerst griechische Soldner angeworben, was an der cilicischen Kuste (vgl. auch schon oben S. 719 über Sinacheribs Berührungen mit den Joniern in Cilicien) geschehen sein wird — siehe Eb. Meyer, Gesch. d. Alterthums I, S. 493 (Anm. von § 406). 3) Chlinder A, 1, 54 f. und 2, 1-5, wo leider ber Name bes Königs von Mußri ("x, Sohn bes Suchili" nach K. 2671?), welcher nach Ninive geführt und mit hunden und Wildschweinen in einen Kafig gesperrt wird, abgebrochen ist. Daß an dieser Stelle nicht an Aegypten zu denken und deshalb etwa ina its nachal vor mat Musri zu ergänzen ist, wird schon baburch widerlegt, daß Aegypten bei Asarhabdon stets Mußur (nicht Mußri) heißt.

Von Affurbanipals Kriegen kommt für dieses Kapitel eigentlich nur der fünfte (nach Cylinder A und Rassam=Cylinder der vierte) Feldzug ca. 656, der gegen die Mannäer gerichtet war, in Betracht. Doch bevor wir diesen betrachten, ift der Beziehungen Assurbanipals zu Guggu (oder Gagu, d. i. Gyges) in Lydien, wie nachher zu dessen Sohne Ardys kurz zu gedenken. Da wo die großen Cylinderinschriften von dem Zug Assurbanipals gegen den König Ba'al von Tyrus und von dessen Huldigung erzählen (dritter Feld= zug, ca. 660 v. Chr.) wird im Anschluß baran noch berichtet, daß auch die Könige Jakinla von Arvad, Mugallu von Tubal und Sandasarmi von Cilicien (s. schon oben S. 715 u. 697) infolge dessen dem Assyrer-Könige ihre Töchter und reiche Geschenke sandten, ja daß auch bis ins ferne Lydien der Ruf der assyrischen Macht drang. "Den Guggu, König von Luddu, einer Gegend jenseits des Meeres, einem fernen Orte, von dem nicht einmal den Namen die Könige, meine Bäter, hatten nennen hören, ließ Assur meinen Namen in einem Traume schauen, indem er also zu ihm sprach: Umfasse die Füße Affurbanipals, und erobere (bann) in Nennung seines Namens beine Feindel An dem Tage nun, da er dieses Traumgesicht sah, sandte er seinen Boten, mich zu grüßen; diesen Traum, den er sah, ließ er durch die Hand seines Boten mir mittheilen und that ihn mir kund. Seitdem er so meine königlichen Füße umfaßte, besiegte er die Gimirräer, die Bedränger der Bewohner seines Landes, die meine Bäter und mich selbst nicht fürchteten und nicht meine Füße umfaßt hatten. Von den Häuptlingen (wörtlich Stadtherren, vgl. oben den gleichen Ausbruck bei den Medern) der Gimirräer, die er unter dem Beistand Assurs und Istars gefangen genommen hatte, schlug (wörtlich ergriff) er zwei in eiserne Ketten und Bande und ließ sie mit schweren Geschenken vor mich bringen."1) Daraus geht leider nicht klar hervor, ob wirklich Assurbanipal dem Gyges Truppen zu Hilfe geschickt hat; das bloße Feldgeschrei "Mit uns Assur!" wird ja kaum die Kimmerier den Lydern sofort in die Hände geliefert haben, aber wenn ein assprisches Hilfsheer nach Lydien abmarschirt wäre, so sollte man erwarten, daß dann die Inschriften auch klar davon berichten würden. Ich vermuthe daher, daß wenn letzteres geschehen ist und Assurbanipal thatsächlich dem Lydier zu Hilfe gekommen ist, wohl die Ussprer nicht gerade die glänzendste Rolle dabei gespielt haben. Der Bericht fieht ganz so aus, als wenn absichtlich etwas darin verschwiegen wäre

Daß es dem Gyges trot der Hilfe der Assprer damals nicht gelungen ist, die eingebrochenen Nomadenhorden ganz aus der Gegend zu vertreiben, geht aus dem Nachtrag hervor, der, da ihn nur die erst nach 648 abgefaßten Cylinderrecensionen enthalten, also auch erst weit später vorgefallenes bezichtet. Danach "hielt Gyges seinen Gesandten, den er den Assprer-König zu

<sup>1)</sup> Ein anderer Chlinder (E) schildert anschaulich die Berlegenheit des affprischen Hoses, wo doch die verschiedensten Sprachen von Ost und West bekannt waren, keinen des lydischen kundigen Dolmetscher auftreiben zu können.

begrüßen beständig gesandt hatte, zurück, weil er auf seine eigne Kraft ver= traute; seine Truppen sandte er dem Tuschamilki (Psamtik) von Aegypten (s. oben S. 707) zu Hilfe.1) "Ich (so fährt die Inschrift fort) hörte es und flehte zu Assur und Istar also: Bor seine Feinde möge sein Leichnam geworfen werden und sie mögen wegnehmen seine Gebeine." Und so geschah es und "die Gimirräer, die er (seiner Zeit) durch die Nennung meines Namens unter sich niedergetreten hatte, kamen und unterwarfen sein ganzes Nach ihm setzte sich sein Sohn (Ardys) auf seinen Thron. Ueber die bosen Thaten, welche auf mein Gebet die Götter an dem Bater seinem Erzeuger hatten geschehen lassen (nämlich daß seine Leiche von den Gimirräern geschändet wurde), sandte er durch seinen Boten Kunde und umfaßte meine Füße, also sprechend: Der König, den Gott (als den richtigen) erkannt, bist du; meinen Bater verfluchtest du und boses geschah an ihm; mir aber, beinem ehrfürchtigen Knechte, sei gnädig und lege mir nicht auf bein Joch!" Ueber weitere und nähere Beziehungen des Ardys zu Assurbanipal erfahren wir nichts und es haben solche auch kaum stattgefunden, indem die Affgrer jedenfalls froh waren, die Kimmerier außer Schußweite der ja nur bis Cilicien und Tabal reichenden Landesgrenzen zu wissen, mochten nun die Lyber mit ihnen weiterhin fertig werden, wie sie wollten, und waren sie doch dadurch gehindert, wieder mit Aegypten gegen Assprien anzubinden.

Bald nach dem ersten Kimmerier-Einfall in Lydien empörten sich an der assprischen Grenze die Mannäer (656?), die von der theilweis verunglückten Expedition der von Assur den Lydern gegen ihre einstigen Bundesgenossen zu Hilfe geschickten Truppen gehört haben mochten. Die Assurer jedoch rückten ins mannäische Gebiet ein, eroberten die festen Städte Ajusiasch, Busut (— Bustus?), Aschdich, Urkijamun, Uppisch, Sichaa und Naziniri und andere dis hin gegen die Hauptstadt Fzirtu. Der Mannäer-König Achschiri²) sloh aus letzterer, worauf auch sie nebst den Festungen Urmizäti und Usdia in die Hände der Assurer siel. Ferner wurde die einst von den Mannäern weggenommene armenisch=mannäische Grenzstadt Paddiri (s. oben S. 624) und eine ganze Anzahl weiterer Städte zerstört. Dendlich wurde Achschiri

<sup>1)</sup> Darauf wird wohl bei der Schilderung der Empörung Samassumukins (s. nächstes Kapitel) angespielt sein, wenn es Rassam=Cylinder 3, 103 heißt: "und die Könige von Gutî (in d. östl. Grenzgedirgen), des Westlandes und Aethiopiens, sie alle reizte er (nebst den Babyloniern und Clamitern) wider mich zur Empörung", wo mit Miluch (Aethiopien) gewiß in erster Linie Aegypten gemeint ist. 2) Wenn der Name wirklich semitisch wäre (nach Delitsch Achschiri "Bruder des Morgens"), so möchte ich eher an eine Semitisirung eines ursprünglich alarodischen Namens von Seite der Assprer denken; es müßte denn etwa Ullusun (s. oben unter Sargon), der es ja zeitweilig mit Assur hielt, seinen vielleicht damals (nach Niederwerfung Urartus und Mans) geborenen Sohn mit assprisch=semitischem Namen genannt haben, was aber schon deshalb unwahrscheinlich ist, weil sonst gewiß ein mit assprischem Gottesznamen zusammengesetzer Name (vgl. z. B. Assurzli'i von Karassa) gewählt worden wäre.

3) Es werden genannt Arsijanisch beim Berg Charsi im Land der Kumurder,

von seinen eigenen Leuten gestürzt und ermordet, worauf sich sein Sohn Ualli des Thrones bemächtigte; der demüthigte sich unter Assur und sandte "den Sohn seiner Lenden, Frisinni, nach Ninive", die Füße Assurbanipals zu küssen, und nachher auch seine Tochter als Haremsgeschenk für den weiberliebenden Großkönig.

Im Anschluß an diesen Bericht erzählt noch der hier ausführlichere (ca. 646 abgesaßte) Cylinder B, daß "in diesen Tagen" (also ca. 655) Birizschadri, Stammeshäuptling (wörtlich Stadtherr) der Meder,<sup>2</sup>) und die zwei Söhne des Gagi, Sarati und Parischa, Häuptlinge (Stadtherrn) des (bis dahin nirgends genannten) Landes Sachi sich auslehnten, worauf 75 ihrer sesten Städte von den Assprern erobert und geplündert worden seien. Da der Prophet Hesetiel, da wo er den bald nach Assurbanipals Tod erfolgten Einsbruch der sakischen Stythen in Assprien und Syrien beschreibt, von ihrem Führer Gog (nach hebräischen Lautgesehen aus Gag) vom Lande Magog (vgl. Mazamua neben Zamua) spricht, so ist es wohl nicht zu gewagt, das gewiß sern am Kaspischen Weere zu suchende Land Sachi, wie schon G. Smith gethan, mit jenen Saken in engste Verbindung zu sehen.

Nach Armenien zu führt uns endlich der weitere auch nur in Cylinder B sich findende Nachtrag, daß Andaria (vgl. den gleichen Ortsnamen S. 512), assprischer Statthalter von Lubdi (S. 462 f. und 501) revoltirte und die Gebiete Ubbummi und Kullimmiri (vgl. oben S. 657 und 659) an sich riß, worauf er zur Strafe für dieses unerhörte, auch als Zeichen des nahenden Niederganges zu betrachtenden Vorgehens enthauptet wurde. Von Armenien selbst wird ganz am Schluß der großen Cylinderinschriften (Cylinder A und Rassam=Cylinder) berichtet, daß sein König Saduri auf die Nachricht von der endslichen Niederwerfung Elams hin Friedensgruß und reiche Geschenke an Ussur=banipal geschickt habe.

Schauen wir noch einmal zurück auf die Ergebnisse dieses Kapitels, sa zeigte sich darin schon deutlich, wie bereits von Sinacheribs Zeit an, noch mehr dann zu Anfang von Asarhaddons Regierung, diesenigen Bewegungen erfolgten, welche den späteren Untergang des assprischen wie auch des es abslösenden nur kurz dauernden neubabysonischen Reiches anbahnten. Daß "ein naher Zusammenhang zwischen den Einfällen der Kimmerier und Saken und der Erhebung der Meder, die auch in den Sagen bei Herodot noch zu ers

dann Fristijana u. a., ferner die einst assprischen aber schon unter den Borgängern Assurbanipals an die Mannäer verlorenen assprischen Grenzstädte Birua, Scharru-ikbi, Gusunî und Biruti (wahrscheinlich in Chubuschkia).

<sup>1)</sup> Man beachte, daß es nicht (wie sonst oft) heißt, der Ashrer-König habe den Ualli an Stelle seines Baters eingesett.

2) Hier Mat-ai (wie bei Samst-Ramman IV. und in der Berwaltungsliste); daß die Meder und nicht etwa ein Land Aa gemeint ist, geht schon aus dem Titel "Stadtherr" wie auch aus dem Namen (vgl. Bischadir von Kischir und das Gebiet Chalischadri beim Zug Tigl. III. gegen die Meder, ferner die mannäische Stadt Simirischadiri in den armen. Keilinschriften) hervor.

tennen ist", besteht, und "wir es hier mit einer gewaltigen Bölkerbewegung zu thun haben, beren Schlußresultat die Grüdung des medischen Reiches') und damit, was noch wichtiger ist, die Einführung der Franier in die Geschichte und ihr Sieg über die alten Kulturvölker des Westens gewesen ist"— das hat schon Ed. Meyer') mit klarem Blick erkannt; wir haben infolge einer richtigeren Einordnung der sogen. Asarhaddon-Fragmente und einer besseren Auffassung des Beginnes der medospersischen Geschichte (bezw. Borgeschichte) gerade auf den Ansang jener Borgänge ein helleres Licht sallen sehen, wodurch das eben angesührte bestätigt, aber sur noch frühere Zeit als die sogen. Stythens Ueberschwemmung, sur seine Zeit, die gern aber irrig als noch zum Höhepunkt der assprischen Macht gehörig angesehen wird, Geltung erhält.

<sup>1)</sup> Inwiesern vor Asthages gar nicht und unter ihm nur in ganz beschränktem Sinne von einem medischen Reiche die Rede sein kann, darüber vgl. das schon oben S. 714 u. 724 bemerkte; weiteres siehe noch später im dritten Buche. 2) Gesch. des Altersthums, Bd. I, S. 556 s., aber, was zu beachten, als Resumé erst des Saken-Einsalles (ca. 600 v. Chr., wobei ja auch aus Kleinasien wieder zurückgedrängte Kimmerier gewesen sein werden); was er aber so treffend im Anschluß an diesen sagt, gilt bereits in voller Weise von dem unter Asarbadon erfolgten ersten Kimmerier-Einbruch.

## Diertes Kapitel.

## Die Kriege und Eroberungen der Sargoniden:

c. in Babylonien und Elam.

Der eigentliche Grund, warum Babylon seit Tiglatpileser III. in einem sogar mit Dank vom Lande empfundenen Abhängigkeitsverhältniß von Assprien steht, ist der, daß die Assprer-Könige von ihrem uralten Mutterlande am unteren Euphrat in jener Zeit als Befreier vor Uebergriffen der caldäischen Klein= staaten an der Meeresküste angesehen und als solche gewiß öfter geradezu herbeigerufen wurden, 1) so daß sogar die alte Rivalität zwischen Babylonien und Assprien<sup>2</sup>) darüber mehr oder weniger in Vergessenheit gerieth. Ariege Sargons und Sinacheribs gegen Babylonien sind vielmehr solche gegen ben damals mächtigsten jener Rleinstaaten, gegen Bit-Jakin am Persischen Golfe, und letzteres zieht dann gewöhnlich seine natürlichsten Bundesgenossen, das uns schon von der altbabylonischen Periode her wohl bekannte Elam mit herein, weil dieses ihm nicht blos geographisch, sondern auch dem Blute nach, am nächsten stand; sahen wir doch schon früher (vgl. S. 549, auch schon 426, Anm. 1 und S. 470), daß in ben Kaldi (Chaldäern) mit größter Wahrscheinlichkeit die Reste der nach Süden zurückgedrängten Kossäer zu er= blicken sind. Erst unter dem treulosen Bruder Assurbanipals, Samassumukin, wird dies anders; indem ihm jedes Mittel Recht ist, sich von Assprien un= abhängig zu machen, verfolgt er ganz die Politik der Fürsten von Jakin, und verbündet sich, nachdem er zuerft gegen die Glamiter gekämpft und mit Assurbanipals Hilfe sie besiegt hatte, schließlich selber mit diesem alten Erb= feinde der Babylonier. So wird denn ganz von selbst dieses Kapitel mehr eine Geschichte der Kriege Asspriens mit Elam; die Hauptquelle für die dortigen Verhältnisse ist, außer den ausführlichen Kriegsberichten der assyrischen historischen Inschriften dieser Zeit, die babylonische Chronik, welche uns in den Stand setzt, eine genaue Folge der elamitischen Könige von Sargon bis

<sup>1)</sup> Ich erinnere hier auch an die Thatsache, daß nicht blos Tiglatpileser III. und Salmanassar II. Babylonier (dazu wahrscheinlich nahe Berwandte des babylonischen Königshauses) waren, sondern auch die Sargoniden (vgl. oben S. 680) solche gewesen sein werden.

2) Es ist übrigens bezeichnend, daß jene Rivalität gerade während der Kossäer-Periode, also der Herrschaft von Fremden begonnen und in ihr ihren eigent-lichen Höhepunkt erreicht hat.

Asarhaddon aufzustellen;<sup>1</sup>) für Assurbanipals Regierung geben dessen hier sehr ausführliche Chlinderinschriften die willkommene Fortsetzung, nur daß wir hier nicht mehr die genaue Regierungsdauer der elamitischen Herrscher angegeben finden.

Raum daß Salmanassar IV., der ja auch König von Babylonien war, die Augen zugedrück, so hatte sich Marduk-pal-idina von Bit-Jakin des Thrones von Babel bemächtigt; die babylonische Königsliste führt ihn von 721 bis 710, also für 12 Jahre, als König auf. Und alsbald sinden wir ihn denn auch im Bunde mit Chumbanigas, degen die beiden Berbündeten zu ziehen. Im Jahre 721 tressen, noch ehe Mardukpalidina sich mit Chumbanigas vereinigen konnte, die assyrischen und elamitischen Truppen bei Durilu an der babylonischelamitischen Grenze zusammen; die Schlacht blieb jedoch unentschieden ind Sargon, der noch anderes vorhatte, mußte sich die endgültige Abrechnung mit Babylonien, bezw. die Vertreibung des Mardukpalidina auf später vorbehalten.

Nämlich erst in den Jahren 710 und 709 kam Sargon, nachdem er vorher die Macht der Armenier vernichtet und viele andere siegreiche Kriege geführt, dazu, das Hauptziel seines Strebens, Babel von den Chaldäern zu befreien und sich zum wirklichen würdigen Nachfolger des altbabylonischen Sargon zu machen, endlich zu verwirklichen. Zunächst wurden die Bundes= genossen Mardukpalidinas, die aramäischen Nomadenstämme (vornehmlich die am Meeresufer nach Elam zu zeltenden Gambuläer, die auch noch unter Asarhabbon und Assurbanipal eine Rolle spielen) besiegt und baburch gehindert, dem Mardukpalidina zu Hiffe zu kommen, während gleichzeitig eine zweite Armee im Norden Babyloniens operirte, so daß schon 710 Sargon in Babel selbst einrücken und im Palast bes nach seinem Stammland Dar-Jakin entflohenen Mardukpalidina Wohnung nehmen konnte. Dort ließ er sich am 1. Nisan 709 feierlich zum König von Babel krönen. Damit war aber ber Krieg noch nicht beendigt; dies geschah erst badurch, daß im Laufe des Jahres 709 Dar-Jakin, nachdem schon vor seinen Mauern das Heer Mardukpalibinas geschlagen worden war, belagert und eingenommen wurde, ganz Bit-Jakin bis an die elamitische Grenze unterworfen und zur affprischen Provinz gemacht wurde. 4) Sargon blieb nun bis zu seinem Tob (5 Jahre lang) unumstrittener König von Babel. In Elam war schon 717 auf Chum= banigas sein Schwestersohn Schubur=nachundi (717-699) gefolgt;5) dieser

<sup>1)</sup> Gewiß war mit der von Tiele, Gesch., S. 18 oben, erwähnten "noch nicht der Dessentlichkeit übergebenen Uebersicht der Beziehungen zwischen Assur und Elam" eben die (ihm damals als er S. 18 drucken ließ, noch nicht bekannte) babyl. Chronik gemeint.
2) In der babyl. Chronik heißt er Ummanigas (die aus Ch. erweichte Form); er regierte 742—717 v. Chr.
3) Sargon schreibt natürlich sich den Sieg in seinen Insichristen zu, die babyl. Chronik aber den Elamitern.
4) Für alle Einzelheiten seich hier auf Windlers Sargon (wo auch die früheren Auffassungen besprochen) verwiesen.
5) In der babyl. Chronik Istar=chundu (wozu man schon das S. 455, Anm. 1 bemerkte

war natürlich auch von den Chaldäern um Hilfe angegangen worden, hatte dieselbe aber, durch Sargons Erfolge eingeschüchtert, verweigert. Erst seine Nachfolger, die Zeitgenossen Sinacheribs, waren wieder unternehmender und triegslustiger, da sie wohl merkten, daß dieser grausame und vorschnell zusahrende König auch in der äußeren Macht nicht seinem Vater Sargon gleichkam.

Sinacherib scheint in seinen zwei ersten Regierungsjahren (704/3), wo er nach der babylonischen Königsliste in Babel als direkter Nachfolger Sargons als König aufgeführt wirb, einen Bruber von sich als seinen Stellvertreter aufgestellt zu haben; 1) letterer wurde 703 von einem gewissen Atises (siehe oben S. 686) gestürzt (babylonische Königsliste: Maduk-zakir-schumi), der aber nach nur einmonatlicher Regierung selbst wieder von Mardukpalidina (nach Windler demselben, der schon unter Sargon 12 Jahre König war) getöbtet wurde. Letterer bemächtigte sich des Thrones und wiederum war nun Babel (diesmal aber nur auf kürzere Zeit, nur auf 9 Monate) in den Händen der Chaldäer. Infolge bessen zog Sinacherib mit einem Heere gegen Marbukpalidina, dem diesmal auch Schudur-nachundi von Elam Hilfstruppen geschickt hatte, und schlug ihn in Kisch bei Babel; Mardukpalibina entkam, Sinacherib aber zog in Babel ein und öffnete bes Chalbäers Schathaus, bessen Rostbar= keiten alle nach Ninive geführt wurden. Nachdem er sobann noch die Städte Larak und Scharabanu<sup>2</sup>) umschlossen (ließ urakkisu in der babyl. Chronik) hatte, setzte er einen gewissen Bel-ibni (auch Bel-ipusch genannt, Berosus' Elibus), "den Sproß Schuannas (d. i. Babels), der wie ein Hündlein in meinem Palast aufgewachsen war", in die babylonische Herrschaft ein (Ende 703 ober vielleicht auch Nisan 702), der von 702—700 dort König war. Jett erst (Anfang 702) wurden die übrigen Bundesgenossen Mardukpal= idinas, die Aramäer und Chaldäer grausam bestraft, eine Menge ihrer Ort= schaften erobert und über 200000 als Gefangene fortgeführt. 3) Daß unter den dabei mitgenannten Urbi wirklich mit Delitssch Araber (vgl. arab. Urb neben 'Arab) zu verstehen sein werden, wird durch die Erwähnung von Kamelen unter der Beute sehr wahrscheinlich gemacht. 4)

vergleiche) und der König Schudruk-Nachchunti, Sohn des Challudusch der susischen Inschriften (Rec. of the Past, VII, p. 81 f.), falls dieser, der sich "König von Anzan (und) Susa" nannte, nicht etwa ein früherer Namensvetter ist.

<sup>1)</sup> So nach Berosus; vgl. die ganze Stelle bei Windler, Z. f Ass., II, S. 394 f. Die obige Angabe 704/3 ist eigentlich genauer als vom Monat Abu 705 dis Nisan ober Jjar 703 zu sormuliren.

2) Diese beiden Städte erwähnt ein Fragment der sogen. Berwaltungsliste schon sür das Jahr 704 in nicht mehr erkennbarem Zusammenshang.

3) Dieser Feldzug, der sich auf die Jahre 703 und 702 vertheilt, ist "der erste" des Taylor-Chlinders, der nun folgende des Jahres 700 der "vierte"; über Mardukpalidina und seine Gesandtschaft an histia vgl. schon oben S. 704.

4) Allersdings werden die Kamele nur bei den nachher besonders ausgesührten 17 Aramäersstämmen wie auch bei der Beute der Stadt Chararâci ausgesührt, doch das wird, da vorher bei den Urbi, Aramu und Kaldu die Beute nicht specificirt wird, nur auf Ungenausgkeit des Berichterstatters beruhen.

Im Jahre 700 scheinen Marbutpalibina und noch ein anderer Chaldaer Namens Schazub wohl auf Anstisten Elams in Babylonien Unruhen angezettelt zu haben, denen Balibni entgegenzutreten zu schwach war. Thatsache ist, daß Sinacherib in diesem Jahre den Schazub bei der Stadt Bittatu besiegte, worauf er sich nach BitzJakin wandte; Mardutpalidina sloh nach dem Lagunenorte Nagiti an der elamitischen Küste des Persischen Meerbusens, so daß Sinacherib sich begnügen mußte, BitzJakin zu verwüsten und die Brüder und übrige Familie Mardutpalidinas nach Assprien fortzusühren. Belzibni wurde abgesetzt und ebenfalls mit weggesührt und Sinacheribs eigener Sohn Assurzusähnzschumi an seiner Stelle zum König eingesetzt (699—694). Im ersten Jahre dieses neuen Königs (699) fand in Elam ein Thronwechsel statt; Challuschu, der Bruder Schudurznachundis, nahm diesen seinen Bruder gefangen und setzte sich selbst auf den Thron, den er sechs Jahre (699—693) innehatte.

Während im Jahre 694 Sinacherib auf eigens bazu gebauten Schiffen nach dem schon oben erwähnten Nagitu, wohin nun auch die noch in Bit-Jakin gebliebenen früheren Unterthanen Marbukpalidinas ihrem Fürsten nachgezogen waren, fuhr, um das so entstandene Neu-Jakin zu vernichten und den Mardukpalidina für immer unschädlich zu machen, 2) da benutte dies Challuschu, der neue König von Elam, fiel in Nordbabylonien (und zwar bis Sippar) ein, nahm den Assurnadinsum, Sinacheribs Sohn, gefangen mit sich nach Elam<sup>8</sup>) und setzte Schazub den Babylonier (nicht zu verwechseln mit dem oben genannten Chaldäer Schazub), welchen die babylonische Königsliste als Nirgal-muschizib (im ptol. Kanon: Regebel) mit  $1\frac{1}{2}$  Jahren (694/3) aufführt, zum König ein. Das war etwa im April 694. Aber nur den Norden Babyloniens konnte Nirgal-muschtzib einstweilen sein nennen; im Süben ftanb noch das Heer Sinacheribs, welches das ganze Jahr 694 hindurch und noch bis ins Jahr 693 hinein auf der Expedition gegen Mardukpalidina sich befand. Am 16. Tammuz (Anfang Juli) 693 gelang es dem Nirgal-muschtzib Nipur (in Mittelbabylonien) zu nehmen, aber die Affgrer rückten von Suben her gegen ihn vor, nachdem sie sich schon am 1. Tammuz (ca. 19. Juni) Erechs bemächtigt hatten. Die ihm zu Hilfe eilenden Elamiter wurden von den Assprern geschlagen und Nirgal-muschtzib selbst am 7. Tischri (Ende September) bei bemselben Nipur besiegt und gefangen genommen. Wohl als

<sup>1)</sup> Wohl ber gleiche Name (nur babylonisirt) wie Challubusch der susischen Inschriften (vgl. oben S. 730, Anm. 5).
2) Dies gelang zwar nicht vollständig, aber doch so, das Mardukpal-idina nicht wieder daran dachte, dem Assprer-König entgegenzutreten. Im Jahre 691 sehen wir einen Sohn von ihm in den Reihen der Elamiter gegen Assprien kämpsen; von ihm selbst ist fortan nicht mehr die Rede.
3) Hieher beziehe ich das Fragm. 3. Raw. 38, Nr. 2 (vgl. schon S. 485, Anm. 7), welches beginnt: "und den König [Assurationa (Bar. von Assurationalieschumi oben) verjagte er (scil. Chalzsuschum), seine Dynastie schnitt er ab . . . . . . , den Kudur-nanchundi, seinen Erstgeborenen . . . . . . . . . . . . . . . . . den Kudur-naskir wird ausdrücklich als "ein früherer König" bezeichnet.

unmittelbare Folge der Niederlage des elamitischen Hilfsheeres haben wir es zu betrachten, daß ebenfalls noch im Jahre 693 Challuschu von seinen eigenen Leuten ermordet und Kudur=Nachundu (babylonische Chronik blos Kudur) zum König ausgerufen wurde. Bur gleichen Zeit etwa gelang es dem Chaldäer Schazub, in Babylon bas Scepter an sich zu reißen, bas er auch — charakteristisch genug für die eben erst von Sinacherib über Babylonier und Gla= miter erfochtenen doch wohl etwas zweifelhaften Siege — vier Jahre (692 bis 689) zu behaupten vermochte; mit officiellem Namen hieß er nun Muschizib= Marbuk. 1) Im Jahre 692 unternahm Sinacherib einen Rachezug ins elamitische Gebiet selber,2) wobei eine Menge Ortschaften verwüstet wurden; schon war Kudur-nachundu aus seiner Residenz Madaktu ins Gebirge geflohen und Sinacherib auf dem Wege, Madaktu zu nehmen, da zwang ihn ein heftiges Erdbeben und Unwetter zur Rückehr; doch der Glamiter-Rönig starb einige Monate darauf eines gewaltsamen Todes in einem Aufstande, nachdem er nur 10 Monate regiert hatte, und es folgte ihm sein jüngerer Bruder Umman=minanu (babylonische Chronik blos: Minanu) 692—689.8)

Wahrscheinlich gleich im folgenden Jahre, 691, wußte der in Babel zur Regierung gekommene Chaldäer den Umman-minanu zu bewegen, mit einem großen Heere und zahlreicher Bundesgenossenschaft (Parsuasch, Anzan, Paschiru und Ilip, s. schon oben S. 719, ferner dem Sohne Mardukpal= ibinas, dann den übrigen babylonischen Kleinstaaten, wie Bit-Amukkan u. a., jedoch nicht Bit=Dakurri, endlich einer ganzen Reihe babylonischer Aramäer= Stämme: Pakod, Gambuli 2c.) zu kommen und sich mit ihm (Schazub, bezw. Muschtzib=Marduk) den Assprern entgegenzustellen. Bei dem Orte Chaluli am Tigris tam es zu einer mörberischen Schlacht,4) bie offenbar unentschieden blieb; benn Sinacherib schreibt sich und ben Assprern, die babylonische Chronik aber dem Umman=minanu den Sieg zu. Beide Theile waren jedenfalls so erschöpft, daß sowohl Umman=minanu auf weitere Angriffe verzichtete, als auch Sinacherib erst im Jahre 689 (nach deutlicher Angabe der babylonischen Chronik: "im vierten Jahre des Muschtzib-Marduk") seine Rache und zwar nicht an Elam, sondern nur an Babylonien, dafür aber hier in rücksichts= loser und grausamer Weise kühlte. Die Stadt Babel wurde am 1. Kislev (Mitte November) dieses Jahres eingenommen, Muschizib-Marbuk nach Assprien

<sup>1)</sup> Es ist das große Berdienst Tieles (zuerst in einem holländisch geschriebenen Aufsat, dann in seiner Geschichte), die zwei in den Inschriften nur durch den Beisat Chaldäer, bezw. Babylonier unterschiedenen Schäzub zum erstenmal gehörig auseinsander gehalten und richtig mit den Königsnamen der babyl. Königsliste, Chronik und des ptol. Kanon identificirt zu haben. Dadurch erst bekommt man ein klares Bild von den betressenden Feldzügen Sinacheribs. 2) Siebenter Feldzug des Taylors Chlinders; der von 694/3 der sechste. 3) Eigentlich sautete der Name wohl auf echt-elamitisch Chumban=minänu, vgl. Chumma=chaldaschu der dabyl. Chronik mit Umman=aldaschi der Inschriften Assurbanipals. 4) Bgl. den sessellenden und anschauslichen Aufsat P. Haufsat Halüle 691 B. C.", Andover Review, 1886, p. 542—547.

geführt, 1) Babel selbst aber ausgemorbet, ausgeplündert, ausgebrannt (nebst allen Tempeln und Palästen) und dem Erdboden gleichgemacht. als wenn Sinacherib seine ganze Wuth all ben vielen Miserfolgen Baby= lonien und Elam gegenüber jett an dieser heiligen Stadt, die doch dem reli= giösen Gefühl der Babylonier wie auch der Assyrer gleich theuer sein mußte, auslassen wollte. Wie Asarhaddon, der Wiederaufbauer Babels, diese ihm selbst so schmerzliche Greuelthat Sinacheribs für die Augen der Assprer abzumildern bemüht war, haben wir oben S. 690 gesehen. Erst nachdem Babel zerstört war, konnte nun Sinacherib es wagen, sich die letzten acht Jahre seines Lebens (688—681) die Herrschaft über Babylonien (der ptolemäische Kanon hat charakteristischerweise für diese Zeit die Bezeichnung "königslos") zuzuschreiben. Gleichzeitig herrschte in Elam Chumma=chalbaschu I. (689—681), der am 7. Abar 689 (b. i. etwa 20. Februar 688) dem schon ein Jahr vorher vom Schlag getroffenen Umman=minanu in ber Regierung folgte und am 3. Tischri (etwa 20. September) 681 wie es scheint infolge einer Brandwunde gestorben ist. Sein Nachfolger war Chumma=chal= daschu II. (681—674), der nach der babylonischen Chronik im sechsten Jahre Asarhaddons, d. i. eben, wie wir oben S. 690 sahen, 674 (und zwar "an keiner Krankheit") starb.2)

Gleich am Anfang der Regierung Asarhabdons, nämlich in seinem ersten Jahr als König Asspriens (und dem zweiten als König Babyloniens), 679 v. Chr., empörte sich ein anderer Sohn Mardutpalidinas, 3) Namens Rabuzzrazinazlischir, und suchte auch den Statthalter von Ur, Ringalzidina (geschrieben NingalzMU) für sich zu gewinnen. Beim Herannahen Asarhabdons sloh er jedoch nach Elam, wo er aber gefangen und wahrscheinlich sogar geztöbtet wurde. 4) Asarhaddon übergab darauf dessen Bruder Na'id-Mardut, der eigens aus Elam nach Ninive geeilt und um Inade gebeten hatte, die Herzschaft über das Meerland; wie dann dieser seinem Vater unähnliche und deshalb gleich Sargon uns so viel sympathischere Assprierzkönig Babel in neuem Glanze erstehen ließ und zahlreiche andere babylonische Städte mit Tempeln schmückte, sahen wir schon oben. 5) Diese Wiederherstellung der assprischen Racht in dem

<sup>1)</sup> Wenn in der babyl. Königsliste nicht Rirgal-uschzib (Schüzub der Babylonier), sondern gerade Muschszib=Mardut den Beisat: Dynastie von Babel (denn so scheint hier pal i doch aufzusassen zu sein) führt, so darf man hierin wohl ein Bersehen des Schreibers erblicken.

2) Wenn dann die babyl. Chronit (Kol. 4, B. 12) dem hinzusügt, "5 Jahre hat Chumma-chaldaschu über Elam regiert", so liegt für die Zisser 5 entsschieden ein Schreibsehler vor.

3) Der uns schon oben bei der Schlacht von Chalüli als elamitischer Truppensührer begegnete Sohn Mardutpalidinas hieß Radusschumasischum (Taylor-Cyl., Kol. 6, B. 6 s.)

4) Babyl. Chronit 3, 42: "Der König von Elam nahm ihn gefangen und mit dem Speere stödtete cr ihn]."

5) Was die elf Jahre (die heilige Zahl Marduts) anlangt, auf die Asarhaddon in der betr. Inschrift anspielt, so ist zu beachten, daß das Datum 689 sür die Zerstörung Babels durch Sinacherib sestscher Lusdruck der betr. Inschrift "im Ansang meiner Reg., in meinem

wie ein Phönix aus der Asche erstehenden Babylonien ließ nun aber den Clamiter-König Chumma-chaldaschu II. nicht ruhen, und er fiel, vielleicht als Asarhabdon gerade zum erstenmale nach Aegypten aufgebrochen war, in Nordbabylonien ein, wo er, wie früher Challuschu, bis Sippar vordrang. Wahrscheinlich kehrte auf das hin Asarhaddon schleunigst zurück (so erklärt es sich wenigstens am besten, daß er gleich nächstes Jahr wieder nach Aegypten aufbrach), konnte jedoch nicht hindern, daß die nun weichenden Glamiter die Bilder der Nana (Istar) und anderer Götter von Akad (zum Glück aber nicht das des Sonnengottes von Sippar) mitnahmen. Im gleichen Jahre noch starb Chumma=chaldaschu (s. schon oben) und sein Bruder Urtagu (anderwärts Urtaki) folgte ihm auf dem Thron (674—ca. 655); von ihm wurden im Adar 673 die geraubten Götterbilder wieder nach Agadi zurück= geschickt. Für das Jahr 674 erwähnt die babylonische Chronik noch, daß Nadin-schumi, ein höherer Beamter, 1) und Kudurru, Sohn des Dakuri (d. i. wohl von Bit=Dakurri?), nach Assprien gegangen (bezw. gezogen, dann in feindlichem Sinn?) seien, ohne daß wir genaueres über die Bedeutung und den Zusammenhang dieser Notiz wüßten. Da Bit=Dakurri unweit Babels und Borsippas, also bemnach auch nicht allzufern von Sippar lag, so könnte dieser Borgang in Beziehung zum Elamiter : Ginfall stehen.2) Sicher scheint bas der Fall mit dem Gambuläer=Buge Asarhaddons oder seiner Feldherrn, welchen Tiele wohl mit Recht hieher (d. h. also wohl ins Jahr 673) sett; Bel-Bascha, Sohn bes Bunani, mußte seine Hauptstadt Schap1=Bel als assp: risches Vorwerk gegen die Glamiter neu befestigen und mit seinen Bogenschützen bemannen, um sie so "wie die Thür des Landes Glam zu verriegeln". Assprien hatte benn auch infolge bessen lange Zeit vor diesem Feinde Ruhe.

Erst ca. 655, als Asarhabdon längst gestorben war, hatte Assurbanipal, sein Sohn und Nachfolger, Veranlassung, gegen Elam einzuschreiten. Noch immer herrschte dort Urtaki (so nennen ihn Assurbanipals Inschriften). Dieser hatte trot der ihm von Assurbanipal während einer in Elam herrschenden

<sup>1.</sup> Reg -Jahre" (d. i. 680 v. Chr., s. oben S. 690) sich nur auf den Entschluß bezöge, Babel wieder aufzubauen, oder es waren 678 schon die wichtigsten Tempel fertig.

<sup>1)</sup> Der betr. Titel ist (amilu) gù-ín-na b. i. wohl (vgl. gù-ín-na — shiknu sa nari Straßm., Wörterv., S. 237) "Dberausseher über die Ranalbauten". Unter Assurbanipal sinden wir einen solchen Beamten, der natürlich in dem kanalreichen Südsbabylonien eine einsusseiche Rolle spielte, in engerem Einverständniß mit den Gambuläern und mit Elam. 2) Der Name Rudurru (ideogr. nin-gubda geschr., so oben, aber auch phonetisch, vgl. Straßm., s. v.) kommt auch sonst noch als babylonischer Eigenname vor und mag eine Abkürzung von Namen wie Nabuskudurrasußur u. ähnl. sein; er ist nicht zu verwechseln mit dem elamitischen Namen Rudur (Abk. von Rudur + Gottesnamen, wo das Element Rudur nicht eine Ropsbededung, sondern etwas wie Diener, Ergebener bedeutet). Was Bit-Dakuri anlangt, so hatte Asarhaddon wohl schon in den ersten Jahren seiner Regierung dort den Samaszidni, der denen von Babel und Borsippa gehörige Grundstüde mit Gewalt weggenommen, gesangen weggeführt, jene Ländereien ihren Eigenthümern zurückgegeben und den Nabusschallim, Sohn des Balasu, als Fürsten von Bit-Dakuri an des Samaszidni Stelle eingesett.

Hungersnoth gewährten Hilfe die zwei treuergebenen Diener des Ashrer-Königs, den Gambuläer Bel-Bascha und den Oberausseher der Kanalbauten Nabusschumasirisch abwendig zu machen verstanden und war im Bertrauen aus ihren. Beistand in Attad eingebrochen. Die Elamiter wurden jedoch zurückgeworsen und alle die genannten endeten durch Unglücksfälle, Urtaki selbst nicht ausgenommen. An seine Stelle setzte sich Tisumman "gleich einem bösen Dämon" auf den elamitischen Thron.") Wohl gleich im Jahr darauf (Chl. A: 5., Chl. B: 7. Feldzug) zog Assupt ab, setzte den ältesten Sohn Urtakis, den Ummanigasch (Chumbanigasch II.), in Susa als König ein und dessen Bruder Tammaritu in der Stadt Chidasu als Unterkönig; auf dem Kückweg wurde dann Sapis-Bel zerstört und Dundanu und Samgunu, die Söhne des Gambuläers Bel-Bascha, wie auch Nadusna'id und Belsitir, die Söhne des oben genannten abtrünnigen Kanalbautenaussehers, nach Assirien weggeführt,") wo ihrer schreckliche Foltern harrten.

Bei diesen verschiedenen Zügen gegen Elam konnte Assurbanipals Bruder, Samassumukin, der dem Titel nach König von Babel war, so recht sehen und fühlen, daß eigentlich Assurbanipal auch in Babylonien die Hauptrolle spielte, Es mag wahr sein, daß, wie Assurbanipal selbst sagt, er seinem Bruder und den Babyloniern alle möglichen Wohlthaten und Segnungen erwiesen hatte, aber ebenso richtig ist, was gleich hinzugesetzt wird: "sie waren gehorsam meinem (Assurbanipals) Befehl". Samassumukin wollte endlich Herr in seinem

<sup>1)</sup> Assurbanipals Bruder Samas-sum-ukin, der doch, wie wir oben (S. 695) sahen, in Babylonien als Nachfolger Asarhabbons regierte, wird in Assurbanipals Inschriften hiebei mit keinem Wort erwähnt; erst als er rebellirte, beschäftigen sich die Inschriften mit ihm. Offenbar betrachtete ihn der Affyrer-König nur als eine in seinem Namen regierende Puppe und sich selbst als eigentlichen Herrscher auch Babyloniens. Von Samas-sum-ukin stammt die bekannte bilingue (in semitischem babylonisch und künstlichem neusumerisch) Inschrift in archaisirenden Schriftzeichen, welche 5. Raw. 62, Nr. 2 publicirt und von C. F. Lehmann kürzlich philologisch behandelt wurde (De inscr. cun. quae pertinent ad Samas-sum-ukin regni initia, Berl. Diss., München 1886). Samass. nennt sich barin König von Amnanu (sic, nicht Abnanu) und Babel (vgl. oben S. 342) und berichtet darin u. a. von der Bieberherstellung der Mauer Sippars. In einer andern Inschrift rühmt er sich, den Rebo-Tempel in Borsippa aufgebaut zu haben (Lehmann, a. a. D., S. 8); ganz bas gleiche nimmt Alsurbanipal (in einer von Lehmann S. 25 ff.) mitgetheilten Inschrift (in ber er nur nebenbei erwähnt, daß er es war, der seinen Bruder als König einsette, bgl. dagegen S. 695) für sich in Anspruch, was eine beutliche Justration zu dem von 2) Ti-umman (uripr. wohl Timir am Anfang bieser Anm. gesagten bilbet. dumban) war ein Bruder Urtatis; letterer hatte indes ichon brei erwachsene Sohne, Ummanigas, Ummanappa und Tammaritu, ja auch noch von Chumma-chalbaschu II. (Ummanaldaschi) waren zwei Söhne, Kudurru und Parû, die bei dessen Tode wahrscheinlich noch unmündige Kinder gewesen waren, da. Ti'umman wollte sie alle ermorben, sie entkamen jedoch und begaben sich in Affurbanipals Schut. 3) (Inl. B erwähnt hier noch ben Apilai, Sohn des Nabu-falim, Enkel des Mardukpaliding, "beffen Bater vor meinem Großvater (also Sinacherib) nach Elam geflohen war". And er war also bem grausamen Affprer-Rönig bei bieser Gelegenheit in die Hände gefallen.

0

\*

Ī

Darfiellung aus dem feldzug Uffur-banispals gegen Ce'umman, Konig von Sufa. Marmorrettef.

• · • • • eigenen Lande sein und brachte zu diesem Zwecke eine für Assprien höchst gefährliche und drohende Bundesgenossenschaft zu Stande. Nicht blos daß er ben von Assurbanipal in Elam eingesetzten Ummanigas auf seine Seite brachte, sondern auch die Könige des Landes Guti im Often, 1) des West= landes (zunächst sind hier wohl die kedräischen Araber, s. oben S. 708, ge= meint, dann aber auch die Phönizier) und von Miluch b. i. hier Aegypten, reizte er zur Empörung. Aegypten (bezw. dem König Psamtik, s. oben S. 707) gelang es hiebei, sich, zumal Gyges von Lydien Truppen dorthin sandte (s. S. 726), dauernd von Assprien unabhängig zu machen. Diese offene Auf= Iehnung des Samassumukin fand etwa ums Jahr 650 statt und es war nur ein Glück, daß gerade jett in Elam innere Wirren ausbrachen, so daß Uffur= banipal seine Streitfräfte im wesentlichen gegen Babylonien selbst koncentriren konnte. Ummanigas nämlich wurde von seinem Bruder Tammaritu ermordet, aber kaum hatte dieser ein Heer den Babyloniern zu Hilfe gesandt, da — Assurbanipal betete bei dieser neuen Gefahr "flehentlich zu den Göttern Affur und Istar" — wurde dieser durch seinen eigenen Unterthanen Inda= bigas gestürzt, der es vorzog eine abwartende Stellung einzunehmen. Eine in Babylonien eingetretene Hungersnoth kam dem Assurbanipal noch weiter zu Statten, Sippar, Babel, Borsippa und Kutha waren von den Assyrern eingeschlossen und von aller Zufuhr abgeschnitten, die übrigen Truppen Samassumukins geschlagen worden, da stürzte sich dieser endlich aus Berzweislung, wohl wissend, welche unmenschliche Strafe seiner, wenn er lebend seinem Bruder in die Hände fallen würde, wartete, mit einer Anzahl seiner Ge= treuen in die Flammen.2) Den meisten der Abtrünnigen, die nun in die Gewalt der Assprer kamen, wurden die Zungen ausgeschnitten oder sie wurden auf andere grausame Art getödtet, ein Theil der Bevölkerung wurde begnabigt, dann wurden die Straßen Babels, Kuthas und Sippars vom Blut und von den Leichen gereinigt und allüberall die Niederwerfung des treulosen Bruders durch Opfer in den Tempeln gefeiert. Nun war, da auch die von Samas= sumukin aufgereizten Chaldäer und Aramäer des Meerlandes niedergeworfen worden waren, Affurbanipal Alleinherr von ganz Babylonien<sup>8</sup>) und konnte

Das wird hier wohl ein verschleiernder Ausdruck für verschiedene Meders Hänptlinge, möglicherweise bis zu den Mannäern im Nordosten sein, die sich bei dieser Gelegenheit unabhängig machten und es wahrscheinlich auch blieben. 2) Bon Samassumukin gibt es eine ganze Reihe von Inschriften, welche wenn sie einmal alle veröffentlicht sein werden (vgl. das nächstens erscheinende Buch C. F. Lehmanns) nehst den vielen auch großen Theils noch unedirten kleineren Tokumenten (bes. Berichts erstattungen) aus der Zeit Assurbanipals ein noch weit genaueres Bild der Kriege gegen Babel und Clam zu geben versprechen. Wenn einmal Lehmanns Samassumukin und der Schluß von S. A. Smiths "Keitinschrifttexten" Assurbanipals vorsliegt (von letzterem dis jetzt heft 1 und 2, Leipzig 1887), dann wird es sich wohl verslohnen, eine neue und vollständigere Geschichte Assurbanipals zu schreiben. Manches der Art ist übrigens schon in G. Smiths Assurbanipal mitveröffentlicht. 3) Ueber die noch nicht ganz mit Sicherheit gelöste Frage, ob Kandalanu, der nach der Königsliste

nun daran gehen, nach einander Elam, die Araber (S. 709 f.) und Phönizien (Uscha und Affo S. 711) zum Gehorsam zu bringen. Das wichtigste war aber für ihn Elam, das er gründlich und nachhaltiger als je vorher zu demüthigen beabsichtigte. In zwei weiteren Feldzügen (nach Cylinder A und Rassam=Cylinder der siebente und achte) war auch dieses Ziel erreicht.

Auch Indabigas, welchen Assurbanipal kategorisch hatte auffordern lassen. sich zu unterwerfen und den andern Enkel Marbukpalidinas, Nabu-bel-schumi, der ebenfalls eine feindliche Rolle in dem eben beendeten Kriege gespielt hatte. auszuliefern, war von den Glamitern, die wahrscheinlich gefürchtet hatten, er möchte nachgeben, getöbtet worden, und Umman-aldaschi (Chumban= chaldaschu), Sohn des Attamitu, ward jest König von Elam. Gegen diesen gieng nun der siebente Feldzug (646 v. Chr.?); Assurbanipal läßt den Tam= maritu, der sich bei ihm im Aspl aufgehalten hatte, zum König ausrufen. rückt mit diesem in Elam ein und nimmt die wichtige und starke Grenzveste Bit-Imbi, worauf Ummanaldas aus der Stadt Madaktu ins Gebirge flieht. 1) So war also Tammaritu wirklich wieder König von Glam, aber in brückender Abhängigkeit von Assur, was ihm natürlich nicht lange gefiel. sich, als die assprischen Truppen noch an der Grenze standen, was Assur= banipal sofort mit einem Plünderungszug durch ganz West-Elam bis nach Susa beantwortete; ") Ummanaldas wird wieder als König bestätigt. Der achte Feldzug endlich (zwischen 645 und 640 v. Chr.?), wobei Assurbanipal bis über den Fluß Joidi östlich von Susa und vom Ulai (Karun), wahrscheinlich einem Arm des letteren beim heutigen Schuschter,8) vordrang, endete mit der Einnahme und Plünderung der eigentlichen elamitischen Residenzstadt Suja (Schuschan) am Ulai-Flusse, bei welcher Gelegenheit das 1635 Jahre vorher vom alten Kudur=nanchundi (also ca. 2270 v. Chr., s. oben S. 342 f.) aus Erech geraubte Bild ber Göttin Nana (Istar) zurückgeholt wurde. ermeßliche Schätze fielen dem siegreichen Assyrer=Rönig in die Hande. Während aber vorher nach Eroberung Babels zwar geplündert und ge=

wie dem ptolemäischen Kanon nun (von 647 als erstem officiellen Jahre an) bis 626 als König aufgeführt wird, Assurbanipal selbst, oder wenn nicht, dann ein gewiß (wenigstens für die nächste Beit) machtloser Gegenkönig war, siehe schon oben S. 698.

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit ersahren wir auch, daß noch andere Prätendenten in Elam sich befanden, so ein gewisser Umbakil'ua (Umbagua?) in der Stadt Bubilu, der ebenfalls jest floh, und kurze Zeit darauf ein anderer, Paï mit Namen — für Assurz banipal natürlich nur willkommen. Zwischen Indabigas und Ummanaldas war ein Prätendent Namens Ummanigas (Sohn des Amidira, Pinches, Texts, S. 6, Z. 16?) ausgestanden. 2) Außer Susa und Madaktu werden die Städte Gatudu und Gatuz duma (vgl. zu dem angehängten -wa oben S. 512), Daiba, Nadi'i, Dur:Amnani u. Dur:Amnanima (vgl. S. 342), Chamanu, Taraku 2c., Bit:Imbi, serner außer mehreren andern Dur:Undasi, Bubilu, Bunaki — zusammen 29 an Zahl, ausgesührt. 3) Delitssch, Paradies, S. 329; es werden hieb.i 20 Städte im Bezirk der Stadt Chunnir oberhalb des Gebietes der "in den sernen Bergen gelegenen" Stadt Chidalu erobert und zerstört. Gehört etwa Chidalu bereits zu Anzan?

mordet, aber doch die Stadt selbst nebst ihren Tempeln geschont wurde, war hier zu solcher Schonung für Assurbanipal kein Grund vorhanden, und es wird ziemlich buchstäblich zu nehmen sein, wenn es nach Beschreibung der Demolirung im einzelnen heißt: "Den Staub von Susa, Madaktu, Chaltimasch und der übrigen ihrer Städte führte ich nach Assprien.") Assurbanipal war diesmal in höchst eigener Person mit dabei gewesen, wohl hauptsächlich, um selbst bas Bild ber Göttin Istar, beren Hände er unter feierlichen Ceremonien faßte, abzuholen und nach Erech zu geleiten. Ummanaldas aber kehrte trauernd aus dem Gebirge in das verwüstete Madaktu zurück, der schon oben erwähnte Enkel Marbukpalibinas, bem gewiß keine Gnabe geschenkt worden wäre, ließ sich aus Furcht, nun in die Hände Assurbanipals zu kommen, töbten, indem (wie seiner Zeit Saul) er und sein Waffenträger sich mit ihren Dolchen gegenseitig durchbohrten, worauf die Elamiter die Leichen an den Gesandten des Assprer-Königs auslieferten. In einem Nachtrag der großen historischen Inschrift heißt es dann noch, daß Ummanaldas, den also Assurbanipal im Besitz bes verwüsteten Landes gelassen, von seinen eigenen Leuten fortgejagt worden und wieder ins Gebirge geflohen, von wo ihn Ussurbanipal holen und in Ninive zusammen mit den früheren Glamiter=Königen Tammaritu und Pa'i (f. S. 736, Anm. 2 und 738, A. 1) wie dem Araber= Scheich Uati'u an den Prozessionswagen der Göttin Istar anspannen ließ. Dies mag etwa zwischen den Jahren 640 und 630 geschehen sein. Um= manaldas war überhaupt einer der letzten Könige Elams. Um die gleiche Zeit nämlich lebte in Parsua ein Enkel jenes uns von Asarhabbon und bem Jahre 678 her als Anführer der Kimmerier bekannten Teispes (eigentlich Tscharspis), der wohl schon damals nach dem von Assurbanipal nicht viel berührten Nord-Glam (Anzan) seine Blicke richtete und sich (sein indogermanischer Name ist uns unbekannt) den kossäischzelamitischen Titel Kurasch b. i. Hirte ober Häuptling beilegte.") Schon sein Sohn, der nach dem Urgroßvater

<sup>1)</sup> Unter ben weggeführten Rostbarkeiten befanden sich auch die Bilber von 19 Gott= heiten, beren Namen (barunter Lagamar, vg!. S. 366) aufgezählt werben (f. Delipsch, Baradies, S. 327) wie von den früheren Königen "Ummanigas Sohn Umbadaras, Istar= nanchundi, Challusi und Tammaritu bem zweiten" nebst anderen silbernen, goldenen, bronzenen und freinernen Königsstatuen; was die Demolirung anlangt, so ist zu beachten die Stelle ,,ich marf nieder die Stiertoloffe und Lowen, die Bachter über ben Tempeln, so viel if rer waren; ich riß hinweg die Wildstiere (rinif), die grimmigen Götter, den Schmuck der Thore der elamitischen Tempel, und bis zur Bernichtung (wörtlich Nicht mehr sein) fturzte ich sie um." Hier tritt uns deutlich die elamitische Rultur als Ableger der babyl.:affprischen entgegen. 2) Diese Annahme beruht auf der Boraussetzung, daß die Gencalogie der Achameniden bei Herodot 7, 11 (wo Xerres jagt: "Stamme ich benn nicht von Darins (Sohnes) bes Hystaspes, tes Arsames, bes Ariaramnes, bes Teifpis, bes Ryros, bes Rambyses, bes Teispes, bes Achaimenes ab?") gegenüber ber bes Darius in der Behistun-Inschrift (Bistaspa, Arsama, Ariaramna, Tschaispis, Hakha= manis) die vollständigere ist. Tie Genealogie des Kyros stellt sich demnach also dar: Kyros (Kûrasch', Köniz von Anschan, Kambyses (Kambuzia', Rg. v. A., Kûrasch, Kg. v. A., Teispes (Schischpisch), Rg. v. A. (so weit nach Kyros' eigener Angabe), Kyros,

Tscharspis (in babylonisch-elamitischer Aussprache Schischpisch) hieß, begründete das neue "Königreich der Stadt Anschan" in Nord-Elam; er regierte etwa 620—590 und es ist mehr als wahrscheinlich, daß er es war, welcher die von Jeremia (49, 34 ff.) 596 v. Chr. verkündete völlige Vernichtung Elams herbeigeführt hat. das Doch damit greifen wir schon ins nächste Kapitel über.

Um wieder zur letzten Zeit Assurbanipals zurückzukehren, so lehrt die schon oben (S. 697, A. 1) citirte Stelle des Buches Esra 4, 9, wo der persische Raths: herr (bil timi) Recham (vgl. babylonische Namen wie Rachamanu) und der Kanzler (shapiru) Schimschai an Artagerges also schreiben: "wir (die Genannten) und die übrigen des Rathes von Dina, Aparsatka,2) Tarpal, Aparsu,3) Erech, Babel, Schuschan (Susa), Deha und Elam und den übrigen Bölkern, welche Asenappar (Assurbanipal), der Große und Gewaltige, verpflanzt hat nach Samaria und den übrigen Städten diesseit des Stromes (d. i. des Euphrat) und in Kana an", daß Affurbanipal einen großen Theil der Einwohner Babyloniens und Elams nach Sprien versetzt hat. Wenn die von Parsua (vgl. Anm. 3) mitgenannt werden, so sind damit wohl elamitische Hilfstruppen gemeint, welche (vielleicht noch von Sinacherib her) einen ständigen Theil des susischen Heeres bildeten, wenn es hier nicht etwa nur ein ganz allgemeiner Ausdruck für Meber ist. 4) Merkwürdigerweise reden die Inschriften Assurbanipals während der ganzen langen Beschreibung des babylonisch=elamitischen Krieges mit Ausnahme ber Stelle von Guti ganz am Anfang (f. oben S. 737) mit keinem Worte von medischen Gebieten; es erklärt sich bies sehr einfach baraus, weil eben bamals fämmtliche Gebirgsländer zwischen Armenien und Elam thatsächlich sich un= abhängig gemacht hatten. So fallen ja, wie wir sahen, die ersten Anfänge bes Reiches von Anschan ober Anzan wohl schon in diese Zeit, und die spätere Sage (bezw. Geschichtskonstruktion) verlegt die Regierung eines der Meder-Häuptlinge, des Phraortes (Fravarti) eben in diese Periode. Es ist also zu viel gesagt, wenn es bei Ed. Meyer heißt, daß das assyrische Reich

Kambyses, Teispes, Achaimenes. Lgl. auch Nölbeke, Auffätze z. pers. Geschichte, S. 15 und Amiaud, Cyrus, roi de Perse, p. 259.

<sup>1)</sup> Dagegen erwähnt berselbe Jeremia (25, 25) im Jahre 604 noch einen König von Elam, während Hefetiel (32, 24 ff.) 584 v. Chr. von Elam als einem bereits untergegangenen Bolke spricht (Meyer, Gesch. b. Alterthums, I, S. 560); also muß Elam etwa 596 dem Königreich von Anschan einverleibt worden sein. 2) Das gleiche Land (Paraitakêne zwischen Medien und Persien an der nördlichen Grenze des letzern, vgl. auch Partakka und Partukka dei Asarbaddon?) ist wohl Sira 5,6 mit Aparska in Aussicht genommen; meiner Ansicht liegt an letzerer Stelle nur ein Schreibssehler vor. 3) Hier ist gewiß nur an Parsuasch (vgl. zu Parsu sür Parsua, Bitz Barru und Barrua S. 717, A. 1 und zu dem vorgeschlagenen AzBokal Amadai neben Madai, Atun und daraus Tunai 2c.) und nicht an die erst später nach dem Stammsland Parsua der Achämeniden-Dynastie benannte Landschaft Persis südlich von Elam zu denken. 4) Es heißt ja bei Esra auch nur "die von Aparsu", bezw. die Aparsäer, nicht etwa "das Land Aparsu".

um 640 noch im wesentlichen in dem Umfange und der Machtstellung, wie es Sargon begründet hatte, bestand. Der Umfang war, wenn man den ganzen Osten ausnimmt, ja wohl noch der gleiche; von derselben Machtstellung aber kann nicht die Rede sein, denn in den letzten Decennien Assurbanipals war gewiß auch in den noch zu Assprien gehörenden Provinzen alles schon in vollster Auflösung begriffen. Morsch durch und durch, zum Theil schon seit Sinacherib, brauchte die assprische Monarchie nur auf einen gewaltigen Stoß von außen (und er sollte gerade von dem schon los gelösten Medien herstommen) zu warten, um sofort zusammenzubrechen.

<sup>1)</sup> Gesch. b. Alterthums, I, S. 552.

## fünftes Kapitel.

Die letzten Könige; Untergang beş asprischen Keiches. (625—606 v. Chr.)

Dem Affurbanipal folgte sein ältester (?) Sohn, bessen auf der einzigen Inschrift, die wir von ihm besitzen, leider nur verstümmelt erhaltenen Namen ich mit G. Smith zu Bel-schum-ischtun<sup>1</sup>) ergänzen möchte. Die in Aujundschik (Ninive) gefundenen Cylinderfragmente dieses Königs berichten unter anderm auch, so weit sich noch erkennen läßt, von der Restauration eines Nebo-Tempels; auch der relativ besser erhaltene Ansang der Inschrift verherrlicht in allgemein gehaltenen Ausdrücken den Gott Nebo, und von Feldzügen oder sonstigen Unternehmungen ist darin nicht die Rede.<sup>2</sup>) Möglicherweise wurde Bel-schum-ischtun noch in dem gleichen Jahre, in welchem Assurbanipal gestorben war und er selbst den Thron bestiegen hatte (626 v. Chr.), von seinem Bruder Assuritil-islani<sup>3</sup>) oder voller (s. S. 693, Anm. 2) Assur-itil-islani-ukini (b. i.

<sup>1)</sup> Ich weiche von Smith (Discoveries, p. 382 f., wo auch die Juschrift übersetzt ist, siehe den Text bei Schraber, Zur Kritik der chronol Angaben des Alex. Polyhistor und Abydenus, S. 38—41) nur darin ab, daß ich das undeutliche Zeichen -ir durch das ähnliche (neubabyl. - um ersetten möchte, also [Bil-shu-]um-ishkun, wie auf dem Neriglissar=Cylinder Proc. B. A. Soc., X, p. 146, obwohl es andrerseits nicht undenkbar wäre, daß ein und derselbe Name mit den Varianten zikir und shum (beides "Name") überliefert wäre. Da übrigens Smith sein Bil-zikir-ishkun ohne jedes Fragezeichen gibt, so ist es auch möglich, daß damals auf dem Original wirklich noch für ein geübtes Auge erkennbar (nachher vielleicht abgebröckelte) Spuren von Bil-MU-ir- (bas ist eben Bil-zikir-) vorhanden gewesen; auch bei anderen Zeilen übersett Smith oft mehr als auf dem von Schrader nach Pinches' Mittheilungen gegebenen Texte verzeichnet sieht, wobei mir eine willfürliche Ergänzung Smiths ziemlich ausgeschlossen ericheint. 2) Der Ausbruck 3. 7 "welche (scil. die Z. 3 f. genannten Götter) niederwarfen seine Feinde" ist nur eine stereotype Phrase. 3) Einen fast gleichlautenden Namen (vgl. oben S. 686 Affur=itillu=ukin=apla d. i. "Affur der Fürst hat den Erbsohn eingesett") sollte bekanntlich nach Sinacheribs Bestimmung schon Asarhabbon nach seiner Thronbesteigung annehmen. Er hat dies, wie wir wissen, nicht gethan, aber um so naber lag es nun für den zweiten (?) Sohn Assurbanipals, diesen Wunsch seines Urgroß= vaters nachträglich zu realisiren, falls ihm nicht schon Assurbanipal selbst bei ber Geburt diesen Namen beigelegt hat; in letterem Falle wäre es um so begreiflicher, daß Bel= schum=ischkun, der dann nicht der vorher bestimmte Thronerbe gewesen, gleich von seinem Bruder bekämpft und gestürzt wurde. — Daß ein Name "Assur der Fürst der Götter, hat mich eingeset", selbstverftanblich zu "Assur hat eingesett" (Affur-utin, baraus Sarafus bei Abybenus) abgefürzt werden konnte, liegt auf ber Hand.

"Assur der Fürst der Götter hat mich eingesetzt") gestürzt. Denn dieser, der Sarakus ber aus Berosus stammenden Ueberlieferung bei Abydenus, hat nach letterer, "als er erfuhr, daß ein Heer zahlreich wie Heuschrecken vom Meere aus (d. i. also von Babylonien her) eingefallen sei, den Busalossor als Feld= herrn nach Babel gesandt, dieser aber emporte sich gegen ihn"; dadurch ist aber, da Busalossor kein anderer als der auf Kandalanu folgende Nabu-pal-ußur (Nabopolassar), Bater Nebukadrezars und von 625—605 König von Babel, sein kann, der Regierungsanfang des Sarakus eben auf das Jahr 626 v. Chr. (zugleich Reg.=Anf. des Nabu=pal=ußur) fixirt. Nach der gleichen Ueberlieferung war Sarakus zugleich berjenige Assprer-König, der in den Flammen des Palastes bei der Belagerung und Einnahme Ninives den Tod fand, also der lette assyrische Herrscher.1) Mit Nabopolassars Empörung hat das neubabylonische Reich (siehe das dritte Buch) seinen Anfang genommen und eigentlich schon jett kann von einer Ablösung des assprischen Reiches durch das neubabylonische, die man gewöhnlich mit dem Namen Nebukadrezars verbindet, geredet werden. Denn Unglück über Unglück brach in diesen letzten zwanzig Jahren über Ussprien herein, während Nabopolassar sich wie es scheint, dasselbe nur nutbar zu machen verstand. Es brachen nämlich ums Jahr 625 die Meder in Assprien ein, womit bei Herodot der Tod ihres Führers Phraortes verbunden wird; sehr nahe liegt es anzunehmen, daß sie das Heer gewesen, welches über Babylonien (vielleicht über Elam herkommend) gegen Ninive marschirte und mit dem dann Nabopolassar entweder um den Preis Babyloniens sich abfand oder welches er besiegte, indem leider alles nähere uns nicht bekannt oder doch sagenhaft entstellt ist. Kurz barauf, vielleicht sogar in Zusammenhang<sup>2</sup>) damit (wie vordem beim Kimmerier-Einfall unter Asarhaddon) erfolgten die Einfälle der satischen Stythen in Borberasien; 28 Jahre lang sollen sie nach Herodot Asien verwüstet und bis nach Askalon und die ägyptisch=palästinensische Grenze hin vorgedrungen sein, und ebenso überschwemmten sie Aleinasien, wovon sich noch der Wiberhall in dem 585 v. Chr. von Hesetiel, Kap. 38 entworfenen Zukunftsbilde<sup>3</sup>) findet: "Siehe ich will an dich, o Gog, Fürst von Rosch (das ist das Gebiet Rasch bei Elam), Meschet und Tubal (im Diten Kleinasiens) und hole bich und bein ganzes Heer, Rosse und Reiter, in voller Rustung, eine große Menge mit Schild, Helm und Schwertern: Paras (b. i. hier noch soviel wie Medien), Kossäer (?) und Lydier,1) sie alle

<sup>1)</sup> Daß zuerst Bel-schum-ischlun und bann erst Assur-itil-ilani-utini regierte, wird auch durch die Notiz bei Smith, Discoveries, p. 384 bestätigt, in einem von ihm entdecten (leider noch nirgends veröffentlichten) zerbrochenen Berichte Assur-itil-ilani-utinis
erzähle dieser, daß als Assurbanipal starb, er noch nicht auf den Thron gerusen worden
sei, sondern erst später (nach einer kurzen Regierung, sagt Smith vorher) ihn bestiegen
habe. 2) So könnte auch der Name ihres Führers Madyas (Sohn des Protothyes)
einsach eine Personisitation des Meders (Madai) sein. 31 Ed. Meyer, Gesch des
Alt., Bd. I, S. 557; vgl. auch schon oben S. 727 (Gog von Magog). 4) Das statt
kydien stehende Put des masoretischen Textes halte ich für eine Verderbnis. Aegypten
und Libyen haben sicher hier keinen Plas.

mit Schild und Helm, Gomer (die Gimirri) und all seine Mannen, das Haus Togarma (s. oben S. 715), der äußerste Norden, und all seine Mannen und viele Völker mit dir." "Und du wirst heraufziehen wie ein Unwetter und kommen wie eine Wolke, die Erde zu bedecken." "Du wirst an jenem Tage, da Israel sicher wohnt, dich aufmachen und kommen von deinem Orte, vom äußersten Norden" u. s. w. Und kurz bevor ihr Einbruch in Palästina statt= findet, als sie jedenfalls schon in Sprien sengten und brennten, ruft Jeremia zur Zeit bes von 639-609 regierenden Judäer-Königs Josia (genauer in dessen 13. Jahre, 626 v. Chr.) Kap. 5 B. 15: "Siehe ich will über euch Heiben von der Ferne, o Haus Ifrael, bringen, spricht Jahre, es ist ein mächtiges Volk, ein uraltes Volk, ein Volk, des Sprache du nicht verstehft und nicht vernimmst, was sie reden. Seine Köcher sind gleich offenen Gräbern, es sind lauter Gewaltige (ober Riesen); sie werden deine Ernte und beine Brod verzehren, deine Söhne und Töchter fressen, beine Schafe und Rinder verschlingen, beine Reben und Feigenbäume verzehren." Es ist klar, daß durch eine berartige Invasion unzivilisirter Nomadenschwärme das ganze Gefüge der assprischen Monarchie vollends auseinander gieng. Die in der Kultur denselben noch ziemlich verwandten Meder haben dabei, wie es scheint, mit den immer neu vom Often her einbrechenden Saken, unter benen sich neben Franiern wohl auch Turkstämme befunden haben, theilweise paktirt, und sie gegen Ninive aufgehett, theilweise sind sie aber selbst von ihnen überrumpelt worden. Daß von einem geordneten medischen Staatswesen mit der Residenz Etbatana zu dieser Zeit noch nicht Rede sein kann, durfte wohl einleuchten. Wenn späterhin die Perser von den Griechen meistens Meder genannt wurden (vgl. auch bei Daniel "Darius der Meder"), so beweist das nichts für das Ansehen, welches die medische Dynastie schon vom herodoteischen Phraortes und Ryagares an gehabt hätte,2) sonbern bestätigt einfach bas schon früher hervor= gehobene von der ursprünglichen Identität der Perser, deren Stammland Barsua war und welche um die Zeit Nabopolassars schon in Anzan und wahr= scheinlich auch schon in ganz Elam sich festgesetzt hatten, mit den Mebern (bezw. einem Theil berselben). Die bei Herobot sich findende spätere (perfische?) Ueberlieferung berichtet von einer Belagerung Ninives durch die Meder, die aber, weil neue Stythenschaaren in Medien einfielen, schleunigst wieder abgebrochen werden mußte, was, wenn man die dabei erwähnten näheren Um= stände bei Seite läßt, durchaus glaublich ist. Endlich aber wurde es doch Ernst mit dem Ende Ninives. Die feindlichen Barbarenhorden hatten sich zwar allmählich wieder verlaufen, nachdem sie besonders im Norden (Armenien) und im Often Kleinasiens (Kappadokien) alles über den Haufen geworfen und zum Theil hier sitzen geblieben sein werden; Assprien aber hatte nicht mehr die Kraft, die von ihnen verwüsteten Provinzen frisch zu besetzen und neu



<sup>1)</sup> Bgl. was Justinus über die Rolle der Stythen im grauesten Alterthum sagt. 2) So Nöldeke, Aussätze zur perj. Gesch., S. 12 f.

zu organisiren. 1) Ohne daß es Sarakus hätte verhindern können, nahm der ägyptische Pharao Necho II., der Sohn Psamtiks, gleich nach seiner Thron= besteigung (609) von Palästina und Sprien bis Hamath Besit,2) und biktirte von Hamath aus die Geschicke Judas, zugleich zu weiterem Vordringen nach Norden sich rüstend. Bald barauf, wahrscheinlich im Jahre 606 (als spätestem Ansag, aber auch kaum viel früher) brach für die assyrische Hauptstadt das Geschick herein. 3) Nabopolassar hatte sich (wieder? vgl. oben den Anfang seiner Regierung) mit den Medern (Berosus nennt den Usthages, der minder glaubwürdige Ktesias einen Meder-Häuptling Arbakes, Herodot den Kyazares) verbündet, und mit ihrer Hilfe wurde Ninive eingenommen und berartig zerstört, daß von ihm wie den Nachbarstädten Kalach und Assur nur rauchende Trümmer= stätten übrig blieben. Assprien im engern Sinne war buchstäblich wie weg= gefegt, und balb auch berartig vergessen, baß als 200 Jahre später Xenophon mit seinen Zehntausend vorüberzog, er nicht mehr wußte, welch denkwürdige historische Erinnerungen die Trümmerhügel Ninives, die er für von den Persern zerstörte medische Städte hielt, bargen. So war in furchtbarer Weise die von den Propheten Nahum und Zephanja geweissagte Vergeltung über das einst so stolze und mächtige Reich am Tigris gekommen; die unzähligen Foltern, die an wehrlosen Feinden in Ninive zur Augenweide der Großkönige und ad majorem dei Assur gloriam Jahrhunderte lang verübt wurden, waren In den Ruinenstätten hat sich nur der Name eines einzigen Assprer= Königs, des Sargon (vgl. oben S. 77, A. 2), bis in nachchristliche Zeit, erhalten, bes einzigen zugleich, der durch menschlich schöne Züge (f. S. 684 f.) unsere wirkliche Sympathie beanspruchen barf.

Weder hätten jetzt einfach das einstige assprische Reich zu zwei Hälsten unter sich vertheilt. Sie konnten doch nichts theilen, was thatsächlich nicht mehr bestand. Den Osten (Medien) hatte schon Assurbanipal verloren, im Südosten (Anzan und Elam) herrschten die Achämeniden, im Norden und Nordwesten war alles drunter und drüber, und das Westland hielt schon zum größten Theil Necho von Aegypten besetzt; so war also, abgesehen von dem nach

746 Zweites Buch. IV. 5. Die letten Könige; Untergang b. affpr. Reichce.

Berstörung Ninives ziemlich bedeutungslosen eigentlich nur noch aus Arbela bestehenden kleinen Gebiet zwischen Tigris und dem Gebirge, nur noch Mesopotamien übrig, was selbstwerständlich die Babylonier als Beute an sich nahmen und wosür sie mit Vergnügen den Medern die Trümmer Ninives und was östlich von diesen lag, überließen. Alles andere mußte erst neu erobert werden. Wie das von Seite der Babylonier geschah und welchen Antheil dabei die Meder hatten, für welche jetzt erst die Möglichseit, einen freilich nicht lange dauernden Einheitsstaat zu gründen gegeben war, das noch in Kürze zu schildern ist die Aufgabe des nun solgenden dritten und letzten Buches.

Drittes Buch.

Neu-Babylonien.

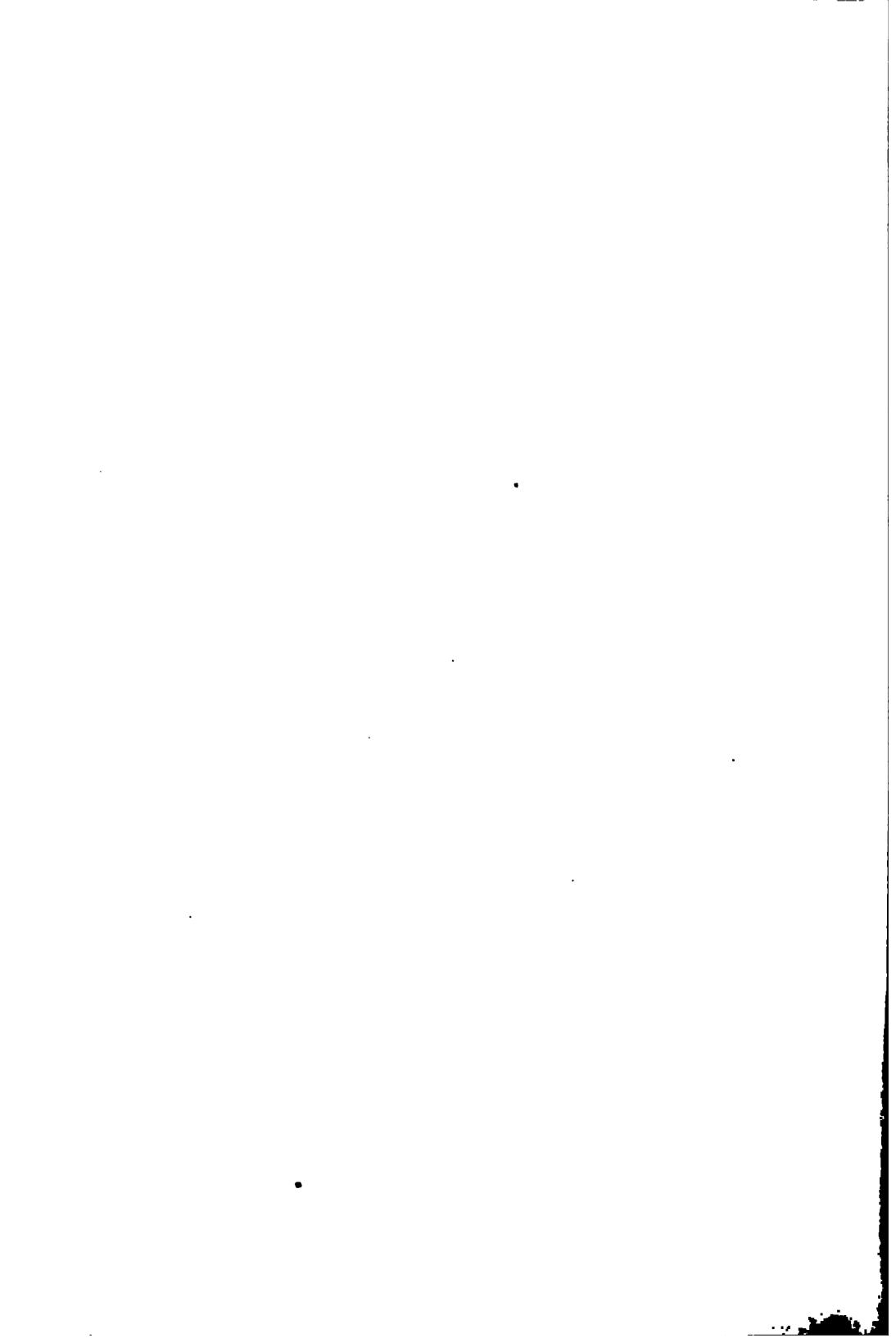

## Erstes Kapitel. Quellen und Chronologie.

Da der Schauplat des Heimatlandes und Ausgangspunktes des neubabylonischen Reiches gleich dem der zweiten Hälfte des altbabylonischen (etwa von Chammuragas an) Nord-Babylonien mit dem Centrum der Stadt Babel ist, so ist es nicht nöthig, dies dritte Buch mit einem besonderen Kapitel über Land und Leute zu beginnen. Eher würde sich empfehlen, gleich als Ein= leitung eine Topographie der Stadt Babel an der Hand der Ausgrabungen sowohl wie nach den Angaben der Bauinschriften Nebukadrezars zu bringen, gibt ja doch "ein Gang durchs alte Babel", wie ihn unter diesem Titel vor einigen Jahren Friedr. Delitsch in anschaulicher Schilberung entworfen, 1) im wesentlichen das Babel, wie es Nebukadrezar noch prächtiger als vordem Asarhabbon neugeschaffen hat; doch einmal ist schon S. 107, 115 f. und 128 wie S. 229—233 das wichtigste über die Ausgrabungen und über diejenigen Tempel, welche Nebukadrezar nur restaurirt hat, bemerkt worden, und dann ist es doch wohl passender, im nächsten Kapitel, welches speciell von Nebukadrezar handelt, und nicht schon vorher, seine Bauten im Zusammenhang zu betrachten. Ferner wäre es eine außerordentlich lohnende Aufgabe für ein einleitendes Kapitel zur Geschichte Neu-Babyloniens, nach den unzähligen auf uns gekommenen und immer neu kommenden Kontrakttafeln von Nebukadrezar an bis auf Nabu-na'id und noch hinein in die persische Zeit einen Ueberblick über die socialen Verhältnisse zu geben; leider muß ich, da zu einem der= artigen zwar sehr dankbaren aber auch ebenso schwierigen Unternehmen noch fast alle Vorarbeiten fehlen, hier barauf verzichten.2) So sei benn gleich von den Quellen zur neubabylonischen Geschichte und im Anschluß daran von der Chronologie die Rede.

Wenn man die beiden erst von Rassam zu Anfang der achtziger Jahre ausgegrabenen Inschriften des Chrus (von denen die eine zugleich in anna=

<sup>1)</sup> Siehe den Aufsatz gleichen Titels im "Daheim" 1884, Nr. 49 und 50. 2) Abgesehen davon, daß noch nicht alles hieher gehörige veröffentlicht ist (von dem bisher publicirten verdanken wir den größten Theil der unermüdlichen und sorgfältigen Thätigkeit des Jesuitenpaters Straßmaier, z. B. das erst jüngst erschienene Werk "Die Inschriften Nabonids"), so würde ein solcher Exturs ein specielles Studium einiger Jahre erfordern. Vielleicht dürsen wir von F. E. Peiser (vgl. dessen Aufsatz "Studien zum babylonischen Rechtswesen" Zeitschr. f. Asspr., III, S. 69 ff.) darüber einmal eine einigermaßen abschließende Arbeit erwarten.

listischer Weise die Regierung des letten einheimischen Babylonier-Königs Nabu=na'id enthält) ausnimmt, 1) so sind für diese ganze Zeit die biblischen Berichte fast die einzige, und weil gleichzeitig, durchaus zuverlässige Geschichtsquelle. Es kommen hier die letten Kapitel der Königsbücher, dann aber vor allem die Prophetien des Jeremia, Hesekiel (Ezechiel) und des sogenannten Deutero-Jesaja (Jes. 40-66), in zweiter Linie auch noch die Einleitung des apokryphen 2) Buches Daniel in Betracht. Davon sind für die lange Regierung Nebukadrezars besonders Jeremia und Hesekiel durch ihre vielen chronologischen Angaben<sup>3</sup>) von größtem Werthe. Ein übersicht= liches Bild der Kriege Nebukadrezars gewinnen wir eigentlich nur aus diesen alttestamentlichen Quellen, tropbem uns von Nebukadrezar fast mehr Inschriften4) erhalten sind als von manchem assprischen Großkönig mit Ausnahme etwa Assurbanipals. Das kommt baher, daß nach altem Brauch die babylonischen Könige im Unterschied von den assyrischen, fast nur von Bauten, die zur Verherrlichung der Götter oder zum Schutze ihres Landes unternommen wurden, berichten. Die Ereignisse ber äußern Politik wurden ebenso eifrig verzeichnet, aber nicht in den Gründungschlindern der Tempel und sonstigen Weih= oder Prunkinschriften, wie man sie in den Ruinen der Paläste und Tempel findet, sondern in nur für die Archive bestimmten Jahrbüchern und Chroniken. Von letteren aber hat sich leider bis jett nur ein einziges Fragment, den ägyptischen Feldzug des 37. Jahres Nebukadrezars behandelnd, vorgefunden. Wenn einmal infolge neuer Ausgrabungen ber zweite Theil der sogen. babylonischen Chronik, der von Samassumukin bis wahrscheinlich auf Darius reichte, zum Vorschein kommen sollte, bann würde, wenn auch beshalb die biblischen Quellen ihre volle Wichtigkeit behielten, doch ein ganz neues Licht auf diese ganze Periode fallen, dem aus den sogen. Annalen Nabonids für die letten Jahre vor Beginn der Perser-Herrschaft gestossenen vergleichbar. 5) Sogar in den umfangreichen Felseninschriften, welche Nebu= kadrezar auf einem seiner sprischen Feldzüge im Wadi Brissa am öftlichen

<sup>1)</sup> Da diese hochwichtigen Dokumente ohnehin weiter unten bei der Geschichtsbarstellung eingehend analysirt werden mussen, so genüge hier die einfache Erwähnung. Der Text ber babylonisch abgefaßten Cylinderinschrift des Cyrus findet sich 5. Raw. 35, der des für Cyrus abgefaßten Berichtes über die Regierung Nabonids und die Einnahme Babels durch die Perser in den Transactions of Bibl. Arch. Soc., vol. VII (Lond. 1882), p. 153—169 (nebst interlinearer Transstription und Uebersetzung). 2) Apotryph nenne ich es nicht blos der historischen Ungenauigkeiten (Belfazar Cohn Nebukadrezars u. a) halber, sondern weil ce sich (gleich ben Paralipomena) durch seine Sonderstellung am Schluß ber hebraischen Bibel beutlich als erft anhangeweise zum altteftamentlichen Ranon 3) Bgl. die übersichtliche Zusammenstellung in Tieles Geschichte, gekommen ausweist. 4) Wenn in obigem von Inschriften Nebukadrezars oder Nabonids oder S. 440 f. sonst eines neubabylvnischen Königs gesprochen wird, so sind die Kontrakttafeln als Privatdokumente, welche nur nach dem gerade regierenden Herrscher batirt sind, natür= 5) Es ist sogar sehr gut möglich, daß die sogen. Annalen lich ausgeschlossen... Nabonids nur eine Art Separatausgabe des betreffenden Abschnittes der babylonischen Chronik sind, was mir jest immer wahrscheinlicher wird.

Abhang des Libanon hat einmeiseln lassen, berichtet er von nichts als von Tempelbauten, und nur an einer einzigen Stelle der einen der beiden langen Inschriften ihricht er, aber auch hier in viel allgemeinerer Weise, als es die Usihrer-Könige in diesem Falle gethan haben würden, von seinem sprischen Feldzug und speciell einer von ihm niedergeworsenen Empörung im Libanon; auch hier scheint aber die Hauptsache die Hervorhebung der Pacisitation (Straßenbauten im Libanon zum Zweck der leichteren Fortschaffung von Tedern und sonstigem Baumaterial, vgl. Kol. 9, Z. 32 ff.) gewesen zu sein. Ebenso beziehen sich einige in Aegypten (zu Tell Defenneh, westlich von Kantara am Suez-Kanal) gefundene Cylinder Nebukadrezars nur auf seine Bauten in Babylonien.<sup>2</sup>) Weitere Einzelheiten über die Originalinschriften von Nabopolassar an dis auf Nabonid werden in der Geschichtsdarstellung selbst angeführt werden.

Die wenigen in Betracht kommenden ägyptischen Quellen hellen natürlich nur die Berührungen Nebukadrezars mit Aegypten auf; da dieselben in Eduard Meyers Geschichte Aegyptens erwähnt und verwerthet sind, so gehen wir gleich weiter zu den griechischen Quellen. Dieselben sind jedoch nur, soweit sie auf babylonische Berichte (Berosus) zurückgehen, zuverlässig; was dagegen die aus Atesias geschöpften Nachrichten Diodors anlangt, so ist längst anerkannt, daß sie nur mit großer Borsicht und nicht als eigentliche Geschichtsquelle zu gebrauchen sind, und dasselbe gilt, wenn auch nicht in dem Grade, auch von Herodot. Ueber letzteren sind die Meinungen sehr verschieden, ich glaube aber, daß Tiele in vollem Rechte ist, wenn er nicht blos von Diodor, sondern auch von Herodot sagt, daß seine Angaben über die Topographie Babels zur Zeit des neubabylonischen Reiches nur insoweit zu gebrauchen sind, als sie mit den babylonischen Bauinschriften übereinstimmen, den historischen Notizen, bezw. Verwechselungen, ganz zu schweigen.

Um nun noch auf die Chronologie zu kommen, so ist hier unsere Basis für alles übrige der ptolemäische Kanon (S. 487); durch ihn lassen sich erst die Datirungen der zahlreichen Kaufkontrakte sicher ordnen und einreihen.

<sup>1)</sup> Inscription en charactères cursifs, Kol. 9, Z. 22—50 (und auch schon in den vorhergehenden leider sehr verstümmelten Zeilen, vgl. Z. 12 i-na....sad La-ab-na-na), vgl. die treffliche Ausgade H. Pognons, 71 fasc. der Bibl. de l'école des Hautes Études (Paris 1887), p. 21. Die genauere Lage von Wädi Brissa gibt Bognon also an: situé sur le versant oriental du Lidan, à peu de distance du village métuali d'Hermel et des bords de l'Oronte, à deux jours de marche environ de Tripoli de Syrie. 2) Tiele, Gesch., S. 452 f. Bon der Inschrift am Rahr al-Relb an der phonizischen Küste ist es dagegen noch nicht sicher, ob sie nicht dem älteren Rebutadrezar angehört; die Erwähnung von Martu und Clam (Tiele, Gesch., S. 452, A. 5 nach Boscawen) auf der zweiten Kolumne spricht für letzteres. womit auch das, was Sahce in den Proceedings der Bibl. Archäol. Gesellsch. (vol. lV, p. 10) mittheilte, soviel ich sehe, in Uebereinstimmung steht. 3) Tiele, a a. D., S. 453 (vgl. auch schon vorher S. 87); Tieles Gesammturtheil über Herodot S. 8 f. scheint mir übrigens immer noch zu günstig.

Dieselben geben außer dem Tag und Monat nur das Jahr des betreffenden Königs an, nicht etwa den Namen eines Beamten, da in Babylonien niemals nach Eponymen gerechnet wurde. Zusammen mit den chronologischen Angaben der letzten Kapitel der Königsbücher (2. Könige 23, 29 ff. und die ganzen Kapitel 24 und 25) und denen Jeremias und Hesefiels gewinnen wir so ein festgegliedertes chronologisches Gefüge. Eine tabellarische Uebersicht mag den Antheil der einzelnen hebräischen Quellen an diesen Daten illustriren:

627/8 v. Chr. 13. Jahr des Josia von Juda: Beginn der Prophetien des Jeremia (Jer. 1, 2; 25, 3).

622/1 " " 18. Jahr des Josia von Juda: Auffindung des Gesetzbuches (Deuteronomium) 2. Kön. 22, 3 ff.

609/8 " " 31. Jahr bes Josia (vgl. 2. Kön. 22, 1): Josia fällt zu Me=gibbo gegen Necho (2. Kön. 23, 29).

608 " " Joachas 3 Monate.

608/7 " " 1. Jahr Jojakims.

605/4 " " 4. Jahr Jojakims — 1. Jahr Nebukadrezars: Jer. 25, 1! Schlacht von Karchemisch<sup>1</sup>) Jer. 46, 2; vgl auch noch Jer. 36, 1 und 45, 1 (blos: 4. Jahr Jojakims).

598/7 " " 11. Jahr Jojakims, der in diesem seinem 11. Reg.=Jahre starb, (2. Kön. 24, 6, vgl. 23, 36).

597 ,, ,, Jojachin, reg. 3 Monate und wurde von Nebukadrezar in dessen achtem Jahre mit 10000 seiner Leute (darunter Hesekiel) nach Babel weggeführt: 2. Kön. 24, 12.

597/6 " " 1. Jahr Zebekias (und 1. Jahr der Wegführung Jojachins, nach welchem Hesekiel stets datirt) 2. Kön. 24, 17 f. (vgl. auch Jer. 37, 1 u. 49, 34).

594/3 " " 4. Jahr Zedekias: Jer. 28, 1 und 51, 59 (vielleicht auch 27, 1)

593/2 " " (5. Jahr Zedekias und) 5. Jahr ber Wegführung — 30. Jahr [ber Auffindung des Deuteronomiums]: Hes. 1, 1 f. (5. Tam=muz;²) vgl. weiter Abib oder Nisan 3, 15).

592/1 " " (6. Jahr Zedekias und) 6. Jahr der Wegführung: Hes. 8, 1 (5. Elus).

591/0 " " (7. Jahr Zebekias und) 7. Jahr der Wegführung: Hes. 20, 1 (10. Ab).

<sup>1)</sup> Siehe darüber noch weiter unten. 2) In der Bibel stehen überall, wo ich stillschweigend die babylonisch=jüdischen Monatsnamen einsetze, nur die Zahlen, welche diesen Monaten in der von Nisan — 1. Monat beginnenden Reihe zukommen (also oben 5. Tag des 4. Monats statt 5. Tammuz); daß man schon vor dem Exil diese Zählung mit Ordinalzahlen (vom Frühlingsmonat an gerechnet) gebrauchte, hat Dillsmann in seinem Aussahlen (vom Frühlingsmonat an gerechnet) gebrauchte, hat Dillsmann in seinem Aussahlen ehr das Ralenderwesen der Israeliten vor dem babyl. Exil" (Monatsbericht der Rgl. Akademie der Wiss. zu Berlin, 1881, S. 914—935) auf S. 932 s. nachgewiesen. Der besseren Orientirung halber gebe ich hier die Reihe: 1. Risan, 2. Ijar, 3. Sivan, 4. Tammuz, 5. Ab, 6. Elul, 7. Tischri, 8. Marcheschwan, 9. Ridslev, 10. Tebet, 11. Schebet, 12. Adar; jeder dieser Monate hatte 30 Tage.

- 589/8 v. Chr. 9. Jahr Zebekias, 10. Tebet (b. i. Ende Dec. 589) Beginn der Belagerung Jerusalems: 2. Kön. 25, 1 Jer. 52, 4; ferner Jer. 39, 1.
  - 9. Jahr der Wegführung (10. Tebet) Beginn der Belagerung: Hes. 24, 1 f.
- 588/7 " " 10. Jahr Zebekias = 18. Jahr Nebukadrezars: Jer. 32, 1 (bas Heer ber Babylonier liegt vor Jerusalem)!
  - 10. Jahr der Wegführung, 12. Tebet (nicht 10. Abar): Hes. 29, 1 (Weissagung gegen Aegypten).
- 587/6 " " 11. Jahr Zedekias (9. Tammuz): Eroberung Jerusalems, Flucht und Gefangennahme Zedekias 2. Kön. 25, 3 (= Jer. 52, 6) und Jer. 39, 2.
  - 11. Jahr Zedekias (7. Ab, d. i. Juli 587) 19. Jahr Nebukadrezars: Jerusalem zerstört 2. Kön. 25, 8 (— Jer. 52, 12, datirt mit der Angabe: 10. Ab).
  - 11. Jahr der Wegführung, 5. Tebet (Ende Dec.): Hesekiel erfährt die Kunde vom Fall Jerusalems Hes. 33, 21, wo elf statt zwölf zu korrigiren. 1)
  - 11. Jahr der Wegführung, 1. [Nisan?] Weissagung gegen Tyrus, nachdem Jerusalem schon gefallen?) Hes. 26, 1.
  - 11. Jahr der Wegführung, 7. Nisan (Ende März 586) Neue Weissagung gegen Aegypten, Hes. 30, 20.
  - 11. Jahr der Wegführung, 1. Sivan (Ende Mai) Neue Weissas gung gegen Aegypten, Hes. 31, 1.
- 586/5 " " 12. Jahr der Wegführung, 1. Abar (Mitte Febr. 585) Neue Weissagung gegen Aegypten<sup>3</sup>) Hes. 32, 1.
  - 12. Jahr der Wegführung, 15. Abar (Anf. März 585) ober besser<sup>4</sup>) 15. Nisan (Anf. April 595) Trauer über die Niederlage Aegyptens, Hes. 32, 17.
- 573/2 " " 25. Jahr der Wegführung, 10. Nisan (Ende März 572) = 14. Jahr der Eroberung Jerusalems, Hes. 40, 1.
- 571/0 " " 27. Jahr der Wegführung, 1. Nisan (21. März 570) Hes. 29, 17 (Weissagung von Tyrus und Aegypten).

<sup>1)</sup> Siehe Cornill, Das Buch des Propheten Ezechiel (Leipzig, 1886), S. 396. 2) Daß Ferusalems Fall hier schon vorausgesett ist, ergibt sich klar aus Hes. 26, 2; dann kann aber unmöglich der 6. Monat (Elul), wie Cornill thut, konjicirt werden, da ja Hesselle erst am 5. des 10. Monats (Rap. 33, 21) d. i. des Tebet, die Kunde von der Berstörung Jerusalems nach Babel ins Exil erhalten. 3) Hier mit Cornill die von einigen Handschriften (Cod. Alex. und Peschita) els statt zwölf (so alle andern) in den Text zu sehen, ist unrichtig, da er von der falschen Boraussehung ausgeht, daß die Jahre der Wegführung stets mit dem 1. Monate (Nisan) begonnen hätten, während doch das Datum der Wegführung Jojachins wahrscheinlich Juni 597 (Sivan od. Anf. Tammuz), fällt, und demnach das 1. Jahr nach der Wegf. (wie auch die solgenden) mit dem 3. od. 4. Monat beginnt. 4) Bgl. Cornill, a. a. D., S. 386.

561/0 v. Chr. 37. Jahr ber Wegführung (= 1.? Jahr Evil=Mero= bachs), 27. Abar (Mitte März 560) wird Jojachim aus dem Kerker befreit, 2. Kön. 25, 27.

Bu dieser Tabelle wie überhaupt zur Chronologie der neubabylonischen Periode ist nun zu bemerken, daß bei den Juden die Jahre Nebukadrezars sowohl wie die ihrer eigenen Könige vom Tag der Thronbesteigung bis wieder zu diesem Tag gerechnet werden, weshalb wir nur dann ein genaues Datum feststellen können, wenn uns die Bibel den Monatstag angibt, daß dagegen die Babylonier gleich den Assprern (und so, was wichtig, auch der ptolemäische Kanon, vgl. schon S. 488 und Anm. 2) das erste Jahr erst vom 1. Nisan (bezw. im ptol. Kanon vom 1. Thot) an, d. i. also vom ersten Neujahr an, das der König begieng, zählten, während die vorher fallenden Monate (seien es nun 10 ober blos ein halber) als "Regierungsanfang", noch nicht als "erstes Jahr" gelten. Wir können aus den Monatsdaten der obigen Tabelle ungefähr berechnen, wann die Wegführung des Königs Jojachins erfolgt sein muß, nämlich später als den 1. Sivan und früher als den 9. Tammuz 597 (vgl. oben beim Jahr 587/6); das 8. Jahr Nebukadrezars begann nach populärer biblischer Rechnung vor dem 20. Tischri 598 (dies Datum kommt nämlich auf einer Kontrakttafel aus dem "Reg.=Anf." Nebukadrezars, 605 v. Chr., vor), aber kaum viel vorher, wahrscheinlich Ende Tammuz ober An= fang Ab, und dauerte in letzterem Fall bis Tammuz=Ab 597, so daß also die Wegführung Jojachins, wie 2. Kön. 24, 12 angegeben wird, noch in das achte Jahr bes Babylonier = Königs gefallen ist. 1) Andrerseits fällt nämlich der 7. Ab 587 nach den biblischen Angaben ins 19. Jahr Nebukadrezars, welches bemnach schon vor dem 7. Ab begonnen haben muß.2) Die einzige Inkongruenz scheint bei dem letten Datum obiger Tabelle (2. Kön. 25, 27) vorzuliegen; dort ist auch wirklich meiner Meinung nach entweder 1 (was ohnehin fraglich, vgl. unten S. 772) in 2 zu korrigiren, ober anzunehmen, daß hier ausnahmsweise nach babylonischer Manier gezählt ist. Denn der Regierungsantritt Evil=Merodachs (bezw. der Tod Nebukadrezars) fand statt vor dem 21. Tischri 562 (auf keinen Fall nachher), da wir ein Kontrakt= täfelchen mit diesem Datum besitzen; es dauerte also das 1. Jahr dieses Königs nach populärer Rechnung von x vor 21. Tischri 562 bis x vor 21. Tischri 561, sein erstes officielles Jahr babylonischer Rechnung vom 1. Nisan 561 bis 30. Abar 560 (vgl. oben 27. Abar 560).

Daß die Rechnung bei den Juden eine in der angegebenen **Beise von** der babysonischen verschiedene war, wird auch noch bestätigt durch die Gleichung: 4. Jahr Jojakims = 1. Jahr Nebukadrezars (Jer. 25, 1); in eben diesem 4. Jahre Jojakims, welches wahrscheinlich schon ziemlich zu Ansang des Jahres

<sup>1)</sup> Zufällig auch ins achte officielle Jahr, welches vom 1. Nisan bis 30. Abar 597 (21. März 597 bis Mitte März 596) anzusepen ist. 2) Das officielle 19. Jahr begann erst 21. März (1. Nisan) 586.

605 begann, 1) fand nach Jer. 46, 2 die Schlacht von Karkemisch statt, welche nach Berosus (bei Josephus) noch im letzten Jahre Nabopolassars im Aufstrage des sterbenden Königs der Kronprinz Nebukadrezar gegen die Aegypter schlug. Das war also kurz vor dem Regierungsantritt Nebukadrezars Tamsmuz-Ab 605, vielleicht im Sivan, einer Zeit, in der ja gewöhnlich die Feldzüge (vgl. früher bei den Assprer-Königen) begonnen wurden; das erste offiscielle Jahr Nebukadrezars begann aber erst am 21. März (1. Kisan) 604.

Bum Schluß ist noch eine irrige Ansicht zurückzuweisen, welche leiber in Eb. Meyers Geschichte des Alterthums Eingang gefunden und dort die un= richtige Ansetzung mehrerer wichtigen Daten veranlaßt hat. Meyer hält näm= lich dafür, daß die gangbare Ansicht, die Könige hätten ihr erstes Jahr vom Neujahrstage jedes ersten vollen Kalenderjahres an gerechnet, den Rest des vorhergehenden Jahres aber als "Anfang der Regierung" besonders bezeichnet und mithin ihre Regierungsjahre postdatirt, von Oppert2) auf Grund ber sogen. Egibitafeln (b. i. der Kontrakttafeln der neubabylonischen Zeit) voll= ständig widerlegt sei.8) Nachdem ich schon in meinem "Abriß der Ge= schichte des alten Drients" hervorgehoben, daß der officielle assprische sowohl wie babylonische Brauch eben der in jener "gangbaren Ansicht" festgehaltene gewesen ist (baselbst S. 83, Anm.) und höchstens für die babylonischen Kauf= leute, unter denen ja wohl auch Juden sich befanden, die Anwendung der nicht officiellen (mehr populären) Rechnung von Oppert erwiesen zu sein scheine, hat nun Tiele in seiner Bab.=ass. Geschichte gezeigt, daß trot Oppert auch in den Daten der neubabylonischen Kaufkontrakte die officielle Rechnung vorliege.4)

<sup>1)</sup> Leider wird nirgends genauer angegeben, in welchem Monat Jojakim auf den Thron gekommen ist. 2) Revised chronology of the latest Babyl. kings, Trans. Bibl. Arch. Soc., VI, 260—274. 3) Meyer, Gesch. des Alt., I, S. 154; auf S. 598 bereits dahin eingeschränkt, daß zwar die Kontrakttaseln nach Regierungsjahren, die Schriststeller dagegen nach chronographischen mit dem 1. Nisan beginnenden Jahren rechneten. 4) Tiele, Gesch., S. 420.

## Zweites Kapitel. Mabapolassar und Mebukadrezar II.

Auf welche Weise Nabopolassar (Nabu-pal-ußur, d. i. "Nebo, schüße den Erbsohn!") sich des Thrones von Babel bemächtigte und so das neubabylonische Reich gründete oder wie er selbst sagt, "den Grund des Landes legte", ist schon am Schluß bes zweiten Buches (vgl. oben S. 743) kurz ge= melbet worden. Er regierte nach dem ptolemäischen Kanon von 625 (Regierungs= antritt bemzufolge schon 626) bis 605 v. Chr., in welch letterem Jahre, wie ebenfalls schon (s. S. 755) gesagt wurde, er kurz vor dem von seinem Sohne, dem Kronprinzen Nebukadrezar, gegen die Aegypter erfochtenen Siege bei Karkemisch, nachdem er schon vor Nebukadrezars Aufbruch nach Sprien kränklich war, gestorben ist. Wir hatten oben (S. 745) gesehen, wie Necho, gleich nachbem er den Thron der Pharaonen bestiegen, die Machtlosigkeit des durch die langjährigen Skythen Einfälle zum Tode geschwächten assyrischen Reiches benutte und bis ins Gebiet von Hamath vorgedrungen war; auf dem Bege dahin hatte er den judäischen König Josia bei Megiddo geschlagen, und von Riblah (Rible am Drontes, ca. 15 St. südlich von Hamath) aus, wo er sein Standquartier genommen, setzte er den Jojakim, der vorher Eliakim geheißen, zum König in Jerusalem ein. Der weitere Plan des Pharao gieng nun dahin, auch noch ganz Nordsprien für Aegypten zu erobern, was er auch großentheils in den Jahren 608 bis 606, während die Babylonier mit ihren medischen Hilfstruppen vor Ninive lagen, ausführte. Jedenfalls war er dabei bis Karkemisch vorgedrungen, da gerade dort im Jahre 605 der Zusammen= stoß der ägyptischen und babylonischen Streitkräfte stattfand. Damit war auch das Schicksal Syriens entschieden; es wurde babylonische Provinz, wie es vordem assprische Provinz gewesen war, und Juda babysonischer Basallenstaat.

Erst seit wenigen Jahren sind nun durch den unermüdlichen Eifer des jungen Asspriologen H. Winckler zwei Originalinschriften Nabopolassars bekannt geworden, 1) die zwar nichts von äußeren Unternehmungen berichten, aber dafür

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Asspr., Bb. II, S. 69 ff. und S. 145 f. (bezw. S. 172). Ein dritter, schon früher (wahrsch. aus Babel selbst: nach London gekommener Text Radopolassars (vgl. leec. of the Past, vol. VII, p. 173, oder ist etwa nur eine aus Rab.'s Regierung datirte Kontrakttasel gemeint?) ist leider noch nirgends veröffentlicht; dasür ersahren wir aber aus seines Sohnes Nebukadrezars Inschriften, was Nabopolassar in Babel

interessante Aufschlüsse über die Friedensthätigkeit dieses Königs geben. Beide Inschriften stammen aus Abu Habba und beziehen sich baher auf die Stadt Die erste erzählt von einer Euphrat-Regulirung und lautet also: "Nabopolassar, König von Babel, der von Nebos und Marduks Hand geleitete, bin ich; Marduk, der große Herr, vertraute mir seinen wichtigen Auf= trag: herzustellen die Städte und (ihre) Tempel zu erneuern, an. In jenen Tagen, da von Sippar, der hehren Stadt, dem Lieblingssitze des Sonnen= gottes und seiner Gemahlin, der Euphrat sich entfernt hatte, ließ ich, der ich ihrer (jener Götter) Herrschaft gewogen (?) bin, — die Wasser aber waren ausgetreten ins Weite (?) —, (ich) Nabopolassar, der demüthige, unterwürfige, der die Götter fürchtet, den Euphrat, den Fluß Sippars, umgraben; kunstvolle Wasserbeden (?, wörtlich kunstvolle Wasser des Ueberflusses) errichtete ich für den Sonnengott, meinen Herrn. Das Ufer jenes Flusses regulirte ich mit Asphalt und Ziegelsteinen, dem Sonnengott, meinem Herrn, weihte ich eine Quaimauer der Sicherheit." Die andere Inschrift lautet: "Nabopolassar, der mächtige König, König von Babel, König von Sumir und Affad, der den Grund des Landes legte, der erhabene Fürst, geleitet von Nebo und Marduk, der Günstling des Sonnengottes und Liebling von dessen Gemahlin, der Held der Helden, welchen Nirgal (der Kriegsgottl) seinen Sieg (?) hat erreichen lassen, der ergebene, demüthige, welcher nachgeht den Häuptern (?) der großen Götter, der König, dessen Thaten über die (Thaten) der Könige, seiner Bäter (b. i. hier Vorgänger), hinausgehen, bin ich. Als der Sonnengott, der große Herr, zu meiner Seite einher schritt, und ich [die Unbotmäßigen] niederwarf [und ich] meine Feinde . . . . , da in . . . . . wohnte (?) ich; in jenen Tagen ber Herrin von Sippar, der erhabenen Fürstin, meiner Herrin, den Tempel, J=Joinna, 1) das Haus ihrer Ruhe, baute ich neu und ließ tagesgleich (es) erglänzen. Was dich anlangt, o Herrin von Sippar, erhabene Herrin, so mache, wenn ich jenen Tempel vollendet habe und du in ihm wohnst, mir, bem Nabopolassar, bem König, ber die Stadt ausschmückt, gleich ben Ziegeln von Sippar und Babel, fest für ewige Zeiten die Herrschaft und laß sie dauern für ferne Tage!" In dieser zweiten Inschrift ist besonders die wenn auch nur ganz allgemein gehaltene Hinweisung auf glücklich vollendete Kriegs= thaten zu beachten, wie denn auch in ihr (gegenüber der andern) der Titel "König von Sumir und Affad" noch dem gewöhnlichen "von Babel" hinzu-

ausgeführt hatte: schon er hatte den Bau der zwei großen Festungsmauern in Angriff genommen, eine Feststraße angelegt und sich einen Palast erbaut (vgl. die große Bau-Inschrift, Kol. 4, 66—5, 20 und dazu Tiele, Gesch., S. 441 f.).

<sup>1)</sup> Windler: gab(?)-bur-na, was keinen Sinn gibt; die Zeichen gab(?)-bur sind jedoch ein einziges, nämlich idin "Feld, Wüste" und Windler hat hier den gleichen Fehler gemacht, der mir oben S. 457 und Anm. 2 passirt ist, wo beidemale statt "wie ein Esel möge gam-bur-na (bezw. am-bur-na)" vielmehr "wie ein Esel der Büste", d. i. "wie ein Wildesel" zu korrigiren ist. Der Name des Tempels der Göttin Ku-nidda (S. 228, Anm. 5) ist religionsgeschichtlich (vgl. den Garten in Eden, Gen. 2, 8) hochinteressant.

gefügt erscheint. Sollte das darauf hindeuten, daß Nabopolassar zunächst nur in Nordbabylonien (Babel und Sippar) sesten Fuß gesaßt hatte, und sich erst den Süden (die chaldäischen Kleinstaaten) wie auch die in Babylonien nomadissirenden Aramäer in blutigem Kampf unterwerfen mußte?<sup>1</sup>)

Nabopolassar, der 605, gerade während sein Sohn auf dem Marsche nach Sprien begriffen war, starb, hätte also beinahe noch die Genugthuung, das von ihm neugegründete babylonische Königreich thatsächlich in das Erbe der assprischen Herrschaft, in welchem gerade die Westlande nicht fehlen durften, eintreten zu sehen, erlebt. Statt bessen traf die Kunde vom Tobe des Baters ben jungen Nebukabrezar (Nabu-kudurrd-ußur, d. i. Nebo, schirme meine Krone, bezw. mein kudurru und vgl. zu letterem S. 691, Anm. 41 furz nach der siegreich erfochtenen Schlacht gegen die Aegypter, die den vorläufigen Besit Spriens entschied, und er mußte, die weitere Ausnützung dieses Sieges seinen Generälen überlassend, eiligst, die seiner wartende Königswürde an= zutreten, nach Babylonien zurückehren.2) Dort hat er ohne Schwierigkeit die Krone aus den händen der Großen des Reiches übernommen und die lange Beit von vierundvierzig Jahren (604—562) in ruhmvoller Regierung die Geschicke seines Landes geleitet, die Grenzen desselben erweitert und befestigt und so Babylonien zu einer Großmacht, Babel aber zu einer ber glänzendsten und prächtigsten Städte des Alterthums gemacht; wenn man dazu nimmt, daß ja auch er es war, der Sprien für Babylonien erobert hat, so darf er als mit vollem Rechte für den gelten, welcher erst jene assprische Erbschaft vervollständigt und konsolidirt hat.

Schon im ersten Kapitel bieses britten Buches (S. 750) wurde auszeinandergesetzt, wie es kommt, daß von den vielen und zum Theil sehr auszsührlichen Inschriften Nebukadrezars, die sich in den Ruinen Babels und anderer babylonischer Städte gesunden, keine einen Bericht über seine Kriegszüge entzhält; daß er aber trotz seiner Vorliebe für Vauten und sonstige Werke des Friedens ein tüchtiger Kriegsheld war, und sich dessen auch rühmte, lehrt eine Stelle aus dem Eingang der großen Steinplatteninschrift, welche also lautet: "Unter seinem (des Gottes Marduk oder Merodach) mächtigem Schutze din ich durch ferne Länder, entlegene Gebirge, vom obern Meere bis zum untern Meere (d. i. hier wohl vom Golf von Issus dis an die Kilmündung) langsgedehnte Wege, verschlossene Pkade, wo mein Schritt gehemmt wurde und

<sup>1)</sup> Tiele glaubt umgekehrt, daß Nabopolassar ein Chaldaer gewesen, weil in der Bibel die Babylonier zur Zeit des neubabyl. Reiches stets "Raschdim", d. i. Chaldaer, genannt werden, und bringt damit auch "das von der See aus in Asyrien eingefallene Heer", gegen welches Busalossor (Nabopolassar, s. oben S 743) von Sarakus gesandt wurde, in Zusammenhang. Möglich wäre es ja, daß der Asyrer-König seinen babyl. Feldherrn gerade deshalb, weil er ein Chaldaer war, zur Bekämpfung von Chaldaern sür den geeigentsten hielt (Tiele, S. 421), und auffallend ist es immerhin, daß der Name Kaschdim erst für die neubabyl. Periode im Alten Testament auftaucht. 2) Bgl. Berosus bei Eusebius wie auch bei Josephus (s. Schrader, Art. Reduk. in Riehms Bibelwörterb., und Tiele, Gesch., S. 439).

mein Fuß nicht stehen konnte, eine Straße der Beschwerlichkeit, einen Weg des Durstes gezogen; die Unbotmäßigen unterwarf ich, nahm gesangen die Widersacher, das Land leitete ich recht, die Leute ließ ich ergreisen, Böse und Gute unter ihnen führte ich weg, Silber, Gold und Edelgestein, Kupfer, Palmen= und Cedernholz, was immer kostbar war, in glänzender Fülle, das Erzeugniß der Berge, den Ertrag des Meeres brachte ich als schwerwiegende Gabe und reichen Tribut in meine Stadt Babel vor sein (des Gottes) Antlig." Und zwar vertheilen sich die verschiedenen Jüge, von welchen wir wissen, so ziemlich auf die ganze Zeit seiner langen Regierung; fand doch erst im 37. Jahre (568 v. Chr.) derselben noch ein oben S. 750 kurz berührter Krieg gegen Amasis von Aegypten (vgl. auch Hes. 29, 17 aus dem Jahre 570) statt.

Was nun die Kriege im einzelnen anlangt, so hatten die meisten der= selben den Zweck, das durch die Schlacht von Karkemisch begonnene Werk auszubauen und zu vollenden, besonders auch gegen weitere Hinderungsversuche von Seiten Aegyptens zu schützen und dem Einfluß des letzteren das bald bis an die ägyptische Grenze babylonisch gewordene Gebiet gänzlich zu ent= reißen. Wahrscheinlich erst im britten Jahre nach jener Schlacht, also 602 v. Chr., war Sprien vollständig dem babylonischen Reiche einverleibt, so daß nun Nebukadrezar daran denken konnte, dem seiner Zeit von Necho über Juda eingesetzten König Jojakim durch ein Heer seine Macht zu zeigen; dies hatte auch sofort den gewünschten Erfolg und Jojakim war von 601-599 dem Chaldäer-König tributpflichtig, bis er im vierten Jahre, 598, wahrscheinlich von Alegypten aufgemuntert, den Tribut zurüchielt. Als daraufhin die Babylonier (wahrsch. Anfang 597) in Juda einrückten, war kurz vorher Jojakim gestorben; sein Sohn Jojachin wurde in Jerusalem belagert und ergab sich, da er sah, daß längerer Widerstand doch nichts nützen würde, der Gnade Nebukadrezars. Er wurde mit seiner Familie, ferner fast allen Fürsten und Kriegern, Bauleuten und Schmieden, gefangen nach Babylonien geführt, wo ihnen jedoch ein mildes Los zu Theil wurde, indem sie sich ruhig ansiedeln und ihres Glaubens leben konnten; so wohnte ein großer Theil derselben in Tel-abib (d. i. til-abubi Trümmerhügel) am Kanale Kebar (d. i. kibru Kanalufer, also beibes allgemeine Ausbrücke), wie wir aus den Aufzeichnungen eines von ihnen, des Propheten Hesekiel, wissen.1) Jerusalem wurde nicht zerstört, sondern Jojachins Verwandter Mattanja unter dem neuen Namen Zedekia (597—587) als babylonischer Basallenkönig über die zurückgebliebenen geringen Leute von Nebukadrezar eingesetzt. Der neueingesetzte Fürst war ein schwacher Mann, der zwar den guten Willen hatte, seine Basallentreue zu bewahren,2)

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 752 f. die chronologische Tabelle. 2) Nach Jer. 51, 59 soll er in seinem vierten Jahre sogar selber nach Babel sich aufgemacht haben, um Rebutad=rezar seines Gehorsams zu versichern, nachdem (Jer. 27, 3) die Fürsten von Edom. Moab, Ammon, Thrus und Sidon, natürlich wieder von Aegypten aufgestachelt, den Bersuch gemacht hatten, Juda zum Abfall zu bewegen.

aber schließlich, trop der Warnungen des klar die Sachlage durchschauenden Propheten Jeremia, doch der auf Aegyptens Hilfe hoffenden Kriegspartei nachgab und von Babylonien abtrünnig wurde. In Aegypten nämlich war 589 auf Psamtik II. (Nechos Nachfolger) der junge kriegslustige Hophra (Uachabre, der Apries der Griechen) gefolgt und hatte den Phöniziern, bei denen ein Aufstand ausgebrochen war, eine Flotte zur Unterstützung gesandt. Nebukadrezar rückte daraufhin mit seinen Truppen nach Sprien und schlug bei bemselben Ribla, wo früher Nechos Standort gewesen war, sein Haupt= quartier auf, um von da aus sowohl gegen Zedekia als auch gegen Tyrus und den Pharao operiren zu können. Wie dann Jerusalem belagert (589-587) und zerstört, dazwischendrin das Heer Hophras geschlagen und nachher auch noch Thrus (und zwar letteres 13 Jahre lang) eingeschlossen und wenigstens tributpflichtig gemacht wurde, das alles sind Ereignisse, welche ebenfalls nur aus andern als aus keilinschriftlichen Quellen bekannt sind und deren aus= führliche Beschreibung, wenigstens was das Ende des judäischen Königthums und damit der israelitischen (nicht der erst beginnenden jüdischen) Geschichte anlangt, jedem Leser in den oben (S. 752f.) stizzirten biblischen Büchern zur Hand sind.1) Was Thrus betrifft, so blieb es unter seinen eigenen Königen,2) wurde aber babylonischer Basallenstaat. Um so schlimmer ergieng es im Jahre 587 dem grausam in seinen Hoffnungen getäuschten Juda; nicht blos, daß die Stadt von Grund aus zerstört wurde (vgl. die ergreifende Rlage in ben sogenannten Alageliedern der Bibel) und der König geblendet und gefesselt, nachdem zuvor noch vor seinen Augen seine Söhne geschlachtet worden, ins Exil wandern mußte, sondern auch alles, was noch von der vorigen Wegführung her übrig war, die zur Bestellung der Aecker und Weingärten unentbehrlichsten Arbeitsträfte an Taglöhnern und sonstigen armen Leuten ausgenommen, führte der Babylonier-König mit sich an "die Wasser von Babel" (野. 137).

Der schon erwähnte spätere Feldzug nach Aegypten wird durch ein Fragment, zu dessen Beginn ein Gebet (vgl. Z. 5 "meine Feinde vernichtest du und lässest frohloden mein Herz") verzeichnet stand, auf das Jahr 568 (nämslich das "37. Regierungsjahr") sixirt; die hieher gehörige Stelle ".... Jahr 37., Nebokadrezar, König von [Babylonien nach dem Lande] Mißir (d. i. Aegypten) um eine Schlacht zu liefern, zog er und [seine Truppen A-ma]-a-su, der König von Mißir versammelte und ....."3) läßt zudem keinen Zweisel darüber, daß Amasu (von dem vor -su stehenden -a ist noch deutlich der Rest erhalten), die einzig mögliche Ergänzung ist, denn gerade im Jahr vorher,

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch den betreffenden Abschnitt in Stades Geschichte Jfraels und E. Weyers Geschichte Aegyptens. 2) Von 562-556 (beachte, daß dies genan die Zeit vom Tode Nebukadrezars bis zum Tode seines Schwiegersohnes und zweiten Nachfolgers Neriglissar ist) waren in Tyrus statt der Könige Suffeten (vgl. die Schophetim oder "Richter" in Israel). 3) Siehe den don Pinches veröffentlichten Text in den Trans. of Bibl. Arch. Soc., vol VII, p. 218—222.

569, hatte sich bort Amasis (äg. A'achmes) gegen Apries (den Hophra der Bibel) aufgelehnt und den letteren gezwungen, ihn als Mitregenten auzuerstennen, bis er bald darauf alleiniger Herrscher in Aegypten wurde, 1) als welcher er erst im Jahre 625 kurz vor der Eroberung Aegyptens durch die Perser verstarb. Nebukadrezar begnügte sich indes, Aegypten zu demüthigen und verzichtete auf eine Eroberung des Landes, die, auch wenn sie vielleicht gelungen wäre, doch dem babylonischen Reiche vorderhand nur Schwierigkeiten bereitet hätte; sein Hauptzweck, Sprien und Palästina vom ägyptischen Einsluß frei zu erhalten, war ja durch diesen Zug aufs neue erreicht.

Von sonstigen Kriegsunternehmungen Nebukadrezars führt uns die Jer. 49, 28—33 gegen die kedräischen Beduinen und die sekhaften Araberskämme östlich von Palästina<sup>2</sup>) gerichtete ebenfalls an die Grenzen des Bestlandes; zum Schutze gegen die Beduinen wurde dann die Stadt Teredon an der Euphrat-Mündung angelegt, welches infolge dessen, gleich Gerrha am Bachrein-Busen und Thapsakus (Thiphsach) am mittleren Euphrat, zugleich eine bedeutende Handelsstation wurde.<sup>3</sup>) Erst im neubabylonischen Reiche hat sich ein blühender Euphrat-Handel, dessen äußerste Pole Armenien und die ost arabische Küste waren, entwickelt; und von Nebukadrezar an datirt auch die Rolle der Haupststadt Babel als der größten Handelsstadt der alten Welt und damit auch die Sprichwörtlichkeit, welche der Name Babel noch in unsern Tagen zur Bezeichnung einer Großstadt nach ihren schlimmen Seiten hin (Luxus und Sinnlichkeit) behalten hat.

Mit Babel und der Erwähnung seines Handels wären wir am passendsten gleich bei einer Betrachtung der Bauthätigkeit Nebukadrezars angelangt, wenn nicht zuvor noch einiger Ereignisse im Nordwesten und Osten Erwähnung zu geschehen hätte, die erstlich einmal geschichtlich von höchster Bedeutung sind, und bei deren einem Nebukadrezar wenigstens als Vermittler mit betheiligt war. Wir hatten oben (S. 745) gesehen, wie einer der Meder-Fürsten, die bei der Eroberung Ninives mitgeholsen hatten, und zwar offenbar einer, dessen Eruppen dabei den Ausschlag gegeben hatten, ein gewisser Asthages gewesen ist. Ihm hatte aus Dankbarkeit damals Nabopolassar und so sedenfalls nach ihm sein Sohn, in Wedien wie in den Nordländern vollskändig freie Handgelassen; er benutzte dies, gründete<sup>4</sup>) Agamatanu (Ekbatana der Griechen,

<sup>1)</sup> Siehe ausführlich in E. Meyers Gesch. Neg.8, S. 388 f. und vzl. Hesels Wrissaung gegen Aegypten aus dem Jahr 570, Hej. 29, 17 ff., wo die speciellen Ansgaben 30, 13 ff., welche gewiß erst nach 568 eingesügt sind, das Bordringen Redukadzrezars die Theben (No, vgl. Ni'i bei Assuranipal) voraussetzen. 2) Denn diese werden mit den "Königreichen von Chaßor" wohl gemeint sein; außerdem gab es eine Stadt Chaßor in Naphtali und mehrere Städte dieses Namens in Juda, die aber hier nicht gemeint sein können. 3) Bgl. Ed. Meyers Gesch. des Alt., Bd. I, S. 591 (§ 493). 4) Daß Ekdatana wirklich erst zu Ansang von Nebukadrezars Regierung gegründet wurde oder wenigstens emporkam, wird auch durch das wahrscheinlich im 2. vorchristl. Jahrh. entstandene Buch Judith bezeugt, denn wenn dort auch in anachronistischer Weise manches zeitlich auseinanderliegende (wie das ja auch in dem

hebr. Achmetha), brachte die übrigen Meder unter seine Botmäßigkeit, er= oberte wahrscheinlich auch Armenien und Kappadocien und gewann allmählich einen solchen Einfluß, daß sogar Nebukadrezar sich mit ihm verschwägerte und ihn dadurch als ebenbürtig anerkannte. Ums Jahr 590 nun gab, wie erzählt wird, die Flucht von Stythen, die in des Meder-Königs Dienst standen, zu Alhattes!) nach Lydien den Anlaß zu einem fünfjährigen Krieg zwischen den Medern und Lydern. Die Kimmerier und die Skythen hatten ja den Medern den Weg nach Kleinasien (vgl. oben S. 721 ff. und 743 f.) längst gewiesen und sie brauchten jett, wo sie ohnehin wahrscheinlich schon in Kappadocien, dem früheren Kammanu und Tabal, festsaßen, nur den durch jene ihnen vorgezeichneten Bahnen zu folgen, um die Lyder ernstlich zu bedrohen und mit ihnen zusammenzustoßen. Am Halps (bem heutigen Küzül-Frmak) fand end= lich im Jahre 585 eine blutige Schlacht statt, die wahrscheinlich entweder das weitere Vordringen der Meder nach Westen oder aber ihre Vertreibung aus Rleinasien zur Folge gehabt hätte, wenn nicht die plötlich einbrechende (an= geblich von Thales vorausberechnete) Sonnenfinsterniß vom 28. Mai dieses Jahres die beiden kämpfenden Heere so erschreckt hätte, daß sie sofortigen Waffenskillstand machten. Und bald darauf brachten Spennesis, König von Cilicien (bessen Land demnach seit Asspriens Sturz unabhängig geblieben war) und Nebukabrezar, letterer wahrscheinlich als Anwalt der Sache der von ihm beschützten Meder, durch ihre Vermittlung den Frieden zwischen den Medern und Lydern zu Stande, und zwar auf der Basis, daß der gleiche Fluß, an welchem die lette Schlacht stattgefunden hatte, die Grenze bilden sollte. Und zur Bekräftigung des so erzielten guten Einvernehmens heiratete Afthages die Tochter des Alyattes.

Ungefähr um dieselbe Zeit, in welcher die Meder des Königthums von Ekbatana nach Kleinasien eingerückt waren, bemächtigte sich eine andere medische Dynastie, dem Blute nach gleich jenen Eranier, nämlich die schon öfter erwähnten Achämeniden (s. oben S. 740), des schon seit Assurbanipals Tagen nur mehr ein Schattendasein führenden Elam. Im Jahre 597 weissagt Jeremia (49, 35—39): "So spricht Jahve der Heere: siehe ich will zerbrechen

um die gleiche Zeit entstandenen Buch Daniel der Fall ist) zusammengeworfen wird, so kann doch die dort zu Grund gelegte Besiegung des Meder-Königs Arpakschad (aus Arbakes nach Gen. 10, 24 umgemodelt?), der Ekbatana damals erbaut, bezw. (vgl. den griech. Text) neu besestigt hätte, durch Nebukadrezar ganz gut eine historische Erinnerung erhalten, gerade wie im Buch Daniel die Erwähnung Belsazars als letzten Königs von Babel (vgl. im nächsten Kapitel).

<sup>1)</sup> Alhattes (617—560) war der Sohn des Sadhattes und Enkel des Ardys und gehörte also der von Ardys' Bater Gyges (s. oben S. 725) begründeten Mermuadens Dynastie an; der in den Namen auf sattes (vgl. auch noch Myattes) stedende zweite Bestandtheil ist wahrscheinlich der hethitische Gottesname 'Atê (urspr. wohl Gati, vgl. Atargatis oder Derketo, d. i. Attar oder Frar des Gati), wozu man meinen "Abrist der Gesch, des alt. Dr." S. 87, Anm. 2 vergleiche. Besondere Bemerkung verdient noch, daß von Lydien im 7. Jahrhundert die Ersindung der Münzprägung ausgieng.

den Bogen Clams, ihre hauptsächlichste Macht, und will kommen lassen über Elam die vier Winde von den vier Himmelsgegenden und will sie in alle diese Winde zerstreuen, und es soll kein Bolk sein, dahin nicht Vertriebene aus Elam kommen werden, und ich will Elam verzagt machen vor seinen Feinden, und vor denen, die nach seinem Leben trachten, und ich will über sie kommen lassen böses mit dem Schnauben meines Zornes, spricht Jahve, und will hinter ihnen her senden das Schwert, bis ich sie aufreibe, und ich will setzen meinen Thron in Elam und vernichten von dort weg den König und die Fürsten, spricht Jahve; und es soll geschehen in zukünftigen Tagen, so will ich die Gefangenschaft Elams wieder wenden, spricht Jahre." Also gab es damals noch einen König wie auch Theilfürsten daselbst; schon vorher im Jahre 605 hatte ber gleiche Prophet von "allen Königen von Zimri und allen Königen von Glam und allen Königen von Medien" gesprochen, obwohl aus letterer Stelle (vgl. vorher "allen Königen von Tyrus und allen Königen von Sidon") nicht nothwendig eine Mehrheit von elamitischen Fürsten hervorzugehen braucht. Hingegen reiht im Jahre 585, dem Jahre jener Schlacht am Halps, der Prophet Hesekiel Glam, die Moster, Tabal und Edom zum abschreckenden Beispiel für den Pharao von Aegypten dem längst untergegangenen Assur als Bewohner des Schattenreiches an, woraus also hervorgeht, daß 585 Elam nach vorher erfolgter Eroberung schon in das neue Königreich von Anschan aufgegangen war.1) Derjenige Achämenide, der den letten König von Elam vom Thron stürzte, wird wohl der Urgroßvater des Perser-Königs Kyros, ber ca. 620—590 regierende Tscharspis (Schischpisch, Terspes), gewesen sein; wüßten wir sicher, daß es erst sein Sohn Kurasch (falls letzterer nämlich ca. 600—580 regiert hätte) gewesen wäre, dann wäre es sicher, daß Anschan ben Achämeniden gehörte, bevor sie das eigentliche Elam dazu eroberten, denn bereits Tscharspis war, wie die Kyros-Inschrift lehrt, König von Anschan. Jedenfalls war nun, wie schon in früheren Jahrhunderten, Anschan und Elam in einer einzigen Hand, aber mit dem Unterschiede, daß die alte nationale Dynastie alarodischen Stammes jett, wie überall in Medien und den armenischen Gebieten, einer aus dem jugendfrischen Blute der Arier hatte Platz machen müssen. Mit Nebukadrezar hatten diese neuen medischen Könige Elams wie es scheint entweder gar keine oder doch nur friedliche Beziehungen, mit ben übrigen Medern standen sie, wenn es wahr ist, daß des großen Kyros Mutter eine Tochter des Astyages gewesen, auf verwandtschaftlichem Fuße. Nebukabrezar noch Asthages ahnten aber damals (ums Jahr 590), daß vierzig Jahre darauf Asthages und nach weiteren zehn Jahren auch Nebukadrezars vierter Nachfolger, Nabuna'id, von einem Urenkel des ersten iranischen Königs von Anschan gestürzt werden sollten und daß dieser ein Weltreich, größer als je das der Affyrer gewesen, begründen würde.

Um nun endlich auf die Bauten Nebukadrezars zu kommen, von denen

<sup>1)</sup> Ed. Meyer, Geich. des Alterthums, I, S. 560; vgl. auch schon S. 740, A. 1.

ja fast alle der bis jett gesundenen Inschriften handeln, so lassen die letteren zugleich auch seinen Charafter in einem günstigen Lichte erscheinen. Denn überall tritt uns darin einestheils die väterliche Sorge eines eistig um die Wohlsahrt seines Landes bedachten Fürsten und dann eine wirklich aufrichtige und innige Frömmigkeit, die durchaus nicht den Eindruck bloßer Phrase macht, entgegen. ) Interessant wäre es, wenn wir zu dem Bild, was uns von Nebustadrezar aus seinen Inschristen entgegentritt, nun auch noch ein wirkliches Porträt aus sener Zeit besähen. Es existiren nämlich in den Museen von

Berlin und Haag zwei Kameen, die erstere mit der Umschrift: "Dem Sotte Wardut, seinem Herrn, hat Nebutadrezar, König von Babel, zur Erhaltung seines Lebens, dies gestistet", die zweite mit der sast gleichen Legende: "Nebutadrezar, König von Babel, Sohn des Nabopolassar, hat dies dem Gotte Wardut, seinem Herrn, gestistet."") Die erstere weist in der Mitte einen Kopf griechischer Arbeit auf (vgl. die nebenstehende Abbildung), die zweite statt dessen nur einen leeren Raum. Es ist nun die Schtheit des Gegenstandes selber

Ramee Rebutabregars.

(vor allem ber Inichrift) in beiben Fallen über allen 3weifel erhaben, bagegen forberte ber Umftand, bag auf bem haager Exemplar fich fein Ropf eingravirt findet, ju einigem Distrauen gegen bie Gingravirung bes Ropfes auf bem andern Stude, als icon gur Beit Rebutabregars geschehen, heraus. Es ware gwar immerhin bentbar, bag ebenfo wie "ein abeliger Mitylenaer, Antimenidas, bes Alfaeos Bruder, in Nebuladrezars Heere biente (Strabo 13, 2, 3)", auch griechische Runftler, etwa von ber Infel Cypern, mit bem Sof bes Chalbaer-Ronigs in Begiehung getreten maren;3) nun ift aber gu allem Ueberfluß furglich von tompetentefter archaologischer Seite aus') nachgewiesen worben, bag in ber That "bas Bild später eingeschnitten ift als die Inschrift und fich in ben Ranm bequemt, ber von berfelben freigelaffen warb", und weiter, bag "jener Stein einst einen gang bestimmten 3wed hatte, ber bie Anbringung eines Bilbes auf bemfelben überhaupt ausichloß" - nämlich als Auge einer Roloffalstatue, bas aus Onng eingesett war, ju bienen. Wir muffen alfo barauf, hier ein Bilb Nebutabregars vor uns zu haben, befinitiv verzichten. Rönnen wir ihm alfo leiber nicht mehr ins Antlig bliden, fo burfen wir boch noch feinen Borten laufden, mit welchen er bie Ergablung von feinen Bauten einleitet5) und aus benen uns ein Theil feines innerften Befens fich enthallt:

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch die vortreffliche Tharafteristist Rebusadrezars bei Tiele, Gesch, S. 464—467.
2) Siehe Schraber im Monatsbericht ber Berl. Alab, 1879, S 293—298 und 785 s. Daselbst ist BA(-is) in iklsh ("er schenfte, stiftete") zu transsstribiren.
3) Auf die Stelle aus Strabo hat E. Meyer (Gesch. des Alt., I. S. 592) in anderem Zusammenhange ausmerssam gemacht.
4) A. Furtwängler, Rebusadnezar: Études archéologiques, linguistiques et historiques décliées à Ms. Leomans, Leude 1885, p. 243 s.
5) Bgl. Joh. Flemming, Die große Steinplatteninschrift Rebusadnezars II., Gött. 1883.

"Seitbem mich geschaffen hat der Herr, mein Gott, Merodach, wohlbereitete meine Geburt im Mutterleibe, von damals an, als ich geboren, geschaffen wurde, habe ich die Stätten Gottes 1) besucht und bin den Wegen Gottes nach= Was Merodach anlangt, den großen Herrn, den Gott, meinen Schöpfer, so erhebe ich hoch seine kunstvollen Werke, des Nebo, seines ewigen Sohnes, des Lieblings meiner Majestät, erhabene göttliche Satzung (eigtl. Wandel) preise ich beständig; mit meinem ganzen treuen Herzen liebe ich die Furcht ihrer Gottheit, verehre ich ihre Herrschaft. Als Merodach, der große Herr, mein königliches Haupt erhöhte, die Herrschaft über die Schaar des Volkes mir anvertraute, da belehnte mich Nebo, der Lenker des Heeres Himmels und der Erde, zur Regierung des Volkes mit gerechtem Scepter. fie, ich komme zu ihrer Gottheit, um anzurufen ihren erhabenen Namen, ich verehre Götter und Göttinnen. Zu Merodach, meinem Herrn, flehte ich, zum Gebet an ihn ergriff ich das Wort, die Rede meines Herzens kam (vor ihn), zu ihm sprach ich: Ewiger, Heiliger, Herr aller Dinge, dem Könige, den du lieb haft, dessen Namen du nach beinem Wohlgefallen aufrufst, lette recht seinen Namen, führe (ober behüte) ihn auf geradem Weg. Ich, der Fürst, ber dir gehorcht, bin das Werk beiner Hände, du erschaffst mich, die Königs= herrschaft über das ganze Volk vertraust du mir an nach deiner Gnade, o Herr, welche du über alle gehen lässest. Lehre mich lieben beine erhabene Herrschaft, die Furcht vor deiner Gottheit laß sein in meinem Herzen, schenke (mir) was dir wohlgefällt, der du mein Leben bereitest! Daraufhin erhörte er, der Höchste, Herrliche, der Erste unter den Göttern, der hehre Merodach, mein Flehen und nahm an meine Gebete, ließ freundlich walten seine erhabene Herrlichkeit, die Furcht vor seiner Gottheit ließ er wohnen in meinem Herzen, seine Gebote zu lieben trieb er an mein Herz, ich fürchte seine Herrlichkeit." 2) Und am Schluß heißt es: "Babel, die Landeshauptstadt, befestigte ich Wald= gebirgen gleich. Zu Merodach, meinem Herrn betete ich und erhob meine Hand: Merodach, Herr, Erster der Götter, du mächtiger Fürst, du hast mich geschaffen, die Königsherrschaft über die Schaar des Volkes mir anvertraut; wie mein theures Leben liebe ich die Erhabenheit deines Vorhofs. Neben beiner Stadt Babel schuf ich mir unter allen Wohnstätten sonst keine Landes= hauptstadt.3) Wie ich lieb habe die Furcht deiner Gottheit und deine Herrlich=

<sup>1)</sup> In Inschriften früherer Zeit müßte man das betreffende Ideogramm, welches sowohl Himmel als Gott bedeutet, mit Anu (dem Namen des obersten Himmelsgottes) übersetzen; bei Nebut. dagegen wird die Uebersetzung "Gott" durch den monotheistischen Charakter der betr. Gebete wie überhaupt durch den Zusammenhang nothwendig gestordert. 2) Hier schließt sich nun der schon S. 758 f. mitgetheilte Absat, der von den Kriegen im allgemeinen handelt, an. 3) Dies wird im Verlauf des eigentlichen Inhalts der Inschrift, nämlich dem aussührlichen Bericht über die Bauten, und zwar als Ueberleitung zu dem vom Palastbau handelnden Abschnitt, noch weiter ausgeführt: "Vorher, von sernen Tagen an, bis auf die Regierungszeit Nabopolassars, meines Baters, hatten viele Könige vor mir in ihren Lieblingsstädten sich Paläste gebaut und

keit suche, so neige du dich gnädig meinem Flehen (wörtl. dem Erheben meiner Hand), höre meine Gebete! Ich bin ja der König, der Wiederhersteller, der bein Herz erfreut, der eifrige Machthaber, der Wiederhersteller aller deiner Städte. Auf deinen Befehl, o Barmherziger, Merodach, möge das Haus, das ich gebaut habe, in Ewigkeit dauern, möge ich mich sättigen an seiner Fülle! In ihm möge ich das Greisenalter erreichen, mich sättigen an meinem Ruhme; von den Königen der Weltgegenden, von der gesammten Menschheit, möge ich schweren Tribut in ihm empfangen! Vom Horizont des Himmels dis zur Mittagshöhe und bei (?) der aufgehenden Sonne möge ich nicht Feinde haben, Widersacher (wörtl. solche, die mich in Furcht versehen) nicht besitzen! Meine Nachkommen mögen in ihm auf ewige Zeiten die Schwarzhäuptigen (S. 241, Ann. 2) beherrschen!"

Zwischen diesen beiben Gebeten steht nun, den größten Theil der langen zehnkolumnigen Inschrift ausmachend, der ausführliche Bericht der glänzenden Wiederherstellung der zwei uralten Tempel von Babel und Borsippa, 1) nämlich von J-Sagilla, der hauptsächlich dem Gotte Bel-Merodach geweiht war, und des Nebo-Tempels J-Zidda,2) daran anschließend die Aufzählung einer ganzen Reihe den verschiedensten Göttern und Göttinnen geweihter anderer Tempel in Babel wie in Borsippa, dann wieder ausführlich die Beschreibung der groß= artigen Befestigungsbauten ber von Süben und Often her von Natur ganz freien Hauptstadt, vor allem der großen Mauern Imgur:Bel und Nimitti:Bel, und endlich der schon in der Anm. erwähnte Palastbau (Ruine Babil, S. 128 und 229), auf welchen auch das oben mitgetheilte Schlußgebet besonderen Bezug nimmt. Nebukadrezar selbst legte den meisten Werth auf die Wiederherstellung der Tempel J=Sagilla und J=Zidda, als der ältesten Heiligthümer Babels, und auch auf seinen kurzesten Inschriften, ben Bachteinstempeln, mögen fie nun zum Ausbau dieser beiden Tempel oder zu irgend einem andern Bau verwendet worden sein, fügt er dem Königstitel den weiteren "Wiederhersteller von J-Sagilla und J-Zidda" hinzu.3) Mehr Interesse aber hat für uns, da wir noch seine Ueberreste bewundern können (s. das Bild auf S. 117), ein in der langen Inschrift nur mit wenigen Worten gestreifter Tempelbau, über den aber dafür eine andere kleinere Juschrift eingehend berichtet, nämlich ber

darin ihre Residenz aufgeschlagen . . . . und nur am Neujahrstage waren sie hereingekommen nach Babel (scil. um die Hände Bels zu ergreifen, s. oben S. 671, A. 3); ich aber 2c."

<sup>1)</sup> Man vergleiche zu der engen Zusammengehörigkeit von Babel und Borsippa etwa das Berhältniß von Versailles zu Paris oder von Potsdam zu Berlin. 2) Bgl. schon S. 230 f. und 233. 3) So lautet der Stempel eines in E. Glasers Besitze besindtichen durch Händler nach Aben in Südarabien verschleppt gewesenen Rebutadrezarz Jiegels: "Nebutadrezar, König von Babilu, Wiederhersteller der Tempel J=Sagilla und J=Zidda, erster (od. erlauchter) Sohn (aplu a shá-ri-du) des Nabopolassar, Königs von Babilu." Ein anderer im Museum des hist. Vereins von Nittelfranken in meiner Baterstadt Ansbach besindlicher lautet: "N., König von Babilu, W. d. T. J=Sagilla und J=Zidda, Sohn (mar) des N., Königs von Babilu (Ba-bi-lu, nicht wie im Adener Stein Ba-bi-i-lu), bin ich."

neben (bezw. als Zikurrat von) J-Zidda in Borsippa in sieben Stufen aufgeführte "Tempel der sieben Sphären Himmels und der Erde" (S. 770), für dessen ausführliche Beschreibung auf S. 116 verwiesen werden kann.

Aber wenn auch, wie wir sahen, Nebukadrezar seine Hauptsorge seinem geliebten Babel (nebst Borsippa) zuwendete, so hat er darum doch die andern Kultstätten des Landes keineswegs vernachlässigt. Längst bekannt ist die in



Biederaufbau des alten Sonnentempels daselbst durch unsern König erzählt, und ebenso hat sich in den Ruinen des Mondtempels zu Ur einer der oben erwähnten Backsteine<sup>1</sup>) gefunden. Seit kurzem ist auch ein aus Abu Habba stammender und jetzt im Metropolitan Museum in New-Pork ausbewahrter Chlinder veröffentlicht, welcher von der Restauration des berühmten Sonnen-tempels in Sippar handelt.<sup>2</sup>) Das gleiche berichten zwei ebenfalls erst seit

<sup>1)</sup> Natürlich ist auf der Stempellegende dieses Backsteins zum Schluß noch die Notiz: "Den Tempel des Gottes Sin, der in Ur ist, habe ich dem Gotte Sin, meinem Herrn [neu aufgebaut]." 2) Cuneisorm text of a recently discovered cylinder of Nebuchadnezar, copied, transl. & published by J. F. H. O'Conor, S. J., Woodstock College 1885.

kurzem bekannte Nebukadrezar-Inschriften des Britischen Museums aus Abu Habba, 1) von der Rassam'schen Expedition von 1881; von denselben ist der zweite deshalb bemerkenswerth, weil er außer dem Neubau des Sonnentempels noch den Wiederaufbau des der Göttin Nin-Karrak (geschr. Nin-Kar-ra-ak-a, d. i. Herrin von Karrak, vgl. S. 222) geweihten Heiligthums J-Ulla in Sippar<sup>2</sup>) beschreibt. Eine weitere auch erst seit vorigem Jahre (1887) mit ben vorigen von H. Windler bekannt gemachte Urkunde erwähnt unter anderem die Restauration des dem Gotte Lugal-Amar-da gehörenden Tempels J-Jgikalamma ("Auge der Welt") in Amarda-ki oder Marad. 3) Zur schönsten Bestätigung und Erweiterung des eben ausgeführten gereicht die Zusammen= fassung, wie es scheint, sämmtlicher Bauten Nebukadrezars, zumal auch der in andern Städten als Babel und Borsippa unternommenen, in den beiden Inschriften 5. Raw. 34 und der namenlosen bisher noch unübersetzten in den Proc. Bibl. Arch. Soc., Mai 1888, von Rev. Ball publicirten; in letterer werden nämlich nacheinander der Sonnentempel von Sippar, der eines noch undefinirbaren Gottes in der Stadt Baz (= Paßtu S. 651, A. 1?), der Tempel Idi-Anu ("Auge Anus") in Dilbat, der des Lugal-Amarda in Amarda (Marad), ber Istar=Tempel J=anna in Uruk, der Sonnentempel in Larsa und der Mond= tempel in Ur4) als von Nebukadrezar neu erbaut aufgezählt. 5) Wit noch mehr Recht als sein Vater es that, nennt sich denn auch Nebukadrezar in einem der Abu-Habba-Cylinder "den Machthaber") von Sumir und Affad, der den Grund des Landes legte" (oder wie Winkler hier übersett "die Funda= mente des Landes festigte"), denn wirklich über das ganze Gebiet des alten

<sup>1)</sup> Beibe veröffentlicht und übersetzt von H. Windler, Z. f. Ass., II, S. 129—136. 2) Auch in Babel selbst hat Nebukabrezar dieser Göttin den schon bestehenden Tempel J-charjag-illa (d. i. "Tempel des glänzenden Gebirges") erneuert (5. Haw. 34, Kol. 3, 5 ff.); wie aus der großen Inschrift, Kol. 4, 38 und 40, hervorgeht, war die "Herrin von Karrak" mit der Göttin Gula identisch. 3) Bgl. oben S. 221. Mit Lugal-Amarda (d. i. "König von Marad") ist gewiß der dort erwähnte Lugal-tudda (geschr. L.=tur=da, d. i. "jugendstarker König") identisch. 4) 5. Raw. 34 (ebenso auch Neb. Grotef. 2, 40 ff.) hat ganz die gleiche Aufzählung, nur ist bort der Tempel in Marad übergangen (vgl. Kol. 2, 28—35); vgl. auch die Uebersetung des Rev. Ball (der in letter Zeit fast alle Nebukadrezar=Inschriften, darunter einige zum erstenmal, übersett hat) in den genannten Proc., vol. X, p. 359—368. 5) Im sogen. Phillipps-Chl. (Neb. Grotef) ist vorher noch von einer Bermehrung der Festopfer für Nirgal und seine Gemahlin, die Göttin Laz, "bie Gottheiten von J-Schitsam und Kutha", die Rede, sonst stimmt die bortige Aufzählung ganz mit 5 Raw. 34. Es befremdet, daß in all diesen Aufzählungen Nipur (nicht etwa, wie Ball will, = Dilbat, vgl. bagegen Tigl. jun., obv., B. 11, s. oben S. 653, Unm. 1) fehlt; doch halte ich es für keinen Bufall, daß Mauer und Wall von Nipur Imgur-Marduk und Nimit-Marduk (Del., Paradies, S. 221) gleich den von Nebuk. in Babel restaurirten Imgur-Bel und Nimitti-Bel hießen. Bielleicht hat Nebukadrezar auch Mauer und Wall von Nipur erbaut und 6) shakanukku, während Rabo: nach den gleichen Schöpfungen in Babel benannt. polassar sich König von Sumir u. A. nennt, was in diesem Fall wohl auf dasselbe herauskommt. Rur bei dem Titel "König, bezw. Machthaber von Babel" findet ein Unterschied statt, wozu man Winkler, Sargon, S. XXXVI, Anm. 6 vergleiche.

Sumir und Akkad, wie es von Ur-Ba'u von Ur an uns in der altbabylonischen Geschichte entgegengetreten ist, erstreckten sich seine Neuschöpfungen. Das gesammte Babylonien feierte unter ihm nach zum Theil tausendjährigem Ruinensschlaf seine Auferstehung, und fröhliche Opfergesänge erschollen unter Nebuskadrezars langer und gesegneter Regierung wieder wie in grauer Vorzeit Tagen durchs ganze Land.

Doch kehren wir noch einmal zur Landeshauptstadt, zu Babel selbst nebst seiner Nachbarstadt Borsippa, zurückl Niemand hat sich in der letzten Zeit so eingehend mit der Beschreibung der dort von Nebukadrezar ausgeführten Bauwerke beschäftigt, als Prof. Tiele in Leiden, 1) und besonders für die Haupt= tempel J-Sagilla und J-Zidda dürfen seine Forschungen als bahnbrechende betrachtet werden. Nach denselben bestand nämlich das große Heiligthum ober ber Tempelpalast des Götterkönigs Bel-Merodach, J-Sag-illa, "wie die Paläste der irdischen Könige, aus mehreren größeren und kleineren, von einer Mauer eingeschlossenen Gebäuden", nämlich aus dem eigentlichen Stufenthurm ober der Zikarat, dem Bel-Tempel Herodots, der den besonderen Namen J-Timinan=ki ("Tempel der Beste Himmels und der Erde") führte,2) dann aus dem (wohl darunter befindlichen) Allerheiligsten J-kaa (worin in prächtigster Um= gebung und Ausschmückung das Bild des Gottes aufgestellt war), weiter aus der am Thor befindlichen Ka(oder Bab=)chilibu genannten Kapelle der Zarpanit ober Gemahlin des Marbuk (Bel-Merodach), aus einer an einem andern Thor liegenden Kapelle für Nebo, den Sohn Marduks, die gleich dem Haupt= heiligthum Nebos in Borfippa den Namen J-Zidda führte, und endlich noch einem besondern (mit J-kaa in Verbindung stehenden) Sanktuarium (parakku), "wo am Anfang des Jahres beim Zagmukku-Feste die Götter sich um den Gottkönig versammelten" und wo wahrscheinlich auch die Ceremonie des "die Hände Bels Ergreifen" stattgefunden hat. In gleicher Weise war J-Zidda in Borsippa "ein mehrere Heiligthümer umfassender Großtempel oder Tempel= palast, dessen Hauptgott aber der Gott-Sohn Naba war"; und während J-Sagilla von Nebukadrezar nur erweitert und neu hergerichtet zu werden brauchte, war, wie Tiele nachweist, J-Zidda offenbar ganz zerfallen gewesen und mußte also von Grund aus neu aufgebaut werden.3) Der Stufenthurm

<sup>1)</sup> Bgl. außer dem gerade hier sehr reichhaltigen und viele neue Resultate entshaltenden Abschnitte seiner Geschichte ("Das große Babel Nebukadrezars", S. 441—454) noch den Aussatz, "Bemerkungen über E-sagila in Babel und E-zida in Borsippa" B. s. Ass., "II, S. 179—190.

2) Wenn der dem Gotte Marduk von Asarhaddon neuserbaute Tempel JeTimineaneki, was doch an sich sehr wahrscheinlich, die ebenfalls diesen Namen sührende Zikūrat von Sageilla ist, dann wäre zugleich die Lage Sageillas durch die in der Ruine Tell Amran ausgebrochenen Backseine Asarhaddons (vgl. oben S. 230 s.) mitbestimmt. Wir hätten dann von Süden nach Norden am östl. Euphratz User das große Bankhaus (Dschumdschuma), Sageilla (Tell Amran), den Königspalast (Kaßr) und die berühmten terrassensigen Gartenanlagen (Babil, S. 128).

3) Tabei ist das oben S. 116 ausgeführte wohl zu beachten; aus dem urspr. dreizstussen Tempel wird erst Nebukadrezar einen siebenstussen, so dem alten Namen "Tempel der sieben Sphären" volle Rechnung tragend, gemacht haben.

I-Bibdas (heute die Ruinen von Birs-Nimrud) hieß, wie bekannt, J-Ur-schisinan-fi ("Tempel der sieben Sphären (oder Leuchten?) Himmels und der Erde"), das darunter oder besser dicht daneben¹) befindliche Allerheiligste des Gottes Nebo, wo sein Bild stand, I-Magh-tilla;²) außerdem waren auch hier noch mehrere kleinere Kapellen, darunter besonders eine der Istar (Nans) als Gemahlin des Nebo geweihte, und der ganze Tempelsompler hatte den Namen I-Bidda. Der Kultus der beiden Götter Merodach und Nebo war aufs innigste verbunden, wie ja auch schon aus den Eebeten Nebukadrezars und den altbabylonischen religiösen Texten hervorgeht; zum Neusahrssest wurde deshalb auch das Bild Nebos auf einem besonders dazu erbauten heiligen Schisse zunächst durch einen von Borsippa nach dem Euphrat sührenden Kanal und dann vom östlichen Euphrat-Ufer auf einer eigens zu diesem Zwecke ans gelegten Fesistraße nach I-Sagilla in glänzender Prozession gebracht.

Um bas Bild ber Residenzstadt Nebukadrezars zu vervollständigen, muß nothwendigerweise zum Schluß noch ein Blick auf die großartige Befestigung geworfen werben, mit welcher dieser König seine Neuschöpfung umgeben und so auch vor dem furchtbarften Angriff sichergestellt hatte. Schon früher besaß Babel eine doppelte Mauer, welche östlich vom Euphrat diesem parallel lief und an ihren beiden Ecen, sowohl im Norden wie Süden, westwärts ab= biegend, bis an das Euphrat-Ufer geführt war. 8) Ihre äußere Seite bestand aus einem Wall, welcher Nimitti-Bel ("Gründung Bels") hieß, ihre innere Seite aus der eigentlichen Mauer, Imgur-Bel ("Es war gnädig Bel"), und zwischen beiden war ein Graben; demzufolge waren auch die Thore Doppelthore, die, wenn man aus der Stadt hinausgieng, zuerst durch Imgur-Bel und dann über eine über den Graben gehende Zugbrücke durch Nimitti=Bel führten. 1) Diese Doppelmauer hatte schon Asarhabdon nach ihrer Zerstörung durch Senacherib wieder herstellen lassen (vgl. oben S. 691); Rebukadrezar be= gnügte sich nun nicht bamit, diese seitbem wieder schadhaft gewordene Be= festigungsanlagen, was schon sein Vater begonnen hatte, vollends zu erneuern und zu vergrößern, sondern er nahm auch noch einen 4000 Ellen (b. i. etwa 2—3 Kilometer) breiten Streifen von Acker: und Gartenland jenseits des Walles Nimitti=Bel durch eine weitere "berghohe" Mauer<sup>5</sup>) mit in die Be=

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 116, Z. 24 und 25! 2) Taburch wird das S. 230 gesagte in erwünschtester Beise ergänzt, berichtigt und zum Theil auch bestätigt. 3) Delitich. Ein Gang durch das alte Babylon (Daheim, Sept. 1884), S. 782. 4) Daß Imgur= Bel die innere Mauer, Nimit-Bel der äußere Wall ist, findet sich schon richtig in dem eben citirten Aufsatz Delitichs, wie auch noch einiges andere, was Tiele, der diesen Aufsat offenbar nicht kannte, nachher neugefunden. 5) "Damit kein feindlicher An= griff Imgur=Bel, ber Mauer von Babel, sich nahe, ließ ich, was kein Konig vor mir gethan hatte, 4000 Ellen weit, fern und unerreichbar, die Umgebungen Babels mit einer starken Mauer auf der Ostseite Babels umschließen, ihren Graben grub ich, sein Ufer baute ich aus mit Erdpech und Backsteinen, die starke Mauer an seinem Rande baute ich bergehoch, weite Thore fügte ich ihr ein und Thorflügel aus Cedernholz mit chernem Ueberzug errichtete ich" heißt es in ber großen Inschrift (6, 22-38).

festigungswerke herein, so einen Riesengürtel dreisacher Gräben und Wälle (bezw. Mauern) um die Stadt legend. Aber immer noch nicht genug: "um niederzuwersen das Antlitz des Feindes, daß er die (dreisachen) Umfassungen Babels nicht bedränge, umgab ich das Land mit mächtigen Fluten, der Wassermenge des Meeres vergleichbar; sie zu überschreiten hieß das große Meer überschreiten. Um nun eine Ueberschwemmung aus ihrer (dieser künstlichen Fluten) Witte unmöglich zu lassen, schüttete ich Erdmassen auf, Backsteindämme führte ich rings um sie auf."1)

Damit scheiden wir von diesem wahrhaft großen Herrscher und wenden uns zu seinen ihm leider ungleichen Nachfolgern, von welchen ihm höchstens der letzte, Nabu=na'id, im Eiser, die verschiedenen Tempel des Landes zu schmücken, einigermaßen zu vergleichen ist, obwohl er freilich im übrigen seinem großen Vorgänger an Bedeutung durchaus nachsteht. So ist es auch zu er= klären, daß das neubabylonische Reich so unerwartet schnell sein Ende erreichte.

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit möchte ich dringend jedem Leser, der das sarbenprächtige Bild "der großen Babel, die Nebukadrezar erbaut" (Dan. 4, 27) wie in einem Panorama zu schauen Lust hat, die Lektüre des anschaulichen und sesselnd geschriebenen schon S. 770, Anm. 3 citirten Aussass Friedr. Delihsch "Ein Gang durch das alte Babylon" empsehlen. Was den auf S. 767 abgebildeten Plan Babels anlangt, so beruht daselst die durch punktirte Linien angedeutete Mauer auf einer salschen Hoppothese Opperts; der größte Theil Babels lag östlich vom Euphrat, und Borsippa war nicht innerhalb der Mauern Babels.

## Drittes Kapitel.

Die Machfolger Mebukadrezars bis auf Mabonid (561—539) und der Sturz Babels durch Cyrus.

Uns dem ptolemäischen Kanon wissen wir, daß nach Nebukadrezars Tobe (562) Illoarubamos (wohl aus Illoarubakos b. i. Avil-Marubuk verschrieben) den Thron bestieg und bereits in seinem zweiten Regierungsjahre (560) gestorben ist. Berosus gibt die genauere Namensform Amil-Marudokos (bas sos ist nur die angehängte griechische Endung), nennt ihn einen Sohn Nebukadrezars, und bezeichnet seine kurze Regierung als ungerechte und zügellose, weshalb er von dem Gatten seiner Schwester (also einem Schwieger= sohne Nebukadrezars), Neriglisaros, ermordet worden sei. In der That haben sich, in genauer Bestätigung der chronologischen Angaben des ptolemäischen Kanons nur Kontrakttafeln gefunden, die vom Regierungsanfang (und zwar 21. Tischri, s. schon oben S. 754), dem ersten Jahre (4 Stuck) und dem zweiten Jahre (5 Stück, das jüngste vom 4. Ab, d. i. ca. 22. Juli 560) dieses keilinschriftlich Am11=Marduk (Bar. Am1lu=Marduk, bezw. =Maruduk) genannten Königs datirt sind. Im Alten Testament wird er an einer ein= zigen Stelle, nämlich den letzten vier Versen der Königsbücher (2. Kön. 25, 27—30), erwähnt, wo es heißt: "Und es geschah im 37. Jahre der Weg= führung Jojachins, des Königs von Juda, am 27. Tag des zwölften Monats (Abar, d. i. also etwa 18. März 560, vgl. oben S. 754), da erhob Evil= Merodach, König von Babel, im Jahr (sic) seines Königreichs!) das Haupt bes Jojachin, des Königs von Juda, aus dem Haus des Gefängnisses, und redete mit ihm freundlich, und setzte seinen Thron über die Throne der (an= dern im Exil lebenden) Könige, die mit ihm waren in Babel, und ließ ihn wechseln seine Gefängnißkleider und er aß beständig das Brod vor ihm alle Tage seines Lebens, und seine bestimmte Portion wurde ihm gegeben

<sup>1)</sup> Auch die Sept. hat "in dem Jahre seines Königreichs" in stlavischer Nachahmung des hebr. Textes; ich vermuthe, daß nach bi-shenat eine Zahl ausgesallen ist,
die natürlich dann nur shetajim "zwei" (vgl. 2. Kön. 14, 1), mit folg. le gewesen sein
kann, auf welche Weise sich zugleich am einsachsten die schon oben ausgezeigte Inkonsequenz des in den chronologischen Angaben des Ausgangs der Königszeit sonst so
genauen Berichterstatters als eine nur scheinbare (da man den betr. Ausdruck stets "im
ersten Jahre seines Königreichs" übersetze) herausstellen würde.

vom König Tag für Tag, alle Tage seines Lebens." Daß die Bibel hier ben Amil-Marbut meint, ist klar, da am 27. Abar 560 dieser König noch auf dem Throne saß (vgl. oben das Datum: 4. Ab, während das erste sicher bezeugte Datum Neriglissars der 25. Marcheschwan 560, d. i. etwa 10. November dieses Jahres ist). Tiele hätte mit seiner Bermuthung, daß vielmehr Neriglissar, zu dessen Charakter diese Großmuthserweisung ja in der That besser passen würde, und dei dessen längerer Regierungszeit sich auch die Angade "alle Tage seines Lebens" leichter begreisen ließe, der wirkliche Besseier Jojachins sei, nur dann Recht, wenn der "zwölste Monat" kein sixes Datum (d. i. eben der 12. Adar), sondern der seit Ansang jenes 37. Jahres (561/60) gerechnete zwölste Monat wäre, was aber unmöglich der Fall ist. Wes wäre aber nicht unmöglich, daß trozdem schon Neriglissar, der "Ausüber von Wohlthaten" (epish damgati, vgl. unten), bei der Besreiung des Judäers Königs seine Hand mit im Spiel hatte und diesen Gnadenakt seinem Schwager geradezu noch kurz, bevor er ihn ermorden ließ, abgezwungen hätte.

Während wir von Amil-Marduk keine Inschrift mehr besitzen,2) sind wir bei seinem Nachfolger Nirgal-schar-ußur (bibl. Nergal-schar-eßer, Beros. Neriglisar, ptol. Kanon: Nerigasolasar, reg. 559—556) in besserer Lage: zwei Cylinder= inschriften und eine kurze Backteininschrift bürfen wir noch als uns von diesem König überkommen verzeichnen. Die letztere, vom Ufer des Euphrat (also vielleicht von Quaibauten) stammend, hat nach einer aramäischen Zeichengruppe (בריגלסר?, das wäre Neriglisar) die drei keilinschriftlichen Zeilen: "Nirgal-schar-ußur, König von Babel, Erneuerer der Tempel J-Sagilla und J-Zidda, Ausüber (ober Erweiser) von Wohlthaten."3) Bon den beiden Cylinderinschriften beginnt die eine, die schon länger bekannt ift,4) mit der üblichen Ginleitung: "Nirgal-schar-ußur, König von Babel, Erneuerer von J-Sagilla und J-Zidda, Erweiser von Wohlthaten (ober Segnungen, s. schon oben), dem um dauernde Königsherrschaft auszuüben, die großen Götter Rath (Einsicht) verliehen, dem Merodach, der Erste der Götter, der Bestimmer der Geschicke, zur Macht= entfaltung bes Landes sein Geschick bestimmte (und) um die Weide der Schwarzhäuptigen zu vollführen, dem der Gott Nebo, der ewige Sohn, ein gerechtes Scepter in seine Hand gegeben, um die Bölker zu schirmen, dem Lande wohls zuthun, dem endlich Nirgal, der Fürst (shagapiru) der Götter seine Waffe verliehen: (dieser Nirgal-schar-ußur), Sohn des Bel-schum-ischkun, König (nicht

<sup>1)</sup> Bgl. die Tabelle oben auf S. 753 und meine Bemerkungen zu den einzelnen Daten.
2) Die schon erwähnten aus Amil-Marduks Zeit datirten Kontrakttafeln (so z. B. auch die bei Smith, disc., p. 386 s. erwähnte vom 22. Tammuz des ersten Jahres) sind natürlich keine "Texte dieses Königs", was ich gegenüber der nur irreführenden Angabe in Bezolds Index ("Ueberbl. u. s. w."), S. 135, besonders bemerke. 3) Es wäre, da damiktu (Plur. damkati) nicht blos "fromme That, Gnadenserweisung", sondern auch "Gnadenstätte, Heiligthum" bedeutet, allerdings auch die Uebers. "Erbauer von Gnadenstätten" (d. i. Tempel) möglich.
4) Beröffentlicht 1. Raw. 67 und (in ziemlich ungenügender Weise) übersett von J. M. Rodwell, Rec. of the Past, V, p. 139—142.

Königs!) von Babel, 1) bin ich." Dann heißt es weiter: "Als Merodach, der große Herr, mein Haupt erhöhte, Land und Leute zum Beherrschen (mir) übergab, da war ich dem Gotte Merodach treu und nicht war ich lässig, indem ich die Tempel J-Sagilla und J-Zibba wieder herstellte, wieder herrichtete die Tempel, die von Anfang an geltenden Gesetze beständig beobachtete. Die gewaltigen Schlangen aus Erz, welche an der Bekleidung (kisa?) der Thore von J=Sagilla neben (?) den silbernen Stieren (rimu) der Thorschwellen beständig aufgestellt waren, am östlichen Thor, am Thor der großen Stier= gottheit, am Thor des Ueberflusses und dem Thor der erati (Ideogr. shi-bid-di), die ein früherer König nicht angebracht hatte,2) ich, der demüthige, unterwürfige, der die Furcht vor den Göttern kennt, habe sieben gewaltige mächtige Schlangen von Erz, die über Feinde und Widersacher tödliches Gift ausgießen, ge= schaffen, sie mit einem Ueberzug reinen Silbers bekleiden lassen und am östlichen Thor, am Thor der großen Stiergottheit, dem Thor des Ueberflusses und der irati, an den kist (Bekleidungen?) jener Thore wie vor Alters neben (?) den silbernen Stieren der Schwellen gleich ihren (d. i. als ihre) von Alters her üblichen Wahrzeichen, aufstellen lassen."3) Leider ist das folgende verstümmelt, so daß man keine Uebersetzung wagen kann, es scheint aber von einer Restauration in der Kapelle J-Zidda (Z. 33) in Babel (3. 36 und 37) die Rede zu sein.4) Da wo die Inschrift wieder lesbar wird (Kol. 2, 1 ff.), berichtet dann der König vom Bau eines Kanales, dessen Wasser weggegangen waren und sich entfernt hatten (issa, irika); "ich, sein altes Bette suchte ich auf, den Lauf seines Wassers wie vor Alters nach der Seite von J-Sagilla leitete ich, den Ostkanal, welchen ein früherer König hatte graben, aber seinen Damm (Ufermauer) nicht hatte bauen lassen, den ließ ich (neu) graben und mit Erdpech und gebrannten Backsteinen bauen seinen Damm, Wasser des Ueberflusses, unaufhörlich strömende, gab ich dem Es ist jedenfalls der Ostkanal Bibil-chigalla gemeint, von dessen Instandsetzung schon eine Inschrift Nebukadrezars<sup>5</sup>) handelt. Hierauf geht die Inschrift mit den Worten "in den täglichen Opfern für J-Sagilla und J-Zidda ließ ich nicht nach, alle Städte der Götter wieder herzustellen war ich beständig bedacht" zum Palastbau über:6) "In jenen Tagen der Palast, die

<sup>1)</sup> Daß man hier nicht "Königs von Babel" überseten dürse, habe ich schon in meinem "Abriß d. Gesch. des Orients", S. 86, Ann. 1, also lang bevor die zweite Chlinderinschrift bekannt wurde, angemerkt.

2) Dies ist der gewöhnliche Ausdruck, um den Eindruck noch größer zu machen; wie das nachher stehende "wie vor Alters" beweist, waren früher (aber vielleicht schon in sehr alter Beit und unter den späteren Königen nicht mehr) bereits solche Schlangen an den genannten vier Thoren ausgestellt gewesen, in welchem Fall dann der Widerspruch (zumal wenn man "die vorigen Könige" überseten würde) nur ein scheindarer wäre.

3) Bgl. schon Delizsch, Baradies, S. 146 f. Leider gibt dort Delizsch seine wörtl. Uebersetung der schwierigen Stelle; was heißt z. B. shati (vor rimu)?

4) Der Ansang des betressenden Passus: ina kigallam ina pan (?) mati klingt an Stellen, wie Neb. Grotes. 3, 32 an. 5) 1. Raw. 52, Nr. 4.

6) Ich gebe auch dies Stück noch in Uebersetung (und zwar

Wohnung meiner Königsherrschaft bes Landes von Kadingirra (Babylonien), der in Babel (hier: Ba-bi-lam) von der Prozessionsstraße Aa-idurschabu bis zum User des Euphrat sich erstreckt, den ein früherer König gemacht und seine Schwelle sestgefügt hatte, dessen sirdu war innen dis hin zur Bedeckung (kidanu?) des Palastes und dis hin zum ..... des Users des Euphrat eingestürzt und geborsten, die Mauer der Eingestürztheit riß ich (vollends) nieder und erreichte so das Grundwasser, angesichts der Wasser gründete ich sest Fundament mit Erdpech und Backsteinen, machte und vollendete (ihn, d. h. den Palast) und machte hoch seine Spize, gewaltige Balten zu seiner (des Palastes) Umschließung (?), seiner Einsassung (?) und Bedachung legte ich quer über.")

Die zweite erst im Januar 1888 veröffentlichte aber bisher noch nicht übersette Cylinderinschrift Neriglissars?) ist zwar allgemeineren Inhalts, indem sie nur einen einzigen kleineren Baubericht enthält, hat aber doch wegen einiger Einzelheiten historisches Interesse, weshalb ich auch von ihr eine Uebertragung gebe: "Nirgal-schar-ußur König von Babel, der Erhabene, Hohe, der Günstling bes Gottes Merodach, der Demüthige, Unterwürfige, der da fürchtet den Herrn der Herren, der Weise, der Beter, der aufsucht die Stätten des Gottes Nebo seines Herrn, der Stellvertreter (Gottes), der Wiederhersteller (der Tempel), der große Geschenke herbeibringt zu den Tempeln J=Sagilla und J=Zidda, der überfließen macht die Opferspenden, ihre (der Götter) Waschungen3) richtig besorgt, der Sohn des Bel-schum-ischkun,4) des Hohen und Weisen,5) der Herrliche, Gewaltige, der da ausübt den Schutz von J-Sagilla und Babel, der (durch diesen Schutz) gleich einer Mauer das Antlitz des Landes verriegelt, bin ich. Da Merodach, der Herr der Götter, der Heilige, Gütige, der Macht= haber, der das Herz der Engel allesammt kennt, bei ihren (Fem.) weithin wohnenden Bölkern sich kundthat (?), seit meiner Kindheit richtig mich (an der Hand) gefaßt (b. i. geleitet), mit einem guten Namen mich genannt hatte, zu Stätten des Friedens und zum Leben mit mir wandelte, ....... (6) so

absichtlich ganz wörtlicher), um dem Leser an diesem Beispiel die Art der Bauinschriften und die Schwierigkeiten, die mehrere technische Ausdrücke dem Berständniß bereiten, recht deutlich vor Augen zu sühren. Ganz ähnlich sind ja auch die meisten Inschriften Nebukadrezars.

<sup>1)</sup> Den Schluß der Inschrift bilbet ein kurzes Gebet an Merodach mit ganz den gleichen Gedanken wie in dem Schlußgebet der langen Bauinschrift Nebukadrezars.
2) Der Chlinder ist im Besit der Miß Emily Ripley und wurde auf den zu S. 146 des 10. Bandes der Proc. of Bibl. Arch. Soc. gehörigen Taseln 1—3 von Mr. Budge veröffentlicht; die daselbst angekündigte Transskription und Uebersetung ist dis jest noch nicht erschienen.
3) D. i. die von den Göttern vorgeschriebenen Waschungen (oder vielleicht auch Libationen); das betr. Wort (shuluchchu) ist sum. Ursprungs.
4) Phonetisch geschrieben (Bsl-shu-um-ish-ku-un)!
5) Da der König sich schon oben den Hohen (rubc) und Weisen (smga) nannte, so wird diese Titulatur dem Belsschumzischkun angehören. Unsere Inschrift bestätigt zugleich, daß der Bater Neriglissars nicht König von Babel war, da dieser Titel hier sonst nicht sehlen würde.
6) Die zwei durch Punkte bezeichneten Beilen sind mir, tropdem sie sauter bekannte Wörter

lasse ich mir die Furcht seiner Gottheit angelegen sein, was zu thun ihm ansgenehm ist, davon rede ich täglich; er hat mich denn auch (gnädig) angeblickt im Lande, mit gnädigem Namen zur Herrschaft mich berusen, um die Weide der Böller für ewig auszuüben, hat er ein gerechtes Scepter, ein das Land erweiterndes, zu meiner Königsherrschaft mir geschenkt, einen ewigen shibirru (eine Wasse), der dem Bolle Frieden schafft, zur Herrschaft mir anvertraut, ein ushpäru (eine Wasse), welches niederwirst die Feinde, mir in die Hand gegeben, eine ewige Krone läßt er mich tragen, und ich warf insolge dessen die, die mit meiner Königsherrschaft es ausnehmen und mich erschrecken wollten, nieder, vernichtete die Krieger, die unbotmäßigen zamänu, sie alle, geißelte (?) ich, Recht schaffe ich im Lande, meine weitausgebreiteten Bölser weide ich in Frieden."

"In jenen Tagen pries ich ehrfurchtsvoll den Marduk, den Gott glänzender Weisheit (od. der Weisheit schafft?), dessen Gebot bei den Engeln (Jgigi) hoch gilt, dessen Herrschaft bei den Nixen (Anunnaki) seinen Fortgang nimmt: Der nördliche Vorderbau1) bes Tempels J=Sagilla, in bessen Innern die Priester (?) der Versammlung (?) von J-Sagilla wohnen, 2) dessen Grund ein früherer König gelegt, aber nicht seine Spitze aufgeführt hatte, war in= folge ber Auffüllung (burch Erbe) zu niedrig geworden und seine Wand war baufällig, seine Verbindungsmauern waren nicht mehr stark, seine Schwelle nicht mehr fest, da hast du<sup>3</sup>) o mein großer Herr, Merodach um glänzend zu machen die vorgeschriebenen Waschungen (?), die Wiederherstellung an= geordnet (?), um glänzen zu machen und wohlgerathen zu lassen die täglichen Opfer, um nicht Frevel (?) und Sünde zu veranlassen, schaute und besah ich mir den alten Grundstein (bezw. die alte Gründungsurkunde) und über derselben legte ich sein Fundament, führte hoch auf seinen Aufstieg, erhöhte ihn Waldbergen gleich und machte fest seine Schwelle, an seinem Thor hieng ich die Thorflügel ein, eine gewaltige kisû (Umwallung?, vgl. schon S. 774) aus Erdpech und Backsteinen ließ ich herumlaufen. Den Gott Merodach, den er= habenen Herrn, den hohen, herrlichen, gewaltigen, das Licht der Götter rief ich an: sieh freundlich an den kostbaren Backteinbau meiner Hände und gewähre mir als Gabe ein Leben langer Tage, daß ich mich sättigen möge an meinen Großthaten, daß sich festige mein Thron und alt werden meine Regierungsjahre! Auf bein ewiges Geheiß, das nicht sich ändert, bin ich, Nirgal-schar-ußur, fürwahr König, Wiederhersteller, Besucher beiner heiligen Stätten für ewige Dauer."

enthalten, syntaktisch nicht klar (B. 22: zu meiner Gerechtigkeit u. s. w, B. 28: zu meiner Unterwürfigkeit, sha ka'anim), weshalb ich sie unübersett gelassen.

<sup>1)</sup> Das betr. Jbeogramm heißt sonst igäru (od. länu) "Wand, Mauer", muß aber hier einen großen Anbau bedeuten, da das Wort igäru nachher noch kommt. 2) sha ramküti kinishti I-Sag-illa ramü kirib-shä. 3) Die Fassung von taklimu als 2. sing. ist nicht sicher, scheint mir aber wahrscheinlich, da man sonst ein passendes Verbum zu Merodach vermissen würde; nur das auslautende u ist besremblich.

Nachdem wir so die Bauthätigkeit Neriglissars aus seinen eigenen Be= richten kennen gelernt, kommen wir noch auf einige ebenfalls durch die eben übersetten Texte angeregte Fragen zu sprechen. Zunächst: wer war ber Bater Neriglissars, der zweimal oben erwähnte Bel-schum-ischkun? Es genüge hier, auf die schon S. 742, A. 1 angebeutete Möglichkeit zu verweisen, daß derselbe vielleicht mit dem gewiß nur wenige Monate regierenden früheren Assprer= König und Sohn Assurbanipals identisch ist, wobei die Chronologie1) nicht die mindeste Schwierigkeit macht; nehmen wir an, Bel-schum-ischkun sei ca. 645 geboren, so war er beim Tod Assurbanipals ca. 20, beim Falle Ninives, nach welchem er wahrscheinlich eine Heimstätte am babylonischen Hofe bekam, ca. 40 Jahre alt. Damals (606) konnte sein Sohn Nirgal-schar-ußur schon ganz gut ca. 18 Jahr alt sein; setzen wir dies als möglich an, so war letzterer im Jahre 587, wo zwei Personen des gleichen Namens (Nergal-schar-ezer Jer. 39, 3) unter den Vornehmen Nebukadrezars (und zwar der eine unter ben "Fürsten" im allgemeinen, der andere unter den höchsten Beamten) er= wähnt werden, 37, bei seinem Regierungsantritt im Jahre 560 v. Chr. 64 und bei seinem Tobe noch nicht ganz 70 Jahre alt, so daß sogar seine Ibentität mit einem jener beiden Nergal-schar-ezer sehr an Wahrscheinlichkeit gewinnt. Eine weitere Frage, beren Beantwortung sehr interessant wäre, ist die nach den etwaigen Kriegen Neriglissars; denn daß er, so kurz auch seine Regierung war, doch solche geführt, geht aus der oben übersetzten zweiten Cylinderinschrift Har hervor. Leider wissen wir hier nichts näheres; wenn man aber bedenkt, daß schon im Jahre 555, nur ein Jahr nach dem Tode Neriglissars, ber= artige Unruhen in Mesopotamien, und zwar durch die "Manda-Krieger" unter Anführung ihres Königs Istuvigu (Asthages), also durch medische Horben, veranlaßt, ausgebrochen waren, daß sogar Kurasch, der König von Anzan, von den Babyloniern herbeigerufen wurde, der dann die Meder auch wirklich ver= trieb, so waren gewiß schon unter Neriglissar die ersten Einbrüche der Meder ins babylonische Gebiet (zu dem Mesopotamien seit dem Fall Ninives gehörte) erfolgt, ja es wird dies durch den Wortlaut des betreffenden Berichtes des Nabonid (f. unten) direkt gefordert. Dann haben freilich die feindlichen Unternehmungen Neriglissars nicht ben günstigsten Erfolg gehabt, jedenfalls nicht die Meder aus Mesopotamien ganz vertrieben.

Nach Neriglissans Tode 556 (am 14. Jjar, d. i. Anf. Mai lebte er noch) folgte ihm, wie Berosus angibt, sein Sohn Laborosvarchab (Bar. Labaessvarch), inschriftlich (nach dem Datum einer Kontrakttafel vom 14. Jjar seines "Anfangsziahres") Labaschi-Marduk,<sup>2</sup>) es wurde aber wie es scheint sofort von einer

<sup>1)</sup> Bgl. auch schon Tiele, Gesch. 465 und schon vorher meinen Abriß, S. 86.
2) So und nicht anders heißt der betreffende Name und nicht etwa Lachabbaschis Mardut (wo man die dem Zeichen chab ähnliche Bariante von a, vgl. Amiaud Nr. 279, verkannt hat), noch gar L.-kurdu (wo kur + erste Hälfte von du vielmehr — Amar, und der Rest von du — ud, bezw. uduk ist). Die Namen mit Lâbashi + Gottes:

Gegenpartei ein vornehmer Babylonier, Nabu=na'id (d. i. "Nebo ist erhaben"), Sohn des Nada=dalat=su=itbl (d. i. "Nebo hat sein Leben verkündet") zum König proklamirt, der denn auch, wenn auch Labaschi=Marduk neun Monate lang sich gegen Nadu=na'id behauptete,¹) gleich von Neriglissars Tode an seinen Regierungsanfang datirt hat. Nach Berosus wäre Labaschi=Marduk noch ein Kind gewesen und einer Berschwörung zum Opfer gefallen, da er schon damals einen schlechten Charakter verrathen hätte.²) Hiervon wird blos das letztere wahr sein, denn wenn, wie es scheint, Nirgal=schar=ußur in doch schon ziemlich hohem Alter starb, so ist es nicht wahrscheinlich, daß er als Thronerben nur ein erst ca. 10 Jahre vor seinem Tode geborenes Kind hinter=lassen hätte.

Nabu-na'id regierte nach dem ptolemäischen Kanon siebzehn Jahre, von 555—539, womit stimmt, daß die zahlreichen aus seiner Zeit datirten Kontratt= tafeln als lettes bis jett gefundenes Datum das des 5. Elul (Mitte August) seines 17. Jahres aufweisen.") Seine Hauptsorge war die Restaurirung der alten Göttertempel außerhalb Babels, so in Ur, Larsa, Sippar, ja auch im mesopotamischen Charran (Haran), also ber ältesten Heiligthümer bes Landes, während er in Babel, wo er zwar, wenn auch nicht ausschließlich, residirte, doch nur an den Ufermauern weiter gebaut zu haben scheint. 4) Rebukadrezar hatte ja auch schon außerhalb Babels und Borsippas gebaut, aber doch war dies bei ihm der Wiederherstellung J-Sagillas und J-Ziddas wie der andern vielen Tempel Babels gegenüber mehr Nebensache; bei Nabonid war es um= gekehrt. Und zwar war es neben dem religiösen besonders ein historisch= archäologisches Interesse, was ihn dabei leitete und zu einer wahren Manie bei ihm sich ausbildete; seine Inschriften erzählen uns ausführlich, wie er nach den Gründungschlindern jener uralten Tempel grub und suchte, wobei es an Seitenhieben auf seine Vorgänger, so z. B. auf Nebukabrezar, die dies nicht immer gewissenhaft gethan und daher manchmal daneben gebaut hatten, nicht fehlt. Fand sie dann Nabonid nach langem Suchen oft tief unter der

namen waren in der neubabyl. Zeit nicht selten (vgl. Straßm.), ja sogar L.=Mardukkannt noch später als Name einer Privatperson vor.

<sup>1)</sup> Sofern nämlich die Auszügler des Berosus mit den neun Monaten Recht haben, was durchaus nicht so sicher ist. 2) Tiele, Gesch., S. 458. 3) Daß die Regierung Nabonids nicht etwa 554—538 (und dann auch der Fall Babels erst 538 statt schon 539) anzusetzen ist (so z. B. auch Tiele), lehrt der ptolemäische Kanon, nach welchem mit Anfang 538 bereits das erste officielle Jahr des Chrus als Königs von Babel beginnt (also der Anfang seiner Regierung und zugleich der Fall Babels schon 4) Tiele (Gesch., S. 459 f.) hat mit guten Gründen die im Jahr vorher, 539). irrige Ansicht zurückgewiesen, als hätte Nabonib ben Rult bes Lokalgottes von Babel, Merodach, durch den des Sin (von Ur) zurückbrängen ober gar ersetzen, wie überhaupt auf jede Art Babel vernachlässigen wollen. Aber bennoch werden die durch Rebutad= rezar und Neriglissar verwöhnten Residenzbewohner, zumal die Bornehmen und Priester, die große Vorliebe Nabonids für jene alten Rultstätten, wie besonders Ur und Sippar, Agabi, als Bernachlässigung Babels aufgefaßt haben, wie auch Tiele (S. 466 unten) zugibt und mas schließlich burch die Chronik (j. unten) birekt bestätigt wird.

Erbe, so wird dann der Wortsaut derselben reproducirt und oft genau die Zahl der Jahre, welche der betreffende altbabysonische König vor ihm gelebt hatte, mitgetheilt, so daß uns dadurch die werthvollsten Daten für die ältesten Geschichtsepochen an die Hand gegeben wurden. So haben wir auf diese Weise das Datum des alten Naram-Sin von Agadi S. 166, das des Saga-saltiburias S. 441 dund endlich auch wie es scheint das des Chammuragas (letzteres allerdings nach unrichtiger Berechnung, vgl. S. 167, Anm. 4 und S. 174) wie auch andere geschichtlich wichtige Notizen ersahren. Für uns ist auf diese Weise die Regierungsthätigkeit Nabonids zu einer der bedeutsamsten der ganzen babysonischen Geschichte geworden, str ihn aber war die eben gekennzeichnete Liebhaberei, die ihn wie es scheint die ganze Außenwelt verzgessen und insbesondere die für Babysonien durch Cyrus Ersolge drohende Gesahr gar nicht merken ließ, von weniger gutem Nuten und hat ihm schließelich Thron und Freiheit gekostet.

Schon oben (S. 750) wurde bes Bruchstückes der babylonischen Chronik, welches die Regierungszeit Nabonids und die Besitznahme von Babel und damit bes ganzen neubabylonischen Reiches durch Cyrus, gedacht; an ber Hand dieses Textes wollen wir nun die äußeren Greignisse der Regierung des letten einheimischen Babylonier-Königs betrachten. Für das erste Jahr (555) ist von einer feindlichen Unternehmung die Rebe, deren Zweck die Be= siegung eines Fürsten ist, von dessen Namen leider entweder gar nichts?) oder nur das Ende, -shu'ishshi sich erhalten hat; noch deutlich ist der Schluß bes Sates (in der unmittelbar folgenden Zeile): ".... ihres Landes nach Babel brachten sie" zu erkennen. Ist wirklich jenes -shu'ishshi, wie es boch den Anschein hat, der Rest eines Eigennamens (das nächste Wort ist der Titel "König", der Landesname aber ist abgebrochen), so wird man unwillfürlich (vgl. z. B. Mamitiarschu u. a. ähnlich klingende Namen) an die Meder er= innert, und es würde in diesem Fall in dem besiegten Feinde ein medischer Stammeshäuptling erblickt werden dürfen. Bielleicht noch im gleichen Jahre, jedenfalls aber erst im Monate Tebet (Dezember 555, außerdem Dezember 554), finden wir Nabonid im Lande Chamatu, d. i. dem Gebiete zwischen Amanus und Drontes, im drauffolgenden Jahre sodann, und zwar im Monat Ab (Juli-August 554, bezw. 553), in "Ammananu (und?) den Bergen von . . . . . ", in welchem Zusammenhang "sippatu-Pflanzen" (d. i. wohl eine Rohrart), beren shibbi nach Babel gebracht werden, erwähnt sind; im selben Jahre noch (554 ober 553) ist für den Monat Kislev (November=December) von einem gewissen Naba-x-achi, vom Meere des Landes Martu (Phönizien) und von der

<sup>1)</sup> Es hat sich unterbessen durch mehrere Parallelinschriften (so z B. auch eine Berliner) herausgestellt, daß doch 800 die ursprüngliche Lesart ist, also Sagasaltiburias ca. 1350 v. Chr. gelebt hat. Es ist demnach Sagasaltiburias ein anderer (früherer) Herrscher, als der Sagasalstias?] der Königsliste (1246—1233).

2) Nämlich in dem Fall, daß -shu-ish-shi rein assprisch -shu ish-shi (= iššî) "er nahm seine . . . . "abzutrennen und zu übersesen wäre, was mir jedoch nicht wahrscheinlich ist.

Stadt Sin(?)dini (so Pinches, ich kann das erste Zeichen nicht identisiciren), ohne daß der gegenseitige Zusammenhang aus dem hier sehr fragmentarischen Texte sich klar ergäbe, die Rede. Damit schließt die erste Kolumne der Bordersseite. Bleiben wir hier stehen, und betrachten wir uns, bevor wir weiter gehen, einen andern Bericht, der ebenfalls sich auf den Ansang von Nabonids Regierung bezieht, näher, nämlich den ersten Abschnitt der schon oben erswähnten Chlinderinschrift von Abu Habda, 5. Raw. 64. Es heißt dort Kol. 1, 3. 8 ff.:

"J-chul-chul, den Tempel des Sin (Mondgotts) in Charran, in welchem seit ewigen Tagen Sin, der große Herr, einen Sitz der Freude seines Herzens bewohnt hatte, über diese Stadt und Tempel ergrimmte sein Herz und die Manda-Arieger ließ er kommen, jenen Tempel richtete er zu Grunde und ließ ihn dem Erdboden gleich werden. Unter meiner beständigen Regierung wurden Sin und Merodach aus Liebe zu meiner Königsherrschaft gegen diese Stadt und ihren Tempel freundlich und willigten darein, hier Wandel zu schaffen. Im Anfang meiner andauernden Königsherrschaft 1) ließen sie mich einen Traum schauen, Merodach, der große Herr, und Sin, der Erleuchter Himmels und der Erde, traten zu beiben Seiten, während Merodach zu mir sprach: Nabonid, du König von Babel, mit dem Rosse beines Wagens hole Backsteine, baue J-dul-dul und laß drinnen wieder den Sin, den großen Herrn, seinen Wohnsitz aufschlagen! Ehrfurchtsvoll erwidere ich darauf dem Herrn der Götter, Merodach: "Jenen Tempel, den du befohlen hast zu bauen, der Manda=Krieger hält ihn besetzt und groß ist seine Macht." Merodach hin= gegen spricht zu mir: "Der Manda-Krieger, von dem du gesprochen hast, ift nicht mehr, er, sein Land und die Könige, seine Bundesgenossen, sind nicht mehr. Im britten Jahre?) ließen sie siegreich ihn herankommen, den Kurasch (Chrus), König von Anzan, ihren (Drig. seinen) geringen Knecht, mit seinen wenigen Truppen vernichtete er die weit sich ausdehnenden Manda-Arieger; den Ischtuvigu, den (ober besser: einen?) König der Manda-Arieger, er= griff er und führte ihn in Fesseln in sein Land." Den Befehl des großen Herrn Merodach und bes Sin, des Erleuchters himmels und ber Erde, beren Geheiß nicht gebeugt wird, vor ihrem erhabenen Geheiß fürchtete ich mich, ich erschrak, ergab mich in Bestürzung, und verstört ward mein Antlitz. nicht ließ ich aus, nicht wich ich ab, meine Seite legte ich nicht nieder, sondern ich ließ kommen meine weithin wohnenden Truppen von Chazzat (Gaza) an der Grenze Aegyptens, vom oberen Meere (am Amanus-Gebirge), vom

<sup>1)</sup> Beachte den Ausdruck rîsh sharrûtî'a, also der gleiche t. t., der sonst für die Zeit vor dem 1. Reg.-Jahr gebraucht wird; hier wird indessen mehr allgemein das erste Jahr gemeint sein, wie sich nachher (vgl. das 3. Jahr des Chrus) zeigen wird.
2) Es kann dem ganzen Zusammenhange nach (denn wir besinden uns ja noch "im Ansang der Reg." Nabonids) entweder nur das 3. Jahr nach dem Einsall der Manda in Charran, oder, was (da ja Chrus als König von Persien von 558—580 regiert hat) wahrscheinlicher, das 3. Jahr des Chrus gemeint sein.

Lande jenseits des Euphrat, bis zum unteren Meere (Chaldäa am Persischen Meerbusen, bezw. Amnanu); Könige, Fürsten, Machthaber und meine zahl= reichen Leute, welche Sin, Samas und Istar, meine Gebieter, mir anvertraut hatten, zu bauen J-chul-chul, ben Tempel Sins, meines Herrn, ber mir hilft, in Charran, welches Affurbanipal, der König von Affyrien (vgl. oben S. 698), der Fürst, der vor mir gelebt hat, gebaut hatte. Im Monat des Heiles, an einem hohen Tage, welchen im Traumgesicht fest bestimmt hatten Samas und Ramman, in der Weisheit Eas und Merodachs, in Erleuchtung, mit dem Werke des Backsteingottes, des Herrn des Fundaments und der Backsteine, mit Silber, Gold, kostbaren Ebelsteinen, mit dem Erzeugniß des Waldes, wohl= riechenden Hölzern, Cebern, unter Freude und Jubel, gründete ich über dem Grundstein Assurbanipals, des Königs von Assprien, welcher wiederum den Grundstein Salmanassars, des Sohnes Assurnäßirpals (siehe oben S. 591) gefunden, sein Fundament und legte seine Backsteine. Bon Most, Wein, Del, Honig machte ich triefen seine Wand, übergoß ich seine Umfassungsmauer. Mehr als die Könige, meine Väter, machte ich stark seine Werke, bereitete ich kunstvoll seinen Bau. Selbigen Tempel von seinem Grundstein bis zu seiner Decke machte ich neu und vollendete seinen Bau. Hohe Cedernbalken, das Gewächs des Landes (bezw. des Gebirges) Chamatu, breitete ich oben drüber."1) Damit ist die Beschreibung noch nicht ganz zu Ende, doch für unsern Zweck genügt die mitgetheilte Schilderung; wir sehen baraus, daß, wenn Nabonid, nachdem Charran frei geworden, seine Truppen von der Grenze Aegyptens an bis nach dem Issischen und weiterhin dem Persischen Meerbusen, zur Bauarbeit, bezw. Herbeischaffung bes Baumaterials aufbietet, sich dies offenbar deckt mit den Angaben der Chronik für sein 1. und 2. Jahr (Chamatu, Amnanu und Martu), denn nicht blos die Cedern des Amanus und Libanon, sondern auch die Rohrpflanzen Amnanu's (vgl. oben S. 779) waren wohl irgendwie zu den Bauten erforderlich. Es waren also, und dies ist charakteristisch, keine kriegerischen Unternehmungen im eigentlichen Sinn, sondern lediglich Expeditionen zu friedlichen Zwecken, die in diesen Gegenden Nabonid um so leichter ausführen konnte, als ja das "Westland" bis an die ägyptische Grenze seit Nebukadrezar unbestrittener Besitz der Babylonier war. Nur der Bericht der Chronik über den Anfang des ersten Jahres (oder noch des Regierungsanfanges?), wo es unter anderem heißt, "der König bot seine Krieger auf", scheint (vgl. schon oben) eine Ausnahme zu machen, aber auch hier war es wohl nur die leichtere Nachlese, welche Cyrus nach der Besiegung der Meder dem Nabonid gelassen hatte.

<sup>1) 5.</sup> Raw. 64, Kol. 1, 8-53 und 2, 1-11 nach der trefflichen unter Delisschs Leitung entstandenen Uebersetzung Latrilles, Zeitschr. f. Keilschr., Bd. 2, S. 243, 245 u. 247 (mit nur geringfügigen Abweichungen). Dieselbe Inschrift enthält 2, 57 ff. die interessante Angabe der Zeit Naram=Sin's (3200 Jahre vor Nabonid) und 3, 27 die weitere von den 800 Jahren des Sagasaltiburias, des Sohnes Kudur=Bels (bei Gelegenheit der Restauration der Tempel von Sippar und Agadi).

Das nächste, was die Chronik berichtet (Vorderseite, Kol. 2, 1—4, worauf Theilstrich und mit 3.5 ff. Beginn des 7. Jahres des Nabonid), ist die ends gültige Niederwerfung der Meder durch Chrus, die also nicht später, als im 6. Jahre Nabonids, 550 v. Chr.), eher noch früher¹) stattgefunden haben kann. "[Seine Truppen] versammelte er (scil. Istuvigu) und gegen Kurasch, König von Anschan, um (ihn) zu besiegen (lies ana ka-ša-di?) zog er aus und . . . . Ischtuvigu (Asthages), seine Krieger empörten sich gegen ihn und nahmen ihn gesangen und lieserten ihn an Kurasch nach dem Land (sic) Agamatanu (Ekdatana), der Königsstadt aus, Silber, Gold, Gut und Habe des Landes Agamatanu nahmen sie und nach dem Lande Ansche er es, Gut und Habe in [Wenge erbeutete er?]."

Der Bericht über das 7. Jahr (549 v. Chr.) lautet: "Siebentes Jahr: Der König (Nabonib) war in der Stadt Tima, der Sohn des Königs (d. i. der von Nabonid anderwärts genannte Belfazar), die Großen und seine Krieger waren im Lande Akkad, [ber König] gieng (am Neujahrssest dieses Jahres) nicht nach Jeki (Babel), der Gott Nebo nicht nach Tintir (ebenfalls Babel), Bel kam nicht heraus (aus Sagilla, dem auf der Prozessionsstraße von Borsippa her nahenden Nebo entgegen), das aktu Feste) schauten sie (?),3) Opfer (fanden statt) in JeSagilla und JeZibda, die Götter, da (?) sie über Tintir und Borsippa Frieden gaben, vertraute er dem Schuße(?) des obersten Aussehers (?) der Gärten (?) und Tempel an."4) So schwierig das klare Bereständniß dieser (mit Ausnahme des Schlusses wiederkehrenden Stelle im einzelnen ist, so ist doch so viel sicher, daß in diesen Jahren Nabonid nicht die Neujahrseceremonie in JeSagilla mitmachte, ja daß das betreffende Fest überhaupt nicht

<sup>1)</sup> Da in Pinches' Wiebergabe (Trans. Bibl. Arch. Soc., VII, 153 ff.) die 1. Kolumne der Vorderseite 21, die 2. aber 25 Zeilen hat (die 1. Kol. der Rücks. hat beren 28), so scheinen (ohne daß dies daselbst angedeutet wäre) entweder am Schluß von Rol. 1 ober aber am Anfang von Rol. 2 einige Zeilen zu fehlen; im andern Falle müßte man (und bies wäre natürlich geschichtlich von großer Wichtigkeit) annehmen, daß der für Asthages so unglücklich verlaufene Zug gegen Chrus in unmittel= barem Anschluß an das fürs Jahr 554, bezw. 553 (f. oben S. 779f.) berichtete, dem= nach auch noch in bemselben Jahre (und zwar nach bem B. 14 erwähnten Monat Kislev, also in schon sehr vorgerückter Jahreszeit), da Pinches von 2. 10/11 ber 1. Kol. an keinen Theilstrich mehr angibt, erfolgt wäre, was mir doch etwas unwahrscheinlich vorkommt. 2) In der großen Nebukadrezar-Inschrift heißt es (4, 4): "Den Tempel ber Opfer (bit niki), das erhabene akstu bes Herrn der Götter, Merodach, des herrn der Freude und des Jauchzens, der Jgigi und Anunnaki, errichtete ich an der Umfassungsmauer in Babel", also wie es scheint außerhalb des eigentlichen Stadtbezirks. Auch oben wird dieser Tempel gemeint sein. 3) ba-rû; oder ist batil (was aller= bings dann gerade bas Gegentheil "hörte auf" heißen würde) zu transsfribiren? 4) Von dem Ausbruck "die Götter" an ist mir der eigentliche Sinn der Stelle ganz buntel; Binches' Uebersetung "victims in E-sagila and E-zida to the gods over Bab. and Bors. for peace they gave, a governor of the plantation and house he appointed" scheint mir grammatisch unmöglich. Ist etwa ki shal-mu = itti shalmu ("mit Frieden")?

stattsand. Die Gründe dafür sind uns unbekannt, doch ist zu vermuthen, daß es eine Priesterrevolution, eine Art Mistrauensvotum gegen den König, der der von Chrus drohenden Gesahr gegenüber sorglos an den Tempeln von Sippar, Ur, Larsa und anderer Städte weiterbaute und sorschte, gewesen sein wird. Daß Tima ein Quartier Babels (gegenüber von Sagilla am westlichen Euphrat-User?) und dasselbe wie "T1(=ti) im Gediet von Babel" in zwei Raussontrakten aus der Zeit Nebukadrezars¹) und Tuma(=ti) eines interessanten Thontaselfragmentes²) ist, scheint mir nahezu gewiß zu sein;³) die Gegenüberstellung von Aktad, an der man Anstoß nehmen könnte, bestätigt dies vielmehr, da mit Aktad (der Residenz Babel und ihren verschiedenen Quartieren gegenüber) nur die Provinz gemeint sein kann.⁴)

Historisch wichtiger ist der Bericht des 9. Jahres (547 v. Chr.). Nach Wiederholung der Notiz über die Nichtabhaltung des Bels-Festes heißt es da: "Am 5. Nisan starb die Mutter des Königs in dem besestigten Feldlager jensseits (sha am — sha ammat?) des Euphrat oberhald Sippars, do drei Tage lang herrschte Jammer (shaduru von adaru, vgl. anderwärts tadirtu neben diktu) und Wehklagen, im Monat Sivan fand im (ganzen) Land Aksad (officielle) Trauer um die Königinmutter statt. Im Nisan (dieses Jahres) hatte Kurasch, König des Landes Parsu, seine Krieger ausgedoten und unterhald Arbelas do den Tigris überschritten, um im solgenden Monat (Jar) in Kleinssien dien deinzurücken; "seinem König nahm er Silber und Habe weg, seine eigenen Kinder ließ er daselhst den [Scheiterhausen?] besteigen, nach seinen Kindern und dem König war (er selbst, Cyrus?) darin." Wir wissen nun aus Herodot, daß gerade damals ein Zug des Cyrus gegen den König Krösus von Lydien stattsand, der mit der Belagerung und Einnahme von Sardes und

<sup>1)</sup> Straßmaier, Liverpool=Sammlung, Nr. 136 und 149; vgl. Tiele, Gesch., S. 470 2) Pinches, Trans. Bibl. Arch. Soc., vol. VII, p. 152. 3) Ru dem und Anm. auf dem Plan bei Pinches befindlichen "Stadtthor des Samas (oder Sonnengottes)" vergleiche man auch noch die von Straßmaier, Wörterverz., S. 152 (s. v. Babilum) mitgetheilte interessante Stelle eines Kontraktes aus Nabonids 5. Jahre: "Ein Park von Cebern, gepflanzt am Thor des Borsippa-Ranals gegenüber dem Stadtthor des Samas im Bezirk von Babel." 4) So auch Sance, "Alte Denkmäler im Lichte neuer Forschungen" (Leipz. 1886), S. 180; vgl. übrigens noch die nächste Anm. 5) Hieraus sehen wir zugleich beutlich, daß mit Affad nicht nur im allgemeinen Baby-Ionien mit Ausschluß der Residenz, sondern wahrscheinlich ganz speziell die Umgebung von Sippar (ber alten Stadt Agadi oder Affad) gemeint war. 6) Wahrscheinlich füblich bes alten Ninive, zwischen Ralach und Affur. Da die großeren Städte am öftl. Tigrisufer nicht mehr existirten, so konnte bei einer genaueren Ortsangabe nur bas einzig übrige Arbela genannt werden. 7) Der Name bes in der Chronik angegebenen Landes scheint mit Isch= begonnen zu haben; stand etwa Ischtunda (S. 667) ba? Doch da auch das Zeichen Isch= zweifelhaft ist, so ware es auch ganz gut möglich, daß Lydien selbst (ober etwa der Name der Hauptstadt, Sardes) im Texte stand. 8) Fast erinnert dieser Bericht an die gut beglaubigte Nachricht (vgl. Nöldeke, Auffate zur perf. Gesch., S. 19), daß Krösus wirklich den Scheiterhaufen bestiegen, weshalb Sance dies Wort auch in ber That ergänzt — allerdings unter der Boraussetzung, daß vorher "nach Lydien (ober Sarbes, val. Anm. 7)" bagestanben.

bem Sturze bes lydischen Reiches endete, nachdem vorher eine unentschiedene Schlacht in Kappadokien bei bem burch die baselbst gefundenen hethitischen Reliefs berühmten Pteria (Boghaz-kiöi, s. das Bollbild S. 270/1) stattgefunden hatte. 1) Der Bundesgenossenschaft, deren sich Krösus, als er den Krieg gegen Chrus angefangen, versichert hatte, war außer Amasis (von Aegypten) und Sparta auch Nabonid beigetreten; wahrscheinlich gedachte Nabonid nach ber von ihm erwarteten Niederlage des Chrus in Kleinasien sich mit leichter Mühe Mediens und Elams bemächtigen zu können. Zu einem Eingreifen der Babylonier scheint es nach den raschen Erfolgen des Chrus gegen die Lydier überhaupt nicht gekommen zu sein, aber das Schickfal Babyloniens war durch dieselben nun so gut wie besiegelt. Denn daß Chrus, der nicht blos seit der Eroberung Ekbatanas ganz Medien beherrschte, sondern jest auch unumstrittener Machthaber von Armenien bis an die Westküste Alein= asiens und damit nun wirklicher Großkönig geworden war, bei ber nächsten Gelegenheit Babylonien und dessen reiche sprische Provinzen an sich reißen würde, war vorauszusehen; hatte er doch von jett an auch den besten Grund, den Nabonid als einen treulosen, Züchtigung verdienenden Nachbarn zu betrachten. Noch verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß die Chronik (vgl. oben), wo sie den Zug des Cyrus nach Kleinasien erwähnt, denselben nicht mehr, wie vorher, König von Anschan, sondern König von Persien nennt; schon Ed. Meyer war es aufgefallen, daß das erstemal, wo nach der Besiegung der Meder die Chronik Veranlassung hat, den Chrus zu erwähnen, sie ihm diesen neuen Titel gibt.2) Wenn man das schon früher an ver= schiedenen Stellen3) ausgeführte über Parsu und seine ursprüngliche Gleich= heit mit Nordmedien (Parsua) sich vergegenwärtigt, so wird die betreffende Titeländerung erst recht bedeutsam und gibt zugleich die schönste Bestätigung für meine Aufstellung; erft im weiteren Berlauf der Regierung des Cyrus wird sich die Uebertragung des Namens Parsu, des Stammlandes der Achāmeniden, das sie nach der Niederwerfung des Asthages erst politisch ihr Eigen nennen konnten, auf die Landschaft südlich von Glam und Medien, das spätere Persis, zu vollziehen begonnen haben,4) bis sie nach Kambyses' Tode der Meder Darius, der sich zum erstenmal officiell "König von Persien" nannte, vollends burchführte. 5)

<sup>1)</sup> Siehe die ausführlichere Schilderung in Justis Geschichte des alten Persien, S. 22 f. und vergleiche auch den betreffenden Paragraphen in Ed. Meyers Gesch. des Alt., I, S. 602 f. (§ 502).

2) Gesch des Alterthums, S. 602.

3) Bgl. oben S. 719 f., 739, 740 und 744.

4) Auch Pasargadä war eine medische Stadt, wie die Pasargaden, deren Stamm die Achämenidensamilie angehörte, ein medischer Stamm eranischer Abkunft waren. Es unterliegt mir keinem Zweisel, daß das dei Sargon (Ann. 67) vorkommende Schurgadia (in Parsuasch) in Pasargadä (mit noch irgend einer Borsilbe) steckt. Vielleicht wurde dann späterhin der Name auf den bekannten in der Persis gelegenen Ort, den man gewöhnlich mit Pasargadä identificirt (Grab des Chrus), übertragen.

5) Es ist auch zu beachten, daß nur die wahrscheinlich erkt unter Darius abgesaßte Chronik (vgl. S. 486!) den Chrus König von Parsu (und

Nachdem fürs zehnte wie elfte Jahr ganz das gleiche wie schon oben beim siebenten und neunten Jahr, nämlich die Unterlassung der Bels-Feier, von der Chronik verzeichnet wird, 1) befinden wir uns da, wo sie wieder beginnt, nämlich zu Anfang der Rückseite (Rev. 1, 5 ff.), bereits im 17. (letten) Jahre Nabonids, 539 v. Chr. Leider ist auch hier die Inschrift noch recht ver= stümmelt; "der Gott Nebo aus Borsippa nach . . . . . . ", "der König trat ein in den Tempel J-tur-kalamma (S. 232,", "..... und des unteren Meeres (b. i. des Persischen Meerbusens) revoltirten", "Bel zog aus, das aktu-Fest in Frieden (itti shalmu und vgl. dazu oben S. 782, Anm. 4) machten sie", "[die Götter] von Marab (Amar-ba), ber Gott Za-ma-ma (Nindar von Kisch, vgl. S. 231 f.) und die (übrigen) Götter von Kisch, die Beltis und [bie (übrigen) Götter von Charsag-kalamma (vgl. ebendas.) traten ein in Tintir (Babel), bis der Monat Elul vollendet war, traten die Götter des Landes Affad von Norden und Süden (wörtlich dem oberen und unteren Wind und vgl. dazu S. 444 unten) in J-ki (Babel) ein, die Götter von Borsippa, Kutha und Sippar jedoch traten nicht ein (b. h. deren Bilder wurden nicht nach Babel geschafft)" — so lauten die einzelnen Sätze ober Satzruppen, zwischen benen immer mehrere Wörter ausgefallen sind. Dann heißt es weiter: Im Monat Tammuz (Juni:Juli 539) lieferte Kurasch eine Schlacht in Kisch (?) oberhalb des Kanales Juat (?) gegen die Krieger des Landes Attad;2) die Leute des Landes Akkad empörten sich<sup>3</sup>) gegen die Reihen (?) der Soldaten, am 14. Tag (bes Tammuz) wurde die Stadt Sippar ohne Gefecht eingenommen, Nabonid floh. Am 17. (b. i. etwa 5. Juli 539) rückten Ugbaru (Gobryas), der Statt= halter von Guti (d. i. der Gegend östlich von Arbela), und die Krieger des Kurasch in J-ki (Babel) ein; als darauf Nabonid sich in J-ki (Babel) verschanzte, wurde er gefangen genommen. Bis zum Ende des Monats um= schlossen die tukkumi (Truppen?) des Landes Gutt die Thore von J-Sagilla, doch wurden Waffen irgend welcher Art (bila sha mimma?) an J-Sagilla und die (übrigen) Tempel nicht gelegt noch die Ausschmückung (die Bilber

zwar, wie oben bemerkt, erst nach 550 v. Chr.) nennt, er selbst nannte sich nur "König von Anschan", nach Eroberung Babels König von Babel oder auch "König der Länder" (so auf den Daten der Kontrakttafeln); auch auf der trilinguen Inschrift steht nur "Kurasch, der König, der Achämenide".

und Tempelgeräthe) fortgeschafft. 1) Am 3. Marcheschwan (Arachsamnu, b. i. etwa 19. Oktober) zog Kurasch in J-ki (Babel) ein, die Straßen waren an= gesichts seines Einzugs gefüllt,2) Friede schaffte er in der Stadt, Kurasch ver= kündete dem gesammten Tintir (Babel) Friede, den Gubaru (Gobryas), seinen Statthalter, setzte er als Statthalter über Babel ein, und vom Monat Kislev bis Abar (November-Dezember 539-Februar-März 538) ließ er die Götter des Landes Affad, welche Nabonid nach Babel hatte herabbringen lassen, in ihre Heimstätten zurückschaffen. Im selben (?) Monat, 3) am 11. Tag ist Ugbara über . . . . und der König stirbt;4) vom 27. des Monats Abar bis zum 3. des Nisan (Ende März 538) ist Trauer in Akkad, sämmtliche Leute lösen (eigtl. spalten) sich die Haare (?); am 4. geht Kambuzia (Kambyses), der Sohn des Kurasch, nach dem Tempel der Stadt (?) Ghadkalamma= fummu<sup>5</sup>)....". Das folgende ist zu verstümmelt, um übersetzt werden zu können, und enthält auch, ben noch erhaltenen Zeilenresten nach zu schließen, nichts historisch bedeutsames mehr; so ist z. B. noch im weiteren Verlauf vom Tempel J-Anna in Erech die Rebe.

So hatte also Babel selbst den König Chrus mit offenen Armen auf= genommen, und wie einst Kossäer sich der Herrschaft über Aftad bemächtigt hatten, und sie Jahrhunderte lang behaupteten, so waren es jetzt die Perser, welche das einheimische Königthum ablösten. Es war also das nichts ganz neues, und eigentlich sett sich die babylonische Geschichte unter Cyrus und seinen Nachfolgern in alten Geleisen fort, so daß man fragen könnte, warum in den meisten Darstellungen hier abgebrochen wird. Hat ja doch auch die Pflege der einheimischen Schrift und Literatur noch lange fortgeblüht, so daß wir z. B. noch vom Seleukiden-König Antiochus Soter einen keilinschriftlichen Bericht (s. S. 792 f.) über seine Wiederherstellung und Ausschmückung des Tempels J=Zidda besitzen, ganz abzusehen von den vielen Kaufkontrakten, deren Datirungen die Namen des Darius, Xerres, Artagerres, des Aliksandar, Sohnes des Aliksandar" (b. i. des Sohnes Alexanders des Großen), des Seleukus, Antiochus und sogar noch der Arsakiden bis in die Zeit um Christi Geburt aufweisen. Doch der große Unterschied ist der, daß die neuen Beherrscher Babyloniens vom Fall Nabunids an nur nebenher Könige Babels, wo sie anfangs auch noch im Winter residirten, waren, und in Wirklichkeit Babylonien von Susa

<sup>1)</sup> Es ist ul innitik (ober itittik, ibeogr. DIB mit phon. Ergänzung) zu transstribiren.
2) Ich lese: charinî ina pâni-shu malû; ist aber wirklich charînî — charranâti, "Straßen"?
3) su-mi statt shumi? Es muß wohl (vgl. nachher die Trauerzeit) der Abar gemeint sein.
4) Das wäre dem Sprachgebrauch dieses ganzen Stückes nach nur Nabonid selbst; sollte etwa, da die Berbannung des Nabunid nach Karmanien gut bezeugt ist (Berosus und Abydenus, vgl. Nöldeke, Aufs. z. pers. Gesch., S. 22 und Anm.), hier Belsazar (vgl. das Buch Daniel), der Sohn des Nabonid, den Nabunid selbst gelegentlich im Gebet einer Bauinschrift (und zwar der oben S. 212 citirten, vgl. meine Semiten, Bd. I, S. 208) erwähnt, gemeint sein?
5) Ich weiß nicht, ob ich die Zeichen richtig abgetheilt habe; es muß ein Heiligthum des Nebo (wie aus der nächsten Zeile erhellt), also vielleicht in Borsippa, gewesen sein.

**Chrus.** 787

und andern Städten des persischen Weltreichs aus regiert wird, ferner, daß der Ablösung der Semiten durch die Perser nie mehr eine solche durch eins heimische Könige solgen sollte, das die außerbabylonischen Prospinzen, deren Besitz ja Babel erst zur Nachfolgerin des assyrischen Reiches gemacht hatte, von Cyrus an persische und nicht mehr babylonische Länder waren. Die babylonisch=assyrische Geschichte, deren letzten Abschnitt die kurze Blüthe des neubabylonischen Reiches bildete, ist mit dem Einzug des Cyrus in Babel abgeschlossen, die fernere Geschichte Babyloniens nur mehr Lokalsgeschichte ohne weitere weltgeschichtliche Bedeutung.

Was zum Schluß noch die schon oben erwähnte wichtige babylonische Originalinschrift des Chrus anlangt, so ist dieselbe die beste Bestätigung dafür, daß der Eindruck, welchen der Bericht der Chronik gewiß auf jeden unbefangenen Betrachter macht, der richtige ist: die Babylonier, voran die Priefter der Stadt Babel, hatten die schwache Regierung des Nabonid, der ja auch nicht einmal königlichen Geblütes gewesen zu sein scheint, gründlich satt und jubelten dem Kurasch wie einem Befreier zu. Die babylonischen Schriftgelehrten hatten in Cyrus' Auftrag eine Inschrift zu fertigen, aus beren kaum von dem Perserkönig selbst biktirten Inhalt und Wortlaut aufs deut= lichste die Auffassung der Sachlage von Seiten der einheimischen Priesterkreise (und diese wiederum beherrschten das Volk) hervorgeht. Gleich aus dem An= fang, wenn er auch noch so verstümmelt ist, ersieht man, daß Nabonid zum Sündenbock für alles gemacht wird; es wird ihm da vorgeworfen, daß er gerade so wie wenn es der Tempel Sagilla selbst wäre, "nach Ur und den übrigen Städten Drakel, die ihnen (den Göttern) nicht anstunden", hätte er= gehen lassen und "auf übles (?) täglich sann", daß er "die täglichen Opfer habe aufhören machen" und ben Kult bes Gottes Marduk gröblich vernachlässigte, daß er ferner "die Befestigungen Babels zu Grund gehen ließ, so daß barob in Wehklagen der Herr der Götter gewaltig erzürnt ward", wie "aus Born darüber, daß er hineingenommen hatte (nach J=Sagilla) die Götter (anderer babylonischer Städte), welche ihre (früheren) Tempel deshalb verlassen mußten".

<sup>1)</sup> Ein Bersuch dazu wurde allerdings nach dem Tode des Kambuses gemacht, als kein rechtmäßiger Nachsolger aufzustehen schien und sast alle übrigen Provinzen sich emporten. Da hat im Anschluß an Elam ein gewisser Ribintu-Bel sich für Nebusadrezar, Sohn des Nabonid, ausgegeben und Babylonien sür ganz kurze Zeit wieder selbständig gemacht, wie einige Kontraktaseln mit Datirung aus seinem Regierungssansang und erstem Jahre bestätigen. Doch schon war Darzuwusch (Darius), aus dem andern Zweige der Achämeniden, durch die Tödtung des Magiers Gaumata, der der Bruder des Kambyses zu sein behauptet hatte, in das allerdings größtentheils erst wieder von ihm frisch zu erkämpsende Erbe des pers. Beltreiches eingetreten; jest erst wurde Babylon wirklich eingenommen und erobert (521 v. Chr.); was sich übrigens 519, wo ein Armenier Arachu, Sohn des Chaldita, sich ebenfalls für jenen Nedukatezar ausgab, wiederholte. Bgl. unten S. 791 s. Bon da an blied Babylonien, was es schon unter Cyrus und Kambyses gewesen war, auch unter Darius und seinen Nachsolgern, nämlich persische Provinz.

Da geschah es, daß Merodach (Marduk) "ansah seinen Freund", "seine Hand ergriff, Kurasch, König von Anschan, war sein Name genannt"; "ber unterwarf das Land der Ruti, die Gesammtheit der Manda-Horden seinen Füßen, die Schwarzhäuptigen ließ er in seine Hände gelangen, in Recht und Gerechtig= keit kam er zu ihnen". Der Gott Marbuk "hieß ihn nach Babel ziehen, ihn den Weg nach Tintir einschlagen, gleich einem Freund und Genossen gieng er ihm zur Seite, seine weit ausgebreiteten Truppen, deren Zahl gleich ben Wassern eines Flusses nicht gekannt war, hiengen um ihre Wassen und schritten ihm zur Seite, ohne Kampf und Gefecht ließ er (Marduk) ihn nach Schu-anna (Babel) einziehen, seine Stadt Bab-ilani (Babylon) verschonte er mit Nöthen, den Nabonid, den König, der ihn nicht fürchtete, gab er in seine (bes Kurasch) Hände, die Leute von Tintir alle, die Gesammtheit von Sumir und Attab, die Fürsten und den Machthaber, der seiner Dynastie sich unterwarf, 1) kußten seine Füße, freuten sich seiner Königsherrschaft, es leuchteten ihre Antlige. Der Herr, der mit Hilfe (naht), der wieder er= weckt die Todten, der mächtiglich dem Weltall Wohlthaten erweist, segnet ihn (ben Cyrus) gnädig und hat Acht auf seinen Namen. Ich, Kurasch, König der Welt, der große König, der gewaltige König, König von Babel, König von Sumir und Affad, König ber vier Weltgegenden, Sohn des Kambuzia, des großen Königs, des Königs der Stadt Anschan, Enkel des Kurasch, des großen Königs, des Königs der Stadt Anschan, Sprößling (libbalbal) des Schischpisch, des großen Königs, des Königs der Stadt Anschan, ewiger Sproß des Königthums, dessen Regierung Bel und Nebo lieben, um seinem Herzen wohl zu thun und zum Ueberfluß seiner Freude (?)." Dann betont Cyrus weiter, wie er in Frieden in Babel einzog, unter Freude und Frohlocken seinen Wohnsitz dort aufschlug, wie auch seine Truppen in Frieden einmarschirten, und er dann auch die übrigen Städte in Frieden besuchte; wie er ihre Verfallenheit wieder heilte und ihre Fesseln (?) löste; wie Marduk ihm und seinem Sohne Kambuzia (Kambyses) gnädig war und "wie auf Marduks erhabenes Geheiß alle Könige, die da Throngemächer bewohnen von allen Himmelsgegenden vom oberen bis zum unteren Meere, ferner die die [Wüste?] bewohnenden Könige des Westlandes, (und) die, welche Zelte bewohnen, all ihre schwere Abgabe gebracht und in Babylon seine Füße geküßt" hätten. 2) "Bon . . . . . an bis zu den Städten Assur und Istar-Damiktu (?), die Stadt Agadi, das Land Ischnunnak (S. 279, A. 4 und S. 464), die Städte Zamban, Mi-Turnu, Dur-ili bis hin zum Gebiet des Landes Kuti, die Städte am [Ufer] des Tigris, wo von Alters her ihr Wohnsitz war, die dort wohnenden Götter brachte ich an ihre Stätten zurück", "die Götter von Sumir und Aktad, welche Nabu=naid zum großen Born bes Herrn der Götter nach Babel hatte schaffen

<sup>1)</sup> shakanakka (also Sing.) sha BAL-shu ikmisa (also wieder Sing.); Sayce einsach "(die Fürsten und) Priester, die revoltirt hatten". Mit dem Machthaber wird Nabunid selbst gemeint sein. 2) Vgl. zu dieser Stelle Delipsch, Zeitschr. f. Keilschr., II, S. 420.

**Chrus.** 789

lassen, setzte ich auf Befehl bes Marduk in Frieden wieder an ihre Heilig= thümer." Das ist im wesentlichen der Inhalt (bezw. auch Wortlaut) der Cyrus= Inschrift, welche uns im Berein mit der gerade für Nabunids Beit erhaltenen Chronik den geschichtlich so wichtigen Uebergang des neubabylonischen Groß= königthums an den Achämeniden Cyrus in ganz neuem Licht erscheinen läßt. Ganz anders also als das Ende Ninives war der Ausgang der politischen Selbständigkeit Babyloniens: kein Blutvergießen, keine Belagerung, kein Straf= gericht mit Feuer und Verwüstung. Und ein weiterer Aft des Friedens war dann die Erlaubniß, welche Cyrus den in und bei Babel wohnenden Juden ertheilte, nach dem heiligen Lande zurückzukehren. Darauf bezieht sich die Beissagung des in der letten Hälfte des babylonischen Exiles weissagenden großen Unbekannten, des sog. Deutero-Jesaja (Jes. 44, Schl.): "Jahre, der da spricht zu Koresch: mein Hirt!) und ber all meinen Willen vollenden wird und sprechen wird zu Jerusalem: sie werde erbaut und der Tempel gegründet! (und weiter zu Anfang best folgenden Kapitels:) So spricht Jahve zu seinem Gesalbten, zu Koresch, den ich erfaßt bei seiner Rechten, um niederzuwersen Nationen (die Meder und Lyder), und der Könige Hüften entgürte ich (= mache sie machtlos), aufzuthun vor ihm Pforten und Thore, daß sie nicht verschlossen bleiben." Unwillfürlich denkt man bei den letzten Worten an die Thore Babels, die sich freiwillig dem milden Sieger öffneten. Und daß dem Chrus der Ruf der Milde vorausgieng, zeigt sowohl diese Weissagung als auch das Verhalten der babylonischen Priester; denn was hätte den letzteren ihr bereitwilliges Entgegenkommen geholfen, wenn Cyrus ein wilber Eroberer gleich andern halbbarbarischen Stammfürsten gewesen wäre? eine Plünderung der Stadt und mannigfache Greuelthaten wäre dennoch das Loos der dem fremden König die Thore öffnenden Babel geworden. Es scheint vielmehr, daß auch die Babylonier schon vorher die sichere Hoffnung hatten, Cyrus werde ihrer schonen.

So schließt in versöhnender Weise die babylonische Geschichte mit der unsere vollste Sympathie erweckenden edeln Gestalt des Achämenidenfürsten Cyrus. — Am Anfang der Zeiten auf babylonischem Boden erwachsen wurde die uralte sumerische Kultur von den semitischen Babyloniern erst recht zur Entfaltung gebracht, weiter ausgebildet und nach Assur und Ninive verpslanzt; dort zeitigte sie die Bedingungen, unter welchen Assyrien zur weltbeherrschenden Großmacht wurde; nach deren Fall wurde das alte Mutterland für kurze Zeit wieder der Wittelpunkt der zwei Jahrtausende vorher von ihm selbst aussgegangenen Bildung, und nun gieng letztere als Erbe weiter an die Perser, nicht erlöschend, sondern neubelebend und erziehend, wie sie umgekehrt durch

<sup>1)</sup> Man beachte die Anspielung auf den Namen des Cyrus, indem Karasch wirklich auf kossäisch-elamitisch "Hirte" (vgl. Kurigalzu — "sei mein Hirte!") heißt. Der indogermanische Name des Königs soll der Tradition nach Agradates gewesen sein (Strabo 15, 3); den Beinamen Kurasch hatte schon sein Ururgroßvater und sein Großvater (s. S. 739, Anm. 2) getragen.

790 Drittes Buch. 3. Die Nachfolger Rebutabrezars u. b. Sturz Babels.

die noch jugendfrische, zwar noch naturwüchsige, aber doch mit allen Geistes= vorzügen ausgestattete indogermanische Rasse von neuer Lebenskraft durch= drungen wurde. Das ist in großen Zügen der Entwicklungsgang der Gesichichte Babyloniens und Asspriens und seiner den Orient wie den Occident zu den verschiedensten Zeiten befruchtenden Kultur; im einzelnen es auszuführen und zu verfolgen war die Aufgabe dieses Buches.

# Unhang:

- a. Die zwei auf Babylonien bezüglichen Stellen der großen Behistun-Anschrift') des Varius?).
- 1. "So spricht Darius der König: Ich gieng hin und tödtete Gaumata, den Mager. Darauf war ein Mann, Aschina mit Namen, ein Sohn Upas darmas, der lehnte sich in Elam auf, indem er sprach "ich bin König von Elam". Darauf sielen die Elamiten von mir ab, sie giengen zu Aschina über, er ward König in Elam.

"Ferner war ein Mann, ein Babhlonier, Nidintu-Bel (perf. Nadita-Bira) mit Namen, der Sohn des Aniri, der lehnte sich in Babel auf, indem er das Volk also belog: ich din Nebukadrezar, der Sohn des Nabonid. Dann gieng das babhlonische Volk ganz zu jenem Nidintu-Bel über, Babel siel ab, er ergriff die Herrschaft von Babhlonien.

"So spricht Darius der König: Darauf schickte ich ein Heer nach Elam, jener Aschina wurde gebunden zu mir hergeführt, ich tödtete ihn.

"So spricht Darius der König: Darauf zog ich nach Babel und entgegen jenem Nidintu-Bel, der sich Nebukadrezar nannte. Das Heer des Nidintu-Bel hielt den Tigris, dort stellte es sich auf und war auf Schiffen. Darauf warf ich ein Heer [an die Tigris-Ufer]...... Ahuramazda war meine starke Hilfe, im Schupe des Ahuramazda überschritten wir den Tigris, ich schlug dort das Heer des Nidintu-Bel. Am 26. Kislev (pers. Atrijadija) lieferten wir die Schlacht.

"So spricht Darius der König: Darauf zog ich nach Babel. Als ich Babel noch nicht ganz erreicht hatte, da war in eine Stadt, Zazanu mit Namen, am Ufer des Euphrat, jener Nidintus Bel mit seinem Heer gegangen, um gegen mich eine Schlacht zu liesern. Darauf lieserten wir eine Schlacht, Ahuramazda war meine starke Hilse, im Schuze des Ahuramazda schlug ich

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 90 f. u. 98 f. und zu der Uebersetzung die Ausgabe der babylonisschen Version der Achämeniden-Inschriften von Bezold und Haupt (Leipz. 1882, Asspriol. Bibl. von Delitsch und Haupt, Bd. II), Behistun-Inschr., B. 29—41 und 84—89.
2) Für die sonstige Geschichte des Darius wie überhaupt die des persischen Weltzreiches sei auf die dieses mein Buch ablösende Darstellung von Justi ("Geschichte des alten Persiens", Bd. 4 der 1. Hauptabth. der Allg. Geschichte in Einzeldarstellungen) verwiesen.

das Heer des Nidintu-Bel. Ein Theil wurde in das Wasser getrieben, das Wasser riß ihn fort. Wir lieferten die Schlacht am 2. Tebet (pers. Anamaka).

"So spricht Darius der König: Darauf gieng dieser Nidintu-Bel mit wenigen Soldaten, die auf Rossen ritten, nach Babel; dann zog ich gegen Babel, im Schutze Ahuramazdas nahm ich Babel ein, nahm den Nidintu-Bel gefangen und tödtete ihn in Babel.

"Darius der König spricht also: Während ich in Babel war, waren es folgende Länder, welche von mir absielen: Parsu, Elam, Medien, Assur, Aegypten,<sup>1</sup>) Parthava (Parthien), Margu (Margiana), Satagu (die Sattagyben) und die Rammiri."<sup>2</sup>)

2. "So spricht Darius der König: Während ich in Persien und Medien war, da wurden zum zweitenmale die Babylonier von mir abtrünnig. Einer Namens Arachu, ein Armenier, Sohn des Chaldita, lehnte sich auf. Es ist eine Gegend in Babylon, Namens Dubala (persische Version: Dubana), von dort aus lehnte er sich auf und belog das Volk von Babel also: Ich din Nebukadrezar, Sohn Nabonids. Darauf wurde das Volk von Babel von mir abtrünnig und gieng zu jenem Arachu über, der nahm Babel ein und wurde König von Babel.

"So spricht Darins ber König: Darauf schickte ich ein Heer nach Babel. Den Intaphernes (sus. Vintaparna, pers. Vindafra), einen Meder, meinen Diener, machte ich zum Obersten, ich entsandte ihn mit dem Auftrag: Ziehe hin und schlage das Heer der Rebellen! Darauf zog Intaphernes mit dem Heere gegen Babel. Ahuramazda brachte mir Hilfe, durch die Gnade des Ahuramazda nahm Intaphernes Babel ein und schlug das Heer von Babel,") die Rebellen, und nahm sie gefangen. Die Leute, welche unter ihnen seine vorzüglichsten Anhänger waren, wurden ergriffen und gefesselt; da erließ ich den Befehl: Arachu und seine vorzüglichsten Anhänger sollen gekreuzigt (?) werden.

"So ipricht Darius, der König: Das war es, was ich in Babel gesthan habe."

# b. Die Cylinderinschrift des Seleuciden-Königs Antiochus Soter') auf Birg-Mimrud.

"Anti'ukus, der große König, der mächtige König, König der Welt, König von Babel, König der Länder, Wiederhersteller der Tempel J:Sag-illa und

<sup>1)</sup> So nach der susischen Bersion. Spiegel (pers Bersion): Armenien (mit Fragezgeichen).

2) Daß Nammiri (nicht Gimiri) die richtige Lesart an dieser und den übrigen Stellen ist (pers. Bersion: die Saken), wird bestätigt durch die Erwähnung der umurgischen Nammiri N. R., B. 14 verglichen mit Bit umargi (Sargon, Annalen, B. 69) im Gebiet von Namar.

3) Nach der pers. und sus. Bersion: am 2. (bezw. 22.) Markazana (nach Oppert der babyl. Sebet.)

4) Der Text sindet sich 5. Raw. 66; ich habe nach der verbesserten Ausgabe von Straßmaier

J-Zibba, erlauchter Sohn des Siluktu (Seleukus), des Königs, des Makes doniers (Makkaduna), Königs von Babel, bin ich. Zur Zeit, da zu bauen die Tempel J-Sag-illa und J-Zibba mein Herz mich antrieb, da strich ich zahlreiche Backsteine J-Sag-illas und J-Zibbas im Lande Chatti mit meinen reinen Händen mit rushti-Steinen und um den Grund zu legen von J-Sag-illa und J-Zibba . . . . . . . . te ich.

Im Monat Abar, am 20., im Jahre 43, legte ich den Grund von J-Zibba, des ewigen Hauses, des Tempels des Gottes Nebo in Borsippa. O Gott Nebo, erhabener Sohn, ..... ber Götter, gewaltiger, der du zur Erhabenheit gesetzt bist, erlauchter Sohn des Gottes Marduk, Sproß der Göttin Jraa, 1) der Königin, die da erschuf (lies pa-ti-kat) meine Geburt, schaue freudig auf mich nieder! und auf bein umfassendes Geheiß, (du), bessen Befehl nicht gebeugt wird, zerschmettre das Land meiner Feinde, das Erlangen meines Sieges über meine Widersacher laß mich ergreifen in Macht (und verleihe mir) gerechte Königsherrschaft, lange Regierungsjahre, Freude des Herzens, glänzende Kraft und das Geschenk der Königsherrschaft bes Anti'ukus und bes Siluktu, des Königs, seines Sohnes, in Ewigkeit! D heiliger Sohn, Gott Nebo, Sohn des Tempels J=Sag=illa, Erstgeborner des Gottes Mirri (d. i. Marduks), Erlauchter, Sproß der Göttin Fraa, der Königin, wenn du eintrittst in den Tempel J-Ribba, das ewige Haus, das Haus beiner Gottheit, den Sitz der Freude beines Herzens mit Jubel und Frohlocken, so mögen auf bein ewiges Geheiß, das unveränderlich ist, meine Tage verlängert, meine Jahre hinaus: gerückt, mein Thron befestigt, meine Regierungszeit alt gemacht werben! Durch bein erhabenes Scepter, welches den Kreislauf (beachte kuklu = \*vxlog!) Himmels und der Erde regelt, möge in beinen heiligen Mund gelegt sein meine Gnabe (ober gnäbige Existenz, so Opp.), meine Hände mögen bie Länder

<sup>(</sup>Berträge aus Barka, Nr. 111) übersett; die erste Uebersetung gab J. Oppert, in der Revus d'Assyr., I (Paris 1885), p. 104. Was obigen Antiochus anlangt, so ist das in der Inschrist angegebene Jahr das 43. der mit dem Regierungsantritt seines Vaters beginnenden seleucidischen Aera das Jahr 269 v. Chr., das 12. der Regierung des Antiochus. Bekanntlich waren die Seleuciden die Erben des Achämenidenreiches, nachdem setzeres durch Alexander den Großen erobert worden und nach dessen Aod sich wieder vom großen Weltreiche des jungen Macedonier-Königs, der gerade Babel zum Mittelpunkt desselben hatte machen wollen, abgetrennt hatte. Im Jahre 129 v. Chr. sodann crlag die seleucidische Hernschen, achdem schon vorher die parthischen Arsaciden (beren Aera, 248 v. Chr. beginnend, neben der Seleucidenaera, vgl. sett Straßm., Arsaciden-Inschriften, Beitschen, beren jüngstes 168 — 232 d. i. 80 v. Chr. datirt ist, vorkommt) den Seleuciden Babylonien entrissen. Bgl. jett auch A. v. Gutschmid, Geschichte Franz und seiner Nachbarländer von Alex. d. Gr. dis zum Untergang der Arsaciden, Tüb. 1888.

<sup>1)</sup> Dieselbe Göttin, die in der bilinguen Inschrift des Samas-sum-ukin in der semitischen Kolumne durch Jra'a wiedergegeben wird; es ist ein Beiname der Göttin Barpanit, der Gemahlin Marduks (vgl. Lehmann, De inscriptionis . . . . Samas-sum-u-kin, Diss. (Münch. 1886), p. 44).

vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erobern, ihren Tribut möge ich einbringen und zur Vollendung möge ich J=Sag=illa und J=Zidda bringen! D Gott Nebo, erlauchter Sohn, wenn du in den Tempel J=Zidda, das ewige Haus, eintrittst, so möge das günstige Besinden des Anti'usus, des Königs der Länder, des Siluktu, des Königs, seines Sohnes, der Astartaniktu (Strato=nike), seiner Gemahlin, der Königin, ihr aller günstiges Besinden gelegt sein in beinen Mund!"

### Verzeichniß der Illustrationen.

#### Im Cert.

- Seite 12: Chlinder Sargons von Agadî, ca. 3800 v. Chr. (Ménant, Catalogue de la Collection De Clercq, pl. 5, no. 46.)
  - " 14: Probe der Zeisenanordnung der ältesten uns bekannten Pyramideninschriften. (Proceedings of Soc. of Bibl. Archeology. 1880,'81.)
  - , 14: Probe der Zeilenanordnung einer altbabylonischen Inschrift.
  - ,, 16: Eine Phramide in ihrem Wachsthum (Brugsch, Entdeckungen auf den Phras midenfeldern von Wemphis; in "Westermanns Wonatsheften". 1882.)
  - " 17: Pyramide von Meidum mit ihrer ursprünglichen Spize. (Meyer-Dümichen, Geschichte bes alten Aegyptens.)
  - " 17: Die Stufenpyramide von Sakkara. (Brugsch, Entdeckungen auf den Pyras midenfeldern von Memphis.)
  - " 19: Altbabylonische Abbildung eines calbäischen Tempels. (Cuneiform inscriptions of Western Asia.)
  - " 37: Gubiastatue von Sirgulla mit Inschrift. (Revue archéologique. 1881.)
  - ,, 38: Fragment eines Thontäfelchens, beschrieben mit den ältesten Bildersormen der Reilschriftzeichen nebst ihrer Erklärung. (Transactions of the Bibl. Arch. Soc. VI.)
  - " 40: Die drei obersten Kolumnen der sog. "stèle des vautours" im Loubre. (Perrot & Chipiez.)
  - " 56: Inschrift mit hethitischen Hieroglyphen (von Karkemisch). (Transactions of the Bibl. Arch. Soc. VII.)
  - ,, 63: Base des Xerres. Paris, Cabinet de France (de Rosny, les écritures figuratives.)
  - ,, 74: Borber: und Rückseite des sog. Caillou de Michaux. (Millin, Monuments antiques inédits. I.)
  - " 78: Rhorsabad vor den Ausgrabungen Bottas. (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité. Il.)
  - " 79: Ein Theil der blosgelegten Stadtmauer in Rhorsabab. (Ebb.)
  - " 80: Ruinenhügel von Nimrud. (Rawlinson, the five great monarchies. I.)
  - " 81: Auffindung des vermeintlichen Nimrodkopfes. (Layard, Nineveh.)
  - " 83. Kujundschik. (Rawlinson, the five great monarchies. I.)
  - " 85: Das Flüßchen Rhosr=Su (Khoser) und der Ruinenhügel Nebbi=Junus. (Lanard, Nineveh and Babylon.)
  - " 87: Rückseite einer der Thontaseln mit der Sintfluterzählung. (George Smiths Chaldäische Genesis. Uebersett von Hermann Delitsch.)
  - " 88: Rückseite eines unversehrten Täfelchens aus Assurbanipals Bibliothek. (Smith, Discoveries.)

"

- Seite 104: Thoreingang zu Dur-Sargon in Rhorsabad. (Place, Nineveh et l'Assyrie.)
- " 106: Geslügelter Stier am Thor zu Dur-Sargon in Khorsabad. (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité. II.)
  - " 108: Die Babil-Ruine von Kaßr aus gesehen. (Oppert, Expédition scientifique.)
  - ,, 109: Ruinen von Tell Ebe. (Loftus, Travels.)
  - " 110: Ruinen von Hammam. (Ebb.)
  - " 111: Kontrakttäfelchen von Tell Sifr nebst seiner (halb abgebrochenen) Umhulung. (Ebd.)
  - , 111: Terracottatafel von Babel. (Layard, Nineveh and Babylon.)
  - " 112: Drei Thontafeln aus einem Grabe in Senkereh. (Loftus, Travels.)
  - " 113: Die Ausgrabungen in Muqajjar. (Journal Royal As. Soc. XV.)
  - ,, 113: Probe ciner Backsteinlegende Ur-Ba'us von Ur. (Rawlinson, the five great monarchies. I.)
  - ,,—114: Ansicht der Ruinen von Muqajjar. (Loftus, Travels.)
  - ., 117: Ansicht von Birs Nimrud (Borsippa). (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité. II.)
  - ., 193: Wildsau mit ihren Jungen. (Rawlinson, the five great monarchies. I.)
  - , 194: Wilhstiere; nach einem assprischen Basrelief. (Transactions of the Bibl. Arch. V.)
  - , 194: Rinder; nach einem altbabylonischen Siegelcylinder. (Ménant, Recherches.)
  - ,, 198: Backteinaufgang zu der Borhalle des Ca-Tempels in Eridu. (Journal of the Royal Asiatic Society. XV.)
  - " 206: Chlinder aus Ercch. (Ménant, Collection de Clercq.)
  - " 207: Buwarija=Ruine. (Loftus, Travels.)
  - ,, 209: Ausgrabung der Buswas-Ruine. (Loftus, Chaldaea and Susiana.)
    - 209: Südwestfaçade des in der Wuswas-Ruine erhaltenen Palastes. (Ebb.)
    - 210: Aneiander gekittete Todtenkrüge aus Ur. (Journal of the R. As. Soc. XV.)
  - " 211: Die Ruinen des Tempels des Mondgottes in Ur. (Rawlinson, the five great monarchies. I.)
  - " 212: Tempel des Sin in Ur. (Journal of the R. As. Soc. XV.)
  - " 214: Altbabylonisches Thongrab in Ur. (Ebb.)
  - " 214: Geöffnetes althabylonisches Grab. (Rawlinson, the five great monarchies. L)
  - " 215: Altbabylonische Backsteingruft. (Journal of the R. As. Soc. XV.)
  - " 216: Altbabylonischer Siegelcylinder mit Handhabe. (Rawlinson, the five great monarchies. I.)
  - " 217: Drainirungsanlagen in den Grabhügeln von Ur. (Ebb.)
    - . 219: Thongefäße aus den Gräbern zu Larfa. (Loftus, Travels.)
  - ,, 240: Zwei den sumerischen Thpus ausweisende Statuenköpse aus der Epoche Gudi'as. (Heuzeh & de Sarzec, Découvertes en Chaldée.)
  - ,, 241: Bronzene Botivfigur aus Gudi'as Zeit. (Ebb.)
- " 242: Basenuntersat von Telloh. (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité.)
- " 243: Semitische Musikanten aus Gubi'as Epoche. (Heuzeh & de Sarzec, Découvertes en Chaldée.)
- ., 244: Statue einer Sumerierin. (Lenormant-Babelon, Hist. de l'Orient. IV.)
- " 273: Die Ruinen von Susa. (Loftus, Travels.)
- " 285: Basrelief des Ur-Ghanna von Sirgulla. (Revue archéologique. 1882.)

- Seite 287: Inschriftenfragment Ur=Ghannas. (Heuzen & de Sarzec, Découvertes en Chaldée.)
  - " 290: Siegelchlinder eines Patisi von Sugirra. (Ménant, Collection de Clerq.)
  - ,, 293: Siegelcylinder des x....da, Patisi von Laghasch. (Ménant, Recherches.)
  - " 295: Untersat aus hartem Alabaster mit Inschrift des In-anna-ginna. (Heuzeh & de Sarzec, Découvertes en Chaldée.)
  - " 299: Siegelchlinder des Bin=gani, Prinzen von Agadi. (Ménant, Recherches.)
  - " 300: Siegelcylinder von Erech. (Ebd.)
  - , 308: Siegelcylinder Naram=Sins. (Transactions of Bibl. Arch. Soc. V.)
  - " 321: Tasel aus schwarzem Stein mit Inschrift Gubi'as von Sirgulla. (Heuzen & de Sarzec, Découvertes en Chaldée.)
  - " 321: Tafel aus schwarzem Stein mit Inschrift Dungis von Ur. (Ebb.)
  - " 322: Plan einer Festung Gubi'as. (Lenormant et Babelon, Hist. ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques.)
  - , 332: Siegelcylinder des Ur-Ba'u von Ur, ca. 3000 v. Chr. (Ménant, Recherches.)
  - ,, 834: Siegeschsinder des Dungi von Ur (aus Ribur). (Ménant, Collection de Clerq)
  - ,, 835: Zwei Bronzesiguren mit Ausschrift Dungis von Ur. (Heuzen & de Sarzec, Découvertes en Chaldée)
  - ,, 836: Siegelchlinder des Dungi von Ur. (Pinches, the Babyl. and Assyrian Cylinder-Seals of the Brit. Mus.)
  - " 341: Siegelchlinder des Gamil-Sin von Ur. (E. Schrader, Ueber einen altbabhlon. Königschlinder)
  - , 850: Siegeschlinder des Britischen Museums mit der "Dem heiligen Baume (gish-sha) des Sonnengottes von La-sar(-ki) weiht dies Alal(?)-lum, der Tafelschreiber, sein Knecht" lautenden Aufschrift. (Pinches, the Babyl. and Assyrian Cylinder-Seals of the Brit. Mus.)
  - " 358: Bronze-Kanephore mit Inschrift des Ri-Agu von Larsa. (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité.)
  - " 398: Altbabylonischer Cylinder, den Fall darstellend. (Smith, Chald. Genesis.)
  - ,, 457: Bild eines altbabylonischen Königs (wahrscheinlich Rebukabrezars I.), auf einem Grenzstein. Basalt; 61 Centim. hoch. London, Brit. Museum. (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité.)
  - " 462: Tiglatpileser. (Rawlinson, the five great monarchies. I.)
  - ,, 483: Löwe vom Portal bes Tempels zu Nimrub. London, Brit. Museum. (Photographische Driginalaufnahme.)
  - " 491: Der Fischgott Dagon. (Lahard, Discoveries in Nineveh and Babylon.)
  - ,, 499: Bel=Merodach und ber Drache; Relief aus Nimrud. London, Brit. Museum. (Photographische Driginalaufnahme.)
  - ,, 516: Genius mit Adlerhaupt. London, Brit. Museum. (Photographische Original= ausnahme.)
  - " 551: Standbild des Assuraßirpal aus Nimrud. London, Brit. Museum. (Photos graphische Originalaufnahme.)
  - ,, 558: Cylinder des Muschisch-Nindar. London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)
  - ,, 573: Löwenjagd des Assurnäßirpal; Marmorrelief aus Nimrud. London, Brit. Wuseum. (Photographische Originalaufnahme.)

"

- Seite 583: Darbringung von Affen; Relief aus dem Palast Assurnäßirpals in Nimrub. London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)
  - ,, 586: Der König Assurnäßirpal; Relief aus Rimrud. London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)
  - " 590: Salmanassar II. (Trans. of the Society of Biblical Archaeology. VI.)
  - " 604/605: Der Tribut des Landes Mußri; dritte Reihe der Reliefs des schwarzen Obelisken. London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)
  - ,, 621: Monolith Samsî=Rammans IV. aus Nimrub. London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)
  - ,, 629: Statue des Gottes Nebo, gefunden zu Rimrub. Kalkstein, 165 Centimeter hoch. London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)
  - ,, 658: Ansicht der Burg und Stadt Wan. (Réclus, Nouvelle Géographie universelle. IX.)
  - ., 677: Elsenbeinschnitzerei, in Nimrud gefunden. London, Brit. Museum. (Photos graphische Originalausnahme.)
  - ,, 681: Geflügelter Genius in einem eine Opferscene darstellenden Alabaster=Basrelief zu Khorsabad. 3 Meter hoch. London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)
  - " 687: Felestulpturen von Bavian. (Layarb, Discoveries in Nineveh and Babylon.)
  - " 696: Täselchen aus der Bibliothek Assurbanipals, Theil des Sintslutberichts. London, Brit. Museum. (Smith, Chaldean account of the Deluge from Terra cotta tablets.)
  - " 715: Siegel bes Tarkonbemos (Tarku-bimmi). (Transactions of the Society of Biblical Archaeology. IV.)
  - " 716: Hethitisches Relief von Ibrîz in Cilicien. (Ebb.)
  - ., 764: Kamee Nebukabrezars. (E. Schrader in Monatsberichte der Berliner Akademie, 1879.)
  - " 82: Plan der Ausgrabungen in Nimrud. (Nach Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité.)
    - 86: Plan der Ausgrabungen in Kujundschik. (Ebd.)
  - " 91: Karte zur Veranschaulichung der gegenseitigen Lage von Bagdad und Behistun.
    (Nach dem Entwurfe von Professor Dr. Frit Hommel.)
  - " 107: Karte zur Beranschaulichung der Lage der Ruinenfelder Babels. (Rach Rawlinson, the sive great monarchies. I.)
  - " 115: Karte zur Beranschaulichung der südbabylonischen Ruinenstädte. (Nach dem Entwurfe von Prosessor Dr. Fritz Hommel.)
  - ,, 183: Physikalische Uebersichtskarte über das gesammte Euphrat= und Tigrisgebiet. (Schrader, Art. Mesopotamien in Riehms Bibl. Handwörterb.)
  - ,, 199: Plan ber Ruinen von Eribu. (Journ. Roy. As. Soc. XV.)
  - ,, 201: Plan des Gudi'a=Palastes. (Nach einer speciell für dics Werk angesertigten Zeichnung M. Heuzeys.)
    - 208: Plan der Ruinen von Warka. (Loftus, Travels.)
  - ,, 683: Plan des Sargon-Palastes bei dem heutigen Dorse Khorsabad. (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité.)
  - ,, 767: Plan der Ruinen von Babylon. (Nach Oppert und Réclus.)

#### Pallbilder.

Seite 90: Ansicht des Felsens von Behistun. (Ker Porter's Travels.)

Alam)

Tran

gr T.

THE REAL PROPERTY.

maker

Toron

THE

T.6 T.

Y.

Jain.

THE P

17.3

YTE

だ加

N. M.

ge ik

TI

**(:)** 

12

I HAT

1

1. 4

- " 288: Geierstele, Border- und Rückseite. (de Sarzec, Découvertes en Chaldée, bezw. Gazette archéologique.)
- " 483: Kopf von einer geflügelten Figur aus Nineveh; als Thus der assprischen Rasse und Probe der Bemalung der Stein-Stulpturen. (Layard, Monuments of Niniveh.)
- ,, 576: Assprische Schlachtscene, Assurnäßirpal. Marmor=Relief. London, Brit. Museum. (Photographische Originalausnahme.)
- " 591: Fragment eines assprischen Bronze=Reliefs Salmanassars II.; von einer Thür zu Basawat. London, Brit. Museum. (Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité. II.)
- " 596: Urkunde Nebupalliddins vom Jahre 852 v. Chr., gefunden im Sonnentempel zu Sippar 1881 n. Chr. (Ebd.)

Sowohl die Angabe 829 in der Unterschrift der betr. Tafel, als die andere im Texte (S. 129): 882 v. Chr. beruhen auf Drucksehlern.

- 598: Der schwarze Obelisk aus Nimrud; London, Brit. Wuseum. (Photographische Originalaufnahme.)
- , 684: Der Palast Sargons zu Rhorsabab; Rekonstruktion. (Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité. II.)
- 697: Assurbanipal mit der Königin in der Weinlaube. Marmor=Relief aus Kujund=
  schik. London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)
  - "718: Erstürmung einer (armenischen?) Stadt; Abführung von Gefangenen. Warmor= Relief aus dem Südwestpalast Sinacheribs (Kujundschik). (Lahard, Monuments of Nineveh, vol. I.)
  - ,, 720: Plünderung einer (armenischen?) Stadt. Marmor=Relief aus dem Südwest= palast Sinacheribs (Rujundschif). (Layard, Monuments of Nineveh, vol. II.)
  - ,, 786: Darstellung aus dem Feldzug Assur-bani-pals gegen Te'umman, König von Susa. Marmor-Relief. London, Brit. Museum. (Photographische Originalaufnahme.)

#### Doppelvallbilder.

- Seite 271: Religiöser Festzug hethitischer Männer und Frauen. Felsbildwerk zu Pteria in Kappadokien. (Texier, Déscription de l'Arménie, la Perse et la Mesopotamie.)
  - ., 282: Die ältesten babylonischen Chlinder. (Sammlung de Clercq, Catalogue méthodique et raisonné par Jacq. Ménant.)

#### Harte.

Seite 474: Rarte von Babylonien. (Nach H. Rieperts Nouvelle carte générale des provinces asiatiques de l'empire ottomane. 1884.)



# Inhaltsverzeichniß.

| I. Die Bebeutung und Bichtigkeit der babylonisch-asprischen Geschichte II. Die Besonderheit der Ausgade und ihre zeitliche Begrenzung 22: III. Die Ouellen im allgemeinen 33: IV. Das Keilschrift-System in seiner historischen Entwickung 34: V. Geschichte der Entzisserung und der Ausgrabungen VI Die disherigen Bersuche einer Darstellung der babylonisch-asprischen Geschichte Erstes Buch. Altbabylanten. Erstes Buch. Altbabylanten. Erstes Rapitel. Die Luellen Mügemeines über die Deellen in diesem Zeitraume 1. Die nationalen Duellen 1. Alte Königsinschriften 2. Spätere Königslisten, chronikartige Berichte u. s. w. 3. Krivatursunden Kontraktrassen Berichte u. s. w. 4. Boetische Siteratur (Zaubersormeln, Hymnen, epische Gedichte) II. Das Alte Testament III. Die ägyptischen Inschriften VI. Die griechischen und römischen Schristeller Sweites Kapitel. Die Ehronologie 3weites Kapitel. Die Ehronologie 166  Iweites Kapitel. Die Sumerier als die ältesten Bewohner Babyloniens, ihre Rationalität, Sprache und Religion 237 Drittes Kapitel. Die semitischen Babylonier, ihre ursprüngliche Resigion und der Brab ihrer Berwandstchaft mit den übrigen Semiten 259 | Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Erster Abschildnitt.  Die Quellen sür die Geschichte Altbadylonsens und die überlieserte Chronologie Erstes Rapitel. Die Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. Die Besonderheit der Aufgabe und ihre zeitliche Begrenzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 29<br>. 30<br>. 34<br>. 58                         |
| Erster Abschnitt.  Die Quellen für die Geschichte Nitdadylonsens und die überlieserte Chronologie Erstes Rapitel. Die Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| Die Quellen für die Geschichte Altbabuloniens und die überlieserte Chronologie Erstes Kapitel. Die Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Althabylanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Die Quellen für die Geschichte Altbadyloniens und die überlieserte Chranologie Erstes Kapitel. Die Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| Erstes Rapitel. Die Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | logie                                                |
| Allgemeines über Cand und Ceute.  Erstes Kapitel. Das Land im allgemeinen und seine Ruinenstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erstes Kapitel. Die Quellen Allgemeines über die Quellen in diesem Beitraume I. Die nationalen Quellen 1. Alte Königsinschriften 2. Spätere Königslisten, chronikartige Berichte u. s. w. 3. Privaturkunden (Kontrakttaseln und Siegelchlinder) 4. Poetische Literatur (Zaubersormeln, Hymnen, epische Gedichte) II. Das Alte Testament III. Die ägyptischen Inschriften VI. Die griechischen und römischen Schriftsteller | 149<br>149<br>151<br>151<br>153<br>156<br>158<br>169 |
| Erstes Kapitel. Das Land im allgemeinen und seine Kuinenstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| Zweites Kapitel. Die Sumerier als die ältesten Bewohner Babyloniens, ihre<br>Nationalität, Sprache und Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Allgemeines über Cand und Ceute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| Biertes Rapitel. Die umliegenden Gebiete und Bolfer 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zweites Kapitel. Die Sumerier als die ältesten Bewohner Babyloniens, ihre Nationalität, Sprache und Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 237<br>259                                           |

#### Dritter Abschnitt. Die älteste Zeit big zum Auftreten beg nordbabylonischen Konigg Chammuragag ca. 1900 b. Chr. Ceite Erstes Rapitel. Sirgulla und Agabi bis auf den König Ur=Ba'u von Ur . 281 Zweites Rapitel. Die sumerischen Könige von Ur und bie semitischen Herrscher von Nisin, Ur und Larsa........... 331 Drittes Kapitel. Elam, Larja und das "Westland"; Fri-Afu und Abraham 357 Viertes Kapitel. Rückblick auf die altbabylonische Kultur bis Chammuragas 375 Vierter Ubschnitt. Von Chammuragas bis zum Enbe ber altbabylonischen Periode. (Die Stadt Babel Bauptstadt Gesammtbabylonieng.) Erstes Rapitel. Chammuragas und seine nächsten Nachfolger. . . . . . 407 Zweites Rapitel. Die Herrschaft ber Kossäer: Anfänge und Blüthezeit (1731 418 Drittes Rapitel. Die Herrschaft ber Kossäer: Die Zeit ber Berührungen mit 432 Viertes Kapitel. Die Dynastie vom Hause Paschi (1154 – 1081) und die Folge= 448 Zweites Buch. Affyrien. Erster Ubschnitt. Einleitende Porbemerkungen und Geschichte ber altesten Zeit big Cigiatpileser I. Erstes Kapitel. Land und Leute; Quellen und Chronologie . . . . . . 477 3 weites Rapitel. Die Anfänge Affyriens und seine Geschichte bis auf Tiglat-489 Drittes Rapitel. Tiglatpilejer I. und seine beiben Sohne (ca. 1115-1050 Zweiter Ubschnitt. Don Affurnafziryal big zum legierunggantritt Cigiatyileferg III. Die Vorgänger Assurnäßirpals (ca. 980-885 v. Chr) . . Erstes Kapitel. 538 Zweites Kapitel. 547 Drittes Rapitel. Salmanasjar II. (859—825 v. Chr.) . . . . . . . . . . . . . . 589 Viertes Kapitel. Samsi: Ramman IV. (824—812 v. Chr.). . . . . . . . 617

Fünftes Rapitel.

Sechstes Kapitel.

746 v. Chr.)

628

639

Sammuramat und Ramman-nirari III. (811 - 783 v. Chr.)

Salmanassar III., Assurdan III. und Assur-nirari (782 bis

## Dritter Ubschnitt.

| Der Wiederausschwung beg Keiches unter Cigiatpileser III. und Salmanaffar IV.                                           | Seite                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Erstes Kapitel. Tiglatpileser III. (745—727 v. Chr.)                                                                    | 648                             |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                      |                                 |
| Gröste Blüthe des Keiches unter den Sargoniden und der jähe Sturz<br>(Von Sargon bis zum Fall Minives, 721—606 b. Chr.) | •                               |
| Erstes Rapitel. Die persönlichen Verhältnisse Sargons und seiner drei Nachsfolger (721—626 v. Chr.)                     | 679<br>699<br>712<br>729<br>742 |
| Drittes Buch.                                                                                                           |                                 |
| , Deu-Babylonien.                                                                                                       |                                 |
| Erstes Kapitel. Quellen und Chronologie                                                                                 | 756                             |
| und der Sturz Babels durch Chrus                                                                                        | 772                             |
| Unhang:                                                                                                                 |                                 |
| a. Die zwei auf Babylonien bezüglichen Stellen der großen Behistun-Inschrift des Darius                                 |                                 |
| Berzeichniß der Illustrationen                                                                                          |                                 |

Beendigung bes Sapes am 21. December 1889.



... SE ... #\*\* #\*\* } \*\*\* 111 • •



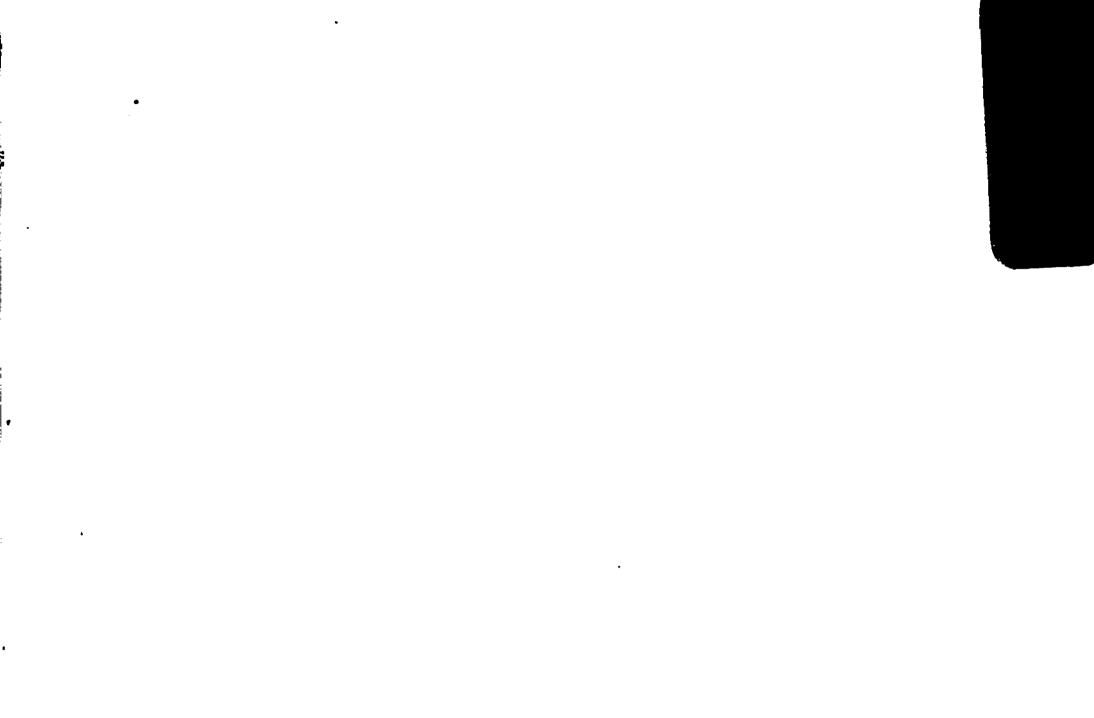

.

•

•

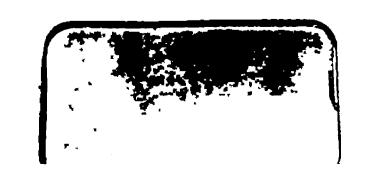



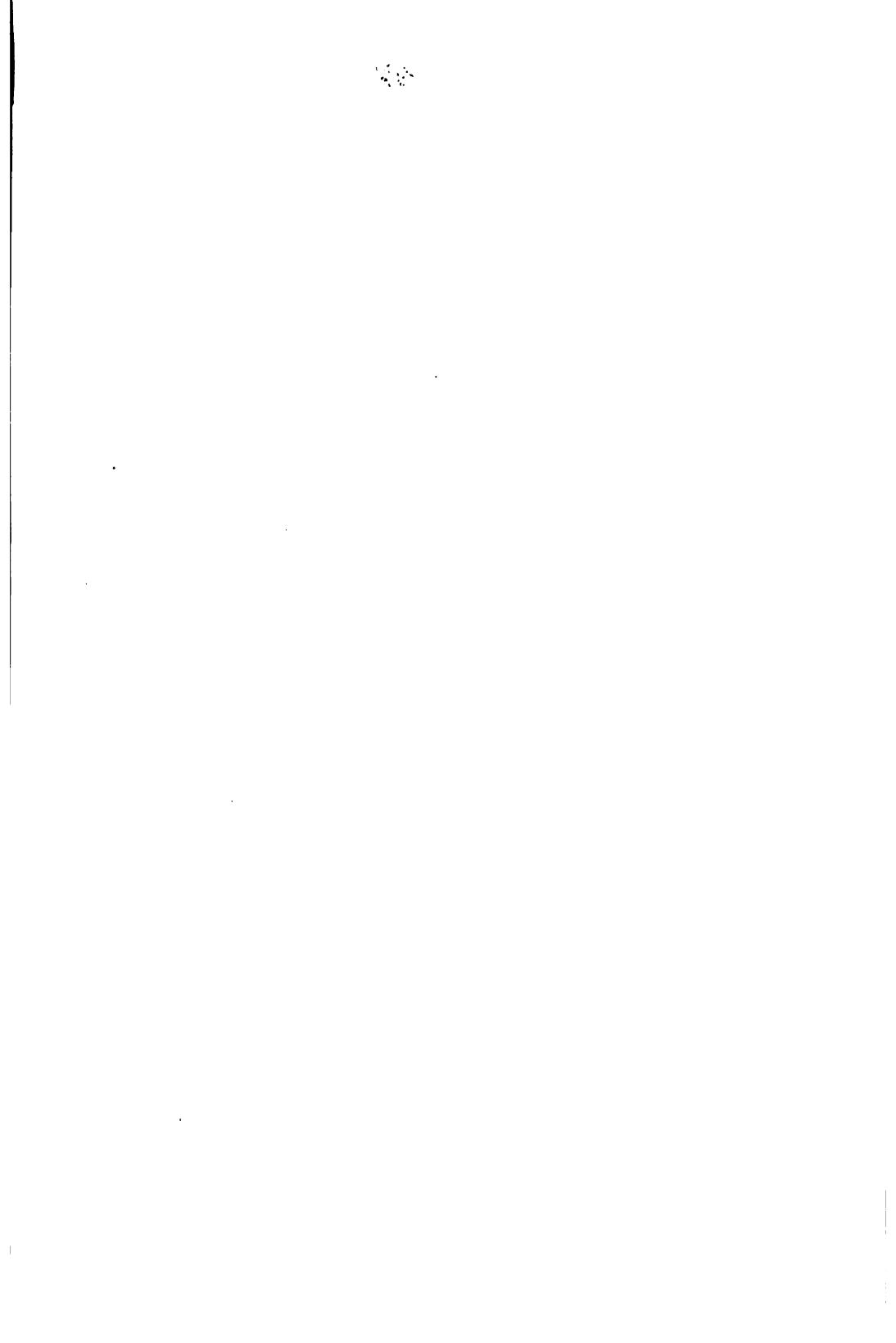

|  |  | 1 |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

| • |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | - |   |



•

,

•

•

,